





Digitized by the Internet Archive in 2022 with funding from Kahle/Austin Foundation

### Zeitschrift

der

### Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben

### von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Pischel, Dr. Thorbecke, in Leipzig Dr. Krehl,
Dr. Windisch,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

Zwei und vierzigster Band.

Leipzig 1888,

Nachdruck genehmigt von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft KRAUS REPRINT LTD. Nendeln, Liechtenstein

### Inhalt

des zweiundvierzigsten Bandes der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                                 | I         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Protokollarischer Bericht über die Generalversammlung in Halle .                             | XXIII     |
| Personalnachrichten III. IX. XV. XX                                                          | XVIII     |
| Personalnachrichten                                                                          |           |
| der D. M. G. 1887                                                                            | XXVI      |
| Verzeichniss der für die Bibliothek eingegangenen Schriften u. s. w.                         |           |
| IV. X. XVI.                                                                                  |           |
| Verzeichniss der Mitglieder der D. M. G. im Jahre 1888 X                                     | XXIX      |
| Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der                         |           |
| D. M. G. in Schriftenaustausch stehn                                                         | XLI       |
| Verzeichniss der auf Kosten der D. M. G. veröffentlichten Werke                              | XLII      |
|                                                                                              |           |
| Ueber die Auszüge aus griechischen Schriftstellern bei al-Ja'qûbî. Von                       |           |
| Dr. M. Klamroth                                                                              | 1         |
| Miscellen. Von M. Grünbaum                                                                   | 45        |
| Das vermeintliche energetische Perfektum des Sabäischen. Von Franz                           |           |
| Praetorius                                                                                   | 56        |
| Tigriña-Sprüchwörter. Von Franz Praetorius                                                   | 62        |
| Zu den ägyptischen Märchen. Von Th. Nöldeke                                                  | 68        |
| Weitere Beiträge zum kurdischen Wortschatze. Von Houtum-Schindler                            | 73        |
| Zu Koran 2, 261. Von August Müller  Beiträge zur Lexicographie des Awesta. Von Eugen Wilhelm | 80        |
| Sind türkische Dichterausgaben zu vokalisiren? Von Dr. Rudolf Dvořák                         | 81<br>102 |
| Beiträge zu Benfey's Pantschatantra. Von Dr. Heinrich von Wlislocki                          | 113       |
| Notizen. Von Th. Aufrecht                                                                    | 151       |
| 1001201. 101 110, 110/100100                                                                 | 101       |
| Eine Bitte an die künftigen Herausgeber von Dramen und nichtvedischen                        |           |
| Prosa-Texten der indischen Literatur. Von Ernst Leumann                                      | 161       |
| Ueber die Liedverfasser des Rigveda. Von H. Oldenberg                                        | 199       |
| Assimilationen und Volksetymologien im Talmud. Von M. Grünbaum.                              | 248       |
| Die beiden Welten bei den arabisch-persischen und bei den jüdischen                          | 210       |
| Autoren. Von M. Grünbaum                                                                     | 258       |
| Rudrața und Rudrabhațța. Von R. Pischel                                                      | 296       |
| Abulwalîd schrieb seine Werke mit hebräischen, nicht mit arabischen                          |           |
| Buchstaben. Von W. Bacher                                                                    | 305       |
| Weitere Berichtigungen zur Neubauer'schen Ausgabe des Kitâb-aluşûl.                          |           |
| Von W. Bacher                                                                                | 307       |
|                                                                                              |           |
| Die arabischen Berichte über das Hochland Arabiens beleuchtet durch                          |           |
| Doughty's Travels in Arabia Deserta. Von A. Sprenger                                         | 321       |
| Vergleichende Studien. Von J. Barth. (II.)                                                   | 341       |
| Zusätze zum Aruch des R. Nathan von R. Samuel ben R. Jacob Gama,                             |           |
| zum ersten Mal herausgegeben aus Hdschrr. der Bibliotheken zu                                |           |
| Parma und Cambridge von Salomon Buber. Von Dr. J. Fürst .                                    | 359       |
| Noch einmal die Adhyâyatheilung des Rigveda. Von H. Oldenberg .                              | 362       |
| Ueber den impersonalen Gebrauch der Participia necess. im Sanskrit. Von                      | 0.00      |
| O. Böhtlingk                                                                                 | 366       |

|                                                                                                                               | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der aramäische Theil des palmyrenischen Zoll- und Steuertarifs. Von S.                                                        |            |
| Reckendorf                                                                                                                    | 370        |
| Ossetica. Von R. v. Stackelberg                                                                                               | 416        |
| Von F. W. E. Roth                                                                                                             | 421        |
| Rudrata und Rudrabhatta. Von Hermann Jacobi                                                                                   | 425        |
| Erwiderung Von R Pischel                                                                                                      | 435        |
| Bemerkungen zu Koran 2, 261. Von Martin Schreiner                                                                             | 436        |
| Yasna XLIII, 1-10 with the Pahlavi text deciphered, and translated.                                                           |            |
| Von L. H. Mills                                                                                                               | 439        |
| Gebrauch von Palmen zur Zauberei. Von C. Kayser                                                                               | 456        |
| y company                                                                                                                     |            |
| Die Jaina Legende von dem Untergange Dvaravati's und von dem Tode                                                             |            |
| Krishna's. Von Hermann Jacobi                                                                                                 | 493        |
| Two Lists of Sanskrit MSS, together with some remarks on my connexion                                                         |            |
| with the Search for Sanskrit MSS. By G. Bühler                                                                                | 530        |
| Bâkî als Dichter. Von Rudolf Dvořák                                                                                           | 560        |
| "Turâb" u. "Ḥaģar" in zurechtweisenden Redensarten. Von Ign. Goldziher                                                        | 587        |
| Zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und Muhammedanern. Von                                                              |            |
| Martin Schreiner                                                                                                              | 591        |
|                                                                                                                               |            |
| Anzeigen: Randbemerkungen zu Fr. Spiegel's "Die arische Periode und                                                           |            |
| ihre Zustände", von Chr. Bartholomae                                                                                          | 153        |
| - Neubauer's Catalogue of the hebrew manuscripts in the Bod-                                                                  |            |
| leian Library, angezeigt von J. Euting. — Paul Revaisse's essai sur                                                           |            |
| l'histoire et sur la topographie du Caire d'après Makrizi, angezeigt                                                          |            |
| von K. Vollers                                                                                                                | 311        |
| - Brünnow's, A Classified List of all Simple and Compound Cu-                                                                 |            |
| neiform Ideographs occurring in the Texts hitherto published, an-                                                             |            |
| gezeigt von S. Alden Smith. — Strassmaier's Babylonische Texte,                                                               |            |
| angezeigt von S. Alden Smith. — Bloch's מפר המצוח, angezeigt                                                                  |            |
| von W. Bacher. — Friedr. Baethgen's Beiträge zur semitischen Re-                                                              |            |
| ligionsgeschichte, angezeigt von Th. Nöldeke                                                                                  | 463        |
| — Grünert's Alliteration im Alt-Arabischen, angezeigt von F.  Praetorius. — Pratâp Chandra Roy's Mahâbhârata, angezeigt von   |            |
|                                                                                                                               |            |
| Adolf Holtzmann. — Hirth's Text Book of Documentary Chinese und Hirth's Notes on the Chinese documentary style, angezeigt von |            |
| K. Himly                                                                                                                      | 676        |
| A. Honory                                                                                                                     | 010        |
| Canavalyaraammlung dan D. W. C.                                                                                               |            |
| Generalversammlung der D. M. G                                                                                                | 100        |
| La syntaxe avestique. Von C. de Harlez                                                                                        | 160        |
| Aus einem Briefe                                                                                                              | 319<br>320 |
| Nachtrag zu S. 80. Von A. Müller                                                                                              | 320        |
| Nachwort zu S. 362 fgg. Von H. Oldenberg                                                                                      | 491        |
| The Gypsy Lore Society. R. v. Sowa                                                                                            | 491        |
| Tâdsch al'arus                                                                                                                | 492        |
| Bemerkung zu Band XLII S. 41. Von M. Th. Houtsma                                                                              | 692        |
| Ein Nachtrag zu der Abhandlung über "Gebrauch von Psalmen zur                                                                 | 004        |
| Zauberei". Von D. Simonsen                                                                                                    | 693        |
|                                                                                                                               |            |
| Zum Andenken Heinrich Leberecht Fleischer's. Ton H. Thorbecke                                                                 | 695        |
|                                                                                                                               | 000        |
| Namenregister                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                               | 701        |
| Sachregister                                                                                                                  | 701        |

### Nachrichten

über

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.



### Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten: Für 1888:

- 1114 Herr D. Löbel, Beamter des K. Ottomanischen Unterrichtsministeriums in Constantinopel.
- 1115 " Dr. Dvořak, Privatdocent a. d. Universität in Prag.
- 1116 " Dr. Aurel Stein, Principal of the Oriental Branch of the Penjab University in Lahore.
- 1117 , Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Pfarrvikar in Untertürkheim bei Stuttgart.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Geheimen Rath Professor Dr. Fleischer in Leipzig, † den 9. Februar, ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Professor Dr. Woldemar Schmidt in Leipzig, † den 31. Januar,

- "Dr. A. V. Huber, † den 20. März in Lana a. d. Etsch,
- " Professor Dr. E. Riehm in Halle, † den 8. April,
- "Dr. F. A. Strauss, Superintendent und Königl. Hofprediger in Potsdam, † den 16. April 1888.

### Verzeichniss der vom 10. Februar 1888 bis 20. April 1888 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Ein und vierzigster Band. 1887. Heft 4.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique. Paris. — Huitième Série. Tome X. No. 3. 1887.
- Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at Baltimore, October 1887.
- Zu Nr. 239 a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1888. Nr. 1—6.
- Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1888. Nr. 1—3.
- Zu Nr. 594 a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Pandit Satyavrata Sámaśrami. Calcutta. — Vol. IV. Fasc. IV. 1887. B. I., N. S., No. 626.
- Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chintamani. Ed. by Pandita Kámákhyánátha Tarkaratna. Calcutta. — Fasc. VII. 1887. — B. I., N. S., No. 627.
- Zu Nr. 594a. 50. Vivádaratnákara, The. Ed. by Pandit Dínanátha Vidyálankára. Calcutta. — Fasc. VII. 1887. — B. I., N. S., No. 630.
- Zu Nr. 594a. 53. Vrihannáradíya Puráņa, The. Ed. by Pandit Hrishíkesa Šástrí. Calcutta. — Fasc. IV. 1887. — B. I., N. S., No. 632.
- Zu Nr. 594 a. 55. Varáha Purána, The. Edited by Pandit Hrishikeśa Śástri. Calcutta. Fasc. II. III. 1887. B. I., N. S., No. 631, 635.
- 11. Zu Nr. 594 a. 56. Ashtasáhasriká Prajnápáramitá. A Collection of Discourses on the Metaphysics of the Maháyána School of the Buddhists, now first edited from Nepalese Sanskrit MSS. by Rájendralála Mitra. Calcutta. Fasc. III. 1887. B. I., N. S., No. 629.
- 12. Zu Nr. 594b. 21. Zafarnámah by Mauláná Sharfuddín 'Ali Yazdí edited by Mauláwi Muhammad Ilahdád. Vol. II. Fasc. 1—3. Calcutta 1887. B. I., N. S., No. 624. 633. 636.
- Zu Nr. 594 b. 22. The Maásir-ul-Umara by Nawáb Samsámud-Dowla Shah Nawáz Khan. Edited by Mawlawi Abdur Rahím. Calcutta. Vol. I. Fasc. I-IV. 1887.— B.I., N.S., No. 623, 628, 634, 637.

- 14. Zu Nr. 609c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. - New Monthly Series. Vol. X. 1888. No. 3. 4.
- 15. Nr. 937. Index to the Transactions of the Literary Society of Bombay, Vols. 1-III and to the Journals of the Bombay Branch, Royal Asiatic Society. Vols. I-XVII. With a Historical Sketch of the Society. By Ganpatrao Krishna Tivarekar. Bombay 1886. (Nr. 937 b).
- Zu Nr. 1044 a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Calcutta. Vol. LVI. Part I. No. II. III. 1887.
- 17. Zu Nr. 1044 b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings. Calcutta. 1887. No. 9. 10. 1888. No. 1.
- 18. Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris. --7e Série, Tome VIII. 4. Trimestre 1887.
- 19. Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris 1888. No. 3. 4. 5. 6.
- 20. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage. - Vijfde Volgreeks. Derde Deel. (Deel XXXVII der geheele Reeks). Tweede Aflevering. 1888.
- 21. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. München. - 1887. Band II. Heft III. 1888. Heft I.
- Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. - Troisième Série. Tome XI. 1888. Janvier-Février.
- 23. Zu Nr. 2574 F. [1544]. Lane's Arabic English Lexicon. Edited by Stanley Lane-Poole. London. - Vol. VIII. Fasc. 2. (2). 1887.
- 24. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's American, European, & Oriental Literary Record. London. - New Series. Vol. VIII. No. 6. 1887.
- 25. Zu Nr. 2771 a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Fortgesetzt von H. Brugsch und L. Stern. Leipzig. Jahrgang 1888. Heft 1.
- 26. Zu Nr. 2852 a [2595]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго. Извъстія. С.-Петербургъ. — Томъ ХХІІІ. 1887. Выпускъ 6.
- 27. Zu Nr. 3219 [2487]. Rájendralála Mitra, Notices of Sanskrit Mss. Published under Orders of the Government of Bengal. Calcutta. - Vol. VIII. Part I. II. Nos. XX. XXI. 1885. 86.
- 28. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China Branch. Shanghai. - New Series. Vol. XXII. Nos. 1. 2. 1887.
- 29. Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie quarta. Rendiconti. Vol. III. 2. Semestre. Fasc. 9. 10. 11. 12. 13. 1887.
- 30. Zu Nr. 3877 [186]. Palästina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg. ... von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. - Band XI. Heft 1. 1888
- Zu Nr. 3884 a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich, Budapest. — 1888. Heft II. III.

- Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.
   a. Partie Littéraire. Deuxième Série. Tome vingt-septième. Livr.
   2. 3. 1888.
  - b. Partie Technique. Deuxième Série. Tome quatorzième. Livr.
    2. 3. 1888.
- Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
   Hrsg. von Dr. A. von Danckelman Berlin. XXII. Band. Heft 6. 1887.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. Berlin. — XV. Band. No. 2. 3. 1888.
- Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VII. 2. 1888.
- 36. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin, Sitzungsbericht. Berlin. — Jahrgang 1887. Xo. XL —LIV.
- Zu Nr. 4527. Association, American Philological. Transactions. Published by the Association. Boston. 1886. Vol. XVII. 1887.
- 38. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. Wien. No. 55. 56. 1888.
- Zu Nr. 4698a. Mineral Resources of the United States. Calendar Year 1886. Washington 1887.
- Zu Nr. 4797. Bhandarkar, R. G., Report on the Search for Sanskrit Mss. in the Bombay Presidency during the Year 1883-84. Bombay 1887.
- Zu Nr. 5023. Academy, California, of Sciences. Bulletin. Vol. 2.
   No. 7. San Francisco 1887.
- 42. Zu Nr. 5166 F. البراهيم عصمت الفلكي von الرابع عشر في السنين الغرغوارية . ابراهيم عصمت الفلكي von الرابع عشر في السنين الغرغوارية . Cairo 1887. (Fortsetzung.)

### II. Andere Werke.

- 5275. Zu II. 12. a. v. *Hommel*, F., Die älteste arabische Barlaam-Version. Wien 1887. (S. A.) (Vom Verf.).
- 5276. Zu III. 8. a. Festgruss an Otto von Böhtlingk zum Doktorjubiläum 3. Februar 1888 von seinen Freunden. Stuttgart 1888. (Von Herrn Prof. E. Kuhn, München).
- 5277. Zu II. 12. b. γ. 5. Histoire de Joseph par Saint Ephrem. Poème inédit, en dix livres. Paris 1887. (Von Herrn Drugulin, Leipzig).
- 5278. Zu II. 12. a. J. Al-Gazzâli's Makâşid al-falasifat. I. Theil: Die Logik. Cap. I—II. Herausgegeben von Georg Beer. Leiden 1888. [Leipziger Doktordissertation.] (Vom Verf.).
- 5279 Q. Zu H. 12. a. r. شرح المقامات الحريريّة للشريشيّ, 2 Bande. Bûlâk المنام., am Rand der Text der Makamen.
- 5280 Q. Zu H. 12. a. d. يقي الأثريقي , Band 3 bis 14. Bôlák الله , bis 14. Bôlák الله , bis الله bis 14. Bôlák الله , bis الله bis الله ) ,

- عدى السارى لفتح البارى مقدّمة شرح مدر العسقلانى فتح السارى البارى مقدّمة البخارى لابن حجر العسقلانى البن حجر العسقلانى بشرح محيح البخارى بشرح محيح البخارى وابن حجر العسقلاني von البارى بشرح محيح البخارى Band 1 bis 13, Bûlâk الله bis المال Al-Buhârî.
- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال عبد الله الخزرجيّ الانصاريّ لصفيّ الدين أحمد بن عبد الله الخزرجيّ الانصاريّ Balak 1841.
- كتاب الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية في .« . ع . 20 II. 12. a. ». البن حجم von مناقب سيدنا ومولانا الامام الليث بن سعد توالى التأسيس بمعالى ابن ادريس في مناقب ـ und العسقلاني ابن حجم von ابن عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ابن حجم II. العسقلاني . العسقلاني .
- 5284. Zu II. 12. a. من سلك الدرر في اعيان القرن . Bolak ۱۳۰۱. كالمشقى الشانى عشر لمحمد خليل المرادى الدمشقى Vgl. Brill, Catalogue périodique, III, nr. 172.
- 5285. Zu II. 12. a. μ. نيـوان على ابـي نصر Βαλμ ا٣٠٠, vgl. Brill, nr. 254.
- نيل الاوطار من أسرار منتقى الاخبار لمحمد . 12. a. 7. ابن على الشوكافي كتباب Bände, Bûlâk 1297. Am Rande: كتباب على الشوكافي غون البارى لحلّ ادلّة البخارى لابي طبّب صدّيق بن حسن عون البارى لحلّ البخارى البن على الحسين القنوجي البخارى . ابن على الحسين القنوجي البخارى
- لباب التأويل في معانى التنزيل لعليّ بن محمّد . 20 II. 12. a. ك. محمّد التنزيل لعليّ بن محمّد المعروف بالخازن A Bände, Būlāķ 1300. Am Rande: مدارك التنزيل وحقائق التأويل لعبد اللّه بن احمد . Vgl. Brill nr. 360.
- السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني . 5288Q. Zu II. 12. a. 5. كلام ربنا الحكيم الخبير للشيخ الامام الخطيب الشربيني

- 4 Bände. Bûlâk 1299. Am Rand: فتنح الرحمن بكشف ما يلتبس السلام البي يحيي زكريا الانصاري . Vgl. Brill nr. 376.
- مختصر تذكرة القرطبى لعبد الوقاب ... Am Rand: قرّة العيون ومفرّج القلب Balak ... المعراني ورفقر القبون ومفرّج الله ... Vgl. Brill 288.
- 5291 Q. Zu II. 12. a. v. مكارم الاخلاق للطبرستي, Būlāķ الله..., vgl. Brill 252.
- كتاب الخراج لابى يوسف يعقوب بن «. «. المجامع البراهيم البراهيم , Bûlâk البرامع الصغير : Bûlâk البراهيم الكامع المحمد بن الحسن . في الفقه لمحمد بن الحسن
- 5293 Q. Zu II. 12. a.  $\delta$ . نيل الأرب في مثلّثات العرب لحسن قويدر Bûlâk 1302. Vgl. Brill nr. 406.
- العقد الثمين في محاسي اخبار وبدائع آثار .« . ع. الاقدمين في محاسي اخبار وبدائع آثار ... الاقدمين من المصربين تأليف احمد افندي كمال .... Balak ۱۳۰۰.
- الحاشية المسمّاة ردّ المحتار على الدرّ على الدرّ 12. ه. براي 12. ه. المختار شرح تنوير الابصار لمحمّد امين الشهير بابن عابدين برايختار شرح تنوير الابصار لمحمّد المين الشهير بابن عابدين 5 Bände. Balak 1299.
- 5296 Q. Zu II. 12. a. η. Eine Fortsetzung und Anhang zur vorigen Nummer: قرّة عيون الاخيار لتكملة ردّ المحتار على الدرّ المختار شرح Bände, Bûlâk 1299.
- 5297 F. Zu II. 3. e. 4. Nummer 47 der türk. Zeitung مبيزان vom 3. Ragab 1305 (15. März 1888).
- 5298. Zu H. 12. a. 8. Das Kitāb al-wuḥūš von 'Aṣma'î. Mit einem Paralleltexte von Qutrub. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Dr. R. Geyer. Wien 1888. (Vom Herausgeber).

### Personalnachrichten

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten: Für 1888:

1118 Herr Dr. P. Jensen, Privatdoc. a. d. Univers. Strassburg.

1119 " G. van Vloten in Leiden.

1120 ,, Dr. Reinhold Baron Stackelberg in Abia, Gouv. Livland, Russland.

An Stelle eines ordentlichen Mitgliedes sind ferner beigetreten:

La Bibliothèque Khediviale, Caire (Egypte).

Die Grossherzogl. Hofbibliothek, Darmstadt.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Geh. Regierungsrath Dr. Ernst Bertheau in Göttingen, † den 17. Mai, und

Herrn Dr. Carl August Hille, Kgl. Stiftsarzt in Dresden, † den 28. Mai d. J.

### Verzeichniss der vom 21. April bis 30. Juni 1888 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great Britain and Ireland. London. — New Series. 1888. Vol. XX. Part II.
- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgonländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Zwei und vierzigster Band. 1888. Heft 1.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique. Paris. — Huitième Série. Tome XI. No. 2. 1888.
- Zu Nr. 239 a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1888. Nr. 7—13.
- Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1888. Nr. 4—7.
- Zu Nr. 609c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. — New Monthly Series. Vol. X. 1888, No. 5. 6.
- Zu Nr. 1175 [2367]. Die Handschriftenverzeichnisse der Kgl. Bibliothek zu Berlin. (d) Verzeichniss der Persischen Handschriften von W. Pertsch. Berlin 1888. (k) Verzeichniss der Armenischen Handschriften von N. Karamianz. Berlin 1888.
- Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Batavia. — Deel XXV. 1887. Aflevering II.
- Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Batavia & s' Hage. Deel XXXII. Aflevering 1. 1887.
- Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris 1888. No. 7. 8, 9, 10, 11, 12.
- Zu Nr. 1856 i. Bock, Carl, Reis in Oost- en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin. Tweede Gedeelte. 's Gravenhage 1887.
- Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. München. — 1888. Heft II.
- Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisième Série. Tome XI. 1888. Mars-Avril.

- Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's American, European, & Oriental Literary Record. London. New Series. Vol. IX. Nos. 1. 2.
- Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeitschrift, hrsg. durch deren Redactions-Comité. Wien. 19. Jahrg. 1887.
- Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China Branch. Shanghai. — New Series. Vol. XXII. Nos. 3. 4. 1887.
- Zu Nr. 3477. Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen Sprachen. III. Helsingfors 1888. (Vom Verf.).
- Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie quarta. Rendiconti. 1888. Vol. IV. 1. Semestre. Fasc. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- 19. Zu Nr. 3884 a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich. Budapest. 1888. Heft IV. V. VI.
- 20. Zu Nr. 3937 [1666]. Annales auctore Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir At-Tabari quos ediderunt J. Barth, Th. Nöldeke, P. de Jong, E. Prym, H. Thorbecke, S. Fraenkel, J. Guidi, D. H. Müller, M. Th. Houtsma, S. Guyard, V. Rosen et M. J. de Goeje. Lugd. Bat Sect. II. Pars V quam ediderunt J. Guidi et D. H. Müller. 1888.
- Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.
   a. Partie Littéraire. Deuxième Série. Tome vingt-septième. Livr.
   4. 5. 6. 1888.
  - b. Partie Technique. Deuxième Série. Tome quatorzième. Livr. 4. 5. 6. 1888.
- Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift. Hrsg. von Dr. A. von Danckelman. Berlin. XXIII. Band. Heft 3. 4. 1888.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. Berlin. — XV. Band. No. 4. 5. 1888.
- Zu Nr. 4031. Bibliothek der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verzeichniss der Bücher. Berlin 1888 (Nr. 4031a).
- Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musée Guimet. Paris. Tome dixième. 1887.
- 26. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publiée sous la Direction de M. Jean Réville. Paris. Huitième année. Tome XV. No. 3. Tome XVI. No. 1. 2. 1887.
- 27. Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VII. 3. 1888.
- 28. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissonschaften zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1888. No. I—XX.
- Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. No. 57, 58. 1888.
- 30. Zu Nr. 5016 Q. Selections from the Letters, Despatches, and other State Papers preserved in the Bombay Secretariat. Home Series. Vol. I. II. Edited by George W. Forrest. Bombay 1887 (Nr. 5016a Q).
- Zu Nr. 5023. Academy, California, of Sciences. Bulletin. Vol. 2.
   No. 8. San Francisco 1887.
- 32. Zu Nr. 5033. Castelli, D., Storia degl' Israeliti secondo le fonti bibliche criticamente esposte. Volume II. La Monarchia. Milano 1888.
- Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1888. I. Jahrgang (Band I). Heft 2. 3. 4.

### II. Andere Werke.

- 5299. Zu III. 9. Bachmann, J., Die Philosophie des Neopythagoreers Secundus. Linguistisch-philosophische Studie. Berlin 1888. (Vom Verf.).
- 5300. Zu II. 3. e. δ. 1. الرحمان, شوكت عبد الرحمان, مجموعه , شوكت عبد الرحمان. Petersburg 1303 (1887). (Von Dr. Salemann).
- حِكَم حصرت سلطان العارفين خواجه احمد بن افتخار يسوى . Kasan 1305. (Desgl.).
- . 5302. Zu II. 3. e. δ. 1. Redhouse, J. W., Turkish Dictionary, in two parts, English and Turkish, and Turkish and English. Second Edition, revised and enlarged by Charles Wells. London 1880.
  - 5303. Zu II. 12. e. ζ. Eppenstein, S., Aus dem Kohelet-Kommentar des Tanchum Jeruschalmi (Cap. I—VI). Mit Einleitung und Anmerkungen. Berlin 1888. (Leipziger Doktordissertation). (Vom Verf.).
  - 5304. Zu II. 12. a. x. The twenty-first volume of the Kitâb al-Aghânî, being a Collection of Biographies not contained in the Edition of Bûlâq. Edited from Manuscripts in the Royal Library of Munich by R. E. Brünnow. Part I. Text. Leyden 1888.
  - 5305. Institution, Smithsonian. Bureau of Ethnology.
    5305 (1). Zu III. 1. b. ε. Thomas, C., Work in Mound Exploration of the Bureau of Ethnology. Washington 1887.
    5305 (2) Zu III. 1. b. ε. Holmes, W. H., The Use of Gold and other
    - Metals among the Ancient Inhabitants of Chiriqui, Isthmus of Darien. Washington 1887.
    - 5305 (3) Zu II. 4. a.  $\zeta$ . Pilling, J. C., Bibliography of the Eskimo Language. Washington 1887.
    - 5305 (4) Zu II. 4. a.  $\lambda$ . *Pilling*, *J. C.*, Bibliography of the Siouan Languages. Washington 1887.
    - 5305 (5) Zu III. 1. b.  $\epsilon$ . Henshaw, H. W., Perforated Stones from California. Washington 1887.
  - 5306. Zu H. 12. a. µ. Der Diwan des Lebîd. Nach einer Handschrift zum ersten Male herausgegeben von Jüsuf Dijâ-ad-Dîn al-Châlidi. Wien 1880.
  - 5307. Zu II. 7. h. e. श्रीधर्मशास्त्रसंग्रहः वा श्रष्टाविंश्तिस्पृतयः Bombay çak. 1805.
  - 5308. Zu H. 12. b. a. 2. Biure Onkelos. Scholien zum Targum Onkelos. Von Simon Baruch Schefftel. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Dr. J. Perles, München 1888. (Vom Herausgeber).
  - 5309. Zu III. 7. Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale. Publié par M. Henri Lavoix. Khalifes Orientaux. Paris 1887.
  - 5310 F. Zu III. 3. Government of Madras, Public Department. Archaeology. Recording letter from the Director-General forwarding Dr. Hultzsch's progress report from 21. September 1887 to 31. January 1888. (Von Dr. Hultzsch).
  - 5311. Zu III. 11. b. β. Baethgen, Fr., Beiträge zur semitischen Religiousgeschichte. Berlin 1888. (Vom Verf.).

- 5312. Zu III. 4. a. Société Khédiviale de Géographie, Bulletin. He. Série. No. 12. Le Caire 1887. (Von Dr. Vollers).
- 5313. Zu III. 2. Bibliothèque Khédiviale du Caire, Rapport. Pour l'année 1887. Le Caire 1888. (Von Dr. Vollers).
- 5314Q. Zu II. 12. a. z. Nozhet-Elhâdi. Histoire de la dynastie Saadienne au Maroc (1511—1670) par Mohammed Esseghir ben Elhadj ben Abdallah Eloufrâni. Texte arabe publié par O. Houdas. Paris 1888. (Publications de l'École des Langues orientales vivantes. IIIe. Série. Vol. II).
- 5315. Zu II. 9. g. Al de boeken van het Nieuwe Testament in het Makassaarsch vertaald door Dr. B. F. Matthes. Deel I. Amsterdam 1875. Deel II. Amsterdam 1888. (Vom Uebersetzer).
- 5316. Zu H. 12. b. y. 5. Die Schatzhöhle. Syrisch und Deutsch herausgegeben von Carl Bezold. Zweiter Teil. Texte. Leipzig, Hinrichs'sche Buchhandlung. 1888. (M. 20.). (Vom Verleger).
- 5317. Zu III. 11. b. y. van Gelder, H. D., Mohtar de valsche profeet. Leiden 1888. (Doktordissertation von Leiden.) (Vom Verf.).
- 5318. Zu H. 7. c. δ. 2. Weber, A., Ueber alt-irânische Sternnamen. Berlin 1888. (Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1888. I.). (Vom Verf.).
- 5319. Zu III. 1. b. β. Manssúrov, B., Russische Ausgrabungen in Jerusalem. Zwei Briefe an Herrn Prof. Dr. H. Guthe in Leipzig. Heidelberg 1888.
- 5320 Q. Zu III. 8. b. v. Bradke, P., Beiträge zur Kenntniss der vorhistorischen Entwickelung unseres Sprachstammes. Giessen 1888.
- 5321. Zu I. नोकानन्द् पिका प्रथम: खण्ड:. Lokananda Patrica. A Monthly Sanskrit-English Journal published, in Madras, by the Lokananda Samaj, on the 15th of every Month. No. 1. 2. Madras 1887.
- 5322 Q. Zu III. 5. b. β. Mahler, E., Astronomische Untersuchung über die angebliche Finsterniss unter Thakelath II. von Aegypten. Wien 1888. (S. A.). (Vom Verf.).
- 5323. Zu I. University, Imperial, of Japan (Teikoku Daigaku). The Calendar for the Year 1887—88. Tökyö 1888. (Von der Imperial University of Japan).
- 5324. Zu II. 12. a. μ. الانوار الزاهية في ديوان ابي العناهية Beirut 1887.
- 5325. Zu II. 12. a. l. كوكب الحجي Bûlâk 1303. (Ven Dr. Vollers).
- 5326. Zu II. 12. a. δ. Kornelius van Dyck, اللغوية اللغوية Beirut 1886.

Die folgende Beschreibung der neuerworbenen Münzen sowie die Auswahl selbst verdankt die Gesellschaft der Güte des Herrn Geheimrat Dr. Pertsch in Gotha, wofür ihm die Gesellschaft auch öffentlich den besten Dank sagt.

- B.505. Zu III. b. α. Omaijaden. Dirham des Chalifen Hišām geprägt zu Wāsiṭ im Jahre 124 d. H.
- B.506, Zu III. b.  $\alpha$ . Abbasiden. Dirham des Chalifen al-Mahdī geprägt zu Baġdād im Jahre 162 d. H.

B 507. Zu III. h. β. Unhestimmter Muwahide. Inschriften:

الله ربنا /B لا اله الا الله اله

S. Codera y Zaidin p. 219.

- B.508. Zu III. b. & Armenien. Münze des König Hethum. Inschriften: Hethum, König der Armenier × Geprägt in der Stadt Sis. S. Brosset Nr. 13.
- B.509. Zu III. b. Ç. R. Ein Rub'ī von Nāṣir al-dīn Qāgar, dem jetzt regierenden Šāh von Persien, geprägt zu Ṭihrān im Jahre 1297 == 1880.
- B.510. Zu III. b.  $\iota$ . Ispahbad von Ṭabaristān. Ḥuršīd. Dirham vom Jahre 96 = 747 n. Chr. S. Mordtmann Nr. 876.
- B.511. Zu III. b. t. Ispahbad von Țabaristăn. 'Umar. Dirham vom Jahre 129 = 780 n. Chr. S. Mordtmann Nr. 897.
- B.512 Zu III. b. z. Dirham des Samaniden Ismā'īl ibn Ahmad genrägt zu al-Sās' im Jahre 288 d. H.
- B.513. Zu III. b. z. Dirham des Samaniden Ismā'īl ibn Ahmad geprägt in Samarqand im Jahre 292 d. H.
- B.514. Zu III. b. z. Dirham des Samaniden Nasr ibn Ahmad geprägt zu al-Sāš im Jahre 309 d. H.
- B.515. Zu III. b. κ. Dirham des Samaniden Nașr ibn Almad geprägt zu Samarqand im Jahre 315 d. H.
- B.516. Zu III. b. z. Dirham des Samaniden Nasr ibn Ahmad geprägt in Nīšāpūr im Jahre 325 d. H.
- B.517. Zu III. b. z. Dirham des Samaniden Nüh ibn Nasr geprägt zu Samarqand im Jahre 337 d. H.
- B.518. Zu III. b. \*. Dirham des Samaniden al-Mansūr ibn Nūḥ geprägt in al-Sāš im Jahre 360 d. H.
- B.519. Zu III. b. λ. Schöne Rupie von Śāh-ʿālam (regierte 1173—1221 d. H. = 1759—1806) geprägt zu Śāh-ʿgahān-ābād d. i. Dihlī im Jahre 1220 d. H., dem 48. der Regierung = 1805/6. Inschriften: Ramal - |



In der Mitte die Jahreszahl ITT. und die Münzzeichen Prinsep 1 und 122 R/ גון וلخلافة شاء جهان آباد سنة جلوس ميمنت مأنوس Obiger Vers ist Pertsch auf Rupien des Šāh-ʿālam noch nicht vorgekommen.

B.520. Zu III. b. \(\lambda\). Asam. König Gaurīnātha-Simha. Inschriften: Çrī-çrī-Haragaurīcaraṇāravinda-makaranda-madhukarasya. \(\times\) Çrī-çrī-svargadeva-çrī-Gaurīnātha-Simha-nṛpasya çāke 170?. Die Einerzahl ist verwischt. Die Münze ist also ungefähr im Jahre 1780 n. Chr. geprägt.

B.521. Zu III. b. hinter 2. Sultanat Atschih auf Sumätra. Die corrumpierten Inschriften sollen, wie sich aus besser geprägten Stücken ergiebt, heissen: صبر auf der Rückseite ببغدر أجه دار السلام; auf der Rückseite wind eine, hier vollkommen unleserliche Zahl. S. Millies Pl. XVII. No. 153.

### Personalnachrichten.

Als ordentliches Mitglied ist der D. M. G. beigetreten: Für 1888:

1121 Herr Dr. Moriz Winternitz, z. Z. in Oxford.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied: Herrn Lehrer E. R. Stigeler, gestorben zu Basel am 13. September.

### Verzeichniss der vom 1. Juli bis 19. September 1888 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 9a F. [28]. Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. Bulletin. St. Pétersbourg. — Tome XXXII. No. 2. Juin 1888.
- Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great Britain and Ireland. London. — New Series. 1888. Vol. XX. Part III.
- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Zwei und vierzigster Band. 1888. Heft 2.
- 4. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissenschaften. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe. München. Achtzehnten Bandes erste Abtheilung 1888. [In der Reihe der Denkschriften der LXI. Band.]
- 5. Zu Nr. 183b Q. [3]. Festreden zur Feier des Stiftungstages der k. b. Akademie der Wissenschaften, geh. in den öffentlichen Sitzungen. München. 1887: K. Meiser, Ueber historische Dramen der Römer.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique.
   Paris. Huitième Série. Tome XI. No. 3. Tome XII. No. 1. 1888.
- Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at Boston, May 1888.
- Zu Nr. 294a [13]. Akademie, Kaiserliche, der Wissenschaften. Sitzungsberichte. Philosophisch-Historische Classe. Wien. Jahrgang 1887. CXIV. Band. II. Heft. CXV. Band.
- Zu Nr. 295a [2864]. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. — Band 71, 72, 1, 1887, 1888.
- Zu Nr. 593 c. 3 [1646]. Ibn Hajar, A Biographical Dictionary of Persons who knew Muhammad. Ed. in Arabic, by M. Abd-ul-Hai. Calcutta.

   Fasc. XXXIX. (Vol. II, 12). Fasc. XL. (Vol. II, 13). B. I. O. S. No. 263, 264
- Zu Nr. 594a.
   Chaturvarga-Chintamani By Hemadri. Ed. by Pandita Yogesvara Smritiratna and Pandita Kamakhyanatha Tarkaratna. Calcutta. Vol. III. Part I. Pariseshakhanda. Fasc. XVIII. 1888. B. I., N. S., No. 652.
- Zu Nr. 594a. 43. Paráśara Smriti by Pandit Chandrakúnta Tarkúlankúra. Calcutta. — Fasc. VI. 1888. — B. I., N. S., Nr. 649.
- Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chintámani. Ed. by Pandita Kámákhyánátha Tarkaratna. Calcutta. Fasc. VIII. 1887. B. I., N. S., No. 639.

- 14. Zu Nr. 594a. 47. Śrauta Sútra of Sankhayana, The. Ed. by Dr. A. Hillebrandt. Calcutta. - Vol. 1, Fasc. V. 1887. B. I., N. S., No. 638.
- 15. Zu Nr. 594a. 51. Uvāsagadasāo, The Ed. by Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Calcutta. - Fasc. IV. 1887. - B. I., N. S., No. 644.
- 16. Zu Nr. 594 a. 52. Kúrma Purána, The. Ed. by Nilmani Mukhopádhyáya Nyáyálankára. Calcutta. - Fasc. V. VI. 1887. 88. - B. I., N. S., No. 642, 655.
- 17. Zu Nr. 594 a. 55. Varáha Purána, The. Edited by Pandit Hrishíkeśa Sástrí. Calcutta. Fasc. IV-VI. 1887. 88. B. I., N. S., No. 640. 647. 654.
- 18. Zu Nr. 594 a. 56. Ashtasáhasriká Prajnápáramitá. A Collection of Discourses on the Metaphysics of the Mahayana School of the Buddhists, now first edited from Nepalese Sanskrit MSS. by Rájendralála Mitra. Calcutta. - Fasc. IV. 1887. B. I., N. S., No. 645.
- 19. Zu Nr. 594a. 59. Madana Párijáta, The. Edited by Pandit Madhusúdana Smritiratna. Calcutta. Fasc. I. 1887. B. I., N. S., No. 641.
- 20. Zu Nr. 594b. 21. Zafarnámah by Mauláná Sharfuddín 'Alí Yazdí edited by Mauláwi Muhammad Ilahdád. Vol. II. Fasc. 4. 5. Calcutta 1888. - B. I., N. S., No. 646. 651.
- 21. Zu Nr. 594 b. 22. The Maasir-ul-Umara by Nawab Samsamud-Dowla Shah Nawaz Khan. Edited by Mawlawi Abdur Rahim. Calcutta. Vol. I. Fasc. V-VIII. 1887. 88. — B. I., N. S., No. 643. 648. 653, 656.
- 22. Zu Nr. 594 e. 1. Shes rab kyi pha rol tu phyin pa ston phrag bar gyad pa Sher-Phyin. Calcutta. Fasc. I. 1888. B. I., N. S. No. 650.
- 23. Zu Nr. 609c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. - New Monthly Series. Vol. X. 1888. No. 7. 8. 9.
- 24. Zu Nr. 641a Q. [22]. Akademie, Königliche, der Wissenschaften zu Berlin. Philosophische und historische Abhandlungen. Berlin. - Aus dem Jahre 1887. — 1888.
- 25. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings. Calcutta. 1888. No. 2. 3.
- 26. Zu Nr. 1044. Address, Annual, to the Asiatic Society, Calcutta. February 1, 1888. By the President E. T. Atkinson, B. A. [Nr. 1044 d].
- Zu Nr. 1101a [99]. Institution, Smithsonian. Annual Report of the Board of Regents, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution to July, 1885. Part II. Washington 1886.
- Zu Nr. 1232a [2899]. Verein, Historischer, für Steiermark. Mittheilungen. Graz. XXXVI. Heft. 1888.
- 29. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Batavia. — Deel XXV. Aflevering 4. 1887.
- 30. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Batavia & s' Hage. — Deel XXXII. Aflevering 2. 1888.
- 31. Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris. 7e Série, Tome IX. 1e. 2e. Trimestre 1888.
- 32. Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris 1888. No. 13.

C \*

### XVIII Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 33. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage. Vijfde Volgreeks. Derde Deel. (Deel XXXVII der geheele Reeks). Derde Aflevering. 1888.
- Zu Nr. 2429. Nyelvemlékek, Régi Magyar. Kiadta a Magyar Tudományos Akadémia. Kötet IV, 2. V. Budapest 1888.
- 35. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. Troisième Série. Tome XI. 1888. Mai-Juin.
- 36. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's American, European, & Oriental Literary Record. London. New Series. Vol. IX. No. 3.
- 37. Zu Nr. 2771 a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Fortgesetzt von H. Brugsch und L. Stern. Leipzig. Jahrgang 1888. Heft 2. 3.
- 38. Zu Nr. 2852 a [2595]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго. Извъстія. С-Петербургъ. Томъ XXIV. 1888. Выпускъ 1.
- 39. Zu Nr. 2938 [41]. Akadémia, A Magyar Tudományos. Nyelvtudományi Közlemények kiadya a M. T. A. nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti Budenz, J. Budapest. XX. kötet, 3. füzet 1887.
- Zu Nr. 2940 [42]. Akadémia, A Magyar Tudományos. Almanach csillagászati és közönséges naptárral. Budapest. — 1888.
- Zu Nr. 3100 [38]. Akadémia, A Magyar Tudományos. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréböl. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti Gyulai Pál. Budapest. — XIV. kötet 2—7. szám. 1887.
- 42. Zu Nr. 3411 [2338]. Cunningham, A., Archaeological Survey of India. Calcutta. Vol. XXIII. Report of a Tour in the Panjab and Râjpûtâna in 1883—84. By Mr. H. B. W. Garrick under the superintendence of General A. Cunningham. Calcutta 1887. Smith, V. A., General Index to the Reports of the Archaeological Survey of India Volumes I to XXIII. With a Glossary and General Table of Contents. Calcutta 1887.
- Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China Branch. Shanghai. — New Series, Vol. XXII. No. 5, 1887.
- 44. Zu Nr. 3637. Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der Bråhmana. Zum ersten Male vollständig ins Deutsche übersetzt mit Commentar und Einleitung von Alfred Ludwig. Sechster (Schluss-) Band. Wien 1888.
- Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Books. [Appendix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. 1887. Quarter 2.
- 46. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals published in the North-Western Provinces and Oudh. Allahabad. — 1887. Quarter 3. 1888. Quarter 1.
- 47. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab. Lahore. — 1887. Quarter 3. 4.
- Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books printed in Lower Burma. Rangoon. — 1887. Quarter 3, 4, 1888. Quarter 1.
- Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie quarta. Rendiconti. 1888. Vol. IV. 1. Semestre. Fasc. 7. 8. 9. 10.
- Zu Nr. 3877 [186]. Palästina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg. von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XI. Heft 2. 1888.
- Zu Nr. 3879. Nyelvemléktár. Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. IX. X. kötet. Budapest 1888.

- 52. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris. a. Partie Littéraire. Deuxième Série. - Tome vingt-huitième. Livr. 1. 2. 1888.
  - b. Partie Technique. Deuxième Série. Tome quatorzième. Livr. 7. 8. 1888.
- 53. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. Berlin. - XV. Band. No. 6, 1888.
- 54. Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. - Tome VII. 4. 1888.
- 55. Zu Nr. 4558 Q. Schlegel, Dr. G., Nederlandsch-Chineesch Woordenboek met de Transcriptie der Chineesche Karakters in het Tsiang-Tsiu Dialekt. Leiden. - Deel IV. Aflevering I. 1888.
- 56. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. No. 59, 60, 61, 1888.
- 57. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts. Akola. - 1887. Quarter 1. 1888. Quarter 1.
- 58. Zu Nr. 4813 F. Assam Library. Catalogue of Books and Periodicals. 1887. Quarter 3. 4. 1888. Quarter 1.
- 59. Zu Nr. 4872. Brugsch, H., Religion und Mythologie der alten Aegypter. Nach den Denkmälern bearbeitet. 2. Hälfte. Mit 45 Holzschnitten. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. [Mark 10].
- 60. Zu Nr. 4881. Fleischer, H. L., Kleinere Schriften. Band II. 1. 2. Leipzig 1888. (Von Frau Geheimräthin Fleischer).
- Zu Nr. 5081. Turâș mam(l) lâ sûrîja. A Treatise on Syriac Grammar by Mar(i) Elia of Sôbha. Edited and translated from the Manuscripts in the Berlin Royal Library by Richard J. H. Gottheil. Berlin 1887. [Nr. 5081a].
- Zu Nr. 5189. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsingissä. 1888. Nr. III. IV.
- 63. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1888. II. Jahrgang (Band II). Heft 1.
- Zu Nr. 5208. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1653. Uitgegeven door .... Mr. J. A. van der Chijs. Batavia u. 's Hage 1888.
- Zu Nr. 5265. Graetz, H., Volkstümliche Geschichte der Juden in 3 Bänden. 1. Band. Von der Entstehung des jüdischen Volkes bis zur zweiten Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Vespasian. Leipzig (s. a.).
- 66. Zu Nr. 5310F. Government of Madras. Public Department. Progress Report. 27th July 1888. No. 745.

### II. Andere Werke.

- 5327. Zu II. 7. h. y. 1. Studien, Vedische, von R. Pischel und K. F. Geldner. Heft I. Stuttgart 1888. (Von den Verfassern).
- 5328. Zu III. 8. b. Lincke, A., Ein Wort zur Beurteilung des alten Orients. (Sonderabdruck aus der "Festschrift zur Jubelfeier des 25jährigen Bestehens des Vereins für Erdkunde zu Dresden"). (Vom
- 5329. Zu II. 12. a. μ. Gies, H., الغنون السبعة. Ein Beitrag zur Kennt niss sieben neuerer arabischer Versarten. Leipzig 1879. (Leipziger Doktordissertation). (Von Prof. A. Müller - Königsberg).

- 5330F. Zu III. 5. b. α. a) Relazione del commissario speciale Prof. Lignana Giacomo a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione sul Regio Collegio Asiatico di Napoli e documenti relativi. s. l. et a. b) Camera dei Deputati. Disegno di legge presentato dal Ministro della Istruzione Pubblica (Coppino). Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. Seduta del 17 dicembre 1887. (Von Prof. E. Kuhn, München).
- 5331. Zu III. 2. Catalogue of the Library of the India Office. Vol. I. und Index. London 1888. (Vom Secretary of State in Council of India).
- 5332Q.Zu III 2. Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library of the India Office. Part I. Vedic Manuscripts. By Julius Eggeling. London 1887. (Desgl.).
- 5333. Zu III. 12. a. β. 2. E. Kautzsch und A. Socin, Die Genesis mit äusserer Unterscheidung der Quellenschriften, übersetzt. Freiburg i. B. 1888. (Von den Verfassern).
- 5334. Zu III. 7. Six, J. P., Monnaies Grecques, inédites et incertaines. (Extr.) Londres 1888. (Vom Verf.).
- 5335. Zu II. 7. i. π. József, Föherczeg, Czigány Nyelvtan. Románo csibákero sziklaribe. Budapest 1888. [Erzherzog Josef, Grammatik der Zigeunersprache].
- 5336. Zu II. 3. a. i. Simonyi, Zsigmond, A Magyar határozók. Kötet I. Budapest 1888. [Simonyi, Die Ungarischen Adverbien].
- 5337. Zu II. 3. e. 8. 2. b. Kúnos, J., Oszmán-Török Népköltési Gyűjtemény. I. Kötet: Oszmán-Török Népmesék. Budapest 1887 [Kúnos, Sammlung Osmanisch-Türkischer Volksdichtungen. 1. Band: Osmanisch-Türkische Volksmärchen].
- 5338. Zu III. 5 b. a. Bayer, J., A Nemzeti Játékszín Története. Kötet I. II. Budapest 1887. [Bayer, Geschichte des nationalen Theaters Band I. II.].
- 5339. Zu II. 3. e. δ. 1. Wied, Carl. Die Kunst die Türkische Sprache durch Selbstunterricht schnell und leicht zu erlernen. Wien. Pest. Leipzig s. a. [Die Kunst der Polyglottie. 15. Theil.]
- 5340. Zu H. 12. e. ζ. von Pavly, Johannes, Sulchan-Arukh (Gedeckte Tafel). (Ez. XXIII, 41) oder das Ritual- und Gesetzbuch des Judenthums. Zum ersten Male aus dem Original frei ins Deutsche übersetzt. Basel 1888. Lieferung I. II.
- 5341Q.Zu III. 5. a. Mahler, E., Chronologische Vergleichungs-Tabellen nebst einer Anleitung zu den Grundzügen der Chronologie. I. Heft. Die ägyptische, die alexandrinische, die seleucidische und die griechische Zeitrechnung. Wien 1888.
- 5342 Zu I. Studies, University, Published by the University of Nebraska. Vol. I. Nr. I. Lincoln, Nebraska. July 1888.
- 5343. Zu I. Mitteilungen des Akademisch-Orientalistischen Vereins zu Berlin. Berlin 1887.
- Aus A. F. Stenzlers Nachlass sind der Bibliothek der D. M. G. durch die Witwe geschenkt worden:
- B. 522. Index zum Manû. 2 Bände. I. a-n. II. p-w.
- B. 523. Manu's Gesetzbuch übersetzt von A. Fr. Stenzler. Buch 1, 1—15. 3—12. Auf dem Umschlage steht von St.'s Hand: "Deutsche Uebersetzung angefangen August 1857. lange unterbrochen durch die Haus-

- regeln, 7-12 früher beendet, 4 beendet den 10. April 1870, 5 den 26. Mai 1870 Himmelfahrt, 6 den 13. August 1871".
- B. 524. Sammlungen über Manu aus Scholiasten u. a.
- B. 525. Sammlungen über die Dharmaçastra.
- B. 526. Citate in der Mitāksarā I-III.
- B. 527. Citate im Vīramitrodaya.
- B. 528. Sammlungen über In disches Recht (Erbrecht, Criminalrecht und Vermischtes).
- B. 529. Uebersetzung von Gautama's Dharmaçāstra.
- B. 530. Sammlungen zu Gautama's Dharmaçāstra.
- B. 531. Citate in Raghunandana's Smrtitattva. Ed. Serampur.
- B. 532. Beschreibung der auf Recht und Sitte sich beziehenden MSS. aus der Chambersschen Sammlung in der Kgl. Bibliothek zu Berlin; z. Th. ausführlicher als in Weber's Catalog.
- B. 533. Sammlungen über prāyaçcitta.
- B. 534. Sammlungen über Opfer.
- B. 535. Sammlungen über samskāra.
- B. 536. Sammlungen über vrata.
- B. 537. Sammlungen über Zinsen.
- B.538. Uebersetzung von Apastamba's Dharmasūtra 1, 1—1, 20, 12 und 2, 14—2, 17, 7 nebst einzelnen Notizen zu Apastamba.
- B.539. Uebersetzung einzelner Abschnitte aus den Çrautas $\bar{u}$ tra des  $\bar{A}$ çval $\bar{a}$ yana und K $\bar{a}$ ty $\bar{a}$ yana.
- B. 540. Sammlungen über die Gṛḥyasūtra. Darin ausser vielen Einzelheiten:
  1) Uebersetzung von Gobhila's Gṛḥyasūtra bis 4, 10, 26. [Dazu bemerkt Stenzler: "Ganz alte Arbeit, vielfach zu bessern"]. 2) Verzeichniss der Gobhilagṛḥyamantra. 3) Auszüge aus Guṇaviṣṇu's Chāndogyamantrabhāṣya. Beziehen sich nur auf die mantra, die bei Gobhila und zugleich bei Pāraskara vorkommen. 4) Uebersetzung des Mānavagṛḥyasūtra bis 1, 22, 9.
- B. 541. Uebersetzung einzelner Hymnen aus Buch 1—5. 7. 9. 10 des Rgveda.
- B. 542. Sammlungen über den Samaveda.
- B. 543. Sammlungen zur Sanskritgrammatik.
- B. 544. Sammlungen zur Sanskritlexicographie.
- B. 545. Sammlungen zur Indischen Literaturgeschichte. 3 Voll.
- B. 546. Sammlungen zur Indischen Culturgeschichte.
- B. 547. Sammlungen zur Indischen Chronologie.
- B. 548. Sammlungen zur Geographie und Geschichte Indiens.
- B. 549. Sammlungen zur Indischen Botanik und Medizin.
- B. 550. Sammlungen zur Indischen Philosophie.
- B.551. Zwei Abschriften des Rtusamhāra, "eine von Rosens Hand aus Sir W. Jones' Ausgabe und zwei Londoner MSS.", eine von Stenzlers Hand "aus dem seltenen ersten, von Sir W. Jones besorgten Druck, mit Collation der beiden Handschriften". Dazu bemerkt Stenzler: "Rosen und ich hatten diese Abschriften Bohlen geschenkt, welcher danach seine Ausgabe Lips. 1839 besorgte. Ich habe dieselben in der Auction von Bohlens Bibliothek erstanden 15. März. 1841."

### **XXII** Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg, Schriften u. s. w.

- B.552. Scholien zu Bhartrhari, çataka 1 und 2. Abgeschrieben von Peter v. Bohlen [aus Londoner MSS.]. Stenzler bemerkt dazu: "In der Auction von dessen (scil. P. v. Boblens) Bibliothek 15. März 1841 von mir erstanden."
- B.553. Bemerkungen Friedrich Rückerts zu Stenzlers Ausgabe des Raghuvamça. Autograph, an Stenzler geschenkt von Heinrich Rückert am 2. Januar 1867. Von Friedrich Rückerts Hand findet sich die Bemerkung: "Liegengebliebene Recension von Stenzlers Raghuvansa, gemacht Frühjahr 1834, wieder vorgenommen Frühjahr 1835 und wieder liegen gelassen". Enthält eine Analyse von Gesang 1—9. 16—19 mit zahlreichen Uebersetzungen und einen kurzen "kritischen Anhang".
- B. 554. Sammlungen zur Sprachwissenschaft.
- B. 555. Persica.

### Generalversammlung zu Halle a. d. S.

### Protokollarischer Bericht über die zu Halle a. d. S. am 9. October 1888 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

Die Generalversammlung wurde vom Vorsitzenden Prof. Dr. Thorbecke-Halle  $10^3/_4$  Uhr eröffnet. Anwesend waren 12 Herren, davon 11 Mitglieder der Gesellschaft. Es folgten dem herkömmlichen Brauche gemäss aufeinander:

- 1) Der Secretariatsbericht des Herrn Prof. Dr. Thorbecke, siehe Beilage A.
- 2) Der Bibliotheksbericht des Herrn Prof. Dr. Pischel, siehe Beilage B.
- 3) Der Redactionsbericht des Herrn Prof. Dr. Windisch, siehe Beilage C.
- 4) Der Kassenbericht des Herrn Prof. Dr. Windisch, siehe S. XXVI.

Zu Revisoren der Rechnungsführung wurden ernannt die Herren Prof Dr. Kautzsch und Dr. Baethgen.

An Stelle des verstorbenen Prof. Dr. Schlottmann wurde einstimmig zum 3. Vorstandsmitglied für Halle Prof. Dr. Kautzsch erwählt.

In den grossen Vorstand wurden die ausscheidenden Mitglieder Dr. Windisch, Dr. Roth und Dr. v. Gabelentz einstimmig wiedergewählt.

Ebenso wurde der Vorschlag des Herrn Vorsitzenden, das bibliographische Unternehmen von Prof. Dr. Aug. Müller auf zwei weitere Jahre mit je 500 Mk. zu unterstützen, einstimmig acceptirt.

Die Frage, ob gegen die in letzter Zeit durchgängig geübte Usance für in den "Abhandlungen" gedruckte Arbeiten Honorar entrichtet werden soll, wird unentschieden gelassen, da sich die Generalversammlung zu ihrer Beantwortung nicht competent glaubt; dagegen wird festgesetzt, dass die Frage auf der nächsten ordentlichen Generalversammlung eingehend erörtert und definitiv erledigt werden soll.

### Zweite Sitzung Nachmittags 1/24 Uhr.

Auf Antrag der Herren Revisoren wird den Herren Rechnungsführern der DMG. Decharge ertheilt.

### Beilage A.

Secretariatsbericht 1887-88.

Der DMG. sind in diesem Jahre als ordentliche Mitglieder beigetreten 11 Personen und 2 Bibliotheken. Dagegen hat ihr der Tod besonders herbe Verluste zugefügt; wir verloren ein Ehrenmitglied, den Mitbegründer und treuen Hort unserer Gesellschaft, Herrn Geheimrath Prof. Dr. H. L. Fleischer, und die ordentlichen Mitglieder Prof. John Avery, unsern hochverdienten langiährigen Secretär Prof. Dr. C. Schlottmann in Halle, Geh. Regierungsrath Prof. Dr. E. Bertheau in Göttingen, Hofrath Dr. K. A. Hille in Dresden, Prof. Dr. Wold. Schmidt in Leipzig, Dr. A. Huber in Leipzig, Prof. Dr. E. Riehm in Halle, Superintendent Dr. F. A. Strauss in Potsdam, Lehrer Stigeler in Basel.

Von Band 41 der Zeitschrift wurden 653 Exemplare, 482 an Mitglieder, 41 an gelehrte Gesellschaften und Institute und 130 durch den Buchhandel versandt.

Das Fleischerstipendium wurde gemäss einer der allerletzten Willensmeinungen seines Verleihers wieder an Herrn Dr. A. Huber verliehen, der seinem Lehrer nur zu bald in den Tod folgen sollte. Ueber den Vermögensstand des Stipendiums wird der Kassenbericht Auskunft geben.

Die Unterstützung von Dr. Mahler's chronologischen Tabellen seitens der Gesellschaft musste abgelehnt werden.

Frau Geheimrath Prof. Stenzler in Breslau, Herrn Prof. Dr. R. Pott in Halle und Frau Geheimrath Prof. Fleischer in Leipzig wurde der lebhafteste Dank der Gesellschaft für sehr werthvolle Schenkungen an unsere Bibliothek ausgesprochen.

Ein Conflikt mit unserer Commissionsfirma, der leicht zu einer Aenderung unseres bisherigen Verhältnisses hätte führen können, wurde dadurch beigelegt, dass dieselbe unseren wohlbegründeten Wünschen und Forderungen voll und ganz gerecht wurde.

Gemäss den Beschlüssen der Züricher Versammlung wurde ein neues Diplom hergestellt und nachträglich auch an die Mitglieder versandt, welche ein solches entbehrten, seitdem die Exemplare des alten erschöpft waren.

Von Prof. Dr. Aug. Müller's Bibliographie, welche von der Gesellschaft laut Beschluss in Zürich mit 500 Mark jährlich unterstützt wird, ist rechtzeitig der erste Band und vom zweiten das erste Heft erschienen.

. Thorbecke.

### Beilage B.

Bibliotheksbericht für 1887-1888.

Im verflossenen Jahre sind Fortsetzungen eingegangen zu 116 Nummern. Neu hinzugekommen sind 162 Nummern mit 230 Bänden. Darunter befinden sich sehr werthvolle arabische Texte, welche die Gesellschaft durch Vermittlung von Dr. Vollers im Umtausch gegen die Schriften der Gesellschaft von der ägyptischen Regierung erworben hat (cfr. ZDMG 42, p VI No. 5279 Q ff.). Auch die im zweiten Bande des Kataloges verzeichneten Sammlungen haben eine erhebliche Vermehrung erfahren. Aus dem Nachlass von Herrn Geheimrath

Pott sind von Herrn Prof. Pott (ausser einer Anzahl werthvoller Bücher) 2 MSS. geschenkt worden (cfr. ZDMG. 41, p. XXXVI) und Frau Geheimrath Stenzler in Breslau hat den schriftlichen Nachlass ihres verstorbenen Mannes der Bibliothek überwiesen (cfr. ZDMG. 42, p. XX ff.). Ferner sind aus dem Nachlass von Herrn Geheimrath Fleischer der Bibliothek durch die Witwe erhebliche Zuwendungen gemacht worden, über die später nach erfolgter Ordnung Bericht erstattet werden wird. Die Münzsammlung ist um 17 Nummern vermehrt worden durch Umtausch europäischer, für die Gesellschaft werthloser und nicht katalogisierter, Münzen gegen orientalische. Die Auswahl und Katalogisierung hat Herr Geheimrath Pertsch in Gotha die Güte gehabt zu besorgen (cfr. ZDMG. 42, p. XIII f.). Das Inventar der Bibliothek ist durch einen neuen Schrank für die Lieferungswerke und Doubletten und einen neuen Stempel bereichert worden. Ausgeliehen wurden 418 Bände und 7 MSS, an 35 Entleiher. Zur Benutzung auf der Bibliothek wurden MSS. geschickt von der Königl. Bibliothek zu Berlin, der Herzogl. Bibliothek zu Gotha und der East India Office Library in London.

R. Pischel, d. Z. Bibliothekar der DMG.

### Beilage C.

Aus dem Redactionsbericht für 1887-1888.

Der 42. Band der **Zeitschrift** ist in den Händen der Gesellschaft. Von weiteren Publicationen der Gesellschaft ist erschienen:

Das Register zu Band XXXI—XL der Zeitschrift der D. M. G. Von Dr. Carl Adolf Florenz. — Leipzig 1888. In Commission bei F. A. Brockhaus. — Dieses Register wird den Mitgliedern nicht gratis geliefert. Der Preis stellt sich auf 4 M., für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 3.

Unterstützt worden ist von der D. M. G. der vierte (letzte) Band des von Professor Dr. E. Kuhn herausgegebenen Literatur-Blatts für Orientalische Philologie, sowie der erste Band von Professor Dr. A. Müller's Orientalischer Bibliographie, vgl. die Beschlüsse Ztschr. XLI, S. XXII.

### Beilage D.

Theilnehmer an der Generalversammlung der D. M. G. zu Halle a. d. S.

- 1. Prof. R. Gosche, Halle a/S.
- 2. Windisch, Leipzig.
- 3. Kautzsch, Halle.
- 4. Baethgen, Halle.
- \*5. Gebhardt, Halle.
- 6. Hoberg, Paderborn.

- 7. Franke, Halle.
- 8. Fischer, Halle.
- 9. Pischel, Halle.
- 10. Thorbecke, Halle.
- 11. F. C. Andreas, Berlin
- 12. Paul Horn, Berlin.

# Extract aus d. Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei d. Kasse d. D. M. G. auf d. Jahr 1887.

## Einnahmen.

| 112300                                    |                                                |                                    |                                  |            |                                    |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|---------------|
| 633 M. 02 A Kassenbestand vom Jahre 1886. | 305 M. 46 A auf rückständige Jahresbeiträge d. | Mitglieder für d. Jahre 1882/1886. | Beitrag auf Lebenszeit von einem | Mitgliede. | Jahresbeiträge von Mitgliedern für | das Jahr 1887 |
| ×                                         | £                                              |                                    | 33                               |            | 66                                 |               |
| tano                                      | 46                                             |                                    | -                                |            | 44                                 |               |
| pes                                       | ×.                                             |                                    | 33                               |            | 3.3                                |               |
| Kassen                                    | 305 0                                          |                                    | 240                              |            | 6332                               |               |
| £                                         | 1                                              |                                    |                                  |            |                                    |               |
| 03                                        |                                                |                                    |                                  |            |                                    |               |
| ch.                                       |                                                |                                    |                                  |            |                                    |               |
| 633                                       |                                                |                                    |                                  |            |                                    |               |

30 cM. 84 3 auf rückständ. Porti für directe Zusendung d. "Zeitschrift" p. Post von Mitgliedern auf d. Jähre 1884/1886.
191 " 70 "Porti für directe Zusendung der "Zeitschrift" p. Post von Mitgliedern auf das Jähr 1887.

33

06

222 ,, 54 ,, 707 ,, 25 ,, Vermögens-Zuwachs des Fleischer-Stipendii pro 1887 , 1t. statutenmässig darüber geführtem besondern Kassa-Buch und geprüftem Abschluss: 10443 - M. 91-4 Bestand nach der Rechnung pro 1887.

9676 " 66 " " " " " " 1886.
767 M. 25 J Zuwachs des Fleischer - Stipendii
pro 1887 w. o.
pro 1887 w. o.
Nominalwerth des am 20. Decbr. 1887, als Ersatz

"..." Nominalwerth des am 20. Decbr. 1887, als Ersatz für den per 31. Decbr. 1887 ausgeloosten 40/0jgen Kgl. Sächs. Staatsschuldschein Ser. II. No. 16523, neu angekauften ganz ders. Art Ser. II, No. 21834. ". 55. "Zinsen von hypothek. u. zeitweise auf Rechnungsbuch den Allgem. D. Creditanstalt zu Leipzig angelegten

313

### Ausgaben.

7123 M. 17 4 für Druck, Lithographie etc. der "Zeitschrift, Band 41", von "Ibn Jai's, Commentar ed. Jahn, Band 2 Heft 4", von "Mahler, Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungs-Tabellen", von "Amari, Seconda Appendice alla Bibl. arabo sicula", von "Accidentier zur Zeitschrift Band 31 bis 40" und von "Accidentien".

, 01 " Honorare, als:

1898

1564 M. 01 & für "Zeitschrift, Band 41" und auf frühere Bände, incl. Correctur derselben.

30 "—" für Correctur von "Mahler, Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Versetzung der Wüstenfeld'schen Ver-

gleichungs-Tabellen.

304 " — " für das "Register zur Zeitschrift Band 31/40", incl. Correctur.

1898 M. 01 & w. o.

70 ,, — ,, Reisediaten an ein Vorstandsmitglied zur General-Versammlung in Zürich.

1720 " — " Honorare für Redaction der "Zeitschrift Band 41", sowie für sonstige Geschäftsführung an die Beamten der Gesellschaft und den Rechnungsmonenten.

" 20 " für Ankauf des, als Ersatz, an Stelle des per 31. Decbr. 1887 ausgeloosten 40/0;igen Kgl. Sächs. Staatsschuldscheins Ser. II, No. 16523, neu erworbenen ganz derselben Art: Ser. II, No. 21834.

| 649 " 51 ", für Buchbinderarbeiten (incl. derer für die Bibliothek d. Gesellschaft in Halle).  367 ", 49 ", für Porti, Frachten etc., incl. der durch die Brockhaussche Buchhandlung verlegten. | 137 " 04 " Insgemein: (für Anzeigen, Wechselstempel u. Coursdifferenzen, f. Schreib- u. Bibliotheks-Materialien, f. Emballage, Verpackung u. Transport von Büchern u. Beischlüssen, für Beleuchtung u. Reinigung der Sitzungs- u. Bibliotheks-Locale und für Aufwartung, | 1313c. 69 & Ausgaben d. Buchh. F. A. Brockhaus, lt. deren Rechnung v. 6. Aug. 1888.                                                                                                                                  | 290 " 13 " der Specification vertheilt schon mit enthalten und in der Rechnung bezeichnet sind.                                    | 1023 ", 56 ", demnach verbleibende Ausgaben der Buchh. F. A. Brockhaus, incl. Provision derselben auf den, von Publicationen der Gesellschaft im Laufe des Jahres erzielten Absatz etc., 1t. Rechnung vom 6. Aug. | 13801-M. 98 & Summa.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 ,, — " zurückerstattete Auslagen. 2745 ,, — " Unterstützungen, als: 1500 A.— A von der Königl. Preuss. Regierung. 345 ,, — " Württembereischen Regierung.                                    | 3 , 45 , Lucrum durch Coursdifferenzen und auf eingeg.                                                                                                                                                                                                                   | 53 , 15 , Defication d. Comité d. V. Orientalisten-Congresses, Berlin: Erlös aux dem im Laufe d. J. 1887 erzielten Verkauf von Exemplaren d. Festschrift desselben. 1313. M. 69 4 durch die von der F. A. Brockhaus- | schen Buchh, It. Rechnung v. 6. Aug. 1888, gedeckten Ausgaben. 3038 ,, 20 ,, Baarzahlung derselben, It. Rechnung vom 6. Aug. 1888. | 35420 M. 85 4 Summa. Hiervon ab: 13801 98 Summa der Ausgaben, verbleiben: 21618 M. 87 4 Bestand Geldern Geldern Geldern                                                                                           | 10443 ,, 91 ,, Vermögensbe-<br>pendii<br>und 1274 ,, 96 ,, baar)<br>21618 A. 87 A w. o. |

Königl. Universitäts-Kassen-Rendant, Rechnungs-Rath Boltze in Halle, als Monent.

F. A. Brockhaus in Leipzig, d. Z. Kassirer.

### Personalnachrichten.

Zu Ehrenmitgliedern hat die D. M. G. ernannt, ihre langjährigen hochverdienten Mitglieder:

Herrn Professor Dr. J. Gildemeister in Bonn,

- , Professor Dr. E. Reuss in Strassburg.
- Professor Dr. H. F. Wüstenfeld in Göttingen,

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten:

Für 1888:

- 1122 Herr Dr. Lucian Scherman in München.
- 1123 " Michael Maschanoff, Professor a. d. geistlichen Akademie zu Kasan.

Für 1889:

- 1124 , Dr. F. C. Andreas, Orientalisches Seminar in Berlin.
- 1125 ,, cand. theol. J. Hausheer, z. Z. in Halle a. d. S.
- 1126 ,, Rev. Theodor Kreussler, Ev. Lutheran Mission, Tranquebar, Madras
  Presidency, India.
- 1127 " Dr. Georg Jacob, Assistent a. d. königl. Bibliothek zu Berlin.
- 1128 " Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Secretär d. kgl. Hof- und Staats-Bibliothek in München.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied: Herrn Pierre Gustave Garrez, † am 3. Dec. 1888 zu Paris.

# Verzeichniss der vom 20. September 1888 bis 23. Januar 1889 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 9a F. [28]. Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. Bulletin. St. Pétersbourg. — Tome XXXII. No. 3. 4. 1888.
- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Zwei und vierzigster Band. 1888. Heft 3.
- Zu Nr. 155b [78]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische. Zeitschrift. Leipzig. — Register zu Band XXXI—XL. 1888.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique. Paris. — Huitième Série. Tome XII. No. 2. 1888.
- Zu Nr. 239 a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1888. Nr. 14—19. 20—26.
- Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1888. Nr. 8—12. 13—17.
- Zu Nr. 594a.
   Chaturvarga-Chintamani By Hemádri. Ed. by Pandita Yogeśvara Smritiratna and Pandita Kámákhyánátha Tarkaratna. Calcutta. Vol. III. Part II. Parišeshakhanda. Fasc. I. 1888. B. I., N. S., No. 675.
- Zu Nr. 594a.
   The Váyu Purána. A System of Hindu Mythology and Tradition. Ed. by Rájendralála Mitra. Calcutta. — Vol. II. Fasc. VII. 1888. — B. I., N. S., No. 681.
- Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Pandit Satyavrata Sámaśrami. Calcutta. Vol. IV. Fasc. V. 1888. B. I., N. S., No. 664.
- Zu Nr. 594a. 43. Parásara Smriti by Pandit Chandrakánta Tarkálankára. Calcutta. — Fasc. VII. 1888. — B. I., N. S., Nr. 678.
- Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chintámani. Ed. by Pandita Kámákhyánátha Tarkaratna. Calcutta. — Fasc. IX. X. 1888. — B. I., N. S., No. 663
- 12. Zu Nr. 594a. 46. Kála Mádhava by Pandit Chandrakánta Tarkálankára. Calcutta. — Fasc. IV. 1888. — B. I., N. S., No. 676.
- Zu Nr. 594a. 47. Śrauta Sútra of Śánkháyana, The. Ed. by Dr. A. Hillebrandt. Calcutta. Vol. I. Fasc. VI. 1888. B. I., N. S., No. 667.
- Zu Nr. 594 a. 55. Varáha Purána, The. Edited by Pandit Hrishíkeśa Śástrź, Calcutta. Fasc. VII. 1888. — B. I., N. S., No. 677.

### XXX Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 15. Zu Nr. 594 a. 56. Ashtasáhasriká Prajnápáramitá. A Collection of Discourses on the Metaphysics of the Maháyána School of the Buddhists, now first edited from Nepalese Sanskrit MSS. by Rájendralála Mitra. Calcutta. Fasc. V. 1888. B. I., N. S., No. 671.
- Zu Nr. 594a. 59. Madana Párijáta, The. Edited by Pandit Madhusúdana Smritiratna. Calcutta. Fasc. II. 1888. — B. I., N. S., No. 672.
- 17. Zu Nr. 594 a. 60. Anu Bhashyam, The. By Pandit Hemchandra Vidyáratna. Calcutta. Fasc. I. 1888. B. I., N. S., No. 657.
- 18. Zu Nr. 594 a. 61. Śrí Bháshyam. By Pandit Rámanátha Tarkaratna. Calcutta. Fasc. I. 1888. — B. I., N. S., No. 658.
- 19. Zu Nr. 594 a. 62. Advaita Brahma Siddhi. By Káśmíraka Sadánanda Yati. Edited with critical Notes by Paṇḍit Váman Śástrt Upádhyáya. Calcutta. Fasc. I. 1888. B. I., N. S., No. 661.
- 20. Zu Nr. 594a. 63. Brihad-Dharma-Puránam. Edited by Pandit Haraprasád Šástrí. Calcutta. Fasc. I. 1888. — B. I., N. S., No. 668.
- 21. Zu Nr. 594b. 21. Zafarnámah by Mauláná Sharfuddín 'Alí Yazdí edited by Maulavi Muhammad Ilahdád. Vol. II. Fasc. VI VIII. Calcutta 1888. B. I., N. S., No. 660. 674. 683.
- 22. Zu Nr. 594 b. 22. The Maásir-ul-Umara by Nawáb Samsámud-Dowla Shah Nawáz Khan. Edited by Mawlawi Abdur Rahím. Calcutta. Vol. I. Fasc. IX. Vol. II. Fasc. I—V. 1888. — B. I., N. S., No. 659. 665, 669. 673, 679, 684.
- 23. Zu Nr. 594 b. 23. Táríkh i Fírozsháhí by Shams-i-Siráj Afíf. Edited by Maulavi Viláyat Husain. Calcutta. Fasc. I—III. 1888. — B. I., N. S., No. 662, 666, 680.
- Zu Nr. 594d. 5. Tul'sî Sat'sai. With a short Commentary ed. by Pandit Bihári Lál Chaube. Calc. Fasc. I. 1888. — B. I., N. S., No. 670.
- 25. Zu Nr. 609c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. — New Monthly Series. Vol. X. 1888. No. 10. 11, 12. Vol. XI, 1889. No. 1.
- Zu Nr. 937 [162]. Society, Royal Asiatic. Journal of the Rombay Branch. Bombay. Vol. XVII. No. XLVI. 1887.
- Zu Nr. 1044 a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Calcutta. Vol. LVII. Part I. No. I. II. 1888.
- Zu Nr. 1044 b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings. Calcutta. 1888. No. 4-8.
- 29. Zu Nr. 1175 e. Die Handschriftenverzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Fünfter Band. Verzeichniss der Sanskrit- und Präkrit-Handschriften. Von A. Weber. Zweiter Band. Zweite Abtheilung. Berlin 1888.
- Zu Nr. 1422a Q. [67]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Verhandelingen Batavia & 's Hage. — Deel XLV. Aflevering 2. 1888.
- Zu Nr. 1422 b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Batavia. — Deel XXVI. 1888. Aflevering 1.
- Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.
   Batavia & 's Hage. Deel XXXII. Aflevering 3. 1888.
- 33. Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris.—7e Série. Tome IX. 3e Trimestre 1888.

- Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris. 1888. No. 14. 15. 16. 17. 1889. No. 1.
- 35. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage. Vijfde Volgreeks. Derde Deel. (Deel XXXVII der geheele Reeks). Vierde Aflevering. 1888. Vierde Deel. (Deel XXXVIII der geheele Reeks). Eerste Aflevering. 1889.
- 36. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. München. — 1888. Heft III. Band. II. Heft I. II.
- 37. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. Troisième Série. Tome XII. 1888. 1—6.
- Zu Nr. 2771 a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Fortgesetzt von H. Brugsch und L. Stern. Leipzig, Jahrgang 1888. Heft 4.
- Zu Nr. 2852 a [2595]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго, Извъстія. С.-Петербургъ. Томъ XXIV. 1888. Выпускъ 2. 3.
- Zu Nr. 2852b [2596]. Общества, Императорского Русского Географического, Отчеть. С.-Петербургъ. За 1887 Годъ. 1888.
- Zu Nr. 3219 [2487]. Rájendralála Mitra, Notices of Sanskrit Mss. Published under Orders of the Government of Bengal. Calcutta. — Vol. IX. Part I. 1887.
- Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China Branch. Shanghai. — New Series, Vol XXII. No. 6, 1887.
- 43. Zu Nr. 3545 [719]. Peshotan, Dastur Behramjee Sanjana. The Dinkard. The original Pahlavi Text; the same transliterated in Zend Characters; Translations of the Text in the Gujrati and English Languages; a Commentary and a Glossary of select Terms. Bombay. Vol. V. 1888.
- 44. Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie quarta. Rendiconti. 1888. Vol. IV. 1º Semestre. Fasc. 11. 12. 13. 2º Semestre. Fasc. 1. 2. 3. 4. 5.
- 45. Zu Nr. 3884 a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich, Budapest. 1888. Heft VII. VIII. IX. X.
- 46. Zu Nr. 3885. Boletin de la Sociedad de Geografía y Estadística de la Republica Mexicana. Tercera época. Tomo VI. Números 4-9. Mexico 1887.
- Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.
   a. Partie Littéraire. Deuxième Série. Tome vingt-huitième. Livr.
   3. 4. 5. 6. 1888.
   b. Partie Tach rigue. Deuxième Série. Tome quetovième. Livr.
  - b. Partie Technique. Deuxième Série. Tome quatorzième. Livr. 9. 10. 11. 12. 1888.
- 48. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift Hrsg. von Dr. A. von Danckelman. Berlin. — 23. Band. Heft 5. 6. 1888.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. XV. Band. No. 7. 8. 9. 10. 1888.
- Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musée Guimet. Paris. Tome quatorzième 1887.

### XXXII Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u.s. w.

- 51. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religio'ns. Publiée sous la Direction de M. Jean Réville, Paris. Huitième année. Tome XVI. No. 3. 1887. Neuvième année. Tome XVII. No. 1. 2. 1888.
- 52. Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VII. 5. 1888.
- Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1888. No. XXI —XXXVII.
- Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. No. 62. 63. 64. 65. 1888.
- 55. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts. Akola. — 1888. Quarter 2.
- 56. Zu Nr. 4696 Q. Survey, United States Geological. Monographs. Washington. Vol. XII. Emmons, S. F., Geology and Mining Industry of Leadville, Colorado. With Atlas. Washington 1886.
- 57. Zu Nr. 4832. Avesta, die heiligen Bücher der Parsen. Hrsg. von K. F. Geldner. Stuttgart. — II. Khorde Avesta. Fünfte Lieferung. Yasht 4, 8—11, 14. 1888.
- Zu Nr. 4881. Fleischer, H. L., Kleinere Schriften. Band III. Leipzig 1888. (Von Frau Geheimräthin Fleischer).
- Zu Nr. 4931. Society, Asiatic, of Japan. Transactions. Yokohama. Vol. I-V. VI. 2. 3. VII-XV. XVI. 1. 2.
- Zu Nr. 5134 Q. Pott, A. F., Einleitung in die allgemeine Sprachwissenschaft. Zur Literatur der Sprachenkunde Amerikas. Leipzig 1888. (S.-A.) (Von Prof. Pott).
- 61. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1888. II. Jahrgang (Band II). Heft 2. 3.
- 62. Zu Nr. 5280 Q. السيان العرب لابن منظور الافريقي , Balak العرب العرب
- 63. Zu Nr. 5310F. Government of Madras. Public Department. Progress Report. 6th September 1888, No. 877. 7th November 1888, No. 1050.
- 64. Zu Nr. 5324. Abu 'l 'Atâhijah, Dîwân. Beirût 1887. (Von Prof. Thorbecke). (Nr. 5324a).

#### II. Andere Werke.

- 5344. Zu II. 10. g. Chamberlain, B. H., Aino Fairy Tales. Tokyo und Boston. No. 1. 2. (Von der Asiatic Society of Japan).
- 5345. Zu II. 10. c. β. Fairy Tale Series, Japanese. Tokyo. No. 8 -14. (Desgl.).
- 5346. Zu II. 8. i. Uslar, Baron P. K., Этнографія Кавказа. Яззикознаніе. II. Чеченскій языкъ. Tiflis 1888. (Von Herrn Janoffsky, Curateur de l'arrondissement scolaire du Caucase).
- 5347 Q. Zu III. 3. Berchem, Max van, Une mosquée du temps des Fatimites au Caire. Notice sur le Gâmi' el Goyûshi. Le Caire 1888. [Extraît du Vol. II. des Mémoires de l'Institut égyptien]. (Vom Verf.).
- 5348. Zu II. 12. a. ζ. Der Koran. Im Auszuge übersetzt von Friedrich Rückert, herausgegeben von August Müller. Frankfurt a. M. 1888. (Vom Herausgeber).
- 5349. Zu II. 12. a. u. الخنساء, Beirût 1888.

- 5350. Zu II. 12. a. μ. ليول مجنون ليلي, Bûlâk 1294.
- حاشية شمس الدين محمد عرفة الدسوقي م. بالدين محمد عرفة الدريير Am Rand der على الشرح الكبيم لابي البركات احمد الدربير Šarh selbst zum مختصر خليل (H អ 5,446). 4 Bände. Cairo 1304.
- 5352. Zu II. 12. a. ه. كناب كنوز الصحة. Cairo 1304.
- 5353 Q. Zu II. 12. a. β. الأَشْمونتي على شرح الأَشْمونتي الكَشْمونتي الله الصبّان على شرح الأَشْمونتي Am Rand der Šarḥ selbst (Ḥ Ḥ 1, 411, 2).
  4 Bände. Cairo 1305.
- تشرح الشيخ حسن الكفراوي على متن . Am Rand الكجرومية الشيخ الشيخ السمعيل الحامذي . Cairo 1305.
- منهاج الدكّان لابي المني ابن ابي نصر العطّار .. Cairo 1305.
- حاشية محمّد بن عمر البقري على شرح . بن عمر البقري على شرح . . Am Rand der Šarh selbst (Ḥ Ḥ 4, 398). Cairo 1305.
- كتاب شرح المعلّقات السبع للامام ابي عبد به احمد الزوزنيّ Cairo 1304.
- تحفة الناظريين :Am Rand . تأريخ الإسحاقيّ .× . Am Rand تحفة الناظريين عبد الله فيدون ولى مصر من الولاة والسلاطين تأليف عبد الله . Cairo 1304.
- الحاشية المسمّاة بالفتوحات الألهيّة بتوضيح على المحاشية المسمّاة بالفتوحات الألهيّة بتوضيح الخفيّة تأليف تنفسير الجلاليين (H H 2, 358) الملاء الشيخ سليمان الجمل الملاء المالاء المالاء المالاء المالاء المالاء المالاء المالاء العمل من وجود الاعراب والقراآت في جميع القرآن من وجود الاعراب والقراآت في جميع القرآن وومannt تأليف محبب المدين ابي البقاء عبد الله العمبريّ وومannt المنين ابي المالة العمبريّ المنين ابي المالة العمبريّة والمنين المالة العمبريّة والمنالة المنالة المنالة العمبريّة والمنالة المنالة المنالة العمبريّة والمنالة المنالة المنالة العمبريّة والمنالة المنالة ال

- اعلان من المطبعة الخبريّة كتاب تاج العروس . 12. a. إلى المخبريّة كتاب تاج العروس . Cairo 1306. (Von Dr. Vollers).
- 5362. Zu II. 12. b. y. 1. Gottheil, R. J. H., A Tract on the Syriac Conjunctions. (A.). (Vom Verf.).
- 5363. Zu II. 12. b. γ. 5. Gottheil, R. J. H., A Syriac Fragment. (A.). (Vom Verf.).
- 5364. Zu II. 9. b. Matthes, B. F., Al de boeken van het Nieuwe Testament in het Boegineesch vertaald. Deel I. Makassar und Amsterdam 1874. Deel II. Amsterdam 1888. (Von Herrn Dr. Matthes).
- 5365. Zu III. 5. b. д. *Mašanov*, *M.*, Очеркъ быта Арабовъ въ эпоху Мухаммеда. Какъ введеніе къ изученію Ислама. Часть І. Kasan 1885. (Vom Verf.).
- 5366. Zu II. 7. i. λ. Dhammapadam ed. Fausböll. Kopenhagen 1855.
- 5367. Zu II. 10. a. α. Kühnert, F., Ueber einige Lautcomplexe des Shanghai-Dialektes. Wien 1888. (S.-A.). (Vom Verf.).
- 5368. Zu III. 5. b. η. Kühnert, F., Das Geistesleben der Chinesen in deren Schrift und Sprache. Vortrag, gehalten im Wissenschaftlichen Club am 29. März 1888. (Vom Verf.).
- 5369. Zu III. 11. b. ζ. *Harlez*, *Ch. de*, Les croyances religieuses des premiers Chinois. [Brüssel] 1888. (S.-A.) (Vom Verf.).
- 5370. Zu II. 12. a.  $\mu$ . 'Abd al-ganî an-Nabulusî, Nafahât al-azhâr. Damaskus 1299.
- 5371. Zu II. 12. i. v. Hemacandra's Grammatik der Pr\u00e4kritsprachen (Siddhahemacandram Adhy\u00e3ya VIII). Herausgegeben, \u00fcbersetzt und erl\u00e4utert von Richard Pischel. I. Theil. Text und Wortverzeichniss. Halle 1877. II. Theil. Uebersetzung und Erl\u00e4uterungen. Halle 1880.
- 5372. Zu III. 8. b. Bradke, P. v., Ueber die arische Alterthumswissenschaft und die Eigenart unseres Sprachstammes. Akademische Antrittsrede am 14. Juli 1888 gehalten. Giessen 1888. (Vom Verleger. M. 1,20).
- 5373. Zu III. 1. a. A Catalogue of engraved Gems in the British Museum (Department of Greek and Roman Antiquities). London 1888. (Von den Trustees of the British Museum).
- 5374 Q. Zu III. 2. Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum by *Charles Rieu*. London 1888. (Desgl.).
- 5375. Zu III. 5. b. δ. Kremer, A. Freiherr von, Ueber die philosophischen Gedichte des Abul'alâ Ma'arry. Eine culturgeschichtliche Studie. Wien 1888. (S.-A.) (Vom Verf.).
- 5376. Zu III. 5. c. *Teza*, *Emilio*, Di Paolino da San Bartolomeo. La vita scritta da anonimo. Venezia 1888. (S.-A.) (Vom Verf.).
- 5377. Zu III. 5. c. Teza, Emilio, Dalle lettere inedite di R. Lepsius ad J. Rosellini. Pisa 1888. (S.-A.) (Vom Verf.).
- 5378. Zu II. 12. a. λ. 'Al 'Umarî, Notizie d'Italia. Testo Arabo con versione Italiana e note di Celestino Schiaparelli. Roma 1888. (Vom Herausgeber).
- 5379. Zu III. 10. Sanjana, Darab Dastur Peshotan, Next-of-kin Marriages in Old Irân. London 1888. (Von den Trustees of the Sir Jamshedjee Jeejeeboy Translation Fund, Bombay).
- 5380. Zu H. 7. c. 8. 2. Jackson, A. V. Williams, A Hymn of Zoroaster. Yasna 31. Translated with Comments. Stuttgart 1888. (Vom Verf.).

- 5381. Zu II. 12. e. 9. Lange, Alwin, Die Entwicklung der ethischen Anschauungen in der hebräischen Maschaldichtung des Salomo, des Koheleth und des Siraziden. Halle a. S. s. a. (Doktordissertation).
- Zu III. 10. Winter, Jacob, Die Stellung der Sklaven bei den 5382. Juden in rechtlicher und gesellschaftlicher Beziehung nach talmudischen Quellen. Halle 1886 (Doktordissertation).
- 5383. Zu II. 12. b. y. 4. Weingarten, Lasser, Die syrische Massora nach Bar-Hebraeus. Der Pentateuch. Halle 1887 (Doktordissertation).
- 5384. Zu III. 5. b. a. Leonhardt, Karl, Kaiser Nicephorus II. Phokas und die Hamdaniden. 960-969. Halle 1887 (Doktordissertation).
- Zu II. 12. e. 9. Franke, Hermann, Ueber Bedeutung, Inhalt und 5385. Alter des "Sepher Hajjaschar". Halle 1887 (Doktordissertation).
- Zu III. 11. b. \(\beta\). Grünbaum, Paul, Die Priestergesetze bei 5386. Flavius Josephus. Eine Parallele zu Bibel und Tradition. Halle 1887 (Doktordissertation).
- Zu III. 5. b. d. Hirschfeld, H., Islam, Jahresbericht über den, s. a. (Sonderabdruck aus den "Jahresberichten der Geschichtswissenschaft" II, 174 ff.) (Vom Verf.).
- Zu II. 12. b. \( \beta \). Baneth, Hermann, Des Samaritaners Margah 5388. an die 22 Buchstaben, den Grundstock der hebräischen Sprache, anknüpfende Abhandlung. Halle 1888 (Doktordissertation).
- Zu II. 12. e. δ. Landau, Samuel, Ansichten des Talmuds und der Geonim über den exegetischen Wert des Midrasch. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Halle 1888 (Doktordissertation).
- 5390. Zu II. 12. e. ζ. Bondi, Jonas, Das Spruchbuch nach Saadja. Ein Auszug aus Saadja's המאב נולב אלחכולה (Cap. 1—9. Als Beitrag zur Geschichte der Bibelauslegung. Halle 1888 (Doktordissertation).
- Zu III. 11. b. 3. Wreschner, Leopold, Samaritanische Traditionen, mitgetheilt und nach ihrer geschichtlichen Entwickelung untersucht. Halle 1888 (Doktordissertation).
- 5392. Zu II. 12. e. Z. Taubeles, Samuel Aron, Rabbiner, Saadia Gaon. Halle 1888 (Doktordissertation).
- Zu III. 7. Тизенгаузенъ, В. Г., Новое собраніе восточныхъ монетъ 5393. A. B. Komapoba. St. Petersburg 1888. (S.-A.). (Vom Verf.).
- Zu II. 12. a. 3. Abû-l-Hasan Jehuda Hallewi, Das Buch Al-5394. Chazarî des. Im arabischen Urtext sowie in der hebräischen Uebersetzung des Jehuda ibn Tibbon herausgegeben von Hartwig Hirschfeld. II. Hälfte. Leipzig 1887. (Vom Herausgeber).
- 5395. Zu III. 5. b. δ. Snouck Hurgronje, C., Mekka. Mit Bilder-Atlas.
- I. Die Stadt und ihre Herren. Haag 1888. (Vom Verf.). 5396 Q. Zu H. 3. e. Radloff, W., Опыть словаря Тюркскихь нарѣчій. Быпускъ первый. — Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Erste Lieferung. St. Petersburg 1888. (Vom Verf.).
- Zu II. 3. Grunzel, J., Die Vocalharmonie der altaischen Sprachen. Wien 1888. (S.-A.). (Vom Verf.).
- 5398. Zu II. 12. b. γ. 5. Martin, L'Hexaméron de Jacques d'Édesse. Paris 1888. (S.-A.). (Vom Verf.).
- 5399 Q. Zu II. 7. h. ζ. Windisch, E., Ueber das Nyāyabhāshya. Leipzig 1888. (Vom Verf.).
- 5400. Zu III. 5. c. A la mémoire de Abel-Henri-Joseph Bergaigne. (Paris 1888). (Von Herrn Prof. Lehugeur).
- Zu II. 7. c. d. 4. d. Jussuf und Suleicha. Romantisches Heldengedicht von Firdussi. Aus dem Persischen zum ersten Male übertragen von Ottokar Schlechta-Wssehrd. Wien 1889. (Vom Uebersetzer).

# Verzeichniss der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahr 1888.

#### T.

### Ehrenmitglieder.

Herr Michele Amari, Senator des Königr, Italien in Rom.

 Dr. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Geh. Rath und Akademiker in Leipzig.

- Dr. J. Gildemeister, Professor a. d. Universität in Bonn.

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. in Leiden.
  B. H. Hodgson Esq., B. C. S., in Alderley Grange, Wotton-under-Edge
- Gloucestershire.
   Dr. Alfr. von Kremer, Exc., k. k. Handelsminister a. D. in Wien.

- Dr. F. Max Müller, Prof. an der Univ. in Oxford.

Sir Henry C. Rawlinson, Major-General u. s. w. in London. Herr Dr. E. Reuss, Professor a. d. Universität in Strassburg.

- Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen.
  - Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor General of India, jetzt in London.
  - Subhî Pascha Exc., kais. osman. Reichsrath, früher Minister der frommen Stiftungen, in Constantinopel.

Graf Melchior de Vogüé, Mitglied des Instituts in Paris.

- Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental Society and Prof. of Sanskrit in Yale College, New-Haven, Conn., U. S. A.

Dr. William Wright, Prof. an der Univ. in Cambridge.

- Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d. Universität in Göttingen.

#### II.

## Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., Ehren-Secretär der syrisch-ägyptischen Gesellschaft in London.

- Bâbu Râjendra Lâla Mitra in Calcutta.

- Dr. R. G. Bhandarkar, Professor am Deccan College zu Puna in Indien.

Dr. G. Bühler, Professor an d. Univ. in Wien.

- Alexander Cunningham, Major-General, Director of the Archaeological Survey of India.
- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exc., kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar an d. Univ. in Kasan.

- Îçvara Candra Vidyâsâgara in Calcutta.

- Major General William Nassau Lees, LL. D. in London.

- Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Playfair, K. C. M. G., Her Majesty's Consul-General for Algeria and Tunis, in Algier.

- Dr. G. Rosen, kais. deutscher Generalconsul a. D. in Detmold.

- Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London.

Herr Dr. Edward E. Salisbury, Prof. in New Haven, Conn., U. S. A.

- Dr. W. G. Schauffler, Missionar, in New York.

- Dr. A. Sprenger in Heidelberg.

- Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

## Ш.

## Ordentliche Mitglieder 1).

Herr Dr. Aug. Ahlquist, Prof. in Helsingfors (589).

- Dr. W. Ahlwardt, Prof. d. morgenl. Spr. in Greifswald (578).

- Karl Ahrens, Gymnasiallehrer in Plön (Holstein) (1011).

 Dr. Hermann Almkvist, Prof. der Vergl. Sprachforschung a. der Univ. in Upsala (1034).

- Arthur Amiaud, Prof. in Paris (998).

- · Antonin, Archimandrit und Vorsteher der russischen Mission in Jerusalem (772).
- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin (1078).

- Dr. Carl von Arnhard in München (990).

- G. W. Arras, Director der Handelsschule in Zittau (494).
  Dr. Joh. Auer, Prof. am akadem. Gymnasium in Wien (883).
- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).
- Dr. Th. Aufrecht, Prof. an der Univ. in Bonn (522).

- Freiherr Alex. von Bach, Exc., in Wien (636).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Buda-
- pest (804).
- Dr. Johannes Bachmann, z. Z. in Berlin (1099).
- Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).
- Lic. Dr. Friedrich Baethgen, Professor an der Univ. in Halle (961).
- Rev. C. J. Ball, chaplain to the Hon. Society of Lincoln's Inn, Hebrew Lecturer in Merchant Taylors' School, London (1086).
- Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München (809).
- Dr. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin (835).
- Dr. Christian Bartholomae, Professor and Univ. in Münster i/W. (955).
- René Basset, professeur à la chaire d'arabe de l'École Supérieure des Lettres in Algier (997).
- Dr. A. Bastian, Professor and d. Univ. in Berlin (560).
- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. and Univ. in Marburg (704).
- Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Univers. in Basel (1063).
- Dr. Ant. J. Baumgartner, Prof. ord. à l'école de Théologie in Genf (1096).
- Dr. Gust. Baur, Geheimer Kirchenrath, Prof. und Universitätsprediger in Leipzig (288).
- J. Beames, Commissioner in Bhagulpore, Bengal, India (732).

G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg (793).

- Dr. Wilhelm Bender, Prof. der Theol. in Bonn (983).
- R. L. Bensly, M. A., Professor a. d. Universität in Cambridge (498).
- Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Pfarrvikar in Untertürkheim bei Stuttgart (1117).
- Dr. Max van Berchem, in Château de Crans, Canton Vaud, Schweiz (1055).
- Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. Münz- und Antiken-Sammlung in Wien (713).
- Aug. Bernus, Pastor in Basel (785).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete Liste Bd. II. S. 505 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mitglieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

## XXXVIII Verzeichniss der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Dr. Carl Bezold, Privatdecent a. d. Univ. in München, z. Z. British Museum, WC., London (940).

- Dr. A. Bezzenberger, Prof. an der Univ. in Königsberg (801).

Dr. Gust. Bickell, Prof. an der Universität in Innsbruck (573).
 Rev. John Birrell, D. D., Professor an d. Universität in St. Andrews (489).

Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Baltimore, Md., U. S. A. (999).

Dr. Eduard Böhl, Prof. d. Theol. in Wien (579).

- Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Witzenhausen an d. Werra (133).

A. Bourguin, Pastor, Vals-le-Bain (Ardêche), Frankreich (1008).

John Boxwell, B. C. S., Collector of Gaya, India (1069).
Dr. Peter von Bradke, Professor and Univ. Giessen (906).

M. Fredrik Brag, Adjunct an d. Univ. in Lund (441).

- Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen (764).

Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).

- Dr. H. Brugsch-Pascha, Kais. Legationsrath in Charlottenburg (276).

Dr. Rud. E. Brünnow z. Z. in Oxford (1009).

Dr. th. Karl Budde, Professor an der ev.-theol. Facultät in Bonn (917).

- Ernest A. Budge B. A., Assist. Departm. Orient. Antiqu. Brit. Mus. London (1033).

Frants Buhl, Prof. der alttestamentl. Wissenschaft a. d. Univ. in Kopenhagen (920).

 Freiherr Guido von Call, k. k. österreich-ungar. Legationssecretär in Constantinopel (822).

- Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena (1075).

- L. C. Casartelli, M. A., St. Bede's College, Manchester (910).

- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor in München (979).

- Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof. d. hebr. Spr. u. Literatur an der Univers. in St. Petersburg (292).

Hyde Clarke, Esq., Mitglied des Anthropolog. Instituts in London (601).
 Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr bei

Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr bei Philadelphia, Pennsylvania U. S. A. (1067).

Lie. Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Univ. in Königsberg (885).

- Heinrich Graf von Coudenhove, Attaché bei der K. K. Oestr.-Ungar. Gesandtschaft in Constantinopel (957).

Edw. Byles Cowell, Professor der Sanskrit an der Universität in Cambridge (410).

Rev. Dr. Mich. John Cramer (695).

Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Sominar in Chicago, Illinois, U. S. A. (923).

 Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Buxweiler (742).

- Dr. Berthold Delbrück, Prof. an d. Univ. in Jena (753).

 Dr. Franz Delitzsch, Geh. Kirchenrath und Prof. d. Theologie an d. Univ. in Leipzig (135).

- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. an d. Univ. in Leipzig (948).

- Dr. Hartwig Derenbourg, Prof. an der École spéciale des langues orientales vivantes u. am Collège de France in Paris (666).

- Dr. F. H. Dieterici, Prof. der arab. Litt. in Berlin (22).

- Dr. A. Dillmann, Prof. der Theol. in Berlin (260).

 Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d. Univ. in Helsingfors (654).

Rev. Sam. R. Driver, Canon, Christ Church in Oxford (858).

Dr. Johannes Dümichen, Professor an der Univ. in Strassburg (708).

- Dr. Dvořák, Privatdocent a. d. Universität in Prag (1115).

- Dr. Georg Moritz Ebers, Professor and d. Univ. in Leipzig (562).

- Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh (763).

Herr Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Le Rocher bei Nion (947).

- Karl Ehrenburg, stud. phil. z. Z. in Leipzig (1016).

- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin (902).

- Dr. Carl Hermann Ethé, Prof. am University College in Aberystwith (641).

- Waldemar Ettel, Marinepfarrer in Kiel (1015).

- Prof. Dr. Julius Enting, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Strassburg (614).
   Edmond Fagnan, Professeur à l'École Supérieure des Lettres, Algier (963).
- Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in Stockholm (864).
- Hermann Feigl, Amanuensis a. d. k. k. Universitätsbibl. in Wien (1045).
- C. Feindel, kais. deutscher Vicekonsul, stellvertret. kais. Konsul in Kanton (836).
- Dr. Winand Fell, Professor a. d. Akademie in Münster i. W. (703).
- A. Fischer, z. Z. stud. theol. in Halle (1094).
- Fr. Fraidl, Prof. d. Theol. in Graz (980).

Dr. Otto Franke in Halle a. d. S. (1080).

- Jacob Frei, z. Z. Correspondent bei der kaukasischen Pharmaceutischen Handelsgesellschaft in Tiflis (1095).
- Dr. Ludwig Fritze, erster Seminarlehrer in Köpenik bei Berlin (1041).
- Major George Fryer, Madras Staff Corps, Deputy Commissioner in Rangun (916).
   Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit in Lucknow, Indien (973).

- Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

- Dr. H. G. C. von der Gabelentz, Prof. and Univ. in Leipzig (582).

- Dr. Charles Gainer in Oxford (631).

- Dr. Richard Garbe, Professor and d. Univ. in Königsberg (904).

- Gustave Garrez in Paris (621).

- Dr. Lucien Gautier, Prof. der alttest. Theologie in Lausanne (872).
  - Dr. Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer u. Privatdocent in München (930).

- H. D. van Gelder in Haarlem (1108).

- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Halle (1090).

- Dr. H. Gelzer, Prof. an der Univ. in Jena (958).

- C. E. Gernandt, Director in Stockholm (1054).
- Dr. Rudolf Geyer, Amanuensis a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

 Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais, deutschen Botschaft in Constantinopel (760).

Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Greifswald (877).

- Rev. Dr. Ginsburg in Virginia Water, St. Anns Heath, Chestsey (Sussex) (718).
- K. Glaser, Professor am k. k. Staats-Obergymnas. in Triest (968).
- Dr. Ignaz Goldziher, Docent an d. Univ. und Secretär der israelit.
   Gemeinde in Budapest (758).
- Dr. R. A. Gosche, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Halle (184).

Rev. Dr. F. W. Gotch in Bristol (525).

 Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Columbia College in New-York (1050).

- George A. Grierson, B. C. S. in Gaya, India (1068).

- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Universität in Tübingen (780).
- Dr. Wilh. Grube, Privatdocent a. d. Univ. und Directorialass. a. d. Kgl.
   Mus. für Völkerkunde in Berlin (991).

- Dr. Max Grünbaum in München (459).

- Dr. Max Th. Grünert, Professor and d. Univ. in Prag (873).

- Dr. Albert Grünwedel in Berlin (1059).

- Ignazio Guidi, Prof. des Hebr. und der semit. Spr. in Rom (819).
- Jonas Gurland, k. russ. Staatsrath u. Schuldirector in Odessa (771).
- Lic. Herm. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig (919).

- Rev. Robert Gwynne in London (1040).

- Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).

• Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden (595).

Herr S. J. Halberstam, Kaufmann in Bielitz (551).

- Dr. J. Halévy, Maître de Conférences à l'École Pratique des Hautes Études, Paris (845).
- Ludwig Hallier, z. Z. stud. theol. et philol. in Strassburg (1093).
- Dr. F. J. van den Ham, Prof. and Univ. in Groningen (941).
- Anton Freiherr von Hammer, Exc., k. k. Geh. Rath in Wien (397).
- Dr. Alb. Harkavy, Professor d. Gesch. d. Orients an der Univ. in St. Petersburg (676).
- Dr. C. de Harlez, Prof. d. orient. Spr. an der Univ. in Löwen (881).
- Dr. Martin Hartmann, Professor am Kais. Orientalischen Seminar in Berlin (802).
- Dr. M. Heidenheim, English Chaplain und Doc. a. d. Universität in Zürich (570).
- Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck (965).
- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. and d. Univ. in Halle (359).
- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau (950).
- Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof. d. bibl. Wissenschaften a. d. theologischen Lehranstalt in Fulda (1091).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Halberstadt (567).
- Dr. F. Himpel, Prof. d. Theol. in Tübingen (458).
- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirschfeld in Posen (995).
- Dr. G. Hoberg, Professor in Paderborn (1113).
- Dr. Reinhart Hoerning, Assist. Ms. Dep. British Museum, London (1001).
- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Principal Cathedral Mission College, Calcutta (818).
- Lic. C. Hoffmann, Superintendent in Frauendorf, Reg.-Bez. Stettin (876).
- Joh. Hollenberg, Gymnasialoberlehrer in Bielefeld, Rheinprov. (972).
- Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn. u. Privatdocent an d. Univ. in Freiburg (934).
- Dr. Fritz Hommel, Professor and Univ. in München (841).
- Dr. Edw. Hopkins, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr, bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (992).
- Dr. Paul Horn, in Berlin (1066).
- Dr. M. Th. Houtsma, Adj. Int. Leg. Warn. in Leiden (1002).
- Clément Huart, Dragoman der französischen Gesandtschaft in Constantinopel (1036).
- Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg (779).
- Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, Madras (946).
- Dr. Christian Snouck Hurgronje in Leiden (1019).
- Dr. A. V. Williams Jackson, Columbia College, New York City, N. Y. U. S. A. (1092).
- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univers. in Kiel (791).
- Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Berlin (820).
- Dastur Jamaspji Minocherji, Parsi Highpriest in Bombay (1030).
- Dr. P. Jensen, Privatdoc. a. d. Univers. in Strassburg (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg (815).
- Dr. P. de Jong, Prof. d. morgenl. Sprachen an d. Univ. in Utrecht (427).
- Dr. Ferd. Justi, Prof. and d. Univ. in Marburg (561).
- Th. W. Juynboll, z. Z. stud. litt. orient. in Leiden (1106).
- Dr. Adolf Kaegi, Professor am Gymnasium und Prof. an der Univ. in Zürich (1027).
- Dr. S. J. Kämpf, k. k. Regierungsrath u. Prof. and d. Univers. in Prag (765).
- Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an d. evang-theol. Facultät in Bonn (462).
- Dr. Joseph Karabacek, Professor and d. Univ. in Wien (651).
- Dr. N. Karamianz (1083).
- Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapest (892).

Herr Dr. Fr. Kaulen, Prof. an d. Univers. in Bonn (500).

- Dr. Emil Kautzsch, Prof. an der Univ. in Halle (621).
  - Pastor Kayser in Menz bei Königsborn bei Magdeburg (1038).

- Alexander von Kégl, Gutsbesitzer in Budapest (1104).

- Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).

Dr. H. Kern, Professor and Juniv. in Leiden (936).

 Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in Greifswald (875).

- Dr. Franz Kielhorn, Prof. a. d. Univ. in Göttingen (1022).

- Dr. H. Kiepert, Prof. an d. Univ. in Berlin (218).

- Dr. M. Klamroth, Oberlehrer am Wilhelmgymn, in Hamburg (962).

- Dr. Johannes Klatt in Berlin (878).

- Rev. F. A. Klein in Kairo (912).

- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).
- Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Becskerek, Ungarn (1052).

- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theologie in Berlin (495).

- Dr. H. G. Kleyn, Professor in Utrecht, Niederlande (1061).
- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof. d. Theologie in Kiel (741).
- Dr. Friedrich Knauer, Professor and der Univ. in Kiew (1031).
   Dr. A. Köhler, Prof. d. Theol. in Erlangen (619).

- Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New-York (723).

 Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde in Budapest (656).

- Dr. Alexander Kohut in New York (657).

- Lic. Dr. Eduard König, Professor an der Univ. in Rostock (891).
- Dr. J. König, Prof. d. A. T. Literatur in Freiburg im Breisgau (665).

- Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Hamburg (728).

- Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof. an d. Univ. und Oberbibliothekar in Leipzig (164).

Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden (1073).

- Dr. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).
- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theologie in Leiden (327).
  - Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München (712).

- Dr. Franz Kühnert in Wien (1109).

- Dr. E. Kurz, Gymnasiallehrer in Burgdorf, Cant. Bern (761).

Graf Géza Kuun von Ozsdola in Budapest (696).

 Dr. Paul Bernard Lacome, Prof. des Bibelstudiums der Pariser Provinz des Dominicanerordens, z. Z. in Corbara, Corsica (1028).

- Dr. J. P. N. Land, Prof. in Leiden (464).

 Dr. S. Landauer, Docent u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg (882).

- Dr. Carlo Graf von Landberg in Stuttgart (1043).

- Dr. Carl Lang, Director der höheren Knaben- und Mädchenschule in Konstantinopel (1000).
- Dr. Charles R. Lanman, Corresponding Secretary of the American Oriental Society, Prof. of Sanskrit, Harvard College, Cambridge, Massachusetts, U. S. A. (897).
- Fausto Lasinio, Prof. der semit. Sprachen an d. Univ. in Florenz (605)
- Dr. Lauer, Regierungs- u. Schulrath in Stade bei Hamburg (1013).

- Dr. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg (868).

- Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Hilfsarbeiter bei der aegyptischen Abtheilung des Kgl. Museums in Berlin (1076).
- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Petersburg (1026).
- John M. Leonard, Professor of Greek and Comparative Philology in the University of Cincinnati, Cincinnati, U. S. A. (733).

Paul Lergetporer in Innsbruck (1100).

- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg (1021).

Herr Dr. Bruno Liebich in Breslau (1110).

- Right Rev. Dr. J. B. Lightfoot, Bishop of Durham Auckland Castle, Bishop Auckland (647).
- Giacomo Lignana, Professor der morgenl. Spr. in Rom (555).

Dr. Arthur Lincke in Dresden (942).

Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig (952).

Dr. J. Löbe, Kirchenrath in Altenburg (32).

D. Löbel, Beamter des K. Ottomanischen Unterrichtsministeriums in Constantinopel (1114).

Dr. Immanuel Löw, Oberrabbiner in Szegedin (978).

Dr. L. Loewe in London (501).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. an der Univ. in Wien (1007).
- Dr. Alfred Ludwig, k. k. Ordentl. Universitätsprofessor in Prag (1006).

C. J. Lyall, B. S. C., in London (922).

- Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College, Toronto, Canada, N.-A. (1020).
- Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. Oxford (1051).

Dr. E. I. Magnus, Prof. an d. Univ. in Breslau (209).

- Dr. Eduard Mahler, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien (1082).
- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College, Oxford (1024).
- Lic. Karl Marti, Pfarrer in Buus (Baselland) und Doc. d. Theol. a. d. Univ. in Basel (943).
  - Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag (270).
- Dr. A. F. von Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240).
- Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath u. Prof. and d. Univ. in Dorpat (895).
- Dr. A. Merx, Professor d. Theologie in Heidelberg (537). Dr. Ed. Meyer, Professor an der Univ. in Breslau (808).
- Dr. Leo Meyer, k. russ. Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).

Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg (604).

Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. in Gent (951).

Dr. theol. L. H. Mills in Oxford (1059).

- Dr. J. P. Minayeff, Prof. an der Univ. in St. Petersburg (630).
- Dr. O. F. von Möllendorff, Kais. Deutscher Viceconsul in Hongkong (986).

P. G. von Möllendorff, z. Z. in China (690).

- Dr. theol. Edouard Montet, Prof. d. Theol. an der Univ. in Genf (1102).
- Dr. George F. Moore, Professor of theology, Andover, Mass., U.S. A. (1072).

Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel (Pera) (981).

- Dr. J. H. Mordtmann, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Constantinopel, z. Z. Verweser des kaiserl. deutschen Konsulats in Salonik (807).
- Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in Dorpat (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburg (437).

Herr Dr. Aug. Müller, Professor and d. Univ. in Königsberg (662).

- Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien (824).

Dr. Ed. Müller-Hess in Bern (834).

- Dr. Friedrich Müller, Assist. am Königl. Museum für Völkerkunde in Berlin (1101).
- Dr. Eberh. Nestle, Gymnasialprofessor in Ulm (805).

Dr. B. Neteler, Vicar in Ostbevern (833).

- Dr. Karl Joh. Neumann, Professor a. d. Univers. Strassburg (982).
- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien (518, 1084).
- Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).
- Dr. Friedrich Nippold, Professor d. Theol. in Jena (594).
- Dr. Nicolau Nitzulesku, Professor in Bukarest (673).
- Ludwig Nix, stud. ling. orient. in Leipzig (1079).

Herr Dr. Theod. Nöldeke, Prof. d. morgenl. Spr. in Strassburg (453).

- Dr. J. Th. Nordling, Professor in Upsala (523).

Dr. W. Nowack, Professor d. Theol. in Strassburg (583).
Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Berlin (993).

- Dr. Julius Opport, Membre de l'Institut, Prof. am Collège de France in Paris (602).
- Dr. Conrad von Orelli, Professor and Univers. in Basel (707).

- August Palm, Director des theol. Seminars in Maulbronn (794).

 Keropé Patkanian, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath und Professor an d. Univ. in St. Petersburg (564).

Dr. C. Pauli in Leipzig (987).

- Dr. Felix E. Peiser in Berlin (1064).

 Dr. Joseph Perles, Rabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde in München (540).

Dr. E. D. Perry, Columbia College, New York (1042).

- Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha (328).
- Darabshah Dastur Peshutonji Behramji, B. A., Avesta and Pehlavi Scholar, Sir Jamsedji Z. College, Parsi Highpriest, Wadiaś Firetemple Chandanawadi, Bombay (1029).

Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

- Peter Peterson, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).

- Dr. W. Petr, k. k. Prof. der alttestamentl. Exegese und der semit. Philologie an d. Univ. in Prag (388).
- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor and d. Univ. in Rostock (699).
- Rev. Geo. Philipps, D. D., President of Queen's College in Cambridge (720).

Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).

- Dr. Richard Pietschmann, Custos an der Kgl. Univ.-Bibliothek in Göttingen (901).
- Theophilus Goldridge Pinches, 1st Class Assistant, British Museum, London (1017).
- Dr. Richard Pischel, Prof. an der Univ. in Halle a. S. (796).
- Dr. A. Plasberg, Progymnasialdirector in Sobernheim, Rheinpr. (969).
   Dr. Geo. Fr. Franz Praetorius, Prof. and Universität in Breslau (685).
- Dr. Justin V. Prašek, K. K. Professor am Staatsgymnasium in Kolin, Böhmen (1032).
- Jules Preux, Biblioth. du Comité de Législation étrangère près le Ministère de la Justice, in Paris (1081).

Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn (644).

- Dr. Wilhelm Radloff, kais. russ. w. Staatsrath, Mitglied der kais. Akademie in St. Petersburg (635).
- Julius Rainiss, Prof. d. Theol. u. Stiftsbibliothekar in Zircz, Ungarn (966).
- Dr. S. Reckendorf, Privatdocent an der Univ. in Freiburg i. B. (1077).

- Edward Rehatsek, Esq. in Bombay (914).

- Lic. Dr. Reinicke, Paster in Wittenberg (871).

Dr. Leo Reinisch, Professor and d. Universität in Wien (479).

- Dr. Lorenz Reinke, Privatgelehrter und Rittergutsbesitzer auf Langförden im Grossherzogth. Oldenburg (510).
- Dr. E. Renan, Mitglied des Instituts, Prof. der Sem. Sprachen an der Sorbonne in Paris (433).

Dr. F. H. Reusch, Prof. d. kathol. Theol. in Bonn (529).

- J. N. Reuter, Magister der Philosophie in Abo, Finnland (1111).
- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue Hospital, New York (887).
- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim bei Landau (1005).
- Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages, Glasgow (953).

- Herr Dr. Joh. Roediger, Oberbibliothekar an der Kgl. Univ.-Bibliothek in Marburg (743).
  - Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).
  - Gustav Rösch, ev. Pfarrer in Hermaringen a. d. Brenz (932).
  - Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität in St. Petersburg (757).
  - Lic. Dr. J. W. Rothstein, Docent an der Universität und Lehrer an d. höheren Töchterschule in Halle a/S. (915).
  - Gustav Rudloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).
  - Dr. Franz Rühl, Prof. an der Univ. in Königsberg (880).
  - Lic. Dr. Victor Ryssel, Professor an d. Univ. u. Oberlehrer am Nicolai-Gymnasium in Leipzig (869).
  - Dr. med. Saad, Médecin sanitaire à Trébizonde, Mer noire (1046).
  - Dr. Ed. Sachau, Prof. d. morgenl. Spr. an der Univ. in Berlin (660).
  - Mag. Carl Salemann, Mitglied der kais. Akademie, Bibliothekar a. d. kais. Univers. zu St. Petersbuig (773).
  - Dr. Carl Sandreczki in Passau (559).
  - Archibald Henri Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).
  - Dr. A. F. Graf von Schack, Exc., w. Geheimer Rath und Kammerherr in München (322).
  - Ritter Ignaz von Schäffer, k. k. österreich ungar. bevollmächtigter Minister u. ausserord. Gesandter in Washington, U. S. A., und Generalconsul für Aegypten in Kairo (372).
  - Dr. Wilhelm Schenz, königl. Lycealprofessor in Regensburg (1018).
  - Dr. Lucian Scherman in München (1122).
  - Celestino Schiaparelli, Ministerialrath und Prof. des Arab, an der Univ. in Rom (777).
  - Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Torgny par Virton, Belgien (1056).
  - A. Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspector der Telegraphen, Teheran (1010).
  - Dr. Emil Schlagintweit, k. bayr. Bezirksamtmann in Zweibrücken (626).
  - O. M. Freiherr von Schlechta-Wssehrd, k. k. Hofrath in Wien (272).
  - Joh. Mich. Schmid, Pfarrer in Frohnstetten, Bayern (1047).
  - Dr. Erich Schmidt in Bromberg (1070).
  - Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univ. in Berlin (994).
  - Dr. Leo Schneedorfer, Prof. der Theologie an d. Univ. in Prag (862).
  - Dr. George H. Schodde, Prof. and Capital University, Columbus, Ohio, U. S. A. (900).
  - Dr. Eberhard Schrader, Prof. an der Univ. in Berlin (655).
  - Dr. W. Schrameier, Gesandtschaftsprediger in Peking (976).
  - Dr. Martin Schreiner, Rabbiner in Csurgó, Ungarn (1105).
  - Dr. Paul Schröder, Kaiserl. Deutscher Generalkonsul für Syrien in Beirut (700).
  - Dr. Leopold v. Schroeder, Docent an der Univ. in Dorpat (905).
  - Dr. T. Schulte, Prof. in Paderborn (706).
  - Dr. Martin Schultze, Rector a. D. in Darmstadt (790).
  - J. Schwarzstein, Rabbiner u. Privatdocent in Karlsruhe (1097).
  - Emile Senart in Paris (681).
  - Dr. Chr. F. Seybold, Auxiliaire littéraire de S. M. Dom Pedro II. Empereur du Brésil, Rio de Janeiro (Petropolis) (1012).
  - Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

  - Dr. K. Siegfried, Kirchenrath und Prof. der Theologie in Jena (692). David Simonsen, Hülfsprediger a. d. israelitischen Gemeinde zu Kopenhagen (1074).
  - Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).
  - Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Basel (843).
  - S. Alden Smith, Crafton, West Virginia, U.S. A. (1087).
  - Henry P. Smith, Prof. am Lane Theological Seminary in Cincinnati (918).
  - Dr. R. Payne Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury (756).

Herr Dr. W. Robertson Smith, Lord Almoner's Professor of Arabic and Juniv. in Cambridge (787).

- Dr. Alb. Socin, Prof. an d. Univers. in Tübingen (661).

- Dr. Rudolf Edler von Sowa, k. k. Gymnasialprofessor in Brünn (1039).
- Dr. F. von Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Erlangen (50).

Jean Spiro, Prof. au Collège Sadiki in Tunis (1065).

- Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798).

Dr. Reinhold Baron von Stackelberg in Abia, Gouv. Livland, Russland (1120).

- R. Steck, Prof. d. Theol. a. d. Univ. in Bern (698).

Dr. Aurel Stein, Principal of the Oriental Branch of the Penjab University, Lahore (1116).

 Dr. Georg Steindorff, Directorialassist bei der ägypt. Abtheil. des Kgl. Museums in Berlin (1060).

Dr. Heinr. Steiner, Professor d. Theologie in Zürich (640).

 P. Placidus Steininger, Prof. des Bibelstudiums in der Benediktiner-Abtei Admont (861).

- Dr. J. H. W. Steinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).

Dr. M. Steinschneider in London (175).

- Dr. H. Steinthal, Prof. der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität in Berlin (424).
- Rev. Dr. Th. Stenhouse, Stockfield on Tyne, Northumberland (1062).
- Dr. J. G. Stickel, Geh. Hofrath u. Prof. d. morgenl. Sprachen in Jena (44).

- G. Stier, Director des Francisceums in Zerbst (364).

- John Strachan, Prof. of Greek, Owens College, Manchester (1088).

- Dr. Hermann L. Strack, Prof. d. Theol. in Berlin (977).

J. J. Straumann, Pfarrer in Dübendorf bei Basel (810).
 Victor von Strauss und Torney, Exc., Wirkl. Geh. Rath in Dresden (719).

- Dr. Hans Stumme, z. Z. in Tunis (1103).

- Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).
- Aron von Szilády, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

- Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an d. Univ. in Pisa (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Melbourne, Australien (1107).

- Dr. G. Thibaut, Principal, Benares College, Benares (781).

- Dr. H. Thorbecke, Professor and d. Univ. in Halle a. d. S. (603).

Dr. C. P. Tiele, Professor an der Univ. in Leiden (847).

- W. von Tiesenhausen, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Petersburg (262).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (755).

- Dr. C. Trieber in Frankfurt a. M. (937).

- Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig (282).

- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

- Dr. J. J. Ph. Valeton, Prof. d. Theol. in Groningen (130).
- Dr. Herm. Vámbéry, Prof. an d. Univ. in Budapest (672).
- Dr. Errico Vitto, Console di S. M. il Re d'Italia, Aleppo, Syrien (1112).

G. van Vloten in Leiden (1119).

- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig (1057).

- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in Dorpat (536).
- Lic. Dr. K. Vollers, Director der Vicekönigl. Bibliothek in Kairo (1037).
- Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann, emer. Prediger in Gouda (345).

- G. Vortmann in Triest (243).

- Dr. Jakob Wackernagel, Professor and d. Univ. in Basel (921).
- Rev. A. William Watkins, M. A., King's College, London (827).

### XLVI Verzeichniss der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Dr. Albr. Weber, Professor and d. Univ. in Berlin (193).

- Dr. G. Weil, Grossherz. Bad. Hofrath und Professor der morgenl. Spr. an der Univ. in Heidelberg (28).

- Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg (944).

- Dr. J. B. Weiss, Professor der Geschichte a. d. Univ. in Graz (613).

- Dr. J. Wellhausen, Prof. a. d. Univ. in Marburg (832).

- Dr. Heinrich Wenzel, Privatdocent a. d. Univ. in Leipzig, z. Z. in London (974).

- Dr. Joseph Werner in Frankfurt a. M. (600).

- Lic. H. Weser, Prediger in Berlin (799).

- Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin (47).

- Rev. Dr. William Wickes, Prof. in Oxford (684).

- Dr. Alfred Wiedemann, Docent a. d. Univ. in Bonn (898).

F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).

- Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena (744).

- Dr. Ernst Windisch, Prof. des Sanskrit an d. Univ. in Leipzig (737).
- Ernst Prinz zu Windisch-Grätz, k. k. Oberst in Wien (880).

- Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford (1121).

- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

- Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D. in Tübingen (29).

- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Dublin (553).

- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wünsche, Oberlehrer and . Rathstöchterschule in Dresden (639).

- Dr. Heinrich Zimmer, Prof. an der Univ. Greifswald (971).

#### In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin.

Die Königl. Bibliothek in Berlin.

"Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau.

"Königl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg.

"Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in München.

La Bibliothèque Khédiviale, Caire (Egypte).

Die Bodleiana in Oxford.

" Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt.

Der Mendelssohn-Verein in Frankfurt a. M.

Das Fürstlich Hohenzollern'sche Museum in Sigmaringen.

Der Akademische Orientalisten-Verein in Berlin.

The Owens College in Manchester.

Das Rabbiner-Seminar in Berlin.

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.

" Union Theological Seminary in New York.

Die Stadtbibliothek in Hamburg.

" Universität in Edinburgh.

" Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.

" Universitäts-Bibliothek in Basel.

"Königl. Universitäts-Bibliothek in Berlin.

"Universitäts-Bibliothek in Giessen.

"Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.

"Königl. Universitätsbiblothek in Kiel.

" Universitäts-Bibliothek in Leipzig.

"Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg.

, Kaiserl. Universitätsbibliothek in St. Petersburg.

" K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag.

"Kaiserl. Universitäts- und Landes-Bibliothek in Strassburg.

" Universitäts-Bibliothek in Utrecht.

Der Berliner Orientalistische Verein in Berlin.

# Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

- 1. De Indische Gids (J. H., de Bussy), Amsterdam.
- 2. Die Redaccion de la Revista de Ciencias historicas in Barcelona.
- 3. Das Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavia.
- 4. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
- 5. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.
- 6. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
- 7. Die Magyar Tudományos Akadémia in Budapest.
- 8. Le Ministère de l'Instruction Publique, Caire (Égypte).
- 9. Die Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- 10. Das Real Istituto di Studj superiori in Florenz.
- 11. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
- 12. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
- Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië im Haag.
- 14. Das Curatorium der Universität in Leiden.
- 15. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
- Die Redaction der Internationalen Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft (Herr Dr. F. Techmer) in Leipzig.
- 17. Die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London.
- 18. Die Royal Geographical Society in London.
- 19. Das Athénee oriental in Louvain.
- 20. Das Musée Guimet in Lyon.
- 21. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
- 22. Die American Oriental Society in New Haven.
- 23. Monsieur le Directeur des Annales de l'Extrême-Orient in Paris.
- 24. Die École spéciale des langues orientales vivantes in Paris.
- 25. Die Revue Archéologique (Monsieur Clermont-Ganneau) in Paris.
- 26. Die Société Asiatique in Paris.
- 27. Die Société de Bibliographie (Polybiblion) in Paris.
- 28. Die Société de Géographie in Paris.
- 29. Die Société académique indo-chinoise in Paris.
- 30. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 31. Die Kais. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
- 32. Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg.
- 33. Die K. Accademia dei Lincei in Rom.
- 34. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
- 35. The Tokio Library (Hiroyuko Kato Sori Tökyö, Daigaku) Tökyö (Japan).
- 36. The Smithsonian Institution in Washington.
- 37. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
- 38. Die Numismatische Gesellschaft in Wien.
- 39. Asiatic Society of Japan in Tökyö.
- 40. Die Königl. Univ.-Bibliothek in Halle a. d. S. (Doubletten-Austausch).

## Verzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von den Geschäftsführern. I—XLII. Band. 1847—88. 563 M. (I. 8 M. II—XXI. à 12 M. XXII—XLII. à 15 M.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr 1845 und 1846 (1ster und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845. 2 M. — 1846. 3 M.)

Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitgl. der

D. M. G. 3 M.)

\_\_\_\_\_\_ Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 *M.* 60 *Pf*. (Für Mitgl. der D. M. G. 1 *M*. 20 *Pf*.)

Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf.

(Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI.—XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

Da von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 26, 27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist, können diese nur noch zu dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8, 9, 10, 26, 27, 29, 31 und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 26, 27, 29, 31 und 32 welche nur noch mit der ganzen Serie, und zwar zum vollen Ladenpreise (à 15 M.) abgegeben werden können. Exemplare der Hefte 3 und 4 des 26. Bandes stehen einzeln noch zu Diensten.

----- Supplement zum 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859— 1861, von Dr. *Rich. Gosche.* 8. 1868. 4 *M.* (Für Mitglieder der D. M. G. 3 *M.*)

---- Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867, von Dr. Rich. Gosche. Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. I. Hälfte. 8. 1880. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.

50 Pf.)

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 3 M.) Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1859. 8. 19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 80 Pf.) Vergriffen].

Nr. 2. Al Kindî genannt "der Philosoph der Araber". Ein Vorbild seiner Zeit und seines Volkes. Von Gst. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gâthâs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von *Mt. Haug.* 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gâthâ ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 *M.* (Für Mitgl. d. D. M. G. 4 *M.* 50 *Pf.*)

Nr. 4. Ueber das Çatrunjaya Mâhâtmyam. Ein Beitrag zur Geschichte der Jaina. Von Albr. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

- Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Literatur. Von Rich. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G. 3 M. 40 Pf.)
- ————— II. Band (in 5 Nummern). 1862. 8. 30 M. 40 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 22 M. 80 Pf.)
- Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Mt. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der Hanefiten von Zein-ad-dîn Kâsim Ibn Kutlûbugâ. Zum ersten Mal herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel. 1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen bearbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 80 Pf.)
- Nr. 5. Kathâ Sarit Ságara. Die Märchensammlung des Somadeva. Buch VI. VII. Herausgegeben von Hm.~Brockhaus.~1862.~6~M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.~50~Pf.)

-- HI. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von *H. Conon von der Gabelentz*. 1. Heft. Text. 1864. 9 *M*. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 *M*. 75 *Pf*.)

Nr. 2. — 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 M.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. Açvalâyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

\_\_\_\_\_ IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 25 M. 20 Pf.

(Für Mitgl. d. D. M. G. 18 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg, von Ad. Fr. Stenzler. I. Açvalâyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. Çântanava's Phitsûtra. Mit verschiedenen indischen Commentaren, Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ézer übersetzt und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

Nr. 5. Katha Sarit Şâgara. Die Märchensammlung des Somadeva. Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von *Hm. Brockhaus*. 1866. 16 *M.* (Für Mitglieder der D. M. G. 12 *M.*)

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 37 M. 10 Pf.

(Für Mitgl. der D. M. G. 27 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transcription der Genesis mit einer Beilage von A. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 M.

60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Saptaçatakam des Hâla von Albr. Weber. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Abhandlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von Sam. Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)

VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)

No. 1. Chronique de Josué le Stylite, écrite vers l'an 515, texte et traduction par *P. Martin.* 8. 1876. 9 *M*. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 *M*. 75 *Pf*.)

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Påraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Påraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 M. 40 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.)

VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 60 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 45 M.)

No. 1. The Kalpasûtra of Bhadrabâhu, edited with an Introduction, Notes, and a Prâkrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

No. 2. De la Métrique chez les Syriens par M. l'abbé Martin. 1879.

. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

No. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 10 M. 50 Pf.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.

No. 4. Das Saptaçatakam des Hâla, herausg. von Albr. Weber. 1881.

8. 32 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 24 M.)

- VIII. Band (in 4 Nummern) 1881-1884. 8. 29 M. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 21 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetâlapancavinçatikâ in den Recensionen des Çivadâsa und eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle. 1881. 8. 8 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 6 M.)

No. 2. Das Aupapâtika Sûtra, erstes Upânga der Jaina. I. Theil. Einleitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 5 M.)

No. 4. The Baudhayanadharmasastra, ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 6 M.)

- IX. Band. No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von Âçvalayana, Paraskara, Çankhayana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
- Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg. von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
- Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Herausgegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G. 50 Pf.).
- Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia, la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)
- Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove annotazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
- Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari, 1887. 8. 2 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).
- Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. herausgegeben, arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857-61. 4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)
- Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II, sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscriptorum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. 1861. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Fasc. II, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G. von Ottokar von Schlechta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 1862. 8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu d'une découverte importante en fait de numismatique musulmane publié en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de Schlechta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 30 Pf.)

The Kâmil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from the Manuscripts of Leyden, St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W. Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.) IId-Xth Part. 1865-74. 4. Jeder Part 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. à 4 M. 50 Pf.) XIth Part (Indexes). 1882. 4. 16 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 12 M.)

Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg. von Ferd, Wüstenfeld. 6 Bände. 1866-73. 8. 180 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 120 M.)

Ibn Ja'îś Commentar zu Zamachśari's Mufassal. Nach den Handschriften zu Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg, von G. Jahn. 117 M.

(Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.)

I. Band. 1. Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878. 5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.)

II. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 1885. Jedes Heft 12 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. je 8 M.) 4. Heft. 4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Chronologie orientalischer Völker von Albêrûnî. Herausg. von C. Ed. Sachau. 2 Hefte. 1876-78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)

Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Bollensen. 1879. 8. 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)

Mâitrâyanî Samhitâ, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 36 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 27 M.)

Erstes Buch. 8. 1881. 8 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 M.) Zweites Buch. 8. 1883. 8 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 M.) Drittes Buch. 8. 1885. 8 *M.* (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 *M.*) Viertes Buch. 8. 1886. 12 *M.* (Für Mitgl. d. D. M. G. 9 *M.*)

Die Mufaddalijat. Nach den Handschriften zu Berlin, London und Wien auf Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig, 1885. Text 56 S., Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 5 M.)

Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. I. Druckschriften und Aehnliches. 1880. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) - II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitgl. d D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nöldeke, Th. Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm. Politik im Orient 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G.

1 M. 15 Pf.)

Teufel, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chânate. Separatabdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können die Bücher nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brockhaus in Leipzig, unter Francoeinsendung des Betrags bezogen werden; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht gewährt.

# Ueber die Auszüge aus griechischen Schriftstellern bei al-Ja'qûbî.

Von

#### Dr. M. Klamroth.

#### IV. Mathematiker und Astronomen.

Außer den Ärzten und Philosophen interessierten die Araber nur noch die Mathematiker und Astronomen der Griechen, während ihnen infolge ihrer nationalen und religiösen Beschränktheit die ποίησις derselben, d. h. Dichtkunst, Beredsamkeit und Geschichtsschreibung, fremd blieb. Die exakten Wissenschaften, kurzweg Philosophie genannt, zerfielen den Arabern der spätern Zeit in vier Klassen (Ḥaģ. Chalf. IV, 461):

1) Mathematik, (Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik),

2) Logik (in dem weitern Sinne des Organons, doch ohne die wenig gewürdigte Poëtik),

3) Physik (ebenfalls im Sinne und Umfange der Φυσικά des

Aristoteles) 1),

4) Metaphysik (mit der Theologie als Grundstein und der

Politik als Schlusstein) 2).

Die angewandten Wissenschaften wurden als secundäre diesem Schema eingereiht: die Physik in modernem Sinne (Mechanik, Optik u. s. w.) rechnete man zur Mathematik, die Medizin zur Physik. Nach dieser Einteilung der Wissenschaften gehören die Werke des Hippokrates und Galenus in die dritte Klasse, während diese sonst ebenso wie die zweite und vierte fast nur durch Aristoteles vertreten ist. Die Vertreter der ersten Klasse sind vor allen Euklides, Nikomachus 3) und Ptolemäus, und diesen dreien ist auch von Ja'qûbî ein verhältnismäßig großer Raum gewidmet (p. 135—139, 139—143, 150—161). Den Namen eines Auszuges verdient indes nur die

<sup>1)</sup> Das erste der (7) physikalischen Werke handelt nach Ja'qûbi (vgl. ZDMG, XLI, p. 428) von den fünf Dingen: Stoff, Form, Ort, Bewe, ung und Zeit. Demgemäß ist Hag. Chalf. a. a. O. Z > für Z > zu lesen.

<sup>2)</sup> Vgl. Dieterici, Die Logik und Psychologie der Araber (1868), p. 11—17 und p. 195—96.

<sup>3)</sup> ZDMG. XVIII, 693.

Darstellung der Nikomachischen Arithmetik; beim Ptolemäus sind nur die griechischen Capitel-Überschriften — mehr oder weniger wörtlich — übertragen; beim Euklides sollen gar die ersten Worte jedes Buches eine Inhaltsangabe ersetzen. Trotzdem will ich auch diese Partie, soweit es angeht und erforderlich scheint, wortgetreu verdeutschen 1).

## Pythagoras und Archimedes.

p.134, l.14

Nach ihm (Sokrates!) Pythagoras <sup>2</sup>). Er sprach zuerst über die Zahlen, die Arithmetik und die Geometrie, die Anordnung der Töne und die Verfertigung der Leier. Er lebte zur Zeit eines Königs Namens Augustus. Vor diesem mußte er fliehen. Derselbe verfolgte ihn, und Pythagoras fuhr übers Meer, bis er zu einem Tempel auf einer Insel kam. Diesen verbrannte der König über ihm mit Feuer <sup>3</sup>). — Pythagoras hatte einen Schüler Namens Archimedes. Derselbe verfertigte Brennspiegel, durch welche die Fahrzeuge des Feindes im Meere verbrannt wurden <sup>4</sup>).

#### Philon.

p. 135, l. 3 Ferner gehört zu ihnen Philon 5), der Erfinder der Mechanik.

Das sind Maschinen im Wasser, die dem gezeichneten Bilde gleichen(?).

<sup>1)</sup> Die eckige Klammer bezeichnet im Folgenden ein fehlerhaftes Plus oder Minus des arabischen Textes, die runde einen erklärenden Zusatz des Übersetzers. Die Bemerkungen wollen und können nicht erschöpfend sein; sie enthalten keine abgeschlossenen Ergebnisse, sondern Vorarbeiten für solche und Fingerzeige für weitere Untersuchungen.

<sup>2)</sup> Vgl. Fihr. p. 245, l. 15—20, dazu A. Müller, Die griech. Philosophen in der arabischen Überlieferung p. 5 und Anm. 6—8 (p. 31—34).

<sup>3)</sup> Die beiden ursprünglichen, von Dicaearchus (Diog. Laert VIII, 21, Cobet p. 213, l. 43; Porphyrius 56, Cobet, Appendix p. 100, l. 18) und Aristoxenus (Jamblichus, Vita Pythag. XXXV, Cobet, Append. p. 80—81) gewährleisteten Nachrichten von der Verbrennung der Pythagoreer im Hause des Milo und dem Hungertode des Pythagoras im Musentempel zu Metapontum sind bekanntlich schon von den Griechen (Plutarch, Moralia, Dübner p. 1286, l. 23; Scholia in Platonem, Bekker II p. 421) und christlichen Apologeten (Athenagoras, Legat. pro Christ. XXVII, Dechair p. 123; Arnobius, Adv. gent. I, 40, Orelli p. 27) zu der Sage von einer Verbrennung des Pythagoras verschmolzen (Arnob. l. l. concrematus in fano est). Ähnlich sind die beiden bei Porphyrius (Cobet, Append. p. 100) noch getrennten Erzählungen bei Ibn abi Usaibi'a (I p. 40 unten) mit einander vermengt. Die "Insel" erklärt sich wohl aus den Worten des Porphyrius: είς Δηλον επεπόφεννο (Cobet, Append. p. 100, l. 12). Wen wir uns aber unter dem Augustus zu denken haben, ist mir wenigstens ein Rätsel.

<sup>4)</sup> είρο είρο = καυστικόν κάτοπτρον. Die älteste, dem Ja'qûbî aber schwerlich bekannte Quelle dieser Sage ist wohl Galen, De temperam. III, 2 (Kühn I p. 657): οὐτω δή πως. οἰμαι, καὶ τὸν Αρχιμήδην φαοὶ διὰ τῶν πυρίων εμπρῆσαι τὰς τῷν πολεμίων τριήρεις.

<sup>5)</sup> In dem verderbten (Cod. (), welches an sich als

Das Wasser setzt dieselben in Bewegung, ohne daß etwas von ihnen bewegt wird, hebt sie an einem Orte heraus und senkt sie an einem andern. Die Maschinen, welche durch das Wasser bewegt werden, ohne dass sie sich (von der Stelle?) bewegen, tauchen hervor, werden von ihm (dem Wasser) verschlungen und tauchen wieder hervor, entledigen (??) sich (des geschöpften Wassers?) und gehen weiter (?). Hierfür zeichnet er Figuren, so dass sie (zu der Beschreibung) stimmen.

## Euklides 2).

Ferner gehört zu ihnen Euklides, der Verfasser der Schrift p. 135, ult. "Euklides" über das Rechnen. "Euklides" bedeutet "der Schlüssel". p. 136 Ptolemäus sagt nämlich 3): Er ist eine Vorbereitung für die Rechenkunde und ein Schlüssel zur Wissenschaft der Schrift al-Magisti (Almagest) über die Sterne, die Kenntnis der Sehnen an den Bogenteilen der Kreise, d. h. der Sternsphären [- die bei den

Polemon oder Philemon gedeutet werden könnte, hat zuerst Steinschneider scharfsinnig den Namen Philon entdeckt. Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXXI, p. 104 vgl. Hâg. Chalf. I, 400.

<sup>1)</sup> Eine der beschriebenen ähnliche Maschine findet man weder in den beiden im Original erhaltenen Büchern der Schrift Βελοποιϊκά (Veterum Mathematicorum Opera, Paris 1693, p. 49-104) noch in der lateinisch erhaltenen Abhandlung De ingeniis spiritualibus (V. Rose, Anecdota II, p. 283 sq., p. 299 sq.). Doch führt die seltsame Beschreibung wohl am ersten auf ein Schöpfrad (rota aquaria = المولات) cf. Vitruv. X, 10 oder eine Wasseruhr (بنكام) Hâg. Chalf. II, p. 69/70. Vgl. Fleischer, Studien über Dozy's Supplément, in den Verhandl. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wissensch. z. Leipz. Phil.-hist. Kl. XXXVIII, p. 190-91.

<sup>2)</sup> Seit meinem Versuche über den "arabischen Euklid" (ZDMG. XXXV, p. 270-326) ist dieser interessante Gegenstand von verschiedenen Seiten neu behandelt worden, nämlich abgesehen von Weissenborns lehrreichen Abhandlungen über die Euklid-Übersetzungen des Adelhard von Bath, des Campano und Zamberti, von dem verdienten Herausgeber des griechischen Textes der Elemente, Ludwig Heiberg in der Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXIX, 1 und von dem handschriftenkundigen Moritz Steinschneider ebend. XXXI, 3. Heibergs Versuch, meine Resultate, abgesehen von einigen Zugeständnissen, zu widerlegen, ist, wie ich gern einräume, in der Hauptsache gelungen, ein Erfolg, welcher um so mehr Anerkennung verdient, als Heiberg sich in Bezug auf die arabische Version lediglich auf die von mir veröffentlichten Thatsachen stützen konnte. Für die Erörterung untergeordneter Meinungsverschiedenheiten ist diese Abhandlung nicht der geeignete Ort.

<sup>3)</sup> Dieselben dem Ptolemäus zugeschriebenen Worte lesen wir im Cod. Lugd. 965 (399) als Vorwort zur Euklid-Übersetzung des Haggag ibn Jüsuf ibn Matar. Dieser Text ist auch vom Herausgeber benutzt (cf. Anm. a); aus ihm sind auch wohl die Worte in eckigen Klammern hinzugefügt. Eine weitere Variante ist النظر المجما (البهما) النظر 1. 8. Eine Reminiscenz an diese Einleitung in die Elemente findet sich in hebräischen Übersetzungen der Optik (Steinschneider, Die mittleren Bücher der Araber, in der Zeitschr. f. Math. u. Phys. X, p. 471), nur dass hier Euklid selber (!) seine Elemente als Vorstuse zum Almagest bezeichnet.

Astronomen Stufen 1) (Grade) heißen — zur Bestimmung der Bahn der Sterne], über Länge und Breite, ihr (der Planeten) Eilen und Säumen, Geradläufigkeit und Rückläufigkeit, Aufgang und Untergang, den Fall ihrer Strahlen, die Kunde von den Stunden des Tages und der Nacht, die Aufsteigungen (oder: Aufgangsörter) der Sterne und die Verschiedenheit derselben in jedem Klima der Erde, die Berechnung der Conjunction und Opposition, die Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis und die verschiedene Ansicht (derselben) von den (verschiedenen) Horizonten der Erde in allen Himmelsstrichen.

Die Schrift "Euklides" besteht aus 13 Büchern, und in diesen 13 Büchern sind 452 <sup>2</sup>) Figuren (Lehrsätze) mit dem Beweise und der Erklärung, nach deren Verständnis dem der Rechenkunde Beflissenen jedes Capitel vom Rechnen leicht wird und sich erschließt. Zuerst nennt er die Grundsätze, von denen die Wissenschaft aus-

Terminologie, z. B. στερεός für και (doch p. 138, l. 13 scheint das verschriebene amal d. H. eher auf και auf das vom Herausgeber hergestellte και zu deuten), ferner σύμμετρος für δκαικό, και πλάτος für ω. s. w.

<sup>1)</sup> Für das unbekannte לכלים, welches ein persisches Lehnwort sein müßte, lese ich das durch den Zusammenhang geforderte בּבָּיים = βαθμοί cf. Delambre, Histoire de l'astronomie ancienne II p. 627. Es handelt sich offenbar um die Sehnen (ἐποτεινόμεναι εὐθεῖαι) unter den 360 Bogenteilen (τμήματα = בُבْי ) eines größten Kreises, cf. Almagest I, 9 (Halma p. 26). Ich will indes hiermit nur sagen, daß die Veränderung in בּבִּי sinngemäß und naheliegend ist, ohne dem Worte בי die Existenzberechtigung abzusprechen, zumal auch sonst in diesem Abschnitte mehrere seltenere Lehnwörter vorkommen, z. B. שופלים p. 170, l. 9. Ist בי בי pehl. chûrtak (Justi, Bundehesch p. 126/7; Lagarde, Beitr. z. baktr. Lex. p. 39: בוות אום אום שופלים (d. h. 30 Grad) und, da בי בי exiguus, minutus ist, "Minute" نقيقة (d. h. ½ Grad).

<sup>2)</sup> V?l. ZDMG. XXXV, p. 272 und 274 Mitte. Meine an der letzten Stelle ausgesprochene Ansicht wird durch die Angaben des Jarqûbî bestätigt; demselben lag ohne Zweifel die ältere Übersetzung des Haggâg vor, zumal zu der Zeit, wo er schrieb, diejenige seines Zeitgenossen Ishâq kaum schon vorhanden war. Der Hauptbeweis hierfür liegt darin, daß die vorstehende Einleitung sich auch in der genannten Leidener Handschrift findet. Die großenteils wörtliche Übereinstimmung der Definitionen mit der Übersetzung des Ishâq beweist nach dem a. a. O. p. 310 unten bis 311 oben Gesagten nichts dagegen. Auch finden sich in der That einzelne bemerkenswerte Abweichungen, auch in der

p. 137

geht¹), und durch deren Kenntnis man das Gewuste begreift, nämlich Satz, Beispiel, Umkehrung, Construction, Determination, Beweis, Abschlus. Der Satz ist die Aussage, welche der ganzen Erklärung vorangestellt ist²). Das Beispiel ist die Gestalt der Figuren, von der etwas ausgesagt wird, und deren Beschaffenheit den Sinn des Satzes erklärt. Die Umkehrung³) ist das Gegenteil des Beispiels und die Verkehrung des Satzes zum Unmöglichen. Die Construction⁴) ist die Herstellung der Zeichnung⁵), wie sie der jedesmaligen Stufe der Wissenschaft entspricht. Die Determination ist die Unterscheidung zwischen dem möglichen und unmöglichen Satze. Der Beweis ist der Nachweis für die Bestätigung (d. h. die Wahrheit) des Satzes. Der Abschlus ist die Beschließung der Wissenschaft durch das Gewuste ⁶).

Buch 1. Über den Punkt, welcher keine Teile hat 7), und die Linie, welche eine Länge ist ohne Breite 8). 47 Sätze 9).

Buch 2. Über jegliches Viereck mit parallelen Seiten und rechten Winkeln, gebildet von zwei Seiten, die den rechten Winkel einschließen <sup>10</sup>). 14 Sätze <sup>11</sup>).

<sup>1)</sup> Statt يركن hat die Leidener Handschrift يكون. Die Stelle lautet hier: يكر كتاب النق قبل تفسير كل كتاب بنق واجب على كل مفسّر ان يبتدئ قبل تفسير كل كتاب بنق مقدّمات بتعريف المقدّمات ووضعها في ذلك الكتاب وهي سبع مقدّمات ونلك ان الاسباب التي منها يكون العلم deutungen von وذلك ان الاسباب التي منها يكون العلم وللموالية ",nahe kommen" und "vorwärts schreiten" geben hier schwerlich einen befriedigenden Sinn. Denkbar wäre تَالَّفُ oder يُولِّكُ أَن السباب التي منها يكون العلم (,aus denen sich die Wissenschaft zusammensetzt").

<sup>2)</sup> Der Text ist verderbt. Ich übersetze die Worte der Leidener Handschrift: الاخبار (?الخبر) المقدّم عن جملة التفسير.

<sup>3)</sup> Der Terminus scheint aus der a. a. O. p. 287 oben besprochenen Formel عنا خلف entstanden zu sein, also den indirecten Beweis zu bezeichnen.

<sup>4)</sup> Eig. "Anordnung" (gr. κατασκευή).

<sup>5)</sup> Ueber Jee vgl. ZDMG. a. a. O. p. 285 unten.

<sup>6)</sup> Hiermit ist wohl nichts anderes gemeint als die bekannte Schlussformel "Quod erat demonstrandum".

<sup>7)</sup> defin. 1.

<sup>8)</sup> defin. 2.

<sup>9)</sup> Vgl. Zl)MG. XXXV, p. 273, l. 20 und p. 275, Absatz 1. Der fehlende Satz ist der letzte (48.) des Originals, die Umkehrung des Pythagoras.

<sup>10)</sup> defin. 1.

<sup>11)</sup> Statt اربعة عشم ist gewis اربعق واربعون zu lesen.

Buch 3. Über die gleichen Kreise, deren Durchmesser gleich sind und die Linien von den Mittelpunkten zu den Umfängen 1), und über die Berührungslinie, die am Kreise vorbeigeht, ohne ihn zu schneiden 2). 35 Sätze 3).

Buch 4. Wenn eine Figur in der andern ist, und die Ecken der inneren Figur die Seiten der äußeren berühren 4). 16 Sätze.

Buch 5. Über den Teil, d. h. die Größe von der Größe, die kleinere von der größeren, wenn sie dieselbe mißt 5). 25 Sätze.

Buch 6. Über die ähnlichen 6) Flächen, wo die Winkel der einen denen der andern gleich sind, und wo die Seiten, welche die gleichen Winkel einschließen, proportional sind 7), und über die Figuren mit reciproken Seiten, deren Seiten proportional sind 8). 32 Sätze.

Buch 7. Über die Einheit 9) und die gerade Zahl, welche sich teilen läßt in zwei gleiche Teile 10), und die ungerade Zahl, welche sich nicht in zwei gleiche Teile teilen läßt und die Gerade um eine Einheit überragt 11), und die Zahl, welche gerademalgerade heißt, d. h. die, welche von irgend einer geraden mit einer geraden Anzahl von Malen gemessen wird 12), und die Zahl, welche

<sup>1)</sup> defin. 1. Die Umschreibung des Begriffes "Radius" (ή ἐκ τοῦ κέντρου) ist hier dieselbe wie in der Version des Ishâq an dieser Stelle. Über den gewöhnlicheren und kürzeren Ausdruck vgl. ZDMG. a. a. O. p. 294.

<sup>2)</sup> defin. 2. Für يجوز hat Ish. يلقى.

<sup>3)</sup> Vgl. ZDMG. a. a. O. p. 273, l. 20 und p. 275, Absatz 2.

<sup>4)</sup> defin. 1. Für کاری hat Ish. مرسوم

<sup>5)</sup> defin. 1. Einfacher als die Emendation des Herausgebers und dem griechischen Originale mehr entsprechend ist die Streichung des Wortes بالاكبر, wenn man es nicht hinter عبعت stellen will, welches dann sein Suffix verlieren muß.

<sup>6)</sup> Statt المتشابهة ist المتساوية zu lesen.

<sup>7)</sup> defin. 1.

<sup>8)</sup> defin. 2. Diese Definition, deren Ächtheit von Heiberg (II p. 73) mit Recht beanstandet wird, lautet bei Ish. fast wörtlich ebenso; die Worte على التقديم والتأخير sind in unserm Texte wohl nur durch ein Versehen ausgefallen.

<sup>9)</sup> defin. 1.

<sup>10)</sup> defin. 6.

<sup>11)</sup> defin. 7. Für على hat Ish. يزيد على gr. διαφέρων.

<sup>12)</sup> defin. 8. Wörtlich: mit einer Anzahl von Malen, deren Zahl gerade ist. Bei Ish. fehlt das Wort قبعة (Doppeltschreibung von عبد الماد), so auch in den beiden folgenden Definitionen.

gerademalungerade heifst, d. h. die, welche von irgend einer geraden mit einer ungeraden Anzahl von Malen gemessen wird 1), und die Zahl, welche ungerademalungerade heist, d. h. die, welche von irgend einer ungeraden Zahl mit einer ungeraden Anzahl von Malen gemessen wird 2), und die Zahl, welche Primzahl heisst, d. h. die, welche nur von der Einheit gemessen wird3), und die Zahlen, p. 138 welche im Verhältnis zu einander Primzahlen sind, d. h. die, welche sich von keiner gemeinsamen Zahl außer der Einheit messen lassen 4), und die zusammengesetzte Zahl, d. h. die, welche von einer andern Zahl gemessen wird<sup>5</sup>), und die Zahlen, welche im Verhältnis zu einander zusammengesetzt sind, d. h. die, welche von einer andern gemeinsamen Zahl gemessen werden 6), und die mit einer andern Zahl vervielfältigte Zahl, d. h. die, welche vervielfältigt wird, so oft die vervielfältigende Zahl Einheiten hat, so dass eine andere Zahl hervorgebracht wird 7), und die Quadratzahl, d. h. die, welche entsteht aus der Vervielfältigung einer Zahl durch sich selbst [und eingeschlossen wird von zwei gleichen Zahlen 8), und die Kubikzahl, d. h. die, welche entsteht aus der Vervielfältigung einer Zahl durch sich selbst] und wieder durch sich selbst und eingeschlossen wird von drei gleichen Zahlen 9), und die Flächenzahl, die eingeschlossen wird von zwei Zahlen 10), und die Körperzahl, die eingeschlossen wird von drei Zahlen 11), und die vollkommene Zahl, welche allen ihren Teilen (i. e. Factoren) gleich ist 12), und die proportionalen Zahlen, wo die erste ein ebenso Vielfaches der zweiten ist wie die dritte von der vierten 13), und die ähnlichen Flächen- und Körperzahlen, d. h. die, deren Seiten proportional sind 14). Dies Buch (umfasst) 39 Sätze 15).

Buch 8. Über die Zahlen, welche der Reihe nach (pro-

<sup>1)</sup> defin. 9. Heiberg (Die arab. Tradition der Elemente Euklids p. 19 unten) ist mir gegenüber (ZDMG, XXXV, p. 283) ohne Zweifel im Recht.

<sup>2)</sup> defin. 11.

<sup>3)</sup> defin. 12. Ish. فقط بالواحد فقط الما يلحقه العدّ بالواحد الما يلحقه العدّ بالواحد فقط الما يلحقه العدّ بالواحد فقط الما يلحقه العدّ بالواحد فقط الما الما يلحقه العدّ بالواحد فقط الما الما يلحقه العدّ بالواحد فقط الما الما يلحقه الما يلحقه الما يلحقه الما يلحقه الما يلم الما يلم

<sup>4)</sup> defin. 13. Diese Definition soll im Euklid des Ishâq erst von Thâbit nachgetragen worden sein.

<sup>6)</sup> defin. 15.

<sup>7)</sup> defin. 16.

<sup>8)</sup> defin. 19.

<sup>10)</sup> defin. 17. 11) defin. 18.

<sup>12)</sup> defin. 23. 13) defin. 21.

<sup>14)</sup> defin. 22.

<sup>15)</sup> So jetzt auch in Heibergs Ausgabe des Originals.

portional) sind, und die äußeren Glieder, die im Verhältnis zu einander Primzahlen sind  $^{\rm 1}).~25~{\rm S\"{a}tze}~^{\rm 2}).$ 

Buch 9. Über die Multiplication der ähnlichen Flächenzahlen, so dass aus ihrer Multiplication die Quadratzahl entsteht 3), [und die Zahlen, welche einander messen 4),] und der Kubikzahl mit der Kubikzahl mit einer Nicht-Kubikzahl 6), und was entsteht aus der Multiplication einer Kubikzahl mit einer Nicht-Kubikzahl 6), und was entsteht aus den verbundenen proportionalen Zahlen, die auf einander folgen von der p. 139 Quadratzahl (?) an, und wie die Kubikzahl entsteht 7), und was entsteht aus den proportionalen Zahlen, der körperlichen Kubikzahl und der Flächenzahl 8), und die Zahlen, welche einander messen 9), und wie abgezogen werden die geraden von den geraden 10), die ungeraden von den ungeraden 11), die geraden von den ungeraden 12) und die ungeraden von den geraden 3). 38 Sätze.

Buch 10. Über die Linien <sup>14</sup>), welche ein gemeinsames Maß haben, welches sie zugleich mißt, und welche commensurabel heißen, [und die incommensurabeln Linien], welche kein gemeinsames Maß haben, welches sie zugleich mißt <sup>15</sup>), und die (potentiell) commensurabeln Linien, [deren Quadrate] eine Fläche zum gemeinsamen Maße haben <sup>16</sup>). 104 Sätze <sup>17</sup>).

Buch 11. Über das Feste, welches Länge, Höhe und Breite hat  $^{18}$ ). 41 Sätze  $^{19}$ ).

Buch 12. Über die ähnlichen Vielecke, die sich im Kreise

<sup>1)</sup> prop. 1. Das Wort ανάλογον) ist ausgefallen.

<sup>2)</sup> Heiberg: 27.

<sup>3)</sup> prop. 1. Der Wortlaut des Textes giebt einen andern, doch verkehrten Sinn.

<sup>4)</sup> Die Worte gehören gewiss nicht hierher.

<sup>5)</sup> prop. 4.

<sup>6)</sup> prop. 5.

prop. 8. Der Text ist verderbt: κενεί entspricht dem σύνθετος prop. 7.

<sup>8)</sup> prop. 8—13(?).

<sup>9)</sup> prop. 14.

<sup>10)</sup> prop. 24.

<sup>11)</sup> prop. 26.

<sup>12)</sup> prop. 27.

<sup>13)</sup> prop. 25.

<sup>14)</sup> Man erwartet אפֿוריה (μεγέθη).

<sup>15)</sup> defin. 1.

<sup>16)</sup> defin. 2. Die Worte في القوة sind ausgefallen.

<sup>17)</sup> Peyrard 117, Heiberg 115, Ishaq 109, 'Tûsî (und Campano) 107, Ja'q. 104.

<sup>.</sup> سطح für عرض , مصمت für مجسم für عرض , سطح für عرض .

<sup>19)</sup> Heiberg: 39.

zu einander verhalten wie die [Zahl der] Quadrate aus den Kreisdurchmessern 1). 15 Sätze 2).

Buch 13, das letzte Buch des Euklid. Über die Linie, welche stetig (eig. nach Art eines Mittelgliedes und zweier Außenglieder) geteilt wird 3). 21 Sätze 4).

Von diesem Euklid giebt es auch eine Schrift über die Anblicke<sup>5</sup>) und ihre Verschiedenheit infolge der Ursprünge der Blicke (eig. Augen) und der Strahlen. Er sagt darin: Die Strahlen gehen vom Auge in geraden Linien aus und bewegen sich auf unermesslich zahlreichen Bahnen 6). Diejenigen Dinge also, auf welche die Strahlen fallen, werden gesehen, und diejenigen, auf welche die Strahlen nicht fallen, werden nicht gesehen. Und hierüber zeichnet er verschiedene Figuren, durch welche er die Ausstrahlung des Blickes, und wie (sehr) dieselbe verschieden ist, erläutert. Die Anzahl der Figuren, durch welche er dies erläutert, beträgt 64 7).

## Nikomachus.

Ferner gehört zu ihnen Nikomachus, der Weise, der Pythagoreer. Derselbe trägt den Namen "Sieger im Rangstreit", und er p. 140 ist der Vater des Aristoteles 8). Von ihm giebt es eine Schrift über die Arithmetik 9), in welcher er die Absicht verfolgt, die Zahlen

<sup>1)</sup> prop. 1. Natürlich ist since land zu lesen.

<sup>2)</sup> Heiberg: 18.

<sup>3)</sup> prop. 1.

<sup>4)</sup> Heiberg: 18. Vgl. ZDMG. a. a. O. 5) D. h. Optik. Näheres bei M. Steinschneider, Die mittleren Bücher der Araber in der Z. f. Math. und Phys. X, p. 468-472. Das Angeführte entspricht etwa dem 1., 3. und 4. Grundsatze des Originals.

<sup>6)</sup> Vgl. Ibn al Haitam ZDMG. XXXVI p. 213-215, besonders p. 214, 1. 3 v. u.

<sup>7)</sup> So auch Bodl. 875, 6; dagegen enthält Lugd. 976 (133, 5 Gol.) 24 Sätze.

<sup>8)</sup> Schon der Herausgeber hat nach Leclerc, Hist. de la méd. arabe I p. 227, bemerkt, dass diese Verwechselung des Arithmetikers aus Gerasa, der um die Mitte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts lebte, mit dem königlichen Leibarzte aus Stagira bei den Arabern gewöhnlich war. Dem entsprechend heißt denn auch p. 144, l. 1 Aristoteles der Sohn des Geraseners Nikomachus. Noch größer ist die Verwirrung bei al-Qiftî geworden (Anmerk. 9 جهراشري in eine Provinz اسطاغاريا Fihrist p. 269), welcher die Stadt verlegt. Die Form | si von den Arabern ohne Verständnis aus Γερασηνός transscribiert, da nach dem arabischen Namen der Stadt -- ich حِرِشي vocalisiert) vielmehr جَرِش (Balad. p. 116, l. 4 v. u. ist جَرِش على المام ا zu erwarten wäre. Ähnlich heißt Fibr n "\_\_, 1. 14 Thales von Milet = Miliforos, hingegen bei al-Qiftî الملطى.

<sup>9)</sup> Ebenso kurz lautet der Titel im Fihrist p. 269, l. 23: . الارثماطيقي مقالتان. Auffallender Weise wird hier eine arabische Über-

zu erklären und dasjenige mitzuteilen, was die Philosophen vorausschieken. Nikomachus sagt: Die Alten und Ersten, welche die Wissenschaft ans Licht brachten und sich in sie vertieften — der erste von ihnen war Pythagoras —, bestimmten den Begriff so, daß sie sagten, die Bedeutung von Philosophie sei die Weisheit, und von diesem Worte  $(\sigma o \varphi i \alpha)$  sei ihr Name abgeleitet 1). Sie sagen, die Weisheit sei das wahre Wissen der ewigen Dinge 2). In der Einleitung des Buches bringt er Verschiedenes vor über den Ruhm und den Vorzug der Weisheit und Aussprüche der Weisen über die Vortrefflichkeit des Wissens 3). Dann beginnt er sein Buch und sagt:

Alle Dinge in der Welt, welche in der Natur bestimmt sind, sind nur durch die Zahl geordnet, und es bestätigt die Analogie unsere Behauptung, daß die Zahl gleichsam das Muster ist, welches zum Vorbilde dient(?) 4). Sie ist ganz und vollkommen intelligibel 5). Mit den Dingen, welche das Wort Quantität angeht, d. h. verschiedenartigen Dingen, ist unumgänglich diese notwendige Zahl

setzung des Werkes nicht erwähnt. Nach Casiri 1 p. 390 verfaßte Thabit ibn Qurra Summarien (جراميع) oder einen Auszug aus der Arithmetik (cf. R. Hoche's Ausgabe p IX). Indes scheint der Codex 426, 15 in London nach den im Cataloge p. 208 mitgeteilten Proben eine eigentliche Übersetzung zu enthalten. Der Titel lautet hier in der Überschrift: كتاب المدخل الى, in den Unterschriften der beiden Bücher mit dem Zusatze

- 1) Hoche I, σ, 1: Οἱ παλαιοὶ καὶ πρῶτοι μεθοδεύσαντες ἐπιοτήμην

  (Thâbit: النقيت سلكوا سبيل علم خلق اليقيت (الكبيت سلكوا سبيل علم التقيية), κατάρξαντος Πυθαγόρου ὡρίζοντο φιλοσοφίαν εἶναι φιλίαν σοφίας (Thâbit: اليتار الحكمة),
  ὡς καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα ἐμφαίνει. Bei Ja'q. vermist man ein Wort, welches dem φιλία des Originals entspricht. (Sollte dasselbe etwa in dem المعهدة Codex stecken?).
- 2) α, 2: τὴν σοφίαν ὡρίζετο ἐπιστήμην τῆς ἐν ταῖς οὖοιν ἀληθείας - ὅντα δὲ οἰόμενος εἶναι - ἀεὶ διατελοῦντα ἐν τῷ κόσμῷ καὶ οὐδίποτε τοῦ εἶναι έξιστάμενα. (Darnach erwartet man für العلية ١٠٠٤).
  - 3) y, 4-7.
- 4) Der Satz ist im Original obenso wenig zu verstehen 5, 1: Πάντα τὰ - ὑπὸ φύσεως ἐν τῷ κόσμῷ διατεταγμένα - φαίνεται κατὰ ἀριθμὸν - διακεκρίσθαι καὶ κεκοσμῆσθαι βεβαιουμένου τοῦ παραδείγματος οἶον λόγον προυαραίγματος ἐκ τοῦ ἐπέχειν τὸν ἀριθμὸν προυποστάντα. Der Araber las wohl τὸν λόγον.
  - 5) ibid. νοητόν αὐτὸν μόνον και παντάπασιν ἄνλον.

verknüpft, für sich allein bestimmt, nicht wegen eines andern 1). Alles Verbundene besteht ohne Zweifel aus verschiedenen Dingen und aus wirklichen Dingen 2). Denn diejenigen, welche nicht wirklich sind, kann man nicht verbinden; und die Verbindung dessen, was wirklich ist, ist möglich, es sei denn, daß es kein Verhältnis zu einander habe 3). Alle verbundenen Dinge können also nur zusammengesetzt werden aus wirklichen, verschiedenen, zusammen passenden Bestandteilen 4). Denn wenn es nicht verschieden ist, so ist es eins und bedarf keiner Verbindung; passt es nicht zusammen, so ist es nicht gleichartig, und wenn es nicht gleichartig ist, so ist es Entgegengesetztes, bei welchem eine Verbindung nicht eintritt 5). Zu diesen Dingen gehört die Zahl 6). Bei derselben p. 141 giebt es zwei verschiedene, zusammen passende, gleichartige Arten, nämlich das Gerade und das Ungerade 7) und ihre verwickelte (kreuzweise) Verbindung nach Maßgabe ihrer Verschiedenheit hat keine Grenze 8). Das erste Buch der Arithmetik zerfällt in (mehrere) Capitel. Das erste handelt von den Begriffsbestimmungen der Zahl. Sie zerfällt in zwei Klassen: die eine beisst das Ungerade, die andere das Gerade 9). Das Ungerade zerfällt in drei Klassen. Dazu gehört die erste, unzusammengesetzte Zahl, d. h. die, welche von keiner andern gemessen wird, z. B. 7 und 11; ferner die zweite, zusammengesetzte Zahl, d. h. diejenige, welche eine andere hat, [von welcher sie gemessen wird,] z. B. 9 und 15; endlich die dritte, die zwar ihrer Natur nach eine zusammengesetzte, aber im Verhältnis zu einer andern zusammengesetzten eine erste ist, d. h. zwei Zahlen, deren jede zwar eine Zahl hat, von welcher

<sup>1) 5, 2</sup> f.: ἀναγκαῖον ἄρα τὸν ἐπιοτημονικὸν (= ὑ•ἐκ) ἤδη ἀριθμὸν έπὶ τῶν τοιούτων ὑπάρχοντα καθ' έαυτὸν ἡρμόσθαι καὶ οὐχ ὕπ' ἄλλου, άλλ' ὑφ' ἑαυτοῦ.

<sup>2) 5, 3:</sup> πᾶν δὲ ἡομοσμένον έξ έναντίων πάντως ἥομοσται καὶ

<sup>3)</sup> ibid. οὖτε γὰο τὰ μὴ ὄντα άρμοσθηναι οἶά τε οὖτε τὰ ὅντα μέν, - - άλογα δὲ πρὸς ἄλληλα.

<sup>4)</sup> ibid. ὑπολείπεται δη τά, έξ ὧν άρμόζεται, καὶ ὄντα είναι καὶ διάφορα καὶ λόγον πρὸς ἄλληλα ἔχοντα. Es ist also  $0 \longrightarrow \infty = \tilde{\omega} v$ , Μως = λόγον προς άλληλα έχειν.

<sup>5)</sup> Dieser Zusatz beweist, dass unser Schriftsteller auch hier einen Commentar oder einen schon vorhandenen Auszug des commentierten Textes benutzte.

<sup>6) 5, 4:</sup> ἐκ τοιούτων ἄρα καὶ ὁ (ἐπιστημονικός) ἀριθμός.

<sup>7)</sup> ibid. ἔστι γάρ τὰ έν αὐτῷ πρώτιστα είδη δύο - - διαφέροντα αλλήλων και ούχ έτερονενή, περιττόν και άρτιον.

<sup>8)</sup> ibid. καὶ ἐναλλὰξ - - διηομοσμένα ἀλλήλοις ἀχωρίστως καὶ ένοειδῶς.

<sup>9) 5, 1:</sup> τοῦ δὲ ἀριθμοῦ πρώτη τομή τὸ μὲν ἄρτιον, τὸ δὲ περιττόν.

sie gemessen wird, welche aber im Vergleich zu einander keine gemeinsame Zahl haben, wie 9:25 1).

Das Gerade zerfällt in drei Klassen, erstens das Gerademalgerade, d. h. was sich in Gerades zerlegen läßt bis zur Einheit, z. B. 64; ferner das Gerademalungerade, d. h. was sich einmal in zwei Hälften zerlegen läßt und dann stehen bleibt, z. B. 14 und 18; endlich das Gerademalgerademalungerade, d. h. was sich öfter als einmal in zwei Hälften zerlegen läßt und doch nicht bis zur Einheit kommt ²). Darüber handelt er in klarer Abhandlung.

Das zweite Buch handelt über die für sich bestehende Quantität, d. h. die überschüssige, die gleichmäßige und die mangelhafte Zahl³). Überschüssig ist die, bei welcher die Summe ihrer Teile (Teiler), wenn dieselben zusammengezählt werden, ihre Summe übertrifft, z. B. 12 und 24; denn von 12 giebt es eine Hälfte, ein Drittel, ein Viertel, ein Sechstel und ein Zwölftel, und wenn man diese zusammenzählt (i. e. 6 + 4 + 3 + 2 + 1), so ist die Zahl (16) größer (als 12)⁴). Gleichmäßig ferner heißt die, bei welcher die Summe ihrer Teile ihrer Summe gleichkommt, z. B. 6 und 28; denn von 6 giebt es eine Hälfte, ein Drittel und ein Sechstel, deren Summe (i. e. 3 + 2 + 1), wenn man sie berechnet, gleichp. 142 falls 6 beträgt⁵). Mangelhaft endlich heißt die, bei welcher die Summe ihrer Teile geringer ist als ihre Summe, z. B. 8 und 14; denn von 8 giebt es eine Hälfte, ein Viertel und ein Achtel, und wenn man diese zusammenzählt (i. e. 4 + 2 + 1), so giebt

<sup>1)</sup> ια, 1: τρία εἴδη εὑρίσκεται ἀλλήλων διαφέροντα, ὧν τὸ μὲν καλεῖται πρῶτον καὶ ἀσύνθετον, τὸ δὲ ἀντικείμενον τοὐτῷ δεύτερον καὶ σύνθετον, τὸ δὲ - - ὁ καθ' ἐαυτὸ, κὲν δεύτερον καὶ σύνθετον, πρὸς ἄλλο δὲ πρῶτον καὶ ἀσύνθετον. Der Ausdruck τρίτον (ὑἰὑ) erst 1y, 1.

<sup>2)</sup>  $\eta$ , 3:  $x\alpha \vartheta$ ' ὑποδιπίρεοιν δὲ τοῦ ἀρτίον τὸ μὲν ἀρτιάχις ἄρτιον. τὸ δὲ περισσάρτιον, τὸ δὲ ἀρτισπέριττον, cf.  $\eta$ , 5;  $\vartheta$ , 1;  $\iota$ , 2. Die beiden letzten Ausdrücke übersetzt der Araber, als habe er gelesen: τὸ δὲ ἀρτισπέριττον, τὸ δὲ ἀρτιάχις ἀρτισπέριττον.

<sup>8)</sup>  $\iota \delta$ , 1: τῶν ἀπλῶς (cf.  $\iota \zeta$ , 1: τὸ καθ' αὐτὸ ποσόν = εὐκὶ) ἀρτίων ἀριθμῶν οἱ μέν εἰσιν ὑπερτελεῖς, οἱ δὲ ἐλλιπεῖς, - - οἱ δὲ - -, οἷ καὶ λέγονται τέλειοι.

<sup>4)</sup> id, 3.

<sup>5)</sup> ις, 1.—2: ὁ λεγόμενος τέλειος ἐν ἰσότητι εὖςισχόμενος - ἀεὶ ἴυος τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσιν ὑπάρχων - - ὥσπερ τὸ μέτριον - - καὶ τὸ ὁμόφωνον.

Der Ausdruck ὑκάρς, ὑκάρς muſs aus dieser Erklärung stammen, da das τέλειος selber durch καὶ übersetzt sein würde.

es 7, welches um eine Einheit geringer ist  $^{1}$ ). Hierfür macht er Figuren.

Am vollständigsten ist das dritte Buch über die bezogene Quantität. Dieselbe zerfällt in zwei Klassen, erstens die Quantität, welche der mit ihr verglichenen gleich ist, z. B. 100 = 100, 10 = 10, ferner die Abweichung von der Gleichheit 2); diese zerfällt wieder in zwei Klassen, erstens das Große (Größersein), zweitens das Kleine (Kleinersein) 3). Das Große hat fünf Klassen, 1) das Vielfache 4), z. B. 2:4 und 4:8; 2) das um eine Einheit Überschießende 5), z. B. 3 im Vergleich zu 4, da  $4 = 3 + \frac{1}{3}$  3 ist; 3) das um zwei Einheiten Überschießende 6), wie 3, die erste ungerade Zahl, im Vergleich zu 5, der zweiten ungeraden Zahl, wobei ein Überschuss von zwei Einheiten stattfindet, ferner nach dieser Anordnung auch der Überschuss um mehrere Einheiten 7); 4) das Vielfache und um eine Einheit Überschießende 8), ein Verhältnis, welches zwischen zwei Zahlen stattfindet, deren eine [dem Vielfachen] der andern und der Einheit gleich ist, z. B. 5 im Vergleich zu 2, da 5 dem Doppelten von 2 und einer überschüssigen Einheit gleich ist; 5) das Vielfache und um mehrere Einheiten Überschießende 9), z. B. 4 im Vergleich zu 1.

<sup>1)</sup>  $\iota \varepsilon$ . Im Texte steht als zweites Beispiel 24. Diese Zahl ist aber nach dem Vorausgehenden vielmehr eine überschüssige (denn 12 + 8 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36 > 24). Da das Original  $\iota \delta'$  hat, so ist statt gewiß gewiß zu lesen.

<sup>2)</sup> ιζ, 2: τοῦ πρός τι τοίνυν ποσοῦ δύο αί ἀνωτάτω γενικαὶ διαιρέσεις εἰσίν, ἰσότης καὶ ἀνισότης.

<sup>3)</sup>  $\iota \zeta$ , 6: τὸ δὲ ἄνισον - - διχῆ σχίζεται καὶ ἕυτιν αὐτοῦ τὸ μὲν μεῖζον, τὸ δὲ ἕλαττον.

<sup>4)</sup> ιη, 1: πολλαπλάσιον.

<sup>5)</sup> ιθ, 1: έπιμόριος ἀριθμός.

<sup>6)</sup> κ, 1: ἐπιμερὴς σχέσις, ὅταν ἀριθμὸς τὸν συγκρινόμενον ἔχη ἐν ἑαυτῷ ὅλον καὶ προσέτι μέρη αὐτοῦ πλείονα ἐνός.

<sup>7)</sup> ibid. τὸ δὲ πλείονα ένὸς ἄρχεται πάλιν ἀπὸ τοῦ β καὶ πρόεισιν έπὶ πάντας τοὺς ἐφεξῆς (ungeschickt übersetzt durch على هذا الترتيب) ἀριθμούς.

<sup>8)</sup> κβ, 1: πολλαπλασιεπιμόριος σχέσις, ὅταν τῶν συγκρινομένων ὁ μείζων πλεονάκις ἢ ἄπαξ ἔχη ἐν ἐαυτῷ τὸν ἐλάσσονα καὶ πρὸς τούτω μόριον τι εν αὐτοῦ οἶον δήποτε.

<sup>9)</sup> κγ, 1: πολλαπλασιεπιμερής - - οχέσις τοῦ ἀριθμοῦ. Ich leso client wegen der Worte des Originals: μέρη τινὰ αὐτοῦ πλείονα ένὸς ή β η γ η δ η ε καὶ ἐφεξῆς.

Das Kleine zerfällt in fünf Klassen, 1) das was unter dem Vielfachen ist, 2) das was unter dem um eine Einheit Überschießenden ist, 3) das was unter dem um mehrere Einheiten Überschießenden ist, 4) das was unter dem Vielfachen [und um eine Einheit Überschießenden ist, 5) das was unter dem Vielfachen und] um mehrere Einheiten [Überschießenden] 1) ist 2).

Ferner redet er über die drei Zahlen, von denen die eine groß,

die zweite mittelgroß und die dritte klein ist. Sucht man nach ihrer Gleichheit, so zieht man von der mittleren den Betrag der kleineren, von der größeren den doppelten Rest der mittleren und die kleinere ab ³); sind dann die Zahlen gleich, so ist ihre Beziehung vollkommen ⁴). Ferner redet er über die Zahlen, welche man bei dem Vielfachen hinzufügt und abzieht ⁵), und zeichnet hierfür eine dreip. 143 eckige Figur mit zwei Seiten (?), und in der Figur sind 21 Fächer: zuerst sechs Fächer, in dem ersten 1, dann immer das Doppelte bis 32; zweitens fünf Fächer, in dem ersten 3, dann immer das Doppelte bis 48; drittens vier Fächer, in dem ersten 9, dann immer das Doppelte bis 72; viertens drei Fächer, in dem ersten 27, dann immer das Doppelte bis 108; fünftens zwei Fächer, in dem ersten 81, dann das Doppelte, also 162; sechstens ein Fach, das ist das letzte, darin 243 ⁶).

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Worte sind durchaus unentbehrlich, da ohne diese Ergänzung weder die fünf Klassen herauskommen, noch der Text einen Sinn giebt; ihr Ausfall erklärt sich vermutlich so, daß sie gerade eine Zeile füllten.

ιζ, 8: ὑποπολλαπλάσιον, ὑπεπιμόριον, ὑπεπιμερές, ὑποπολλαπλασιεπιμόριον, ὑποπολλαπλασιεπιμερές.

<sup>3)</sup> Π, β, 1: αίεὶ τὸν ἐλόττονα ἀφαίρει ἀπὸ τοῦ μέσου - - τὸ δὲ λειφθὲν ἀπὸ τοῦ δευτέρου - - ένὸς δὲ τοιούτου πρώτου καὶ δύο τοιούτων δευτέρων ἀφαιρεθέντων ἀπὸ τοῦ λοιποῦ, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ μείζονος - -. Wegen des δύο τοιούτων δευτέρων lese ich مثل مثل , falls مثل , falls مثل , falls مثل , falls القي العرب , falls مثل .

<sup>4)</sup> Nicht ganz deutlich, vielleicht: dann hat es mit dem Beziehen ein Ende. Durch die gegebene Operation wird z. B. aus der Reihe 5, 20, 80 zuerst 5, 15, 45, sodann zuerst 5, 10, 20, endlich 5, 5, 5, cf. β, 2: μεχρις ἄν είς ἰσότητα (ἐκεὶς ἀναχθῶσιν.

<sup>5)</sup> Ist der Text hier richtig, so könnten sich die Worte auf die Entstehung des Vielfachen und des Teilers durch Addition und Subtraction beziehn, da in der beschriebenen Figur jede Zahl als Summe oder als Differenz von zwei benachbarten Zahlen aufgefast werden kann.

<sup>6)</sup> γ, 4. Es sollen die drei Verhältnisse des Doppelten (διπλάσιον), Dreifachen (εμπλάσιον) und Anderthalbfachen (ξημιόλιον) veranschaulicht wer-

Ferner redet er von dem Vierfachen, zu welchem er das

Doppelte hinzufügt 1).

Ferner handelt er über die Flächen, Linien und Punkte <sup>2</sup>) und beschreibt die dreieckigen <sup>3</sup>), viereckigen <sup>4</sup>) und sechseckigen Flächen sowie die Seiten, aus denen die Flächen bestehen, und ihre Maße. Ferner redet er von der fünffachen Zahl mit fünf gleichen Seiten, und wie dieselbe anwächst <sup>5</sup>), dann von der sechsfachen, siebenfachen, achtfachen. Dann beschreibt er ihre Verbindung und entwirft da-

den. Nach der Beschreibung müßte die Figur (سُكُنْ hier  $=\delta\iota\acute{\alpha}\gamma\varrho\alpha\mu\mu\alpha$ ) bei den Arabern einer der beiden nebenstehenden gleichen.

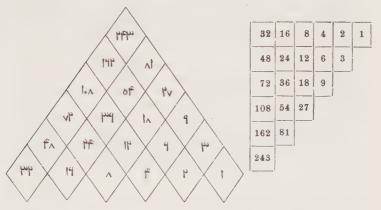

- Der Satz ist unverständlich, könnte sich indes, falls μier nicht
   Quadratzahl heißt, sondern = τετραπλάσιος ist, auf die Reihen 1, 4, 16:
   3, 12, 48 in dem Τριπλασίων διάγραμμα δ, 1 beziehen.
- 5, 1 = περί τε γραμμικῶν ἀριθμῶν καὶ ἐπιπέδων (καὶ στερεῶν),
   cf. 3: ἔσται οὖν ἡ μὲν μονὰς σημείου τόπον ἐπέχουσα.
  - 3)  $\eta$ :  $\tau \varrho l \gamma \omega v \sigma s$   $\dot{\alpha} \varrho \iota \vartheta \mu \dot{\sigma} s$ , d. h. die Reihe 1, 3, 6, 10, 15 . . .
  - 4) 9: τετράγωνος ἀριθμός, d. h. die Reihe 1, 4, 9, 16, 25 . . .
  - = προκοπή oder έπαυξησις, veranschaulicht durch die Figuren



für eine Tafel mit  $5 \times 9$  Fächern 1) und handelt von den Teilen der Trigonal-, Tetragonal-, Pentagonal- und Hexagonalzahlen und den Zahlen mit Körper ohne Fläche und mit Körper und Fläche 2). Ferner redet er von der Verbindung der Dinge, die aus verschiedenen Bestandteilen verbunden sind 3).

Ferner redet er über die Mittel, von denen es drei Arten giebt, eines in der Arithmetik, das zweite in der Geometrie, das dritte bei der Verbindung der Töne<sup>4</sup>). Er sagt, dass einige von den Alten zehn daraus machen <sup>5</sup>), und er erklärt die Mittel der Arithmetik, der Geometrie und der Töne<sup>6</sup>), und er behandelt jede dieser Arten in klarer Behandlung und deutlicher Beweisführung.

## Aratus 7).

Ferner gehört zu ihnen Aratus. Derselbe stellte das Bild der Himmelskugel in Form eines Ei's dar und bildete damit die Himmelskugel nach und bildete darauf die Burgen (Tierkreisbilder) ab.

1) Die beschriebene Figur ( $\iota oldsymbol{eta}$ , 4) wird im arabischen Nikomachus dieses Ansehen haben.

| fo   | ۳٩  | 77   | 11 | 10 | 1. | 4  | μ     | 1 | مثلث  |
|------|-----|------|----|----|----|----|-------|---|-------|
| ٨١   | 45  | PP   | ۳۹ | 10 | 14 | ٩  | 2     | 1 | مربع  |
| 11v  | 919 | ٧.   | ol | ٣٥ | 77 | 11 | 0     | 1 | مخمس  |
| 1014 | 17. | 91   | 44 | 40 | ۲۸ | 10 | 4     | 1 | مستسم |
| 1,9  | 141 | 1117 | ۸۱ | 00 | me | 1^ | \ \ \ | 1 | مسبع  |

- ιγ, 1: ὁ στερεὸς ἀριθμός. Der arabische Text giebt keinen Sinn;
   für Των sollte man jedenfalls των erwarten.
  - 3) ιθ, 1: έκ μαχομένων και έναντίων συνέστη τὰ ὅντα.
- 4) κβ, 1: ἀναλογίαι τρεῖς πρώτισται ἀριθμητική, γεωμετρική, άρμονική, d. h. nach moderner Bezeichnung und Darstellung das "arithmetische"  $\left(a = \frac{b+c}{2}\right)$ , "geometrische"  $\left(g = \sqrt{b.c}\right)$  und "harmonische"  $\left(h = \frac{2}{b}\frac{b.c}{+c}\right)$  Mittel.
- 5) ibid. ἄλλαι τρεῖς - λεγόμεναι μεσότητες τετάρτη, πέμπτη, έκτη μεθ' ὰς καὶ ἄλλας τέσσαρας οἱ νεώτεροι εὐρίσκουσι, συμπληροῦντες τὸν δέκατον ἀριθμόν. Zahlenbeispiele für die zehn Arten des Mittels κη.
- 6) ἀριθμητική μεσότης κη, γεωμετοική μεσότης κδ. μεσότης άρμονική κε - κζ.
- 7) Aratus scheint auch den Arabern der spätern Zeit wenig bekannt gewesen zu sein. Ja'qûbî macht aus der poëtischen Beschreibung des Himmels (Φαινόμενα καὶ Διοσημεῖα) eine bildliche Darstellung.

#### Ptolemaus.

Ferner gehört zu den Weisen der Griechen Ptolemäus 1). Derselbe verfaste die Schrift Al-magistî, die Schrift über das Reifen- p. 151 werk (Armillarsphäre), über das Scheibenwerk, d. h. das Astrolabium und den Kanon.

Die Schrift Al-magistî handelt von der Stern- und Bewegungskunde. Das Wort Al-magistî bedeutet "die größte Schrift". Sie besteht aus 13 Büchern. Das erste Buch vom Almagest beginnt mit der Lehre von der Sonne; denn sie bildet das Fundament, und ohne sie gelangt man zu keiner Kenntnis irgend einer Be-

wegungserscheinung am Himmelsgewölbe 2).

Im ersten Capitel sagt er: Das Centrum der Sonnensphäre liegt außerhalb des Weltcentrums, indem sie (die Sonne) bald nach einer Seite sich erhebt, außteigend in die Nachbarschaft der Sternbildersphäre und sich entfernend vom Centrum der Erde (?), bald sich der andern Seite der Welt nähert, sich senkend nach der Erde zu und sich entfernend von der Nachbarschaft der Sternbildersphäre. Der Ort der Erhebung ist der Ort, an welchem die Sonne säumt, und der Ort der Näherung derjenige, an welchem sie eilt ³). Darüber handelt er weiter in klaren Worten. Das zweite Capitel (handelt) von der Größe des Ganzen der Erde im Verhältnis zum Ganzen des Himmels, der Lage der geneigten Sphäre, und der Lage des bewohnten Teiles der Erde, der Dauer ihrer Jahreszeiten zwischen Äquator und Nordpol, der Verschiedenheit (der Gegenden) zwischen diesen beiden Punkten, der Größe dieser Verschiedenheit

2

Bd. XLII.

<sup>1)</sup> Wenrich, p. 226—237. Mit dem Hauptwerke, der Μεγάλη σύνταξις (Almagest), steht es bei den Arabern genau wie mit Euklids Elementen, vgl. ZDMG. XXXV, p. 270, 303 sq. Es giebt zwei alte Übersetzungen, die um den Vornang streiten, von Haģģåg und Ishåq, und dazu eine spätere Bearbeitung von Tūsī. Ich glaube, daſs die beiden alten Übersetzungen ebenso wenig wie die der Euklidischen Elemente durch die Syrer vermittelt sind, zumal nach der Leidener Handschrift 1194 (680) Haģģåg durch einen Griechen unterstützt wurde. — Der Verwaltung der Leidener Bibliothek spreche ich den schuldigen Dank daſūr aus, daſs sie mir die Benutzung dieser Handschrift in der Hamburger Stadtbibliothek bereitwilligst gestattet hat. — Die Almagest-Übersetzung verdient gewiſs vor allem veröſfentlicht zu werden. Ferner ist daran zu erinnern, daſs die im Originale verlorenen 'Υποθέσεις arabisch (als

<sup>2)</sup> I, 1 Halma p. 5 unten: δεύτερον δὲ τὸ περὶ τῆς ἡλιακῆς κινήσεως καὶ τῆς σεληνιακῆς καὶ τῶν ταύταις ἐπισυμβαινόντων διεξελθεῖν \* χωρὶς γὰρ τῆς τούτων προκαταλήψεως οὐδὲ τὰ περὶ τοὺς ἀστέρας οἶόν τε ἂν γένοιτο διεξοδικῶς θεωρῆσαι.

<sup>3)</sup> Der Epitomator denkt augenscheinlich hier an den Unterschied des Perihel und Aphel, wovon erst III, 3 die Rede ist; im Originale hingegen (Halma p. 7, o.) ist nur von dem täglichen Auf- und Untergange die Rede. 

αναφέφεσθαι und μετεωφίζεσθαι, 
εν ταπεινώσει γίγνεσθαι.

für die (verschiedenen) Horizonte nach Maßgabe der Verschiedenheit der Wohnplätze der Erdbewohner 1) und von der Bewegung der Sonne und des Mondes 2). Das dritte Capitel (handelt) von der geraden Sphäre nebst den bestimmten (?) Bogen der Sphäre der Burgen (d. h. der Ekliptik) 3).

Auf diesen wenig sachgemäßen Auszug aus dem ersten Buche des Almagest folgen (p. 151, l. 4 v. u. — p. 154, l. 6) die Ueberschriften der 13, 10 und 11 Capitel von Buch 2, 3 und 4. Sie haben großenteils denselben Wortlaut wie im Cod. Lugd. 1194 (680) und sind eine ziemlich treue Übersetzung der Überschriften des griechischen Originals. Ich sehe deshalb hier von einer Verdeutschung ab und bemerke nur, dass das Abbrechen mit dem vierten Buche p. 154, l. 14 durch die naive Versicherung motiviert wird, daß die ersten vier Bücher des Almagest allen Bedürfnissen

genügen.

Es folgen nun die Capitelüberschriften von drei weiteren Schriften des Ptolemäus, von denen die beiden ersten überhaupt unbekannt sind 1), während die dritte nur zum kleineren Teil im Originale, als Ganzes aber nur in der Bearbeitung oder als eigenes Werk des Theon und der Hypatia erhalten ist 5), nämlich 1) Über die Armillarsphäre, 2) Über das Astrolab, 3) Der Kanon. Da die Annahme, dass Ja'qûbî gefälscht oder Werke arabischen Ursprungs dem Ptolemäus untergeschoben hat, gewiss ausgeschlossen ist, so bleiben nur zwei Möglichkeiten: entweder sind uns in diesen Titeln und Überschriften die Reste von verschollenen ächten Ptolemäus-Werken erhalten; oder es liegen denselben andere astronomische Werke in griechischer Sprache zu Grunde, welche mit Unrecht den Namen des Ptolemäus an der Spitze trugen. Die erste dieser möglichen Erklärungen hat zwar etwas Verlockendes, ist jedoch wenig wahrscheinlich, da uns in griechischen Nachrichten, unter dem Namen

<sup>1)</sup> Dieser nicht ganz correct überlieferten Stelle entsprechen im Originale (Halma p. 5) die Worte: τὸ τὴν καθόλου σχέσιν ἰδεῖν ὅλης τῆς γῆς πρὸς ὅλον τὸν οὐρανον - - τὸ διεξελθεῖν τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς θέσεως τοῦ λοξοῦ κύκλου καὶ τῶν τόπων τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, ἔτι τε τῆς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν καθ' ἐκαστον ὁρίζοντα παρὰ τὰς ἐγκλίσεις γινομένης ἐν ταῖς τάξεσι διαφορᾶς.

<sup>2)</sup> Cf. Anm. 2 zu p. 17.

<sup>3)</sup> Gleichfalls verderbt cf. die Überschrift von Cap. 12. Halma p. 56.

<sup>4)</sup> In Bezug auf die zweite vergleiche jedoch M. Steinschneider. Zum Speculum astronomicum des Albertus Magnus, Zeitschr. f. Math. u. Phys. XVI (1871), p. 393.

<sup>5)</sup> Delambre, Hist. de l'astr. anc. II, p. 616—638. Halma, Commentaire de Théon sur les tables manuelles astronomiques de Ptolemée I Paris 1822 (Discours préliminaire XIII).

Ptolemaus, vom dritten dieser Werke abgesehen, nicht einmal die Titel erhalten sind, und auch die anderen bekannten arabischen Quellen dieselben nicht erwähnen 1). Es bleibt also nur die zweite Möglichkeit, welche dadurch zur Gewissheit wird, dass wir sowohl in arabischen als in griechischen Quellen bestimmte Nachrichten über die fraglichen Schriften finden. Im Fihrist (p. 268, 1. 27 sq.) werden von Theon Alexandrinus vier Schriften angeführt, 1) Über den Gebrauch der Armillarsphäre, 2) Die Richtschnurtafeln des Ptolemäus, bekannt unter dem Namen "Handkanon" 2), 3) Über den Gebrauch des Astrolabs, 4) Einleitung zum Almagest, von welchem es eine alte Übersetzung giebt. Diese vier Titel entsprechen genau den vier von Ja'qûbî angeführten und machen es wahrscheinlich, dass er auch den Almagest nur aus der Einleitung des Theon kannte, wenn auch die arabische Übersetzung aller 13 Bücher von Haggag ibn Jûsuf schon seit dem Jahre 827 3) vorhanden war. Die zweite und vierte dieser im Fihrist angeführten Theonischen Schriften liegen nun in der That noch im griechischen Originale vor (die vierte unvollständig) 4), und sind von Halma (Paris 1821, 1822, 1823, 1825) veröffentlicht. Der dritte Titel ist durch Suidas (I, p. 1153) bezeugt, welcher hinter dem Commentare Eig τὸν Πτολεμαίου πρόχειρον κανόνα einen zweiten Commentar erwähnt: Είς τον μικρον Αστρόλαβον (1. άστρολάβον) υπόμνημα. Fabricius (IX, p. 179) macht daraus freilich: Eig τον μικρον 'Αστοολόγον ὑπόμνημα und versteht darunter im Gegensatze zum Almagest-Commentare einen Commentar zu einer gewissen Anzahl kleinerer Astronomen 5). Aber gesetzt, ἀστρολάβον wäre bei Suidas Schreibfehler, wie wäre es denkbar, dass die Araber im 10. Jahrhundert dem Theon ein Werk über das Astrolab zuschreiben. und dass die Araber im 9. Jahrhundert noch den Inhalt eines solchen Werkes kennen? Nur von der ersten Nummer des Fihrist, der Schrift über die Armillarsphäre (sphaera armillaris, κρικωτή

<sup>1)</sup> Wenrich p. 232 identificiert allerdings die Titel "De astrolabie" und "De planisphaerie". Indes hat unsere Inhaltsangabe der Schrift über das Astrolab mit dem in lateinischer Übersetzung erhaltenen Werke Άπλωσις ἐπιφανείας σφαίφας nichts zu schaffen. Dies es bespricht rein theoretisch die Methoden für die Projektion einer sphärisch gekrümmten auf eine ebene Fläche (Mädler, Geschichte der Himmelskunde I p. 81/2), während es sich bei jener um die Anfertigung und praktische Benutzung des Astrolabs handelt.

<sup>2)</sup> Statt المسير möchte ich vorschlagen, obwohl ich vorläufig keinen Beleg für diese Wiedergabe des griechischen πρόχειρος habe.

<sup>3)</sup> Cod. Arab. Lugd. 1194 (680).

<sup>4)</sup> Fabric. Bibl. Graec. IX, p. 180, 182.

<sup>5)</sup> Der "Parvus Astronomus" (Μικρος ἀστρονόμος) führt bei den Arabern bekanntlich den Namen "die mittleren Schriften" (ליהיששים) Wenrich p. 205.

M. Steinschneider in der Ztschr. f. Math. u. Phys. X, p. 456—498.

o. 154, l. 7

σφαίρα), kennen wir aus griechischen Quellen nicht einmal den Titel. Hier würden also die Araber in der That unsere Kenntnisse vom griechischen Altertume bereichern, es müßte denn ein gegründeter Verdacht gegen die Ächtheit des Titels im Fihrist oder der Inhaltsangabe bei Ja'qûbî vorliegen. Ein solcher Verdacht ist aber um so mehr ausgeschlossen, als die beiden arabischen Quellen, welche die besprochene auffallende Übereinstimmung hinsichtlich der vier Titel zeigen, von einander völlig unabhängig sind 1). Andrerseits müssen wir uns aber mit der bestimmten Angabe des Fihrist begnügen, dass der Verfasser der Schrift über die Armillarsphäre Theon Alexandrinus ist, und können es nur als möglich hinstellen, dass als der Verfasser des Μιχρός ἀστρολάβος, zu welchem Theon ein ὑπόμνημα schrieb, Ptolemäus galt, wie er als Verfasser des Πρόγειρος Κανών ausdrücklich bezeichnet wird. Selbst wenn alle drei Werke von Ptolemäus stammen sollten, hat sie doch Ja'qûbî gewifs nur in den Commentaren des Theon gekannt und benutzt, da sich nur so die Auswahl gerade dieser Werke erklärt. Ich muß mich darauf beschränken, die Übersetzung der Capitelüberschriften dieser neuentdeckten Werke vorzulegen und muss das Urteil über den Wert dieses Fundes den klassischen Philologen und den für die Geschichte ihrer Wissenschaft interessierten Astronomen anheimstellen 2).

Übersetzung von Ja'qûbî I, p. 154-161.

Die Schrift über das Reifenwerk (Datu-l-halq). Er beginnt mit der Beschreibung der Anfertigung des Reifenwerks. Dasselbe besteht aus neun Reifen, von denen der eine immer im

<sup>2)</sup> Ich bin weit entfernt, dieses Ergebnis höchst mühseliger Vorarbeiten für ein befriedigendes zu halten; wenigstens habe ich mich redlich bemüht, den Fehler so vieler Übersetzer, über Schwierigkeiten leichtsinnig und stillschweigend hinwegzugehn, möglichst zu vermeiden.

Innern des andern ist. Der erste ist der am Riemen (?). Der zweite steht quer in ihm von Osten nach Westen. Der dritte ist der Reifen, welcher sich in den beiden ersten in der Richtung von unten nach oben dreht. Der vierte läuft unter dem Reifen am Riemen. Der fünfte trägt den Gürtel der Burgen; an diesem ist die Axe befestigt. Der sechste trägt den Gürtel der zwölf Burgen. Der siebente ist unter den beiden Reifen der Sphäre; derselbe ist an der Axe befestigt und dient zur Bestimmung der Breite der Fixsterne, welche sich in dem Raume zwischen den Vierteilen der Sphäre bewegen. Der achte Reifen läuft in den beiden Rändern der Axe. Der neunte Reifen ist befestigt im achten für den Umlauf der graden Sphäre; derselbe (?) ist an den Seiten mit (Teil-) Strichen versehen, und der Himmel erhebt sich je nach der (Einstellung der) Leiter (d. h. Kreisteilung in Grade) der geraden Sphäre 1). - Er zeigt in der Schrift, wie man mit der Anfertigung desselben beginnt, wie man darauf (die Teilstriche) zeichnet, wie ein Reifen am andern befestigt wird, wie man sie zerlegt, bezeichnet und nietet, so dass sie nicht fortrücken, und wie man (das Ganze) anfstellt.

Dann beschreibt er seinen Gebrauch in 39 Capiteln. Cap. 1. Über die für den Gebrauch wichtigen Stellen (?) am Reifenwerk p. 155 und die Kreise daran. Cap. 2. Über seine Prüfung. Cap. 3. Wie man mit ihm den Sonnenschatten nimmt (mist). Cap. 4. Wenn man mit ihm die Breite eines Klimas, einer Stadt (oder: Provinz) oder eines Platzes messen will. Cap. 5. Wenn man mit ihm die Breite eines beliebigen Klimas messen will. Cap. 6. Wenn man wissen will, wie der Tag unter dem Krebse kurz und lang wird. Cap. 7. Wenn man die Länge eines beliebigen Tages im Jahre wissen will. Cap. 8. Wenn man die Gleichheit von Tag und Nacht im ersten Klima erkennen will. Cap. 9. Wenn man

<sup>1)</sup> Eine Armillarsphäre mit sechs Ringen (Tierkreis, Meridian, größerer und kleinerer Längenring, Äquator, Breitenring) beschreibt Håg. Chalf. I, 396, nach ihm die "Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients" I, 367. Für die Quelle halte ich Almagest V, 1 (Halma I, 284). Obwohl hier eigentlich nur fünf Ringe gezählt werden, nennt doch Proclus (bei Halma, Hypothèses, Paris 1820, p. 136) das hier beschriebene Instrument den Astrolab zu sieben Kreisen (τὸν δια τῶν ἐπτὰ κύκλων ἀστρολάβον) und setzt ihm ein Instrument mit neun Ringen (μετεωροσκόπιον — διὰ ἐννέα κρίκων) als vollkommeneres an die Seite, freilich ohne des Theon Alexandrinus Er-wähnung zu thun. Gar nicht in Betracht kommt Ptel. Geogr. VII, 6. Daß eine Reconstruction des Instrumentes nach den mangelhaften und ungenauen Angaben unseres Textes möglich ist, versichert mir wenigstens Herr Rümker, der Direktor der Hamburger Sternwarte. Derselbe verweist mich auf zwei Abbildungen in dem Buche Tychonis Brahe Astronomiae Instauratae Mechanica, Norib. 1602. Aus der "Armillae Zodiacales" überschriebenen Figur überzeugt man sich leicht, dass der fünfte und sechste Reifen in unserm Texte keineswegs identisch sind. - Näheres verspare ich für einen andern Ort, wenn mir nicht eine sachkundigere Feder diese für die Geschichte der Wissenschaft gewiss nicht unwichtige Untersuchung abnimmt.

wissen will, wie die Burgen in den Klimas aufgehn in (einer Breite von) mehr oder weniger als 30 Graden. Cap. 10. Warum die Grade der Burgen (d. h. die Tierkreiszeichen) auf einen Grad

der geraden Sphäre zurückgeführt werden (?) 1). Cap. 11. Über die Kunde von jeder Burg, und wie die eine untergeht beim Aufgange der ihr opponierten und beim Untergange derselben auf der andern Seite (wieder) aufgeht. Cap. 12. Wenn man wissen will, wie die Burgen an der Himmelsmitte mit ihren einzelnen Graden (eig. nach der Unterscheidung ihrer Grade) aufsteigen. Cap. 13. Wenn man eine dieser Burgen kennen lernen will. Cap. 14. Wenn man die Aufsteigung (den Aufgangsort) und die vier Cardinalpunkte am Tage im Verhältnis zu (etwa: trotz?) der Sonne kennen lernen will. Cap. 15. Wenn man die Aufsteigung (den Aufgangsort) von dem Monde und den Sternen in der Nacht kennen lernen will. Cap. 16. Wenn man wissen will, wie viele Stunden vom Tage vergangen sind. Cap. 17. Wenn man wissen will, in welcher Stunde der Mond oder ein Fixstern erscheint. Cap. 18. Wenn man die Stunden der Conjunctionen wissen will. Cap. 19. Wenn man die Zeit<sup>2</sup>) der Auf- und Untergänge in jeder Gegend kennen p. 156 lernen will. Cap. 20. Wenn man von jeder Burg die Zeit 2) ihres Aufganges im Osten und ihres Unterganges im Westen wissen will. Cap. 21. Wenn man die Sterne wissen will, welche in jeder Gegend verschwinden (unsichtbar sind). Cap. 22. Wenn man die fünf 3) Strafsen wissen will, welche die Gelehrten am Himmelsgewölbe in jeder Gegend bezeichnen. Cap. 23. Wenn man die sieben Klimas kennen lernen will. Cap. 24. Wenn man jedes einzelne Klima kennen lernen will. Cap. 25. Wenn man wissen will, wie es mit dem kürzesten Tage ist, wenn die Sonne in den Steinbock tritt, an dem Punkte, dessen Breite 63 Grad beträgt — dies ist nach Norden der äußerste bewohnte Punkt —; der Tag dauert hier vier Stunden u. dgl., seine Nacht zwanzig Stunden, während der längste Tag4) zwanzig Stunden und seine Nacht vier Stunden dauert.

<sup>1)</sup> Ich verstehe diese Stelle von der Bestimmung der Länge. Streicht man mit dem Herausgeber das und versteht unter der "geraden Sphäre" nicht den Äquator, sondern den Meridian, so wäre unter der "Rückkehr zu derselben" die sich wiederholende Culmination zu verstehn.

<sup>3)</sup> D. h. ἰσημερινός, ἀρατικός und ἀνταρατικός, τροπικός θερινός und χειμερινός Theon. Smyrn. p. 162 Geminus Isagoge cap. 4 (bei Halma, Table chronologique, Paris 1819 p. 20).

<sup>4)</sup> Ptol. Geogr. VIII, cap. 3 (Nobbe II, p. 197, l. 6): Ἡ μὲν οὖν Θούλη τὴν μεγίστην ἡμέραν έχει ωρων ἰσημερινῶν κ΄. Ebenda cap. 30 (p. 261)

Das ist eine Insel, welche die Insel Tûlf ( $\Theta o \acute{\nu} \lambda \eta$ ) heifst und zum Lande Europa gehört, und sie ist der nördlichste (Punkt) des Landes Rûm. Cap. 26. Wenn man die Gegend kennen lernen will, von welcher sich die Sonne auf sechs Monate entfernt, so dass völlige Finsternis herrscht, während sie auch sechs Monate scheint, so dass völliges Licht herrscht: das ist die Nachbarschaft des Nordpols. Cap. 27. Wenn man von einem Fixstern wissen will, der für einen beliebigen Ort der Erde aufgeht, zu welchem Grade der Burgen er gehört. Cap. 28. Wenn man wissen will, wie viel Grade zwischen dem Haupte des Widders und dem Aufgangspunkte in irgend einer Gegend liegen 1). Cap. 29. Wenn man von irgend einer Stadt oder Gegend wissen will, zu welchem Klima sie gehört. Cap. 30. Wenn man die Breite des Mondes oder eines Sternes wissen will. Cap. 31. Wenn man p. 157 die Mittellinie des Himmels in ihrer Lage vom Zenith einer Gegend aus bestimmen will. Cap. 32. Wenn man Länge und Breite der Sterne wissen will, nachdem man die Richtung (eig. den Gang) der Himmelsmitte kennt. Cap. 33. Wenn man den Ort vom Haupte und Schweife des Drachen wissen will, und ob sie zusammentrifft mit der Sonnen- und Mondsphäre<sup>2</sup>). Cap. 34. Wenn man die Aufsteigungen mittelst der Wasseruhr (?) kennen lernen will. Cap. 35. Wenn man den Lauf der Fixsternsphäre kennen lernen will. Cap. 36. Wenn man den Aufgang und Untergang der Sterne kennen lernen will. Cap. 37. Wenn man die Länge einer Stadt wissen will. Cap. 38. Über die Kunde von den Längengraden der Städte. Cap. 39. Über die Ermittelung des Bogens (?) durch Berechnung. Dies sind die Capitel des "Reifenwerks".

Die Schrift über das Scheibenwerk (Datu-ssafa'ih), d. h. das Astrolabium. Er beginnt mit der Beschreibung seiner Anfertigung, wie man seine Grenzen und Maße macht und die Ränder, die Scheiben, die Spinne und die Regel<sup>3</sup>) (Diopterlineal)

wird die nördlichste Breite Europas, also doch auch wohl Thule, d. h. die Shetlandinseln (Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie p. 533 nach Müllenhoff), durch den 63. Grad bezeichnet.

<sup>1)</sup> Den Zusatz من اجزاء المطالع habe ich als unverständlich unübersetzt gelassen. Grammatisch scheint derselbe nicht sowohl von als vielmehr von 🚈 abzuhängen. Da es sich augenscheinlich um Längenbestimmungen vom Frühlingspunkte aus handelt, müßte "Aufsteigungsgrad" so viel heißen wie "Längengrad" oder "Rectascension". Vgl. die Überschriften zur Cap. 35, 38, 39 von Cod. 957, Casiri I, p. 395.

<sup>2)</sup> Zur Erklärung dient vielleicht Delambre II p. 546. Auch höre ich von einem Sachverständigen, dass die alten Astrologen von einer Drakonitischen Periode reden.

<sup>3)</sup> Die Ausdrücke قبحه, صفيحة , مفيحة und قال sind bekannt. Vgl. Woepcke in den Abhandlungen der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1859, Math. Abh. p. 1-2 und B. Dorn in den Mémoires de l'academie Imp. de St. Pétersbourg T. IX, Nr. 1. 1865 p. 27.

verbindet, wie man es auseinandernimmt und zerlegt, so dass es

trotz der Zerlegung in seine Teile unversehrt bleibt, (spricht über) seine Brücken (Horizontalkreise) 1) und seine Neigung. Dies erläutert und beschreibt er: eine Scheibe für jedes Klima, die Länge und Breite jedes Klimas, die Örter der Sterne, die (Bezeichnung der) Stunden (oder: Jahreszeiten) daran, Aufgang(s-) und Untergang (-shorizont), den geneigten, den südlichen, den nördlichen (Kreis), das Haupt des Steinbocks und des Krebses, des Widders und der Wage 2). Dann zeigt er, wie man es handhabt. Cap. 1. Seine Prüfung, damit (oder = bis) es richtig ist (zeigt). Cap. 2. Über die Prüfung der beiden Enden der Regel. Cap. 3. Wie man erkennt, wie viel Stunden vom Tage vergangen sind, welche Burg, und welcher Grad der Aufsteigung. Cap. 4. Wie man erkennt, p. 158 wie viel Stunden von der Nacht vergangen sind, und was (wie gross) die Aufsteigung ist in Burgen und Graden. Cap. 5. Wie man den Ort der Sonne in den Burgen und Graden erkennt. Cap. 6. Wie man die Örter des Mondes erkennt, in welcher Burg und welchem Grade er steht, und wo die sieben Sterne stehen. Cap. 7. Wie man die Breite des Mondes erkennt. Cap. 8. Wie man die Aufgänge der zwölf Burgen in den sieben Klimas und jede von diesen Burgen erkennt. Cap. 9. Wie die Aufsteigungen die gerade Sphäre schneiden, und was (welche Burg) einen bestimmten Gleichheitsgrad erreicht 3). Cap. 10. Wie man erkennt, wie viel Nacht- und Tagesstunden in irgend einer Jahreszeit in irgend einem Klima sind. Cap. 11. Wie man die Länge des Tages (Tagbogens) irgend eines Fixsternes erkennt, und was von der Sphäre läuft von der Aufgangszeit bis zur Untergangszeit der Sterne. Cap. 12. Wie man die Länge und Breite der Sterne erkennt. Cap. 13. Wie man

<sup>1)</sup> Delambre, Hist. de l'Astr. anc. II, p. 452 Mitte: almicantarats.

<sup>2)</sup> Vor الطالع والغارب ergänze ich فائدة الفق (Woepcke p. 27: الفق الطالع والغارب (Woepcke p. 27: وأس المغرب المشرق المغرب المشرق المغرب المشرق المغرب المشرق المغرب المشرق المغرب المؤرد والمعرفة والمعر

<sup>3)</sup> Vgl. Anm. 1 zu p. 22. السواء kann wohl nichts anderes heisen als "Grad auf dem Gleicher" (خطّ الاستواء), also "Längengrad".

die Ortsveränderung der Fixsterne kennen lernt: sie beträgt in je hundert¹) Mondjahren einen Grad. Oap. 14. Wie man die Geneigtheit der Burgen gegen die Gleichheitslinie (den Äquator), d. h. den Kreis des Widders und der Wage, kennen lernt. Cap. 15. Wie man erkennt, welche Städte dem Norden und dem Süden am nächsten liegen. Cap. 16. Wie man die dem Osten und dem Westen am nächsten gelegenen Städte kennen lernt. Cap. 17. Wie man die Breite jedes Klimas kennen lernt. Cap. 18. Wie man erkennt, in welchem Klima man wohnt. Cap. 19. Wie man die Breite jedes beliebigen Klimas und jeder beliebigen Stadt erkennt. Cap. 20. Wie man die Anordnung der fünf Straßen²) erkennt, und wie ihre Bahnen sind. — In jedem dieser Capitel hat er eine ausführliche Erklärung, in welcher er darlegt, was zu seiner Erkenntnis erforderlich ist. Das also sind seine Absichten im "Scheibenwerk".

Seine Schrift "der Kanon" (al-Qanûn) 3) über die Kunde p. 159 und Berechnung der Sterne, die Einteilung und Bestimmung ihrer Teile (Bilder) gehört zu den vollkommensten und klarsten Schriften über die Sterne. Das erste, was er sagt, bezieht sich auf die Himmelskugel, an welcher sich diese Sterne herumdrehen. Ein Cap. (1) handelt von der Kunde des Weges der Sterne an jedem Tage. Er sagt: Der Weg der Sonne an jedem Tage beträgt 59 Minuten, der Weg der Höhe (d. h. Erdferne) des Mondes 7 Minuten (?), der Weg des Hauptes des Drachen, d. h. des Gauzahar 3 Minuten (?), der Weg des Saturn 2 Minuten, der Weg des Jupiter 5 Minuten, der Weg des Mars 31 Minuten, der Weg der Venus 1 Grad 36 Minuten (?), der Weg des Merkur 4 Grad 5 Minuten (?), der Weg des Regulus (eig. des Herzens des Löwen) 5) 6 Secunden. Ein Cap. (2) von der Kunde der mittleren Bewegungen

<sup>1)</sup> Statt την lese ich κτος; vgl. Alm. VII, 2 (Halma II, p. 13): την της μιας μοίρας εἰς τα ἐπόμενα παραχώρησιν ἐν ἐκατὸν ἔγγιστα ἔτεσι γεγενημένην. Delambre II, p. 626; doch vgl. Albêrûnî, Chronologie, p. 29, l. 11.

<sup>2)</sup> Vgl. Anm. 3 zu p. 22.

<sup>3)</sup> بَلَقُونَ ـ ـ الْمَسْمَى بالقانونِ نَاوِنَ بِالقَانونِ بِالقَانونِ بِالقَانونِ بِالقَانونِ بِالقَانونِ بِالقَانونِ بَالقَانونِ بَالقَانونِ بَالقَانونِ بَالقَانونِ بِالقَانونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِ بِالقَانِونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِونِ بِالقَانِ بِينَا لِيَعْلِيْهِ بِالقَانِونِ بِينَا لِمِنْ بِينَا لِمِنْ بِينَا لِي بِالقَانِونِ بِينَا لِمِينَا لِمِنْ لِينَا لِمِنْ لِينَا لِمِينَا لِمِنْ لِينَا لِمُنْ لِينَا لِمِينَا لِمِنْ لِينَا لِمِينَ لِمِنْ لِينَا لِمِنْ لِينَا لِمِينَا لِمِنْ لِينَا لِمِنْ لِينَا لِمِينَ لِمِنْ لِمِينَا لِمِينَ لِمِنْ لِمِينَا لْمِينَا لِمِينَا لِمِينَالْمِينَا لِمِينَا لِمِي

<sup>4)</sup> Nur bei Sonne, Saturn, Jupiter und Mars stimmen die Zahlen; die übrigen Angaben sind verkehrt.

<sup>5)</sup> Geminus, Isagoge cap. 2 (Halma p. 18): καρδία λέοντος - ὑπὸ δέ τινων βασιλίσκος καλεῖται. Statt "6 Secunden an einem Tage" muß es heißen "1 Secunde in 6 Tagen". Vgl. Halma, Commentaire sur les tables manuelles I, p. 127.

der Sterne, ihre Bestimmung und Ausgleichung, da sie nur durch ihre mittleren Bewegungen bestimmt werden können. Ein Cap. (3) von der Bewegung der Himmelsquartiere nach der Lehre der Astrologen, dass sich nämlich die Himmelsquartiere acht Grade vorwärts und acht Grade rückwärts bewegen und in je achtzig Jahren (einen Grad) fortschreiten und in je achtzig Jahren einen Grad zurückgehen<sup>1</sup>). Ein Cap. (4) von der Neigung der Sonne und der Breite der sechs Sterne, ihrem nördlichen und südlichen Abstand. Er stellt hierfür für jeden dieser Sterne eine Tafel auf. Mit der Neigung der Sonne ist ihre Neigung gegen den Äquator, mit der Neigung der Breite der Sterne ist ihr Abstand von der Sonnenbahn gemeint. Ein Cap. (5) vom Stillstande und Rücklaufe der sieben Sterne (Planeten), und wie jener eintritt (?) 2) für Saturn, Jupiter und Mars, wenn zwischen einem derselben und der Sonne 120 oder 240 Grad sind, für Venus und Mercur, wenn sie ihren größten p. 160 Abstand von der Sonne erreicht haben, so dass die Venus 46, der Mercur 23 Grad von ihr entfernt ist. Ein Cap. (6) vom Aufgange der sieben Sterne unter dem Sonnenstrahl und ihrem Untergange vor und hinter demselben 3). Ein Cap. (7) von der Berichtigung und Ausgleichung der Stunden und ihrer Verwandlung aus krummen 4) Stunden in gleichmäßige. Ein Cap. (8) von der Kenntnis der Länge und Breite der Städte und der Verteilung der Städte der

<sup>1)</sup> Bar-Hebraei Chronicon Syriacum p. 59: מספים אובי אובי אובים או

<sup>2)</sup> Dass dieses der Sinn ist, beweisen die Worte des Originals (Halma a. a. O. p. 59): περὶ τῆς τῶν στηριγμῶν ἐφόδον - οἵτινες ἀποτελοῦνται ἐπὶ μὲν Κρόνον etc. Man hat also die Wahl, entweder in dem ἐπὶ στελεῖν heißt wohl "darbringen", auch "verehren"(?), aber schwerlich "bitten" — oder eine Verderbnis des Textes

anzunehmen. Im letztern Falle könnte man an يمنلى denken; das على denken; das يمنلى in غ zu verwandeln.

<sup>3)</sup> Halma a. a. O. p. 61: περὶ τῶν πρὸς τὸν ἥλιον πρώτων ἢ ἐσχάτων φάσεων - - περὶ τε τῶν ἑώων ἀνατολῶν καὶ τῶν ἑσπερίων δύσεων - - περὶ τε τῶν ἑσπερίων ἀνατολῶν καὶ τῶν ἑώων δύσεων - - εἰς τὰ πυρηγούμενα τοῦ ἡλίου - - p. 62: εἰς τὰ ἐπόμενα τοῦ ἡλίου.

<sup>4)</sup> Ein entsprechender Ausdruck findet sich meines Wissens nicht im Griechischen. Zur Sache vgl. Halma a. a. O. p. 35: τάς τε διδομένας ώφας καιφικάς μεταλαμβάνειν είς ἰσημεφινάς.

Welt auf die sieben Klimas. Er bestimmt für jede Stadt Länge und Breite und verzeichnet sie (die Städte) auf einer Tafel, welche er Tafel der Städte nennt, und stellt es dar in drei Abschnitten. Im ersten steht die Benennung der Städte, im zweiten die Länge jeder Stadt, im dritten die Breite jeder Stadt, d. h. ihre nördliche Abweichung von der durch das Haupt des Widders und der Wage bezeichneten Grenze. Auch bestimmt er die Breite jedes Klimas, d. h. die nördliche Abweichung seiner Mitte vom Haupte des Widders und der Wage, und verzeichnet dieselbe an der Spitze seiner Aufgangstafel (?). Wenn man also die Breite irgend einer Stadt in der Welt erfahren will, und dieselbe zu dem gehört, was er in (dem Abschnitte von) der Benennung der Städte aufgezeichnet hat, so sieht man nach, die Breite von welchem Klima (ihr) am nächsten liegt, und die Stadt gehört dann zu dem Klima, dessen Breite man ihrer Breite am nächsten findet. In einem Cap. (9) ist (die Rede von) der Breite jedes Klimas. Er sagt: Das erste (geht bis zu) 16° [27]', das zweite bis 23° 11' (?), das dritte bis 30° 22', das vierte bis 36°, das fünfte bis 40° 56', das sechste bis 45° 1', das siebente bis 48° 32′ 1). In einem Cap. (10) wird die Abweichung des Mondes erörtert, welche Parallaxe heisst. Er lehrt, dieselbe sei der scheinbare Ort (eig. Augenschein) 2) des Mondes, da der Mond zwei Örter habe, erstens seinen scheinbaren Ort, zweitens p. 161 seinen mittleren Ort. Ein Cap. (11) von der Conjunction und Opposition der Sonne und des Mondes, und wie man dieselbe berechnet, so dass es stimmt. Ein Cap. (12) von der Verfinsterung des Mondes und ihrem Gebiete. Ein Cap. (13) von der Verfinsterung der Sonne, und wie man dieselbe berechnet zur Zeit der Conjunction. Ein Cap. (14) von der Ausgleichung der Angaben (eig. dessen, was man findet in den) der Sterntafeln, Aufgangstafeln u. a. Ein Cap. (15) von der Ausgleichung bei der Berechnung des Aufgangs. -Darin sind 180 Tafeln, und jeder Satz wird durch Figuren erläutert 3).

<sup>1)</sup> Die nördlichen Grenzen dieser vom Äquator aus gemessenen Breitenzonen sind bekanntlich Meroë, Syene, Südspitze des Nildeltas, Rhodus, Hellespont, Μέσος Πόντος und (Mündung des) Borysthenes. Da die Zahlen der Grade und Minuten im ganzen mit den Angaben des Ptolemäus stimmen (Οριζόντων καταγραφή bei Halma I p. 450), so habe ich kein Bedenken getragen, beim ersten und sechsten Klima die Minutenzahlen zu ändern: an der ersten Stelle ist vor كفيعة die Zahl ausgefallen, an der zweiten hat sich die Minutenzahl des folgenden Klimas eingeschlichen. Beim zweiten Klima erwartet man 51' statt 11'.

في المنظم Auch Almag. III, 4 wird φαινόμενος wiedergegeben durch . والبوينة

<sup>3)</sup> So nach der Änderung des Herausgebers. Die Lesart der Handschrift wäre zu übersetzen "und er beweist jeden Satz durch unzweifelhafte Gründe".

Alphabetisches Verzeichnis der astronomischen Kunstausdrücke auf p. 151—161 und in den Capitelüberschriften der Almagest-Übersetzung nach der Leidener Handschrift<sup>1</sup>).

αναγραφή تحطیط VII 4.

ἀναποδισμός (ὑποστροφή) جوع Q 5, جعت Shahr. p. 240, Gg.

ανατολή καὶ κατάδυσις (δυσμή) وغروب (طلوع) وغروب VIII 5; S 11. Η 36, p. 136 l. 5.

مُعْموموهُ مطلع II 8, 9; S 8, 9 طلع II 7; عطلع S 3, 4. معنام qopa ما يطلع المطالع II 9—13 (Cod. Lugd. ما يطلع ما يطلع ما يطلع ما يطلع ما يطلع المعالع ما يطلع المعالم على المعالم المعالم

ἀνωμαλία اختلاف vgl. κίνησις.

مُπόγειον الْبُعد IX 7; X 1, 7; XI 1, 5 Gg. περιγειότατος الْبُعد الابعد ΙΧ 8; عضيض Q 1, Gg. حضيض Shahr. p. 240.

απόδειξις بعان IX 7 u. s. w., تبيين V 13.

άποκατάστασις, περιοδική العودة الدوارية ΙΧ 3.

يُعد (διάστασις, ἀπόστασις) بُعد V 13, VI 6, XIII 9; البعد الشمسيّ VII 1; ἡλιακόν ما بين Q 4, 5; ما بين

άποτελεσματικός الطلسيات Q 3.

άστερισμός الكواكب الثابتة VII 5, VIII 1.

 $\dot{\alpha}$  ق $\dot{\alpha}$  الكوكب الثابت VII 1 u. s. w. H 17 u. s. w., o $\dot{\alpha}$  ما  $\dot{\alpha}$  ما  $\dot{\alpha}$  ما  $\dot{\alpha}$  الكواكب (الخمسة) المتحبيرة

<sup>1)</sup> Nicht berücksichtigt sind die Namen der Sterne und Tierkreiszeichen und die allgemeinen mathematischen Ausdrücke. Die Almagest-Stellen sind ohne weitere Bezeichnung nur durch Buch- und Capitelzahlen aufgeführt. H = Dätu-l-halq (Armillarsphäre), S = Dätu-ssafä'ih (Astrolabium), Q = Qänûn (Kanon). Bei der letztern Schrift habe ich die Capitel wie in meiner Übersetzung gezählt. Bei dem geringen Umfange dieses Wörterverzeichnisses, welches vor allem dem Verständnisse und der Controlle der Übersetzung dienen soll, hat es wohl kein Bedenken, die griechischen Ausdrücke voranzustellen und nach dem Vorgange von Dieterici die Attribute unter den Substantiven aufzuführen.

IX 1—5 u. s. w., الكواكب السبّة Q 4; الكواكب السبّة S 6, Q 5, 6; الكواكب السبّارة Shahr. p. 240.

ἀστρολάβος منات الصفائح S.

βαθμός ε. μοῖρα.

γνώμων مقياس ΙΙ 5.

γραμμικῶς بالخطوط المساحية XI 9.

διάχρισις (διευχρίνησις) تمييز V 19, XI 11 u. s. w.

διάμετρος قطر V 14 u. s. w., κατὰ διάμετρον γενόμενος نظير Η 11.

διάστασις s. ἀπόστημα . μεγίστη διάστασις البعد الاعظم XII 10 (gr. 8).

διόρθωσις تقويم IV 7 (gr. 6) u. o. تعديل Q 14, 15 (= προσθαγαίρεσις); تقويم وتعديل Q 2, 7 vgl. Shahrast, p. 241 l. 1; Albêrûnî p. 136, l. 2.

ἔγκλισις ميل XIII 2 vgl. λοξότης.

έχθεσις ε. χανών.

قلك الفلك الخارج المركز ( IV 5 مركز للحارج الفلك الخارج Ιν 5 الفلك الخارج المركز العارج المركز الخارج Ινεντρότης

الحدود VI 9–11 u. s. w.;  $\delta \rho o \iota$  فيكود VI 9–13 v. s. VI و نواحى الكسوفية VI 5; نواحى الكسوفية VI 6.

έξαρμα ε. πόλος.

έξηχοστόν s. λεπτόν.

ἐπίχυχλος فلك التدوير IV 5 u. s. w. vgl. χίνησις.

قتيش ; 5 III ابحاث VI 4.

قيقة الموضع IX 11 u. s. w., حقيقة الموضع III 9 (gr. 7).

Η 10, II 4 (ar.), 8 (ar.), ω (αν.) Β 8 (= δωδεκατημόρια) 1).

ήμισφαίριοι, βόρειον النصف الشمالي من الكرة VII 5, νότιον النصف المجنوبي من الكرة VII 1.

 $\mathcal{H}$ εσις 1) = τόπος 2) = ἀπόστημα; صغة الموضع VIII 2.  $\mathcal{H}$ εώρημα ج. Ι 2 (gr. 1).

ισημερία (νυχθημέρου ισότης) المنتواء الليل والنهار (Ινιχθημέρου ισότης) المنتواء الليل

κατασκευή, ὀργάνου אוֹעוֹ V 1, 12 (الكن Bar Hebr. Chr. Syr. p. 59).

κίνησις κατ' ξικυύκλιος εμπίκιος ΙΙΙ 3, ή κατ' ξικεντρότητα α,  $\frac{1}{2}$  IV 5 (gr. 4),  $\frac{1}{2}$  κατ' ξπίκυκλον ΙΙΙ 3, ή εἰς τὰ ξπόμενα ερμι ΙΙΙ 2 (ar.), Η εἰς τὰ ξπόμενα ερμι ΙΙΙ 2 (ar.), ΙΙΙ 2 (ar.), ΙΙΙ 2 (ar.), ΙΙΙ 3, ή μέση μεταβατική (μετανάστασις, μετάβασις) Ιμι 2  $\frac{1}{2}$   $\frac$ 

 $\chi\lambda i\mu\alpha$  الاقاليم السبعة  $\chi\lambda i\mu\alpha$  الاقاليم الاقاليم السبعة Q 8, S 8, H 23, الافلاک II 13 (Cod. Lugd.).

 $\chi$ ορυφή (το κατὰ χορυφήν σημεῖον) الرووس II 3, 4 u. s. w. H 31.

<sup>1)</sup> Die Himmelsburgen der Araber sind ebenso wie die Tierbilder der Griechen lediglich i deelle Abschnitte der Ekliptik zu je 30°. Vgl. die Definition bei Dieterici, Die Naturanschauung und Naturphilosophie der Araber (1861) p. 30—31. Diese Thatsache muß/man sich stets gegenwärtig halten, um die vorstehenden Übersetzungen nicht mißzuverstehn.

λεπτόν (έξηκοστόν = Minute) دقیقت Q 1, 9, λεπτὸν (έξηκοστὸν) δεύτερον (= Secunde) ثانیة Q 1.

λοξότης (λόξωμα) ميل البروج , ميل 8 14, ميل الشمس Q 4, Q النحراف XIII 2—3, انحراف Q 8.

μετάπτωσις انتقال ΙΧ 7 vgl. μεταβατική κίνησις.

μοῖρα (= βαθμός vgl. Delambre II p. 627) جزء Η 9 u. s. w.,<math>S 3-6, Q 3 (والجزء درجة) u. s. w.

والمواضع المسكونة من الارض I I المواضع المسكونة من الارض I 2 (Ja'q.).  $\delta \rho i \zeta \omega v \, (\delta i o \rho i \zeta \omega v)$  الشرة الافتى I II 12 u. s. w. دائرة الدويم) افتى I II 12 u. s. w. دائرة الدويم) المطلع

πανσέληνος(ν) امتلاء VI 1.

παράλλαξις برلكسيس Q 10, اختلاف المنظر V 11, 12, 17, 19. و انحراف القم Q 10.

παραχώρησις تباعد XIII 6.

 $\pi$ مْوِمْوْمْ ( $\tau$ وەم  $\eta$  ,  $\tau$ ووهْ ,  $\tau$ ووام ,  $\tau$ وام  $\eta$  ,  $\tau$ وام  $\eta$  ,  $\tau$  ,  $\tau$ 

περίοδος , υς, περιοδικός نو VI 4 vgl. συζυγία.

 $\pi$  وقويس (قوس عور بيت بيت المورة المورة بيت المورة

πόλος القطب الشمالي I 2 (Ja'q.), القطب الشمالي I 2 (Ja'q.), القطب الشمالي I 2 (Ja'q.) التفاع القطب Η 26; ἔξαρμα τοῦ πόλου التفاع القطب II 3 (Ja'q. hat an dieser Stelle als Seitenstück zur Polhöhe eine "Poltiefe" انخفاص (!), was wohl nur vom Supplementwinkel verstanden werden kann).

πραγματεία تهيئة VI 2, صفة التحطيط VI 7.

προήγησις تقدّم XII 1—6, جرع XII 7 vgl. ἀναποδισμός.

 $\pi$ ون $\vartheta$ دىن الجهات IX 2.

ما بتقدّم XII 1, 7, ما يتقدّم ΧΙΙ 1, 7, ما يتقدّم XII 1, 7, ما يتقديمه

 $\pi \varrho \acute{o} \sigma v e v \sigma \iota g$  كراف V 5, انحراف  $Q 8 (v g l. ~ \lambda o \xi \acute{o} \tau \eta g)$  الانحراف V I 1 l g والميل V I 1 l g والميل

<sup>1) &</sup>quot;Umschwung", sonst قال vgl. Dieterici, Die Logik und Psychologie der Araber, p. 185 s. v. kreisen lassen.

σημεῖον, τὰ ἰσημερινὰ σημεῖα الستواء ) Η 5, τὰ τροπικὰ σημεῖα برجا الستواء), τὰ τέσσαρα s. τεταρτημορίαι, ἀνατέλλον s. ἀνατολή, μεσουράνησις.

στηριγμός مقام XII 7 -8, Q 5.

الاتصال الحقّق VI 2, ἡ ἀκριβής الاتصال الاوسط VI 4, ἡ περιοδική الاتصال ذو الادوار VI 4, ἡ περιοδική الاتصال ذو الادوار VI 4, ἡ περιοδική الاجتماع والاستقبال VI 2, 4, الاتصلات VI 2, 4, الاجتماع والاستقبال VI 2, 4, القران والاستقبال Shahr. p. 240. المقابلة والمقارنة P. 136, 1. 7 الجتماع σύνοδος الجماع VI, 1, اجتماع VI, 1, اجتماع VI, 1, اجتماع VI, 1, اجتماع VI, 1, المقابلة والمقارنة VI, 1, المقابلة والمقارنة VI, 1, المقابلة والمقارنة VI المقبال المقابلة والمقارنة VI المقران المقابلة والمقارنة VI المقران ا

σχηματισμός (Sternbild) شکل VIII 4.

 $\tau \alpha$ انب X 1.

ت ا (Ja'q.) Gg. بسموّ (I 2 im Texte) نتو I 1 (Ja'q.) Gg. وبال (Shahr. p. 240, Gg. شرف

τεταρτημορίαι (τεταρτημόρια, τὰ τέσσαρα μόρια τοῦ ζωδιακοῦ

<sup>1)</sup> Albêrûnî p. 326, l. 1: نُقَطُ الاعتدالَيْن والانقلابين . Bd. XLII.

رأس للحدى H 14 (S Einl. ورأس الميزان ورأس الميزان الم

τήρησις (παρατήρησις) صدى, IV 1 (المنولة Bar Hebr. a. a. 0.). τόπος, δ φαινόμενος موضع الروية Q 10, δ δμαλός (loog) المعتدلة Q 10.

τροπή تحریک Q 3; αἱ τροπαί = τὰ τροπικὰ σημεῖα. τρόπος عفت VII 4, حجه XIII 2.

ὑπόθεσις κερ IV 11 (gr. 10), V 2, XIII 1 u. o.

χρόνος, μέγεθος εναυσίου χρόνου السنة نظول السنة ΙΙΙ 1 (gr. 2),  $\dot{\sigma}$   $\dot{\tau}$   $\dot{\sigma}$   $\dot{\tau}$   $\dot{\tau}$ 

ψηφοφορία حساب H 39 ("Umrechnung", sonst auch استخراج Η 39 ("Umrechnung", sonst auch استخراج).

Beigabe  $^2)$ . Übersetzung von Ja'qûbî I p. 166—171.

p. 166 Die Könige der Griechen und die Römer, welche nach ihnen herrschten, hatten verschiedene Ansichten.

<sup>1)</sup> معوج "krumm" bedeutet auch sonst "zu groß" (مائکر) oder "zu klein" (ناقص), vgl. Dieterici, Die Logik und Psychologie der Araber, p. 174 s. v. Analogie.

<sup>2)</sup> Die Quelle dieses ältesten Abrisses einer Geschichte der griechischen Philosophie bei den Arabern weiß ich leider nicht anzugeben. Vermutlich liegt auch diesem Abschnitte ein griechisches Werk zu Grunde.

Eine Partei von ihnen (lebte) nach der Religion der Sabier, und man pflegte sie die Hanifen¹) zu nennen. Das sind die, welche einen Schöpfer bekennen und anerkennen und behaupten, daß sie einen Propheten haben, z. B. Ûrânî, 'Abidîmûn und Hermes, den dreimal Gnädigen²). Man sagt, der letztere sei der Prophet Idris (Henoch), und er sei der erste, welcher mit dem Schreibrohre geschrieben und die Sternkunde gelehrt habe. Vom erhabenen Schöpfer reden sie nach dem Worte des Hermes, Gott zu begreifen sei schwierig, ihn auszusprechen unmöglich, Gott sei die Ursache der Ursachen und habe die Welt auf einmal bereitet.

Eine andere Partei sind die Anhänger des Zenon, das sind die Sophisten, ein Name, der im Griechischen Irreleitung bedeutet; auf arabisch heißen sie Widerspruchsleute. Sie lehren: Es giebt weder ein Wissen noch ein Gewußtes. Als Beweis hierfür führen sie an, daß die Menschen verschiedener Ansicht sind und einer gegenüber dem andern auf seinem Rechte besteht. Sie sagen: Wir betrachteten die Behauptung der verschiedenen Menschen und fanden, dass sie uneins sind und nicht übereinstimmen; doch bemerkten wir, dass sie trotz ihrer Uneinigkeit darin einig sind, dass die Wahrheit gemeinsam, nicht verschieden, der Irrtum aber verschieden, nicht gemeinsam sei. In (dieser) ihrer Übereinstimmung liegt ein Zeugnis gegen sie, dass sie die Wahrheit nicht kennen. Nachdem sie dies zugestanden haben, hat die Wahrheit (für sie) keinen Platz, dessen Erreichung zu wünschen wäre, außer im einzelnen Menschen. So erkannten wir, dass dieselbe (die Wahrheit) nur unter einer von zwei Voraussetzungen existiert, indem man nämlich entweder dem, welcher (auf sie) Anspruch macht, sich ergiebt oder seinen Anspruch aufdeckt. Wir betrachteten also den Anspruch und fanden nur, was ihnen bequem war 3); da hielten

<sup>1)</sup> Fihr. 22, 1; dagegen Shahrast. p. 203: كالصبوة في مقابلة المنافقة المنا

<sup>2)</sup> Andere Schreibungen für عانيمون sind عانيمون Shahrast a. a. O., Hâg. Chalf. I, 65, اغانيمون Albêrûnî p. 318, l. 16, Hâg. Chalf. VI, 51, Fihr. 353, 23, اغانايمون (المعربة المعربة المعربة

<sup>3)</sup> Ich möchte die Lesart der Hds. beibehalten, die zwar keinen völlig befriedigenden Sinn giebt, aber, wie mir scheint, einen erträglicheren als die Emendation des Herausgebers.

wir es aus zwei Gründen nicht für recht, ihnen die Wahrheit zuzuerkennen, erstens, weil sie sich gegenseitig Lügen strafen, zweitens, weil sie darin einig sind, dass sie die Wahrheit nicht kennen. So blieb nichts anderes übrig, als den Anspruch aufzudecken. Das thaten wir und bemerkten, dass bei ihnen insgesamt der Sieg p. 167 (d. h. das Recht) in gleichmäßigem Wechsel schwankt und herumgeht 1), indem ein Mal diese (Partei) die Obmacht hat, ein anderes Mal die andere, und wir entdeckten bei keiner Partei einen Vorzug, und es giebt keine Gemeinsamkeit in ihr (der Wahrheit?) und keinen Beweis, oder Gleichmäßigkeit und Einstimmigkeit in demselben (dem Beweise?). Da also bei der Gesamtheit und bei den Einzelnen weder durch (Ergebung an) den Anspruch noch durch Erörterung das Auffinden der Wahrheit gelang 2), so blieb für das Wissen kein Platz, wo man es finden könnte, noch für die Wahrheit eine Methode, auf welche (eig. von welcher aus) man sie erreichen könnte. Da urteilten wir, es gebe kein Wissen und keine Erkenntnis. Denn ist etwas unzweifelhaft bestimmt, so muß man es an der Übereinstimmung oder an dem Unterschiede erkennen können, ohne dass jemand es [als seiend] bezeichnen darf, während es doch nicht ist, oder dass jemand behaupten darf, es sei nicht, während er es doch [als seiend] bemerkt. Denn wenn er oder sonst jemand etwas für seiend ausgäbe, was es nicht ist, so würde er sich von der Wahrheit entfernen; träte ihm dann ein anderer entgegen und bezeichnete es als nichtseiend, so müßte ohne Zweifel einer von beiden Recht haben. Denn ist etwas bestimmt und wirklich, so muss es unbedingt entweder sein oder nicht sein. Ist es aber nichts, so ist beides falsch, mag man behaupten, es sei, oder, es sei nicht. Denn das Seiende ist etwas, und das Nichtseiende ist etwas; doch was nichts ist, ist weder seiend noch nichtseiend. In ähnlicher Weise argumentiert auch eine andere [Klasse von ihnen], nämlich folgendermaßen: Begreift man alle Dinge durch das (vorangehende) Wissen und dieses Wissen wieder durch ein (anderes vorangehendes) Wissen, so hat dies entweder eine Grenze, oder es hat keine Grenze. Ist es begrenzt, so (kommt man schliefslich) zum Nichtgewußten. Was aber nicht gewußt wird, ist unbekannt; und wie könnte man die Dinge durch Unbekanntes er-

<sup>1)</sup> Indes heißt بدور باری بدور schwerlich "im Kreise herumgehen". Vielleicht faßt man besser تجار und تكافى als nomina verbi und liest ندور statt بدور. Dann wäre wörtlich zu übersetzen: wir fanden in ihnen Leute des Sichgewachsenseins und des Miteinanderlaufens, bei denen allen der Sieg herumkreist gleichmäßig zwischen ihnen.

<sup>2)</sup> Dies möchte etwa der Sinn des offenbar verderbten Textes sein. Zu زعوز vermist man das Objekt; vor اعوز scheint و يالمناظرة

kennen? Ist es aber unbegrenzt und hat kein Ende, so läßt es sich nicht begreifen, und was sich nicht begreifen läßt, ist gleichfalls unbekannt. Also sind in dieser Schlussfolgerung beide Voraussetzungen unbekannt und nicht gewußt. Und wie könnte Unbekanntes gewußt werden, es sei denn, daß man alles wüßte, was doch unmöglich ist! In diese beiden Klassen zerfallen sie; ihr Streben ist groß und ihr Eifer stark 1).

Eine Partei, welche die Dahritische 2) heist, sagt: Es giebt p. 168 weder eine Religion noch einen Herrn (Gott), noch einen Gesandten, noch ein Buch (Offenbarung), noch eine Rückkehr (Auferstehung), noch eine Vergeltung des Guten und Bösen, noch Anfang und Ende, noch Entstehen und Vergehen eines Dinges. Vielmehr ist die Entstehung dessen, was man entstanden nennt, seine auf die Trennung folgende Vereinigung, und sein Vergehen die der Verbindung folgende Trennung. Beide Annahmen (eines Entstehens und eines Vergehens) bedeuten in der That das Sein eines Nichtseienden oder das Nichtsein eines Seienden. Sie (die Partei) heisst aber die Dahritische, weil sie behauptet, der Mensch (die Menschheit) sei nicht verschwunden und werde nicht verschwinden, und die Welt sei rund ohne Anfang und Ende. Sie begründen aber ihre Behauptung mit folgenden Worten: Hinsichtlich des Seins und Nichtseins eines Dinges giebt es nur zwei Zustände, die keinen dritten zulassen, nämlich den Zustand des Dinges, in welchem es existiert — und wie könnte etwas entstehen, was bereits ist und existiert? - und den Zustand, in welchem nichts ist - und wie könnte etwas entstehen in einem Zustande, der keine Vergleichung damit zulässt? Also ist das unmöglich. Desgleichen sagt der, welcher das Vergehen bestreitet: Man kennt nur zwei Zustände, nämlich den Zustand des Dinges, wo es besteht - ungereimt aber ist es, das Vergehen eines Dinges zu behaupten während des Zustandes, wo es ist und besteht -, und den Zustand, wo nichts ist und wie könnte da das Vergehen das Nächste (das Geringere?) sein? Also ist das ungereimt. Gestehen nun unsere Gegner unser Recht ein, so treten sie unserer Ansicht bei und verzichten auf ihre Ansicht; leugnen sie aber unsere Meinung', so behaupten sie einen

<sup>1)</sup> Man findet in diesem Abschnitte leicht manche Anklänge an die bekannten Lehren der Eleaten und Sophisten, am meisten wohl des Melissus und Gorgias. Als Quellen, aber schwerlich als solche, welche Ja'qûbî direkt benutzte, kämen also vor allem in Betracht: Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos, und die Scholien des Simplicius zur Aristotelischen Physik. Dasselbe gilt von dem ganzen folgenden Abschnitte; die in demselben vorgetragenen Lehren sind sensualistisch-skeptische, und es ist schwer zu sagen, welche andere Richtung außer der eleatisch-sophistischen mit dem Namen Dahriten gemeint sein soll.

<sup>2)</sup> Shahrast. p. 201 heißen die Dahriten (Atheïsten, Materialisten) auch Tabî'iten, معقولا (Naturalisten); es heist von ihnen: كالمناتب المعارض المعار

dritten Zustand, wo es weder Nichtsein noch Dasein giebt. Dieses wäre der häßlichste (= undenkbarste?) der drei Zustände.

Eine Abteilung von ihnen sagt: Der Ursprung der Dinge in der Ewigkeit ist ein Korn 1), welches entstand und sich dann spaltete; aus diesem ging die Welt hervor mit ihrer sichtbaren Verschiedenheit in Farben und Wahrnehmungen. Von ihnen behaupten die einen, sie (die Welt) sei nicht verschieden in ihren Merkmalen, sondern ihre Merkmale unterschieden sich nur hinsichtlich ihrer (der Welt) Wahrnehmung. Die andern stellen dies in Abrede und erkennen ihr Verschiedenheit in ihren Merkmalen und in ihrer Wesenheit zu. Diejenigen, welche die wirkliche Verschiedenheit leugnen, sagen: Die Dinge unterscheiden sich nur, sofern sie verschieden wahrgenommen werden, und keines besitzt eine Wesenheit, durch welche es ausschliefslich zu bestimmen wäre. Sie behaupten, ein Beweis bierfür sei die Thatsache, dass die an der Gallenkrankheit Leidenden, z. B. die Gelbsüchtigen, wenn sie Honig kosten, ihn bitter finden, während die Leute, welche von diesem Leiden verschont sind, ihn süß finden Ferner werde die Fledermaus vom Tageslichte geblendet, während die Nacht ihren Blick schärfe. Ist es nun das Licht, welches den Augen mehr Licht verleiht, und die Finsternis, welche sie trübt, so ist notwendig das Tageslicht für die Fledermaus Finsternis<sup>2</sup>). Dies kommt auch bei manchen Menschen und andern Tieren, Vögeln u. s. w. vor. Schärft nun, wie wir gezeigt haben, die Nacht die Augen, so ist für diese (Augen) die Nacht Licht, ebenso wie für die von ihnen verschiedenen der Tag Licht und die Nacht Finsternis ist. Sagt ihr aber, dies rühre von einem Fehler her, von welchem diese (Tier-)Arten betroffen seien, so fragen wir euch: (Findet sich dieser Fehler) bei den von jenen Verschiedenen oder bei den mit ihnen Verwandten? Sagt ihr: Bei den Verschiedenen, so sagen wir: Nein, mit dem Fehler sind die mit ihnen Verwandten behaftet; sagt ihr: Bei den Verwandten, so sagen wir: Nein, mit dem Fehler sind nach ihrer Meinung (?) die von ihnen Verschiedenen behaftet. So hat keine der beiden Arten vor der andern einen Vorzug. Weiter sagen sie: Seht ihr nicht,

von keinem Griechen "eine Liebe, die sich spaltet".

<sup>1)</sup> Da es nicht klar ist, welche Philosophen unter den Dahriten zu verstehen sind — denn die ihnen zugeschriebenen Ansichten sind weder die der alten ionischen Naturphilosophie noch die der Atomistik noch die des Epikur —, so läßt sich schwer sagen, woher diese Lehre von dem Urkorne stammt. Haben wir etwa an das Weltei der Orphischen Mysterien zu denken? Oder ist gar "Liebe" zu lesen? Aber erstens scheinen dann die Ausdrücke مُنْ أَنْ اللهُ اللهُ

<sup>2)</sup> Glosse: Ebenso blendet ihren Blick auch das Feuer.

wie der Schreiber die Schrift gleichmäßig und aufrecht schreibt? So sieht er sie jedoch (nur) von vorne; schaut er sie aber von rückwärts an, so erscheint sie ihm von der ihm bekannten verschieden, und neigt er sich von ihr weg, indem er sich bückt, oder nimmt er sie von hinten, so erscheint sie ihm verkehrt. Z. B. das Alif wird in einer Form geschrieben, welche sich von derjenigen aller Buchstaben unterscheidet; doch siehst du es von vorn, so erscheint es als Alif; siehst du es von hinten, so erscheint es als Bâ; und neigst du dich von ihm weg, so erscheint es als Nûn oder als Bâ. (Ähnlich ist es?), wenn einer, der von seinem Platze verschwindet, auf einem andern erscheint. Dem entspricht die Lehre von den Farben, Tönen, Geschmäcken, Gerüchen (?) und Berührungen 1). Z. B. erscheint eine Person aus der Nähe als groß und aus der Ferne als klein; so oft sie aber näher kommt, wird sie für den Augenschein größer, und so oft sie sich entfernt, wird sie für den Augenschein kleiner. Ebenso ist es mit der Stimme: sie hört sich p. 170 von nahe stark, von fern leise an. Ebenso ist es mit dem Geschmacke: kostest du etwas nur wenig, so findest du es mäßig süfs; kostest du aber mehr davon, [so findest du es süfser]. Ebenso ist es mit dem Gefühl: berührst du etwas nur wenig, so findest du es lau; berührst du es stark, so findest du es heiß. Ferner erscheint eine Gestalt, von nahe gesehen, als bestimmt und unterscheidbar, wenn man sie aber mehr aus der Ferne sieht, als gleichförmig (verschwommen) und ununterscheidbar. Sie behaupten, daß alle Dinge in schwankendem Wechsel herumkreisen, und sie gehören fast zu den Sophisten.

Eine andere Partei<sup>2</sup>) sagt: Die Dinge sind Sprößlinge von vier Elementen, welche unaufhörlich zeugten und zeugen, aus denen die Welt entsprungen ist. Das sind die einfachen, reinen Dinge: Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit; dieselben entstehen durch sich selbst, nicht durch Beschluss, Befehl oder Willkür.

<sup>1)</sup> Während الملابس offenbar blosser Schreibsehler ist (vgl. p. 170, l. 3), weis ich mit الاعبيار. gar nichts anzufangen, zumal in der weiteren Ausführung gerade dieser Begriff überschlagen wird (der Herausgeber deutet an der betreffenden Stelle p. 170, l. 3 eine Lücke an). Man erwartet البوائي So finden wir Shahrast, p. 218 als Objekte der Sinneswahrnehmungen aufgezählt 1. für das Gesicht: الأصوات والكلمات ; 2. für das Gehör: الأصوات والكلمات 3. für den Geschmack: الروائيج, 4. für den Geruch: الروائيج, 5. für den Tastsinn: الملموسات.

<sup>2)</sup> Empedokles. Sind die Dinge Sprösslinge, so sind die Elemente Wurzeln. Dieser Ausdruck (ὁιζώματα) findet sich gerade bei Empedokles.

Eine andere Partei<sup>1</sup>) sagt: Es giebt vier Elemente. Dieselben sind die Mütter dessen, was in der Welt ist. Außer diesen giebt es ein fünftes, welches sie unaufhörlich leitet und vereinigt durch Befehl, Willkür und Weisheit und ihr Paariges vereinigt, so daß daraus ihre Erzeugnisse hervorgehen, indem es die gegenseitige Annäherung der entgegengesetzten nicht verhindert: das ist das Wissen.

Eine Partei — die Anhänger der Substanz, d. h. die Aristoteliker — sagt: Die Dinge zerfallen in zwei Klassen, Substanz und Accidens. Die Substanz zerfällt in zwei Klassen, Lebendes und Nichtlebendes. Dieselbe wird definiert als "das durch sich selbst Bestehende", und ihre Verschiedenheit beruht auf dem eigentümlichen Merkmale, nicht auf dem Begriffe. Accidenzien giebt es 9: 1) die Quantität, d. h. die Zahl, die vier Formen hat, Maß, Ausdehnung, Gewicht 2), Wort; 2) die Qualität, welche acht Formen hat, Entstehen und Vergehen, Zustand und Anlage, Kraft und Schwäche, Gewöhnung und Gewöhntes 3); 3) die Beziehung, welche vier Formen hat, natürliche, künstliche, Billigung und Liebe 4); p. 171 4) das Wann, d. h. das die Zeit Betreffende 5), und die Formen

<sup>1)</sup> Anaxagoras. Der Ausdruck وجات entspricht etwa dem griechischen ὁμοιομερῖ, ὁμοιομέρειαι; ενοῦς wäre dann οπέρματα, ενοῦς. (Man erwartet عقر cf. Shahr. p. 257). Die Bezeichnung der Elemente (عناصر) als Mütter findet sich auch sonst, z. B. Shahr. p. 204, l. 5 v. u. Dieterici, Die Naturanschauung und Naturphilosophie der Araber, p. 55.

<sup>2)</sup> Dies Wort beweist, dass auch diese Schilderung der Aristoteliker aus den Scholien stammt, da das Gewicht ( $\acute{\varrho}$  $\sigma n \acute{\eta}$  $\kappa \alpha i$  $\sigma \tau \alpha \vartheta \mu \acute{o}s$ ) als Art der Quantität zuerst von Archytas bezeichnet wurde. Schol. 74 b, 28.

<sup>3)</sup> Die Stelle muß verderbt sein. Nur عَفَ und عَفْ entsprechen der δύναμις und ἀδυναμία in den Kategorien (Zenker: گلند , قَوْق , قَوْق , قَوْق , كَالُون ). Liest man für كالكون , so könnten die Worte الكون eine Übersetzung von διάθεσις und εξις sein (Zenker: الكون ). Die Worte الكون und عَنْ عَنْ والحَالُون والمَالُون والمُالُون والمُون والمُون

<sup>4)</sup> Auch hier ist die Identificierung der Ausdrücke schwierig. In den Scholien (David) 60 b, 7 heißt es: τῶν πρός τι τὰ μὲν φύσει — τὰ δὲ τύχη — τὰ δὲ τέχνη — τὰ δὲ προαιρέσεως. Ist προαίρεσις = Μωνίς, so ist δὲ τύχη unübersetzt bleibt.

<sup>5)</sup> Glosse: Mit er emint er colo;.

der Zeit sind drei, Vergangenheit, Zukunft und Dauer; 5) das Wo, d. h. das den Ort Betreffende, die sechs Richtungen, nämlich vorn und hinten, oben und unten, rechts und links 1); 6) das Haben oder Besitzen, und die Form des Besitzens ist eine zwiefache, entweder äußeres oder inneres 2), wobei unter äußerem z. B. Sklave, Haus, Gerät u. dgl. zu verstehen ist, unter innerem z. B. Wissenschaft und Weisheit; 7) die Lage, d. h. die Haltung eines Dinges, wie wenn man sagt: jemand steht, sitzt, geht, kommt; 8) das Thun, welches ein zwiefaches ist, indem man etwas thut entweder vermöge des freien Willens oder vermöge der Natur — das Freiwillige ist z. B. das Leben und Bestehen, das Essen und Trinken, das Thun vermöge der Natur z. B. die Bewegung der vier Elemente, z. B. des Feuers, welches von der Mitte zur Höhe aufsteigt 3), oder der Erde, welche von der Höhe nach der Mitte (zustrebt) bis zu dem ihr eigenen Mittelpunkte, oder des Wassers, welches von der Höhe bis in die tiefsten Örter der Erde (fliefst); 9) das Leiden, d. h. die Annahme der Einwirkung des an ihm Thätigen, wie es z. B. der Lehm zuläst, dass man ihn rund oder viereckig formt und ihm alle (möglichen) Gestalten giebt 4).

Dies sind die Abhandlungen der Griechen und der ihnen folgenden Römer und die Ansichten ihrer Dogmatiker, Philosophen

und Weisen und der Forscher unter ihnen.

Emendationen zu Ja'qûbî I, p. 135-143, 151-161, 166-171.

p. 135, l. 3: st. مخفّفة المحقّقة (?) مخفّفة المحققة

p. 136, l. 4: الدرجات الكربات . Vgl. p. 4, Anm. 1.

1. 9: st. ولها 1. مل.

ا يولف L عزلف 1. 13: st. يولف

. عشر . ا واربعون .st. 3: st واربعو

1. 10: st. المتساوية المتسابهة المتشابهة المتشابه المتشابهة المتشابهة المتشابهة المتشابهة المتشابهة المتشابه المتشابه

p. 138, l. 12: st. غيسانيا 1. غيسانية الم

Vgl. Dieterici, Die Logik und Psychologie der Araber, p. 38 unten und p. 187 unten.

<sup>2)</sup> A. a. O. p. 40 und p. 183.

<sup>3)</sup> Die Worte کئی دون النار sind unverständlich; vielleicht

ist تحرّر zu lesen.

Siehe Emendationen! Die Textveränderungen des Herausgehers sind falls meine Lesung richtig ist, wohl unnötig.

p. 138, l. 15 hinter [بعضا] erg. متناسبة.

p. 139, l. 10: st. السطح الكثير l. السطوح الكثيرة

. بعدّ 1. غد 1. st. بعدّ 1. ابعد

p. 140, l. 8: st. المحكم 1. المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكم الم

1. 10: st. تعلك 1. تعلى.

p. 141, l. 7: hinter عدد erg. هيعدّه

l. 14: tilge das الذي hinter الذي

p. 142, l. 2: st. وعشرين l. عشر .

l. 13: hinter مضاعف المثل wie l. 14.

ا اجزاءً des Cod. und جزائي des Herausg. l. جزائي

الزائد جزءًا ومنه تحت .erg المضاعف الزائد جزءًا ومنه تحت .المضاعف الزائد

1. 3 v. u.: st. مثل المثل (bez. مثلي).

p. 143, l. 11: st. المخمسة l. الخمسة .

p. 151, l. 5: st. فلكها الله المادية المادية

l. 12: st. وضعت رضع (ohne eine Lücke anzunehmen).

p. 153, l. 7: st. الاختلاف l. للاختلاف

p. 154, l. 5 v. u.: st. الثانية l. الثامنة الثانية

l. 1 v. u. und 155, l. 1: Die Stelle ist verderbt. من البواب) ist überflüssig, vor في fehlt أمواضع

p. 156, l. 14: st. عليه ال العلاء .

p. 157, l. 13: st. وتركيب l. (mit der Handschrift) وتركيب.

p. 158, l. 12: st. نسلة المنة المنة

p. 160, l. 9: st. ويعال الحمل الحمل.

اثنتان وثلثون das erste وثلثون وثلثون.

1. 1 v. n.: st. البراكفيس 1. البرلكسيس .

p. 161, l. 5: st. نه l. غ (يه st. غ vielleicht p. 158, l. 10).

p. 166, l. 1 v. u.: st. وتجارى الم oder (besser) p. 167, l. 1: عدور st. بدور vgl. p. 170, l. 6.

p. 167, l. 14: die Lücke ist vielleicht durch das Wort نوع auszufüllen.

p. 169, l. 3 v. u.: والاعيان bedarf der Emendation.

st. والملابس =) والملامس أ. والملابس (= 2).

p. 170, l. 2 v. u.: st. الحيلة l. والجبلة .

p. 171, l. 10: st. تحرّر المتكرّر (für تتحرّر).

1. 12: st. كالطينة 1 حال طينته.

Am Schlusse dieser Arbeit, welche umfangreicher geworden ist und mehr Zeit und Mühe gekostet hat, als sich voraussehen ließ, sei mir noch eine kurze Bemerkung über den Wert meiner Ergebnisse gestattet. Durch die Vergleichung der griechischen Quellen ist eine Reihe sicherer Verbesserungen des Ja'qûbî-Textes ermöglicht worden. Desgleichen sind einzelne Angaben Wenrichs, wenn auch nicht in dem Umfange wie in den verwandten Arbeiten Steinschneiders, vervollständigt oder berichtigt worden. Vor allem aber gewährt uns der übersetzte Text manche Einblicke in die Anfänge des Studiums der griechischen Wissenschaft bei den Arabern und legt uns die Frage nahe, ob nicht die Araber außer auf dem bisher bekannten Wege durch Vermittelung der Syrer auch unmittelbar, etwa in Alexandria (Johannes Philoponus!), die Wissenschaften der Griechen kennen gelernt haben¹).

<sup>1)</sup> Die Frage, ob die arabischen Übersetzungen direkt aus dem griechischen Originale gestossen oder aber durch das Syrische vermittelt sind, läßt sich weder aus allgemeinen historischen Erwägungen noch aus den (ziemlich dürftigen und nicht immer zuverlässigen) Angaben arabischer Schriftsteller entscheiden; vielmehr muß die Untersuchung für jedes übersetzte Werk einzeln geführt werden. Obwohl mir ein maßgebendes Urteil in dieser Frage vorläusig nicht zusteht, möchte ich doch auf die Möglichkeit hinweisen, daß sich die syrische Vermittelung im wesentlichen auf die Werke philosophischen Inhalts, d. h. auf Aristoteles und seine Commentatoren, beschränken dürste. Für künftige Untersuchungen möchte ich auf zwei allgemeine Gesichtspunkte auf-

Was aber wichtiger ist als die Entscheidung dieser Frage, und was die Wissenschaft als die nächste Frucht dieser Studien fordert, ist nichts Geringeres als — ein neuer Wenrich. Derselbe müßte nicht nur vollständiger, correcter und übersichtlicher sein als der alte '), sondern auch geschickter das Wichtige vom Unwichtigen scheiden. In erster Linie sind doch die wirklich vorhandenen Übersetzungen beachtenswert, und hier wieder vorzüglich diejenigen, deren Originale verloren sind '); bei dieser Klasse verlangt man, auch für die erste Orientierung, mehr als die bloße Katalogsnummer. Denn das Hauptziel dieser Studien kann kein anderes sein als die Bereicherung der klassischen Literatur. Der neue Wenrich wird also nur dann seinem Zwecke entsprechen, wenn er künftigen Herausgebern vorarbeitet. Erst wenn die Hauptwerke dieser Übersetzungsliteratur in kritischen Ausgaben vorliegen, werden wir die Verdienste der Araber auf diesem Gebiete richtig würdigen können.

merksam machen, die zwar keineswegs neu sind, aber, wie mir scheint, doch nicht hinreichend beachtet werden. 1) Das Princip der syrischen Übersetzer ist sklavische Wörtlichkeit (ZDMG. XXXV, p. 290 oben); bei diesem Princip können, sobald es sich um zwei Sprachen handelt, die sich so fern stehen wie das Griechische und das Syrische, die allerärgsten Mißgriffe in der Wahl der Worte und im Bau der Sätze nicht ausbleiben. Hat der arabische Übersetzer die so entstandenen Undeutlichkeiten vermieden, so liegt die Vermutung nahe, dass er das Original benutzte. 2) Bekanntlich behalten die syrischen Übersetzer ungemein häufig die griechischen Kunstausdrücke bei, während die arabischen durchweg Puristen vom reinsten Wasser sind, die außer der lobenswerten Absicht auch die bewundernswürdige Fähigkeit haben, die höchsten Ideen und die kleinsten Einzelheiten der griechischen Wissenschaften in ihrer Muttersprache auszudrücken. Ist die Wiedergabe geschickt und sinnentsprechend, so verstanden sie die griechischen Fremdwörter in den syrischen Übersetzungen. Waren sie aber des Griechischen kundig, so konnten sie auch die Originale benutzen.

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. XL, p. 612.

<sup>2)</sup> Besonders wertvoll ist in dieser Hinsicht die p. 9 schon genannte Abhandlung von Steinschneider "Die mittleren Bücher der Araber und ihre Bearbeiter".

# Miscellen.

Von

### M. Grünbaum.

### Der Stern Venus.

In einem früheren Aufsatz (ZDMG. XXXI, 225 fg.) habe ich den Namen אסטהר mit andren ähnlichen Benennungen verglichen. Auch Geiger (Was hat Mohammed etc. p. 109) sagt mit Bezug auf & ....; dasselbe sei "ganz wie das Jalkutische אסמהר, gleich אסחר, dem persischen ε, ωω, dem gr. ἀστήρ". Mit der persischen Benennung des Venussterns vergleicht Gesenius (Thes. p. 1083, Comment. zu Jes. II, 338) das syrische Schenin" für Venus. Dieselbe Bedeutung hat wahrscheinlich auch das כוכבתא bei Levy (Chald. WB. I, 357, Neuhebr. WB. II, 304). Dass namentlich כוכבת שמיא als Uebersetzung von כולכת השמים den Venusstern bezeichne, kann kaum zweifelhaft sein, da bei Payne Smith unter den s. v. jihoo/ nach Bar Bahlul angeführten Namen auch Loa Lob vorkommt. Auch in der 8. Ausgabe von Gesenius Handwörterbuch wird (p. 476 s. v. מלכת) — zugleich unter Hinweisung auf M. A. Levy in ZDMG. XVIII, 63 — das מלכת השמים des Jeremias mit Morgenund Abendgöttin, Istar-Beltis erklärt. Im Talmud und in den jüdischen Schriften überhaupt ist כרכב die Benennung Mercur's, während Venus כוגד heisst. Thomas a Novaria (ed. Lagarde, p. 56) العطارد mit العصل und عوكب الصبح und العطارد mit כבו, also כבו, Schreiber des Himmels, assyr. nabâ (Gesen. Handwörterb. 8. A. s. v. נבר). Es ist wohl mit Bezug hierauf, dass bei Abûlfidâ (Hist. anteisl. p. 74, Z. 13) بخت نصر, also erklärt wird und ebenso bei Abûl- عطارט ينطق mit בברכרנצר farag in der von Gesenius (Thes. s. v. נכא) angeführten Stelle (Hist. dyn. p. 47) sowie bei Albîrúnî (ed. Sachau, p. r. Z. r);

in einer andren Stelle Albîrûnî's (p. ۱۲۴۱, Z. ۲) wird 'Uṭârid نجم الكُتاب genannt.

كيخو حمو ,نفو ,عطارد Bei Albîrûnî (p. 1917) werden ferner als gleichbedeutend angeführt. Aehnlich nennt Ibn Ezra bei der Parallele zwischen den zehn Geboten und den zehn Sphären (Comm. zu Exod. 20, 14) die Sphäre des Mercur גלגל כוכב חמה. Auch D. Castelli führt in seiner Ausgabe des Donnolo בוכב statt בוכב als die Lesart mehrerer HSS. an. (Il commento di Sabbatai Donnolo sul libro della creazione, Text p. 19, N. 7). Dimeśki nennt bei der Schilderung des פאל, (ed. Mehren p. ליי) den Mercur الكاتب, wofür andre HSS. الكاتب haben. Ferner gibt v. Hammer-Purgstall (im I. Bd. der "Fundgruben") nach einer HS. des Kazwinî eine Abbildung Mercur's als Schreiber. Die K. Hofund Staatsbibliothek in München besitzt ebenfalls zwei, mit colorirten Abbildungen versehene HSS. von Kazwinî (Cod. ar. No. 463 und 464) in welchen — und zwar schöner und deutlicher als in der Abbildung in den Fundgruben - 'Utårid als Schreibender dargestellt ist. کیخ و مناز, das mehrfach bei Albîrûnî vorkommt (ועא-וון), sowie המה ככרב המה eutspricht dem, ככרב המה Schreiber der Sonne, wie Mercur im Talmud (Sabbath 156 a) genannt wird. Es heisst dort nämlich, dass wer in der Stunde (oder an dem Tage) geboren wird, in welcher כוכב, also Mercur, regiert, ein weiser und erleuchteter Mann wird, weil Kochab der המכה ist. V. Hammer-Purgstall sagt a. a. O., Mercur sei der Beschützer der Herren von der Feder und er verzeichne die Folge der Tage und Nächte, den Verlauf himmlischer und irdischer Begebenheiten. Auch Maimonides sagt (Mischneh Thora, H. Jessode ha-Thora, III, 1) bei der Aufzählung der neun Himmelssphären (גלגלים): Die zweite Sphäre ist diejenige, in welcher der ברכב genannte Stern ist. Der (anonyme) Commentar z. St. bemerkt, dass statt auch der Name ברחב üblich sei "weil er über die Schreiber und Schriftgelehrten (כותבים וסופרים) herrscht, deren Planet er ist". Derselbe Commentar erwähnt in demselben Capitel die arabischen Benennungen der Planeten sowie der Sternbilder des Thierkreises und so auch (I, 5) עטארד. Diese richtige Schreibung des hier mehrfach vorkommenden Wortes findet sich aber nur in der Constantinopolitaner Ausgabe v. J. 1509, alle übrigen Ausgaben haben den Druckfehler ענארר. Uebrigens ist auch im Türkischen שנים فلك das gewöhnliche Wort für Mercur.

Die oben erwähnte Stelle des Midrasch Abchir wird auch von Jellinek im 4. Bande des Bet ha-Midrasch (p. 127 fg.) nach dem Jalkut und einer in Salonichi gedruckten Sammlung mitgetheilt. In dem — 1873 erschienenen — 5. Bande findet sich

(p. 156) eine seltsame Umgestaltung dieser Sage nach zwei Stellen des kabbalistischen Jalkut Reubeni (Ich habe übrigens sowohl in dem grossen wie in dem kleinen ילקום ראובני die Stellen vergebens gesucht). Die Jungfrau - deren Name nicht angegeben wird - verspricht den beiden Engeln, ihnen willfährig zu sein, wenn sie ihr zuvor ihre Flügel schenken wollen. (In der zweiten angeführten Stelle machen die Engel der Jungfrau das Anerbieten, derselben sowohl ihre Flügel zu geben, als sie auch den שם המפורש zu lehren.) Im Besitze dieser Flügel fliegt alsdann die Jungfrau zum Himmel empor, zum Lohn für ihre Tugendhaftigkeit und weil sie der Sünde entflohen, wird sie unter die Sterne versetzt. Das Sternbild der Jungfrau ist eben diese Jungfrau (והריכן מזל בתולה). Die ihrer Flügel beraubten Engel müssen nun auf Erden zu Fusse herumwandern, doch bietet sich ihnen später eine Gelegenheit, wieder in den Himmel zu gelangen - vermittelst der Leiter nämlich, welche Jakob im Traume sah. Die von Jellinek angeführte zweite Stelle des Jalkut Reubeni knüpft an das עולים ויורדים Gen. 28, 12 an; wahrscheinlich soll zugleich dieser Ausdruck motivirt werden. denn da im Allgemeinen die Engel doch zuerst hernieder steigen müssen bevor sie aufsteigen, demnach nicht auf und ab sondern ab und auf gehen, müsste es eigentlich heissen נהנה מלאכי אלהים יורדים ועולים בו

Im Vorworte zum 5. Bande des Bet ha-Midrasch (p. XXXIX) heisst es mit Bezug auf diese mit No. 4 bezeichnete Stelle: "No. 4 enthält die bei Indiern, Arabern und Persern heimische Mythe (vgl. Schemchasai und Asael im IV. Theil dieser Sammlung, S. 127-128 und von Hammer, die Geisterlehre der Moslimen S. 7-8 über die Engel Harut und Marut und die Lautenspielerin Anahid) von einer keuschen Jungfrau, welche den Engeln die sie verführen wollten, die Flügel entlockte, gen Himmel fuhr, und dort zum Lohne für ihre Tugend als Jungfrau unter die Sternbilder versetzt wurde, während ihre Verführer so lange auf Erden weilen mussten, bis sie die Leiter des Patriarchen Jakob fanden. (Bei den Indiern wird die keusche Jungfrau in den Planeten Mercur und bei den Arabern in den Planeten Venus versetzt)".

Sowohl hier als auch im Vorworte zum 4. Bande (p. X) werden die beiden Engel als Verführer dargestellt, während in der jüdischen Sage ihr Hauptvergehen darin besteht, dass sie - ihre eigne Behauptung, allen Versuchungen widerstehen zu können. Lügen strafend - sich durch die Töchter der Menschen zur Sünde verleiten lassen, also nicht sowohl Verführer als vielmehr Verführte sind. Davon aber ganz abgesehen, so macht der oben angeführte Passus den Eindruck, als ob die jüdische Sage mit derselben Sage bei den Arabern und Persern übereinstimme, was doch keineswegs der Fall ist. Ob bei den Indern die keusche Jungfrau in den Planeten Mercur versetzt wird, ist noch sehr fraglich; die einzige von v. Hammer-Purgstall mitgetheilte Stelle berechtigt noch nicht

dazu, das als unbestrittene Thatsache anzunehmen. Anahid als Lautenspielerin des Himmels wird nun von v. Hammer-Purgstall mehrmals erwähnt: in den Wiener Jahrbüchern der Literatur (I, 99), in der Geschichte der schönen Redekünste Persiens (p. 24) und in den "Fundgruben" (I, 7), dass aber seine Darstellung unrichtig sei, wird bereits von Gesenius (Commentar zu Jesaias, T. II, p. 341) bemerkt. Ueberhaupt aber stimmt hier die arabische Sage keineswegs mit der persischen überein. In der ersteren wird - wie G. Rosen in seiner Uebersetzung des Metnewi (p. 70) sagt — Zohra als Verführerin dargestellt; G. Rosen führt im Namen des Sujûti eine auf 'Ali zurückgeführte Hadit an, wonach Mohammad, so oft er den Venusstern erblickte, gesagt habe: Gott verfluche die Zohara, welche die beiden Engel verführt hat. Uebrigens führt auch v. Hammer-Purgstall in seiner "Geisterlehre der Moslimen" (Denkschriften der kaiserl. Akademie d. Wissensch. Bd. III, p. 211, N. 109, Sonderabdruck p. 25) dieselbe Hadit an, nur heisst es hier: Gott flucht der Sohra, weil sie die beiden Engel . . . . zu Fall brachte. Dieses Odium gegen die 🚎 gründet sich ohne Zweifel auf die vorislamische Verehrung derselben. So sagt Baidawî (I, ۲۹۹, والكوكب كان Sur. 6, 76: راى كوكبا das إلى كوكبا und ebenso Mas'udi (Prairies d'or I, 84) von الزهرة او المشتري Abraham: ولما راى الزهرة واشراقها فقال هذا ربي. Dass gerade diese beiden Sterne genannt werden, hat wahrscheinlich Bezug auf die vorislamische Verehrung der السعدار, d. h. des Jupiter und der Venus (Krehl, Religion der vorislamischen Araber, p. 11). Denn wenn Abraham ein مسلم war (Sur. 3, 60), so repräsentirt seine Familie die جاهلية. Wenn Mas'udî nun ferner erzählt (I, 82), dass in den Tagen des Serug, Sohn des Reu (ساروغ بي ارغو) die Verehrung der Idole und Bilder angefangen habe, so ist der Grund dieser — auch anderwärts vorkommenden (ZDMG. XXXI, 247) - Sage wohl darin zu suchen, dass Serug der Grossvater des oder بزر oder بزر, also der Urgrossvater Abrahams war. Das Verdienst des Letzteren ist um so grösser, als alle seine Vorfahren Götzendiener waren. In der That führt auch Abûlfarag (Chron. Syr. p. 9 fg.) die Meinung an, dass die Benennung Lass davon herzuleiten sei, dass Abraham von dem Götzendienst (Losu) zum Glauben an den Einen Gott überging, wie ähnlich im Midrasch (Bereschith R. sect. 42) R. Jehuda sagt, Abraham werde desshalb שברי genannt, weil er auf der Einen Seite, die ganze übrige Welt aber auf der andren Seite war (כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד והוא כועבר אחד בינים כולו מעבר אחד והוא כועבר אחד בינים כולו מעבר אחד בינים בולים כולו בינים בינים Sur. 3, 60, sowie das sonst mehrfach mit Bezug auf Abraham vorkommende בינים in gutem Sinne zu nehmen, dass er nämlich vom falschen Glauben zum wahren Glauben überging, jenen mit diesem vertauschte.

Venus kommt übrigens auch in einer von De Sacy (Notices et extraits, IX, 131) aus Sehabeddîn Ahmad Almokrî Alfâsî angeführten Stelle vor. Hier heisst es, Abrahams Vater habe sieben, die Planeten darstellende, Steinbilder verfertigt. Darunter war Venus, ein Weib von aussergewöhnlicher Schönheit und mit einem Musikinstrumente in der Hand. Dieses Attribut sollte wahrscheinlich das Verführerische ausdrücken, wie ähnlich in einer von mir früher (l. c. p. 247) angeführten Stelle und bei Tabari (Annales I, Iv.) die Töchter Kain's durch den Klang der Musik die Söhne Seths verlocken, womit es wahrscheinlich in Zusammenhang steht, wenn Abûlfarag das Wort قينة , ميكا davon herleitet (Hist. Dyn. p. 9, Ges. Thes. s. v. קון). Auch Chardin (Voyage en Perse ed. Langlès, IV, 305) erwähnt den Zusammenhang zwischen Kainé, chanteuse und Kain, dessen Töchter den Gesang und die Musik erfanden, und Langlès hat entschieden Unrecht, wenn er in der Note z. St. bemerkt, es sei das wohl eine Erfindung Chardin's und eine irrthümliche Verwechslung mit غنى. Bemerkenswerth ist übrigens, dass auch im jerus. Targum zu Gen. 4, 22 das ואחות תובל-קין ואחתיה דתובל קין נעמה היא הות מרת קינין וזמרין mit נעמה übersetzt wird, zunächst wie es scheint mit Bezug auf die Deutung von כיבודה im Midrasch (Ber. R. z. St., sect. 23) als die, welche den Göttern zu Ehren lieblich das Tamburin schlug - שהיחה die Bedeutung קינין die Bedeutung. Keineswegs hat Klagelieder, wie es Levy (Chald. WB. über die Targ. s. v. ארחא, II, 65) übersetzt.

In dem — 1877 erschienenen — 6. Bande des Beth ha-Midrasch wird (p. XXIV, Note) als Ergänzung zur Erzählung von Schemchasai und Azael eine längere Stelle aus der zu Prag befindlichen Handschrift des Bereschith Rabbah von R. Moses ha-Darschan mitgetheilt. Diese Stelle stimmt wörtlich mit der von mir (ZDMG. XXXI, 226) aus dem Pugio fidei angeführten überein und wäre somit ein Beweis für die Glaubwürdigkeit Raymund Martin's, den in neuester Zeit englische Gelehrte "a forger and an impostor" genannt haben (Neubauer, The Book of Tobith, p. XVIII). Die Stelle des Pugio fidei ist sogar — obschon in den hebräischen Stellen sowohl der Pariser als auch der Leipziger Ausgabe durchaus kein Mangel an Druckfehlern ist, wie denn z. B. dreimal בפלאם vorkommt — correcter als die von Jellinek (im 4. Bande

des B. H.) mitgetheilte Stelle, so zwar, dass diese durch jene berichtigt werden kann. Statt des unrichtigen מזה נולדו התנקים bei Jellinek heisst es bei Raymund Martin מהן נולדו הענקין המלכין בזדנות לבם. Die ganze Stelle findet sich übrigens auch in den Pirke R. Eliezer (Cap. 22, ed. Ven. f. 19), woselbst der betreffende Passus lautet: מהם נולדו הענקים המהלכים Bei בגובת קומה ומשלחים ידם בכל גזל וחמס ושפיכות דמים. Jellinek heissen die zweimal vorkommenden Söhne des Schemchasai beide führen also denselben Namen, wogegen bei R. Martin der Eine הייא, der Andre אלשנה heisst. Auch אלשנה im Pugio fidei (cujus in aeternum sit memoria übersetzt R. Martin) ist richtiger als das כדי שתזכור בהן לעולם bei Jellinek (Bd. IV, p. 127, Z. 10 v. u.), das keinen Sinn gibt. In der von Jellinek (VI, p. XXIV) mitgetheilten Stelle der HS. des R. Moses ha-Darschan heisst es weiter שגר הקבה למטטרון (לשמחזאי (לשמחזאי es bestätigt sich hiermit die von mir (l. c. p. 236) ausgesprochene Ansicht, dass in dem מיר שגר משטרון שלים Metatron als Object aufzufassen sei.

Die erste Hälfte der Erzählung von Schemchasai und Azael findet sich auch — aber in andrer Fassung — in der Raschihandschrift der k. Hof- und Staatsbibliothek in München (Cod. 5, f. 5 b), die ausser dem Commentar Raschi's noch viele andre Zuthaten enthält. Als Quelle wird der מורכם אברה מוואל genannt, die beiden Engel heissen מורכו אל Istahar kommt nicht vor, ebenso wenig wie die

Söhne der Engel.

Obschon nun die erwähnte Stelle des Pugio fidei ächt ist, so ist aber doch die Behauptung der englischen Gelehrten nicht ganz unbegründet. Eine Fälschung wird gelegentlich von Munk (Notice sur R. Saadia Gaon, Sonderabdruck p. 85) nachgewiesen. Es ist das die auch von Zunz (G. V. p. 123, N. c) besprochene Stelle des Pugio fidei (ed. Paris, p. 742, ed. Lips. p. 956) in welcher ein langer Passus aus Bereschith Rabbah zu Gen. 37, 24 angeführt wird. Diese angebliche Midraschstelle ist aber, wie Munk nachweist, eine Mystification; R. Martin hat aus der Peschito eine Stelle aus der Erzählung von Bel und dem Drachen abgeschrieben. Bei der Vergleichung der Stelle im Pugio fidei mit der syrischen Version (Libri V. T. Apocryphi syriace ed. de Lagarde, p. 131, vs. 28—42) findet man alsbald, dass in der That beide Stellen — einzelne kleine Varianten abgerechnet, die vielleicht Druckfehler sind — wörtlich übereinstimmen.

Bei einer nochmaligen Erwähnung dieser Stelle des Pugio fidei führt Zunz (l. c. p. 291) noch eine andre (p. 365) an, mit der Bemerkung: "dasselbe in Rabbathi ms. Parascha בראשיר. Diese Stelle des Pugio fidei, welche auch ich (l. c. p. 233) erwähnt habe, enthält nun mehrere ganz unhebräische zum Theil sogar unverständliche Ausdrücke, wie z. B.: ביום שנהקבצה אליו דעתו של ביום שכיכה בהאשון ביודבר להבה במזין שכיכה בהאשון ביודבר להבה במזין שכיכה בהאשון ביודבר להבה במזין שכיכה בהאשון ביודבר בהחודה

לאשר יצרת איתו — דבר לו הבה זה שהוא מעפר הארץ יש בו מן Ohne die von Zunz erwähnte Uebereinstimmung mit dem handschriftlichen Midrasch, wäre man sehr geneigt, in dieser Stelle des Pugio fidei ein Argument für die Bezeichnung R. Martins als "Forger" zu finden.

In dem 6. Bande des Beth ha-Midrasch findet sich ferner (p. 106 fg.) der Text der von mir (l. c. p. 222 fg.) gegebnen Uebersetzung der Erzählung von Salomon und Aschmedai, die an zwei Stellen eines Codex der Hof- und Staatsbibliothek (Cod. 222 f. 72 a. f. 116 b) vorkommt. Die Erzählung in der zweiten Stelle ist, abgesehen von der Verschiedenheit einzelner Ausdrücke, kürzer als die in der ersten Stelle (der Unterschied beträgt 14 Zeilen). Die Darstellung in Bet ha-Midrasch stimmt nun durchaus mit der ersten Stelle des Codex überein (statt משומש bei Jellinek p. 106, Z. 10 v. u. muss es שהיה משומט heissen) nur fehlt ein Passus, nämlich die Antwort der Bathseba auf das von dem Pseudosalomon ausgesprochne Verlangen. Dieser Passus, der allerdings füglich weggelassen werden kann, wie er denn auch in der zweiten Stelle des Codex nicht vorkommt, wird nun von De Sacy aus einer HS. der Pariser Bibliothek angeführt. De Sacy erwähnt nämlich (Notices et Extraits, IX, 417) dieselbe auf den Vers מל יתהלל חכם יבר' (Jerem. 9, 22) sich gründende Erzählung, die er in einem Codex gefunden, welcher eine HS. des אגרת בעלי חיים von Kalonymos b. Kalonymos enthielt. De Sacy führt ausser den Anfangsauch die Schlussworte der Erzählung an, oder vielmehr die letzten Worte, da das darauf folgende in der HS. fehlt. Dieser Satz lautet ולא עוד אלא הלך לבת שבע אם שלמה ואמר לה אמי כך וכך אני מוד אמרה לו בני ממקום שיצאת..... In der Stelle der Münchener HS. lautet die Antwort Bathseba's: בני ממקום שיצאת ממנן המצא שום הנאה אם כן אין אהה בני.

Das euphemistisch umschreibende כך וכך אני מכקש ממיך oder ספר וכך אני מבקש wie es in der Münchener Handschrift heisst — ist übrigens ganz analog dem וفعلا بي كذا وكذا in der von Ouseley (Orient. Collections II, 228) mitgetheilten Erzählung aus 1001 Nacht.

### Die מינים im Talmud.

Unter den — auch ZDMG. XXXIII, 300) erwähnten — Büchern der Minim, von welchen Sabbath 116 a die Rede ist, sind nicht "sectirerische Schriften" im Allgemeinen zu verstehen, unter συνσιστικό sind hier vielmehr Judenchristen gemeint, wie sich das unzweifelhaft aus der ganzen Stelle ergibt. Zunächst kommt das Wort Ευάγγέλιον als περί κότις τότις τότις to der περί κοι (mit absichtlicher Entstellung) vor, d. h. in den uncensirten Ausgaben, wie auch in

der von Buxtorf (s. v. אוכגליון, col. 42) angeführten Venezianer Ausgabe. Dieselben Ausgaben, wie auch die Handschrift der Münchener K. Hof- und Staatsbibliothek, haben in der darauf folgenden Erzählung (116b) - wie aus Rabbinowicz Dikduke Soferim z. St. zu ersehen — zwei Mal שפילי ליה לסיפא דעון גליון) עון גליון), wofür in den späteren censirten Ausgaben ลาธอ steht. Dass hier nicht von einer ferne stehenden Religionssecte, sondern von Judenchristen die Rede ist, ergibt sich aber auch aus dem leidenschaftlichen Ton der Aeusserung R. Tarfon's. Während R. Jose sagt. dass man aus den Büchern der Minim die אזכרות oder Gottesnamen herausschneiden (nach Raschi's Erklärung des Wortes מקדה) und das übrige verbrennen solle, sagt R. Tarfon: Ich will meine Kinder begraben (אקפה את בני, nach Raschi's Erklärung, die auch Buxtorf s. v. nop anführt), wenn ich nicht diese Bücher, sobald mir eins derselben in die Hände kommt, mitsammt den Gottesnamen darin verbrenne, und wenn ich von einem Mörder verfolgt werde, so will ich eher in einem Tempel der Götzendiener Zuflucht suchen, als in den Häusern der Minim, denn jene (die Heiden) beten Gott nicht an, weil sie nie von ihm gehört, diese aber kennen Gott und

sind dennoch Ungläubige (מכירין וכופרין).

Auch in einer andren, früher (ZDMG, XXI, 599, N.) von mir erwähnten Talmudstelle (B. Bathra 25 a) sind unter ביכים Judenchristen gemeint, wie denn auch Raschi in den uncensirten Ausgaben das Wort mit "Schüler Jesu" (תלמירדי ישר) erklärt. Auch in dieser Stelle ist der darin herrschende leidenschaftliche Ton der deutlichste Beweis dafür, dass hier von Judenchristen die Rede ist. Es werden nämlich zwei Meinungen angeführt; nach der Ansicht des R. Abbahu ist die Schechina im Westen - שבינה במערב, R. Scheschet hingegen ist der Ansicht, die Schechina sei überall — מכרנה בכל מקום. Zugleich wird erzählt, R. Scheschet habe zu seinem Diener gesagt: (Wenn es Zeit zum Beten ist, so) stelle mich so, dass mein Gesicht nach irgend einer Weltgegend hin gerichtet ist (Raschi bemerkt hierzu, R. Scheschet sei ביאור ערכים gewesen, der schon erwähnte talmudische Euphemismus für blind), nur gen Osten hin nicht - nicht weil die Schechina nicht dort wäre, sondern weil die Minim lehren, dass man dorthin das Angesicht wenden soll — דמורו בה מיני. Dass irgend eine Religions genossenschaft den Osten als Kiblah betrachtet, kann unmöglich der Grund dieses Auftrags gewesen sein, denn sonst könnte es ja leicht geschehen, dass man gar nicht beten könne, wenn nämlich vier verschiedne Religionen vier verschiedne Kiblahs haben, oder wenn in Einer Religion die Kiblah eine wechselnde ist, wie das ja auch vorkommt (Chwolson Ssabier, II, 59). Es ist hier eben von den Judenchristen die Rede, mit denen R. Scheschet durchaus Nichts gemeinsam haben wollte, auch nicht die Kiblah. An einer andren Stelle (Berachoth 58a) wird ein Gespräch zwischen R. Scheschet und einem ברכא erwähnt מיכא hat die Münchener und die, von

Rabbinowicz verglichene, Pariser Handschrift sowie alle älteren Ausgaben, die späteren haben dafür צרוקר, das jedenfalls von der gegenseitigen Erbitterung Zeugniss gibt. Es wird in dieser Stelle zunächst die Benedictlon vorgeschrieben, die man beim Anblicke eines Königs aussprechen soll. Darauf wird erzählt, R. Scheschet — hier mit dem Zusatze: הור הורה — habe sich einmal inmitten einer Volksmenge befunden, welche die Ankunft eines Königs erwartete. Neben ihm stand ein מרכא, der gleich zu Anfang eine spöttische Bemerkung über die Blindheit des R. Scheschet machte, und als dieser bei der Ankunft des Königs den Segensspruch ausspricht, ihn dann höhnisch fragt, wie er, der Blinde, diese Benediction sagen könne, die doch nur beim Anblick eines Herrschers ausgesprochen werden soll.

Dass die Christen in früherer Zeit sich beim Gebete gen Sonnenaufgang wandten, wird in den von mir a. a. O. erwähnten Stellen der Kirchenväter gesagt; mehrere andre Stellen werden in einer Dissertation von Jacob Thomasius, De ritu veterum Christianorum precandi versus Orientem, angeführt; ausser in dieser Dissertation wird derselbe Gegenstand auch in andren, von J. A. Fabricius (Bibl. ant. 3. A. p. 506 ff.) aufgezählten Schriften behandelt. Uebrigens sagt auch Baidawi (zu Sur. 2, 140, T. I, p. 9., Z. 51):

und ebenso فان اليهود تستقبل الصاخرة والنصارى مطلع الشمس وذلك ان اليهود تستقبل بيت المقدس: (۱۳۳) وذلك ان اليهود السمستقبل بيت المقدس والنصارى مطلع الشمس والنصارى مطلع الشمس

Dass ferner die בדיכים, mit welchen R. Abbahu, der Zeitgenosse des R. Scheschet, vielfache Controversen hatte, Bekenner des Christenthums waren, wird von Grätz (Geschichte der Juden, IV, 350) und Z. Frankel (Einleitung in den jerus. Talmud f. 59b) nachgewiesen. Entschieden unrichtig ist es übrigens, wenn Levy (Neuhebr. WB. s. v. אוריה = אויר יה das אוריה = אויר womit R. Abbahu seinen Grundsatz שכינה במערב motivirt, auf Palästina bezieht, dass das Wort מערב also nicht den Westen, sondern das westlich gelegene heilige Land bezeichne. Im babylonischen Talmud wird allerdings oft מערבא für Palästina gebraucht, allein מערב bedeutet immer die Abendseite der Welt, den Westen; es würde ja auch eine heillose Confusion entstehen, wenn ein und dasselbe Wort bald Palästina und bald den Westen bezeichnete. Dass שבינה nichts andres bedeutet als: die Schechina ist im Westen, geht aus dem ganzen Zusammenhang der Talmudstelle deutlich hervor. Auch in einer Midraschstelle (Bamidbar R. sect. 2), in welcher mit Bezug auf Num. 3, 23. 29. 35. 38 die Weltgegenden charakterisirt werden, heisst es: ושכינה לעולם במערב, die Schechina aber ist immer auf der Abendseite der Welt. Derselbe Ausdruck kommt in demselben Sinne auch in den Pirke R. Eliezer (cap. 6)

vor. Auch Maimonides (More Nebuchim III, c. 45, Guide des égarés T. III, Text f. 98 a, Hottinger Hist. orientalis 2. A. p. 302) sagt: אָרָיַ קרשׁ הקרשׁים في الغرب وهو معنى قولهم שכרנה במערב אָלָיַ, was Hottinger mit "Majestas divina est in Occidente" und Munk (p. 349), unter Anführung der erwähnten Talmudstelle B. Bathra 25 a, mit "La majesté divine est a l'Occident" übersetzt.

Aehnlich dem Zwiegespräch zwischen R. Scheschet und dem ist auch ein kurzer aber stachliger Dialog zwischen R. Joschua b. Korcha und einem צרוקר, der von Sachs (Beiträge, II, 127 ff.) erwähnt wird. Sachs legt ein besondres Gewicht auf den Ausdruck צרוקי, allein wie an vielen andren Stellen findet sich dieses nur in den späteren Ausgaben; die älteren Ausgaben sowie die Handschriften haben nicht צדוקר sondern מין, מינא, und zwar im Texte sowohl als in Raschi's Commentar, und es ware wohl möglich, dass auch hier unter מין ein Anhänger des Christenthums zu verstehen sei. Sachs bemerkt ferner (p. 131): "Das erwähnte Gespräch hat die Kahlköpfigkeit des R. Jehoschua ben Korchah zum Ausgangspunkte. Seltsam ist's freilich, dass der Sohn des Akiba, der seiner Glatze wegen Korcha, und zwar gerade nur, wo er mit dem Sohne zusammen genannt wird, heisst, ebenfalls kahlköpfig gewesen sein soll, und es liegt nahe, den Vater selbst dafür zu substituiren . . . . " Ob R. Jehoschua b. Korcha der Sohn des R. Akiba war, ist, wie Frankel bemerkt (Hodegetica in Mischnam p. 178), noch sehr fraglich, jedenfalls aber wird in der von Frankel angeführten Stelle (Bechoroth 58 a) R. Akiba in gutmüthigem Scherze und in einer lobenden Aeusserung "jener Kahlkopf" — הקרח הזה — genannt. Dieselbe Erzählung nun, die Sachs nach Sabbath 152 a anführt, findet sich auch in Midr. Koheleth 10, 7, und hier wird in der That statt R. Joschua b. Korcha R. Akiba genannt; während aber in der Talmudstelle der כניך zugleich ein Eunuch גרזאה ist, ist im Midrasch nur von einem königlichen Eunuchen מרים מן מלכותא die Rede. Dagegen kommt in andern Stelle des M. Koheleth (7, 26) der Ausdruck מינים, מינים vor, womit wahrscheinlich wiederum Judenchristen gemeint sind, wie denn auch die gleichzeitig genannten Personen allem Anschein nach Judenchristen waren.

In vielen andren Stellen hingegen hat כיין, namentlich aber מייכוח, eine allgemeinere Bedeutung, wie ja auch die übrigen in diese Kategorie gehörenden Wörter bald in engerem bald in weiterem Sinne gebraucht werden. Auch das Wort ביף bezeichnet zuweilen wie ich davon (ZDMG. XXIII, 636) mehrere Beispiele angeführt einen unbeständigen, hin und her schwankenden Menschen, der heute so und morgen anders ist. Ebenso wird das syrische שונים im Sinne von falsus, hypocrita, apostata gebraucht (Payne Smith s. v.); auch שונים womit zuweilen der biblische האפן

(Hiob 13, 16, 34, 30, 36, 13, Jes. 10, 6), und das Bar-Hebraeus mit ou erklärt (Kirsch's Chrestomathie, p. 205, Z. 1), bedeutet wahrscheinlich inconstans, das bei Castell-Michaelis unter den Bedeutungen dieses Wortes mit angeführt wird, entsprechend dem Zeitworte mutavit, permutavit. Erwähnung verdient vielleicht auch eine Midraschstelle (Bereschith R. sect. 48 zu Gen. 18, 1), in welcher es heisst, überall wo in der Bibel das Wort vorkomme, sei darunter מיכנת zu verstehen. Der allgemeinen Bedeutung des Wortes הוכת entspricht auch die von Michaelis (Supplem. s. v. הזה, p. 849) ausgesprochene Ansicht, dass die zu Grunde liegende Bedeutung die von حنف loripes fuit . . . . ac tanquam claudicavit sei. Für das Hinundherschwanken in religiösen Dingen gebraucht auch die Bibel (1. Kön. 18, 21) den Ausdruck שחי הסעפים, womit Gesenius (Thes. s. v. הספ, p. 1114b) und حنف vergleicht, wie denn auch sonst derartige Eigenschaften und Charaktere durch malerische und drastische Ausdrücke bezeichnet werden, was sich vielfach nachweisen lässt.

Mit Bezug darauf, dass Abtrünnige sehr oft auch zugleich Angeber sind und dass die ברכת המינים gegen Abtrünnige und Verräther gerichtet war, habe ich a. a. O. die allgemeine Bedeutung des Wortes הכה damit in Verbindung zu bringen gesucht, dass im B. Hiob היה mit דילטור, Delator übersetzt wird. Diese eigenthümliche Erscheinung lässt sich aber vielleicht auf ein bestimmtes Ereigniss zurückführen. Es wird nämlich erzählt - Sabbath 115 a und an andren von Zunz (G. V. p. 62, N. a) und Geiger (Urschrift p. 451) angeführten Stellen —, dass man dem R. Gamaliel ein Targum zum B. Hiob überreicht habe, und dass er Befehl gegeben, dasselbe zu verbergen, also dem öffentlichen Gebrauch zu entziehen. Es wäre möglich, dass dieses Targum später denn doch in die Oeffentlichkeit gelangte, oder dass der Verfasser desselben eine andre ähnliche Uebersetzung verfasste. Nun aber war in der Zeit des R. Gamaliel das Delatorenwesen sehr in Schwung, wie damals auch das Gebet gegen die Minim und Angeber verfasst wurde (Grätz, IV, 121); es war also natürlich, dass der Uebersetzer des B. Hiob mit Delator wiedergab. Die Verwirrung, die zuweilen dadurch entsteht, dass man nicht weiss, ob R. Gamaliel I oder R. Gamaliel II gemeint sei, ist hier nicht störend, da in derselben Stelle auch von dem älteren R. Gamaliel erzählt wird, dass er ein ihm übergebnes Targum zu Hiob confiscirt habe, welchem Beispiel dann der zweite R. Gamaliel folgte.

# Das vermeintliche energetische Perfektum des Sabäischen.

Von

#### Franz Praetorius.

Zuerst m. W. hat Halévy (J. As. VII 1 pag. 477 f.) die Behauptung aufgestellt, dass im Sab. gleich dem Imperf. auch das Perfektum mit der Endung; vorkomme, wenn es einem vorhergehenden Verbum mittelst angeschlossen sei; man könne es daher nennen "parfait consécutif". Es finde sich aber dieses wie das gewöhnliche unverlängerte parfait auch nach der Präposition 5. Diese Annahme ist ZDMG. XXIX 611 von D. H. Müller gebilligt und in eine gewisse Verbindung mit einer anderen Annahme gebracht worden, dass nämlich ein Satz häufig mit einem verbalen Dual oder Plural beginne, welchem durch angeschlossen häufig der verbale Singular folge. Diese Erscheinung sei namentlich häufig, sobald das zweite Verbum ein "verstärkendes Nun" annehme. Ebenso könne an einen verbalen Sing. fem. sich der Sing. mask. mit verst. Nun anreihen (vgl. Halévy a. a. O. 478). Vgl. noch ZDMG. XXX 688; Transact. Soc. Bibl. Arch. V 185.

Dem gegenüber ist in Zarncke's Liter. Centralbl. 1886 Nr. 40, Sp. 1403 kurz die Ansicht aufgestellt worden, diese vermeintlichen durch reng angeschlossenen singularischen Perfekta mit und ohne reien in Wirklichkeit Infinitive. Durch diese neue Anschauung der grammatischen Sachlage würde zugleich die Theorie von dem ronvers. Perf. entbehrlich werden, welche ZDMG. XXX 702 von D. H. Müller aufgestellt, noch in Gesenius' Handwörterbuch 10 S. 223 festgehalten wird.

Da indess diese neue Aufstellung in der Wiener Ztschrft. f. K. d. M. I 107 f. einer entschiedenen Ablehnung begegnet ist 1), und da auch sonst die Existenz des energetischen Perfekts im Sab. noch als gesicherte Thatsache hingenommen wird (Lit. Centralbl.

Dasselbe ist a. a. O. auch noch einigen anderen Aufstellungen widerfahren. Da dieselben indess nicht von allgemeinerem Interesse sind, so bleibe eine Erörterung anderer Gelegenheit vorbehalten.

1887 Nr. 18, Sp. 608) 1), so erscheint eine nochmalige Erörterung wünschenswerth.

Schon seit Osiander ist es bekannt, dass der Infinitiv des sab. Piel, welches wir in den Inschriften freilich leider vom Qal nicht immer sicher unterscheiden können, ferner aber der Infinitiv des stets deutlich erkennbaren Hifil die Endung אורי hat (ZDMG. XX 218); irre ich nicht, so hat Osiander selbst bereits hebr. Formen wie אָבָרוֹן, אָבָרוֹן, וֹבָּרוֹן, וֹבָּרוֹן, וֹבָּרוֹן, וֹבָּרוֹן, וֹבָּרוֹן, וֹבָּרוֹן, וֹבָּרוֹן, וֹבָּרוֹן, וֹבְּרוֹן.

- 1) Grade vom Hifil wird dieses vermeintliche energetische Perfektum ganz vorherrschend gebildet; dagegen tritt bei der äusserlich unvermehrten Stammbildung, welche Qal und Piel für uns zunächst noch untrennbar umfasst, das vermeintliche energetische Perfektum nur zuweilen auf, indess auch hier nicht willkürlich, sondern bei gewissen Verben wiederkehrend.
- 2) Das vermeintliche energetische Perfektum kommt in zwei verschiedenen Satzarten vor, und zwar a) sicher in Aussagesätzen. In diesen geht die Sprache mit dem energet. Perf. seltsamerweise so "ökonomisch" um, dass sie es nie an der Spitze des Satzes gebraucht²), sondern nur dann, wenn es einem bereits voraufgehenden Verbum durch ¬ angeknüpft ist; b) vielleicht in unabhängigen Wunschsätzen nach der Partikel 5. In diesen steht das vermeintliche energetische Perfektum anstandslos auch an der Spitze des Satzes.

Aus diesen beiden Thatsachen sind m. E. folgende Schlüsse zu ziehen: Das Sabäische kennt zwei eigenthümliche Gebrauchsanwendungen des Infinitivs. Zunächst wird im Sab. das einfach aussagende Perfektum und Futurum (vielleicht auch noch andere Modi) durch den Infinitiv fortgesetzt; sodann wird das Verbum unabhängiger Wunschsätze durch b mit dem Infinitiv dargestellt. Die vermeintlichen energetischen Perfekta sind in Wirklichkeit Infinitive des Hifil und Piel (auch noch anderer Verbalstämme, wie weiter gezeigt werden wird); die vermeintlichen nicht energetischen Perfekta in gleicher Stellung mit vermeintlicher Futurbedeutung (ZDMG. XXX 702) oder vermeintlich fehlender Plural-, Dual-, Femininendung sind in Wirklichkeit Infinitive des Qal, Safel.

<sup>2)</sup> Nur Dérenbourg Ét. No. 8 Z. 9 finde ich ולוֹת חֹרוּן עברה. Verdacht gegen die Aechtheit dieser Inschrift ist schon von anderer Seite her laut geworden.

Wenn D. H. Müller die eine Hälfte dieser Annahme schon a priori abweisen will, weil es unmöglich scheine, dass in einfacher Prosa gesagt werden könne "N. N. baute, planiren, herstellen und bedachen", so dürfte sich dieser Grund als petitio principii erweisen. Die Gründe der Ablehnung meiner Parallele aus dem Hebräischen glaube ich auch nicht allzu ernst nehmen zu brauchen. Wenn weiter Hal. 451, 1 und 49, 1 als "sichere und unwiderlegliche Beispiele" dafür angeführt werden, dass ein Singular den verbalen Dual fortsetzen und demselben vorangehen kann, so möchte ich zunächst das Zeugniss der fragmentarischen und sichtlich ungenau überlieferten Inschrift Hal. 451 überhaupt beanstanden. Das Wort,

auf welches es ankommt, wird von Halévy פי קמי geschrieben, was Müller zu וסקמי ergänzt, ohne dass — wie ich glaube — Parallelstellen zu dieser Conjectur einladen (dass das Causativ von pp in den Inschriften vorkommt, ist mir wohlbekannt). Sollte es dem gegenüber zu kühn sein, im Hinblick auf zahlreiche Parallelstellen (Hal. 509, 4; 535, 3; 562, 1) das fragliche Wort in das wohlbekannte זכקני zu ändern? Damit würde natürlich diese Stelle nach Weise von Hal. 187, 5 zu beurtheilen, aber nicht zu Gunsten von Müllers Behauptung zu verwerthen sein. Hal. 49, 1 dagegen mag sicher nnd unverdächtig sein, beweist indess grade soviel für Müller wie für mich, d. h. gar nichts. - In betreff der andern Hälfte meiner Annahme meint Müller, in Stellen wie Os. 31, 4; Dérenbourg, Nouv. ét. 10, 18; Sab. Denkm. 1, 10; Os. 4, 13 (mit Ausnahme der letzten Stelle, die noch unverstanden ist und sich daher der Beurtheilung entzieht, handelt es sich um Wunschsätze) könne n nur als energetisch aufgefasst werden. Aber gerade die angeführten Stellen sind durchaus nicht sicher unabhängige Wunschsätze, können vielmehr immer noch als abhängige Infinitive aufgefasst werden. Es sind eigentlich überhaupt nur recht wenig Stellen, welche vorausgesetzt, dass die Inschriften bez. ihre Ueberlieferung richtig sind — mit Entschiedenheit unabhängige Wunschsätze zu sein scheinen; es sind dies ZDMG. XXXII 200 (= XXXV 432 = Dérenb. Ét. Nr. IV) לקמינן; Hal. 147, 9 יחלפן לתובן; vielleicht Hal. 149, 11; פל חדרן; auch Hal. 62, 16, falls die Sab. Denkm. S. 16 gegebene, mir freilich unnöthig scheinende Conjectur richtig sein sollte. Aber auch gern zugegeben, dass die von Müller angeführten Stellen, denen man ja noch viele andere anreihen kann, wirklich unabhängige Wunschsätze sind, wodurch die Construction der Inschriften ja die andernfalls anzunehmende Schwerfälligkeit durchaus verlieren würde, wäre dann ein elliptisches periphrastisches Futurum in intentioneller Bedeutung wirklich ganz undenkbar? Ich denke, die dann anzunehmenden sab. Bildungen würden in ungefähre Parallele zu

stellen sein mit יהוה להושיעני, איהוה : איהוה להושיעני, איהוה בא אייהוה להושיעני, איהוה להושיעני

Wenn die so häufig (nämlich 5 bez. 4mal) wiederkehrenden Hifilformen הבכלן, הנתרן, wenn ferner הבקצן Os. 35, 1, הבכלן Hal. 51, 11, הדבר Sab. Denkm. 1, 8; 9, 18, wahrsch. auch Hal. 346, 7 — wenn diese Hifilformen wirklich Perfekta wären, warum treten sie grade mit dem "verstärkenden Nun" auf, warum heisst es nicht השקר, השקר u. s. w. wie es bei den Verben äusserlich unvermehrter Stammbildung gewöhnlich ist? Nun hat D. H. Müller in der Wiener Zeitschrift I 107 f. bemerkt, dass Langer 1, 2 wirklich בראו והותר והקוח stehe, ferner in der Inschrift ZDMG. XXXIX 227 Zl. 4 פעדבו והכל והצר וחכין. Dieser Einwand, dem ich hinzufüge, dass in letzterer Inschrift Zl. 3 auch noch steht הקשבן nicht בראר והקשבן, ist bereits im Lit. Centralbl. a. a. O. berücksichtigt 1). Ein Blick auf die Abbildungen der betr. Abklatsche lehrt zunächst, dass die Lesung mehrerer der in Betracht kommenden Formen (namentlich הביה u. הקרה nichts weniger als sicher ist. Aber angenommen auch, sämmtliche fünf Formen seien richtig gelesen und richtig, sämmtliche fünf Formen seien auch wirklich Hifilformen, so bleibt die Thatsache bestehen, dass einem vier mal belegten הוחרן einmal הוחר gegenübersteht. Weiter ist zu beachten, dass sämmtliche fünf Formen nur zwei Inschriften angehören, denen vielleicht eine gewisse Vorliebe für besondere Infinitivformen eigen gewesen sein mag. Denn wenn הקשלן auch die herrschende, gewöhnliche Infinitivform ist, so braucht es nicht die einzige gewesen zu sein: ZDMG. XXXVII 4 ist ja bereits auf eine infinitivische Form הקשלה aufmerksam gemacht 2). Und so könnte עה u. s. w. sehr wohl eine besondere Infinitivbildung sein, etwa wie &CAP aufzufassen.

Eine genügende Menge von Belegstellen ermöglicht uns bei dem Verbum znz erretten, am Leben erhalten eine ausreichende Controlle. Aus Os. 7, 8—9 ersehen wir zunächst, dass wirklich und wohl unbestritten Infinitiv in gewöhnlicher Gebrauchsanwendung ist. Weiter steht מחעך Sab. Denkm. 1, 8 als vermeintlich energetisches Perfektum im Wunschsatze, angeknüpft an כה(ע). Im Aussagesatz kommt מהען zweimal vor: Os. 7. 6 und Sab. Denkm. 5, 4. Ist es nun ein Zufall, dass in diesen beiden Stellen מחדר durch ו einem (nicht energetischen) Perfektum angeknüpft ist 3), während in den vier Stellen ganz gleichen Zu-

<sup>1)</sup> Aber ZDMG. XXXVII 355 ult. ist zu lesen הקשבן, wie Bd. XXXI 89 und Sab. Denkm. 85 richtig steht.

<sup>2)</sup> Auch von Verben äusserlich unvermehrten Stammes findet sich zuweilen ein Infinitiv auf ] neben einem solchen ohne ]; z. B. אבירון Sab. Denkm 8, 10, dag. התוכ" Dérenb. ét. 11, 6, Sab. Denkm. 9, 15; 12, 4. Möglicherweise liegt hier Verschiedenheit der Conjugation vor, möglicherweise verschiedene Infinitive ein und derselben Conjugation.

<sup>3)</sup> Nur Dérenb. Ét. No. 10 Z. 5 f. heisst es wieder in auffälliger Abweichung: לקבל הת הענהו ומחעהר. Das spricht wenigstens nicht gegen

sammenhanges Os. 10, 3; 13, 5; Sab. Denkm. 5, 7; 12, 5, wahrscheinlich auch noch Os. 26, 9 unmittelbar hinter der einführenden Conjunktion beständig nur מתע steht? Ebenso steht Hal. 535, 10. 13 יום מהעסם am Tage da er sie errettete, nicht ירם מחענסם. Warum heisst es dagegen z. B. Hal. 527 und 528 beidemal קניו וברג וקיץ, nicht auch ברגן, wie מחעך? Warum heisst es weiter Hal. 229, 255, 353, 509 שלא וסקני desgl. Hal. 192 שלא ובני וסקני; ferner Hal. 485 שלא ובני וסחדה bez. למלא וכני וסחדה שלא ובני וסחדה bez. מלא וכני וסחדה. - warum heisst es hier nie ובנין, וסחדתן, וסקנין? Ich finde nur die Antwort: Deshalb nicht weil קרץ, בכר ,בכר ,כתר, סקנר ,סקנר , ברג ,סקנר , ברג ,סקנר ,כוו Infinitive Qal bez. Safel, מחען dagegen Infinitiv Piel ist.

Wenn הדין Sab. Denkm. 12, 9 unbestrittener Infinitiv ist, warum kehrt grade von dem Verbum הדין dieselbe Form als vermeintliches energetisches Perfektum Sab. Denkm. 1, 10; 8, 21; Os. 20, 6 im Wunschsatze wieder? Warum finden wir Os. 31, 5 im Wunschsatz und אחרנ Os. 35, 1 auch im Aussagesatze? Warum finden wir aber im Wunschsatze nie תברן, סעדן, הברן, הברן, ענד ענד u. a. m., sondern nur הבר, כעד, הבר, הבר, געד, so oft diese Ausdrücke auch vorkommen mögen? Ich finde auch hier nur die bereits oben gegebene Lösung: אהרג und אהרג sind Infinitive Piel, u. s. w., dagegen sind Infinitive Qal. - Vgl. weiter עוֹבן Hal. 662, 2 (= Dérenb., Nouv. Ét. I, 2) und Hal. 157, 2. Vielleicht werden neue Inschriftenfunde auch auf die bisher nur je einmal belegten vermeintlichen energetischen Perfekta das richtige Licht fallen lassen.

Sab. Denkm. 8, 15 lesen wir einen unbestrittenen Infinitiv חבשרן. Daneben kommen freilich auch andere Infinitive mit vorgesetztem ה ohne die Endung ן vor, so הרהן Langer 2, 4, הרהן Hal. 349, 2 = ZDMG. XXXVII 5; vgl. weiter Müller, Sab. Alterthümer S. 8 f. (= S. 846 f.). Ob zwischen den Formen mit und denen ohne irgend ein Unterschied ist hinsichtlich des inneren Vocalismus und namentlich hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Conjugation, wird jetzt kaum entschieden werden können. Heben sich nun in den beiden Stellen Hal. 681, 2 u. 682, 2 (= ZDMG. XXIV 195 und 198) חנהית ותנדרן nicht alle Schwierigkeiten, welche die bisherigen Auffassungen von מבררן verursachen (also entweder die Annahme eines plötzlichen Uebergangs in das Imperfektum, oder das Fehlen der Femininendung vor dem "energetischen" Nun), - heben sich diese Schwierigkeiten nicht sofort, sobald wir in חודרן einen Infinitiv wie הבשרן sehen? — Ebenso verhält es sich mit derselben Inschrift 681, 6 פּחֹטַאַת והחלאַן.

meine Auffassung, denn ich will nicht behaupten, dass der Anschluss durch den Infinitiv immer stattfinden müsse. Vgl. am Schluss S. 61.

<sup>1)</sup> Dérenbourg Ét. No. 5 Z. 11 übergehe ich absichtlich; vgl. Kuhn's Literaturblatt III S. 112.

Wem der zunächst ja allerdings auffallende und leicht irre führende Umstand Bedenken erregt, dass es gerade weibliche Perfektformen sind, welchen die mit ה anlautenden Formen folgen, der wird sich doch überzeugen müssen, dass dieses Zusammentreffen lediglich Zufall ist; denn an das gleichfalls weibliche Perfektum במות במות השלום 681, 7 ist die Form מתלאן und 682, 9 folgt auf dasselbe במשלות zunächst במותלאן. Auch hier lösen sich alle Schwierigkeiten durch die Annahme, dass שולאן וחולאן החלאן וחולאן החלאן וחולאן הדלאן. Infinitive sind, welche das weibliche Verbum finitum fortsetzen.

Ein Infinitiv der 10. Conj. auf ז scheint vorzuliegen Sab. Denkm. 12, 16 בהכי אסן דהרג וסתבלן בעהרב ומעללן, welche Stelle ich vermuthungsweise übersetze "mit zwei Männern welche er tötete und

(wobei er) unversehrt blieb (W. بَنَ) in 'Utrub und Ma'lalān". Auch hier sei nochmals erwähnt, dass bei Gelegenheit dieser Stelle Sab. Denkm. 12, 16 Mordtmann beinah schon zu derselben Auffassung gelangt wäre, welche in den vorstehenden Seiten ausgeführt worden ist.

In den Fällen, in welchen der Infinitiv dem Imperfektum durch angereiht erscheint (es kommt dies, ausser viell. Hal. 62, 16, m. W. nur vor in den sog. Beschwörungsformeln am Schluss der Bauinschriften; vgl. ZDMG. XXX 696 ff. u. XXXVII 375), sind bisher zufälligerweise nur Infinitive ohne 7 gefunden worden. Man bemerkt aber bei diesen Beschwörungsformeln leicht, dass bei selbstständiger Anreihung der folgenden Verbalbegriffe, d. h. bei Wiederholung von 7,2, das Imperfekt durch das Imperfekt fortgesetzt wird: Hal. 257, 4 f., Hal. 474, 6 (Vgl. Hal. 147, 6; bei weiterer Trennung Os. 10, 7). Werden dagegen die folgenden Verbalbegriffe einfach durch angereiht, so ist nur Hal. 465, 13 Fortsetzung durch das Imperfekt beliebt; dag. Hal. 191, 14; 478, 20; 485, 15; 504, 10; 535, 24 folgen Infinitive.

Breslau, Mai 1887.

# Tigrina-Sprüchwörter.

Von

#### F. Praetorius.

(Siehe Bd. 39, S. 322.)

- ፴፬ ክም: ልብካን: አን ትዚናንሩካ ፤ ዕደ : ዘልቦን : አንትዝሰ ዴካ ::
- ፴፮ በሐዊያ: ደ**4**ርስ: ው ሬያ: ስው ::
- ፴፫ ዘረባ : **አንተ**በዝ**ነ** : ባርያ: አ**ን**ተቀይ**ነ**፤ አ ቲው : ያጋ2 : አቲው : ያዳዴ::
- ፴፱ ውሕጅስያ : ምሕዳ ሩ : 'ነንደፈለጠ : **ንን** ዲ : ይአ**ነ**ነብ : :
- ፴፮ ሰብ : ናብ : ሰቡ ፤ ዝ ብዔ : ናብ : 7ረቡ::
- ፴፯ ዘደተአማዶኑያ : ን ሐሉትስ : ፈቀደ : ነገ ሳድ : ደማሐሐሉ ::

- 31. Wenn man deinem Herzen (Wunsche) gemäss zu dir redet (ohne dir die Wahrheit zu sagen, so kannst du darum noch nicht ruhig sein), wenn man dich auch entlässt als einen der keine Schuld hat.
- 32. Wer im Feuer seinen Muth bewährt, der verdient den Namen eines Helden.
- 33. Wenn der Worte viele, wenn der Sclave roth; hier ist Lug, da ist Trug.
- 34. DerGiesbach schlepptBaumstämme zusammen ohne zu wissen, wo er damit bleibt.
- Der Mensch (gehört) bei seines Gleichen, die Hyäne in ihre Wildniss.
- 36. Spitzbuben die einander nicht glauben, schwören leicht (aber vergebens) beim Rücken (des Königs).

- ፴፰ 'ኪበልዕወዶ : ዝዳለ ዩ : አባንምባሕስ:ዛ ግሬ : ድብልወ ::
- ፴፱ ሰ*の*.ይ: አ.ይሕረስ ፤ አ ቦ : አ.ይኽሰስ ::
- ፵ አቦ:ብደቁ:ይኽሰስ፤ ሰ**ማይ** : ብ**ማብረ**ቅ : ይሕረስ::
- ፴፮ *የጋዲ*ያ : **ጮን**ታይ : ተ ደሊ ፤ ዶታን :: አውር 'ነ : **ጮን**ታይ : ተደሊ፤ ብርሃን ::
- ፤ ተር : ሰብ : ዘወደ ፤ ። ተር: ዕንተ : ተር
- ፵፬ ሰብ∶ብዘወዱ: ለኽ ₽∶ብንወዱ:
- ፴፮ አኽድ : ብግዲ ፤ ክና ብ : ብንኝዲ::
- <u>፵፮</u> ብዙኝ:ዘረባ:አጸባ::

- 37. Wenn die Hyäne in ein fremdes Land gegangen, spricht sie (sogleich) "macht mir eine Haut zurecht (zum Ausruhen)"!
- Diejenigen welche ihn essen wollen, nennen einen Ambagumba ein Perlhuhn.
- Der Himmel wird nicht gepflügt, dem Vater wird nicht geflucht.
- Dem Vater wird von seinen Kindern geflucht; der Himmel vom Blitz gepflügt.
- 41. Was sie selbst zerbrochen: Dass sie, nachdem sie es gespült, an seinenOrt stellte. (Durch ein Unglück ohne ihre Schuld.)
- 42. Kaufmann was verlangst du? — Wohlstand. Blinder, was verlangst du? — — Licht.
- 43. Die Wurzel des Menschen ist die Familie; die Wurzel des Steines der Sand.
- Der Mensch (wird gehalten) durch die Verwandtschaft, der Esel durch seinen Strick.
- 45. Der Esel mit Gewalt, der Starrkopf mit dem Balken.
- Die Sache (das Wort) durch (eigene) Güte; das Pferd durch die Peitsche.
- 47. Viele Worte, (viel) Leid.
- 48. Der Frevler gegen den König, der Frevler gegen die Feldfrüchte haben schlaflose Nächte.

- ፲፱፱ ረቢ: ደኛ: ልቢ::
- ፱ ሰብ: ክሉ: አይተሐ ሱ፤ *ඉ*ይ: ክሉ: አይ ትሐ<del>ነ</del>ቅ::
- ፱፬ ንጉሥ : ዝጸልል : ብ አስራት፤ ቤተ: ክርስ ቲያን : ዝጸልል : ብ ዓራት::
- ፶፮ ተኽስ.P: ድጮስ:ወ ዘኝንዕ: አኝማዋ::
- ፱፫ ሕድሬ : ጽኔዕ፤ ሰብ ድ : ርቴቅ ::
- ፵፵ ዓ.ደፈ: ፈረስ: ል2**ሶ**፤ ዓ.ደፈ: ሰ3በት: ቀ.ዩ *ዮ*::
- ፬**፫ ፈ**ላሲ: አብ: ደብሩ፤ አንበሳ : አብ: ዴሩ::
- ፱፰ ንሐላ: ወዋፋርቱ፤ን ሕቢ: ወናፋርቱ::
- ፱፱ ተፈልጠለ. ይ: ዝበለ: ጎር. ዞ: ተሎስክረሉ፤ በስው: አብ: ዝበለ: ሲ.ይጣኝ: . ይንለሉ::
- ፮ አባት:ዝሐዞ:ውሉ ድ:ደወርሶ፤ ኢድ:ዝ ሐዞ: አፋ: ደፖርሶ::

- 49. Der Gewinn ist der Richter (Meister) des Herzens.
- 50. Wenn Menschen da sind, verrathe kein Geheimniss; wenn Wasser da ist, ertränke dich nicht.
- Wer den König hasst, (den findet man) im Kerker; wer die Kirche hasst, im Bette.
- Der Schlummer der Katze macht sorglos die Maus.
- 53. Ein Pfand ist sicher; der Himmel ist fern.
- 54. Das Auge der Pferde ist der Zügel; das Auge des Sonntags der Samstag.
- 55. Der Mensch in seiner Heimath, das Korn auf seiner Tenne.
- Der Mönch in seinem Kloster, der Löwe in seiner Wildniss.
- 57. Ein mässiger Bissen erwürgt dich nicht; ein mässiger Schluck erstickt dich nicht. (stösst dir nicht auf.)
- Der Dieb hat seine Genossen, die Biene hat ihren Schwarm.
- 59. Wer da sagt "sie weiss es zu meinen Gunsten", dem legt die Jungfrau Zeugniss ab; wer sagt, "Im Namen des Vaters", von dem entfernt sich der Teufel.
- Was der Vater besitzt, erben die Kinder; was die Hand besitzt, verschlingt der Mund.

- 31. Das U.P.: HAN? ist als Accusativ zu fassen zu HARY; HARY ist wohl ungenaue Schreibweise anstatt H....
- 32.  $\Omega$  anstatt  $\Omega$  wegen des folgenden  $\Omega$ ; es stimmt hier das Tigriña mit dem alten Geez überein, dass nämlich ein Sadispraefix in Geez verwandelt wird vor einem H oder A-Laute [vgl. Gramm. § 82].
- 33. Zum Verständniss dieses Sprüchwortes muss man wissen, dass die Abyssinier ihre Hautfarbe mit "roth" bezeichnen. Die Sclaven aber sind immer aus den Schangalla's die pechschwarze Hautfarbe haben. Ein rother (d. i. brauner) Sclave ist also eine innere Unwahrheit, da man ihn fälschlich für einen Freien hält.
- 34. ΦħΡ auch (und wohl besser) ΦħΗ geschrieben = Giesbach, Bergstrom. ΔΦħΗ stark fliessen. Das Sprüchwort scheint auf das Ziel- und Masslose Streben und Arbeiten gerichtet zu sein. ΔΛΠ häufig Präsensbedeutung = ich habe kennen gelernt, also "kenne". ΔΛΩ Steigerungsstamm, daher die Sadisform im Imperfect.
- 36. ΤΑΘΟΚ das Reciprocum zu ΚΟΙ glauben, trauen. ΤΗΛΤ, diese Pluralform ist mir sonst nicht bekannt; der gewöhnl. Singul. ist ΤΗΛ Schelm, Spitzbube [s. Grammatik S. 207, Mitte]. ΑΦΡ (ΔΦΡ wollen) = leicht wollend, gerne, ohne Umstände. Eigenthümliche Schwurformel der Abyssinier "beim Nacken (Leben) des Königs".
- 37. Zu bemerken die Verbindung **H.PO.R.**, das Nichtheim. **Adh.** (amh. **Adh.**) die gegerbte Kuhhaut zum Ausruhen. Der Sinn des Sprüchwortes ist mir nicht recht klar. Vielleicht soll in dem Bilde der Hyäne, dieses widerwärtigen Wüstenbewohners die anstössige Ungeniertheit gegeisselt werden, die auch bei Fremden sofort jede Bequemlichkeit verlangt.
- 38. Anronin ein grosser schwarzer Vogel, dessen Fleisch ungeniessbar ist, oder wenigstens nicht genossen wird. Hrandas in Abyssinien sehr häufige Perlhuhn mit wohlschmeckendem Fleisch. Hunger oder leidenschaftliche Begier ist nicht wählerisch.
- 39 und 40 ergänzen sich gegenseitig. Das Kind das dem Vater flucht thut etwas ebenso monströses als einer der die Himmelsau pflügen wollte; das kann nur der erschreckliche gewaltige Blitz.

- 41. Zu merken das Femininsuffix als neutrum: カルスナー スネのスナー Das いや H ist durch ein zu ergänzendes Verbum dicendi zu erklären; etwa: sie entschuldigt es damit, dass sie sagt:
- 42. Das '\(\Omega\) (auch '\(\Omega\), '\(\omega\)) ist nicht einfache Fragepartikel, sondern zunächst kopulativer auch adversativer Natur. Es wird gebraucht, um mit einer Frage eine andere zu verknüpfen und ihr dieselbe entgegenzustellen.
- 43. Sinn des Sprüchwortes vielleicht: Gleiches kommt von Gleichem.
- 44. Ironischer Hinweis auf den zweifelhaften Werth der Hülfe, die von den Verwandten kommt.
- 45. Eine gewöhnliche Strafe in Abessinien besteht darin, dass man den Sträfling an einen schweren Balken kettet. Ueber **Draf** ("indompté") fehlt mir jeder weiterer Aufschluss.
- 46. Sinn des Sprüchwortes: Eine Sache die in sich gut ist, bedarf keiner äusseren Gewalt, um sie gelingen zu machen.
- 48. OPS st. constr. von OPS. M.P.P. ist wohl ein Versehen statt M.P.P. фп. da ДФП ein Steigerungsstamm ist. Bemerken wir bei dieser Gelegenheit, dass das P. der Negation mit dem P. praefix. sich immer zu einem konsonantischen je verstärkt, wodurch die dritte Person von der ersten sich unterscheidet; also: kaijedéckis ohne dass er schläft, kaideckis ohne dass ich schlafe; ebenso im praeterit. aideckessen er schlief nicht ХРДФПЗ. Für Ph.P.C. müsste correcter geschrieben werden Ph.P.C., wie schon früher bemerkt worden.
- 50. **APTMI** Imperativ [?, Subjunktiv] des Steigerungsstammes. **MIO** lügen, aber auch ein Geheimniss verrathen. **APTMI** Imperativ [?] des Reflexiv- oder Passivstammes.
- 51. Sinn: Beide sind unfrei; der eine gefesselt mit Ketten, der andere mit den Banden der Trägheit.
- 52. †Thể schlummern (cfr. ԶՔԻ schlafen); ob der einfache Stamm vorkommt ist mir nicht bekannt, die geläufige Form ist †Thể. †Thể (†Thể wegen des folgenden P) Substantiv Verbale. †Thể L ΛΛ einnicken.

- 53. hP2 subst. verb. von hP2 verweilen = depositum. Sinn: so fern der Himmel, so sicher muss ein Pfand sein[?].
- 54. Sinn vielleicht: so wie das Pferd nach dem Zügel sich richtet, so der Sonntag nach dem vorherg. Samstag, wo man sieh schon auf den Sonntag rüsten muss.
- 55 und 56. Jeder gehört an seinen Ort und bei seinem Handwerk "Schuster bleib bei deinem Leisten".
- 59. Der Sinn ist mir nicht ganz klar; vielleicht: Wenn einer auf das Zeugniss einer Jungfrau sich beruft zum Beweise seiner Unschuld, so ist er ihres Beistandes ebenso sicher als man mit dem Kreuzzeichen den Teufel entfernt.  $2\Lambda\Lambda$  sich fern halten von, jemanden allein lassen; also  $P2\Lambda\Lambda$  für P2

# Zu den ägyptischen Märchen.

Von

#### Th. Nöldeke.

Unter den Ueberbleibseln der altägyptischen Märchenlitteratur 1) zeichnet sich die uns Allen aus unsern Kinderjahren her bekannte Geschichte vom Schatz des Rhampsinit durch ihren fesselnden Verlauf und ihren frischen Humor sehr vortheilhaft aus. Da nun überdies wenigstens deren erster Theil auch von zwei Männern der griechischen Vorwelt, Trophonius und Agamedes, erzählt wird 2), so liegt die Meinung nahe, wir hätten hier gar kein echt ägyptisches Erzeugniss. Aber eine solche Annahme hat doch sehr viel gegen sich. Bei ihrer späten Bezeugung dürfen wir die andre griechische Diebstahlsgeschichte sehr wohl für ein Plagiat nach der Herodotischen halten. Ihre allerliebste Form mag diese allerdings ein wenig dem Herodot selbst verdanken. Dass aber die direct erhaltenen ägyptischen Märchen, meist etwas steif und voll von Wunder- und Zauberspuk, einen andern Character tragen als das lustige Volksmärchen, kann wenigstens zum Theil daran liegen, dass die Schreiber den gebildeten oder gradezu gelehrten Classen angehörten oder doch zu der Priesterschaft in enger Beziehung standen. Und vielleicht fehlt es ihnen doch auch nicht ganz an humoristischen Zügen. So, wenn der, auch dem Herodot (2, 173 f.) als trinklustig geschilderte, Amasis, nachdem er sich (ἄτε δή δημότης το πρίν ξών καὶ οἰκίης ουκ ἐπιφανέος! Her. 2, 172) in einem unkönig-

2) Charax (ein superkluger Schriftsteller frühestens des 1. nachchristlichen Jahrhunderts) im Schol. Aristoph. Nubes v. 508, wo sie das Schatzhaus des Augias, und Paus. 9, 37, 3, wo sie das des Hyrieus bestehlen. Die ionische Form Στύμφηλος bei Charax weist wohl auf ein ziemlich spätes episches Gedicht als Quelle zurück.

<sup>1)</sup> S. das schöne Büchlein von Maspero, Les contes populaires de l'Égypte ancienne (Paris 1882). Dazu kommt jetzt noch ein Berliner Papyrus, über den kürzlich (September 1887) in der Allgemeinen Zeitung berichtet wurde. Ferner enthält der ägyptisch-aramäische Papyrus des British Museum's, der am besten in der Sammlung der Paleogr. Soc., oriental branch nr. 25 und 26 abgebildet ist, m. E. ein Stück von einer ägyptischen Erzählung, das aber zu sehr beschädigt ist, um zusammenhängend übersetzt werden zu können.

lichen Getränk einen starken Rausch zugezogen hat, am andern Morgen im Katzenjammer zu den etwas unmuthig gewordnen Grossen, die zu ihm eindringen und nach Sr. Majestät Begehren fragen, erwiedert, er wünsche, sich (wieder) zu betrinken (Maspero 210). Doch ist es immerhin möglich, dass es dem Erzähler hier bittrer Ernst damit war, den Amasis als unwürdigen Trunkenbold darzustellen. Finden wir aber, wenngleich in weit späterer Zeit, grade bei den Aegyptern ein grosses Behagen am Erzählen von Schelmenstücken und höchst ergötzliche Geschichten von Dieben, Tausendkünstlern und Schwindlern, so dürfen wir wohl schliessen, dass auch das Märchen vom Meisterdieb bei Herodot das ist, wofür es sich ausgiebt, echt ägyptisch. Wirklich sind in den jetzigen Gestalten von 1001 Nacht durchweg die Geschichten, welche derartige Stoffe behandeln, und zwar gern mit ironischen Seitenblicken auf die Unredlichkeit und Bestechlichkeit der hohen Obrigkeit 1). entschieden ägyptischen Ursprungs im Gegensatz zu dem wenigstens stofflich noch aus der alten Baghdåder Sammlung herrührenden Bestande 2). Ich erinnere an die Geschichte von Ahmed adDanif und Dalfla (9, 193 ff.) 3), die Erzählungen der Polizeiobersten des Baibars (11, 321 ff.), die der 3 Wâlî's (7, 384 ff. = II, 232 f. 4)) und an die Diebsgeschichten II, 230 f.; 7, 390 = II, 234 f.; II, 235. Auch das reizende humoristische Märchen vom Schuster Ma'rûf IV, 400 ff. 5) schliesst sich ein wenig hieran. So hat sich denn wohl auch schon vor Jahrtausenden der gemeine Mann in Aegypten an lustigen Gaunergeschichten erfreut.

Maspero selbst hat vor Kurzem im Journ. as. 1885, 2 = Études égypt., Tome 1 eine ägyptisch arabische Bearbeitung der Rampsinit-Geschichte bekannt gemacht, aber zugleich nachgewiesen, dass sie grade erst aus seinem eignen Buche stammt. Eine andre Ge-

<sup>1)</sup> Etwas Aehnliches zeigt sich wohl in der Geschichte von Bauer bei Maspero 177 ff.; doch war vielleicht auch da Alles ganz ernst gemeint.

<sup>2)</sup> Zu letzterem rechne ich neben vielen mehr novellistischen Erzählungen insbesondere die Fahrten Sindbäd's, die einen blühenden Seehandel von Baṣra zur Voraussetzung haben und spätstens 300 d. H. abgefasst sind. Diese Seefabeln darf man nicht an die alten ägyptischen Reiseromane anknüpfen. Nur insofern macht sich im Meerfahrer Sindbäd und in verwandten Geschichten ägyptischer Einfluss geltend, als sich darin verschieden Reflexe des in Alexandria entstandenen Alexanderroman's finden, der zum Theil uralte ägyptische Züge aufgenommen haben mag. — Natürlich sohe ich hier ab von den Umformungen aller dieser Geschichten durch spätere ägyptische Schreiber und Erzähler, die ihnen die heutigen Gestalten gegeben haben.

<sup>3)</sup> Mit arabischen Ziffern bezeichne ich die Bände der Breslauer Ausgabe, mit römischen die der zweiten Bûlâqer; wo nur eine Ausgabe citiert wird, fehlt das betreffende Stück in der andern.

<sup>4)</sup> Die erste ist im Wesentlichen identisch mit der vierten in den Polizeigeschichten 11, 350 ff.

<sup>5)</sup> Dieses richtig zu würdigen, vergleiche man es mit seiner Grundlage, der Geschichte von 'Alî alMiṣrî 8, 314 ff. — II, 342 ff.

stalt des Märchens finden wir schon in dem, freilich nicht viel älteren. Buche von 'Alî azZîbaq 1). Dieses erzählt eine lange Reihe zum Theil recht hübscher 2) Schelmenstreiche und Polizeikunststücke. an Personen aus 1001 Nacht geknüpft, aber ganz frei erfunden oder doch mit ganz freier Verwerthung beliebig aufgelesener Stoffe. Da findet sich nun auch Folgendes (S. 153 ff.): 'Alf azZíbaq steigt in des Regenten (عنين) von Aegypten Schatzkammer ein und holt sich eine Kiste mit Geld. Als er das wiederholt, wird entdeckt, dass er durch die Gitterluke (شناک) eingedrungen ist; nun wird ihm eine Falle gelegt in Gestalt eines Kessels mit Theer und Pech. Darin fängt sich 'Ali's Mutterbruder, der, nach langen Jahren heimgekommen, sofort mit auf das Abenteuer ausgeht, und kommt so um: 'Alf kann den Leichnam nicht herausbringen, schneidet ihm deshalb für seine Mutter wenigstens den Kopf ab und bringt ihr denselben nebst einer weiteren Kiste voll Geld. Sie aber verlangt nach dem ganzen Leichnam ihres Bruders, den sie nach langer Trennung kaum hat begrüssen können. Der Regent befiehlt, die Leiche aufzuhängen und scharf aufzupassen, ob Jemand bei deren Anblick Zeichen von Trauer zeige, damit man diesen als den Thäter fasse. Die Mutter geht nun zuerst mit einem Kruge dahin, lässt ihn fallen und jammert scheinbar über den zerbrochnen Krug, in der That über ihren Bruder. Sie ist längst fort, als der Oberste der Polizei kommt und merkt, dass sie zu dem Todten in nahem Verhältniss stehe. Darauf verkleidet sich 'Alf als Eseltreiber, belädt den Esel mit Wein, in welchen Bang 3) gemischt ist, verkauft den Wein den Wächtern und entführt die Leiche, als sie nach dem Trinken eingeschlafen sind. Ja er bindet den Befehlshaber der Wache noch an den Galgen und bethört einen delirierenden Haschisch-Esser, sich auf den Schauplatz der That hinzusetzen, um den Leuten, nachdem sie aufgewacht, klar zu machen, wie es zugegangen. Dann spielt er den Machthabern noch weitere Streiche, so dass schliesslich nichts übrig kleibt, als seine Amnestierung zu verkünden und ihm, als er sich gestellt hat, zum Obersten der gamen Polizei zu machen. Er hatte nämlich auch seine Einbrüche in die Schatzkammer nicht

<sup>1)</sup> على على الزيبق تأليف الشيخ احمد بن عبد الله (Beirût 1866. Unsere Bibliothek besitzt nur 4 Hefte des Buchs; ob die Fortsetzung überhaupt gedruckt ist, weiss ich nicht. Die Sprache ist stellenweis ziemlich vulgär.

Namentlich sind unsres 'Ali Schuljungenstreiche recht erbaulich; zum Theil tout comme chez nous.

<sup>3)</sup> Das (Hanf-?) Präparat, dessen einschläfernde Wirkung in 1001 Nacht so oft in's Fabelhafte übertrieben wird. Es leuchtet ein, dass die Komik der Situation dadurch verliert, wenn die Leute so wirklich narkotisiert, nicht einfach vom Rausch bemeistert werden.

gemacht, um das Geld zu behalten, sondern nur, um zu zeigen, wie geschickt er sei und wie viel mehr Anspruch er deshalb auf die Stelle an der Spitze der Polizei habe als sein Rival, ihr derzeitiger Inhaber.

Natürlich darf man auch hier nicht annehmen, dass sich die Erzählung aus dem Alterthum ohne Unterbrechung in Aegypten selbst fortgepflanzt habe und so dem modernen Schriftsteller überkommen sei. Dazu ist sie der Rampsinit-Geschichte eben noch viel zu ähnlich; man muss bedenken, dass ein Theil der Abweichungen durch die Oekonomie des ganzen Buchs bedingt ist und vom letzten Verfasser herrührt. Man könnte anderseits meinen, wir hätten in diesen Abenteuern 'Alf's einen ziemlich directen Reflex von Herodot's Erzählung, etwa nach einer französischen oder italiänischen Bearbeitung. Dagegen spricht aber, dass sie in einem Zusatz und in einigen Abweichungen mit andern, zum Theil entlegnen, Versionen übereinstimmen. Dass der Krug zerbrochen wird, um einen Vorwand zum Jammern über den Todten zu haben, finden wir auch in der indischen Gestalt, und diese hilft noch sogar unnöthigerweise nach, indem der Getödtete "Scherbe" (Karpara) heisst, so dass die Frau über den Verlust von "Scherbe" klagen kann, während die Wächter meinen müssen, sie jammere über die zerbrochne Scherbe (Schiefner in den Mel. asiat. 6, 174 = Bulletin de l'Acad. des sc. de St. Pétersbourg 1869, 14. März). Auch in einer alten italiänischen Umarbeitung des Rampsinit-Märchens fällt der unglückliche Dieb statt in eine Schlinge in einen Kessel mit Pech (Dunlop, Geschichte der Prosadichtungen, übersetzt von Liebrecht S. 264); ebenso in einer russischen Version (Schiefner 183). Auch in der letztern ist der Verunglückte der Oheim des Meisterdiebes. Als Oheim wird der Genosse des Diebes wenigstens ehrenhalber auch in der tibetischen Gestalt angeredet (Schiefner 164 f.). Man sieht, die Geschichte ist viel hin und her gewandert. Vielleicht findet sich noch irgend eine persische oder arabische Gestalt, aus welcher unser Ahmed b. 'Abdallah geschöpft hat. Aber wie dem auch sei, alle diese Versionen gehn zuletzt auf das Märchen von Herodot zurück, das sich schon bald nach Alexander bis Indien verbreitet haben mag. Gleich die Enthauptung des gefangenen Diebes durch seinen Genossen ist ein so eigenthümlicher Zug, dass er nicht wohl unabhängig an zwei verschiedenen Stellen erfunden sein kann. Dazu kommt nun der originelle weitere Verlauf, namentlich das Stehlen der Leiche 1). Fast möchte ich noch in Anschlag bringen, dass die Versionen ein gut Stück von dem echten Märchencharacter ihres Urbilds bewahrt haben: da geht es zwar höchst merkwürdig zu, aber doch scheinbar natürlich und glaubhaft, und erst die nüchterne

Man begreift aber leicht, dass die Prostitution der Königstochter gern fallen gelassen wird; doch zeigt die tibetische Version einen Reflex derselben (Schiefner 167 f.).

Ueberlegung findet nachher, dass das Ganze aus lauter Unmöglich-

keiten zusammengesetzt ist.

Nun möchte ich aber auf eine merkwürdige Uebereinstimmung zwischen der Rampsinit-Geschichte und einer neueren ägyptischen aufmerksam machen. In einer jener Polizeigeschichten der 1001 Nacht geräth ein Frauenzimmer einer Mörderbande in die Hände, welche mitten in Cairo ihren Sitz hat. Sie wird auf ihr Flehn verschont: der Hauptmann nimmt sie zu sich. Ein ganzes Jahr bleibt sie bei ihnen: "Dann entzog sie sich eines Nachts ihrer Aufmerksamkeit, nachdem sie getrunken hatten [und natürlich schwer berauscht eingeschlafen waren]; darauf stand sie auf, nahm ihre Kleider, nahm dem Hauptmann 500 Goldstücke, ergriff ein Scheermesser, schor Allen den Bart ab und schwärzte ihnen das Gesicht mit Kesselruss. Alsdann öffnete sie die Thüren und ging fort" (11, 375). Bei Herodot heisst es, er habe in der Nacht των φυλάχων έπι λύμη πάντων ξυρήσαι τὰς δεξίας παρηίδας. Die Hauptsache ist hier, dass die Schelme sich nicht begnügen, ihren eigentlichen Zweck zu erreichen, sondern noch rein zum Hohn die Gefoppten schimpflich entstellen. Die Lebensgefahr, der sie sich aussetzen, ist um so mehr hervorzuheben, je weniger es grade der Aegypter liebt, dem Tod entgegen zu rennen. Verstärkt der eine Erzähler den Hohn dadurch, dass nur eine Seite geschoren, der andere dadurch, dass ihnen das Gesicht geschwärzt wird, so ist dieser Unterschied von keinem Belang. Wenn das Erzählte für den Gang der beiden Geschichten auch nebensächlich ist, so ist es doch wichtig für die Characteristik. Ich glaube nicht, dass diese Uebereinstimmung zufällig ist, sondern meine, dass uns hier ein Zug uralten ägyptischen Volkshumors vorliegt, welchen der Erzähler im Alterthum und wieder der in späten Mittelalter angebracht hat.

# Weitere Beiträge zum kurdischen Wortschatze.

Von

#### Houtum-Schindler.

Vor kurzer Zeit erschien ein von Abû-l Ḥasan Pîš $\chi$ edmet aus Ardelân geschriebenes Vocabular: "Kitâb i lo $\chi$ ât i Kurdî". In einer kurzen Vorrede sagt der Autor, dass die kurdische Sprache eine der bedeutenden und reichen Sprachen des Landes ist, dass bis zur Zeit kein Buch über dieselbe existire und dass er es deshalb für nothwendig hielt das vorliegende Buch zu schreiben.

Das Werkchen enthält 334 Wörter, einige Paradigmen und

192 kurze Sätze.

Um Irrthümer zu vermeiden habe ich, erstens, immer das vom Autor dem kurdischen Worte beigefügte persische Wort wiedergegeben und, zweitens, da die Schrift etwas undeutlich ist auch die diakritischen Zeichen in vielen Fällen durch schlechten Steindruck verwischt sind, von einigen Sätzen und Wörtern keinen Gebrauch gemacht. Ich habe nur solche Wörter und Wörterformen, die sich in Justi's "Dictionnaire Kurde de Jaba" und in meinem Vocabular D. M. G. XXXVIII 1884 nicht befinden, wiederholt. Abkürzungen und Alphabet sind wie in meinem 1884er Vocabular.

Regelmässige Zeitwörter.

barallâ bûn, rahâ šudan, sich befreien.
begirtin, guðaštan, vergehen, vorbeigehen, J. 61.
bîgâr kirdin, f'alegî kerdan, arbeiten.
pîrî ruwîn, istiqbâl raftan, entgegen gehn.
pîkân, nišâneh zadan, scheibenschiessen, treffen.
tâw dân, rawânîdan, lit. Sporn geben, sporen; galoppiren.
tir bûn, sîr šudan, satt werden.
jowânin, ḥareket dâdan, bewegen [np. jumbānīdan] 1).
čaqqânin, furû kerdan, schlucken, J. 130.
čerrânin, şedâ kerdan, schreien, rufen. Vgl. np. čerend kerdan,
plappern, Unsinn reden.
harâ kirdin, rûfdan, wachsen, J. 292, Z. 15.

<sup>1)</sup> Zusätze in [ ] von F. Justi.

hargîn bûn, kelî šudan; J. herekin, se mouvoir, vacciller.

hal parîn, jistan springen, J. 450.

halsån, beryåstan, aufstehen; cf. halistån, J. 444.

henâseh kišân, âh wa zamyâzeh kešîdan, stöhnen und gähnen.

halmet dan, hamleh kerdan, angreifen; Lautumstellung, ar. hamleh [Rieu, Catalogue 732].

dâwazîn, pîâdeh šudan, absteigen (vom Pferde), J. 169.

dânîân, bâytan, verlieren, J. 31.

dâ birdin, tahlîl burdan, verdauen, J. 173.

dâ tawânin, yam kerdan, krümmen, biegen [wörtl. zusammen (tew. J. 101) bringen, neml. die Enden eines biegsamen Gegenstands?].

durâmân, 'agab mândan, zurück bleiben, J. 193, 388.

duzîn, pêdâ kerdan, finden; J. duzîn, np. duzdîdan, stehlen; für stehlen giebt Abû'l Hasan dizin.

dužin dan, fohš dadan, schimpfen; np. dušnam dadan, J. 183.

rifânin, duwânidan, rennen machen; causat. verb. von rawîn; J. rewândin.

ričîân, manjumad šudan, frieren, gerinnen.

sar dâ newânin, t'azîm kerdan, sich verbeugen, J. 422, np. namīdan. šardin, panhan kerdan, verstecken, J. 300.

šilân, mâlîdan, reiben, J. 261.

šiwanin, bahamzadan, maylûţ kerdan, mischen.

yâr kirdin, cahâr n'al kerdan i âsp, leicht galoppiren des Pferdes. ferreh dân, dûr andâytan, wegwerfen, J. 272.

gâw kirdin, sedâ kerdan, schreien, rufen [np. yav?].

qirranin, faryad zadan, schreien, wehklagen; cf. čerranin [np. yurrīdan, vgl. kurd. yaran, J. 286. 369. yurā Rieu, Catal. 729 a].

qûzîn, surfeh kerdan, husten; Pa. kox, kurd. kuxek, der Husten. gizek dân, jarûb kerdan, kehren, mit Besen, J. 374.

gûrânî čerrîn, awazeh xundan, singen; cp. čerrânin; J. jerin, čerrin, crier (d'une porte, d'une roue).

kużanin yamûš kerdan, auslöschen; M. kužandénowa, J. 301. 335. Zeitschrift 38, 100.

kîlân, kâštan, säen; auch kilân.

latak bûn, hamrâh bûdan, begleiten.

laggeh zistin, lagad andâztan, ausschlagen (vom Pferde); J. leg.

leh niân, bâr kerdan, tragen; J. li înân, apporter.

laverrânîn, čeranîdan, grasen, caus.

laverrîn, čerîdan, grasen.

malâz burdin, kamîn kerdan, in Ambusch liegen.

niδ girah kirdin, saksakeh kerdan, stolpern, unregelmässig gehen des Pferdes, Gegentheil von râhwâr; Az kâhilî keh bûd nah saksak nah râhwâr (Anwarî).

wuž kirdin, nimâz kerdan, beten; ar. wudû.

wak yek bûn, musawî bûdan, gleich sein; J. wak, comme; être comme un.

hezar bûn, faqîr šudan, verarmen. J. 229. Rieu Catal. 732 b.

|                                   | Paradigmen.  |             |              |  |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| Regelmässige Z                    | Zeitwörter v | vie in ob   | iger Liste:  |  |
| dâništin                          |              | kilân       |              |  |
| np. nišestan.                     |              | np. kâštan. |              |  |
| Praesens. min dâ î                | nišim und    | dâ nîšam    | . min âkilim |  |
| tû dâ îni                         |              | dâ nîšî.    | tû âkilî     |  |
| û dâ îniš                         |              | dâ nîšt.    | û âkili      |  |
| im dâ îni                         |              | dâ nîšîn.   | im âkilîn    |  |
| iw da îni                         |              | dâ nîšin.   | iw âkilin    |  |
| awân dâ                           | înišin "     | dâ nîšin.   | awân âkilin  |  |
| Perfectum                         |              |             | kîlâm        |  |
| dâ nîštî                          |              | kîlât       |              |  |
| dâ nîšt                           |              | kîlâî       |              |  |
| dâ nîštîn                         |              | kîlâmân     |              |  |
| dâ nîštin                         |              | kîlâtân     |              |  |
| dâ nîštin                         |              |             | kîlâyân      |  |
| Plusquamperfectum min dâ nîštakum |              | kîlâgum     |              |  |
| tû dâ nîštakî                     |              | kîlâgat     |              |  |
| û dâ nîštak                       |              | kîlâgi      |              |  |
| im dâ nîštakîn                    |              | kîlâgemân   |              |  |
| iw dâ nîštakin                    |              | kîlâgetân   |              |  |
| awân dâ nîštakin                  |              | kîlâgîân    |              |  |
| Futurum                           |              |             | îkilim       |  |
|                                   |              |             | îkilî        |  |
|                                   |              |             | îkili        |  |
|                                   |              |             | îkilîn       |  |
|                                   |              |             | îkilin       |  |
| T                                 | 7V           |             | îkilin       |  |
| Imperativus                       | dâ nîš       |             | bekîleh      |  |
|                                   | dâ nîšin     |             | bekîlin      |  |

min dâ nâ nîšam, ich sitze nicht; min nâ îkilim, ich werde nicht säen.

Unregelmässiges Zeitwort. wutin, guftan, sprechen. Praesens. min îžim, îžî, îžit, îžîn, îžin, îžin. wutim, wutit, wutî, wutmân, wutîân, wutîân. Plusquamperf. wutikima, -kita, -kî, -kimân, -kitân, -kîân. Imperativus biž, bižîn.

> Nicht zu conjugirende Zeitwörter. bârîn, np. bârîdan, regnen; bârîk, es hat geregnet. awârî, es regnet. bârî, es regnete.

ričían, np. manjumad šudan, frieren, gerinnen. Steht in Liste der regelmässigen Zeitwörter; aričeh, es gerinnt; ričiâ, es gerann; ričíak, es ist geronnen.

gîvin, np. rasîdan, reifen (der Früchte); steht in Liste der regelmässigen Zeitwörter; gîyî, gîyek, akî, (die Frucht) reifte, ist reif, wird reifen, J. 373.

kâwiž kirdin, np. nišyar kerdan, wiederkäuen; kâviž aka, np. nišyar mikuned [türk. gewiš].

ferrîn, np. parîdan, fliegen, âfirr, wird fliegen; ferrî, flog; ferrîk, hat geflogen.

lawarrîn, čarîdan, grasen; lawarrî, čarîd; âlawarrî, mîčared; lawarrîk, čarîdeh.

laqqeh yistin, lagad andaxtan; laqqeh axa, schlägt aus; laqqı xist, schlug aus; laqqî yistik, hat ausgeschlagen.

yârdamanî, np. yûrâkî, Nahrungsmittel.

Hamrû, gulâbî, Birne; cf. âmrû, harmî, hirmî, imrûd, hormod, J. 442.

hannî, hendewâneh, Wassermelone.

šelâneh, zardâlû, Aprikose [np. šalīl? J. 267 šīlān, Hagerose]. šelemîn, âš i šalyam, Rübensuppe; šalam, šelem, die Rübe.

yâlâw, âbgûšt i turš, saure Fleischsuppe; ar. yall Essig, âw Wasser, Flüssigkeit.

čišt, puytanî, gekochtes, S. 92.

haštano, holu, Pfirsich [aus np. šaftālū?].

sîâwuleh, sîâhdâneh, Coriander.

#### Thiere.

jurreh, np. kâkulî; wahrscheinlich Verwechselung, kâkulî kurdisch. jurreh persisch; jurreh im np. ist ein Falke, gewöhnlich der männliche Falke, kåkul ist Locke, Zopf, kåkulî daher ein Falke mit Federbusch auf dem Kopfe.

wâšeh, qurqî, Lerchenfalke; wâšeh ist np.; qurqî von t. quryûî;

cf. Pehl. wârseh.

sagar, čary, der Saker Falke; Pehl. šakra, lat. sacer, gr. ziozoc. J. 270. 308.

qiš qarah, zâyî, Rabe; np. kasak, kašak, Rabe; t. qarah schwarz; cf. qižik, qižâk, Rabe, Krähe; qišqiš kirdin krächzen; t. qûš Vogel; qarah qûş Adler; J. 309. 310.

bârr, qarah kebk, schwarzes Rebhuhn; cf. por, np. porpor, J. 75. qolung, darmâ; qolung, qoling, kûling ist der Reiher, darmâ ist

der Hase; wahrscheinlich Irrthum, J. 351.

sûsek, kebk i čîl, graues Rebhuhn? kurd. np. Sûsek ist dasselbe

wie np. tîhû, amnoperdix, J. 242.

gawânî, sâr i yâldâr, der punktirte Staar [d. i. Kuhhirt, weil der Staar weidenden Rindern folgt und ihnen Insekten vom Rücken abfrisst, vgl. franz. bergeronnette].

Es giebt in Persien zwei Staararten, sturnus vulgaris, schwarz mit kleinen weissen Punkten, und Pastor roseus, schwarz, mit weissen Punkten und röthlicher Brust; vielleicht ist der letztere

der åblan [armen. h $\bar{o}$ bal?], man findet ihn nur im nordwestlichen Persien.

mîš i sî, mîš mury, die Trappe; sî, Stein?

fîseqeh, sûsek; wäre also eine Art Rebhuhn, vielleicht amnoperdix. papû soleimâneh, hudhud, Wiedehopf; cf. J. dîk i sileimân, pîpô.

qing hal-tikanah, dum jumbanek, Bachstelze; qing, podex [np. \( \gamma\)inj hal tikanin [tik zusammen, anin bringen] wackeln; np. dum, Schwanz, jumbanidan, jumbidan, wackeln.

sûreh mûzeh, zambûr i qermez, Wespe; sûreh = surx; J. mûzî; cf. sîramûz.

čuχeh bâzeleh, bačeh i χûk, junges Schwein; waš — Schwein; waš-sâleh wie gû-sâleh, Kalb? [lett. čūka Schwein, russ. čuška Ferkel].

tâbayî, tâzî, Windhund.

čutůr und gîsek, čapeš, eine ein Jahr alte Ziege; np. čapiš [tištūr, čur, ghisk, J. 100. 133. 374].

## Theile des Körpers.

lič, lab, Lippe [np. lunj?]. čenakeh, čaneh, Kinn, J. 132.

kûčekeh, gûš, Ohr.

qurrik, gelû, Kehle. J. 368.

lût, damây, Nase.

qinganik, mirfaq, Ellenbogen [vgl. anišk, J. 23].

kilik tûteleh, angušt i kûčik, kleiner Finger; cf. kilik tûteh, J. 104. biržânek, mižeh, Augenwimper [vgl. mižank, J. 397].

jarg, jiger, Leber. Lautumstellung, J. 115.

gidek, šikambeh, Magen.

sî, jiger i safîd, Lunge [np. šuš, pehl. suš?].

### Andere Ausdrücke.

sûzî, ferdâ, morgen.

dôsû, pasferdâ, übermorgen.

seh sû, pasdarferdâ, Tag nach übermorgen [su aus subeh, J. 268—269].

hûjemeh, band i zîr i jâmeh, Hosenband.

gûrwâ, Jurâb, Strumpf; cf. gorewî etc. [arm. gurpay, J. 369].

barr, gilîm und jăjîm, glatter wollener Teppich; cf. ber, barek, bareh.

tûrekeh, tobreh, Hafersack; J. 107. 109.

wuzankî, rekâb, Steigbügel; J. 225. Gramm. S. 89, B.

kûpân, pâlân, Packsattel; cf. np. kûhân.

bådwušeh, badbezan, Fächer; np. båd, wazîdan; J. 37.

kečik, sang, Stein; kûcik.

tûz, gird, rund [vielleicht zu lesen gerd Staub? J. 277].

yul, yak, Erde; yul, Asche; J. 165.

gulaleh sûreh, šaqayiq, Klatschrose, Anemone [aus gul und laleh? vgl. J. 18; sūreh, roth].

lif. lahâf, mit Baumwolle gefütterte Bettdecke; J. 377.

qawî yâ, kedyodâ, Dorfschulze; ar. qawî; yoâ, yâ = yodâ, np.

Meister, Herr, Gott; der starke Herr? J. 347.

jawuk, kerbas, grobes Baumwollenzeug; J. jaû, jawî, np. jameh.

gurîs, rîsmân, baumwollner Faden; J. 431.

damâreh kul, 'aqrab, Scorpion.

zulâmâneh, zulf, Locke, Zopf.

palkeh, gîs, Locke, Zopf.

rîkeh, râh, Weg.

kal, kotal, Bergpass; J. 341.

kîf, kûh, Berg; P. kûf; J. 337.

dawal, derreh, Thal; J. 189.

tirišteh, tîšeh, kleines Beil [np. tirišt].

zil, bazrek, Sesam.

nân i šâteh, nân i lawâš, dünnes weiches Brod [ar šātt lang?].

yûrtâw, oftâb, Sonne; J. yûr, Sonne; tâw, Sonne.

gûk, kebûd, blau; t. gûk, gök.

kilikuwâneh, anguštâneh, Fingerhut; kilik, Finger [kilcik, J. 339].

#### Kurze Sätze.

np. kuja bûdîd? Ligûneh bûn, wo waren Sie? kuja mîrawîd? kuwa čîn, wo geht Ihr hin?

az kujá míayíd? ligûneh tin? Von wo kommt Ihr?

šâm hâdir ast; šâmîân vistikeh. Das Abendessen ist bereit.

čirâ harf nemîzanîd? bûčeh qisseh nâ kî? Warum sprecht Ihr nicht? čeh mîkunîd? Čeh âkî,? Was macht Ihr?

âhwâl i bačehâ čeh tôr ast? minâlegân čelûnin? Wie geht es den

Kindern? [minalek s. J. 406 mendar].

manzil i šumā kujā ast? manziletān hālekû? Wo wohnt ihr?

hamîntôr ast. harwâseh. Es ist so.

durûy nemîgûyem. durû nayižim. Ich lüge nicht.

pedar sûyteh. bâw-â-hîz. (Sohn eines) verbrannten Vater's (Schimpf-

wort), s. J. 32. 35. 146. 457.

gurisneh hastam. barsîmeh. Ich bin hungrig.

sîr-am. tîrem. Ich bin satt.

berewîm šikâr. bečîn payîr. Lasst uns auf die Jagd gehen [ver-

druckt für načîr? J. 418].

bezaneš. biguža. Schlag ihn.

nôker i šumā hastam. Ḥatîm etam. Ich bin Ihr Diener [ar. γādim]. čirâ hamčeh mi kunîd? bû čeh wâ âkî? Warum thut ihr so?

man keh halâk šudam. man γû mirdim. Ich bin todt.

begû be û. bažepeh. Sage (es) ihm (J. 367).

gofti be û? wutit peh? Hast du (es) ihm gesagt?

čeh goft? čî wut? Was sagte er? [DMG. 35, 403-4].

bideh be û. bîdeh peh; peh bideh. Gieb (es) ihm. az û begîr. leh biseneh. Nimm (es) von ihm. J. 8.

giriftî az û? Let san? Hast du (es) von ihm genommen?

arezû mîkunem. awât âyâzim. Ich wünsche, ich bitte [awāt von wāin; J. 296].

nemîyâham. gerekamîneh. Ich will nicht. J. 360.

mîyahî? garakata? Willst du?

χôdet panhân makun. χôt mašâreh. Verstecke dich nicht; J. 300. zûd bâš. zû keh. Sei geschwind; J. 225.

kår dårem. fermånem hiss. Ich bin beschäftigt [hiss np. hest].

'ard dârem. 'ardemân hiss. Ich habe eine Bitte.

čeh mîtawân bekunî? čeh âtwâî bekî? Was kannst du thun? čeh mîtawâned bekuned? čeh âtwân bekâ? Was kann er thun? beguðar beraî χôdeš begûyed. Bela bû χôî harebiž. Lass ihn (es) selbst sagen; J. 54. 367.

harčeh az dasteš mîâyed bekuned; Harčeh leh dastî teh bekâ.

Er soll thun was er nur kann; J. 437.

az dastem uftåd. Leh dastim kaft. Es ist aus meiner Hand gefallen; J. 325.

nêuftî. makafah. Falle nicht.

uftåd, kaft, Er fiel,

hamrâheš ast. latakîyeh. Er ist mit ihm.

pisar pad šû. kurreh lâ čû. Junge, geh weg! J. 347. 375.

bûseh beman nadâd. mâčî pem nadâ. Er küsste mich nicht; J. 385.

dîšab yâbem naburd. Diw šô yôim peh nakaft. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen; J. 197. 258.

čeh čîz ast. Čassa. Was ist es?

# Zu Koran 2, 261.

Von

#### August Müller.

Die Legende, welche Koran 2, 261 erzählt ist, zeigt folgende Hauptzüge. Ein Gottesmann kommt an einer zerstörten Stadt vorbei und fragt: Wie mag Gott diese zum Leben erwecken? Da lässt ihn Gott hundert Jahre todt sein; als er wieder erwacht, meint er höchstens einen Tag geruht zu haben. Gott aber belehrt ihn, dass er hundert Jahre geruht habe; trotzdem werde er seine Speise und seinen Trank ebenso wunderbar unverändert finden, wie durch ein Wunder Gott jetzt die todten Gebeine wieder mit Fleisch bekleiden werde. Maracci, dem Geiger zustimmt, findet in dem Gottesmanne den nach dem zerstörten Jerusalem reitenden Nehemia (Neh. 2, 12 ff.), und das hat insofern etwas für sich, als manche Ausleger hier den Esra nennen, "der ja so oft mit Nehemia verwechselt wird"; die Wiederbelebung der Gebeine möchte Hirschfeld (Beiträge z. Erklär. des Kor. S. 82) aus Ez. 37 herleiten. Beides ist sehr wohl möglich: unerklärt bleibt aber die Hauptsache, das Wunder, dass jemand nach hundert verschlafenen Jahren mitgebrachte Speise unverdorben findet: Hirschfeld's Heranziehung des Elias kann nicht wohl begründet erscheinen. meine, die Geschichte entstammt der Erzählung von Jeremias Freunde, dem Kuschiten Ebedmelek, welche uns im äthiopischen Baruch (Dillmann, Chrestom. S. 5 Z. 6 ff.) erhalten ist und nach Praetorius' Uebersetzung (Hilgenfeld's Ztschr. f. wissensch. Theol. XV, S. 235 f.) so lautet: "Abimelech aber holte Feigen zur Mittagszeit, da ihn Jeremias gesandt hatte, und er traf einen schattigen Baum und setzte sich und liess sich beschatten, um ein wenig zu ruhen, und er stützte sein Haupt auf den Feigenkorb aund schlief 66 Jahre und erwachte nicht von seinem Schlummer. "Und nach dieser Zeit stand er auf und erwachte von seinem "Schlummer und sprach: "Wenn ich doch noch ein wenig schliefe, denn noch ist mir mein Haupt schwer, und ich bin durch den "Schlaf nicht erquickt". Und er öffnete den Feigenkorb, und fand "die Feigen frisch, und ihre Milch tröpfelte" u. s. w. Im Folgenden kann man noch weitere Züge finden, welche zu dem Koranverse passen; dass die Feigen sich in "Speise und Trank" verwandelt haben, bietet natürlich keinen Anstoss. Nachzuweisen bleibt allein der Esel, dessen Bedeutung im Zusammenhange des Verses unklar ist: vielleicht findet er sich noch anderswo, als bei Nehemia - dass an unserer Stelle, wie so oft im Koran, Züge verschiedener Legenden zusammengeflossen sind, wird man als sicher bezeichnen dürfen.

# Beiträge zur Lexicographie des Awestâ.

Von

#### Eugen Wilhelm.

#### Urvâz, urvâd, urvakhs'.

Ueber die in der Ueberschrift genannten Wörter haben zuletzt Geldner (Studien zum Avesta pag. 39 ff., Kuhn's Zeitschr. 27, 586, 587, 28, 409) und Bartholomae (Arische Forsch. II, 117, 118, Bezzenb. Beitr. X, 275) gesprochen. Wir hoffen durch die nachfolgenden Bemerkungen einen weiteren Beitrag zur Erklärung der

schwierigen Wortsippe zu geben.

Wortformen, welche auf urvâz zurückleiten, finden sich am häufigsten in den Gâthâs; da aber die Gâthâstellen in der Regel der Erklärung grosse Schwierigkeiten bieten, so gehen wir zunächst nicht von diesen aus, sondern von den Belegen im jüngeren Awestâ. Hier bietet sich zuerst Ys. 10, 18 Sp. (= W. 10, 8): as'a hacaite urvâsmana, (der Haomarausch) ist verbunden mit reiner Freude oder: er einigt sich mit As'a, dem Erfreuer, wenn man den Satz mit Rücksicht auf das Vorhergehende concret fasst. Die alte Uebersetzung giebt aber urvâsman mit dem Abstractum hurvakhni, d. i. Fröhlichkeit, Freude, daher auch Neriosengh durch pramoda. Denselben Grundgedanken wird man auch in zwei Stellen des zehnten Yasht wieder ausgedrückt finden: Yt. 10, 34: yatha vaem humananhô framananhasca urvâzemna haomananhamna vanâma vispé harethé, (gieb), "dass wir gutes Muthes und munter, jubelnd und hochgeehrt alle Feinde überwinden mögen".

Yt. 10, 73: yô bådha ustånazastô urvåzemnô avarôiţ våcem, welcher mit emporgehobenen Händen freudig die Worte vorbringt." Ohne Schwierigkeit lässt sich an urvâz auch das Wort urvâsna anschliessen, mit welchem Vd. 8, 7; 247. 14, 6. 18, 141 (Sp.) ein wohlriechender Stoff bezeichnet wird, den man zum Räuchern gebraucht. Weniger entschieden kann man über die Gathästellen sprechen, doch liegt auch dort unseres Erachtens nichts vor, was die von der Tradition gegebene Bedeutung des Wortes zweifelhaft

6

machen könnte.

Ys. 30, 1: ya raocébish daresata urvaza übersetzt Spiegel: die schönen durch ihren Glanz, die freundlichen", Hübschmann (Ein zoroastr. Lied etc. pag. 13): "dass durch die Gestirne sich zeige (deine) Freundlichkeit". Schon diese beiden von-einander abweichenden Uebersetzungen zeigen deutlich die Schwierigkeit der Gathaerklärung. Es handelt sich darum, ob man raocanh in der allgemeinen Bedeutung "Licht, Glanz" auffassen soll, welches jedesfalls die ursprüngliche, aber seltenere ist, oder in der Bedeutung "Gestirn", in der es namentlich im jüngeren Awesta, aber auch in den Gathas, wie wir glauben, vorkommt 1). Bei dares ata fragt es sich, ob man das Wort als Adjectiv oder als Verbalform auffassen soll. Geldner nimmt (Stud. p. 47) urvaza als instrum. fem. und übersetzt: "welche beide (Mazda und Ashi) in den Gestirnen überaus schön sich zeigen". In Kuhn's Zeitschr. 27, 586 nimmt er diese Uebersetzung zurück und giebt die neue: "welche durch die Sterne reizend erscheinen". In Folge Bartholomaes Einwendungen (Ar. Forsch. II, 117) verwirft er auch diese und übersetzt jetzt in K. Z. 28, 409: "(ich will verkünden), welches entzücken man mit den lichtern (des Himmels, d. h. im Himmel) schauen wird". Darin stimme ich Geldner dnrchaus bei, dass unmöglich urvaza von urvâzišta etc. getrennt werden darf, und kann deshalb Bartholomae nicht folgen, wenn er urvaza zu al. valha- stellt, zur Bedeutung ai. "valhitam, geheimnissvoll, räthselhaft, pravalha-, pravalhikâ-, räthselspruch" vergleicht und demgemäss übersetzt: "auf dass im Licht sich zeige, was bisher Geheimniss war". Mit Bartholomae halte ich urvaza für einen nominat, plur, gen, neutr., daresata für die 3. pers. plur. med., übersetze aber die Stelle so: "was im Lichtglanz freundlich sich zeigt". Diese Worte betrachte ich als dichterische Bezeichnung der Gottheiten, welche den Menschen, die sie anrufen, freundlich und fördernd zur Seite stehen. Als solche werden in der 7. Strophe des 30. Liedes neben Ahura Mazda Khshathra, Vôhumanô, Asha und Armaiti genannt und in der 9. Strophe werden nach Bartholomae's Uebersetzung (l. l. 129) "Mazda, Asha und die übrigen Götter angerufen, ihre Bundesgenossenschaft zu gewähren". Hinsichtlich des Plurals raocébish. welchen ich durch das Compositum "Lichtglanz" wiedergegeben habe, möchte ich daran erinnern, dass sowohl bei griechischen Dichtern der Plural von σέλας, z. B. Anthol. 9, 46:

> "Αρτεμις άμφοτέροισιν ύπήχοος, ή τε λοχείης μαΐα, καὶ ἀργεννῶν φωςφόρος ἡ σελάων

als auch bei römischen Schriftstellern und Dichtern die Plurale "nitores, fulgores, splendores gar nicht selten angewendet

<sup>1)</sup> Anderer Ansicht ist *Bartholomae*, welcher in Kuhn's Z. 28, 13 unter Anführung einiger Stellen zu dem Ergebniss gelangt, dass raocâo, ein plurale tantum (auch im Altpers. sei raucah-plurale tantum), dem ai rôcaná entspreche und wie dieses 1. "lichträume", 2. "licht" bedeute.

werden, um die Fülle des Lichtes und des Glanzes zu bezeichnen, vgl. Hor. sat. II, 2, 5:

cum stupet insanis acies fulgoribus. Ueber die Grundbedeutung von urvaza, welche hier die Hauptsache ist, scheint eine eigentliche Differenz zwischen Geldner und mir nicht zu bestehen. Auf die Besprechung einer zweiten Gathastelle, Ys. 32, 1, können wir uns nicht einlassen, ohne allzu weitläufig zu werden. Es genüge zu sagen, dass selbst Geldner l. c. p. 45 die Worte: ahurahyâ urvâzemâ mazdâs übersetzt: "ein begeistertes Lied auf den Ahura Mazda" und in K. Z. 27, 587 sich dahin äussert. dass urvâzeman "eine reizung, d. h. angenehme Anregung der Gottheit" bedeute. Dem Sinne nach liegt dies nicht sehr weit ab von der traditionellen Bedeutung "Erfreuung", die wir für urvazeman annehmen müssen. Denn jede Opfergabe, welche einer Gottheit dargebracht wird, jedes Lied, welches zum Lob und Preis derselben gedichtet und gesungen wird, hat doch keinen anderen Zweck als den, die Gottheit dadurch zu erfreuen und günstig zu stimmen. So kann ich auch Geldner beipflichten, wenn er Ys. 34, 6: yathå våo vazemnascâ | urvâidyâo stavas ayênî paitî übersetzt (K. Z. l. l.): damit ich (nur) anregende (angenehm stimmende) dinge betend und singend vor euch trete". Ergänzend fügt er jetzt (K. Z. 28, 409 anm. 1) hinzu, dass "urvâidyâo besser als nom. acc. pl. des comparativs (in superlativischem sinn) = die reizendsten Dinge gefasst wird". Die Lesart urvaidyai halte ich mit Geldner aus dem K. Z. 27, 587 anmerk. 1 angeführten Grunde für werthlos. Auch Bartholomae, welcher K. Z. 28, 24 urvâidyâi unter den dativischen Infinitiven mit finaler Bedeutung aufzählt, liest jetzt an unserer Stelle urvâidyâo, vgl. Ar. Forsch. III, 52, anmerk.

Eine vierte Stelle, welche wir in aller Kürze besprechen wollen, findet sich Ys. 36, 4 Sp. (= W. 36, 2): urvâzishtô hvô na ya tâyâ paitijamyâo âtare ahurahyâ mazdâo urvâzishtahyâ urvâzayâ¹). Windischmann (Zor. Stud. p. 89) übersetzt: "glückselig der Mann, zu dem du mit Kraft kommst, Feuer des Ahura Mazda. Mit des Glückseligsten Glückseligkeit etc.". Nicht viel verschieden bei Spiegel: "glücklich ist der Mann, zu dem du mächtig kommst, Feuer, Sohn des Ahura Mazda, freundlicher als die freundlichsten." Geldner (l. c. p. 47) mit Annahme einer Textveränderung yô thwâyâ statt yâ tâyâ: "der Mann ist am begeistertsten, welcher sich dir naht, o Feuer des Ahura Mazda. mit der Begeisterung des begeistertsten." Dieser Uebersetzung würde ich durchaus zustimmen,

<sup>1)</sup> Geldner bietet jetzt in seiner Textausgabe des Avesta folgenden Text: urväzištö hvő não yātāyā paŭlējamyāo átare mazdāo ahurahyā urväzistahyā urväziyā und übersetzt (K. Z. 27, 585): Du als der beste Ansporner treibe uns an, stehe uns zur seite, feuer des Ahura Mazda; mit dem sporn des spornendsten. (mit der ehrfurcht des ehrfürchtigsten stehe uns zur seite bei dem wichtigsten der Geschäfte).

wenn nicht Geldner eine Textveränderung vornähme, welche ich für unnötig halte, weil die überlieferte Lesart einen passenden Sinn Wenn man nämlich paitijamyao als 2. sing. nimmt, nicht als 3, sing, wie die Tradition, so ist es klar, dass hier sowohl das Feuer des Ahura Mazda, wie der Mann, dem es sich naht, ein und dasselbe Prädicat urvazishta erhalten. Nun lässt sich freilich von einem Feuer der Begeisterung oder des Begeistersten sprechen, aber das Feuer können wir doch unmöglich, selbst wenn es personificiert wird, begeistert nennen, auch nicht von einer Begeisterung desselben reden. Darum müssen wir urvazishta, über dessen Sinn zwischen Geldner und mir, wenn ich es auch durch "freudig erregt" wiedergebe, keine Meinungsverschiedenheit besteht, jedesfalls in Verbindung mit nû anders übersetzen, als da, wo es als Epitheton des Feuers auftritt. Ich schlage daher vor, zu übersetzen: "freudig gestimmt ist der Mann, zu welchem du mächtig kommst, o Feuer des Ahura Mazda, mit der Fröhlichkeit des Fröhlichsten". Der Sinn der Stelle scheint mir der zu sein: das lustig und munter brennende Feuer des Mazda versetzt den Mann, welchem es sich naht, in freudige, gehobene Stimmung. Erwähnen will ich hierbei, dass es bei den Parsen ein Feuer urvazishta giebt, welches in den Pflanzen wohnt und niemals isst, sondern nur trinkt (vergl. Spiegel, Uebersetzung des Avesta I, p. 158 anmerk., II, p. 93 anmerk., Windischmann: Zoroastr, Studien p. 87). Dass dazu die traditionelle Uebersetzung .fröhlich" sich gut reimen würde, gesteht auch Geldner zu. Uebrigens will ich noch darauf hinweisen, dass auch wir in unserer Muttersprache von einem lustigen, munteren Feuer reden und bei unseren Schriftstellern und namentlich Dichtern häufig von dem Feuer lesen, welches "lustig" flackert oder von den Flammen, welche .freudia" lodern.

An die bisher behandelten Stellen schliesst sich passend an

Ys. 49, 8 (W. = Sp. 48, 8):

fras'aoshtrâi (Geldner feras'aoshtrâi) urvâzishtâm as'ahyâ dâo

sarém tat thwâ mazdâ yasâ ahurâ |

De Harlez übersetzt: "donne à Frashaostra cette joie suprême, la primauté de la pureté. Je te le demande, ô Mazda Ahura! Donne la moi aussi dans ton royaume parfait". Geldner hat (Stud. p. 47) die Worte so wiedergegeben: "dem Frashaoshtra gewähre du festesten Halt für seine Rechtschaffenheit, darum bitte ich dich, o Mazda Ahura." Neuerdings (K. Z. 27, 587) übersetzt er: "dem Frashaoshtra bestimme den reizendsten Platz des rechtschaffenen (d. h. den der rechtschaffene im himmel bekommt), darum bitte ich dich, Mazda!" Bartholomae, welcher urväzishtem liest (vgl. Bezzenb. Beitr. VIII, 214, 215, 219) übersetzt: "dem Frašaoštra gewähre — darum bitte ich dich, o Mazdah Ahura — den sichern Schutz und Halt des Aša und mir." Was Bartholomae (l. c. p. 209) zu sarē bemerkt, dass "sarah- oder sara-" überall "schutz, schirm, beistand" heisse, dem kann ich nur zustimmen, aber

in Hinsicht auf das über urvâza und seine Grundbedeutung bisher Erörterte ziehe ich vor zu übersetzen: "gewähre dem Frashaoshtra den freundlichsten Beistand für seine Rechtschaffenheit, d. h. wie ich glaube, weil er ein rechtschaffener Mann ist, während Geldner (Stud. p. 47) darunter versteht, "dass er in seiner Rechtschaffenheit nicht wankend wird".

Fragen wir nun nach der Begründung der Bedeutung sich freuen" für urvaz, so ergiebt sich dieselbe wohl am einfachsten aus dem syrischen joi rvaz, laetatus est, exsultavit. Das Wort findet sich mehrmals in der Uebersetzung des Alten Testamentes. z. B. Psalm IX, 3: אַשִּׁיְחָה וָאָצֶלְצָה כְּךְ = / אַן סוֹיסוֹ בּץ, vgl. auch Ps. 96, 11 und Proverb XIII, 9, im Neuen Testament steht es einmal Philipp. II, 17: مُوْرُ الْمُوْرُ الْمُلْ كُمْ صَلْحَتْ , ich freue mich und frohlocke mit euch allen. Auch in Ephraemi opp. III. p. 300 (= Roediger, Chrestom. syr. 1. edit. p. 124) begegnet uns dasselbe Wort: ومُورِّد عِلْمَ (wie der heilige Geist gesprochen hat): freuen werden sich und frohlocken ihre Gebeine. Ebenso findet sich bei den Rabbinen das Verb דרה, doch bemerkt Buxtorf (Buxtorfii lexicon ed. Fischer, Lips. 1875) sub voce: "verbum Syrorum proprium est, quorum plura in Proverbiis occurrunt. Elias fatetur se hanc radicem non intelligere et syra lingua ipsi fuit ignota". Die Sache ist wohl einfach die, dass es keine semitische Wurzel rvaz giebt und das Wort, wie so viele andere, aus den érânischen Sprachen in das Syrische gewandert und von dort weiter verbreitet worden ist. Auch Norberg in seinem "Lexidion Codicis Nasaraei" kennt / rvaz und fügt den schon oben genannten Bedeutungen "hilaris fuit, exsultavit" noch "viguit" hinzu, auf eine Stelle gestützt: المنا وهازه المدره حدلها welche er übersetzt: "arbores quae vigent in mundo". Die Herkunft von Vurvaz wird durch dies Alles nicht klar, aber die von den Parsen übereinstimmend angenommene Bedeutung dürfte hiermit gesichert erscheinen.

An urvaz schliessen sich noch mehrere ähnlich klingende Wörter an, die von den Parsen ebenso übertragen werden. Am leichtesten damit vereinbar ist  $urv\hat{a}danh$ , das nur an einer Stelle Ys. 42, 2 (= 43, 2 Westerg.) vorkommt: vispå ayaré daregójyàtóish (dregó-jyàtéush C 1.)  $urv\hat{a}danh$ å. Die Tradition übersetzt das Wort an unserer schwierigen Stelle durch "Fröhlichkeitsgebung" und erhält den causativen Sinn des Wortes offenbar dadurch, dass sie  $urv\hat{a}$ -daih $\hat{a}$  theilte und den letzten Theil des Wortes auf V då, machen zurückleitete, worin wir ihr natürlich nicht folgen können. Auch fasst sie das Wort gewiss nicht als Instrumentalis auf. Allein

wir brauchen durchaus eine Nominalform, ein Wort von dem daregôjyâtôish regiert wird. Die Zurückführung auf die Wurzel vared, welche Geldner (l. c. p. 40) versucht 1) scheint mir äusserst unwahrscheinlich. Warum soll die den Gâthâs sehr wohl bekannte Wurzel vared hier auf einmal urvâd lauten? Die Bedeutung "Erfreuung" wäre ganz passend, aber der Instrumentalis will nicht recht passen, besser würde sich der Dativ fügen: zur Erfreuung des langen Lebens" 2). Der Wechsel urvâd und urvâz ist ganz derselbe wie in spared und sparez, der in den Gâthâs bestimmt vorkommt.

Am schwierigsten ist  $urv\hat{a}j$  an  $urv\hat{a}z$  anzuschliessen, da z und jnicht zu wechseln pflegen, gleichwohl ist diese Form gesichert durch urvôkhs', dann durch das noch im Mainyo-Khord vorkommende hurvakhm, das Nerrosengh durch harsha übersetzt, endlich durch das bereits oben erwähnte hurvâkhmî im Pehlewi. Wir besprechen wieder zuerst die Stelle Vd. 18, 61 (Westerg. 18, 27) = Ys. 61, 29 (W. 62, 10) im jüngeren Awestâ. Die Worte: urvâkhsh-anuha gaya jighaês'a übersetze ich in engem Anschluss an die einheimischen Uebersetzungen: "mögest du ein fröhliches Leben leben" und glaube diese Uebersetzung auch vor der Wissenschaft vertreten zu können. Das hier und im vorhergehenden Satze vorkommende anuha ist nichts anderes als anhva (fem.). Gewissen. Die Uebersetzungen sagen anhva und daena sei gleichbedeutend, und man wird diese Behauptung ganz richtig finden. wenn man Vd. 5, 67 (W. 5, 21) mit Vd. 10, 36. 37 (W. 10, 18) vergleicht. Sowohl anhva wie daêna im persönlichen Sinne ent-

<sup>1)</sup> Ich will hier bemerken, dass Geldner von seiner früheren Erklärung (Stud. p. 40) zurückgekommen ist. Er selbst sagt K. Z. 27, 586): "meine frühere Erklärung passt nicht mehr. Bartholomae hat mit seiner Gleichsetzung von urvaz = vradh das richtige getroffen; allein da er aus Grassmann schöpft, ist diese Gleichsetzang für ihn unfruchtbar geblieben. Der Artikel vrâdh ist einer der vielen kühnen Würfe im PWb., die für Grassmann zu genial waren; er konnte es sich nicht versagen, solchen Artikeln das Mark zu nehmen. In skr. vrådh haben wir alles beisammen, was für die Erklärung des Avesta nöthig ist. Genau entspricht dem skr. vrâdh die Form urvâd in urvâidyâo, urvâdanhâ, während urvâz ein nicht belegbares vrâh voraussetzen würde. vrâdh = urvaz bedeutet reizen in allen Schattirungen des deutschen Wortes; im Skr. im guten wie im schlimmen Sinn, im Zend fast nur in ersterem gebraucht. Hier und an einigen andern Stellen wird es vom Feuer gesagt, das zu gottesdienstlicher Thätigkeit reizt, antreibt. Die übrigen Bedeutungen der Wortsippe lassen sich etwa so ordnen: 1. urvasman Y. 10,8: Vt. 17, 5; 24, 50 bezeichnet den Reiz, die massvolle An- und Aufregung, die belebende Kraft des Haomatrankes, im Gegensatz zu der rohen Leidenschaft. 2. Reiz, Inregung, Ansporn als Wirkung des menschlichen Gebetes auf die Gottheit".

<sup>2)</sup> Geldner (K. Z. 27, 587) übersetzt Ys. 43, 2: ya dao asa vanhéus mayao mananho vispa ayarê daregôjyatôis urvadanha, "dass du in Wahrheit die Freuden der Frömmigkeit (d. h. die Glückseligkeit im jenseits) alle Tage sammt dem Reiz eines langen (d. h. ewigen) Lebens gewährst".

spricht unserem Gewissen; urvakhsh anuha ist possessives Compositum und hier als acc. plur. mit gaya, Leben zu verbinden (vgl. Vd. 2, 136 = W. 2, 41). Dieses Wort gaya bestätigt die von Justi angenommene Wurzel gi, leben, auf sie geht auch jighaês'a zurück, das bereits Spiegel (Vergl. Grammat. p. 364) als Zusammenziehung aus jighayaês'a gefasst hat, ganz ähnlich wie khs'aês'a aus khs'ayaês'a zusammengezogen ist. Barthotomae (altir. Verbum p. 36) spricht sich dahin aus, dass Ys. 8, 5 (Westerg.) "jedenfalls khs'ayııêsca statt des sinnlosen khs'aês'a zu lesen sei" 1). Und doch ist khs'aês'a die einzig überlieferte Lesart, welche bei Spiegel und Westergaard sich findet und die auch Geldner in seiner neuen Ausgabe unangetastet stehen lässt. Die Lautverbindung ayaê war nicht beliebt, wie man aus Zusammenziehungen wie âfrîtéê = âfrîtayê etc. sieht. Geldner's kühne Deutung der fraglichen Worte (l. c. pag. 41) kann ich mir nicht aneignen. Nach ihm soll urvakhs'anuha 2. imperat. med. von urvâkhs' und dieses aus / varez weiter gebildet sein; jighaês'a ist nach seiner Ansicht eine Nominalform, instr. eines femininen Substantivs aus dem Desiderativstamm von ji = skr. jigisha und von diesem nur durch die Gunierung der Stammsilbe unterschieden." Das Ganze soll heissen: "arbeite bei Lebzeiten, um etwas zu erwerben". Ein Instrum. femin. der Wörter auf a, welcher mit dem Nominativ gleichlautet, findet sich meines Wissens nicht im Awestâ.

Ys. 32, 12: yōi géush môreñden urvâkhsh-ukhtî jyōtûm. Gegen die einheimische Uebersetzung wird sich nicht viel sagen lassen. Sie lautet: "welche das Leben des Rindes tödten mit Freude-Rede". Das soll heissen: welche das Schlachten des Rindes als etwas Erfreuliches aussprechen. Geldner übersetzt (l. c. p. 41), indem er sagt, es sei möglich, dass urvâkhshukktî ein copulatives Compositum sei in der Bedeutung "That und Wort", folgendermaassen: "die durch Wort und That dem Vieh das Leben verkümmern" 2).

Schwierig ist auch Ys. 34, 13:

tém advânem — yém môi mraosh vanhéush mananhó daênao saos'yantam — yâ hûkeretà as'aṭciṭ urvâkhs'aṭ.

Geldner übersetzt: "diesen Weg. o Ahura, welchen du mir als den des Frommen nanntest, diesen (Weg) des Glaubens für die Gläubigen, auf welchem wohlgebahnten man von Rechtswegen wandeln soll". Gegen diese Fassung habe ich grosse Bedenken: daênâo kann nur Apposition zu advânem sein, also nur bedeuten "die Religionen,

<sup>1)</sup> Bartholomae ist jetzt (K. Z. 28, 41) der Ansicht, dass khšaēša wie döišā y. 51, 2 und jighaēša y. 62, 11 eine athematisch gebildete 2. sing. praet. med. mit imperativischer Bedeutung ist. Er übersetzt die Worte "urväkhshanuha gaya jighaēs'a: "lebe ein glückliches Leben, vgl. Bezzenb. Beitr. X, 275 Anmerk.

<sup>2)</sup> Bartholomae (Bezzenb. Beitr. X., 277 Anmerk.) übersetzt: "welche durch ihr hokuspokus des Rindes Leben verkümmern".

die Gesetze. Dass saos'yantô wirklich die Gläubigen schlechtweg bedeute, dürfte auch erst noch zu erweisen sein. Es ist ferner nicht nötig yâ hûkeretâ als Instrumentalis sing. zu nehmen, die Worte können sehr wohl als neutra pluralis gelten; endlich ist wrvûkhs'at als Verbalform keineswegs sicher nachgewiesen. Man kann also übersetzen: "den Weg, den du mir als den des guten Geistes nanntest, die Gesetze der Heilande, nämlich die guten Thaten aus reiner Freude, d. h. die aus reiner Freude am Guten vollzogenen guten Handlungen"). Eine Auffassung als Verbalform lässt sich freilich Ys. 43, 8 (= West. 44, 8): kå mê urvå—vohû urvâs'at âgemat tâ²) kaum vermeiden, falls das Wort urvâs' wirklich mit dem vorhergehenden zu verbinden ist, was nach der Tradition allerdings geschehen muss, denn sie übersetzt urvâs'at mit huravâkhmanî, Neriosengh mit uttamânandah.

Weder für eine Form urvaj noch für urvak oder urvakhs findet sich etwas Entsprechendes im Sanskrit oder in anderen indogermanischen Sprachen, dagegen würde sich das Wort wieder sehr leicht an syr. Fravakh, dilatavit und im Ethpaal recreatus est anschliessen. Den Uebergang von der Bedeutung der Weite in die der Freude ist in den semitischen wie auch in anderen Sprachen häufig. Im Arabischen heisst das transitive figeradezu laetitiam percepit, das intransitive amplus latus fuit.

Zum Schlusse noch einige Worte über die uns wahrscheinliche Ableitung der oben genannten Wörter. Wir wollen auf die eben mitgetheilten semitischen Anklänge kein weiteres Gewicht legen, so bedeutsam sie uns auch erscheinen, wir verhalten uns aber auch ablehnend gegenüber den bisherigen Versuchen zur Vermittelung mit anderen indogermanischen Wörtern, da uns diese Combinationen allzu gewagt und unwahrscheinlich vorkommen. Wir betrachten demnach  $urv\hat{a}z$ ,  $urv\hat{a}d$  und urvakhs nur als unzweifelhaft éranische Wörter, welche  $urv\hat{a}$  als Grundbestandtheil haben und nur hinsichtlich des letzten Consonnanten von einander abweichen. Es lässt sieh daher vermuthen, dass es Spielarten eines und desselben Wortes sind. Nun ist längst bekannt, dass im Awesta eine Wurzel uru oder ru vorkommt, zwar nicht als Verbum, aber doch in verschiedenen Ableitungen, welche die Bedeutungen weit sein" und "fröhlich sein" in sich vereinigen. Es ist nicht

<sup>1)</sup> Bartholomae (vgl. Bezzenb. Beitr. X, 276 Anmerk.) übersetzt die Worte yā....urvākhs'aṭ: "auf welchem Wege man von rechtswegen zu den glücklichen Stätten gelangt".

<sup>2)</sup> Bartholomae fasst (Ar. Forsch. II, 167) ur väkhs'at als part. praes. acc. sing. neutr. und übersetzt (l. c. 164); wie wird meine Seele des beglückenden Gutes theilhaftig werden. Vgl. Bartholomae Bezzenb. Beitr. X, 276.

nöthig, hierüber weitläufig zu handeln, wir verweisen auf Geldner's und Darmesteter's Bemerkungen (Kuhn, Zeitschr. 24, 154 fg., Mémoires de la Société de Linguistique T. 3). Als Erweiterungen dieser Wurzel werden wir auch obige Wörter anschliessen dürfen Justis Bedeutungen für urvâz und urvâkhs' sind daber durchaus nicht so verwerflich wie Geldner meint. Nur würden wir vorschlagen statt "vachsen, mehren, erfreuen; laut:sprechen" anzusetzen: 1) weit sein 2) erfreut sein 3) freudig erregt sein, jubilieren.

## Khrafstra.

Die Ableitung dieses dem Awestâ bekannten Wortes ist schon öfter besprochen worden (vgl. Kuhn, Beiträge I, 313). Ferner steht auch wohl fest, dass die Bedeutung eines schädlichen Thieres die ursprüngliche, die des Verkehrten, Unverständigen die abgeleitete ist. Die Verbindung mit skr. kravyad, fleischessend scheitert an den unüberwindlichen lautlichen Schwierigkeiten. Aber auch eine Zurückführung auf khrafs = skr. krip hilft uns nicht über alle Bedenken hinweg; wir würden annehmen müssen, das Wort sei mit dem Suffixe -tra gebildet, welches doch gewöhnlich nicht zur Adjectivbildung verwendet wird. Es fragt sich übrigens, ob man nicht das Suffix-tra als Schwächung des Suffixes-tar annehmen und in der Bedeutung eines nomen agentis fassen soll. Vergl. athra neben åtar und namentlich såstra neben såstar, wozu Ys. 17, 49, 60, 14 mit Vd. 4, 140; 21, 2 zu vergleichen sind. Es ist wohl besser khrafst-ra zu theilen und litauisch krapsztyti (kratzen, scharren) und krapsztinëti (herumtasten, herumkratzen) zu vergleichen.

# Par, peshô-tanus.

Soviel auch über die in der Ueberschrift genannten Wörter bereits geschrieben worden ist, eine erneute Besprechung dürfte doch nicht überflüssig sein. Wir beginnen mit einem Rückblicke. Auf die verschiedenen Bedeutungen der Wurzel par ist zuerst Burnouf aufmerksam geworden durch mehrere Wörter, welche sich von ihr ableiten (vgl. Commentaire sur le Yaçna p. 501 fg.). Als Grundbedeutung nimmt er (l. c. p. 519) traverser an, im Causativum sowohl traverser als faire traverser und erinnert dabei an gr. πεοάω. Neben dieser Bedeutung findet er aber auch noch eine zweite unabweisbar, nämlich achever, mener à terme, die sich selbst zu détruire steigern kann. Um nun die Bedeutungen traverser und détruire verbinden zu können, nimmt er drittens die Bedeutung remplir zu Hilfe (p. 534) und erinnert an gr. πείοω (percer, traverser), πέρνημι (transporter dans un but de commerce, vgl. Hom. Ilias XVIII, 292, XXII, 45, XXIV, 752), dann περάω (passer, faire passer), endlich περαιόω (faire passer, achever).

Mit diesen Annahmen Burnoufs stimmen ziemlich genau die

- 2) In der Bedeutung "kämpfen" wird V par nach cl. 9 conjugirt, so namentlich perenäne wird durch שֵׁבְאָלוּ übersetzt, wozu neupers. שֵׁבְאָלוֹ (bellum, certamen) zu vergleichen ist. Ebenso übersetzt wird parsta (Vd. 11, 34 fg. Spiegel's Comment. I, p. 291), das aber auf eine Nebenform paresh zurückgehen wird. Das Zend-Pehlevî-Glossar giebt uns noch peremna in der Bedeutung "Widersacher".
- 3) Am schwächsten ist die Bedeutung "füllen" belegt, doch wird sie unzweiselhaft durch perena, was Ys. 28, 10 mit ספר von Neriosengh mit paricinohi (sic) übertragen wird, dann durch das häufige Adjectiv perena, neup. voll. In dieser Bedeutung scheint aus par ein Stamm perena gebildet worden zu sein, welcher auf cl. 9 zurückgeht (vgl. Spiegel: Vergleich. Grammatik der Altérânischen Sprachen § 229). Eine Nebenform frâ, wovon Vend. 4, 134 hâm-pâfrâiti sich findet, beschäftigt uns gleichfalls nicht weiter.
- 4) In einem wahrscheinlich späten Stücke, dem Âferîn Gahanbâr, kommt die Wurzel par nach el 5 flectiert vor. Die Uebersetzungen geben für die Form fraperenaoiti entweder vibhannayati (wohl vibhinnayati zu lesen) oder من عند also "entfernen". Wie man sieht, ist diese Bedeutung mit der ersten unter den angegebenen leicht zu vereinigen.
- 5) Dunkel bleibt nur eine einzige Stelle, wo das Verbum par nach cl. 4 conjugiert wird in der Redensart tanûm frapairyêiti oder pairyêitê Vd. 4, 57 (vgl. auch qarenô frapiryêiti in der Glosse zu Vd. 5, 33). Hier, wo eine Erklärung sehr erwünscht wäre, lassen uns die Uebersetzungen im Stiche und geben blos im

richtig sagen, ein Gottloser und des Todes würdig (margarzan). Spiegel hat das Wort mit "Sünder" übersetzt 1), genauer ist: "wer eine Todsünde begangen hat". Dies ist der Sinn des terminus technicus, welchen Darmesteter in seiner Uebersetzung beibehalten hat. Man darf freilich nur nicht etwa glauben, dass derjenige, der eine Todsünde begangen hat, nun auch wirklich getödtet werden müsse. Die Ansicht, dass der Vendidad ein bürgerliches Gesetzbuch sein solle, muss aufgegeben werden, er beschäftigt sich nur mit dem Seelenheile der Gemeindemitglieder. Mit Rücksicht auf dieses schreibt er auch da Strafen vor, wo kein bürgerliches Gesetz einschreitet. Kein bürgerliches Gesetzbuch straft einen bösen Vorsatz, der nicht ausgeführt, ja nicht einmal ausgesprochen ist, derselbe ist nichtsdestoweniger strafbar vor Gott und der Vendîdâd schreibt nicht blos eine Strafe für denselben vor. man wird sogar durch den siebenten bösen Vorsatz zum Todsünder, wenn man mehrere frühere Vergehen derselben Art nicht gesühnt hat. Diese Sühne ist es, um welche es sich handelt, durch sie wird der Mensch seines Verbrechens ledig, das seine Seele hindern würde die Brücke Cinvat zu überschreiten und in den Himmel einzugehen.

Ist es demnach nicht schwierig zu sagen, was ein tanuperetha oder peshôtanus ist, so beginnen die Schwierigkeiten, wenn wir sagen sollen, wie diese Composita zu ihrer Bedeutung kommen. Das Wort, wenn auch dem Sinne nach klar, in welchem es gebraucht wurde, ist etymologisch dunkel. Die Ausdrücke tanuperetha und peshô-tanus stehen natürlich im genauesten Zusammenhange mit der Redensart tanûm pairyêiti oder pairyêitê. Dass V par nach cl. 4 conjugiert einen andern Sinn haben wird, als wenn es nach cl. 10 oder 9 flectiert ist, wird niemand bezweifeln, auch wird man wegen des acc. tanûm eine transitive Bedeutung annehmen müssen, es fragt sich nur, welche. Früher wollte Spiegel die Worte auf V par füllen zurückführen, worin ihm Justi beigestimmt hat, tanu-peretha würde demnach heissen: Füllung des Leibes habend, so sündhaft, dass man das Leben verwirkt hat. Für peretô-tanus und peshô-tanus wäre dann eine ähnliche Bedeutung zu suchen, das Gegentheil aperetôtanus wäre: .nicht gefüllten, nicht sündhaften Leib habend". Gewiss ist indessen, dass eine solche Auffassung den Anschauungen der Parsen nicht entspricht; man wird sie daher fallen lassen müssen. An andern Erklärungen ist kein Mangel. Burnouf übersetzt tanûm pairyêitê "il achève, détruit son corps" und demgemäss tanuperetha "qui a perdu ou détruit son corps" und peretô-tanu "qui ont le corps détruit". Er verweist dabei auf

<sup>1)</sup> Mit Recht weist auch *Darmesteter* auf neupers. بشوتی (malorum morum, pravae indolis) hin, wofür ohne Zweifel پشوتی zu lesen ist.

tanyati zu verbinden, das auch bekämpfen bedeutet, vgl. RV. IX, 53, 3 = SV. II, 8, 3, 2, 3 (Benfey): rujá yás tvā pritanyáti, zerbrich den, welcher dich bekämpft. RV. I, 54, 4; 132, 6 = VS. 8, 53. RV. X, 27, 10; 43, 6 = AV. XX, 17, 6.

An diese Bemerkungen über die Wurzel par und ihre Erweiterungen knüpfen wir noch einige wichtige Ableitungen von dieser Wurzel an, nämlich:

- 1) an å peretha, abzutheilen an å peretha. Die Bedeutung des Wortes ist unsühnbar, wie nirgends bezweifelt wird. Man könnte das Wort auf V par, füllen zurückleiten und mit "unausfüllbar" übersetzen wollen, man würde aber damit die érânische Anschauung nicht treffen. Die Uebersetzungen zeigen, dass Burnouf recht hat, wenn er "non traversé, qui ne peut être traversé als Bedeutung angiebt. Genauer dürfte es wohl noch sein, wenn man an å peretha mit "unbezahlbar" wiedergiebt; wir erinnern daran, dass "hinübergehen lassen" und "bezahlen" in der érânischen Anschauung verwandte Begriffe sind. Dass es erlaubt ist, das Wort in causativer Bedeutung zu fassen, werden wir gleich sehen.
- 2) åpereti oder åpereiti bedeutet, wie aus Vd. 3, 133. 8, 79. 18, 135 den 3 Stellen, an welchen das Wort überhaupt vorkommt, mit Sicherheit hervorgeht, eine Busse oder Sühne. Im Hinblick auf indische Wörter wie åpûrana und åpûrta hat Spiegel (Comment. I, p. 111) das Wort an die Wurzel par füllen anschliessen wollen, die Uebersetzungen geben es aber mit schliessen es also an V par fortgehen an. Auch hier werden wir die Ableitung an das Causativum anschliessen dürfen; ganz ähnlich ist fraçrûiti gebildet: das Hörenlassen, Absingen. Auch die Participia perf. pass. kommen öfter mit causativer Bedeutung vor, man denke an fraçrûta gesungen, wie neupers. Auch die Shûta vom Winde getrieben, und Aehnliches. Man wird also åpereti als Abbezahlung fassen dürfen. Burnoufs Auffassung: action de passer le pont, expiation kann ich nicht ganz billigen, obschon sie an Aspendiärjis Uebersetzung eine Stütze hat.
- 3) Verbunden mit der Wurzel par sind auch die Ausdrücke tanu-peretha und peshô-tanus. Der lautliche Zusammenhang beider Ausdrücke ist erst neuerdings klar geworden, seitdem man gesehen hat, dass sh dem rt entsprechen könne, begrifflich hat man die Wörter stets zusammengestellt, weil man sah, dass in den Uebersetzungen allen beiden das Wort Tanâfâr entsprach, das streng genommen nur als Uebersetzung von tanuperethagelten kann. Was die beiden Ausdrücke bedeuten sollen, ist heute nicht im mindesten unklar, der Sinn geht bestimmt aus den Schlussworten des 16. und 17. Fargard des Vendidâd hervor: vîçpéanashavanôyô (oder yôi) tanuperethô. Wer also tanuperetha ist, der ist anashava, daher, wie die Uebersetzungen

richtig sagen, ein Gottloser und des Todes würdig (margarzan). Spiegel hat das Wort mit "Sünder" übersetzt 1), genauer ist: "wer eine Todsünde begangen hat". Dies ist der Sinn des terminus technicus, welchen Darmesteter in seiner Uebersetzung beibehalten hat. Man darf freilich nur nicht etwa glauben, dass derjenige, der eine Todsünde begangen hat, nun auch wirklich getödtet werden müsse. Die Ansicht, dass der Vendidad ein bürgerliches Gesetzbuch sein solle, muss aufgegeben werden, er beschäftigt sich nur mit dem Seelenheile der Gemeindemitglieder. Mit Rücksicht auf dieses schreibt er auch da Strafen vor, wo kein bürgerliches Gesetz einschreitet. Kein bürgerliches Gesetzbuch straft einen bösen Vorsatz, der nicht ausgeführt, ja nicht einmal ausgesprochen ist, derselbe ist nichtsdestoweniger strafbar vor Gott und der Vendîdâd schreibt nicht blos eine Strafe für denselben vor, man wird sogar durch den siebenten bösen Vorsatz zum Todsünder, wenn man mehrere frühere Vergehen derselben Art nicht gesühnt hat. Diese Sühne ist es, um welche es sich handelt, durch sie wird der Mensch seines Verbrechens ledig, das seine Seele hindern würde die Brücke Cinvat zu überschreiten und in den Himmel einzugehen.

Ist es demnach nicht schwierig zu sagen, was ein tanupe. retha oder peshôtanus ist, so beginnen die Schwierigkeiten, wenn wir sagen sollen, wie diese Composita zu ihrer Bedeutung kommen. Das Wort, wenn auch dem Sinne nach klar, in welchem es gebraucht wurde, ist etymologisch dunkel. Die Ausdrücke tanuperetha und peshô-tanus stehen natürlich im genauesten Zusammenhange mit der Redensart tanûm pairyêiti oder pairvêitê. Dass V par nach cl. 4 conjugiert einen andern Sinn haben wird, als wenn es nach cl. 10 oder 9 flectiert ist, wird niemand bezweifeln, auch wird man wegen des acc. tanûm eine transitive Bedeutung annehmen müssen, es fragt sich nur, welche. Früher wollte Spiegel die Worte auf Vpar füllen zurückführen, worin ihm Justi beigestimmt hat, tanu-peretha würde demnach heissen: "Füllung des Leibes habend, so sündhaft, dass man das Leben verwirkt hat. Für peretô-tanus und peshô-tanus wäre dann eine ähnliche Bedeutung zu suchen, das Gegentheil aperetôtanus wäre: "nicht gefüllten, nicht sündhaften Leib habend". Gewiss ist indessen, dass eine solche Auffassung den Anschauungen der Parsen nicht entspricht; man wird sie daher fallen lassen müssen. An andern Erklärungen ist kein Mangel. Burnouf übersetzt tanûm pairyêitê "il achève, détruit son corps" und demgemäss tanuperetha "qui a perdu ou détruit son corps" und peretô-tanu qui ont le corps détruit". Er verweist dabei auf

t) Mit Recht weist auch Darmesteter auf neupers. بشوتی (malorum morum, pravae indolis) hin, wofür ohne Zweifel يشوتي zu lesen ist

Sanskritcomposita wie grâmaprâpta und prâptagrâma. Mir scheint die sonst unerwiesene Bedeutung détruire etwas zu stark wegen des Adiectivs aperetô-tanu, das doch kaum heissen kann unzerstörten Körper habend". Aehnlich übersetzt Harlez1): il pervertit complètement son corps. J. Darmesteter 2) dagegen (Études ér. II. 172 ff.) erinnert an griech, πιπράσχω, πέρνημι und πόρος, er übersetzt tanûm pairvêitê il paie de son corps, de sa vie", tanu-peretha "dont le corps est donné en payement", peshôsâra "qui paie de sa tête". Wie mir scheint, passt die Bedeutung des Zahlens, Hinübergehenlassens eher für das Causativum, auch kann aperet ô-tanu nicht gut heissen "derjenige, dessen Körper nicht bezahlt hat". Hübschmann will der Wurzel par die Bedeutung "verwirken" beilegen, peshô-sâra ist also derjenige, der den Kopf verwirkt hat, peshô-tanu derjenige, welcher den Körper verwirkt hat. Dass diese Bedeutung dem Sinne nach ganz richtig ist, haben wir oben bereits gesehen und Geldner's Einwände (vgl. Studien zum Avesta p. 4) erledigen sich, sobald man bedenkt, dass der Vendidad kein bürgerliches Gesetzbuch ist, dass es nicht der irdische, sondern der himmlische Richter ist, der über diese Vergehen richtet und zum Theil auch allein zu richten im Stande ist. Zweifelhaft bleibt eben nur, wie man die Bedeutung "verwirken" an eine der oben angeführten Grundbedeutungen anschliessen soll. Geldner selbst will peshô-tanu fassen als einen, dessen Person ausgeschlossen, ausgetrieben ist, ein Verstossener, Auswürfling (vgl. Studien zum Avesta p. 10). Diese Erklärung schliesst sich an V par cl. 5 an; auch sie ist nicht unrichtig, sie hebt nur eine andere Seite der Sache hervor. Wer peshô-tanu ist, der ist anashava, mithin von der Gemeine der Gläubigen ausgeschlossen, er ist sogar des Todes würdig, aber nur vor Gott. nicht vor den Menschen. Wie kann ein irdischer Richter z. B. jemand, der sieben böse Vorsätze gehabt hat, ohne einen dérselben auszuführen, zur Verbannung oder auch zum Tode verurtheilen. wie kann er davon nur wissen, wenn man es ihm nicht sagt? Es handelt sich hier weder um Austreibung, noch um Todesstrafe, sondern um Beichte und Absolution. Wer seine Sünde beichtet, der hat die für dieselbe vorgeschriebene Busse auf sich zu nehmen und wird dadurch seiner Sünden ledig. Wer nicht beichtet, der kann ruhig weiter leben, nach seinem Tode tritt aber für den peshô-tanu das ein, was die neuere Erklärung sagt: "seine Seele vermag die Brücke Cinvat nicht zu überschreiten", er gehört also zu den Verdammten. Mag man also fortfahren über die etymo-

<sup>1)</sup> Vergl. auch Harlez' Ausführungen im Journal Asiatique, septième série, tome XIII, pag. 244-245.

<sup>2)</sup> Vergl. J. Darmesteter: The Zend-Awesta. Part I. The Vendîdâd. Introduct. p. XCVI ff. und dessen Bemerkungen im "Journal Asiatique, septième série, tome XVII, p. 448—452.

logische Grundbedeutung des Compositums peshô-tanu zu streiten, dass der von der Tradition angegebene Sinn mit demjenigen übereinstimmt, den die Verfasser der Grundtexte in das Wort legen, kann uns nicht im mindesten zweifelhaft sein.

Zum Schluss sei es mir gestattet, hier an die vielgedeutete Stelle im ersten Johannisbriefe c. V, 16 zu erinnern, wo von άμαρτία πρός θάνατον die Rede ist. Man hat hier nicht an Kapitalverbrechen zu denken, welche von der weltlichen Obrigkeit mit dem Tode bestraft werden, auch nicht an solche Sünden, für welche im mosaischen Gesetz die Todesstrafe bestimmt ist, wie Mord. Götzendienst und Blutschande. Nicht der leibliche Tod ist gemeint, ebensowenig wie an den Stellen des Vendîdâd, wo tanuperetha vorkommt, sondern der geistige Tod, welchen der Abfall von Christus nach sich zieht. Der Todsünder scheidet in Folge seiner Sünde aus der Gemeinschaft des göttlichen Lebens. Ganz anders verhält es sich mit der Auffassung der αμαρτία θανατη-קססס (הכא מנת oder הבא מות im Alten Testament. Num. XVIII, 22 wird es als המא למות bezeichnet, wenn ein Nichtlevit in die Stiftshütte dringt, d. h. als ein Verbrechen, welches mit dem leiblichen Tode zu bestrafen sei. "Dies ist", wie Düsterdieck in seinem Commentar zu den drei Johanneischen Briefen sagt, "die typische Form für den apostolischen Begriff der άμαρτία πρὸς θάνατον, welcher aber sowohl was die αμαρτία als auch was den θάνατος anlangt, mit ganz andern Voraussetzungen einen ganz andern Inhalt hat."

### Perethwa.

Es würde überflüssig sein, noch weiter beweisen zu wollen, dass das Wort perethu im Awestâ dem indischen prithu entspreche und wie dieses "breit" bedeute. Es ist dies längst gesagt worden und die Tradition befindet sich mit der Etymologie im schönsten Einklange. Es will auch nicht viel bedeuten, wenn perethu an manchen Stellen mit "voll" übersetzt wird, denn die Bedeutungen "breit und voll" liegen nahe genug bei einander, um in manchen Fällen eine Verwechselung zu gestatten. Worauf wir aber hier aufmerksam machen wollen, ist, dass perethu nicht das einzige Wort ist, das im Awestâ in der Bedeutung "breit" gebraucht wird, ihm zur Seite steht das ebenso häufige pathana. Mag man nun dieses pathana mit path in Verbindung setzen oder aus parthan a entstehen lassen, Thatsache bleibt immer, dass pathana die Grundform ist für neupers. pehn, breit und dass dies letztere Wort bis zum heutigen Tage in dieser Bedeutung im Gebrauche geblieben ist. Dass nun pathana und perethu zwei sehr nahe verwandte Begriffe bezeichnet haben, dürfte wohl von niemand geleugnet werden, aber ganz identisch können sie nicht gewesen sein, da beide Wörter an zwei Stellen (Ys. 10, 8. Yt. 13, 9) als Attribute der Erde neben einander vorkommen. Die europäische Exegese hat zwar bis jetzt an diesem Umstande keinen Anstoss genommen und beide Wörter so übersetzt, als ob sie synonym wären, aber die einheimischen Uebersetzungen sind damit nicht einverstanden. Die alte Uebersetzung giebt als Bedeutung "überschreitbar", ebenso die neueren Uebersetzungen und auch Neriosenghs parikramin, welches ein aus parikrama gebildetes Adjectiv ist, soll dasselbe heissen. Demnach würden wir entweder ein zweites perethu annehmen müssen, welches von V par, überschreiten abzuleiten wäre, oder ein Adjectiv perethwa, das von derselben Wurzel mittels des Suffixes - thwa abgeleitet wäre im Sinne eines Particips futuri passivi wie upa-berethwa von Vbar (Vd. 8, 5, 8). Auf perethwa führt uns hu-perethwa, das Ys. 38, 8 als Beiwort des Wassers vorkommt und allerdings sein Femininum auf â bildet, doch können die Bildungen auf â und î nebeneinander bestanden haben. In den Citaten des Parsentractates Aogemadaêcâ finden wir (pag. 27, 28 ed. Geiger) öfter ein Wort pairithwa mit dem Gegensatze apairithwa, mit den Uebersetzungen vadargmañdî und avadarg im Pârsi und parikramanîya und anatikramanîya im Sanskrit bei Neriosengh. Geiger übersetzt richtig: überschreit bar und unüberschreitbar. Es ist mir nicht zweifelhaft, dass wir perethwô und aperethwô zu lesen haben.

Eine weitere Bestätigung dieses perethwô, abgesehen von den einheimischen Zeugnissen, finden wir in der bekannten Stelle Justins (XLI, 1): Parthi, penes quos velut divisione orbis cum Romanis facta nunc Orientis imperium est, Scytharum exsules fuere. Hoc etiam ipsorum vocabulo manifestatur; nam Scythico sermone Parthi exsules dicuntur. Diese Aeusserung Justins ist bereits von Lassen (Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes VI, 539) mit Hinweis auf eine Stelle des Jo. Malalas (Chronogr. II, p. 26. ed. B.) berichtigt worden, wo es heisst: ούστινας μετανάστας ποιήσας εχέλευσεν αύτους οίχειν έν Περσίδι . . . . . και έμειναν έν Περσίδι οί αὐτοὶ Σχύθαι έξ ἐκείνου εως τῆς νῦν οἴτινες ἐκλήθησαν ἀπὸ των Περσων Παρθοι, ο έστιν έρμηνευόμενον Περσική διαλέκτω Σκύθαι. Nicht also ein turanisches, sondern ein persisches Wort ist demnach der Name der Parther und ihr Name soll die Uebergesiedelten bedeuten. Dass dies die wahre Bedeutung des Wortes Parthava sei, bezweifle ich, man sieht aber, dass ein ähnliches Wort vorhanden sein musste, mit welchem man den Begriff des *Ueberschreitens* verband.

# Qyaona.

Die wenigen Stellen, an welchen das Wort vorkommt, sind die folgenden:

Yt. 9. 30 und 17, 50 gleichlautend: yatha azâni peshanê mairyehê  $qyaonah\hat{e}$  arejat-aspahê.

Yt. 9, 31 = 17, 51: uta azem nijanâni qyaoninãm daqyunãm

pancasaghnái sataghnáishca.

Yt. 19, 87: bavaţ aiwi-vanyâo yase takhmô kava vîshtâspô . . . . drvañtemca arejaţ-aspem uta anyâosciţ agha duzhvañdravô qyαοnâonhô.

Das von qyaona abgeleitete qyaonya findet sich nur an zwei

ganz gleichlautenden Stellen:

Ýt. 9, 31 = 17, 51: yatha azem fraourvaêsayêni humaya varedhakan<br/>ãmca  $qyaony\hat{e}h\hat{e}ca$  daúhâvô 1).

Aus diesen Stellen geht hervor:

 dass das Wort qyaona nur in einigen Yashts vorkommt, für welche eine Uebersetzung nicht vorhanden ist, sodass wir also

ganz auf unsere eigenen Mittel angewiesen sind.

2) dass das Wort nur an Stellen vorkommt, wo von Arejataspa oder anderen mit dem Vîshtâspamythus verbundenen Personen die Rede ist. Yt. 9, 30 = 17, 50 erhält Arejataspa selbst das Beiwort qyaona; aus Yt. 19, 87 sieht man, dass es noch andere giebt, welchen diese Bezeichnung zukommt. Endlich erhellt aus Yt. 9, 31 = 17, 51, dass man das Wort auch für Gegenden verwenden kann. Das abgeleitete qyaonya muss natürlich eine mit qyaona nahe verwandte Bedeutung haben. Dieses letztere Wort kann zunächst Adjectiv sein, als solches ist es auch von Bartholomae und Geldner gefasst worden. Das Wort qyaona hat Spiegel, wie mir scheint, mit Recht als Eigenname gefasst und alle späteren Uebersetzer Harlez, Darmesteter, Bartholomae sind ihm darin gefolgt, nur Geldner will dem Worte die Bedeutung "einer der seine Wege geht, Freizügler, vagabundus" gewahrt wissen.

Was nun die Etymologie des Wortes betrifft, so kann ich mich unmöglich an die Geldner's (Studien p. 83) anschliessen, denn ich kann ebensowenig zugeben, dass das längst bekannte 1. q einem einfachen s im Sanskrit entspreche als das eben erst ermittelte 2. q einem sv. Vielmehr ist in allen mir bekannten Fällen wie qyen, daqyus, manaqya dieses zweite q der Vertreter eines einfachen s im Sanskrit oder eines h im Erânischen, wahrscheinlich mit etwas stärkerer Aussprache. Ich lese das in Frage stehende Wort hyaona oder khyaona und kann Bartholomae's und Darmsteter's Umschreibung Hvyaona nicht billigen, noch weniger Geldner's Aenderung in hva-yaona, der (l, c) qyaona = hva + yaona setzt und in einer

<sup>1)</sup> Die Lesart qyaonyêhêca beruht an der Stelle Yt. 9, 31 auf einem Codex K <sup>12</sup>, während derselbe Codex Yt. 17, 51 ahunyêhêca liest. Fünf andere Handschriften bieten statt dessen qyaonha haca und ahyô nya haca. Hiernach ist die Westergaard'sche Lesart qyaonyêhêca allerdings nur schwach beglaubigt, auch ist ein Adjectiv qyaonhya eigentlich überflüssig. Aber auch Bartholomae's Herstellung des Textes, welche er ZDMG. 36, p. 576 bietet: hijaonja haka danhāuō hat schwere Bedenken, namentlich in sachlicher Beziehung. Ich ziehe es daher vor, vor der Hand wenigstens bei dem Westergaard'schen Texte zu bleiben.

Anmerkung an "hvâyaona in etwas anderer Begriffswendung"erinnert. Wenn das Wort metrisch dreisilbig zu lesen ist, so lässt sich dies mit weniger gewaltsamen Mitteln erreichen als mit einer

Aenderung, welche alle Handschriften gegen sich hat.

Zur Erklärung des Wortes wende ich mich zunächst nicht an das Sanskrit, sondern an das Neuérânische, da es mir selbstverständlich erscheint, dass die neuéranischen Wörter von altéranischen abstammen. Hier bietet sich nun ungesucht das neupersische hayûn dar, ein Wort, welches dem hyaona Buchstabe für Buchstabe entspricht, nur dass der Doppelconsonant hy durch das Einsetzen eines Hilfsvokals gespalten wird. Das Wort ويون bedeutet nach den Wörterbüchern sowohl ein Dromedar als den Reiter auf einem Dromedare und kommt im Shâhnâme in beiden Bedeutungen oft genug vor. Das Wort lässt sich, wie auch hyaona, auf eine Wurzel hyu, binden zurückführen, welche dem indischen siv entspricht (vgl. auch skr. syûman, Band, syûta, gebunden. RV. III, 61, 4: áva syû'meva cinvatî' maghóny ushâ' yâti svásarasya pátnê, die Hausherrin macht sich auf, das Band [das die Thür schliesst, ίμας, δεςμός bei Homer zurückstreifend." PW. RV. I, 31, 15: tvám agne práyatadakshinam náram varmeva syûtám pári pâsi vicvátah, du, o Agni, umschirmst den Mann, der die Opfergabe darreicht, wie ein festgefügter Panzer von allen Seiten). Demnach wäre hyaona ein naher Verwandter von  $ha\hat{e}na$ , das von  $\sqrt{hi} = si$ , binden stammt und neben hita, Gespann steht. Bekanntlich übersetzt Neriosengh das Wort haêna stets durch hayûna und auch der Pârsiübersetzer des Ormazdyasht giebt es durch hayon. Die Bedeutung "Kameelreiter" dürfte demnach die ursprüngliche sein, mit welcher die Bedeutung "Wegelagerer, Freibeuter" sich wohl vereinigen lässt.

Die Gründe nun, welche mich veranlassen, nicht bei dieser Bedeutung zu bleiben, sondern mit Spiegel das Wort als Eigenname aufzufassen, sind folgende. Schon Neriosengh sieht in hayûna nicht beliebige Wegelagerer, sondern übersetzt das Wort mit turushkasamûha, Türkenheer, worauf er in Indien wohl schwerlich gekommen wäre ohne Ueberlieferung aus früherer Zeit. Wenn man Yt. 9, 31. 17, 51 Varedhaka als Eigenname auffasst, wie doch allgemein geschieht, so ist es auch das natürlichste, wenn man es mit quaona ebenso macht. Man beachte ferner, dass quaona nirgends als Wegelagerer überhaupt, sondern stets als Beiwort für Arejat-aspa und seinesgleichen gebraucht wird; es verhält sich zu Arejat-aspa wie das Beiwort tûirya, turânisch zu Franrasyan, dem Afrâsîâb der Heldensage (vgl. Yt. 5, 41. 19, 56: mairyô tûiryô franrasê). Nur in Verbindung mit dem Namen des letzteren findet sich tûirya, ausserdem nur noch mit daqyu, Gegend, dazu bietet der Gebrauch des Wortes qyaona eine vollkommene Parallele. Ferner scheint mir folgendes beachtungswerth zu sein. In einer

der Recensionen des Pseudokallisthenes (III, 26 C. bei Müller) heisst es, dass Alexander den Kaukasus gegen gewisse Völker mit ehernen Thoren abgeschlossen habe, in dem Verzeichnisse dieser Völker werden an erster Stelle Γώθ und Μαγώθ genannt¹). Dieser Zug ist auch in die Beschreibung der Thaten Alexanders durch Firdusi übergegangen und wird dort ausführlicher behandelt und χάρις, wie dort Gog und Magog genannt werden, sind ausführlich geschildert (vgl. The Schah Nameh By Turner Macan. Calcutta 1829. p. 1342). Zu ihren besonderen Merkmalen gehört auch, dass sie Gesichter wie Dromedare (بحروى هيوري) haben.

Wollte man in dieser Angabe ein blosses poetisches Bild sehen, so widerspricht dem das syrische Alexanderbuch, welches diese Episode gleichfalls kennt und diese Schaaren mit dem Titel Heveenai bezeichnet, was nichts anderes sein kann als eine Verunstaltung von hayûn. (Vgl. Spiegel: Erân. Alterthumsk. II, 596.) Es liegt nahe unter diesen Umständen auch an die Chioniten zu denken, um so mehr als der Name buchstäblich mit qyaona übereinstimmt und man für die daneben genannten Varedhakas den ebenso übereinstimmenden Namen Vertae bei Ammian findet. Wir kennen die Chioniten blos durch Ammian (XVI, 9, 4 und XVII, 5, 1)²).

<sup>1)</sup> Αλέξανδρος..... ψχοδόμησε πύλας χαλχέας, καὶ τὸν στενὸν τόπον τῶν δύο ὁρέων ἡσφαλίσατο καὶ περιέχρισεν αὐτὰς ἀσικήτφ (ἀσβέστω?)..... Έκεισε οὖν ὁ Άλέξανδρος πρότερον πρίν κλεισθήναι τὰ ὄρη, είκοσι δύο βασιλεῖς έναποκλείστους έποίησε σὺν τοῖς μετ' αὐτῶν ἔθνεσιν έν τοῖς πέρασι τοῦ βορρά, τὰς μὲν πύλας Κασπίας ὀνομάσας, τὰ δὲ ὄρη Μάζους. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν ἐθνῶν ἦσαν ταῦτα. Γωθ, Μαγώθ, Ανουγοί, Έγεῖς, Έξεναχ, Διφάρ, Φωτιναΐοι, Φαριζαΐοι, Ζαρμαντιανοί, Χαλόνιοι, Αγριμάρδοι, Ανούφαγοι, Θαρβαΐοι, Άλανες, Φισολονικαΐοι, Σαλτάριοι καὶ οί ετεροι. Diese Worte entstammen dem Codex C und sind von Müller zu c. 26 gezogen. Denselben Inhalt, nur in breiterer Fassung, finden wir III, c. 29 ders. Ausgabe von den Worten an: καὶ έκει ἐποίησα πύλας χαλκέας πηχέων κβ΄ τὸ πλάτος καὶ ΰψος πηχέων ξ΄ ἀσφαλῶς καὶ καταχρίσας τὰς αὐτὰς πύλας ἀσοκίτω (?) ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, ἵνα μήτε πῦς μήτε σίδηςος ἢ οίαδήποτε έπίνοια δυνήσωνται άναχαλκεύσαι τὰς πύλας..... Καὶ έστὶ τὰ ὀνόματα των έθνων Μάγωγ, Κυνεκέφαλοι, Νούνοι, Φονοκεράτοι, Συριασοροί, "Ιωνες, Καταμόργοροι, 'Ιμαντόποδες, Καμπάνες, Σαμάνδρεις, 'Ιππύεις, Έπαμβοροι.

<sup>2)</sup> Ammianus (ed. Gardthausen) XVI, 9, 4: paruit Tamsapor hisque fretus refert ad regem, quod bellis acerrimis Constantius implicatus pacem postulat precativam. Dumque ad *Chionitas* et *Eusenos* haec scripta mittuntur, in quorum confiniis agebat hiemem Sapor, tempus interstitit longum. XVII, 5, 1: Datieno et Cereali consulibus cum universa per Gallias studio cautiore disponerentur formidoque praeteritorum barbaricos hebetaret excursus, rex Persarum in confiniis agens adhuc gentium extimarum, jamque cum *Chionitis* et *Gelanis* 

An der ersten Stelle nennt er sie neben den unbekannten Eusenen, an der zweiten neben den Gelanen, womit er wohl die Gelae der Alten meint. Wir suchen sie auf der Westseite des Kaspischen Meeres. Mit Recht hat Darmesteter 1) darauf aufmerksam gemacht, dass Vîshtâspa an der Dâitya um den Sieg über die Qyaonas bittet, was gleichfalls nach dem Westen deutet.

### Varedhaka.

Wenn Geldner (Studien p. 67) Yt. 9, 31: uta azem fraouryaêsayêni | humayô varedhakanamca | qyaonyêhêca danhavô, indem er humayô statt des handschriftlich überlieferten humaya vermuthet, folgendermaassen übersetzt: "dass ich gesund (mit heiler Haut) ziehe (wörtlich: treibe, nämlich Ross und Wagen) gegen die Länder der Varedhaka und des Nomadenhäuptlings", so will mir dies nicht ganz passend erscheinen. Denn wenn quaona nicht nomen proprium ist, darf varedhaka auch nicht als solches gefasst werden. Die Erklärung des Wortes varedhaka als nomen appellativum hat auch gar keine Schwierigkeit. Vvared wird in der Regel von quten Wesen, an einigen Stellen aber auch von schlechten Wesen gebraucht. Nach den Anschauungen des Awesta halte ich es für unmöglich, dass ein und dieselbe Wurzel für die Beschäftigung der guten wie der schlechten Wesen gebraucht werde. Ich scheide daher und führe 1. vared auf skr. vardh, vardhatê, 2. vared auf skr. vardh, vardhayati zurück. Zu letzterer Wurzel ziehe ich varedha (Ys. 9, 77 = Westerg. Geld. 9, 24: varedhanam), vereidhi (Ys. 9, 76: vereidhyê, wie Spiegel und Geldner lesen, veredhyê hat Westergaard, dem Justi im Lexic. folgt) und aêshmôvaredha, durch Aêshma zerstörend Yt. 13, 138. Hierher gehört auch varedhaka, welches ursprünglich "Zerstörer" bedeuten muss und dann erst als ein Schimpfname auf ein Volk übertragen worden ist.

### Hunu.

Das Wort hunu (Yt. 5, 54) hat Spiegel bereits in seiner Uebersetzung (III, 50, Anmerk. 2) mit skr. sûnu, Sohn verglichen und gesagt, dass es nur von bösen Wesen gebraucht zu werden scheine. Dieselbe Ansicht hat er auch später im Commentare (I, 398 zu Vendidâd 18, 73; II, 510 zu Yt. 5, 54) geäussert und die Vergleichung mit den Hunnen abgewiesen, obgleich er zugab, dass nach Yt. 13, 100 zu schliessen mit diesem Namen ein Volk bezeichnet worden sei. Wenn man dieses zugiebt, so ist es dann

omnium acerrimis bellatoribus pignore icto societatis rediturus ad sua, Tamsaporis scripta suscepit, pacem Romanum principem nuntiantis poscere precativam. XIX, 1, 7 wird "rex *Chionitarum* Grumbates" erwähnt.

<sup>2)</sup> Vergl. the Zend-Avesta Part II. The Sîrôzahs, Yasts and Nyâyis. Translated by James Darmesteter. Oxford 1883, pag. 117 Anmerkung 6.

wirklich schwer, nicht an die Hunnen zu denken. Es mag aber sein, dass man in Erân längst mit diesem Namen, der etwa "Brut, Gezücht" 1) bedeutete, nordische Völkerschaften bezeichnete, ehe die Völker erschienen, welche wir besonders als Hunnen benennen. Unser Ergebniss wäre demnach, dass die drei Namen qyaona, varedhaka und hunu ursprünglich Schimpfnamen waren, dabei aber zur Bezeichnung von Völkerschaften dienten, mit welchen der in der Zarathushtralegende genannte König Vishtåspa in feindliche Berührung kam. Eigenthümlich ist es, dass die beiden ersten Namen mit denen von Völkern sich berühren, welche bei Ammianus Marcellinus, und zwar nur bei ihm vorkommen. Es scheint kaum möglich, dass hier blos der Zufall gewaltet haben sollte.

<sup>1)</sup> Darmesteter gibt in seiner Uebersetzung II, 205 zu dem im Farvardin Yast (13, 100) vorkommenden "Hunus" folgende Anmerkung: a generic name of the people called elsewhere Varedhakas (Yt. IX, 31; XVII, 51) or Hvyaonas (ibid. and XIX, 87). The Hunus have been compared with the Hunni; but it is not certain that this is a proper name; it may be a disparaging denomination, meaning the brood (hunu = Sansk. sûnu; cf. Yt. X, 113).

# Sind türkische Dichterausgaben zu vokalisiren?

Von

### Dr. Rudolf Dyorák.

Es ist eine, wenn auch nicht ausschliessliche Eigenthümlichkeit der semitischen Sprachen, Vokale in der Schrift nicht zu bezeichnen. Den Grund dieser Erscheinung erblicken die arabischen Grammatiker bekanntlich in dem Umstande, dass nur die Consonanten die eigentliche مادة (den Stoff des Wortes, der Rede) bilden und nur sie unveränderlich sind, während die Vokale als etwas Nebensäch-

liches, Veränderliches hinzutreten. So wenig man dieser Erklärung alle Geltung absprechen kann, so beweist uns doch die Berücksichtigung der Vokale z. B. im Assyrischen einerseits im Aethiopischen andererseits, nicht minder auch der Umstand, dass auch die übrigen semitischen Sprachen sich mit der Zeit veranlasst sahen, die Vokalisation in ihre Schrift einzuführen, dass man die Vokale nie für ganz nebensächlich hielt, und dass der eigentliche Grund dieser Erscheinung anderswo zu suchen ist, als die verhältnissmässig späte Ansicht der arabischen Grammatiker ihn erblickt. So viel bleibt jedoch fest, dass die Vokalisation stets etwas Untergeordnetes blieb, und religiöse Texte einzelner Völker abgerechnet, nie vollständig durchgedrungen ist, wenn man sich auch derselben mit der Zeit je nach Bedarf mehr oder weniger bediente, und man heutzutage auch vollständig vokalisirte orientalische Drucke sehen kann, während man sich z. B. in Europa gewöhnte, arabische Dichterausgaben fast ohne Ausnahme vollständig zu vokalisiren, andere aber dort, wo es entweder der Text selbst oder doch die Akribie der Ausgabe erheischt. Viel weniger als auf arabischem Gebiete ist die Vokalisation im Persischen und Türkischen gebräuchlich, namentlich in letzterer Sprache, wo man derart gewohnt ist, unvokalisirte Texte zu finden, dass man eine vokalisirte Textesausgabe, selbst wenn es sich um einen Dichter handeln würde, sofort nicht nur als gegen allen Gebrauch, sondern als geradezu unmöglich und auch überflüssig bezeichnen würde.

Keiner von diesen Einwänden kann jedoch bei einer nähern Betrachtung als ganz stichhaltig anerkannt werden. Es ist zwar richtig, dass türkische Texte sowohl im Oriente als auch in Europa fast ausnahmslos ohne Vokalisation herausgegeben werden. Aber von den orientalischen Ausgaben abzusehen, die doch im Ganzen eine andere Bestimmung haben, wie stellen sich diese Ausgaben dar, namentlich wenn man sie vom Standpunkte der Correktheit und Akribie der erwähnten arabischen Ausgaben betrachtet, auf welche sie doch ein gleiches Anrecht haben? Man kann sich leicht überzeugen, dass mit wenigen Ausnahmen, diese Ausgaben nichts weiter sind als einfache Wiedergabe der Handschriften, und auch diese kann nicht immer als genau bezeichnet werden 1). Aber auch ganz ungebräuchlich ist die Vokalisation nicht. Wie man auf einer Seite Handschriften findet, die nicht vokalisirt sind, so findet man auf der andern Seite auch Handschriften, die zum grossen Theile vokalisirt sind. Eine solche Handschrift ist z. B. die Bakt Handschrift der k. Wiener Hofbibliothek C. 168. In derselben findet man gelegentlich Gazele, die nicht nur fast gänzlich vokalisirt sind, sondern auch eine Angabe des Metrums aufweisen. Auf der andern Seite findet man allerdings wiederum Gedichte in andern Handschriften, die nicht nur jeder Vokalisation, sondern auch sogar der diakritischen Punkte entbehren (z. B. No. 12 der Gazele in der Båkî-Handschrift der Wiener orient. Akademie I J. 8).

<sup>1)</sup> Ich verweise hier z. B. auf Wickerhausers Chrestomathie S. 285, wo im 'Adnîs Gazel das im ersten Halbverse vorkommende und am Ende sämmtlicher zweiten Hälften der Doppelverse zu wiederholende ﴿ , in diesen, auch zum Nachtheile der Uebersetzung S. 310, fehlt, lediglich aus dem Grunde, weil das Ms. dasselbe nicht bot, wiewohl seine Ergänzung auf der Hand lag. Von Bakí's 23 Gazelen auf S. 279—297, die auf Grund der Hs. der orient. Akademie in Wien veröffentlicht sind (Vorrede V), sind nicht genau, auch hier zum Theil zum Nachtheile der Uebersetzung, herausgegeben No. 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 21 und 22.

, ارباب عَالَمْده , سَراسَم دَاعْدن , بَازَار دَهْرَده ,زَرْبغن جَامَه , مُرادمن , جوْر قوادن منع ,صَلاحه ,عَالَم كوني ,أوْجندن ,حَاليا ,مَاهْرو ,عالْمُور u. s. w. Aber auch türkische تىن غُرْيَانه , بَارُمْ , بَنْوَمه , قَدْرِ ايسكر Bestandtheile sind sehr oft vokalisirt, und zwar selbst dort, wo es wirklich überflüssig ist, z. B. أُولُو , أُولُو , صِنُو , بَاش , چَكُنُ ورُورٌ . , وَأَرْدر , ايبلسَملَردي , يبوللَّردَة , آكَم , يَانِم , أُورمه بُكُون , السُون , صَنمه ، شَوِيْله , كُورِن , أُولمزسَه , آچُوب , جُدا دُوشدم , ينَه آني ديلَم كُلْ بَرُو ,كورمية ,چالنور ,ألْمغه اورْتله ,اچُون كدر u. s. w. Etwas von der Vokalisation findet man übrigens fast in allen Hss. Man sieht also, dass bei den Türken selbst die Vokalisation mit arabischen Vokalzeichen nicht "gegen allen Gebrauch" ist. Wichtiger als dieser erste und, wie wir sehen werden, auch wichtiger als der dritte, ist der zweite Einwand, dass die arabische Vokalisation zu den türkischen Lauten nicht passt. Man sagt wohl gewöhnlich "absolut nicht passt", aber in dieser Form ist der Satz entschieden nicht richtig. Es ist allerdings bekannt, dass die uralaltaischen Sprachen überhaupt ein ungemein feines Gefühl für Vokalnuancen haben 1), und man so neben den Hauptvokalen in jeder Sprache mehr weniger Nebenvokale findet 2), die sich allerdings der graphischen Bezeichnung entziehen. Aber für die Schriftsprache können nur die Hauptvokale in Betracht kommen, soweit sie die Vokalharmonie erheischt, im Türkischen a, e, i, y, o, ö, u, ü<sup>3</sup>), und diese lassen sich mit den arabischen Vokalzeichen hinreichend bezeichnen, zumal diese Vokalzeichen auch im Arabischen für dieselben Laute gebraucht werden (a, e, i, y, o, u); unbezeichnet bleiben also nur die Umlautungen ö und ü, die mit demselben Vokalzeichen bezeichnet werden müssen, wie o, u. Aber auch dies ist vom Standpunkte der türkischen Grammatik nichts Sonderbares, da dieselbe in den 4 Lauten o, u, ö, ü nur 4 Phasen desselben Lautes zu erblicken gewohnt ist: بينجيسي ضمه heisst es ضمه درت درلودر

<sup>1)</sup> Winkler: das Uralaltaische und seine Sprachgruppen I, 1 u. fg.

<sup>2)</sup> Einen Index solcher Nebenvokale für die nördlichen Türksprachen bietet Radloff, Phonetik der nördl. Türkspr. I, 292 u. ff.

<sup>3)</sup> صبف ته کمی (Constantinopel 1295 H. S. 4.

خفيفة مبسوطه سوز كوز كبي ايكنجيسي ضمة ثقيلة مبسوطه در اوق طوق كبى اوچنجيسى ضمة خفيفة مقبوضه در اوچ يوز كبى دردنجيسى ضمه ثقيله مقبوضه در بوز طوز كبي. (١

Man sieht also, dass sich die türkischen Vokale an sich mit den arabischen Vokalzeichen ohne bedeutende Schwierigkeit bezeichnen lassen, und dass die arabischen Vokalzeichen zu den türkischen Vokalen wenigstens ebenso gut passen, wie die arabischen Buchstaben zu den türkischen Konsonanten, mit denen dieselben anstandslos geschrieben werden.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt hier in der schwankenden Orthographie des Türkischen, welches sich bekanntlich an Stelle der Vokale der sg. orthographischen Buchstaben (5 % of bedient, dieselben jedoch nicht nur ganz nach Willkür setzt oder nicht setzt, sondern auch Vokale durch die ihnen nicht entsprechenden Vokalbuchstaben ersetzt. Während nämlich einem a oder e als orthographischer Buchstabe i oder 8 entsprechen soll und auch entspricht, finden wir i, y ganz gewöhnlich statt mit , mit , ausgedrückt und umgekehrt u mit (5 (Schlussvokal in der Conjugation), welche Bezeichnung der Vokalharmonie widerstrebt und Ursache wird, dass der zu sprechende Vokal dem bezeichneten nicht entspricht. So findet sich z. B. giörünür handschriftlich (ü mit i bezeichnet), aber auch richtig کو ونو, âdymyz (y mit u) aber auch richtig الموز , ekmeziz: الموز (i mit u) aber auch richtig اکمنز gelir als کلی (was allerdings die gewöhnliche Schreibart ist) aber auch نز u. s. w. Dazu gesellen sich dann sogar wahre Monstra in der Vokalisation, wie wenn z. B. بنبه (uns) als بنبه vorkommt. Aber auch hier lässt sich sehr oft in der einen oder andern Hs. eine wenigstens bessere Schreibart finden, die man dann unter Berücksichtigung der Vokalharmonie, sowie mit Rücksicht auf die arabischen Vokalzeichen als die passendere verwerthen kann<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> مرف تنكي a. a. O. 2) Im Oriente selbst sind in letzten Jahren Versuche gemacht worden, die türkische Orthographie zu regeln. Es ist z. B. eine Schrift مرا اماد: Grundzüge der Orthographie von Muhammed Rasid Efendi in Constantinopel erschienen. Siehe Arakels: Esâmii-Kütübi aus dem J. 1884. S. 203, "worin (neben Anderem) in alphabetischer Anordnung einzelne Schwierigkeiten" der Or-

Was schliesslich den dritten Einwand anlangt, dass nämlich die Vokalisation im Türkischen überflüssig ist, hält auch dieser nicht Stich. Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass das Lesen türkischer unvokalisirter Texte mit weniger Schwierigkeiten verbunden ist, als dies z. B. im Arabischen der Fall ist. Einerseits ist es die auf strenger Beobachtung der Wohllautsregeln beruhende Vokalharmonie des Türkischen, vermöge welcher nicht nur auf einen harten Vokal wiederum ein harter, auf einen weichen wiederum ein weicher Vokal folgen muss — Ausnahmen von dieser Regel sind verhältnissmässig selten und betreffen in erster Reihe Wörter arabischen und persischen Ursprunges - sondern noch näher bestimmt auf ein a (e) ein y (i), auf ein o (ö) ein u (ü) folgt. Dieselbe bewirkt es, dass man auf Grund der einzigen Kenntniss des Grundwortes (Substantivums im Nominativ, Verbums in der Infinitivform) ohne Schwierigkeit sämmtliche Formen der Deklination und Conjugation ohne jedwede weitere Vokalisation, mit wenigen Ausnahmen, sicher lesen kann. Auf der andern Seite ist es aber auch die erwähnte eigenthümliche Funktion der Buchstaben 8 (c. ), vermöge deren dieselben im Türkischen nicht etwa als Dehnungsbuchstaben erscheinen, wie es im Arabischen und Persischen bei (5. 9. 1 der Fall ist, sondern wie zum Theil auch . und s im Persischen, an Stelle der entsprechenden (kurzen) Vokale verwendet vorkommen, und in dieser Eigenschaft von türkischen Grammatikern auch lediglich orthographische Buchstaben genannt werden. Wenn die Vokalharmonie das Lesen abgeleiteter Formen ermöglicht, dienen die orthographischen Buchstaben 8. 15. 9. 1. dazu, auch die Grundform ohne weitere Vokalisation zu errathen, namentlich in solchen Fällen, wo dieselbe Consonantengruppe auf zwei oder drei Arten gelesen werden kann. So kann z. B. die Consonantengruppe wirschieden gelesen Verschiedenes bedeuten. Als persisch ešk bedeutet es "Thräne". als ešek (türkisch) "Esel", als išik (ebenfalls türkisch) "Schwelle" 1). Finde ich nun dieses Wort in einem Texte in der Form oder اشبک geschrieben, so kann ich keinen Augenblick im Zweifel sein, wie ich das Wort zu lesen und gleichzeitig auch zu übersetzen habe. In der That finden sich diese Formen sämmtlich in den Handschriften und neben der einen

thographie, soweit möglich, beseitigt werden, für Schulzwecke bestimmt. Ob aber auch auf die Inkonsequenz der türk. Vokalisation in der Conjugation und Deklination eingegangen wird, ist mir nicht bekannt, da ich das Werk eben nur aus dem erwähnten Kataloge kenne.

<sup>1)</sup> Sämmtliche Beispiele sind verschiedenen Bakí-Hss. entnommen.

Handschrift finden wir ایشیکی in der andern; statt اشتککه der einen, schreibt die andere كمك ; ايشككده kann germek (strecken) aber auch girmek (eingehen) gelesen werden. Die scriptio plena, wenn man diesen Ausdruck der hebräischen Grammatik hier anwenden kann, کیرمن führt ohne Weiteres auf das girmek; قلمة = bleiben (kalmak) und machen (= kylmak); die weist auf قالمن , (قلو, neben قالمن , (قلو, neben قالمن ) das erstere, قيلمز (n. قيلمز (n. قيلور) auf das letztere hin; Beispiele dieser Art sind durchaus nicht selten; so finden wir neben einander Formen wie: قنرر (es wird roth) — قنرر, يوق - يق , (es fällt nicht) دوشمز - دشمز , قيزاروب - قزروب — آوکددی (ein wenig) براز — برز heute, براز — بکون (ein wenig) صانکم — صنکم , mir باثه — بثا , (er wandte um) اوکوردی glaube, dass, ارتوق , ارتق , dein Fuss, ايغثى — ايغث mehr, اینانمزسک — انانمزسک wenn du nicht glaubst u. s. w.; auch überflüssig dort, wo man bereits nach der Vokalharmonie den richtigen Vokal lesen muss: کمورنسور (es scheint) daneben سام und طوقونوبدر - طوقنبدر , was thun wir نيلريز , نيلريز , نيلرز ; كورونور es ist treffend, الومد اله sein, الومد meiner Hand, بلسي. du weisst; nicht überflüssig wiederum in im Umarmen u. s. w. Das sind jedenfalls bedeutende Hilfsmittel für das richtige Lesen der Texte. darf aber nicht übersehen, dass 1) die Buchstaben 8 (5 : 1 als orthographische Buchstaben bei dem sehr schwankenden Charakter der türkischen Orthographie nicht immer verwendet werden, in diesem Falle aber die richtige Lesart sich nicht von selbst ergibt, namentlich dort, wo eine zweifache oder dreifache Lesart möglich ist, und 2) dass weder die Vokalharmonie noch die orthographischen Buchstaben etwas zur richtigen Lesart der arabischen und persischen Bestandtheile türkischer Texte beitragen können, mit denen die Sprache derart versetzt ist, dass sie ihrem gegenwärtigen Bestande nach den Namen einer Mischsprache mit Recht verdient. In beiden Fällen erweist sich dann aber eine Vokalisirung als gerathen, mitunter geradezu als nothwendig. Denn man braucht z. B. nur die Hammer'sche Uebersetzung von Bâkî's Dîwân mit den zu Grunde gelegenen Handschriften zu vergleichen, um sich deutlich zu überzeugen, wie oft dieser seiner Zeit mit Recht als der grösste Orientalist gefeierte Kenner der orientalischen Sprachen und namentlich des Türkischen falsch las und in Folge dessen auch falsch übersetzte. Wir sehen hier von Fällen ab, wo falsche Uebersetzung lediglich der flüchtigen Arbeit zuzuschreiben ist, obwohl auch diese bei genauer Berücksichtigung der Metrik unmöglich gewesen wäre. Solche Fälle sind, wenn z. B. Hammer auf S. 39 die Worte: مار المشيئة خدمت شاء ارتشيئ كور "Geh" an Dein Geschäft, schürz" Dich zum Dienst Erdeschir's", übersetzt, anstatt "Geh an seine Thürschwelle, besorge den Dienst des Šâhs Erdešīr". Statt الشيئنة أن الشيئنة أن الشيئنة أن المستقدة العشيئة las und übersetzte Hammer المستقدة (Ger wenn er auf S. 83 im Gazel 88: die Schlussyerse:

so übersetzt:

"Was Wunder wenn man, Bâki! deinen Mund verlangt, Er ist für Liebende im hellen Kreis die Kerze."

Anstatt:

Baki! Wäre es Wunder, wenn die Besitzer der Liebe deine herzerfreuende Poësie, gesammelt, in (ihrer) Versammlung, zur Kerze machen würden?

Auch hier las Hammer wohl استدل (von wünschen, verlangen) ohne sich darum zu kümmern, dass dasselbe keine Form ist.

Metrum ist hier:

Dagegen transcribirt Hammer den ersten Halbvers desselben Gazels:

Bahs etmesün usarünile endschümende schemi (statt šem' als eine Silbe).

Oder wenn im Gazel 86 die Schlussverse:

"Wer, Baki! diesen Flaum des Mundrubins geseh'n, Sprach: Dies ist Gottes Schrift, Bewunderern zur Schau!" übersetzt werden anstatt:

"Die, welche den Flaum der Rubinlippe jener neu entfalteten Knospe betrachteten, sagten: o Bäki! Dieser Streifen des Barts ist (da) dich auszulachen (da er die Rubinlippe stets küsst, während es dir verwehrt bleibt). Auch hier las wohl Hammer flüchtig hudânyn (خندانک = Gottes) statt hendânyn dich auslachend), was ihn zu seiner Uebersetzung bewog, obwohl er auch in diesem Falle nur: Gottes zu sein ist (bestimmt) dieser Flaum hätte übersetzen können.

Auch hier ist das Metrum:

Nichts destoweniger transcribirt Hammer den ersten Halbvers: Ssahanĭ gülschenĭ mülkĭ Baghdad oldi abĭ dschuĭ Schatt, anstatt zu lesen:

Sahni gulšen | mulki Baġdâd | oldu âbdžûj (im Metrum âbidžûi) Šatt, d. h. zum Rosengartengrund wurde Bagdâds Besitz, zum Flüsschen der Strom (aber auch Tigris nach seiner Vereinigung mit dem Euphrat, da man ihn zur Bewässerung benutzt, so dass von ihm wenig rückständig bleibt; vgl. Kazwînî, Kosmographie übers. v. Ethé I 364) gegen Hammers Uebersetzung:

"Zur Rosenflur ward Bagdad's Reich und Tigrisau."

Wenn man solche Fälle zum Theil auf Rechnung der flüchtigen Arbeit setzen kann (zum Theil aber auch den Mangel einer richtigen Vokalisation darin erblicken muss), gibt es andere Fälle, wo lediglich falsche Vokalisation Hammer verleitet hat, falsch zu übersetzen.

So finden wir bei Hammer S. 6 den Anfang der zweiten Kaside (zum Lobe Sultan Suleiman's) so transcribirt:

etdi schehri scherfĭ mukkademĭ Sultanĭ dschihan,

und folgendermassen übersetzt:

"Es kam und adelte die Stadt heut der Sultan (Verwandelnd sie in Edens Flur und Gülistan)."

Man würde in der Transcription umsonst eine Spur des Metrum's suchen, welches hier Ramal ist:

und auch in der Uebersetzung den türkischen Text kaum erkennen. Der türkische Text lautet:

Der erste Halbvers lautet transcribirt:

Etdi šehri šerefî makdami sulţâni džihân

und der ganze Vers ist so zu übersetzen:

Die grossherrliche Ankunft (Besuch) des Sultans der Welt machte die Stadt zum Gegenstande des Neides des Gartens Irem und zum Gegenstande der Eifersucht des paradiesischen Rosengartens. Besonders belehrend erscheint hier aber Hammer's Uebersetzung des Gazels No. 117 (Seite 98), welches wir hier, da es im Text noch nicht veröffentlicht ist, mittheilen wollen. Dasselbe lautet:

Metrum:

Dieses Gazel übersetzt Hammer, wie folgt:
"O schon' die Augenfluth, worin Juwel der Rosen!
Betracht' das Wogenmeer, an dessen Ufer Rosen!
1 Ist des Kamehles Groll wohl den Beherzten nöthig?
1 O Frommer! zieh auch Du zum Fest die Reih'n der Rosen.
1 Der Wein ist Probestein des alten Weinverkäufers;
2 Zeig' ihm des Herzens Gold, Besitzer edler Rosen!
2 Als Du betrachtetest das Kleid der Welt, sahst Du
2 Ihr Kleid und Deine Brust zerstückt wie Hemd der Rosen.
2 Prahl', Baki! nicht mit Aufenthalt im Rosenhain,
3 Geh' über Seufzer weg mit dem Bestand der Rosen.

Dagegen ist das Gedicht zu übersetzen: Habe Erbarmen! komm zu dem Wasser der perlenstreuenden Augen! befahre die Wogen

<sup>1)</sup> geuher nisâre gel; dafür transcribirt Hammer: gewher nessareĭ gül.

Die Rosen der Augen sind die rothgeweinten Ränder derselben.
 Besitzer von Rosenobeln.

des Meeres meiner Thränen, komm an den (meinen) Busen! ¹) Frömmler! was brauchen die Weisen ²) zu grollen nach Kamelsart? Geh' hinein in die Gesellschaft der Schwelgerei und Lustbarkeit, komm auch du in (unsere) Reihe. Wein ist der Probirstein der Prüfung des weinverkaufenden Greises (= des greisen Weinschenken), Reich das baare Geld deines Herzens dar, komm zu dem Münzwardein. Du hast gesehen, dass das Oberkleid des Lebens keine Dauer hat in diesem Garten (auf dieser irdischen Welt), Der Rose gleich ³) ist (auch) auf dir sein Hemd zerstückelt, komm! Bâķī! blase dich nicht auf, weil du die Standorte der Liebe besuchest, Lass (lieber) ab von der Seufzer und der Klagen Tönen, komm zur Ruhe!

Mangel an Raum hindert uns, noch weitere Belege, die noch zahlreich vorliegen, aufzuführen. Auch wäre es überflüssig, da sich aus dem Aufgeführten wohl hinreichend ergibt, dass die Vokalisation im Türkischen weder gegen allen Gebrauch noch überflüssig ist. Auch wäre sie, wie gesagt, nicht so ganz unpassend, obwohl es immer schwierig bleibt, die Laute einer Sprache durch die Buchstaben und Zeichen einer andern auszudrücken, wenn die türkische Orthographie nicht so schwankend wäre. Aber auch hier lässt sich in einzelnen Fällen auf Grund verschiedener Handschriften eine Schreibart finden, die man mit den arabischen Vokalzeichen ganz

gut versehen kann, z. B. أَرْتَقُ ,كلور neben كَلِرٌ ,الومه neben أَلِمَه u. s. w.

Wenn jedoch die Vokalisation, wenn auch wenig, so doch gebräuchlich ist, wenn die arabischen Vokalzeichen sich der türkischen Schreibart wenigstens zum Theil anpassen lassen, und wenn schliesslich die Vokalisation für das Verständniss der Texte gerathen erscheint, dürfte wohl kein Grund vorliegen, warum sie wenigstens in europäischen Dichterausgaben nicht auch angewandt werden sollte. "Ich halte es für eine unerlässliche Pflicht des Herausgebers orientalischer Werke, die Vokale vollständig zu den Texten hinzuzufügen, die Worte durch die Schrift so darzustellen, wie sie lautlich wirklich in der Sprache existiren, und dadurch das leichte, sichere und unmittelbare Verständniss der Rede zu ermöglichen" . . . .

"Der Herausgeber eines orientalischen Werks hat nach meiner

<sup>1)</sup> Mit Rücksicht auf die vorhergehende Erwähnung des Meeres auch: komm an die "Küste".

<sup>2)</sup> كِي باهرِ دل "Leute des Herzens", kann verschieden übersetzt werden,

woraus sich dann auch verschiedene Auffassung des Verses ergeben kann. Es kann bedeuten Muthige, Verständige (das Herz wird bekanntlich im Orient als Sitz der Vernunft angesehen), Weise, im religiösen Sinne auch Fromme.

<sup>3)</sup> Wenn sie sich entblättert.

Ansicht die Pflicht, seinen Text so herzustellen, dass er in formaler Hinsicht wenigstens als fertig und abgeschlossen betrachtet werden kann. Hier und da einmal einen Vokal zu setzen, kann ich, wie alles Halbe, nicht billigen . . . " Mit diesen Worten rechtfertigt sich Brockhaus (Die Lieder des Hafis I. IX und X), dass er den persischen Text des Hafiz, wo bekanntlich die Vokalisation ebenso wenig gebräuchlich und zum Theil, obwohl weit nicht in dem Masse, wie im Türkischen, zu der Aussprache nicht passt, gänzlich vokalisirt hat. Und ähnlich urtheilt auch A. Müller (Göttingsche gelehrte Anz. 1887 S. 899 (hier allerdings das Arabische anlangend) wenn er sagt: "Wir müssen in der Gestalt des Textes selbst, wie er uns vorgelegt wird, eine Art Gewähr finden, dass sich das "philologische Können", das wir bei dem Herausgeber voraussetzen, mit der Akribie . . . . . zur Vollendung eines im Wesentlichen richtigen und genauen Wortlautes verbündet hat". Und daselbst S. 923: "dass es bei weitem ehrenvoller ist, mit Veröffentlichung von übersetzten Texten, die jedermann eine scharfe Kontrole ermöglichen, seine Haut zu Markte zu tragen, als tiefsinnige Schätze unvokalisirten Neshi's über die Menschheit auszuschütten".

# Beiträge zu Benfey's Pantschatantra.

Von

#### Dr. Heinrich von Wlislocki.

Theodor Benfey hat in seinem epochemachenden Werke: Pantschatantra, Fünf Bücher indischer Fabeln. Märchen und Erzählungen" (Leipzig, 1859) die Grundprinzipien der vergleichenden Märchenkunde niedergelegt. Er selbst ist im Laufe seiner Untersuchungen im Gebiete der Fabeln, Märchen und Erzählungen des Orients und Occidents zur Ueberzeugung gelangt, dass wenige Fabeln, aber eine grosse Anzahl von Märchen und Erzählungen von Indien aus sich über die ganze Welt verbreitet haben. Dass sich diese indischen Märchen und Erzählungen verhältnissmässig rasch auch über den christlichen Occident verbreitet haben, ist den vielfachen Berührungen christlicher Völker mit islamitischen zu verdanken, welch' letztere schon etwa ums 10. Jahrhundert n. Chr. durch fortgesetzte Einfälle und Eroberungen in Indien mit buddhistischen Ueberlieferungen bekannt wurden. Was nun die vielfachen Berührungen christlicher Völker mit islamitischen anbelangt, so waren in dieser Beziehung nach Benfeys richtiger Ansicht - die Knotenpunkte das byzantinische Reich. Italien und Spanien, von wo aus sich dann die Märchen und Erzählungen der Orientalen rasch über den ganzen Occident verbreiteten; als einen vierten und unbedingt in Betracht zu ziehenden Knotenpunkt in dieser Beziehung, vergass der grosse Gelehrte auch Ungarn und Siebenbürgen anzuführen. Abgesehen von der Jahrhunderte langen Herrschaft der Türken über einen grossen Theil Ungarns und seiner Nebenländer, und ihrem über drei Jahrhunderte hindurch ausgeübten Einfluss auf die innersten Angelegenheiten des Fürstenthums Siebenbürgen, so waren beide Länder mongolischen und tatarischen Einfällen häufig und lange genug ausgesetzt, und man kann daher in dieser Beziehung mit Recht auch die Völkergruppen dieser Länder als indirekte Vermittler zwischen Orient und Occident in Betracht ziehen. Freilich sind die Märchen und Erzählungen dieser Völker im Auslande wenig und in schlechter Auswahl bekannt, im Inlande selbst, wo man sich erst in jüngster Zeit

Bd. XLII.

mit dem Sammeln volksthümlicher Ueberlieferungen oberflächlich zu befassen beginnt, wenig beachtet worden. Mit den Fortschritten und der Verbreitung der Industrie und der westeuropäischen Kultur überhaupt gefährden und unterwühlen die nivellirenden Prinzipien bei jedem Volke dieser Länder im Grossen wie im Kleinen jetzt schon jeden Zug von Eigenthümlichkeit im Volksleben, jede echte Volkspoesie, jede Ueberlieferung orientalischer Völker, die sich einst in Daciens und Pannoniens Fluren und Bergschluchten auf kürzere oder längere Zeit festgesetzt hatten, — löst sich im allgemeinen Amalgamirungsprozess auf, geht zu Grunde. Unaufhaltsam geht das Rad vorwärts und das Einzige, was wir thun können und schon längst hätten thun sollen, ist, dass wir so viel, wie möglich von den schwimmenden Blüthen aus dem eilenden Strome zu retten suchen, bevor das zermalmende Rad sie vernichtet.

Mit einem andern Faktor, der sozusagen als direkter Vermittler zwischen Indien und dem Occident betrachtet werden kann, mit den Volksdichtungen der Zigeuner zu rechnen, diese überhaupt in Betracht zu ziehen, konnte aus Mangel an Kenntniss dieses Wandervolkes bislang nicht geschehen. Niemand nahm sich die Mühe mit diesem Volke in nähere Verbindung zu treten, sein innerstes Wesen liebevoll zu erforschen. Wer es gethan, that es oberflächlich, oder liess sich von der scheuen Zurückhaltung, welche die Zigeuner in dieser Beziehung Jedem gegenüber bewahren, der nicht ihr Stammgenosse oder nicht naturalisirter Zigeuner ist, zurückschrecken, oder fand beim besten Willen nichts vor, wie dies bei den Zigeunern Westeuropas theilweise der Fall ist. In Ungarn und Siebenbürgen aber, wo dies Volk infolge der in frühern Zeiten herrschenden, allgemeinen Toleranz sich eine Art Bürgerrecht erworben hat, haben sich in seinem Schoosse uralte, indische Reminiscenzen bis auf den heutigen Tag erhalten und weil die meisten Zigeuner als Handlanger, Feldarbeiter, Kesselflicker, Schmiede u. dgl. mit der Landbevölkerung in innigem Verkehre stehen, so ist es keine vage Behauptung zu sagen, dass sie viele Märchen und Erzählungen, die sie aus ihrer indischen Heimath mitgebracht und treu bewahrt, andern Völkern dieser Länder mitgetheilt haben, die dann die weitere Vermittelungsrolle für den Westen Europas übernahmen.

Dasselbe gilt auch von den siebenbürgischen Armeniern, die gegenwärtig aber schon zum grössten Theil magyarisirt, ihre urheimathlichen Reminiscenzen bald gänzlich und trotz den Be-

mühungen des Mechitaristen-Ordens vergessen werden.

Ich erlaube mir nun im Folgenden einige bislang weder im Original, noch in Uebersetzung veröffentlichte Märchen, Fabeln und Erzählungen einzelner Völkerschaften Ungarns und Siebenbürgens als kleinen Beitrag zu Benfeys Pantschatantra an dieser Stelle in genauer deutscher Uebersetzung mitzutheilen, wobei ich die den einzelnen Stücken beigegebenen Begleitworte nur auf das Allernothwendigste und Wesentlichste beschränken will. Manche Stücke

darunter werden vielleicht ein Sandkörnehen mehr zum Bau der

vergleichenden Märchenforschung beitragen.

Zur vierten Erzählung des I. Buches des Pantschatantra erlaube ich mir zu der in diese Erzählung eingeflochtenen Novelle "vom Weber und dessen treuloser Gattin" eine Erzählung der siebenbürger Zeltzigeuner mitzutheilen, wie ich dieselbe 1883 im Original aufgezeichnet habe. Wenn auch diese Erzählung sich nicht gerade vollständig mit der betreffenden des Pantschatantra deckt, so gehört sie doch zu dem Kreise von Novellen und Erzählungen, die Benfey (I, § 50.51) als auf buddhistischen Ursprung hindeutende eingehend behandelt hat. Um so interessanter ist diese Erzählung der Zigeuner dadurch, dass ihr Schluss sich fast ganz mit dem der arabischen Bearbeitung des Pantschatantra deckt (Benfey I, 147) ebenso nahe verwandt — was den Schluss anbelangt — ist sie mit der zweiten Novelle in Cent nouvelles nouvelles (B. I, 150).

Der genau aufgezeichnete Originaltext dieser Erzählung der

transsilvanischen Zeltzigeuner lautet also:

## E pákityi sásuy. 1)

Avlás vekvár ándre ñámipe Kukuyengré veká terne, shukár romñi, ke leskro mánushehá láces jidelás, uvá leskre sásuhá ná láces kerelás. Káná leskro rom lá romñi lelás, yoy máy core ráklyi ávlás; láke ná ávlás cercá, láke ná ávlás urdon, ná gráy; e dáy leskro mánusheskro ávlás bárváles te láke ávlás sáke, ke trebuyelás. e terne romñi áshelás ángál leskre sásuy te táysá miseç ávlás. Duy bershá ávlás láke rom, káná leskre mánush merelás te yoy pçivlyi ávlás. Káná merelás o rom leskre dáváke penelás: "Gule dáv, káná me meráv, mire romñi tuhál the beshel; tu ná trádes lá; me ándrál mulengré them pálpáláváv te tut me tásáváv." Káná átunci o rom merelás, peure romñi ná pácávelás leskre cáveskeri romñi ándrál cerçá the trádel, uvá dárelás, hoy leskro cávo pálpálávilyo lá tásávelás. Cáveskeri romñi ándre cercá átunci beshelás, uvá voy táysá lá dikhelás, sár o ruv bákrores. Uvá terne romñi ávlás shukáres te átunci kerelás, hoy sik yek piránes lelás yoy, ko lá ándre ávilyo ösos the romñilel kámelás. Adá peure romñi ná láces dikhelás; uvá voy gindelás: mánge hin destul, hoy mire cávengri romñi ándre mire cercá beshel; ákáná meg leskro duyto rom kivá mánge beshel, miro urdon, miro gráyes leske the ávlás! Adá ná láces!... Adá gindelás peure romñi te gindelás, hoy leskre cávengri romñi the tradelás. Úvá voy ávlás godyáver romňi, ke bute drábá prinsárelás, adálensá násvále mánushen te peden sáscárelás. Te yekvár rácive penelás: Bute mánushen sáscárdyom; hoske me ná yekvár yek mánushes the mudáráy! . . . Káná ráciye ávlás te leskre cá-

<sup>1)</sup> Was die Orthographie betrifft, so entspricht c dem Laute tsch,  $\varsigma=$  ch, j= dsch,  $\tilde{n}=$  nj, sh= sch, y= j. S. meine: "Sprache der transsilvanischen Zigeuner" (Leipzig, Friedrich 1884) S. 3.

vengri romñi sovelás, kerelás e pçure romñi yek lunge, sáne bisá te delás ándre láke sor te ávelás kiyá leskre cávengri romñáke. Adá láces sovelás te e pçure delás e bisá ándre bul terne romñákri te ándre leskre muy delás ágor. Atunci kámelás sor ándre cávengri romñi the pçurdel; uvá ádá báre ril delás, ádáláhá sor ándre muy pçure romñákri ávelás. E pçure ávricirdelás e bisá ándrál bul terne romñákri te shungárdelás, sár yoy kerelás, uvá sor mégish ándre perá ávelás te yoy sik merelás. Atunci terne romñi leskre piráneske ávlás te láke ávlás cerçá, gráy, urdon te sáke murdále sásuyákri. Me ándre leskre biyá ávávás te áshunávás ádá cude párámisá.....

Die fast wörtlich gehaltene Uebersetzung dieser Erzählung

lautet:

## Die bestrafte Schwiegermutter.

Es war einmal im Stamme der Kukuya 1) eine junge, schöne Frau, die mit ihrem Manne wohl in Frieden lebte, aber mit ihrer Schwiegermutter sich nicht recht vertragen konnte. Als ihr Mann sie heirathete, war sie ein gar armes Mädchen, das weder ein Zelt, noch einen Karren oder ein Pferd mitbekam; die Mutter ihres Mannes aber war reich und besass Alles, was man benöthigte. Also musste die junge Frau ihrer Schwiegermutter gegenüber schweigen und stets den kürzern ziehen. Sie war kaum zwei Jahre verheirathet. als ihr Mann starb und sie Wittwe wurde. Vor seinem Tode hatte ihr Mann zu seiner Mutter gesagt: "Süsse Mutter, wenn ich sterbe, so soll meine Frau bei dir wohnen; du sollst sie nicht vertreiben, so lange sie lebt; denn sonst komme ich aus dem Todtenreich zurück und erwürge dich!" Als nun der Mann starb, getraute sich die alte Frau nicht, ihre Schwiegertochter aus dem Zelte zu treiben, denn sie fürchtete sich, dass ihr Sohn heimkehrend sie erwürge. Sie liess ihre Schwiegertochter im Zelte wohnen, aber sah sie stets an, wie der Wolf das Lamm. Die junge Frau aber war schön und so geschah es, dass sie gar bald einen Liebhaber fand, der sie im nächsten Herbste heirathen wollte. Dies war nun der alten Frau gar nicht recht; denn sie dachte bei sich: es ist mir schon zu viel. meine Schwiegertochter hier in meinem Zelte zu haben; jetzt soll auch ihr zweiter Mann bei mir wohnen, meinen Karren, mein Pferd benützen! das geht nicht! . . . So dachte die alte Frau und sann auf ein Mittel, um ihre Schwiegertochter los zu werden. Sie war aber eine kluge Frau, die viele Mittel kannte, mit denen sie kranke Menschen und Thiere heilte. Da sprach sie einmal abends zu sich: Ich habe viele Menschen geheilt, warum sollte ich nicht auch einmal einen Menschen tödten! -

Als es Nacht war und ihre Schwiegertochter schlief, nahm die alte Frau ein langes, dünnes Rohr, füllte dasselbe mit Gift und schlich sich dann zu ihrer Schwiegertochter. Diese schlief fest und

<sup>1)</sup> Ein Zigeunerstamm in Siebenbürgen.

die Alte steckte das Rohr in den Hintern der jungen Frau und nahm das Ende in den Mund. Nun wollte sie das Gift in den Leib ihrer Schwiegertochter blasen; diese aber liess einen starken Wind, durch welchen das Gift in den Mund der alten Frau getrieben ward. Die Alte riss nun das Rohr aus dem Hintern der jungen Frau heraus und spie, was sie nur konnte, aber das Gift floss ihr doch in den Magen hinab und sie starb auch bald daran. Nun konnte die junge Frau ihren Liebhaber heirathen und erbte das Zelt, das Pferd, den Karren und Alles, was ihre gestorbene Schwiegermutter besessen hatte. Ich war selbst auf ihrer Hochzeit und hörte dort diese wunderbare Geschichte. . . .

Nahe verwandt mit dieser Erzählung ist auch ein unedirtes Volkslied der transsilvanischen Rumänen, das im Südwesten Siebenbürgens überall bekannt ist. Im Versmaass des Originals übersetzt lautet es also:

#### Die bestrafte Ehefran.

War ein Mann der im Wirthshaus Tag und Nacht kehrt' ein und aus; War besoffen Tag für Tag, Seine Frau dies gar nicht mag. Sich von ihm nun zu befrein, Wollt' die Frau in ihrer Pein Ihn vergiften, dass sie frei Vom versoffnen Schweine sei. Während er betrunken lag Auf der Bank am hellen Tag Nahm ein langes, dünnes Rohr Aus dem Wandschrank sie hervor; Füllt' mit Gift es schnell, Eilt' dann auf der Stell' Zum besoff'nen Mann, Steckt' ins Arschloch dann Ihm das Rohr und blies und blies. Dass das Gift hinein ihm fliess'! Das wollt' diese Frau bezwecken, -Doch sie musste selbst verrecken: Denn ihr Mann liess einen Furz Einen Furz, ja einen Furz. . . . D'rauf das Gift floss in den Mund Seiner Frau und machte wund Ihre Kehle, ihren Magen, Dass sie starb nach einigen Tagen.

Zur fünften Erzählung des I. Buches des Pantschatantra erlaube ich mir abermals eine Erzählung der siebenbürgischen Zigeuner mitzutheilen. Diese fünfte Erzählung hält Benfey mit Recht für die schönste im ganzen Pantschatantra und sieht sie für "unbedenklich als aus buddhistischen Quellen geflossen" an (B. I, 159). Der grosse Gelehrte würde diese seine Ansicht jetzt durch unser unscheinbares Zigeunermärchen bestärkt finden, indem dasselbe abgesehen von der sich mit den betreffenden sanskritischen Zügen deckenden Darstellung in der eingangs sich findenden Episode "vom kranken Bettler" einen, den verwandten Erzählungen abgehenden, ja selbst in der betreffenden Erzählung des Pantschatantra fehlenden, buddhistischen Zug aufbewahrt hat. Der Originaltext dieses Märchens ist der folgende:

### O mánush kástuno ciriklehá.

Andre veká them, káy táysá ñiláy hin, yekvár jidelás yek shukár, terno mánush, ko sáve mánushenge láces kerelás. Yov máy bárváles ávlás te káná yek coro kiyá leske ávelás, ákor delás leske but, delás piben te çáben, delás leske lovo te shukáre uripená. Atunci vekvár ávlás, the peuro mángipneskro kiyá leske ávelás te penelás: "Oh ráyeyá, me som násváles! Muk kivá tute the me besháv, cin me sástes som. Me som cores te mánge ná hin kolyibá, káy me the pçokiñáváv". O bárválo mánush penelás: "Láces me kiyá mánge tut láv, cin tu ishmét sástes sál! Te sáve, ke tu kámes te me the dáv, ádá dáv tute!" Te o pçure mángipneskro ácelás ándre shukár ker bárválo mánusheskro, páshlyolás pál kovle páshlin te cálás legfeder cábená, ke leskro gádseske ávnás. Pál jivesá ushcelás o pouro mángipneskro te ávelás kiyá leskro gádseske ándre ker. Yov kiyá leske penelás: "Tu sál bárválo mánush te sál láco mánush. Akáná mukáv tute te tute pál mire ker yek kástuno cirikles kerdyom. Káná tu upro pro ádá ciriklo beshes. kothe áves, káy tu kámes. Káná yekvár tute miseçes hin, átunci tute me sáscárává! Me som sváto Nikuláy!" O bárválo mánush kámelás ángál sváto the cángádel te leskro lácipen the návisárel, uvá ádá már prejielás. Atunci jielás vov ándre ávri ker te káv vek báro, kástuno cirikles árákelás.

O bárválo mánush gindelás: tu sál destul bárváles te ná ác táysá kere! Tu urá ándre lime!... Andro báro cirikleskro perá delás yov lová, beshelás átunci upro pro dumno leske te urelás ándre lime. Atunci yekvár ándro yek foros ávelás, káy yek thágár jidelás, káske turkevená, the yek duroduno, lácverduno mánush leskre ráklyá the corelá. Atunci o thágár tráselás báres te kerelás yeká báre ker, káske ávnás eftá báre muros. Andre ádá ker leskre ráklyá yov pçándelás te ñiváso ávelás kiyá láke. Jivese trivár yov ávelás kiyá leskre ráklyáke te láke ánelás çábená te pibená. Sáve pál foros penená bárválo mánusheske, ko leskro kástuno cirikles ávri ándro bes gárádyehás te mosht ándro foros jielás. Káná párámisá pçándle thágári ráklyákri áshundyehás, jielás sik ávri ándro bes te beshelás upro pro leskre kástuno ciriklo. Yov urelás upro pro ker, káy e thágári ráklyi pçándle ávlás. Upro káppá mukelás leskro cirikles te ávelás kiyá thágári ráklyáke. Káná e ráklyi les

dikhelás, átunci báres tráselás, uvá yoy ná gindelás, sár yek mánush ándre láces pçándle ker the ável. O bárválo mánush penelás átunci kiyá láke: "Gule devleskero ráklo me som te me áváv, hoy me tut romñi mánge the láv!" Ráciye ávlás te ádá jivese ná ávelás o thágár kiyá leskre ráklyi. O bárválo mánush ácelás kiyá thágári

ráklyáke te kerelás láhá ráciye láces te láces.

Pál áver jivese o thágár ávelás kiyá leskre ráklyi te kiyá láke káná dikhelás duroduno mánushes, máy báres tráselás. Káná leske e ráklyi penelás, the o mánush hin ráklo gulo devleskero, máy voyikerelás te ákárelás e ráyen te penelás lenge, the leskre ráklyá o ráklo devleskero the romñi lel kámel. Sáve pátyená, hoy duroduno o ráklo gulo devleskero the hin; cá yek ráy penelás: "Káná yov o ráklo gulo devleskero hin te káthe urelás, ákor ámenge the sikavel, hoy ávri urál! Káná kerel, pátyás ámen leske, hoy yov o ráklo devleskero hin, te vov the ável te thágári ráklyá romñi lel". O bárválo mánush penelás: "Sik tumen dikhen, sár me uráv!" Te yov jiálás upro káppá, hoy upro pro leskro kástuno ciriklo the urelás, uvá yov ná ávlás upro káppá. Yov ávelás te mánushá les kushená, hoy yov the hin tháyimáko te máyd mudárená, uvá sik o sváto Nikuláy ávelás te penelás: "Mán tumen prinsáren te jánen, hoy me o sváto Nikuláy som! Atunci me penáv tumenge, hoy ámáro gulo devlá kámel, the ádá láco mánush ráklyá ádá thágáreskro romñi the lel! Duysine pál báçt te páce the jiden!" Atunci prejielás o sváto Nikuláy. O bárválo mánush romñi lelás shukár thágári ráklyá te yon jidená cin láce ágor pál báçt te páce.....

Dies Märchen der transsilvanischen Zigeuner lautet in fast wört-

licher Uebersetzung also:

## Der Mann mit dem hölzernen Vogel.

In einem Lande, wo ewiger Sommer ist, lebte einmal ein schöner, junger Mann, der gerne allen Leuten Gutes erwies. Er war sehr reich und wenn ein Armer zu ihm kam, da beschenkte er denselben, gab ihm Trank und Speise, schenkte ihm Geld und schöne Kleider. Da traf es sich einmal, dass ein alter Bettler zu ihm kam und also sprach: "Herr, ich bin krank! Lass mich bei dir wohnen, bis ich gesund werde. Ich bin arm und habe keine Hütte, wo ich mich niederlegen könnte". Der reiche Mann sprach: "Gerne will ich dich hier bei mir halten, bis dass du wieder gesund wirst! Und Alles, was du wünschst und was ich dir geben kann, das Alles sollst du haben!" Und der alte Bettler blieb im schönen Hause des reichen Mannes, lag auf weichem Bette und ass die besten Speisen, die sein Wirth hatte. Nach einigen Tagen stand der alte Bettler auf und ging in die Stube zu seinem Gastgeber. Er sprach zu ihm also: "Du bist ein reicher Mann und bist ein guter Mensch. Ich verlasse dich jetzt und habe dir in meiner Stube einen hölzernen Vogel verfertigt. Wenn du dich auf diesen Vogel setzst, so kannst du dahin fliegen, wohin du willst. Wenn du einmal in Noth geräthst, so werde ich dir helfen! Ich bin der heilige Nikolaus!" Der reiche Mann wollte nun vor dem Heiligen niederknieen und sich für seine Güte bedanken, aber dieser war bereits verschwunden. Nun ging er in die andere Stube und fand dort

einen grossen, aus Holz verfertigten Vogel.

Der reiche Mann dachte bei sich: du bist ja reich genug und brauchst nicht immer zu Hause zu sitzen! Du fliegst in die Welt! -Er füllte das Innere des grossen Vogels mit Goldstücken an, setzte sich dann auf den Rücken desselben und flog in die Welt. Da kam er einmal in eine Stadt, wo ein König lebte, dem man prophezeit hatte, dass ein fremder, gemeiner Mann ihm seine Tochter entführen werde. Da erschrak der König sehr und liess ein grosses Haus bauen, das von sieben hohen Mauern umringt war. In dieses Haus sperrte er seine Tochter ein und Niemand durfte sie besuchen. Er selbst kam täglich dreimal zu seiner Tochter und brachte ihr Speisen und Getränke. Dies Alles hatte man in der Stadt dem reichen Manne erzählt, der seinen hölzernen Vogel draussen im Walde versteckt hatte und nun in der Stadt herumwandelte. Als er die Geschichte von der eingesperrten Königstochter vernommen hatte, ging er sogleich hinaus in den Wald und stieg auf seinen hölzernen Vogel. Er flog auf das Haus, wo die Königstochter eingesperrt war. Auf dem Dache liess er seinen Vogel zurück und stieg zur schönen Königstochter hinab. Als ihn die Maid erblickte, da erschrak sie sehr, denn sie konnte sich nicht denken, wie ein Mensch in dies wohlverschlossene Haus habe kommen können. Der reiche Mann sprach nun zu ihr: "Ich bin der Sohn des lieben Gottes und bin gekommen, um dich zur Frau zu nehmen!" Es war schon Abend und an diesem Tage kam der König nicht mehr zu seiner Tochter. Der reiche Mann blieb bei der Königstochter und unterhielt sich mit ihr die ganze Nacht hindurch, so gut es eben ging.

Am nächsten Morgen kam der König zu seiner Tochter und als er bei ihr einen fremden Mann sah, erschrak er fast zu Tode. Als seine Tochter ihm erzählte, dass der Mann der Sohn des lieben Gottes sei, da freute er sich und rief alle Herren zusammen und erzählte ihnen, dass seine Tochter der Sohn Gottes zur Frau nehmen wolle. Alle glaubten, dass der Fremde der Sohn Gottes sei, nur ein Herr sagte: "Wenn er der Sohn des lieben Gottes ist und herflog, so soll er uns zeigen, dass er auch wegfliegen kann! Thut er es, dann glauben wir, dass er Gottes Sohn ist, und er möge wiederkehren und sich die Königstochter zur Frau nehmen". Der reiche Mann versetzte hierauf: "Gleich sollt ihr mich fliegen sehen!" Und er stieg hinauf auf das Dach, um auf seinem hölzernen Vogel wegzusliegen; aber derselbe war vom Dache verschwunden. Nun stand der reiche Mann oben auf dem Dache und wusste nicht, was er beginnen solle. Er stieg also herab, da kamen aber die Leute über ihn, schalten ihn einen Betrüger und hätten ihn beinahe todt geschlagen, wenn nicht der heilige Nikolaus plötzlich erschienen wäre und also gesprochen hätte: "Ihr kennt mich und wisst, dass ich der heilige Nikolaus bin! Nun sage ich euch, dass es der Wunsch unseres lieben Gottes ist, dass dieser gute Mann die Tochter dieses Königs zur Frau nehme. Sie sollen Beide in Glück und Frieden lange leben!" Hierauf verschwand der heilige Nikolaus. Der reiche Mann heirathete die schöne Königstochter und sie lebten bis an ihr seliges Ende in Glück und Frieden.

Ich will nicht näher das Verwandtschaftsverhältniss dieses Märchens mit den von Benfey (I. § 56) angeführten Erzählungen besprechen, und will gleich zur siebenten Erzählung des I. Buches des Pantschatantra übergehen, zu welcher ich in genauer Uebersetzung ein Märchen der südungarischen Zigeuner mittheile, wie ich dasselbe im Original 1886 in Arad von einer alten Zigeunerin

erzählen hörte. Das Märchen lautet also:

# O cángáslyo te e gátlinákrá.

Pál yek bes ávlás veká báre leñori, ándre ádá bute mácá, gátlinákrá te jámpá jidená; kivá páñi ávlás yek cángáslyo, ko pçures te bisoreles ávlás te leskro cáben ná árákelás. Káná yek máces voy jámpes táperelás, sár lokes kerelás, the leske coropen táysá prejiálás. Yov máyd pál e bokh merelás te ávlás yekvár yivese ishmet kiyá páñi te gindelás, so the kerelás, hoy ná bokh leske the hin. Atunci godyáveres gindelás te voyesá leskro lungo nák glásoses cergetelás. E mácá, gátlinákrá te jámpá máy trásená te hámár ángál o cángáslyo the gárádyon, uvá yov penelás: "Ná trásen ángál mánge! Me ná kámáv tumen the mudárel, uvá tumen udyis hámár merená!" Atunci pçucená e pedá: "Hoske ámen the merás?" O cángáslyo penelás: "Angál jivesá me ávávás ishmet káthe te duy máceskrá ávená te penená, hoy pál ádá ñiláy páñi sákonethánestár ávripherená. Cá pál yeká leñori, ke máshkárál ándre them hin, páñi ácelá; káde o thágár penelás lenge. Káná páñi ángál ádá leñori ávripheren, tumen meren, te me inkáb pál bokh meráv, uvá tumári bibáct me the dikháv; hoske cin meriben postiváv, hoy me tumáro meriben ná dikháv". Atunci gilyelás te rovelás. E mácá, gátlinákrá te jámpá trásená kivá ádá gláso te pçucená cángáslyeske: "So ámen átunci keráhá?" O cángáslyo penelás: "Me ná jánáv! Káná tumen káthe ná the merel kámen, jián tumen ándre leñori, ke máshkárál ándre them hin te lákri páñi máceskrá ná ávripheren". Atunci cingárdená e pedá: "Váyde! so ámen keráhá? dures ámen ná jián!" O cángáslyo penelás: "Ah! gindináv godyiáver! Me uráv te kámáv ándre leñori, ke máshkárál ándre them hin, tumen the ligrel. Uvá dures hin te me poures te bisoreles som, jivese trivár me kiyá leñori te pálpále uráv. Atunci sákovremete láces uñicerá tumáré upro m'ro dumno me láv te ándre ávri leñori ligráv!" Atunci e pedá cingárdená: "Láces hin! tu sál yek láco máll ándre bibáct te ámen tute párkeren!" O cángáslyo sik kerelás te lávelás desh mácá te desh jámpá upro pro dumno te preurelás. Máshkárál

pál bes beshelás te láces mácen te jámpen cávelás. Káde kerelás jivese trivár. Atunci yekvár e gátlinákrá leske pçucevená: "He gákko! tu lás táysá mácen te jámpen, ámen káthe mukes, cin e máceskrá áven te páñi ángál ádá leñori ávripheren!" Atunci penelás godviaver cángáslvo: "Tumen ná trásen! E máceskrá ángál trin báre leñore e páñi ávripheren, átunci áven kivá ádá leñori! Cin lav tumen andre leñori, ke mashkaral andre them hin!" Gindelas uvá o cángáslvo: Cáv me vekvár gátlinákren!... te lávelás desh mácen te desh gátlinákren upro dumno te preurelás. Káná máshkárál pál bes beshelás te çávelás mácen, cingárdená e gátlinákra, ke meg upro leskro dumno ávnás: "Váyde! sámás thávelye! No, ác tu pcure cocepáskero!" Te meg o cángáslyo ná dikhelás, kátensá e gátlinákrá les cutvilená te skucines te soráles curudená, hoy pro pcuy miñár mulánes ávlás. Atunci leskre lunge korri teleshinená te lávená ándre peskre leñori; ávre pekenge penená bicácipen cángáslyeskro te mosht e mácá, jámpá te gátlinákrá ñiváso cángáslyeske pátvená te jiáná na lehá....

In deutscher Uebersetzung lautet dies Märchen also:

#### Der Storch und die Krebse.

In einem Walde befand sich ein grosser Teich, in welchem viele Fische, Krebse und Frösche lebten, am Ufer aber stand ein Storch, der war alt und schwach geworden und konnte sich seine Nahrung nicht mehr erjagen. Wenn er nach einem Fische oder einem Frosche schnappte, so that er dies so langsam und kraftlos. dass ihm die Beute stets entwischte. Er war daher dem Verhungern nahe und stand eines Tages wieder vor dem Teiche, indem er nachdachte, was er eigentlich beginnen solle, um nicht zu verhungern. Da fiel ihm ein kluger Gedanke ein und er begann mit seinem langen Schnabel vor Freude laut zu klappern. Die Fische, Krebse und Frösche erschraken darüber und wollten sich schon vor dem Storche verstecken, als dieser also zu ihnen sprach: "Fürchtet euch nicht mehr vor mir! Ich will euch kein Leid mehr zufügen, denn ihr werdet ja ohnehin bald zu Grunde gehen!" Da fragten ihn die Thiere: "Warum sollen wir zu Grunde gehen?" Der Storch versetzte: "Vor einigen Tagen stand ich wieder an diesem Orte, als zwei Fischer vorübergingen und einander erzählten, dass sie in diesem Sommer das Wasser aus jedem Teiche des Landes ausschöpfen werden. Nur in einem Teiche, der mitten im Lande liege, werde das Wasser bleiben; so hätte es ihnen der König aufgetragen. Schöpfen sie nun das Wasser auch aus diesem Teiche, so müsst ihr zu Grunde gehen, und ich will lieber vor Hunger sterben, als dass ich euer Unglück mit ansehe; darum will ich mich zu Tode fasten, damit ich eueren Untergang nicht erlebe!" Hierauf begann er zu seufzen und zu weinen. Die Fische, Krebse und Frösche erschraken über diese Nachricht und fragten den Storch: "Was sollen wir nun anfangen?" Der Storch versetzte: "Ich weiss das

nicht! Wenn ihr hier nicht sterben wollt, so müsst ihr in den Teich gehen, der mitten im Lande liegt und dessen Wasser die Fischer nicht ausschöpfen werden". Da riefen die Thiere: "O wehe! was sollen wir anfangen? wir können ja nicht so weit gehen!" Der Storch versetzte hierauf: "Halt! da fällt mir was Kluges ein! Ich kann ja fliegen und will euch in den Teich, der mitten im Lande liegt, tragen. Doch ist es weit bis hin und ich bin schon alt und schwach; ich kann daher täglich nur dreimal zum Teiche und zurück fliegen. Dann will ich ja jedesmal gerne einige von euch auf meinen Rücken laden und in den andern Teich überführen!" Da riefen die Thiere: "Gut ists! du bist ein trefflicher Freund in der Noth und wir werden uns dir dankbar erweisen!" Der Storch machte sich sogleich an die Arbeit und lud sich zehn Fische und zehn Frösche auf den Rücken, worauf er von dannen flog. Mitten im Walde liess er sich nieder und verzehrte gemüthlich die Fische und Frösche. So machte er es von nun an jeden Tag dreimal. Da fragten ihn einmal die Krebse: "He, Vetter! du führst stets nur Fische und Kröten von dannen: uns aber willst du hier lassen, bis dass die Fischer kommen und das Wasser auch aus diesem Teiche ausschöpfen!" Hierauf versetzte der schlaue Storch: "Fürchtet euch nicht! Die Fischer haben noch aus drei grossen Teichen das Wasser herauszuschöpfen, dann erst kommen sie her an diesen Teich! Bis dahin führe ich euch schon auch in den Teich, der mitten im Lande liegt!" Bei sich aber dachte der Storch: Ich muss auch einmal Krebse essen!... und er lud sich zehn Fische und zehn Krebse auf den Rücken und flog von dannen. Als er sich mitten im Walde niederliess und die Fische verzehrte, da riefen die Krebse, die sich noch immer auf seinem Rücken befanden, also: "O wehe! wir sind betrogen! Na, warte du alter Bösewicht!" Und ehe sich der Storch versah, packten ihn die Krebse mit ihren Scheeren an der Kehle und zwickten ihn so scharf und kräftig, dass er bald todt zu Boden fiel. Hierauf schnitten sie ihm den langen Hals ab und trugen denselben zu ihrem Teiche zurück; den andern Thieren aber erzählten sie die Treulosigkeit des Storches und seit der Zeit glauben die Fische, Frösche und Krebse keinem Storche mehr und gehen ihm aus dem Wege. . . . .

Diese Erzählung weicht in der Motivirung, wie nämlich der Vogel die Fische beredet, sich ihm anzuvertrauen, im Wesentlichen ab von der des Pantschatantra, wo der Kranich sich auf einen Sterndeuter beruft, von dem er gehört zu haben vorgiebt, dass eine zwölfjährige Dürre bevorstehe. Ueber diese auch in unserm Märchen vorkommende "genauere Angabe der Art, wie der Vogel die Fische beredet", sagt Benfey: "Diese Motivirung haben die Berliner Handschrift und Galanos' Uebersetzung, die arabische Bearbeitung, Somadeva und der Hitopadesa; sie ist also unzweifelhaft sehr alt und stand sicherlich in dem indischen Grundwerke, aus welchem die arabische Bearbeitung mittelbar geflossen ist" (B. I. 176). Im Ganzen

genommen deckt sich dies Märchen der Zigeuner ganz genau mit

der betreffenden Erzählung des Pantschatantra.

Zur achten Erzählung des I. Buches des Pantschatantra theile ich abermals ein Märchen der transsilvanischen Zeltzigeuner in genauer, fast wörtlicher Uebersetzung mit. Der Originaltext dieses Märchens lautet:

# O shoshoy te o ruv.

Yekvár ávlás shilálo yevend. Atunci yek ruv jiálás upro yivore mál te rodelás coropen. Uvá dures sákonetháneste náñi pedes árákelás, ko pro leskre bokh kámelás. Atunci táperelás vek cigno shoshoyes, ko shilyáles upro mál sikovelás. O ruv pál leske jiálás te káná les cutyilelás, vov cingárdelás: "Me bokháles som te kámáv tut!" Atunci penelás o shoshoy: "Tu dikhes, me som cignes te kisles! Muk me the jidel te me ligráv tut kiyá tçulo mánusheske, ko tute trin vivesá but cábená hin." Káná ádáles o ruv áshunelás, mukelás shoshoyes, táperelás leske kán, hoy ná prejiálás te penelás átunci: "Láces! me kámáv, hoy tu jides! Avá te ligrá mán kiyá tçulo mánusheske!" Te o shoshoyoro jiálás pro mál, káy yov jánelás, hoy yek vesheskero táysá beshelás. Káná ádá shoshoyes te ruves dikhelás, lávelás pushká ándre vást te dikhelás. Atunci penelás o ruv kiyá shoshoyeske: "So kerel o mánush odoy?" O shoshoy penelás: "O mánush hin poures te bisoreles te dikhelás meriben. Leske hin veká bisá, láhá sáke upro pro pcuv dikhen 1); penáv tute, çucá tu upro les, ánglásoste tut dikhel, uvá ángál meriben rudvipen penelás te tu ná the cás leskro más. Adáles ná penen ruveske duyvár. Mukelás yov kán shoshoyeskro te sikovelás kiyá vesheskereske. Adá gárávelás ruves, ko rotváles upro pro pçuv perelás te merelás, o cigno shoshoy sikovelás kere, ándre leskre cev te áselás ándre okosipe....

Genau übersetzt lautet obiges Märchen:

# Der Hase und der Wolf.

Es war einmal ein gar strenger Winter. Da schlich ein Wolf durchs schneeige Feld und suchte nach Beute. Aber weit und breit fand er kein Thier, das seinen Hunger stillen wollte. Da begegnete er einen kleinen Hasen, der halberfroren übers Feld lief. Der Wolf setzte ihm nach und als er ihn abgefangen hatte, da schrie er: "Ich bin hungrig und du musst mit deinem Leibe herhalten!" Da versetzte der Hase: "Wie du siehst, so bin ich klein und obendrein auch noch mager! Also lass mich leben und ich will dich zu einem feisten Menschen hinführen, an dem du dich für drei Tage satt essen kannst!" Als dies der Wolf hörte, liess er den Hasen los, ergriff aber sein Ohr, damit er ihm nicht durchgehe und sprach dann also: "Gnt! ich will dich leben lassen! Komm also und führe

<sup>1)</sup> Das unpersönliche "man" wird durch die 3. pers. pl. ausgedrückt.

mich zum feisten Menschen!" Und das Häschen ging an einen Ort, wo es wusste, dass ein Jäger zu sitzen pflegte. Als dieser den Hasen mit dem Wolf kommen sah, nahm er seine Flinte zur Hand und zielte. Da sagte der Wolf zum Hasen: "Was macht der Mensch dort?" Der Hase versetzte: "Der Mann ist alt und schwach und guckt nach dem Tode aus. Er hat ein Rohr, durch das man Alles auf Erden sehen kann; ich rathe dir daher an, auf ihn loszuspringen, ehe er dich bemerkt, denn sonst könnte er kurz vor seinem Tode noch ein Gebet sprechen und du könntest sein Fleisch dann nicht recht verzehren!" 1) Das nun liess sich der Wolf nicht zweimal sagen. Er liess das Ohr des Hasen fahren und rannte auf den Jäger los. Dieser aber schoss auf den Wolf, der blutend auf die Erde sank und starb, der kleine Hase aber lief nach Hause, in seine Höhle, und lachte über seine Klugheit. . . . .

Dies Märchen gehört in den Kreis der Erzählungen, welche Benfey (I, 180 ff.) ausführlich besprochen hat. Nahe verwandt scheint mir dies Märchen mit einer Fabel im Anvár-í-Suhaili zu sein, am nächsten aber steht es zum Märchen, welches Landsberg aus einem hebräischen Werke des 10. Jahrhunderts mittheilt (in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, XII, 1, 152). Diese hebräische Form, abgesehen dass sie mit Bibelstellen in Verbindung gebracht ist, möchte Benfey für die primäre halten (B. I, 185); meine bescheidene Ansicht wäre, dass im obigen Märchen der transsilvanischen Zeltzigeuner die der ältesten Grundform zunächst

stehende Fassung zu suchen sei.

Zur elften Erzählung des III. Buches des Pantschatantra habe ich ein rumänisches Märchen aus Siebenbürgen und ein slovakisches aus Nordungarn mitzutheilen. Den Originaltext des rumänischen Märchens schrieb ich 1884 einem alten rumänischen Landmann nach, der es mir in Langendorf erzählte; es lautet in deutscher Uebersetzung also:

#### Die treulose Gattin.

In einem Dorfe lebte einmal ein reicher Bauersmann, der eine schöne, junge Frau hatte. Der Mann war sanftmüthig, geduldig und liess seine Frau im Hause schalten und walten, ohne sich darum zu bekümmern, ob das Weib auch stets das Rechte thue und das Unrechte lasse. Aber in seinem Hause lebte auch seine Mutter, die ihrer Schwiegertochter auf die Finger sah und gar bald bemerkte, dass dieselbe mit einem Burschen ein Liebesverhältniss unterhalte. Sie sprach mit ihrem Sohne einigemal darüber, aber dieser schenkte ihren Worten keinen Glauben, sondern sprach stets: "Ah,

<sup>1)</sup> Die Zigeuner glauben, dass das Fleisch der Thiere (resp. Menschen) sehr schlecht zu geniessen sei, die kurz vor ihrem Tode an Gott gedacht (oder gebetet) haben, daher sagen sie beim Essen z\u00e4hen Fleisches: "dachte an Gott" (gindinel\u00e1s upro pro del).

was! Mutter du bist alt und siehst schlecht!" Doch die alte Frau liess ihm keine Ruhe und bewog ihn endlich einmal, sein Weib auf die Probe zu stellen. Er sprach daher einmal zu seiner Gattin: "Liebe, ich gehe heute mit meiner Mutter zusammen in die Stadt, um dort die Fruchtpreise zu erfragen. Uebermorgen kehren wir zurück; bis dahin sorge auf die Wirthschaft, damit alles seinen rechten Weg gehe!" Der Mann ging also mit seiner Mutter hinaus auf das Feld, gegen Abend aber kamen sie durch den Garten zurück in das Haus und verkrochen sich Beide in der Schlafkammer unter dem Bette der jungen Frau. Da hörten sie, wie sich die treulose Gattin draussen in der Wohnstube mit ihrem Geliebten unterhielt, ass und trank und froher Dinge war. Der Mann sprach zu seiner Mutter; "Ich gehe hinaus und schlage Beide todt!" Die alte Frau versetzte: "Wo denkst du hin! Warte bis sie in die Schlafkammer kommen und sich niederlegen; erst dann weisst du, woran du bist!" Der Mann brauchte nicht lange zu warten, denn gar bald kam seine Frau mit ihrem Geliebten in die Schlafkammer. Der Bursche entkleidete sich rasch und stieg ins Bett, die junge Frau aber quälte sich lange, bis sie ihre engen Stiefel von den Füssen brachte. Da erblickte sie zufällig das Fotastück (Fota = Frauenkleid) ihrer Schwiegermutter, das unter dem Bette hervorstach. Die junge Frau that, als hätte sie nichts gesehen; bei sich aber dachte sie: Wo die Glucke ist, da ist auch das Hühnchen! Na, wartet, ihr sollt euch Beide bekommen! . . . Sie stieg nun ins Bett und als ihr Liebster mit ihr die Freude genoss, erzählte sie ihm laut: "Mich rühre nicht an! ich bin ein ehrlich Weib und bleibe meinem lieben, guten Gatten treu! Ich habe dich bloss aus dem Grunde zu mir geladen, damit ich ein Unglück von mir abwende. Hör' nur: Die vergangene Nacht träumte es mir, dass die heilige Maria mich besucht und zu mir gesprochen habe: "Dein Mann wird dies Jahr sterben, wenn du nicht eine Nacht mit einem fremden Manne im Bette zubringst: doch darf er dich nicht berühren, denn thut er es, so verlierst du ausser deinem Manne auch noch deine gute, gute Schwiegermutter!" Der Bursche erwiderte: "Was denkst du von mir? Ich sollte die Frau eines guten, redlichen Mannes berühren! Dein Mann ist der beste Gatte der Welt und verdient, dass ich dazu beitrage, sein Leben zu verlängern!" Also sprachen die Beiden im Bette und als sie mit allem fertig waren und schwiegen, da hielt es der Mann unter dem Bette nicht länger aus, sondern kroch hervor, umarmte und küsste sein herziges Weibchen und rief: "Du bist die Perle aller Weiber! du willst, dass ich noch lange lebe und dir Vergnügen bereite!" Zum Burschen aber sprach er: "Bleib im Bette bei meinem Weibe liegen, du redlicher Jüngling! Morgen werde ich dich für deine Güte belohnen. Jetzt bleibt ruhig im Bette liegen; wir gehen in die Wohnstube schlafen!" Hierauf küsste er seine Frau und ging mit seiner Mutter in die Wohnstube schlafen. Nun, das war den Beiden im Bette eben recht. - Am nächsten Morgen gab der Mann dem Burschen zehn Dukaten und sprach also zu ihm: "Nimm diese Kleinigkeit du edler Jüngling und ich bitte dich, schlaf noch zwei Nächte hindurch bei meiner Frau, damit ich recht lange lebe und meiner guten, lieben Frau recht viel Freude bereiten kann!" Der Bursche erfüllte recht gerne den Wunsch des dummen Mannes, schlief noch zwei Nächte bei seiner Geliebten und war auch Zukunft ein gerne gesehener Gast im Hause des reichen Bauern....

Was die Darstellung dieser rumänischen Erzählung anbelangt, so stimmt sie im Ganzen genommen genau mit dem Märchen im Pantschatantra überein, wenn auch ihr Schluss weiter ausgeführt und raffinirt zugespitzt erscheint. Einige Verwandtschaft zeigt diese rumänische Darstellung auch mit der im Somadeva und weist ebenfalls "den sonderbaren Zug" auf, dass der Mann sich nicht allein, sondern im Verein mit einer andern Person (im Somadeva mit seinem Schüler B. I. 371) unter das Bett legt.

Noch ein slovakisches Märchen, das ich in Henzlova (Nordungarn, Gömörer Comitat) hörte, will ich hier als einen weitern Ausläufer der 11. Erzählung des III. Buches des Pantschatantra in deutscher Uebersetznng mittheilen. Dies slovakische Märchen lautet also:

#### Die Wittwe und ihr Geliebter.

War einmal eine schöne, junge Wittwe, die war nur zwei Jahre verheirathet gewesen, denn ihr Mann pflegte als Rastelbinder die Welt zu durchwandern und starb weit von seiner Heimath irgendwo in Russland. Die junge Wittwe tröstete sich gar bald über den Tod ihres Mannes, der ja ohnehin die längste Zeit hindurch draussen in der Welt gewesen und sich gar nicht um sein junges Weib bekümmern konnte. Bald fanden sich zwei Burschen, welche die Wittwe zum Weibe begehrten. Der Eine war hässlich, aber reich, der Andere war ein schmucker Bursche, aber er war arm. Da wusste die Wittwe nicht, welchem von Beiden sie als Weib angehören solle. Sie liebte den armen Burschen, aber sie dachte dabei auch an den Reichthum des Andern. Da sagte sie einmal zu sich: Ich weiss nicht welchen von Beiden ich wählen soll? Ich will den wählen, der mich im Bette am meisten liebt. Jeder soll eine Nacht bei mir zubringen, dann will ich die Wahl treffen!... Und sie lud den reichen Burschen ein, die Nacht bei ihr zuzubringen; den nächsten Abend rief sie den armen Burschen zu sich und - sie konnte keine Wahl treffen. Sie rief daher wieder den reichen Burschen auf eine Nacht zu sich und dann den armen, und auch jetzt konnte sie keine Wahl treffen. Von nun an schlief bald der eine, bald der andere Bursche bei ihr und Jeder glaubte, er allein sei der Bevorzugte. Da traf es sich einmal, dass der arme Bursche die Nacht bei der Wittwe zubrachte, der reiche aber an die Thüre kam und Einlass begehrte. Die Wittwe liess ihren Geliebten unter

das Bett kriechen und öffnete dem reichen Burschen die Thüre. In der Stube war es finster und der reiche Bursche stieg ins Bett zur Wittwe, um die Nacht in Freuden zu verbringen. Da sprach aber die Wittwe also: "Rühre mich nicht an, denn ich bin nicht dein Weib. Ich liebe einen Andern und werde dem treu bleiben!" Der reiche Bursche versetzte: "Also warum lässt du mich bei dir liegen?" Die Wittwe sprach: "Ich hatte in der vergangenen Nacht einen furchtbaren Traum. Mir träumte, dass mein Geliebter unter dem Galgen stand und gehängt werden sollte. Da kam der heilige Petrus und sprach zu mir: "Dein Geliebter wird nicht gehängt werden, wenn du eine Nacht mit einem fremden Manne schläfst, ohne ihm zu gestatten, dass er dich berühre. Du bist eben recht gekommen und kannst die Nacht bei mir zubringen, aber mich darfst du nicht berühren!" Diese Worte erfreuten das Herz des armen Burschen, der sich unter dem Bette befand, aber der reiche Freier gab sich damit nicht zufrieden und schrie: "Sag, wer ist dein Geliebter?" Die Wittwe schwieg und da begann sie der Bursche zu schlagen. Ihr Geliebter kroch unter dem Bette hervor und rief: "Hier bin ich!" Da entstand eine Schlägerei und ein Blutvergiessen, wie man solches nicht jeden Tag sieht. Und das Ende? Der reiche Bursche erschlug die Wittwe, ihn aber schlug der arme Bursche todt. Am nächsten Tage wurde er eingesperrt und bald darauf gehängt. So wurde der Traum der Wittwe, den sie erlogen, doch zur Wahrheit. . . . .

Theilweise — wenigstens was den Schluss anbelangt, ist mit der soeben mitgetheilten rumänischen Erzählung verwandt folgende ungarische Romanze, deren Originaltext sich in Arany-Gyulai's Sammlung (Népköltési gyűjtemény II, 45) befindet und die wir hier ver-

deutscht mittheilen:

Dort bei Léva 1) liegt ein Weib In dem Bette, krank am Leib. Kranke Frau ist durstig sehr. Doch sie hat kein Wasser mehr. Drum den alten Eheherrn Schickt sie hin zum Brunnen fern. Ging der Gatte kaum davon, Lag beim Weib der Liebste schon. Als zurück der Gatte kam. Liebster auf der Bank Platz nahm. Krankes Weibchen, Täubchen mein, Sprich, wer lag im Bette dein?" "Kätzchen fing sich Mäuse hier, Wälzte sich im Bett bei mir! "" "Liebes Frauchen, Täubchen krank, Sprich, wer liegt hier auf der Bank?"

<sup>1)</sup> Stadt in Oberungarn.

""Wand'rer ist's; es friert ihn sehr; Kam sich zu erwärmen her!""

In die Tasche greift der Mann, Giebt dem Wand'rer Geld sodann.

Und der Frau es sehr gefällt,
Dass ihr Lieb noch Geld erhält!

Eine auffallende Aehnlichkeit mit der sechzehnten Erzählung des III. Buches des Pantschatantra (Benfey II, 277) hat ein slovakisches Märchen, das ich 1884 in Nadabula (Nordungarn, Gömörer Comitat) eine alte Bäuerin erzählen hörte. Grosse Verwandtschaft hat dies Märchen, wenigstens was den Schluss anbelangt, mit dem 51. in Pröhle, Kinder- und Volksmärchen (Leipzig 1853) und mit einem inedirten Märchen der Siebenbürger Sachsen, das ich 1883 in Hammersdolf hörte und wörtlich aufgeschrieben habe. Ich erlaube mir nun, diese beiden Märchen hier mitzutheilen um so eher, da Benfey mit Bezug auf die betreffende Erzählung bei Pröhle schreibt: "Ich vermuthe fast, dass wir noch Mittelglieder finden werden, die uns entschieden berechtigen, diese Erzählung aus der indischen historisch abzuleiten".

Das slovakische Märchen lautet deutsch also:

#### Die reiche Frau und ihr armer Mann.

In einem Dorfe lebte einmal ein armer Mann, der bekam ein sehr reiches Mädchen zur Frau und dies geschah also: Der arme Mann, der übrigens ein schmucker Jüngling war, ging einmal hinaus zum Gebirgsbach, um Forellen zu fangen. Da kam ein Wolkenbruch und unser Mann suchte eilig sein Dorf zu erreichen. Als er über eine Brücke schritt, sah er unter sich im angeschwollenen Bach ein Mädchen mit dem Tode ringen. Er sprang ins Wasser und zog die Maid heraus, die eine Tochter sehr reicher Leute war. Die Eltern gaben ihm ihre Tochter zur Frau und als sie bald darauf starben, erbte die Frau des armen Mannes ein sehr grosses Vermögen. Ihren Mann hatte sie nicht lieb, sondern liebte einen Burschen im Dorfe, dem sie die besten Speisen und Getränke zukommen, ihren Mann aber beinahe verhungern liess. Ihr Mann merkte es wohl, dass es nicht mit rechten Dingen zugehe, doch er musste schweigen, denn wenn er etwas sprach, schrie ihn die Frau gleich an: Du bist ein armer Teufel und ich habe aus dir einen Menschen gemacht! Du hast zu schweigen und Gott, dem Herrn zu danken, dass ich dich füttere!" Der Mann also schwieg. Einmal sah er, wie seine Frau Kuchen buk und süssen Branntwein bereitete. Er fragte: "Für wen bereitest du diese herrlichen Sachen?" Die Frau wurde verlegen und sprach: "Ich will Nachmittag hinauf zur Wallfahrts-Kapelle und diese Sachen vor dem Bilde der Mutter Gottes niederlegen, damit der Einsiedler, der in der Nacht dahin zu kommen pflegt, sie findet und verzehrt. Er wird dann für unser Seelenheil beten!" Der Mann schwieg und als Nachmittag seine

Frau hinaus ins Gebirge zur Wallfahrts-Kapelle ging, schlich er hinaus und gelangte auf Seitenwegen vor seiner Frau zur Kapelle und versteckte sich hinter dem Bilde der Mutter Gottes. Seine Frau kam auch hin, kniete vor dem Bilde nieder und betete. Dann stand sie auf und wollte sich entfernen, um den Kuchen und Branntwein ihrem Liebsten zu bringen. Als sie sich erhob, sprach sie laut: "Mutter Gottes, erhöre mein Gebet!" Da sprach ihr Mann mit verstellter Stimme hinter dem Bilde: "Ja, ich will dein Gebet erhören, wenn du deinem Manne immer Kuchen und süssen Branntwein giebst; dann wird er blind werden und du kannst frei thun, was du willst!" Als nun die Frau nach Hause kam, gab sie ihrem Manne Kuchen zu essen und süssen Branntwein zu trinken, so viel er nur essen und trinken mochte. Von nun an geschah dies alle Tage und der Mann sagte jeden Tag zu seinem Weibe: "O weh! meine Augen werden täglich immer schwächer! Ich werde ganz blind werden!" Darüber freute sich die Frau gar sehr und als eines Tages ihr Mann sagte: "O mein Gott! ich sehe gar nichts mehr! Ich bin blind geworden!" - da rief sie ihren Geliebten herbei und sprach zum Gatten also: "Lieber Mann, wir wollen dich zum Bild der Mutter Gottes führen; dort sollst du beten, vielleicht wirst du wieder sehend werden! " - "O ja, liebe Frau!" erwiderte der Mann, "führt mich hin!" Als ihn die Frau und ihr Geliebter ins Gebirge führten, da kamen sie an einen tiefen Fluss. Der Geliebte der Frau fasste nun den Mann an und wollte ihn ins Wasser werfen; dieser aber schrie: "Ihr glaubt ich bin blind! Jetzt sollt ihr es merken, dass ich sehend bin!" Hierauf ergriff er den Burschen, warf ihn ins Wasser und seiner Frau schlug er beide Augen aus; hierauf verschwand er und ward nicht mehr gesehen....

Das siebenbürgisch-sächsische Märchen lautet also:

### Der versoffene Hans.

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die im Anfang ihrer Ehe in Frieden und in Glück mit einander lebten. Gar bald aber änderte sich ihr Leben, denn der Mann sass lieber in der Dorfschenke, als zu Hause und bald nannte man ihn im Dorfe den "versoffenen Hans". Die Frau grämte sich anfangs, gar bald aber fand sie bei einem jungen Wittwer Trost und bekümmerte sich nicht weiter um ihren Mann. Der Hof und die Aecker waren ihr Eigenthum und ihrem Manne gab sie nur so viel, als sie eben wollte. Da war es an einem Christabend, als die Frau um Mitternacht zum Brunnen ging, um dort frisches Wasser zu trinken, damit sie dann von ihrem zukünftigen Schicksal träumen solle. Ihr Mann schlich ihr nach und versteckte sich hinter der Brunnenbrüstung. Als seine Frau das Wasser trank, sprach er mit verstellter Stimme: "May (Marie), ich bin die Hockefrau und will dir einen guten Rath geben! Gieb deinem Manne so viel zu trinken, als er nur will; dann wird er blind werden und du kannst mit ihm machen, was du willst!"

Die Frau erschrak und lief nach Hause. Vom nächsten Tage an gab sie ihrem Manne Wein und Branntwein zu trinken, so viel dieser nur wollte. Und Hans lamentirte den ganzen Tag über: "Frau, ich sehe von Tag zu Tag immer schlechter, ich werde noch blind; gieb mir Wein, damit ich mir den Kummer vom Herzen spüle!" Die Frau freute sich darüber und gab ihm Wein; als er einmal sagte, dass er gar nichts mehr sehe, da besprach sich die Frau mit ihrem Geliebten und sie führten den versoffenen Hans hinaus zum Fluss, wo sie ihn ins Wasser werfen wollten; aber Hans merkte ihre Absicht und betrunken wie er war, erschlug er den Geliebten seiner Frau. Er wurde bald darauf eingesperrt und starb im Kerker....

Denselben Stoff behandelt auch eine Volksromanze der transsilvanischen Bulgaren, die sich in zerstreuten, kleinen Colonien im Südwesten Siebenbürgens als Gärtner und Feldbauer niedergelassen. Ich theile dieselbe nach dem Originaltext, der sich in meiner inedirten Sammlung siebenbürgischer Volksdichtungen befindet, in deutscher Uebersetzung mit: 1)

Stana ging, die Junge in's Gebirge,
In's Gebirg hinauf im Frührothscheine,
Ihren Mann zu suchen, den Holzspalter,
Dem sie angetraut war wider Willen,
Dem sie jeden Bissen stets missgönnte.
An den Herrn sie wandte mit Gebet sich:
"O du Herrgott, o du lieber Herrgott!
Wolle mich von meinem Mann befreien,
Mich befrei' von ihm, den ich nicht liebe,
Dass mit Leib und Seel' ich dem gehöre,
Den mein Herz seit meinen Kindestagen,
Seit den wonnigen, liebt und stets anbetet!"

Dort in einer Höhle sass ihr Gatte,
Der Verhasste, ihre Worte hörend
Rief er mit verstellter, lauter Stimme:
"Höre auf mein Wort; ich bin die Juda! 2)
Hingelangt vor Gott ist wohl dein Flehen;
Drum will ich dir einen Rathschlag geben:
Deinen Mann lass' jeden Tag gut tafeln,
Gieb ihm starken Ungarwein zu trinken,
Reinen Wein, so viel er nur sich wünschet!
Du bist reich und hast ja viel Vermögen,
Lass' ihn als Holzspalter sich nicht quälen!
Lass' zu Haus ihn sitzen, essen, trinken;

Ueber die bei den Bulgaren als besondere Zier betrachteten Wiederholungen und poetische Diction überhaupt s. Rosen G., Bulgarische Volksdichtungen, S. 28.

<sup>2)</sup> Juda = Fee; s Rosen a. a. O. S. 35.

Dann wird er in kurzer Zeit erblinden
Und auch sein Gehör wird er verlieren;
Und du kannst dann stets mit deinem Liebsten
Auch in seiner Gegenwart das treiben,
Was du eben willst, wozu du Lust hast!
Hör' auf meine Worte, Frau, du junge,
Und befolge meinen guten Rathschlag;
Denn dein Mann wird grade hundert Jahre
Leben, also steht's ihm vorgeschrieben
In den Sternen oben, in den gold'nen.
Töricht also wär's für dich zu hoffen
Dass dein Gatte bald mit Tod abgehe!"

Stana hört', die junge, diese Worte
Und sie lief nach Hause, kocht' und schmorte
Gute Speisen, holte Ungarweine;
Und als abends heimgekehrt ihr Gatte,
Konnt' nach Herzenslust er essen, trinken.
Und so ging's nun alle, alle Tage
Und der schlaue Mann sprach einst zur Gattin:
"Höre meine Liebe, höre Gute!
Bin erblindet, kann schon nichts mehr sehen;
Taub bin ich geworden, kann nichts hören!"
Dies erfreute sehr das Herz der Gattin
Und bei ihr nun wohnte, schlief und lebte
Ihres Herzens Einz'ger, ihr Geliebter.—

Einmal sprach da Stana zu dem Buhlen: "Besser wär' es, wenn den blinden Gatten In den Brunnen wir Beid' werfen sollten! Denn viel Geld schon kosten mich die Weine, Und es schmilzt bedenklich mein Vermögen!"

Diese Worte hörte der Holzspalter Und als Stana nachts mit ihrem Buhlen Ihn ergreifen wollten, ihn zu tödten, Fanden sie ihn längst schon vorbereitet, Ihn gerüstet mit der schweren Holzaxt. Weiss nicht war es statthaft, war's unstatthaft, Der Holzspalter hat erschlagen Beide....

Zur ersten Erzählung des V. Buches des Pantschatantra erlaube ich mir eine armenische Erzählung aus Siebenbürgen mitzutheilen, die ich 1881 im Städtchen Szépvíz einen armenischen Greis erzählen hörte. Der Erzähler, ein illiterater Mann, hatte sie noch in seiner Kindheit von seiner Grossmutter, einer aus Erivan stammenden Frau vernommen. Diese Erzählung lehnt sich mehr an die des türkischen Tütinämeh an, als an die des Pantschatantra, deutet jedoch durch den Umstand, dass der Kaufmann sein ganzes Vermögen als Almosen verschenkt, auf buddhistischen Ursprung, wie dies Benfey (I, 477) mit Bezug auf die betreffende Erzählung des

Tûtinâmeh bemerkt. Auch der Schluss stimmt mit dem Tûtinâmeh überein, indem auch hier der Kaufmann "wegen des vorgeblichen Mordes befragt, erklärt: der (Barbier) Schneider sei seit einigen Tagen "wahnsinnig" (B. I, 477). Höchst wahrscheinlich erscheint es also, dass die Quelle der folgenden armenischen Erzählung der Tûtinâmeh ist.

Die armenische Erzählung lautet in deutscher Uebersetzung — bei welcher mir mein Freund, der Mechitarist Dr. Werthanes behülflich war, — also:

# Der überkluge Schneider.

Es lebte einmal vor vielen, vielen Jahren ein sehr reicher Kaufmann, der in allen seinen Geschäften stets nur Erfolg und Glück hatte. Als er sich schon in seinem dreissigsten Jahre ein grosses Vermögen erworben hatte, da dachte er bei sich: Gott will mich mit Ueberhäufung seiner Gnade nur in Versuchung führen! Darum ist es wohlgethan, wenn ich mein ganzes Vermögen den Armen gebe und mein Geschäft wieder von vorne beginne! - So dachte der reiche Kaufmann und that auch also. Er vertheilte sein ganzes, grosses Vermögen unter die Armen und begann sein Geschäft von Neuem. Da hatte er in einer Nacht einen wundersamen Traum. Er träumte, dass ein weissgekleideter Mönch zu ihm gekommen sei und also gesprochen habe: "Du hast in Gottes Namen dein Vermögen unter die Armen vertheilt. Ich will dich nun tausendmal reicher machen, als du es vordem gewesen! Morgen komme ich zu Mittag zu dir; dann nimm ein Beil und zerspalte damit meinen Kopf; ich werde dann zu einem grossen Goldklumpen verwandelt werden, der tausendmal mehr werth ist, als dein früheres Vermögen!" Als der Kaufmann erwachte, lächelte er über seinen wundersamen Traum. Als es Mittag wurde und gerade Niemand in seinem Gewölbe sich befand, trat der weissgekleidete Mönch ein und blieb vor dem Kaufmann stehen. Dieser ergriff ein Beil und spaltete mit einem Hieb den Schädel des Mönches, der sich dann sogleich in einen grossen Goldklumpen verwandelte. In demselben Augenblicke trat ein Schneidermeister in das Gewölbe, um Einkäufe zu machen. Er sah den grossen Goldklumpen und den verlegenen Kaufmann. Da fragte er: "Woher hast du dies viele Gold? Du hast ja vor einigen Tagen dein ganzes Vermögen unter die Armen vertheilt! Und woher ist dies blutige Beil in deiner Hand?" Der Kaufmann wurde hierauf noch verlegener und erzählte nun dem Schneider, er habe einen Mönch todtgeschlagen und dessen Leichnam habe sich sofort in diesen grossen Goldklumpen verwandelt. Er füllte dem Schneider alle Taschen mit Gold an und bat ihn, über die Sache zu schweigen. Der Schneider versprach, keinem Menschen hiervon auch nur ein Wörtchen zu sagen, und als er sich entfernte, dachte er bei sich: Nun, wenn dies dem Kaufmann gelungen ist, warum sollte es nicht auch mir gelingen! -- Stracks lief er ins

Kloster und bat zwölf fromme Mönche zu sich zum Abendessen. Als es Abend wurde, kamen die zwölf Mönche in die Wohnung des Schneiders; dieser hiess sie in einem Zimmer Platz zu nehmen, gleich werde das Abendessen aufgetischt werden. Zu einem der Mönche aber sprach er: "Ehrwürdiger Vater! komm mit mir in meine Werkstätte, ich habe dir etwas unter vier Augen mitzuteilen!" Der Mönch folgte ihm nach und als sie Beide allein in der Schneiderwerkstätte waren, da erschlug ihn der Schneider. Als er sah, dass sich der erschlagene Mönch nicht in Gold verwandelte, da dachte er bei sich: Nun, es muss nicht der Richtige gewesen sein! Ich will's gleich mit einem andern versuchen! - Und rief den zweiten Mönch in die Werkstätte und erschlug ihn: so machte er es mit allen, bis auf drei Mönche; denn als er bereits den zehnten Mönch erschlagen hatte und sich noch keiner gefunden hatte, dessen Leichnam sich in Gold verwandeln wollte, da wurde der Schneider wüthend und stürmte mit dem blutigen Beil ins Zimmer zurück, um die noch übriggebliebenen Mönche todtzuschlagen. Diese aber setzten sich zur Wehr, bändigten den Schneider und überlieferten ihn dem Gerichte. Dort gestand der unglückliche Mann seine That und sagte, dass ihn der Kaufmann gelehrt habe, Mönche todtzuschlagen und so zu Reichthum zu gelangen. Als man den Kaufmann vorlud, sagte dieser, dass der Schneider gestern bei ihm im Gewölbe gewesen sei nnd hätte auch ihn tödten wollen; er denke, der Schneider sei wahnsinnig und wisse nicht, was er rede und thue! - Die Richter waren auch derselben Meinung und liessen den Schneider einsperren. Er starb auch bald darauf im Kerker, der reiche Kaufmann lebte aber ungestört weiter. . . .

In diesem armenischen Märchen fehlt als Grundlage der Glaube, "dass, wenn sich jemand in seinen frühern Existenzen (dem buddhistischen Glauben gemäss) einen Schatz erworben, dieser in Menschengestalt zu ihm komme und, sowie seine ganze Menschenhülle erschlagen sei, sich in seine eigentliche Substanz — in Gold verwandle" (B. I, 478). Diese Grundlage fehlt zwar, aber trotzdem lässt es sich kaum bezweifeln, dass der uranfängliche Ursprung dieses ar-

menischen Märchens ein rein buddhistischer gewesen sei.

Zur dritten Erzählung des V. Buches des Pantschatantra theile ich ein inedirtes rumänisches Märchen aus dem Südosten Siebenbürgens mit, das mir Herr Alex. Moga aus seiner Sammlung rumänischer Volksdichtungen zu überlassen die Güte hatte. Einzelne Züge dieses Märchens verrathen buddhistischen Ursprung; so das Rad mit den goldenen, silbernen und diamantenen Speichen und scheint mir eben durch diesen besondern Zug, worin alle bekannten, hierher gehörigen Märchen anderer Völker von der sanskritischen Vorlage oder Quelle abweichen, vielleicht eine mongolische oder andere unbekannte Vorlage gehabt zu haben, die direkt auf sanskritischer Grundlage fusste. 1)

<sup>1)</sup> Vgl. Liebrecht, Zur Volkskunde S. 112.

Das rumänische Märchen lautet in deutscher Uebersetzung also:

#### Die unzufriedenen Brüder.

Es lebten einmal vier Brüder, die waren sehr arm und wie es einmal bei armen Leuten zu geschehen pflegt, so lebten auch diese vier Brüder in fortwährendem Hader und Zwist miteinander. Da beschlossen sie einmal in die Welt zu gehen und ihr Glück zu versuchen. Sie wanderten also von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und kamen endlich in einen grossen Wald, wo in einer kleinen Hütte eine uralte Frau wohnte. Sie traten in die Hütte ein, grüssten und baten um Almosen. Die alte Frau fragte sie aus und als sie von ihrer grossen Armuth hörte, da sprach sie also zu den vier Brüdern: "Ich will eurer Armuth ein Ende machen und bewirken, dass ihr reiche Leute werdet, so ihr klug seid und euer Glück nicht durch Habsucht verscherzt! Nehmt dies rothe Knäuel und lasst es vor euch herlaufen; wo es stehen bleibt, dort ist ein Schatz vergraben!" Sie gab ihnen ein rothes Knäul und als sie dasselbe auf die Erde legten, rollte es langsam vorwärts. Die vier Brüder folgten dem rothen Knäul nach und als dasselbe nach einer Weile am Fusse eines grossen Berges stehen blieb, begannen sie an dem Orte zu graben und fanden viel Eisen. Da sprach der Jüngste: "Bleiben wir hier! Wir können Jahr aus Jahr ein hier Eisen graben, dasselbe verkaufen und reiche Leute werden!" Die drei Brüder versetzten hierauf: "Wenn du willst, so kannst du hier bleiben, wir aber gehen weiter und suchen uns etwas besseres!" Der Jüngste blieb beim grossen Berge voll Eisen zurück, während seine drei Brüder dem weiterrollenden Knäul folgten. Nach einer Weile blieb das rothe Knäul vor einem grossen Berge stehen und als die drei Brüder nachgruben, fanden sie Silber. Da sprach der jüngste der drei Brüder: "Bleiben wir hier! wenn wir diesen Berg ausgraben, haben wir so viel Silber, dass noch unsere Kindeskinder steinreiche Leute sein werden!" Die beiden Brüder aber versetzten: "Wir gehen weiter und suchen uns was Besseres! Wenn du aber willst, so kannst du hier bleiben!" Der jüngste Bruder blieb also beim Berg voll Silber zurück, während seine beiden Brüder dem weiterrollenden Knäul nachfolgten. Nach einer Weile blieb das Knäul abermals vor einem hohen Berge stehen. Die beiden Brüder gruben nach und fanden Gold. Da sagte der jüngere Bruder: "Nun, wir wollen hier bleiben! Wenn wir den Berg ausgraben, haben wir mehr Gold als alle Kaiser und Könige der Welt!" Der ältere Bruder aber versetzte: "Ich bleibe nicht hier, sondern gehe weiter! Es wird noch Besseres folgen. Wenn du willst, so bleibe hier!" Der jüngere Bruder blieb also beim grossen Berge voll Gold zurück, während der älteste der vier Brüder dem weiterrollenden Knäuel nachfolgte, das nach einer Weile vor einem grossen Berge stehen blieb. Der Bruder grub also nach und auf einmal sprang aus der Erde ein Rad hervor, das hatte drei silberne, drei goldene

und drei diamantene Speichen. - Aha! dachte sich der Bruder, diese drei diamantenen Speichen sind mehr werth, als alles Gold, Silber und Eisen meiner drei Brüder! - Er wollte nun die diamantenen Speichen ergreifen, aber da begann das Rad sich windschnell zu drehen und riss dem Bruder beide Arme ab. Nun lag er blutend da und flehte zu Gott um Hilfe. - Inzwischen dachte sich der jüngste der vier Brüder: Ich gehe doch auch meinen Brüdern nach! Was soll ich mich hier mit dem Eisen abquälen, wenn ich was Besseres haben kann! - Er ging also weiter und fand bald seinen Bruder, der beim Silber zurückgeblieben war. Er wollte sich ihm schon anschliessen, doch dieser sprach: "Ei, lassen wir das Silber, gehen wir unsern Brüdern nach, die werden was Besseres gefunden haben!" Also gingen sie weiter und stiessen bald auf den Bruder, der beim Gold zurückgeblieben war. Dieser sprach nun zu seinen jüngern Brüdern: "Lassen wir das Gold hier liegen und gehen wir unserm ältesten Bruder nach; der wird jedenfalls Diamanten gefunden haben!" Die drei Brüder gingen also weiter und fanden endlich ihren ältesten Bruder ohne Arme vor dem Rade mit den drei goldenen, drei silbernen und drei diamantenen Speichen liegen. Er erzählte ihnen weinend den Vorfall. Da begannen die Brüder zu jammern und sprachen: "O könnten wir wenigstens den Berg voll Gold wiederfinden!" Ja, aber sie fanden den Weg nicht mehr. Da wollten sie wenigstens die goldenen und silbernen Speichen des Rades erlangen, aber das Rad begann sich windschnell zu drehen und brach ihnen die Arme ab. Da lagen nun die vier unzufriedenen Brüder ohne Arme, weinend und jammernd auf der Erde. Auf einmal verschwand das Rad und es erschien die uralte Frau, die ihnen das rothe Knäul gegeben hatte und sprach also: "Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr nur so reiche Leute werden könnt, wenn ihr nicht habsüchtig werdet? Ich will euch eure Arme wieder einsetzen und heilen, dann aber geht von hinnen, so arm, als ihr her gekommen seid!" Die alte Frau setzte nun jedem der vier Brüder seine abgerissenen Arme ein, heilte sie durch ein zauberkräftiges Wasser und hiess sie gehen. Wer etwas hat und sich noch mehr wünscht, verliert gar oft auch das, was er hat....

Zur neunten Erzählung des V. Buches des Pantschatantra erlaube ich mir zwei Märchen mitzutheilen, und zwar ein Märchen der südungarischen Zeltzigeuner und ein ungarisches Märchen der Siebenbürger Szekler; beide Märchen stammen aus meiner inedirten Sammlung.

Das Märchen der südungarischen Zeltzigeuner schliesst sich mehr an die Darstellung des südlichen (Dubois') Pantschatantra an, indem auch hier ein Bettler der Projectenmacher seine grosse Zukunft auf drei Gefässe, eins mit Milch, eins mit Honig und eins mit Wein baut. Der Schluss stimmt mit der arabischen Bearbeitung überein, indem der Bettler nicht seine Frau, sondern seine drei Jungen zu strafen denkt. Der Originaltext dieses Märchens lautet:

# O mángipneskro trin pirensa.

Avlás yekvár yek mángipneskro, ko jiálás sákovo sáváto ándre sáve ker te mángelás. Te pál pátráyákri sáváto jiálás yekvár ándro gáv te mánushá dená leske bute márhá.1) Leskro gono máriklensá te másensá pçerdo ávlás te átunci dená leske várekáy yeká piri tçudensá, várekáy dená leske yeká piri ávyinensá te o pishálo delás leske yeká piri molensá. Atunci prejiálás, prejiálás kere o mángipneskro. Yov beshelás dures upro pro mál ándre cigne kolyibá. Upro drom pçáres leske ávlás te yov beshelás ándre yeká sháncá the páshlyol kámelás. Kerelás trin pirá ángál leskre punrá te dikhelás, dikhelás márhá, ke leske ávnás pál leskro gono. Yoy çávelás cigno más te márikli, átunci piyelás mol te gindelás pál coripen. Yov penelás: "Hoske ná me çáv jivese más te márikli te piyáv mol? Hei, ádáles ná ácel mánge dures! me the keráv, hoy bárváles ávává!" Lávelás piri molensá te pivelás cigne mol. Atunci penelás: "Hei, hei! Me the ávává bárváles! Adá mol láces hin; me ná buter piyáv; me biknáv ádáles te den mánge lová! Lovensá ciñáv mánge yeká cátrá, ke kerel yándrá; yándrensá ávná kácnorá! Hei, átunci kácnolo más me cáv! Me biknáv tcud, te ávyin me biknáv! Atunci hin mánge but lová te me ciñáv mánge yeká cigne báli; káná bárvályol, bálá kerel te átunci me the çáv báliçoro más! Hei, ádáles me keráv! No, cigne mol megish me piyáv!" Te piyelás ishmet cigne mol, ke ávelás pál leskro shero. Yov penelás átunci: "Mosht ligráv pirá ándre m're kolyibá te pál sirbotáre me ciñáv mol, toud te ávyin. Me gindináv upro lenge, the ná m're trin cávorá cáren! Hei, me bute kinlodáv ádá cávorensá! Uvá m're romni miseçes kerel cávoren; kerel sáve lenge; uvá me, me jivese márává len, márává len te táysá márává! Káde, káde jiuklen me márává, káde! káde! me márává len!" Te vástensá te punrensá márelás te cingárdelás táysá: "Káde, hei káde! káde jiuklen me márává!" Atunci yekvár: "Circárcir!" Leskro punro piri molensá cingárelás; ádá perel pro piri tçudensá, ádá upro piri molensá perel. Atunci o mángipneskro máy the rovelás: "Oh m're mol, m're ávyin, m'ro tçud! Oh m're cátrá, oh m're bálá!" Sáve leskro punrehá fuc ávlás....

Das Märchen lautet in genauer deutscher Uebersetzung also:

# Der Bettler mit den drei Töpfen.

Es war einmal ein Bettler, der pflegte jeden Samstag von Haus zu Haus zu gehen und sich Almosen zu sammeln. Auch am Oster-

<sup>1) =</sup> Gegenstand, Gabe; vgl. das ungarische: marha Vieh, Rindvieh.

Samstag ging er also einmal das Dorf entlang und bekam von den Leuten sehr viele Gaben. Sein Brotsack war schon gefüllt mit Kuchen und Fleisch und obendrein bekam er noch an einem Orte einen Topf voll Milch, an einem andern Orte erhielt er einen Topf voll Honig und der Schenkwirth gab ihm einen Topf voll Wein. Nun also trabte der Bettler nach Hause. Er wohnte weit draussen auf dem Felde in einer kleinen Hütte. Auf dem Wege wurde er müd und setzte sich in einen Schanzen nieder um zu rasten. Er stellte die drei Töpfe vor seine Füsse hin und besah sich die Gaben, die sich in seinem Sacke befanden. Er ass ein Stück Fleisch und ein Stückehen Kuchen, dann trank er vom Wein und begann über seine Armuth nachzudenken. Er sprach also vor sich hin: "Warum kann ich nicht jeden Tag Fleisch und Kuchen essen, und Wein trinken? Nun, das kann nicht so bleiben! ich muss trachten, irgendwie reich zu werden!" Er hob den einen Topf auf und trank ein wenig Wein. Dann sprach er weiter: "Ja, ja! ich muss reich werden! Dieser Wein ist sehr gut; ich trinke nichts mehr davon; ich will ihn verkaufen und Geld dafür bekommen! Für das Geld kaufe ich mir eine Henne, die legt Eier, aus den Eiern werden Hühnchen! Ja, dann kann ich Hühnerfleisch essen! Ich verkaufe auch die Milch, auch den Honig verkaufe ich! Dann habe ich viel Geld und kaufe mir auch ein kleines Schweinchen; wenn das gross wird, bekommt es Junge und dann kann ich Schweinefleisch essen! Ja. so thue ich es! Na, ein Tröpflein Wein trinke ich aber doch noch!" Und er trank abermals ein wenig Wein, der ihm nun in den Kopf stieg. Er sprach weiter: "Jetzt trage ich die Töpfe in meine Hütte und erst nach den Feiertagen verkaufe ich den Wein, die Milch und den Honig. Ich werde schon sorgen, dass meine drei Jungen nicht davon naschen können! Ja, ich habe meine liebe Plage mit diesen Rangen! Aber meine Frau die sorgt schlecht auf die Kinder; sie lässt ihnen alles zu; aber ich, - ich werde die Kerle jeden Tag prügeln; von nun an werde ich sie schlagen, schlagen und immer nur schlagen! So, so werde ich die Kerle hauen, so! so! haue ich sie!" Dabei schlug er mit Händen und Füssen um sich und schrie in einem fort: "So, ja so! so werde ich die Kerle prügeln, so!" Da auf einmal: "Klingklangklirr!" Er hatte mit seinem Fusse den Honigtopf zertrümmert; dieser fiel auf den Milchtopf, der den Weintopf umschlug. Nun begann der Bettler zu jammern: "O mein Wein, mein Honig, meine Milch! O meine Hühner, o meine Schweine!" Alles hatte er mit einem Fusstritt verloren. . . .

Die ungarische Fabel schliesst mehr an die des Hitopadesa an, die sich auch in Tausend und eine Nacht, I, 540 (Weil) mit schwacher Abänderung wiederfindet und wahrscheinlich aus letzterer Sammlung ins ungarische Volk überging, wie sie denn auch im Deutschen aus der Literatur ins Volk drang und das KM. bei Grimm Nr. 164

erzeugte und auch zur Bildung von Nr. 168 wesentlich beitrug (vgl. Grimm, III, 244; Benfey I, 501)<sup>1</sup>).

# Der Töpfer und sein Topf.

Es war einmal ein Töpfer, der war sehr arm und hatte noch obendrein viele Kinder und war noch obendrein mit einem recht bösen Weibe gesegnet. Seine Frau schlug ihm Tag für Tag seine grosse Armuth vor und da verfiel der arme Töpfer auf einen eigenthümlichen Gedanken. Er machte nämlich einen so grossen Topf, dass zwei Paare darin ganz gut den Csárdás hätten tanzen können. Er fuhr nun mit diesem Riesentopf und mit vielen andern, gewöhnlichen Töpfen, Deckeln, Schüsseln und Tellern zur nächsten Stadt auf den Jahrmarkt Auf dem Wege dachte er nach, wie viel Geld er für seinen Riesentopf erhalten werde! Mit dem Gelde wollte er sich einen Acker kaufen, die Hälfte des Korns verzehre er und seine Familie, die andere Hälfte aber wolle er jedes Jahr verkaufen und dann nach zwei, drei Jahren seine Hütte aufbauen, auch bessere Pferde sich kaufen; denn diese Mähren, die er jetzt habe, die sind das Futter nicht werth! Da schlug er unverhofft zwischen die langsam dahintrabenden Gäule; diese erschraken darob, stürmten blindlings vorwärts, warfen den Wagen sammt dem Töpfer, seinem Riesentopf und seinen übrigen Töpfen, Deckeln, Tellern und Schüsseln um, so dass alles Geschirr in tausend Scherben zerbrach Da lag nun der arme Töpfer zwischen den Scherben und war und blieb der arme Teufel, der er von jeher gewesen. . . .

Als eine interessante Nebenform zur elften Erzählung des V. Buches des Pantschatantra theile ich noch folgendes Märchen

der südungarischen Zigeuner mit. Es lautet im Original:

# E godyáver dáy.

Yekvár ávlás yeká core romňi, ke yevende jiálás ándro foros te moturá yoy biknelás. Avnás láke duy cávorá, ke ándre cev ná the mukelás; láke lávelás ádálen ándro foros. Te odoy moturá bikyehás, kere ávelás ándre cev; upro pro drom pál yivore mál ávelás kiyá láke yek báro ruv, ko sik kiyá láke cucelás. Atunci penelás e romňi kiyá cávenge: "Atunci cingárden báres te báres: "Ruveskro más! ruveskro más!" E cávorá cingárdená báre muyensá: "Ruveskro más! ruveskro más!" Káná o ruv áshunelás, ácelás te romňáke pcucelás: "So cingárden tire ficorá?" E romňi penelás: "Cingárden: "Ruveskro más! ruveskro más! uvá ruvengré más máy láces, máy láces yon cáven! Ná dikhes tu, me soráles láv len! Mukáv len, cingáren tut!" E cává táysá te táysá cingárden: "Ruveskro más! ruveskro más!" Atunci tráselás o ruv te presikovelás. Yov ávelás kiyá pcáro resuneske, ko leske cingárdelás: "Káy, gákko? káy sikoves?" O ruv ácelás te penelás leskro gákkeske: yov ávelás

<sup>1)</sup> Vgl. Gleim's Gedicht: Der Milchtopf.

kiyá yeká romňáke, káske ávnás duy cávorá, ke táysá cingárdená: "Ruveskro más! ruveskro más!" Káná e romňi the mukelás e cávoren, les the cingárená te çávená. Atunci o resun máy áselás te penelás: "Tu sál táysá dilyino ficor, tu gákko, oh ruveyá! Tute cigne cávorá the tráden! Me som pcáres te ná pálpáláváv tuhá. Te jánes, ádá shelehá bánderá tu mán upro pro tro dumno, the me ná telebukáv te átunci sikováv pápále. Amen kiyá romňáke duy cávorensá ávás te len çávás!" O ruv bánderelás resunes báres upro pro leskro dumno te kiyá romňi sikovelás. Káná ádá dikhelás len, cingárdelás: "Tu rushto ficores sál! tu resuneyá! Tu penelás, the mánge trin ruven ánelás te átunci ánes cák yekes! So m're cávorá yek ruves çáven?" Káná áshunelás o ruv, pálpálsikovelás te prejiálás, báres jiálás. O resun telebukelás te ná uprobánderelás shelo te máshkár bárá merelás; o ruv sikovelás kores, te bukelás ándre báre çev te pçágerelás leskre korri . . . .

In deutscher Uebersetzung lautet dies Märchen also:

#### Die schlaue Mutter.

Es war einmal eine arme Zigeunerin, die ging zur Winterszeit in die Stadt, um Besen zu verkaufen. Sie hatte zwei kleine Kinder, die sie in der Erdhöhle 1) nicht zurücklassen konnte; sie nahm sie also mit sich in die Stadt. Als sie dort ihre Besen verkauft hatte, kehrte sie heim in die Höhle; unterwegs aber begegnete sie auf dem schneebedeckten Felde einem grossen Wolf, der stracks auf sie losrannte. Da sagte die Zigeunerin zu ihren Kindern: "Nun schreit so laut ihr nur könnt: "Wolfsfleisch! Wolfsfleisch!" "Die Kinder schrieen nun aus voller Kehle: "Wolfsfleisch! Wolfsfleisch?" Als dies der Wolf hörte, blieb er stehen und fragte die Frau: "Was schreien deine Rangen?" Die Zigeunerin versetzte: "Sie schreien: "Wolfsfleisch! Wolfsfleisch!" denn das Fleisch der Wölfe essen sie für ihr Leben gern! Siehst du nicht, wie fest ich sie halten muss! Lass ich sie los, so zerreissen sie dich!" Die Kinder schrieen inzwischen fortwährend: "Wolfsfleisch! Wolfsfleisch!" Da erschrak der Wolf und rannte davon. Er begegnete einen müden Fuchs, der rief ihm zu: "Wohin, Herr Vetter? wohin so eilig?" Der Wolf blieb stehen und erzählte seinem Vetter, er habe eine Zigeunerin mit zwei Kindern begegnet, die hätten fortwährend geschrieen: "Wolfsfleisch! Wolfsfleisch!" Hätte die Frau die Kinder nicht zurückgehalten, so hätten sie ihn, den Wolf zerrissen und gefressen. Da lachte ihn der Fuchs aus und sprach: "Du bist doch ein dummer Kerl, Vetter Wolf! Dich können sogar kleine Kinder in die Flucht schlagen! Ich bin müde und kann also nicht mit dir zurückkehren. Aber, — weisst du was! mit diesem Strick binde mich an deinen Rücken, damit ich nicht herabfalle und dann

<sup>1)</sup> Zur Winterszeit wohnen die Wander- oder Zeltzigeuner in Erdhöhlen.

laufe, so du nur laufen kannst, zurück. Wir werden die Frau mit den beiden Rangen noch einholen können und dann fressen wir sie auf!" Der Wolf band also den Fuchs an seinen Rücken fest und lief der Frau nach. Als dieselbe sie ansichtig wurde, da rief sie: "Du bist ein fauler Kerl, du Fuchs! Du hast mir versprochen drei Wölfe zu bringen, und nun bringst du mir nur einen! Was sollen meine beiden Kinder an einem Wolfe fressen?" Als dies der Wolf hörte, da machte er Kehrt und lief nun, was er laufen konnte. Der Fuchs rutschte vom Rücken des Wolfes herab, konnte aber den Strick nicht schnell aufbinden und wurde an den Steinen zerschellt; der Wolf aber lief blindlings vorwärts, fiel in eine Grube und brach sich das Genick . . . . .

Dieses Märchen der südungarischen Zigeuner lehnt sich im Wesentlichen an die betreffenden (41. 42. 43) Erzählungen der Çukasaptati an (Benfey I, 505) und kehrt dessen Form, im einzelnen verändert, aber im ganzen wesentlich identisch in der türkischen

Bearbeitung des Tûtînâmeh (Rosen, II, 136) wieder.

Am Schlusse dieser kleinen Beiträge kann ich nicht umhin mit Bezug auf das von Benfey (Pantschat. I, 255) mitgetheilte indische Märchen zu Liebrecht's Aufsatz: "Amor und Psyche-Zeus und Semele-Purūravas und Urvaçī" (Zur Volkskunde, S. 239 ff.), einen kleinen Nachtrag zu liefern, welcher auch denen, die sich mit vergleichender Mythologie beschäftigen, vielleicht nicht unwillkommen sein wird.

Ich bin nämlich der Ansicht, dass die Volksdichtungen, die ich aus meiner unedirten Sammlung hier mittheilen will, auf derselben Grundlage beruhen, wie der Mythus von Zeus und Semele, das römische Märchen von Amor und Psyche, das indische von Tulisa, der Holzhauerstochter und der Mythus von Purüravas und Urvaçī und sie alle nur verschiedene Versionen ein und desselben Gegenstandes sind.

Betrachten wir zuerst das Märchen der transsilvanischen Zelt-

zigeuner, das im Originaltext also lautet:

# O thágár sápengré.

Avlás yekvár yeká máy core ráklyi, ke kárávená Lolerme. Leskre dáy páshlyolás bute bershá násváles pál pádá te e core ráklyi máy pçáres the kerelás, hoy láke te násvále dáyáke çáben the delás. Atunci yekvár ávlás, hoy Lolerme yevende prejiálás ándre bes, kástá the kidel. Káná destul kástá ánelás kedene ') te kere jiálás, yoy hádjinávelás yek lovo. Yoy uprelelás ádáles te ándro gono shudelás. Káná dures jiálás, yoy hádjinávelás duyto lovo, te trito, te stárto. Yoy máy dures ándro bes jiálás te hádjinávelás sákonetháneste yek lovo. Leskro gono lovensá dábbe yoy

<sup>1)</sup> S. Liebich, Die Zigeuner, sub: sammeln.

ligerelás te beshelás ángál yeká çev. Káná Lolerme odoy beshelás te gindinelás, so láke lovensá ciñelás, átunci ángál çev yek báro sáp jiálás. Leskro shero ávlás sár shukár somnákálf te leske ávlás yek báro lolo págonis. Lolerme máy tráselás te kámelás the sikovel, uvá o sáp penelás kiyá láke: "Shukár Lolerme! tu ná trásá! Me som o thágár sápengré te tut me máy kámáv! Penáv tute so. Tu sál yeká core ráklyi te láke hin pçure, násvále dáy. Me kámáv ándre ker tire dáyákri but somnakálf the ánel¹), hoy sár láces jidel, sár cásári; te kámáv láke yeká páñi the del, hoy ishmet sástes ávlá. Atunci pen mánge, shukár Lolerme, so kámes tu the del mánge?" Voyesá penelás e ráklyi: "Sáves, so tu kámes!" — "Láces!" penelás o thágár sápengré, "já tu kere te pen t're dáyáke párámisá; átunci ává kiyá mánge; tu ác m're romñi te shukáres te voyesá jides tu!"

Lolerme kere jiálás te odoy árákelás leskre dáy sástes, ke láke penelás, hoy yek shukár, terno ráy odoy ávelás te láke yeká páñi the piyel delás. Yoy átunci sástes hin. O terno ráy delás láke yeká posici lovensa, ke náñi shushes ávlá. Lolerme átunci penelás leskre dáyáke, hoy yoy romñi thágáreskro sápengré the ávlá. Aver jivese Lolerme jiálás kiyá thágáreske sápengré, ko lá ándre çev ligrelás. Odoy ávlás yeká somnákuñe ker, odoy sáve somnákunes ávlás te Lolerme çávelás te piyelás legfeder çábená te legfeder molá. Yoy jidelás átunci shukáres te kámelás yoy thágáres sápengré, ko ráciye táysá yek shukár terneçár ávlás; uvá pál çev beshelás yeká pçure jungele romñi, lá máy tráselás Lolerme. Yekvár pçucelás leskre romeske: "Pen mánge, oh guleyá! ke hin ádá pçure romñi?" — "Adá hin miseç romñi", penelás o thágár sápengré, "ke mán sákonetháneste ável. Tu ná trásá pçure romña; tute nà sábád miseç the kerel!"

Lolerme kiyá thágáreske sápengré láces jidelás. Jivese ándre bes jiálás, cávelás te piyelás, ráciye sovelás pál láce pádá kiyá shukár terneçáreske. Yekvár ishmet beshelás ángál çev te ávelás báro, kálo mácká te penelás: "Lolerme, tu sál láce romñi! Pál m'ro stungo punro hin yek kánro; ávricirdá tu les te káná tu yekvár bibáçtáles sál, me sáscáráv tute!" Lolerme ávricirdelás kánro ávri punro máckeskro te ádá prejiálás. Uvá peure romñi dikhvehás te penelás kiyá Lolermáke: "Gule, ná láces hin pçáre romnáke máckensá the kel! Tu keres máyd yek cáves te tu ná jánes, ko o dád t'ro cáveskro hin! Pçucá tu terneçáreske, ko ráciye kiyá tute sovel: ko hin yov?" Lolerme penelás: "Jánes tu, ko hin yov?" - "Me ná jánáv!" penelás e pçure romñi te prejiálás; Lolerme pcucelás pál ávri ráciye terneçáres: ko hin yov? Adá tráselás te penelás: "Káná tu pçuces, me the penáv tute! Me som vek thágáreskro cávo, kás e pçure romñi thágáres sápengré kerdyás! Atunci tu jánes, ko me som. Me mukáv tut te tu náñi dikhes mán te

<sup>1)</sup> Infinitiv-Form.

cáves, ko hin pál tut, tu náñi ándre lime ligres!" Atunci rudjinelás te e pçuv tráselás. O terneçár prejiálás te lehá sáve çev. Lolerme ávlás edyedül pál bes te may rovelás. Atunci o báro, kálo mácká ávelás te penelás kiyá láke: "Ná rová! me the sáscáráv tute. Káthe dáv tute yek yándro Cáráneskro. Ligrá tu ádáles ándre t're minc¹) te pál eftá jivesá tu keres yek Cáránes, ko pçure cováçáná mu lárel te t'ro romes kálável!"—

Lolerme kerelás, sár o mácká láke pendyehás te kerelás pál eftá jivesá yek Cáránes, ko sik ávriurelás te sik mule cováçáná pál leskro nák ávelás. Yov penelás: "T'ro rom sábád hin te sik kiyá tute ável! Atunci ferinel tut del!" O Cáráná ávriurelás ándre lime te o shukár thágáreskro ráklo ávelás kiyá leskre romñi te ácelás táysá yek mánush. Yon jidená shukáres te báçtáles; feder sár

ámen . . . .

In deutscher Uebersetzung lautet dies Märchen also:

# Der Schlangenkönig.

Es war einmal eine gar arme Maid, die hiess man Lolerme. Ihre Mutter lag seit vielen Jahren krank im Bette und die arme Maid musste gar angestrengt arbeiten, um sich und der kranken Mutter die Nahrung zu verschaffen. Da traf es sich einmal, dass Lolerme zur Winterszeit hinausging in den Wald, um Reisig zu sammeln. Als sie schon genug Reisig beisammen hatte und eben heimkehren wollte, fand sie ein Goldstück. Sie hob es auf und steckte es in den Sack. Als sie weiter ging, fand sie ein zweites Goldstück, bald ein drittes, viertes. Sie ging immer tiefer in den Wald hinein und fand auf Schritt und Tritt ein Goldstück. Sie konnte ihren Sack mit Gold kaum mehr tragen und setzte sich vor einer Höhle nieder. Als Lolerme nun da sass und nachdachte, was sie sich Alles für das Geld kaufen werde, da kroch aus der Höhle eine grosse Schlange hervor. Ihr Kopf glänzte wie lauteres Gold und sie hatte einen langen, rothen Bart. Lolerme erschrak sehr und wollte davonlaufen, aber die Schlange sprach zu ihr: "Schöne Lolerme! fürchte dich nicht! Ich bin der Schlangenkönig und habe dich sehr lieb! Ich sage dir etwas. Du bist ein armes Mädchen und hast eine alte, kranke Mutter. Ich will in's Haus deiner Mutter so viel Gold bringen, dass sie so herrlich leben kann, wie die Kaiserin; auch will ich ihr ein Wasser geben, damit sie wieder gesund werde. Nun aber sag' mir, schöne Lolerme, was willst du mir dafür geben?" Freudig versetzte die Maid: "Alles, was du wünschest!" - "Gut!" erwiderte der Schlangenkönig, "gehe nach Hause und erzähle deiner Mutter den Vorfall; dann aber komme zu mir zurück, du sollst mein Weib werden und herrlich und in Freuden leben!"

<sup>1)</sup> Weibliche Scham.

Lolerme ging nach Hause und fand daselbst ihre Mutter ganz gesund vor, die ihr erzählte, dass ein schöner, junger Herr da gewesen sei und ihr ein Wasser zu trinken gegeben habe. Sie sei nun gesund geworden. Der junge Herr habe ihr auch einen Beutel mit Gold gegeben, der nie leer werde. Lolerme erzählte nun ihrer Mutter, dass sie das Weib des Schlangenkönigs werden müsse. Am nächsten Tage ging auch Lolerme zum Schlangenkönig, der sie in die Höhle hineinführte. Dort war ein goldenes Haus, dort war Alles aus Gold und Lolerme ass und trank die besten Speisen und die besten Weine. Sie lebte nun herrlich und liebte den Schlangenkönig, der in der Nacht stets ein schöner Jüngling wurde; aber in der Höhle wohnte auch ein altes, hässliches Weib, vor dem sich Lolerme gar sehr fürchtete. Einmal fragte sie ihren Mann: "Sag' mir Lieber, wer ist diese alte Frau?" - "Das ist ein böses Weib", versetzte der Schlangenkönig, "das mich überallhin verfolgt. Fürchte dich aber nicht vor der alten Frau; dir darf sie kein Leid zufügen!"

Lolerme hatte also beim Schlangenkönig ein gutes Leben. Am Tage ging sie im Walde spazieren, ass und trank, in der Nacht aber schlief sie in weichem Bette beim schönen Jüngling. Einmal sass sie wieder vor der Höhle, als eine grosse schwarze Katze zu ihr kam und also sprach: "Lolerme, du bist ein gutes Weib! In meinem linken Hinterfuss steckt ein Dorn; zieh' ihn mir heraus und wenn du einmal unglücklich bist, so werde ich dir helfen!" Lolerme zog den Dorn aus dem Fuss der Katze heraus. worauf diese verschwand. Die alte Frau aber hatte es gesehen und sprach zu Lolerme: "Liebe, es ist nicht gut für schwangere Frauen mit Katzen zu spielen! Du wirst bald Mutter, und weist nicht einmal, wer der Vater deines Kindes ist! Du solltest den Jüngling, der nachts bei dir schläft, fragen: wer er eigentlich ist?" Lolerme versetzte: "Weisst du, wer er ist?" - "Ich weiss es auch nicht!" entgegnete die alte Frau und ging weg; Lolerme aber fragte in der nächsten Nacht den Jüngling: wer er sei? Dieser erschrak und sprach: "Weil du darnach fragst, so muss ich es dir auch sagen! Ich bin ein Königssohn, den die alte Frau in einen Schlangenkönig verwandelt hat! Nun weisst du es, wer ich bin. Ich verlasse dich und du wirst mich nie mehr wiedersehen, noch wirst du das Kind, das sich in deinem Leibe befindet, je zur Welt bringen können!" Hierauf donnerte es und die Erde erzitterte. Der Jüngling verschwand und mit ihm die ganze Höhle. Lolerme befand sich nun allein im Walde und weinte bitterlich. Da kam die grosse, schwarze Katze heran und sprach zu ihr also: "Weine nicht, ich will dir helfen. Hier hast du ein Ei vom Vogel Tscharana 1). Stecke es in deinen Leib und nach sieben Tagen wirst

<sup>1)</sup> Der mythische Vogel der Zigeuner lebt 999 Jahre und muss dann sterben, wenn er nicht jede Nacht an der Brust eines und desselben Weibes saugt. S. meine "Märchen und Sagen der transsilvanischen Zigeuner" S. 23.

du einen Tscharana-Vogel gebären, der die alte Hexe tödten und deinen Mann befreien wird!"

Lolerme that so wie ihr die Katze gesagt hatte und gebar nach sieben Tagen einen Tscharana-Vogel, der gleich davonflog und bald darauf mit der todten Hexe im Schnabel zurückkehrte. Er sprach: "Dein Mann ist befreit und wird bald zu dir kommen! Nun, behüt' dich Gott!" Der Tscharana-Vogel flog hinaus in die Welt und der schöne Königssohn kam zu seinem Weibe und blieb von nun an stets ein Mensch. Sie führten ein herrliches und

glückliches Leben; ein besseres, als das unsere . . . .

Selbst eine flüchtige, oberflächliche Vergleichung dieses Märchens der transsilvanischen Zigeuner mit dem indischen, welches noch jetzt in Hindustan beim Volke herumläuft 1), ergibt eine grosse Zahl von übereinstimmenden Punkten in beiden sowohl als auch im Mythus von Zeus und Semele, Amor und Psyche und Purūrayas und Urvaçī. Dem Schlangenkönig entspricht der indische Schlangenkönig Basnak Dau, dessen Mutter - wenn auch indirect - Tulisa dazu bewegt, den Geliebten nach seinem Namen zu fragen. Dasselbe thut auch die alte Frau in unserm Zigeuner-Märchen. Der Geliebte (ganz so wie Zeus durch seinen Schwur oder Basnak Dau) durch eine höhere Macht gezwungen (vgl. die Worte: "Weil du darnach fragst, so muss ich es dir auch sagen!") erfüllt das an ihn gestellte Verlangen, worauf er und alle Pracht unter Donner und Blitz verschwindet. Wenn nun Zeus, der bei seinem Liebeshandel als Schlange erscheint, zugleich auch Donnerund Blitzgott ist, so wie auch Eros als Feuergott aufgefasst wird (Liebrecht S. 240), so können wir die Worte unseres Märchens: .Hierauf donnerte es und die Erde erzitterte" mit Bezug auf den Schlangenkönig nehmen, der dann ebenfalls als "Donner und Blitz erzeugend" aufgefasst werden kann. Hiefür spricht auch der Umstand, dass der Schlangenkönig einen langen, rothen Bart hat. Rothe Bart- und Haupthaare ziehn - dem Volksglauben der Zigeuner gemäss -- den Blitz an, wie die rothblühende Distel eben das Gegentheil bewirkt und desshalb in Zelten und Häusern aufgehängt wird. Nun aber bedeutet der Name Lolerme, der auch noch heutzutage unter den Zigeunern Siebenbürgens und Rumäniens als Spitzname gang und gäbe ist, nichts als rothes Kraut (lolo, e = roth, erme = Kraut), mit welcher Bezeichnung sie auch die Distel belegen. "Der Blitz scheidet Urvaçī von Purūravas ebenso wie Semele von Zeus, wie der Lichtblitz der Lampe Psyche von Amor" und - wie wir später sehen werden - die Somadiwa in unserer bulgarischen Volksballade von ihrem Gatten. Ziehn wir nun ferner in Betracht, dass im indischen Märchen ein dankbares Eichhörnchen, im zigeunerischen die schwarze Katze, der

<sup>1)</sup> S. Brockhaus in seiner deutschen Uebersetzung der Märchensammlung des Somadeva 2, 191 ff.

verlassenen Gattin hilft; ferner, dass dem Ei vom Vogel Huma, das Tulisa im Busen ausbrütet, das Ei des Tscharana-Vogels entspricht, so glaube ich bedarf es keiner weitern Darlegung, um die innerste Wesensverwandtschaft dieser Märchen unter einander zu beweisen. Selbst der Umstand, dass Tulisa eine Holzhauerstochter ist, findet sich als Reminiscenz vor, indem Lolerme während des Reisigsammelns mit dem Gehlangenkönig zusammentrifft. In einigen, mehr oder weniger verschwommenen, Fassungen ist dieser Mythus den transsilvanischen Zigeunern bekannt, doch in keiner so deutlich ausgeprägt, wie eben im mitgetheilten Märchen 1).

Ein inedirtes Volksmärchen der siebenbürger Rumänen, dass mir A. Moga zu überlassen die Güte hatte, behandelt denselben

Mythus. Es lautet deutsch also:

#### Die Gans als Ehefrau.

In einem Dorfe lebte einmal ein armer Bursche, den hiess man den "Bettler-Peter", denn ausser einer kleinen Hütte am Ende des Dorfes besass er gar nichts. Tag und Nacht arbeitete er und konnte trotzdem nur am Sonntag sagen, dass er sich satt gegessen habe. Dies kam daher, weil er seinen ganzen Verdienst stets seiner Stiefschwester, die ihm die Hauswirthschaft führte, abliefern musste. Seine Stiefschwester aber, das war eine gar böse, alte Jungfer, der Jedermann gerne aus dem Wege ging, denn im Dorfe meinten die Leute, sie sei eine böse Hexe, die jeden Freitag dem Teufel so und so viel Gulden zahle, damit er sie in der Zauberei unterrichte; daher komme es, dass der Bettler-Peter trotz seinem schönen Verdienst hungern und dursten müsse.

Einmal mähte um Taglohn der Bettler-Peter auf der Wiese eines reichen Bauern. Ermüdet setzte er sich an den Rand eines Baches nieder, um zu rasten. Da sah er auf dem Wasser eine schöne grosse Gans, die einen dicken, goldenen Schnabel hatte, auf und nieder schwimmen. Als er den grossen goldnen Schnabel erblickte, sprach er laut vor sich hin: "Wenn dieser Schnabel mein wäre, vielleicht könnte ich dann glücklich werden!" — "Das kannst du noch immer werden!" versetzte mit menschlicher Stimme die Gans, "jeden Tag kannst du mir den goldenen Schnabel abschneiden und verkaufen; er wird stets von neuem wachsen; doch musst du mich bei dir in deiner Hütte wohnen lassen, mich zu deinem Weibe machen!" Darüber lachte der Bettler-Peter und sprach: "Das Alles will ich gerne thun, komm' nur in meine Hütte!" — "Wohlan!" rief die Gans, "ich fliege voraus!" Sie flog von dannen und als Peter in seine Hütte trat, da kam ihm eine schöne Jungfrau ent-

<sup>1)</sup> S. die Nr. 14 und 39 ("Die Schlange als Ehemann" und "Der Tod als Gebieter") in meinen: "Märchen und Sagen der transsilvanischen Zigeuner" (Berlin, 1886); den Originaltext des letztern in meinen: "Vier Märchen der transsilv. Zigeuner" (Leipzig, in Commission bei Wilhelm Friedrich).

gegen und sprach: "Ich bin die Gans mit dem goldenen Schnabel. Bist du mit mir zufrieden? Nur zu Mittag werde ich auf zwei Stunden eine Gans; dann kannst mir jedesmal den goldenen Schnabel abschneiden!"

Peter war auch mit seinem schönen Weibe zufrieden. Er ging nicht mehr ins Dorf auf Arbeit, sondern baute sich ein schönes Haus; denn Geld hatte er ja genug. Jeden Tag verkaufte er einen goldenen Schnabel und hatte so viel Geld beisammen, dass er kaum wusste, was er anfangen solle. In seinem neuen Hause wohnte eine kleine Schlange, die Peter gerne duldete, weil er sie für eine "Glücksschlange" hielt. Einmal in der Frühe gab er in einem Napfe der Schlange Milch zu trinken und diese sprach mit menschlicher Stimme zu ihm: "Von dem Gelde, das du für die goldenen Schnäbel erhältst, nicht gib deiner Stiefschwester, denn es wird Unglück über dich bringen!" Dies befolgte auch Peter und gab von nun seiner Stiefschwester keinen Kreuzer mehr. Darüber erzürnte diese gar sehr, zeigte aber ihrem Bruder gegenüber keinen Groll. Da traf es sich aber, dass Peters Frau niederkam und einen Knaben mit einem Ziegenkopf zur Welt brachte. Die böse Stiefschwester sprach nun zu ihrem Bruder: "Geh' zu deinem Kinde, speie es an und sprich: "Pfui! das ist ein hässliches Geschöpf!" dann wird dein Kind einen Menschenkopf erhalten!" Peter befolgte den Rat seiner Stiefschwester und spie sein Kind an, indem er die Worte sprach: "Pfui! das ist ein hässliches Geschöpf!" Kaum aber hatte er diese Worte ausgesprochen, da war seine Frau schon in die Gans verwandelt, die zur offenen Thüre hinausflog. Peter lief ihr nach und als er im Hofe war, setzte sich die Gans auf das Hausdach und sprach zu ihm: "Das Kind hat wohl einen Menschenkopf erhalten, mich aber wirst du nie wiedersehen!" Und die Gans flog weg.

Untröstlich war Peter und während er regungslos im Hofe stand, schlich die Schlange an ihn heran und sprach: "Du kannst noch deine Frau vom Zauber befreien, wenn du das thust, was ich dir sage. Deine Frau ist eine verzauberte Königstochter, die du nur dann befreien kannst, wenn du dreissig Tage lang mit offenen Augen nichts siehst und während der Zeit nichts isst, nichts trinkst, nur den Inhalt solcher Fässchen geniesst, die, wenn sie zerbrochen, kein Fassbinder mehr zusammenfügen kann!" Hierauf verschwand die Schlange. Peter wusste nun nicht, wie er ihre Worte zu deuten haben. Tagelang irrte er im Walde herum, ohne zu wissen, was er eigentlich beginnen solle. Da trat er einmal zufällig auf ein Vogelei, das unter seinem Fusse zerbrach. "Halt!" dachte bei sich Peter. dies ist das Fässchen!" Eben stand er am Eingange einer dunklen Höhle und da fiel es ihm ein, dass der Mensch im Dunkeln auch mit offenen Augen nichts sehen könne. Er kaufte sich also viele Eier zusammen und ging dann in die dunkle Höhle hinein, wo er dreissig Tage sass ohne Etwas auch mit offenen Augen zu sehen

und ohne Etwas anderes zu essen oder zu trinken, als Eier. Am dreissigsten Tage schlief er grade, als er auf gewaltiges Donnern erwachte; vor lauter Blitz sah er nichts und als er zu sich kam, befand er sich in einem prächtigen Königsschloss bei seiner Frau und seinem Kinde. Von nun an lebten sie in Herrlichkeit und Freude . . . .

Merkwürdig und interessant ist dies Märchen der transsilvanischen Rumänen schon aus dem Grunde, weil es - wie ich glaube uns die Vermuthung aussprechen lässt, dass ausser dem Märchen. welches uns Apulejus erzählt, dem römischen Volke noch eine andere ältere, dem indischen Pururavas und Urvaçi-Mythus näher stehende Fassung bekannt gewesen sein muss, als deren Niederschlag eben unser mitgetheiltes Märchen anzusehen wäre. Anders kann ich mir dies Märchen, das in einigen Varianten bekannt ist, nicht erklären. Alle verwandten Züge sind auch in diesem Märchen vorhanden (Schlange, Vogel, Blitz, Ei u. s. w.), nur im Motiv zur Trennung der Gatten weicht es von den verwandten Fassungen wesentlich ab, indem hier die Gattin durch Schmähung ihres Kindes1) beleidigt, ihren Gatten verlässt, welchen Zug wir aber im verwandten, neuseeländischen Märchen wiederfinden (s. Tylor, Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit, übersetzt von H. Müller, S. 448; und Liebrecht a. a. O. S. 244). Ich will noch erwähnen, dass an Urvaçi's Lager zwei junge Widder angebunden sind, die sie ihre Söhne oder Kinder nennt (Kuhn, Herabkunft des Feuers 82, Benfey, Pantschat. I, 263); im rumänischen Märchen hat das Kind einen Ziegenkopf, - ein Umstand, der die oben ausgesprochene Ansicht zu bestärken scheint.

Schliesslich will ich noch eine Volksballade der transsilvanischen Bulgaren aus meiner unedirten Sammlung verdeutscht mittheilen. Sie gehört unzweifelhaft in den Kreis dieses Mythus, dessen Niederschläge wir in der Volkspoesie der Bulgaren häufig vorfinden (vgl. Nr. 7 und 8 bei Rosen, Bulgarische Volksdichtungen), doch in keinem hiehergehörigen Stücke sind die verwandten Züge so scharf

ausgeprägt, wie im folgenden:

In der Frühe ging einst Joan, Ging der Junge zu der Quelle, Zu der klaren Waldesquelle, Traf dort eine Samodiwa<sup>2</sup>), Eine Fee der hohen Berge. "Darfst nicht trinken aus der Quelle, Von dem Wasser junger Knabe!"

Schmähung des Kindes resp. der Kinder finden wir auch im 14. Märchen meiner oben angeführten Sammlung von "Märchen und Sagen der transsilv. Zigeuner" S. 35.

<sup>2)</sup> Fee, s. Rosen a. a. O. S. 35.

Ihr erwidert drauf der Joan:
"Weiche, weiche Fee der Oede!
Meine Arme, meine beiden
Bringen Stiere selbst zum stehen.
Ich erfasse dich an deinen,
Dich an deinen blonden Haaren
Und ich schleife dich nach Hause,
Mache dich zu meinem Weibe!"

Da erzürnt' die Samodiwa, Will des Joan Auge trinken! Er erfasst' die Samodiwa. Er erfasste sie an ihren Schönen, langen, blonden Haaren, Schleppte sie nach seinem Hause. Rief dann vor dem Thor der Mutter: "Mutter, liebe Mutter eile; Denn ich bringe eine Schnur dir, Eine blonde Samodiwa! In der Wirthschaft soll sie helfen, Soll den Vater stets bedienen, Mit den Schwestern tanzen, spielen, Meine Brüder Lieder lehren!" Doch nicht recht war es der Mutter, Dass ihr Sohn vom Feengeschlechte Sich ein Weib hat auserkoren, Und sie sprach einst zu dem Sohne: "Sprich, warum lässt deine Gattin Abends nie Kienspäne brennen? Sprich, warum lässt deine Gattin Sich bei Lichtschein nicht betrachten? Böses führt dein Weib im Schilde, Wenn sie dir es hat verboten, Abends Kienspän' anzuzünden, Sie bei Lichtschein zu betrachten!

Also sprach die alte Mutter
Zu dem Sohn', dem jungen Joan.
Traurig wurde seine Seele
Und sein Herz erfüllte Kummer.
Einmal in der Nacht, da nahm er
Einen Kienspan, den anzünd't er —
Will sein Weib im Schlaf betrachten!
Doch aufsprang die Samodiwa;
Blitze sprühten aus den Haaren
Ihr, den langen, schönen blonden;
Löste d'rauf rasch ihre Fittich,
Schwang sich dann hinaus zum Fenster,
Flog hinauf auf's Dach, das hohe.

Während Joan stand im Hofe,
Sprach zu ihm die Samodiwa:
"Lebe wohl, leb' wohl Geliebter!
Wiedersehn nur werden wir uns,
Wenn du siebenhundert Meere
Hast, du Armer, ausgetrunken
Wenn das Gift von siebentausend
Schlangen du hast ausgesogen!.....

Alle verwandten Züge finden sich in diesem Stücke vor (Quelle, Mutter, Blitz, selbst die Schlange). Zum Blitz der den blonden Haaren der Samodiwa entströmt, wäre zu vergleichen der Mythus von Celebes (s. Schirren, Die Wandersagen der Neuseeländer, S. 126 ff., Kuhn, a. a. O. S. 88; Liebrecht, a. a. O. S. 244), welcher den "bemerkenswerthen Zug des Semele-Psychemythus bietet, indem nämlich Kasimbaha (Amor-Zeus) Donner und Blitz erregt und zwar dadurch, dass er seiner Gemahlin Utahagi ein Zauberhärchen auszieht" (Liebrecht S. 244 ff.). Nur ein gemeinsamer Zug geht dieser Ballade ab, nämlich die Wiedervereinigung der Gatten, wie sich dieselbe in sämmtlichen Versionen des Psyche-Urvaçımythus vorfindet, dafür aber hat sie den stehenden Zug, dem wir auch in dem mitgetheilten rumänischen Märchen begegnen, bewahrt, dass nämlich die scheidende Gattin in die Luft emporfliegend, sich noch einmal auf einen erhöhten Ort niederlässt und von da an den Gatten ihre letzten Worte richtet (s. Liebrecht a. a. O. S. 248). Mit Bezug auf diese Uebereinstimmung sagt nun mein hochverehrter Meister, Felix Liebrecht am Schlusse seines Aufsatzes die Worte, mit denen auch ich schliessen will: "Liegt nun in dieser . . . . fast wörtlichen Uebereinstimmung ein überlieferter Zusammenhang vor oder blos das natürliche Ergebniss einer bestimmten Situation? Ich meine, das erstere".

Mühlbach (Siebenbürgen).

#### Notizen.

Von

#### Th. Aufrecht.

### 1) Das Çâtyâyanaka.

Das Çâţyâyana-Brâhmaṇa, gewöhnlich Çâţyâyanaka genannt, wird in den Çrautasûtra von Âçvalâyana (I, 4, 13), von Lâţyâyana (I, 2, 24), von Âpastamba (nach Yâjnikadeva zu Kâtyâyana Çrautasûtra VII, 5, 7), und nach Burnell (Saṃhitopanishadbrâhmaṇa, introd. p. III) im Phullasûtra citirt. Erwähnt wird es ferner in Kâtyâyana's Sarvânukramaṇī zu Rv. 7, 32. Es muss demnach ein altes Brâhmaṇa' gewesen sein, obwohl es kein ursprüngliches zu sein braucht, da Ueberarbeitungen auf diesem wie auf anderen Gebieten der Literatur schon in alter Zeit stattfanden. Zu Sâyaṇa's Zeiten muss es noch vorhanden gewesen sein, da er im Commentar sowohl zum Rigveda als zum Tâṇḍyabrâhmaṇa viele Stellen daraus citirt.

Im Süden Indiens sind bereits manche wichtige alte Werke entdeckt worden. Im zweiten Bande von Oppert's "Lists of Sanskrit Manuscripts in private Libraries of Southern India", der im Jahre 1885 erschien, waren unter 414. 7917 zwei Exemplare des Çâtyâ-yanabrâhmaṇa verzeichnet. Ein Brief, den ich 1886 an Oppert mit der Bitte um Abschriften dieser Handschriften richtete, ist bis heute unbeantwortet geblieben. Auf meinen Wunsch wendete sich im März v. J. Dr. Reinhold Rost, der zu solchen Liebesdiensten stets bereit ist, an die Regierung in Madras. Nach langer Zögerung antwortete diese unter dem 11. October d. J. wie folgt: "With reference to his letter dated 18. March 1887 to His Excellency the Governor, Dr. Rost will be informed that no copies of Sâtyâyanabrâhmana can be obtained, neither of the M. S. S. named in Dr. Oppert's list being traceable at present".

So sind wir wieder einmal um eine Erwartung armer, dürfen aber die Hoffnung auf einstige Auffindung des Werkes nicht aufgeben. Die Sache sei hiermit dem scharfen Auge des im Süden

weilenden Dr. Hultzsch angelegentlich empfohlen.

# 2) Das Ranayaniyasütra.

Dass es ein Sûtra mit dem Titel Rânâyanîsûtra gebe, stelle ich entschieden in Abrede. Wohl aber findet sich der Name Rânâyanîyasûtra, und dieses wird im Pariceshakhanda des Caturvargacintâmani öfters citirt. I, 1424. राणायनीयसूचे गो-भिन्नः। I. 1456. राणायनीयस्वक्रता गोभिनेन। I. 1460. 1465. 1468. राणायनीयसुचक्रद्रोभिनः। Alle an diesen Stellen aus-

gehobenen Sätze finden sich im Gobhilagrihyasûtra.

Bei dieser Gelegenheit will ich das Bedauern aussprechen, dass die Herausgabe des wichtigen Caturvargacintâmani Leuten anvertraut worden ist, die von Textkritik nicht die fernste Ahnung haben.

### 3) uloka.

Auf das vedische uloka hat zuerst Adalbert Kuhn im ersten Bande der Indischen Studien (1850) hingewiesen. Wenn Bollensen neuerdings (XLI, S. 499) äussert "wie Roth und Aufrecht darüber denken, weiss ich nicht", so ist des ersteren Ansicht im PW. klar ausgesprochen. Die meinige lege ich zur Prüfung vor. Loka, Raum, ist ein selbstständiges Wort, welches im Baltischen seine Stammgenossen findet. Diese hat bereits Nesselmann (Die Sprache der alten Preussen. Berlin 1845, S. 113) natürlich nicht so genau, wie es jetzt möglich ist, angegeben. Kurschat: "Lauka- m. Acker und Wiese insgesammt im Gegensatz zum Garten, der Hofstelle und andern eingehegten Räumen eines Gutes oder Dorfes" Nesselmann Wörterbuch: "das Feld, der Acker, das Freie, im Gegensatz des Hauses". Altpreussisch: lauka-m. der Acker. Lettisch: lauka- m. "freies Feld, Acker" 1). Diese Zusammenstellungen müssen zuerst als verfehlt beseitigt werden, ehe man die Selbstständigkeit von loka leugnet. Das alte uloka sehe ich als eine Zusammensetzung von uru-loka an, und ich glaube, dass es aus einem älteren ururoka durch Dissimilation entstanden ist, etwa wie die Desiderativstämme bhiksha, çiksha, dipsa, lipsa, sîksha aus bhibhaksha, çiçaksha u. s. w. hervorgegangen sind. In dieser Ansicht lasse ich mich dadurch nicht stören, dass mit uloka das Adj. uru mehrfach verbunden ist, wie z. B. in I, 93, 6. VI, 23, 7. VII, 33, 5 u. s. w. Die Bildung von uloka liegt eben so weit zurück, dass uru nicht mehr darin gefühlt wurde.

<sup>1)</sup> Lottner hat auch das lat. lûco verglichen, welches bekanntlich altlateinisch louco heisst.

# Anzeigen.

Randbemerkungen zu Fr. Spiegel's "Die arische Periode und ihre Zustände". Leipzig (W. Friedrich) 1887.

Die folgenden Zeilen sollen keine Kritik des Spiegel'schen Buches vorstellen. Eine solche zu geben fehlt mir Veranlassung und Wille. Unmittelbar beim Lesen des Buches haben sich mir eine Anzahl Einwände gegen Einzelheiten darin aufgedrängt, und solche Einwände, zu Papier gebracht, sind es, was die folgenden Seiten enthalten. Einen Vorwurf darum, dass ich sie nicht zurückgehalten, glaube ich weder vom Verfasser noch von anderer Seite befürchten zu müssen. Zwei Gründe waren es, die mich zu ihrer Veröffentlichung bestimmten: Einmal die Wichtigkeit des von Spiegel behandelten Thema's, und sodann die Thatsache, dass diejenigen, welche mit jenem Thema einigermassen vertraut sind, ein gar geringes Häuflein ausmachen Zweifellos aber wird ja Spiegel's Buch von vielen Seiten benutzt werden.

Dass ich dem Avesta gegenüber auf einem wesentlich andern Standpunkt stehe als Spiegel, ist dem Avestisten nicht unbekannt. Ich messe für dessen Uebertragung und Erklärung dem Veda höhere, den mitteliranischen Uebersetzungen geringere Bedeutung bei als Spiegel, und stelle in grammatischen Dingen ungleich strengere Forderungen, als Spiegel es für angezeigt hält. Meine Stellung, die ich insbesondere den Gatha's gegenüber einnehme, glaube ich A. F. III, S 4 ff. mit hinreichender Deutlichkeit bestimmt zu haben.

In der Umschreibung der indischen und iranischen Wörter habe ich mich, um keine Irrthümer zu veranlassen, an die Spiegel'sche angeschlossen, nur dass ich für sh, š und zh vielmehr š und ž, und für den indischen r-Vokal r statt ri setze.

- S. 23, Z. 12 ff.: Ich verweise auf das av. vanri > vahār im Z.-P.-gl., ed. Haug, S. 23, Z. 7.
- S. 28, Z. 17 ff.: Die Vergleichung ist falsch. Das np. rūd geht vielmehr auf altir. raut<sup>0</sup> zurück, cf. ap. rauta Sz b 9 = ai. srótas. Intervokalisches altir. d wird np. i; vgl. S. 39, Z. 31.

- S. 29, Z. 13 ff.: Auch das avestische hat nebeneinander gairiš und kaof $\bar{o}$  = ap. kaufa. Dessen Zusammenstellung mit ai. kúpas scheitert übrigens an f  $\nearrow$  p.
- S. 29, Z. 21 ff.: Mit av. harā- ist doch vielleicht ai. sirá-RV. 1. 121. 11 (= ar. \*sṛrá-) identisch; cf. K. Z. XXVII, S. 204.
- S. 30, Z. 21 ff.: Das np. seng gehört zweifellos mit dem ap. atha(n)gainam zusammen, dessen ath- zu dem aç- von ai. áç $m\bar{a}$  zu stellen sein wird.
- S. 31 ff.: Die Identität von av. apākhtara- und np. bākhtar ist doch nicht zu bestreiten; das np. hat awākhtar. Spiegel leugnet den Zusammenhang von av. apākhtara- mit ai. ápāńc-, weil das indische Wort nur "westlich" bedeutet. Warum aber "westlich"? Doch nur deshalb, weil der Inder die Himmelsgegend mit nach Osten gewendetem Gesicht bestimmt. Daher fällt dem Inder allerdings der Begriff "westlich" mit dem "hinten gelegen" zusammen. Spiegel aber "nimmt Anstand diese Orientirung in den Himmelsgegenden von Osten aus als eine arische zu bezeichnen". Und dennoch will Spiegel der sekundären Bedeutung von ápāńc- zu Liebe die Verbindung von apākhtara- mit ápāńc- für unzulässig erklären?
- S. 33, Z. 8 ff.: Av. zaranya- soll eine ursprünglichere Form als das ai. híranya- haben, wo das alte a zu i "verdünnt" sei. Die moderne Grammatik ist hierüber bekanntlich anderer Ansicht; sie leitet beide Wörter auf ein gemeinsam ar. \*żhgranya- zurück; cf. K. Z. XXVII, S. 204 ff.
- S. 37, Z. 11 ff.: "Nur eine Erweiterung von dru ist das indische d $\bar{a}$ ru." Sollte nicht das umgekehrte richtiger sein?
- S. 37 f.: Die Verwandtschaft zwischen av. aesma- und ai. idhmá- ist nicht so eng, als dort angenommen wird; cf. A. F. II, S. 86. Uebrigens die Annahme einer "unregelmässigen Steigerung des Wurzelvokals" für av. aesma- gegenüber ai. idhmá-, und ebenso auf S. 25 und 223 für av. ratu-, aešema- gegenüber ai. rtú-, išmá- kann ich nicht gutheissen. ratuš und rtúš vertreten arische Doppelformen. Spiegel hat oft genug das Wort erhoben, um den selbständigen Charakter der altiranischen Sprache zu betonen. Wie soll ich es damit in Einklang bringen, dass ihr hier blos dem Indischen zu Gefallen eine solche Ungeheuerlichkeit zugemuthet wird? Ja im letzten Fall sogar einem Wort zu liebe, das nur in den Unadisutren eine recht zweifelhafte Existenz fristet?

Aehnliche Aufstellungen, die dem Iranischen alle möglichen Lautveränderungen in die Schuhe schieben, finden sich noch öfter; z. B. S. 47, Z. 4; S. 73, Z. 1 f. — av. \*ubda- ist genau = ai. ubdhá-; ein vap- "weben" giebt es meines Wissens nicht —; S. 73, Z. 3 ff.: "parc "torquere"(?) scheint im Eranischen zu pic geworden zu sein, cf. pikha "knoten" in Avesta"(!).

- S. 44, Z. 25 ff.: Np. birinj und gurinj können nicht auf \*berenja, sondern nur auf \*verenja zurückgeführt werden. Uebrigens, wie verträgt sich das, dass der Reis schon in der arischen Periode bekannt war, den vedischen Indern aber "noch nicht"? Wenn der Reis aus dem Südosten Indiens stammt, haben ihn die Arier schwerlich schon gehabt.
- S. 47, Z. 16: Ai. sthāurin- und av. staora- trennen sich doch nicht allein im Suffix, sondern auch in der Wurzelsilbe. Uebrigens ist sthāurin- nur bei Lexikographen belegbar.
- S. 49, Z. 29 ff.; 51, Z. 29 ff.: Es giebt weder indische noch iranische Wurzeln, sondern nur indogermanische. Aus idg. uegh-(in ai. váhati, av. vazaiti) wäre im Arischen \*uždhra- erwachsen (A. F. I, S. 3 ff.), das weder zu ai. úštra- noch zu av. uštra-stimmt. Vgl. noch S. 88 f., 96.
- S. 54, Z. 1 ff.: Die Verbindung von ai. simhá- mit sáhati (K. Z. I, S. 356) ist ganz unmöglich. Müssen denn alle Wörter auch alle Thiernamen auf Verbalwurzeln zurückgehen? Man vgl. übrigens arm. inj. - Das np. šīr könnte man höchstens auf ein altir. khšathrya- (so Darmesteter) zurückführen.
- S. 55, Z. 1 ff.: Ai.  $\dot{r}$ kša- = gr.  $\ddot{\alpha} \rho \times \tau \circ \varsigma$  wäre im ap. arša-; im Aog. steht areša-; cf. Z. D. M. G. XXXVIII, S. 428 f.
- S. 61, Z. 3 ff.: Wenn es möglich wäre, dass ai. anīka- aus \*ántīka- (ahd. andi) "verstümmelt" wäre, was wäre dann noch unmöglich?
- S. 61, Z. 12 f.: Zwischen ai. mūrdhaja und np. mūi vermag ich keine Brücke zu schlagen. Das ai. Wort wäre im np. ungefähr \*m ūlaz oder — wenn ūr- ar. Ţ— \*m ālaz. Man beachte übrigens, dass murdhaja- ein nachvedisches Compositum (!) ist.
- S. 61, Z. 22 f.: Gr.  $\sigma\sigma\sigma\varepsilon$  und ai. ákši, av. aši decken sich doch nur in der Wurzelsilbe. Zu ákš-i vergleicht sich őxrallog.
- S. 62, Z. 12 ff.: Es wäre noch auf av. varyastāra- > gr. αριστερός "link" aufmerksam zu machen.
- S. 62, Z. 19 f.: Das ai. grīvā- (sic!) liegt meines Erachtens deutlich vor in av. grīvaya v. 3. 7.
- S. 60 ff.: Die Mittheilungen "über die Benennungen des menschlichen Körpers und seiner verschiedenen Glieder" hätten etwas vollständiger sein dürfen. Ich erwähne noch: ai hrd- = av zered-(in zeredā j. 31. 12 der Neuausgabe) "Herz"; — ai. aratniš z av. arethnå "Ellbogen"; — ai. úras = av. varō "Brust"; — ai. amsas = got. amsa "Schulter"; — av. ašayå = ahd. ahsala "Achsel"; — av. erezi = gr. ορχις "Hode"; - av. zālas-ca = gr. χολή "Galle". Vgl. das Z.-P.-gl., S. 10.

- S. 67, Z. 23: Auch im Avesta bedeutet gāuš unter anderm auch "Milch". Cf. Haug, Zendphilol., S. 15 ff. und j. 10. 12.
- S. 67, Z. 23 ff.: Dass ai. miyédha-, av. myazda- im ersten Theil des Worts mit ai. māmsá in engem Zusammenhang stehen, oder gar dass sie mit ai. mišta- verwandt sind man vgl. dazu die Bemerkung im P.W. —, halte ich für unmöglich.
- S. 68, Z. 10 ff.: Erwähnenswerth war der gemeinsame Ausdruck für "saugend": ai. pipyuší, av. a-pipyūšīm.
  - S. 70, Z. 5 f.: Ergänze das damit identische vardanam.
- S. 73, Z. 29 f.: "Dem indischen sétu "Brücke" scheint im Avesta haetu zu entsprechen." Die Unsicherheit, mit der diese durchaus sichere Gleichung vorgetragen wird vgl. auch S. 60 f. —, steht in auffallendem Widerspruch zu der Sicherheit, mit der höchst zweifelhafte, meines Ermessens sogar zweifellos falsche Gleichungen behauptet werden. Den Leser, der nicht völlig mit der Sache vertraut ist, kann das nur irre führen.
- S. 84 f.: Warum ist ptar- "unzweifelhaft älter" als pitar-? Vgl. noch B. B. XIII, S. 54 f.
- S. 86, Z. 26 ff.: Zu mātula- vgl. das P.W. Das av. tūirya- soll dem ai. tulya- in tātatulya- entsprechen, das bei Wilson auch mit der Bedeutung "Oheim von Vaters Seite" aufgeführt wird. tulya- allein aber, dem also av. tūirya- entsprechen würde, bedeutet nur "das Gleichgewicht haltend" und gehört als Adjectiv zu tulá- "Wage". Dieses tulá- aber ist längst mit gr.  $\tau \alpha \lambda \alpha \nu \tau o \nu$  "Wage, Gewicht" zusammengestellt worden. Daraus erhellt aber, dass tulá- für "tilá steht, mit sekundär entwickeltem u; "tilā- aber wäre av. nur tarā-, cf. S. 92, Z. 27 f. Ich habe sonach keine Veranlassung von meiner abweichenden Erklärung des av. tūirya- (in B. B. X, S. 271) abzugehen.
- S. 87, Z. 7 f.: "Dass die Schreibung çvaçura- falsch ist, das erweisen sämmtliche verwandte Sprachen." Das ist jedenfalls unrichtig ausgedrückt; cf. Osthoff, z. G. d. Pfkts, S. 494 ff.
- S. 88, Z. 18 f.: Ai. snušā soll im np. als sunār oder sunhār (beide nur in Wörterbüchern) wieder erscheinen. Ich erwartete vielmehr \*sunuš.
- S. 83 ff.: Bei der Aufzählung der Verwandtschafts- und ähnlicher Namen vermisse ich: ai. bhråtrvya- = av. brātūirya-; ai. bhartrí "Mutter", A.V. 5. 5. 2; av. vidhava "Wittwe"; av. nyākō = ap. nyāka = np. niyā "Grossvater"; ap. apanyāka "Urahn"; av. napti = ai. naptí "Enkelin"; ferner ai. gṛhá- = av. geredha- "Haus"; ai. dám- = av. dam- "Haus".
- S. 98, Z. 4: Ai. mithás soll "jedenfalls" mit av. mīžda- zu-sammenhängen? Und wie? Wo bleibt dagegen ai. mīḍhá-?
- S. 97, Z. 23 ff.: Auf diese Weise lassen sich asankhyaund av. ahākhšta- keinesfalls vereinigen. "Asamkhy und

ahāsh entsprechen sich genau, nur das Suffix ist verschieden." Also wäre ahākhšta- einem ai. \*asankhyta- gleichzusetzen. Eine merkwürdige Bildung. Vgl. K. Z. XXIX, S. 576.

- S. 100, Z. 10: "Ap. piš schreiben". Richtiger wäre pis = ai. piç. niyapišam ist sigmatischer Aorist! Cf. K. Z. XXV, S. 120.
- S. 132 f.: Zu ai. dyāuš vgl. man av. dyaoš jt. 3. 13; A. F. I. S. 87.
- S. 134, Z. 32 f.: "Der Mond heisst (im ai.) cándramas und dieses Wort weist in seinem letzten Theile das Eranische må auf." Warum dieser Umweg? Der alte ind. Name für den Mond ist eben mås = av. må.
- S. 135, Z. 26: Hält Spiegel al. ap-"Wasser" für identisch mit lat. aqu-a? Die Gleichung al. p == lat. qu ist mir unbekannt.
- S. 161, Z. 18: Av. duraępāra-heisst nicht "fern zu überschreiten", sondern "die Gränzen (oder Ufer) in der Ferne habend", also "fernbegränzt"; vgl. ai. duréanta- und die übrigen indischen und avestischen Zusammensetzungen mit dūré-, dūraę-; s. auch Justi, S. 159.
- S. 175 ff.: Ich möchte den Leser bitten zu den von Spiegel gebotenen Stellen über mada- auch die von mir in Z. D. M. G. XXXVII, S. 459 beigebrachte nachzusehen.
- S. 179, Z. 14 ff.: Die frühere Annahme von einer plötzlichen Scheidung beider Völker (— des indischen und iranischen —) wegen religiösen Zwistigkeiten bewahrheitet sich nicht." Von einer "plötzlichen" Scheidung war wohl noch nirgends die Rede. Im Uebrigen weiss ich nicht, auf welche Thatsachen Spiegel diese Behauptung stützen will. Bei den Ariern waren beide Wörter, daiva- wie asura- Namen der guten Götter. Später finden wir in Indien das erste Wort als Bezeichnung guter Götter, das zweite als Bezeichnung von Dämonen, genau das Umgekehrte aber in Iran. Ich stehe nach wie vor zu der Ueberzeugung, dass diese merkwürdige Scheidung durch religiösen Zwiespalt hervorgerufen wurde. Dass der Name daiva in der altpersischen Keilinschriften nicht vorkommt, und ebensowenig als Theil eines persischen Eigennamens, beweist nicht im mindesten, dass das Wort nicht auch im altpersischen vorhanden war. In offiziellen Kundgebungen ist für den Teufel kein Platz. Und was die altpersischen Namen anlangt, so möchte ich nur darauf hinweisen, dass auch wir Deutsche unsre Kinder zwar "Gottlob, Gottfried" u. s. w. benennen, aber niemals "Teufelssohn" oder dgl. Man liebt es eben nicht den Teufel an die Wand zu malen. Auch im Avesta kommt nur ein einziger Name mit daeva- vor, daevō. tbōiš in der grossen Namenaufzählung im 13. yašt (13. 98).

- Spiegel hat für den Bedeutungswandel von daiva im Iranischen eine andere Erklärung. "War einmal die ursprüngliche Bedeutung des Wortes vergessen, so konnte man dasselbe leicht an die Wurzel div betrügen anschliessen und in daeva den Betrüger sehen." Dagegen möchte ich folgende Punkte einwenden: Erstlich, der naive Mensch kümmert sich weder um ursprüngliche Bedeutungen der Wörter noch etymologisirt er sie. Zweitens, der Anschluss an die "Wurzel" div "betrügen" ist schon desshalb unmöglich, weil es ein derartiges Verbum im Iranischen nicht gibt; vgl. z. B. Darmesteter, Études II, S. 151. Endlich, für das indische asura "Dämon" versagt jede derartige Erklärung. Was sich die Iranier späterer Zeit über daeva- = dev gedacht haben, ist ganz und gar gleichgültig. Wer wollte auf die indische Etymologie asura "Dämon" = a-sura- "Nicht-Gott" oder jamá- = "Bändiger" irgend welches Gewicht legen? - Dass ich bezüglich der Altersbestimmung des Avesta - wenigstens der Gatha's - gegenüber den altpersischen Keilinschriften anderer Meinung bin als Spiegel, weiss jeder Fachmann, vgl. K. Z. XXIX, S. 281 f. Unter den Gründen, die man für das geringe Alter des Avesta aufzählt, findet sich meist auch die "verpfuschte Syntax". So de Harlez, B. B. XII, S. 117, 119. Es scheint mir doch, als ob man sich dabei in einem bedenklichen Zirkel bewegte. Erst wird drauf los übersetzt ohne Rücksicht auf Kasus, Numerus u. s. w. (vgl. z. B. A. F. III, S. 58), und dann zeigt man auf jene Uebersetzungen hin, um an ihnen nachzuweisen, dass die Syntax im Avesta in greulichster Weise "verpfuscht" sei. Der neueste Uebersetzer der Gatha's liefert gleich in der ersten Zeile eine gar herrliche Probe solcher Uebersetzungskunst. Die völlig klaren Worte in j. 29. 1: kē mā tašat, d. i. ai. kō mā takšat sollen besagen: "by whom did ye fashion me?" (Mills, S. B. E. XXXI, S. 6). Dann freilich.
- S. 199, Z. 11 f.: Ueber die Amešaspenta's bin ich anderer Ansicht; vgl. A. F. III, S. 26. Dass die altpersischen Keilinschriften davon nichts erwähnen, ist richtig. Aber in den eigentlichen Gatha's kommt ihr Name bekanntlich auch nicht vor. Ich lege übrigens auf beide Thatsachen kein besonderes Gewicht.
- S. 210, Z. 22: "Für das eranische gandare wa erwartete man eine (ind.) Form wie gandharbha." Warum? gandare wa und gandharba- decken sich vollkommen. Bei der bekannten Vergleichung mit den Kentauren hat man allerdings stets die Form gandharva- benutzt und die iranische überhaupt unberücksichtigt gelassen.
- S. 217, Z. 6 ff.: Wegen des Verhältnisses von dregvant-, drvant- zu druj-, ai. druh- verweise ich auf K. Z. XXVIII, S. 2 ff. Das g in dregvant- bleibt bei Spiegel durchaus räthselhaft. Uebrigens der Satz "Nach dem Avesta bedeuten sie

(dregvant, drvant) den Menschen, der zur Hölle reif ist, im Gegensatze zu dem asavan, der Anspruch auf das Paradies hat" enthält zweifellos eine Unrichtigkeit. Nicht das Avesta sagt das, sondern die Schriften der Parsen; cf. S. 141, wonach das Obige richtig zu stellen.

S. 226, Z. 15 ff.: Die Gleichung ai. mēdhás- = av. mazdāh - rechne ich zu der Zahl der absolut sichern. Spiegel (S. 96, Z. 16 ff.) will ai. mēdh- in mēdhás- gleich av. mādh- in vīmādhas-ca setzen und verweist dieserhalb auf die Doppelheit ai. stēn und stān (S. 235, Z. 17). Dabei hätte aber doch K. Z. XXVII, S. 426 berücksichtigt werden müssen. Zudem ist das ai. stan nur aus np. sitanden erschlossen! Den Uebergang eines ā in ē wird kein Indianist zu gestehen.

S. 229, Z. 26 f.: "Unbedenklich vergleiche ich auch ind. ārādhanā ,Huldigung' mit av. rāzare." Die Gleichung ist mir wegen dh > z nicht annehmbar.

S. 230, Z. 16 ff.: Av. ukhdha- und ai. ukhthá- sind Laut für Laut gleich; cf. A. F. I, S. 8.

S. 231, Z. 26 ff.: Die Darmesteter'sche Gleichung av. zarazdā ai. çraddhā- ist wegen z > ç sicher falsch.

S. 233, Z. 8 ff.: "çākta heisst bei den Indern der Lehrer" ist doch zu viel gesagt. Es kommt in dieser Bedeutung gerade éinmal im RV. vor, und dazu an einer Stelle, die keineswegs über allen Zweifel erhaben ist. - Ai. çikš und av. sīš haben nichts mit einander zu thun; cf. K. Z. XXVIII, S. 36.

S. 233, Z. 20:  $d\bar{e}ng + paitiš$  ist = ai.  $d\acute{a}n + patiš$ ; cf. A. F. I, S. 71. Dass deng patoiš j 45. 11 nicht als Kompositum gefasst werden darf, wie Spiegel thut, zeigt schon die

S. 234, Z. 23 f.: Die Zusammenstellung von ap. rāsta- mit ai. rájištha- und av. razišta- habe ich schon B. B. X, S. 269 als falsch bezeichnen müssen.

S. 235, Z. 8 ff.: "Indisch bādh , peinigen, hinrichten' (?) stimmt überein mit ban "krank, schwach sein" im Avesta, das aus ursprünglichem band verkürzt ist." Eher könnte ich noch ai. bādh als eine "Verlängerung" aus ban begreifen. Vgl. übrigens Curtius<sup>5</sup>, S. 299.

S. 250, Z. 4 ff.: Roth und andere denken anders hierüber; vgl. GKR, 70 Lieder, S. 145; Benfey, Ved. und Verw., S. 43 f.

S. 270, Z. 18 ff.: Ob ai. āptya- oder av. āthwya- die ursprünglichere Lautfolge hat, ist doch zweifelhaft; cf. A. F. I, S. 8 f. Was soll ai. adbhjás für av. āthwya-beweisen?

S. 277, Z. 13: Warum immer wieder die längst als falsch erkannte Form nairimana? In der Neuausgabe j. 9. 11 steht ja bereits seit langem das richtige naire manå.

S. 278 ff.: Vgl. dazu Z. D. M. G. XXXV, S. 445 ff.

S. 297, Z. 22: "Wenn die Grundform (zu χούψη) κοφ Fα ist, wie G. Curtius behauptet . . ." Die Existenz dieser Form ist doch nicht blos behauptet. Cf. Collitz, nr. 373. Eben aber dieser Form wegen ist eine Vereinigung von κοῦψος mit ind.-ir.

kuruš unmöglich.

Zum Schluss gestatte ich mir noch eine Bitte auszusprechen. Der Verfasser citirt den R.V. nach fortlaufenden Hymnennummern (wie Grassmann) und das Avesta theils nach seiner, theils nach Westergaard's Ausgabe. Es ist das beides für den Leser in höchstem Grad unbequem, während es doch für den Verfasser ebenso einfach ist, all seine Citate nach mandala und sukta, bezw. nach der Westergaard'schen (oder Geldner'schen) Eintheilung zu geben. Ich möchte den Verfasser dringend bitten sich künftig auch seinerseits mit Rücksicht auf den Leser der sonst üblichen Weise des Citirens anzuschliessen.

Berlin, Oktober 1887.

Chr. Bartholomae-Münster (W.)

## Nachtrag zu Bd. XL S. 310.

Ein glücklicher Zufall führte mich im Febr. d. J. in Berlin mit Herrn Glaser zusammen; er theilte mir auf meine Bitte seine II. Copie von Hal. 8 mit, welche bedeutend klarer ist als die erste; sie ist hier wiedergegeben.

II. Copie Glasers.

Z. 2 A. dürfte והסללן nunmehr ausser Zweifel sein;

Z. 4 A. erkenne ich jetzt

[ה]בקלו[|]והש ל[ו]

Das Vb. בקל ist hinlänglich bekannt; ihm schloss sich vermuthlich eine ähnliche Form von einem andern Vb. an; das א nach dem ersten Trennungsstriche hat Cruttenden.

Das Object hierzu ist im Folgenden

אענב | ואכלא | וינהמו

-- denn so scheint mir jetzt zu lesen zu sein -- enthalten.

Pera, 13. März 1887.

J. H. Mordtmann.

Eine Bitte an die künftigen Herausgeber von Dramen und nichtvedischen Prosa-Texten der indischen Literatur.

Vortrag gehalten am 1. Okt. 1887 an der 39. Philologen-Versammlung in Zürich.

Von

#### Ernst Leumann.

Es ist die Gelegenheit des Augenblicks, welche mich veranlasst, einer Bitte oder einem Vorschlage Ausdruck zu geben. Grössere Versammlungen von Fachmännern irgend welcher Disciplin haben bekanntlich nicht bloss den Zweck, theoretische Gedanken zum Austausch kommen zu lassen, sondern sie sollen und wollen auch praktischen Zielen genügen, soweit solche überhaupt in ihren Bereich fallen können: man discutirt nicht bloss über Themata dieser oder jener Art und lässt sich bereichern durch Anregungen, die durch den unmittelbaren persönlichen Eindruck ihrer Urheber gehoben und gekräftigt werden, nein man beräth auch über Schritte, die einem Geistesgebiet im Allgemeinen förderlich sein sollen, und die, um nachhaltig zu wirken, von einer grösseren Anzahl seiner Vertreter gemeinsam unternommen werden müssen, man befürwortet Expeditionen, unterstützt grosse Publicationen, übt überhaupt zur Ermöglichung grösserer Unternehmungen eine Gesammtwirkung aus und betritt damit ein Arbeitsfeld, das nebst dem rein wissenschaftlichen an die Thätigkeit der permanenten gelehrten Körperschaften, der Academien, erinnert; - oder 'aber man müht sich an praktischen Fragen von geringerer und scheinbar untergeordneter Bedeutung, man sucht sich zu einigen mit Bezug auf lästige Unterschiede in Aeusserlichkeiten, wünscht zum Beispiel Harmonie in der Transcription fremder Alphabete und strebt überhaupt Uniformirungen an, die, so unnothwendig sie auch Manchen erscheinen mögen, doch unzweifelhaft eine grosse Summe geistiger Arbeit und Aufmerksamkeit zu ersparen versprechen, welche bisher auf Nebensächliches und durchaus Bedeutungsloses hingelenkt und daran verschwendet worden ist.

Meine Herren und verehrten Collegen! Auch ich möchte suchen,

Bd. XLII.

Ihr Interesse zu wecken und nutzbar zu machen für eine gewisse Uniformirung, die uns sicherlich mancher unbequemen und übel angewendeten, ja sehr oft gänzlich verlorenen Arbeit und Mühe entheben soll: Jeder von Ihnen hat schon seine Plackerei gehabt mit Citaten aus indischen Texten, die nicht in Verse oder irgend welche andere kleine Abschnitte getheilt sind; am allermeisten haben wohl die Unbequemlichkeit bei der Citirung solcher Texte jene beiden Gelehrten empfunden, deren einen in unserer Mitte zu besitzen wir uns rühmen dürfen, die Verfasser des grossen Petersburger Wörterbuchs. Die beiden hochverdienten Lexicographen werden nicht ohne heftiges Widerstreben und nicht ohne häufig wiederkehrende Bedenken sich bei der lexicalischen Nutzbarmachung jener eintheilungslosen Texte zu einer Methode verstanden haben, welche für den Augenblick Alles, für die Zukunft aber Nichts versprach. Es war freilich das Naheliegendste, den Text in Ermangelung einer andern Handhabe stillschweigend mit einer Edition zu identificiren und die durch diese an die Hand gegebene Eintheilung in Seiten und Zeilen zu verwerthen. Vielleicht war dieses Vorgehen sogar empfehlenswerther, als wenn die Verfasser des genannten Thesaurus, wie man es bei griechischen und lateinischen Prosaikern oft gethan hat, eine Eintheilung in Capitel creirt hätten, welche, da sie nothwendig auf Willkürlichkeit hätte beruhen müssen, sich eventuell in nachfolgenden Editionen nicht Bahn gebrochen haben würde. Bei der durchgeführten Praxis, nach welcher man für ein Wort auf eine bestimmte Seite und Zeile einer gewissen Ausgabe verwiesen wird, erhielten doch immerhin die Zeitgenossen im Allgemeinen eine sichere Information, die verwerthet werden konnte. Aber dass es bei dieser Methode nicht bleiben kann, dass eine systematische Abhülfe dringend wünschenswerth ist, das begreift man am besten, wenn man das Auge über die unmittelbare Gegenwart hinweg in die Zukunft schweifen lässt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass auf der Arbeit der Gegenwart sich diejenige späterer Generationen aufzubauen hat, wenn man bei diesem Blick über die Zeiten hin auch beobachtet, von welch geradezu ephemerem Charakter die Editionen überhaupt sind, die eben, sie mögen nun noch so vortrefflich sein und mögen meinetwegen, wenn es hoch kommt, ein ganzes Menschenalter hindurch alleinige Geltung besitzen, im Vergleich zu den Texten selbst, diesen bleibenden Gütern der Menschheit, doch nur ewig wechselnde, vergehende und sich erneuernde, Erscheinungsformen repräsentiren. Warum, meine verehrten Fachgenossen, halten wir uns nicht an das unveränderliche Substrat, an das ungedruckte Original, als an irgend eine nach zehn oder zwanzig Jahren den Blicken entschwundene Erscheinungsform desselben? Warum schaffen wir nicht lieber bleibende Citate, die für alle Zukunft ein willkommenes Arbeitsfundament bilden werden, statt solche, die unsern

Nachfolgern unverständlich und nutzlos sind?

Erwägungen dieser Art haben, namentlich da ich seit einem Jahre mit erneutem Eifer wieder die Verbesserung und Vervollständigung der alten Auflage des englischen Sanskrit-Wörterbuches von Sir Monier Monier Williams in die Hand genommen habe, mich geleitet und mich bewogen, auf eine Abhülfe zu sinnen. Eine solche hat sich mir denn auch bald dargeboten, und die Lösung der Schwierigkeit scheint damit so einfach gegeben zu sein. dass ich mir versprechen zu dürfen glaubte, die Billigung der in Zürich anwesenden Sanskritisten zu erwerben, und durch dieselbe unterstützt, die Anregung, die ich in eine Bitte an künftige Herausgeber kleide, zur praktischen Durchführung in weitere betheiligte Kreise getragen zu sehen.

Sie alle wissen, dass die Inder ein von Format, Schriftgrösse und ähnlichen Bedingungen unabhängiges Mass besitzen, nach welchem sie die Länge von Werken bestimmen; während unsere Buchhändler und Recensenten Drucke nach dem Format (ob Quart oder Octav und so weiter) und nach der Anzahl von römisch und arabisch paginirten Seiten bemessen, hat der Inder ein absoluteres Mass und sagt von einem Texte, dass er so und so viele hundert oder tausend Granthen zähle. Da der Śloka in den metrischen Texten der Inder das weitaus am meisten verwendete Versmass ist, so hat man die ihm eigenthümliche Anzahl von (4 × 8 = ) 32 Silben zur Masseinheit für alles Geschriebene gewählt und berechnet demnach auch Werke, die in irgend einem andern Versmass oder die in Prosa oder die halb in Prosa, halb in Versen abgefasst sind, nach solchen Summen von 32 Silben, die, insofern sie nur der Zählung dienen, meist den Namen Grantha führen.

Auf die Granthen nun, meine ich, sollten wir diejenigen Citate basiren, die aus Texten stammen, welche nicht anderweitig in einer von Editionszufälligkeiten unabhängigen Methode citirt werden können; wir sollten, um ein Beispiel zu wählen, nicht noch länger fortfahren zu sagen, dieses oder jenes Wort findet sich Seite x, Zeile y von Bühler's oder Wilson's oder Benfey's oder Damaru-vallabha-sarman's Ausgabe des Dasakumāra-caritra, sondern dafür wäre zu setzen das unbedingte auch für alle noch zu erwartenden Editionen ausreichende Citat: Das. VII. 40. d. h. Das (akumāra-caritra), (ucehvāsa) VII (Apahāravarma-carita), (grantha) 40. Ganz abgesehen von dem bleibenden Charakter des letzteren Citats springt auch die Umständlichkeit der ersteren vierfachen Citirungsmethode in die Augen, welche, was den genannten Text betrifft, im grossen und kleinen Petersburger Wörterbuch wirklich vorliegt, auch ohne dass gerade wegen einer besonderen Lesart in den einzelnen Fällen eine bestimmte Edition hätte genannt werden müssen. Jeder der verehrten Anwesenden wird mir gerne glauben, dass mir nichts ferner liegt, als durch Ausstellungen, wie die ausgesprochene, das grossartige Verdienst unserer beiden lexicographischen Hauptwerke irgendwie schmälern zu wollen. Jeder, der ihre Entwicklungs-

geschichte etwas studirt hat, wird bemerkt haben, dass nur das Bestreben, auch den Besitzern und Benutzern von andern als früher citirten Ausgaben gerecht zu werden, unsern Altmeister und baldigen Jubilar Boehtlingk veranlasst hat, Citate desselben Textes und derselben Textstellen nach verschiedenen, immer wieder anderen neuern, Editionen aufzunehmen. Es war dies, was uns sofort nach Einführung einer einfacheren Methode als unglückselige Ueberladung vorkommen muss, einfach ein dem Lexicographen, der einmal die Citirung nach Seiten und Zeilen gewisser Editionen adoptirt hatte, unbedingt aufgenöthigter Nothbehelf, es war mit Hinsicht auf die Unmasse von auf die schon durchgearbeiteten Texte sich abermals erstreckender, weiterer, erneuter Arbeit ein geradezu titanisch zu nennendes Ankämpfen gegen die mit der fortschreitenden Zeit und ihren neuen Editionen immer drohender hereinbrechenden schlimmen Folgen der eingeschlagenen Methode, gegen die wachsende Unbenutzbarkeit der ursprünglichen Citate. Um so eher werden wir Jüngeren und Schüler uns zu Gemüthe führen, dass die Rückkehr von der betretenen Bahn eilends geboten ist, dass wir einen andern Weg zu gehen haben, der uns nicht den beschriebenen mühseligen Gefahren aussetzt. Um nur noch zwei Beispiele des resultirenden Nachtheils herauszugreifen: Wie Viele sind heute noch im Stande, aus den Patañjali- und den Vijñānesvara-Citaten des grossen Petersburger Wörterbuches Nutzen zu ziehen? Wer besitzt noch die lithographirte Benares-Ausgabe des grossen Grammatikers oder gedenkt sich dieselbe zu erwerben, und wer vermag sich noch die Calcuttaer Quart-Ausgabe des bekannten Juristen zu verschaffen? Man möchte glauben, sich darüber wundern zu müssen, dass überhaupt auch diese beiden Prosaisten einer Citirung nach Editions-Seiten geopfert wurden, während doch gerade sie bekanntlich schon immer in einer definitiven Weise citirt werden konnten, da ihre Werke Commentare sind und desshalb von vornherein eine Behandlung in engster Anlehnung an die leicht citirbaren Grundtexte (von Pānini und Yājñavalkya) nicht bloss zulassen, sondern dem Lexicographen geradezu aufnöthigen. Den Grund dafür, warum der eine unserer beiden gefeierten Sammler und Forscher trotzdem auch in diesen Fällen einer inferioreren Methode den Vorzug gab, glauben wir (abgesehen davon, dass der Nestor sich bei seiner eigenen segensreichen Lebensfähigkeit über diejenige eines Benares-Druckes täuschenden Erwartungen hingeben mochte) darin zu erkennen, dass allerdings das im Vorigen als natürlich geschilderte Vorgehen in sehr vielen Fällen sich als nicht präcis genug erwiesen hätte, indem manchmal die über einer einzigen Stelle des commentirten Originals angebrachten Excurse jener Schriftsteller mehrere Seiten beschlagen. Für uns freilich wäre nun indessen dieser Umstand kein Hinderungsgrund, um von dem rationell Gebotenen abzugehen, indem mit Leichtigkeit gerade da, wo die Excurse eine grössere Länge annehmen, die Grantha-Zählung

ergänzend zur Anwendung gebracht werden kann; anstatt Vijnanesv. Quartausg. (1812) II, fl. 46 b, Zeile 11 u. 13 f. oder Octavausg. des II. Theils (1829), Seite 173, Zeile 17 u. Seite 174, Zeile 1 u. 4 würden wir z. B. für den juristischen Terminus adhamana ein ebenso bestimmtes, dabei aber ausserdem auch noch für jede Edition gültiges Citat setzen in der Form Yājñ. II, 113, Vijñ. 149, 152f., 154 (zu lesen: grantha 149, 152 f. u. 154 in Vijñānesvara's Commentar zu Vers 113 des zweiten Theils von Yājñavalkya's Gesetzbuch). Aehnlich möchten wir mit Yajñ. I, 253, Vijñ. 59 auf sapiņdana verweisen; ferner auch mit Pāņ. IV, 1, 93, Vārtt. 13, Pat. 21 auf tādāyani, nicht mit Pat. (Benares 1871) IV, fl. 51 a, Zeile 1 oder mit Pat. (ed. Kielhorn) vol. II, Seite 251, Zeile 1.

Ehe ich nun die Bitte, welche ich im Schoosse dieser Versammlung zu proponiren mir vorgenommen habe, formuliren will, habe ich einige sachliche Erwägungen vorauszuschicken. Einmal ist zu antworten auf ein allerdings sehr unbedeutendes Bedenken, das sich mir selbst schon mit Bezug auf die Durchführbarkeit der Granthen-Citirung erhoben hat und auf das ich auch durch Prof. Weber schon brieflich aufmerksam gemacht worden bin. Wie es in metrischen Texten unächte und zweifelhafte Verse gibt, so stösst man auch in Prosa-Werken auf Zusätze oder Kürzungen, die vermuthlich dem Original nicht angehören und die vielleicht schon durch den Consensus der besten Manuscripte sich als secundär nachweisen lassen. Ist es nun freilich schon an sich geboten, dass man die Granthen-Zählung nicht an unzuverlässigen Editionen vornimmt, sondern sich an die kritisch gesichteten hält und die Numerirung von diesen auf andere überträgt, so ist doch auch bei zwei sorgfältigen Schwester-Editionen eine gewisse Abweichung in der Silbenzahl möglich und sogar wahrscheinlich, welche in ungünstigen Fällen, wo sich keine Ausgleichungen einstellen, sich so vergrössern kann, dass gegen den Schluss hin die Grantha-Zahlen für gewisse Citate nicht mehr in beiden Ausgaben harmoniren. Die hieraus erwachsende Unzuträglichkeit wäre nun aber in Wirklichkeit, soweit ich sehe, nur bei einem einzigen ausserordentlich umfangreichen Prosa-Texte zu gefährden, bei Bana's Kadambari. Abgesehen von der an sich schon kurzen Väsavadatta des Subandhu sind dagegen alle übrigen in Frage kommenden Texte - man denke nun an andere Werke der klassischen Prosa, oder an spätere Texte wie den Sarvadarsanasamgraha, oder an Werke der buddhistischen und jinistischen Literatur (wie Divyavadana. Lalitavistara, Jñātādharmakathā, Bhagavatī und andere) — sie sind alle in verhältnissmässig kurze Capitel eingetheilt, innerhalb welcher bei der Granthen-Zählung keine Disharmonie vorkommen kann. Darnach möchte ich vorschlagen, auch bei der Kādambarī in prophylaktischem Sinne noch eine allgemeinere Theilung vorzunehmen; eine solche ergibt sich in der That auch beinahe von selbst, indem jener

Roman aus mehreren in einander geschachtelten Erzählungen besteht und sich naturgemäss in folgende acht Theile auflöst:

I. Ueberbringung eines Papageien an König Śūdraka.

II. Geschichte des Papageien.

III. Geschichte seiner früheren Existenz als Candrâpīḍa.

IV. Geschichte der Mahāsvetā.

V. Candrapida und Mahāsvetā (Ende des Pūrva-vibhāga).

VI. Candrâpīḍa und Mahāsvetā (Anfang des Uttara-vibhāga).

VII. Abschluss der Geschichte des Papageien.

VIII. Abschluss der Geschichte von Südraka.

Die Kädambari gibt ausserdem noch Gelegenheit, die Frage aufzuwerfen, wie man es mit einigen Strophenreihen halten soll, die sich in diesem Texte je zu Anfang des (nach der vorgeschlagenen Eintheilung) I. und VI. Theiles, sowie auch im Harsha-carita und in Subandhu's Roman vorfinden. Es empfiehlt sich, wie mir scheint, diese Strophen als solche zu zählen, sie aber in der Numerirung der Granthen diesen einfach gleichzusetzen. Auf die zwanzig Strophen, welche die Kädambari eröffnen und welche wir als Käd. I, 1—20 zu citiren hätten, würde also gleich Grantha 21 folgen; ebenso Grantha 23 auf die das Harsha-carita einleitenden 22 Strophen.

In anderer Beziehung ist ferner ein Wort zu sagen über einen Text, der in seiner Abfassungsart ebenfalls ein Unicum ist; ich meine den halb in Prosa, halb in Versen abgefassten medicinischen Text des Susruta. Bei denjenigen Capiteln, die vollständig in Versen geschrieben sind, erhebt sich keine Schwierigkeit; diese sind wie andere rein metrische Texte zu citiren. Anders verhält es sich in den zahlreicheren Fällen, wo innerhalb der Capitel längere Prosa-Stücke mit Strophenreihen abwechseln; da die Verse immerhin zu zahlreich sind, um eine Gleichstellung derselben mit der Prosa zu rechtfertigen, wonach dann einfach nach Granthen durchgezählt würde, so dürfte es passender sein, hier ausnahmsweise nach Gedanken-Abschnitten, die in den beiden Calcutta-Ausgaben stets übereinstimmend durch neue Zeilen markirt sind, sowie, was den metrischen Theil betrifft, nach Strophen abzuzählen, also nach einem Princip zu verfahren, welches z. B. auch von den Herausgebern des Mahā-Bhārata und verschiedener Purāņa befolgt worden ist, wo immer sich neben Versen auch Prosa vorfand 1). Wir hätten also Susr. I, 1, 1-20 (12, 14-16, 18, 20: Strophen); 2, 1-4 (3 u. 4: Str.); 3, 1-54 (1, 45, 52: Prosa); 4, 1-6 (1 u. 3: Pr.);

<sup>1)</sup> In der an den Vortrag sich anschliessenden Discussion hebt Prof. Dr. von Roth hervor, dass auch Caraka's medicinischer Text (von dem die Strassburger Bibliothek bis dahin bloss die paar ersten rein metrischen Capitel besitzt) derselben Behandlung wie Susruta zu unterstellen ist. Den uns zugänglichen Anfang des Textes citiren wir I, 1, 1—139 (Sloken); 2, 1—34 (Sloken); 3, 1—28 (Indravajrä-Strophen). Vgl. übrigens noch das in der nachfolgenden Text-Liste zu Car. Bemerkte.

5, 1-28 (8, 4, 6, 8, 10-22 c, 23, 25-27 c, 28: Str.); 6, 1-23 (1, 2)4-8: Pr.) etc. etc. Zu beachten ist, dass die Adhyaya 45 u. 46 des I. (Sūtra)-Sthāna noch eine Varga-Eintheilung aufweisen, sodass in Citaten aus diesen beiden Capiteln erst die vierte Zahl eine Strophe oder eine Prosa-Stelle (innerhalb eines einzelnen Varga) bezeichnet. Die Namen der Varga sind I, 45, 1 jala-, 2 kshīra-, 3 dadhi-, 4 takra-, 5 navanīta-, 6 ghrita-, 7 taila-, 8 madhu-, 9ikshu-, 10 madya-, 11 mūtra-; I, 46, 1 dhānya-, 2 mānsa-, 3 phala-, 4 sāka-, 5 pushpa-, 6 kanda-, 7 lavaņa-, 8 kṛtanna-, 9 bhakshya-, 10 anupāna-, 11 āhāra-, 12 guna-,

13 āhāra-gati.

Wieder ganz anders stellt sich die Frage bei Texten, in deren Prosa einzelne Verse eingestreut sind. Ausser dem Pañca-tantra. dem Hitopadesa, der Vetāla-pañcavinsatikā, und dem Bhoja-prabandha, zu welchen Werken sich noch einige andere!) stellen lassen, gehören zu dieser Text-Kategorie die Dramen. Dass diese Produkte auch im neuen eben dem Abschluss entgegensehenden lexicalischen Werke des Jubilars noch nach Seiten und Zeilen citirt werden, auch in Fällen, wo (wenigstens für die Strophen) keine Noth vorlag, ist aufrichtig zu bedauern, fällt aber, wie ausdrücklich bemerkt werden mag, nicht dem Verfasser selbst, sondern einigen seiner Mitarbeiter zur Last. Tauchen nicht gerade von Dramen in neuerer Zeit fast alljährlich in Indien neue Ausgaben auf, und bieten nicht eben diese Texte die bequemste Möglichkeit, alle Citate auf die Strophen zu reduciren, deren Abzählung in besseren indischen Editionen schon durchgeführt ist? Zu warnen ist natürlich auch hier vor der Nichtberücksichtigung der Eintheilung in Akte, über welch letztere in einigen früheren Ausgaben bei der Strophen-Zählung einfach hinweggegangen worden ist, sodass die meist im Anfang vorkommenden Textdifferenzen zwischen einzelnen Recensionen durch das ganze Werk hin eine totale Uebereinstimmungslosigkeit in der Zählung verursachen mussten, während bei in jedem Akt neu begonnener Zählung die Abweichungen auf alle Fälle unbedeutend geblieben wären. Massgebend muss also für die Zukunft sein eine Strophen-Zählung, wie sie Mohana-dāsa in seiner Recension des Mahānātaka, Rāmatārana-širomani in derjenigen des Madhus ūdana, Brockhaus im Prabodhacandrodaya, Trimbak Telang im Mudrā-rākshasa, Govinda-deva im Bāla-Rāmāyaņa, Jīvananda Vidyāsāgara in der Priyadaršikā, Vishņu-Parašurāma im Pārvatī-pariņaya, Satyavrata Sāmasramin im Dhūrtasamāgama (Pratnakamranandinī, Jahrgang 1874) eingeführt haben. Eine Reduktion nun aller Citate solcher Texte

<sup>1)</sup> z. B. Kuvalayananda und alle Campū-Texte, von welch letzteren man in der nachfolgenden Text-Liste Madhava-campu und Candrasekhara-campū vorfinden wird.

auf die Strophen-Nummern ist in verschiedener Weise zu erzielen; als eine der einfachsten unter den denkbaren Methoden empfiehlt sich vielleicht die, Bruchzahlen anzuwenden, um die zwischen zwei Strophen, die man als Zähler und Nenner zu sehreiben hätte, befindliche Prosa-Stelle anzudeuten: das Citat Sak. VII, 30 würde also besagen, das gemeinte Wort fände sich zwischen den Strophen 30 u. 31 im VII. Akte der Sakuntalä. Scheint eine solche Angabe wieder zufällig wegen der Länge des betreffenden Prosa-Stückes nicht präcis genug zu sein, so wird man gut thun, auch hier die Granthen-Zahl beizufügen: ein für das Compositum vana-grahana (in Prākṛt vaṇa-ggahaṇa) gegebenes Citat Śak. II,  $\frac{0}{1}$ , 6 würde Grantha 6 der den II. Akt der Sakuntala einleitenden Prosa bezeichnen. Man wird übrigens bemerken, dass die Citirungs-Methode mit Bruchzahlen der Kürze wegen auch für alle commentirenden Texte, die ein metrisches Original strophenweise oder zeilenweise in sich bergen, vorzüglich passt; also Citate aus Commentaren der rhetorischen und dramaturgischen Texte (Dasa-rūpa, Kāvya-prakāša, Sāhitya-darpaņa etc.) sowie auch z. B. aus dem vorhin schon erwähnten Vijñanesvara lassen sich mit Umgehung der Abkürzung "Sch." (für Scholium resp. "Vijñ.") kürzer in folgender Weise geben: Dasar I,  $\frac{14}{15}$  (für Dasar I, 14, Sch. oder für Dasar., ed. Hall, Seite 7, Zeile 21) = Sāh. VI,  $\frac{49}{50}$  (für Sāh. VI, 49 Sch. oder für Sāh., ed. Roer, Seite 136, Zeile 10); so würden die beiden oben aus Vijnanesvara gegebenen Citate auch Yajn. II,  $\frac{113}{114}$ , 149 und I,  $\frac{253}{254}$ , 59 lauten können; wir nennen noch pratyavaskandana, Yājñ. II,  $7\frac{a}{b}$ , 7—15 (Kāty. u. Nār.) und chandoga-śruti, Parās. II,  $\frac{15}{111}$ , 3, 6 (d. h. grantha 6 im 3. [snātaka-]prakarana von Mādhava's zwischen Parās. II, 15 und III, 1 beigebrachten Excursen, in Candrakanta Tarkalamkara's Calcutta-Ausgabe Seite 461, Zeile 3).

Meine Herren! Sie haben nach dem Auseinandergesetzten schon Alle selbst errathen, worauf meine Bitte nun abzielt. Sie wissen, dass ich es auch gewagt habe, unter die Lexicographen zu gehen, und hätt' ich auch wirklich wegen der höchst bescheidenen Anfänge meiner diesbezüglichen Thätigkeit allen Grund, davon zu schweigen, so bin ich doch genöthigt, darauf hinzuweisen, da ich gewissermassen ein Schutz- und Trutz-Bündniss zwischen den Lexicographen und Editoren der Folgezeit anzuregen mich bestrebe. Sie sind wohl im Verlauf meiner Darlegungen zu der Ueberzeugung gekommen, dass wir mit Bezug aufs Citiren einen neuen Modus vivendi inauguriren müssen, und da handelt es sich nun freilich in erster Linie darum, dass Editionsarbeit und Lexicographie sich einträchtiglich mit einander ins Einvernehmen setzen, dass Herausgeber am Kopf oder am Rande ihrer Editionsseiten, eventuell auch durch

Sternchen über dem Anfang oder Ende der einzelnen Granthen, eine bestimmte Markirung anbringen, die dem Compilator eines Wörterbuches die Texte in einer rationellen und definitiven Weise Weise zu citiren gestattet, dass aber auch die Männer der Sammlung, Ordnung und Sichtung sich dann an die gegebene Norm halten und nicht auf Kosten anderer gewisse Spezial-Editionen bevorzugen. Wie's dann die genannten Gelehrten-Kategorien treiben - und namentlich auf die Editoren kommt es an -, so treiben's auch die Uebrigen; der Gewinn wird sein Schonung der Kräfte und leichtere Concentration derselben auf wichtigere Gegenstände.

Möge die verehrte Versammlung über jeden einzelnen Vor-

schlag eine Discussion eröffnen:

über die Einführung der Granthen-Citirung für nichtvedische Prosa-Texte, die im Gegensatz zu den vedischen bekanntlich durchgängig keine bis in's Einzelne gehende Eintheilung aufweisen.

über die auf Dramen und einige wenige von einzelnen Strophen durchzogene Prosa - Werke anzuwendende Citirung nach Strophen und prosaischen Zwischenstücken,

über die Ausnahme-Behandlung des Susruta (eventuell auch das Caraka) und eine allgemeine Eintheilung der Kadambari.

Die Erledigung der gewünschten Discussion würde dann als solche, wie wir hoffen, eine Bitte an künftige Editoren involviren, nämlich die Bitte um Berücksichtigung der Vorschläge, welche die Genehmigung und Unterstützung der orientalischen Sektion unserer Philologen-Versammlung gefunden hätten.

### Nachschrift.

Aus der über den Vortrag eröffneten Discussion mag hervorgehoben werden, dass die Versammlung unter der Wortführung der Professoren von Roth, Gildemeister, und Kuhn den Vorschlägen ihre volle Aufmerksamkeit schenkte. Ein Bedenken wäre nach Prof. von Roth freilich durch die höheren Druckkosten gegeben, welche eine Markirung der Granthen in irgend welcher Weise zur Folge haben müsste; indessen hätten sich gewisse Erschwerungen des Druckes (wie z. B. die Anbringung der Hymnen-Zahlen am Rande der Atharva-Ausgabe) schon immer als zweckmässig und geboten herausgestellt. Prof Gildemeister wünscht namentlich, dass einmal mit einer Muster-Edition ein Anfang in der Durchführung der empfohlenen Methode gemacht würde 1). Prof. Kuhn erinnert

<sup>1)</sup> Diesem Wunsche wird, was hier schon mittheilen zu können mich mit besonderer Genugthuung erfüllt, in Kurzem Rechnung getragen werden durch die im Druck befindliche Harshacarita-Ausgabe von Dr. Aloys Führer. Ich verdanke es der gütigen Vermittlung von Dr. R. Rost in London, dass ich Dr. Führer brieflich noch rechtzeitig für die Neuerung gewinnen konnte; und dass dieser Herausgeber so bereitwillig auf meinen Vorschlag einging,

an die in buddhistischen Prosa-Texten öfter wiederkehrenden identischen Stellen, welche in den Manuscripten in der Regel abgekürzt sind und demnach wohl bei der Granthen-Zählung nicht auszuzählen wären; wie der Referent noch ausführt, trifft ganz dasselbe zu auf die Jaina-Texte, wo natürlich die durch vannao, jāva, und ähnliche redactionelle Kürzungen angedeuteten Textstücke nicht in extenso mit gerechnet werden dürfen. Derselbe stellt im Uebrigen in Beantwortung einer Aeusserung von Prof. von Roth fest, dass nach Jacobi's Einleitung zum Kalpa-Sûtra die Granthen-Zählung in den kanonischen Jaina-Texten wahrscheinlich schon von dem Schlussredactor Devarddhiganin, also schon vor weit mehr als tausend

Jahren, durchgeführt worden ist 1).

Probeweise und um die Einführung der vorgeschlagenen Citirungs-Methoden zu erleichtern lasse ich schliesslich noch einige für die Vorrede des genannten in Arbeit befindlichen Sanskrit-English-Wörterbuches bestimmte Angaben folgen, von denen die auf die Kādambarī und die Mitâksharā bezüglichen nebenbei den Zweck haben, die Benutzer des grossen und kleinen Petersburger Wörterbuches in Stand zu setzen, auch in andern Ausgaben als in den daselbst citirten nicht mehr erhältlichen die gegebenen Citate aufzufinden. Wenn ich unter diese Proben auch Texte wie Aitareya-Āranyaka, Samhitā Upanishad, Pravarâdhyāya. Bhāyaprakāša und Krshisamgraha aufnehme, so soll damit nur angedeutet werden, wie vollständig auch bei diesen und ähnlichen Texten, welche in den Petersburger Wörterbüchern ebenfalls nach Seiten (und Zeilen) citirt werden, die durch die Texte selbst an die Hand gegebene natürliche Citirungsmethode ausreicht. Im Interesse der Benutzer jener beiden Wörterbücher sind auch noch Manu und Nārada in die Liste eingereiht worden, und schliesslich habe ich der Vollständigkeit wegen auch einige von den nach Aufrecht's und Weber's Catalogen benutzten Werken mit aufgenommen. Bei der Granthen-Abzählung sind die Titel am Anfang oder Schluss von Capiteln nie mitgerechnet worden; Abkürzungen sind: Adhy(āya), Gr(antha). Introd(uctio, Einleitung), Kh(anda). Paricch(eda), Pr(osa), Prak(arana), Str(ophen), Ucchv(asa), Ull(asa). Adhy (ātma) R(āmāyaṇa), Introd. (phala-stuti "61ster Adhy.")

und VII Kh. mit 7, 9, 10, 9, 5, 16, 9 Adhy. Ād (it va) P (urāna), LXVIII Adhy. (nach Burnell's Cat.)

danke ich ihm umsomehr als vermuthlich durch seinen Vorgang auch andere indische Editoren an die ich mich ausserdem auch noch durch eine Uebersetzung des Vortrags ins Englische zu wenden gedenke, auf die Neuerung aufmerksam werden und ihr allmählig Eingang verschaffen dürften. Im Uebrigen bin ich dankbar für jede Mittheilung über in Vorbereitung befindliche Editionen von Texten auf die sich mein Vortrag bezieht.

<sup>1)</sup> Wie alt die Granthen-Abzählung von buddhistischen Texten ist, scheint noch nicht untersucht worden zu sein; einige Spuren erwähnen wir im Folgenden unter Divyavadāna, unten S. 176; in der Jātaka-mālā sind nach Kern's freundlicher Mittheilung Jat. XXIII-XXXIV (Schluss) abgezählt.

Ag(ni)P(urāṇa), CCCLXXXII Adhy. In Folge eines Versehens des Herausgebers Raj. Lala Mitra hat die Zahl CCXX für zwei Adhy. zu gelten; das Pariser MS. hat 368, das Wilkins'sche 353 Adhy. Ait(areya) Ār(anyaka). die V Āranyaka sind eingetheilt in Adhy., Kh., und (vom Herausgeber Raj. Lala Mitra numerirte) Sätze. Die Numerirung der Kh. p. 79-95 der Edition ist nach der ihr vorausgeschickten Inhaltsang, zu corrigiren: p. 78 f. I, 3, 5; p. 83 I, 3, 6; p. 84 I, 3, 7; p. 87 ff. I, 3, 8. Anargh (arāghava), VII Acte mit 57, 87, 61, 69, 48, 84, 153 Str. Ārsh (eya) Br (āhmaņa), III Prapāth. mit 28, 25, 29 Abschnitten. Ashtang (ahrdaya), VI Theile (V Sthana und VI. das Uttaratantra) mit 30, 6, 16, 22, 6, 40 Adhy., in Str. Ashţāv(akra) S(amhitā, adhvātma-sāstra), XXI Prak., in Str. Bālar (āmāyaṇa), X Acte mit 63, 63, 89, 78, 77, 71, 90, 86, 59, 105 Str. Bharat (aka-dvātrinsikā), XXXII kurze Erzählungen. Bharg(ava) P(urana), II Kh., II mit 40 Adhy. (nach Burnell's Cat.) Bh(āva)pr(akāsa), Introd. (91 Str.) und VIII Prak.: I—IV mit 30, 386, 80, 349 Str.; V mit 264 Str. und mit selbst wieder in Str. abgetheilten 23 Varga und 8 weiteren Capiteln (24-31); VI mit 123 Str.; VII mit 85 und VIII mit 2 Adhikāra. V, (varga) 1-23 und (cap.) 24-31 haben felgende Str.-Summen: 1. harītakv-ādi-261 15. takra-18 2. karpūrādi 131 16. navanīta-6 17. ghṛta-20 3. gudūcy-ādi-. 309 . 4. pushpâdi-69 18. mūtra- . . . 7 75 19. taila- . . . . . 27 5. vatâdi- . 6. phala-150 20. samdhāna- . . . 35 21. madhu- . . . . 29 7. dhātv-ādi-199 33 8. dhānya- . 91 22. ikshu-9. śāka- . . . 122 23. anekârtha-nāma-, in Pr., 132 70 Gr. 10. mānsa-24. māna-paribhāshā . . 28 11. krtânna- . . 181 12. vāri- . . . . . 84 31. bheshaja - bhakshana-13. dugdha- . . . . 46 samaya &c. 20 24 14. dadhi-79 253 40 28. pañca karmāņi (1-34 a vamana, - 81 virecana. -136 a anuvāsana, -189 nirūha, -251 nāvana) 251 149 85

VII, (adhik.) 1 und 2 haben 76 und 15 oder (die beiden Schlussstrophen mitgerechnet) 17 Str.

Nur nebenhin erwähnen wir noch eine allgemeine Eintheilung des ganzen Textes in drei Kh., von denen das erste (pūrva-) Prak. I-VI umfasst, die beiden andern (madhya- und uttara-) den Prak. VII und VIII entsprechen. In der Strophen-Numerirung sind selbstverständlich die sehr zahlreichen metrischen Citate mitgerechnet worden, ebenso Strophen, deren Bau mehr als bloss die oft zu beobachtenden leichteren Unregelmässigkeiten aufweist, zu welch letzteren wir z. B. zählen, dass die beiden Hälften von Arva-Strophen nicht selten gleiche Structur haben oder dass die eine Hälfte um einen Fuss zu lang oder zu kurz ist; die gröberen Defecte dürften übrigens gelegentlich der Edition zur Last fallen, da dieselbe auch sonst an verschiedenen Mängeln leidet und im Uebrigen selbst metrisch tadellose Verse (vgl. VII, 31, 30) zuweilen arg entstellt; wir haben auffälligen Strophen-Bau VII, 8, 217. 223. 265; 13, 24; 14, 13 (cf. 13, 26); 16, 64; 18, 129 (halbe Āryā?) 130, 133; 32, 6; 42, 6; 50, 43; VIII, 1, 69-71. Eine Verbindung von heterogenen Vershälften (halb Śloka, halb Aryā) zeigen VII, 38, 61 u. 42, 45. Nur halb sind die Strophen IV, 121 u. 314; V, 29, 52; VI, 44 und 58; VII, 1, 275; 6, 4; 8, 150. 233. 257; 14, 4; 15, 4; 20, 45; 24, 41; 36, 4. 5. 77; 41, 5. 13. 16. 18; 42, 14. 18; 44, 19; 58, 10; 61, 30; 76, 59. 60. 61; 79, 146; 81, 2. 18; 83, 74. Nicht halbe Strophen, sondern überzählige Vershälften sind überall da angenommen worden, wo eine Anlehnung an vorhergehende oder folgende Strophen möglich war: drei Vershälften zeigen also II, 5. 26. 44. 110. 125. 204. 218. 250. 273. 302; III, 9 und 58; IV, 17. 115. 218. 226. 282; V, 181; 1, 222; 2, 131; 3, 219. 290. 308; 4, 64; 6, 11. 36. 124. 133. 150; 7, 12. 21. 31. 35. 41. 46. 63. 83. 95. 101. 108. 119. 126. 192; 12, 1. 61; 13, 13; 15, 18; 18, 2. 5; 19, 25; 21, 11; 22, 30; 24, 28; 26, 42. 77. 100. 126. 142. 167. 213. 224. 232; 27, 194; 29, 149; 30, 77; 31, 2; VI, 28. 40. 52. 70; VII, 1, 61. 114. 124. 216. 233. 263. 356; 2, 14; 3, 32; 4, 18; 8, 75. 130; 10, 81; 11, 1; 13, 41; 14, 12. 58. 81. 101. 117; 16, 56. 83; 17, 149. 153; 18, 8. 57. 124; 19, 3; 20, 17. 58; 21, 7. 22. 88; 22, 2. 9; 23, 5. 15. 46. 52. 79; 24, 12. 13; 26, 28. 47; 27, 17; 28, 21; 29, 7. 20; 30, 2. 11. 13. 16; 31, 37; 32, 10. 57. 65. 94; 34, 1. 3. 67; 36, 21. 67. 116. 141. 184. 211. 307. 313; 37, 26, 34; 38, 70. 85; 41, 3. 4. 46. 51. 78. 81. 92. 154. 192. 196. 202. 204; 42, 48, 73; 43, 17, 43; 44, 14, 17, 29, 43; 45, 17; 46, 5, 15; 47, 22. 30. 34. 54; 48, 15. 36; 49, 46. 62. 79; 50, 4. 45. 66. 123; 51, 28. 42; 52, 4. 27; 53, 19. 21. 26. 34; 54, 3. 27. 37; 55, 4. 36; 56, 11; 57, 14; 58, 6. 18. 20; 59, 13. 105; 60, 18; 61, 1. 10. 13. 29. 35; 62, 4; 63, 4. 14; 64, 4; 65, 2; 66, 6. 64. 67. 110. 155; 67, 15; 70, 11; 72, 49; 74, 46. 129; 75, 7; 76, 19. 32. 57. 66. 68. 71. 76. 113. 135. 142. 150. 210. 238; 77, 11. 17. 19. 23. 43. 54;

78, 4. 15; 79, 36. 113. 134. 147. 160; 80, 14. 24. 28. 36. 50. 76; 81, 1. 3; 83, 7. 168; 85, 15. 153; VIII, 1, 22. 37. 57.

Bhojapr (abandha), 326 Str. und durch Bruchzahlen citirte Zwischenstücke in Prosa. Die letzten Str. auf je 5 Seiteu von Jīvānanda Vidyāsāgara's Ed. (Calc. 1872) sind:

(8. 5 - 50) 18. 36. 52. 75. 91. 109. 137. 148. 153. 169.

(S. 55—105) 185, 202, 216, 232, 250, 264, 276, 291, 301, 313, 320,

Es ist zu beachten, dass in der genannten Ausg., mit deren Text diejenige von Benares (samvat 1925) vollständig übereinstimmt, die Str. 86, 149 (Prākṛt), 174, 175, 205 wie Prosa gedruckt sind, ferner dass 293 drei Vershälften hat und dass die zweite Hälfte von 304 und 305, als identisch mit derjenigen von 303, im Texte nicht ausgeschrieben ist.

Brahmāṇḍa P(urāṇa), Adhy. 61 ff. = AdhyātmaRāmāy., q. v. Brahma P(urāṇa), II Kh. ( $\Pi$ : uttara·) mit 120 (?) und 37

Adhy., in Str.

Brahmav (aivarta) P (urāṇa), IV Kh. (brahma-, prakṛti-, gaṇeśa-, kṛshṇajanma-) mit 30, 64, 46, 132 Adhy.

Brahmôtt(ara) Kh(anda, aus dem Skanda P.), XLIII Adhy. Ueber das Verhältniss dieses Textes zu zwei kürzeren Recensionen desselben ist Aufrecht's Cat. p. 75 a nachzusehen.

 $B_{!}(had) A sh t \bar{a} v (a k r \bar{a} y a) S (a m h i t \bar{a})^{1}$ , VI Adhy. mit 130 (?),  $243^{1}/_{2}$ , 73,  $39^{1}/_{2}$ , 63, 54 Str.

Bṛ(han) Nār (adīya) P(urāṇa), XXXVIII Adhy. mit den aus Weber's Catalog zu entnehmenden Strophen-Summen.

Candak(ausika), V Acte mit 29, 34, 36, 36, 31 Str.

Candras (ekhara-campū), Introd. (47 Str.) und IX Ucchv. mit 9, 177, 260, 388, 374, 1182, 162, 59, 36 Str.; dazu zu jedem Ucchv. eine Schluss-Str. In Satyavrata-sarman's Ed. (Pratnakamranandinī, Jahrg. 1873 u. 1874) sind die Str. von Introd. u. I—III nicht durchgezählt, ferner sind in IV die Zahlen 130—139 wiederholt und die Str. 342—344 als sechs Str. (332—337) gezählt; sonst adoptiren wir trotz verschiedener Ungenauigkeiten des Herausgebers Strophen-Zählung; zu beachten ist dabei indess noch, dass S. 114, Z. 8 die Zahl 1000 (statt 900) und S. 161, Z. 2 die Zahl 100 (statt 1200) stehen sollte. Prosa-Stücke werden mittelst Bruchzahlen citit.

Car(aka-samhitā), VIII Sthāna mit 30, 8, 8, 8, 12, 30<sup>2</sup>), 12, 12 Adhy. Seitdem Seite 166 n. geschrieben ist, hat die Strassburger Bibl. auch den Anfang einer Bombay-Ausg. ("B"; von Ananta Moresvara Kunṭa, 1877) erhalten, der ziemlich viel weiter reicht, als das bisher vorhandene mit Gangādhara Kaviratna's Comm. versehene Anfangs-Stück der Calc.-Ausg. ("C".

Diese Samhitā ist eine von der Art der zum SkandaP. gehörigen; sie hat keine Beziehung zur AshtāvS.

<sup>2) 19</sup> ist in C2 unnumerirt, 20-29 als 18-27 gezählt.

samvat 1925). Es ist sehr erfreulich, zu sehen, dass B die von uns für Susr., resp. von Prof. Roth auch für Car., als wünschenswerth hingestellte Zählungs-Methode bereits eingeführt hat: Prosa-Abschnitte und Str. sind je innerhalb der einzelnen Adhy, promiscue fortgezählt. In den ersten 16 Adhy, finden sich folgende Summen von Str. und Prosa-Stücken: 139, 34, 28, 24 (1 u. 5-17 : Pr.), 100 (1 : Pr.), 50 (2-6 : Pr.), 67, 6 (1 : Pr.), 26, 21 (1-3 : Pr.), 51 (1-3, 5, 15, 25-34, 36,41: Pr.), 14 (1-11: Pr.), 98, 69 (39-44: Pr.), 23 (1-15: Pr.), 38. Von 50 zu 50 Seiten (d. h. auf den Seiten 50, 100, 150, etc. bis 500) werden in C tolgende Str. oder Prosa-Stellen ausgehoben oder commentirt: I, 1, 41. 47. 48. 50. 54. 55. 80-82 a. I, 3, 2. I, 4, 16, 3 f. I, 5, 40 b u. 41 a. In B ist I, 1, 19 f. durch fünf im Wortlaut abweichende Vershälften vertreten; zwischen 23 und 24 ist daselbst eine Str. eingeschoben; 54 steht in C nur im Comm.; ebenso ist 84 a im Text von C vergessen; I, 2, 30 f. sind in B als eine Str. gezählt; I, 4, 4 b fehlt in B, wesshalb daselbst die Abschnitte 5-12 um eins und die folgenden, da die Zahlen 10-12 irrthümlich wiederholt sind, um vier niedriger numerirt sind; zwischen I, 5, 44 u. 45 sind in C vier Str. eingeschoben; in B ist die Zahl 72 wiederholt 1).

Daiv(ata) Br(āhmana), III Kh. mit 26, 11, 25 Sätzen.

Das (akumāra-carita), XIII Ucchv. (von denen I-V die Pūrvapīthikā bilden) mit 225 (1: Einleitungsstr.), 88, 65, 120, 183, 119, 454, 237, 192, 164, 337, 165, 310 Gr.; Ucchv. I-VIII sind nach Bühler's, IX-XIII nach Wilson's Ausg.

abgezählt.

Dasar (ūpa), IV Pariceh. mit 67, 72, 76, 86 Str.; Dhanika's Comm. ist mittelst Bruchzahlen nach Zwischenstücken citirt. Im Gegensatz zu Hall, setzen wir, da sonst keine Nöthigung vorliegt, bloss für I, 66; IV, 27. 34. 48. 49. 84 Strophen mit drei Vershälften an, so dass unsere Strophenzahlen von I, 16 a ab successive um 1/2 bis 6, von II, 3 a ab um 1/2 bis 5, von III, 7 a ab um  $\frac{1}{2}$  bis 7, von IV, 5 a ab um  $\frac{1}{2}$  bis 6 höher sind als diejenigen in Hall's Ausg.

Devībh (āgavata) P (urāņa), III Skandha mit 20, 12, 19 (?) Adhy.

Devī Māh (ātmya), s. MārkP.

Dhanami (ayavijaya), ein Vyāyoga-Drama mit 89 Str.; der halbe Śloka nach Str. 4 ist nicht mitgezählt.

Dhūrtas (amāgama), II Samdhi (Halb-Acte) mit 35 u. 14 Str. Divyav (adāna), XXXVIII Avadāna, I—XVI mit 438, 592, 213,

<sup>1)</sup> Bei der Correctur wird mir Jīvananda Vidyasagara's vollständige Calc.-Ausg. ("C2", 1877) zugänglich; nach ihr sind die oben im Texte gegebenen Zahlen berichtigt worden; B ist oft ausführlicher, hat z. B. in I, 7:79 in I, 13:116 Str., in I, 27 deren 50 mehr als C2.

 $85\,^1\!/_2\,,\ 35\,^1\!/_2\,,\ 101,\ 203\,,\ 636\,,\ 137\,,\ 89\,,\ 122\,,\ 447\,,\ 518,\ 48\,^1\!/_2\,,\ 25\,,\ 47,\ XXIV\ u.\ XXV\ mit\ 46\,^1\!/_2\ u.\ 25\,^1\!/_2,\ XXXIV\ mit$ 341/2, XXXVII mit 7731/2 Gr. Die am Schluss der MSS. für etwas mehr als die Hälfte der Avad. angegebenen Grantha-Summen sind aus den Fussnoten der Ed. zum Theil nicht genau zu eruiren; wir geben die unsicheren Zahlen in fetter Schrift: III 228, VI 99, VII—XXV 204, 635, 129, 92, 115, 451, 731 (statt 518!), 53, 18, 47, 491, 585, 526, 123 (173?), 263, 268, 290, 48, 28, XXXI 161, XXXVI u. XXXVII 272 (statt 540!) u. 782.

- Gan(esa) P(urāna), II Kh. mit 93 u. 156 (nach Burnell's Cat. mit 82 u. 166) Adhy.
- Ganit (âdhyāya), IV Adhy., deren I. u. IV. in 7 und 9 kleinere Adhy, zerfallen; IV hat keinen Gesammttitel. Der Comm. ist mittelst Bruchzahlen nach Zwischenstücken zwischen Str. oder Strophen-Hälften citirt.
- I, 1 kāla-mānâdhy. . 351)Str. IV, 1 parvasambhavådh. 5 Str. 2 grahabhagana-m. 14 2 candragrahanadh. 39 3 grahânayanâdhy. 20 3 sūrvagrahanadh. . 253), 4 grahacchāyadh. . 16 4 kaksh. grahân. . 9 5 grahodayâstâdh. . 12 5 pratyabdasuddhi 27 6 śrngonnatyadh. . 12 6 adhimāsâdi-nirņ. 8 7 bhūparidhi . . 10 " II grahaspasht. . . . 77²) " 7 grahayutyadh. . 9 8 bhagrahayuty-adh. 21 III triprasnadh. . . . 109 " 9 pātâdhy. . . . 21 , GayaMāh., s. VāyuP.
- Gol(âdhyāya), XIV Adhy. und Schluss in 7 (als XIV, 26-32 [bei Bāpū Deva als XIII, 58—64] gezählten) Str. Bei Wilkinson (Calc. 1842) sind Adhy. VIII u. X als solche numerirt. 76 Str. I golonrasansa 9 Str | VIII grahana-v

| 1 golaprasansa 9 Sur. vili granaņa-v.       | 0   | <br>10 OIL   |
|---------------------------------------------|-----|--------------|
| II svarūpaprašnādhy 10 " IX udayāst .       |     | <br>24 ,     |
| III bhuvanakoša 694), X šṛngonnati          | -v. | . 6 ,        |
| IV madhyagati-vās 255), XI yantrādhy.       |     | $65^{6}$ ),  |
| V chedyakâdh 44 "   XII ṛtuvarṇans          |     | . 15 "       |
| VI golabandhâdh 31 " XIII prasnâdhy         |     | $.56^{7})$ , |
| VII triprašna-vāsanā . 49 " XIV jyotpatti . |     | . 25 "       |

H (arsha) car(itra), VIII Ucchv., I u. II mit 5341/2 u. 509. V mit 503 Gr.; die Einleitungs-Str. sind immer als einfache Gr.

<sup>1)</sup> Mit den 3 Einleitungs-Str., welche Bāpū Deva Sāstri in seiner Ausg. (Benares 1866) nicht mitzählt.

<sup>2)</sup> In Wilkinson's Ausg. scheinbar bloss 76, da die Zahl 65 doppelt steht.

<sup>3)</sup> Die letzten sechs Str. rechnet Bāpū Deva nicht zum Text.

<sup>4)</sup> Bei Wilkinson 65, indem er 58-61 nicht zum Text rechnet.

<sup>5)</sup> Bei W. 24, weil die Zahl 22 wiederholt ist.

<sup>6)</sup> Bei W. (ohne die udāharaņāni: 45 b-47 a, 50 f., 54-56) 58.

<sup>7)</sup> Bei B. D. eine zwischen 51 und 52 stehende Str. mehr.

gerechnet. I u. II sind nach der im Druck befindlichen Ausg. von Führer, V nach der im F. A. Sanskrit Course (Part I, Benares 1883) erschienenen Ausg. dieses Ucchv. abgezählt.

Hāsy(arnava), II Acte mit 52, 34 Str.

Hathapr(adīpikā), IV Upadeša mit 72, 76, 100, 83 Str.

H (e mādri's) cat (urvargacintāmaņi), III Kh. mit 13, 32,? Adhy. oder Prak.; sonach adoptiren wir die Reihenfolge, welche die Ausg. in der Bibl. Ind. den drei bis dahin bekannt gewordenen Kh. gibt, während nach dem Autor dieselben freilich als II, I, V zu citiren wären. I hat 111, 58, 966, 155, 1300. 432, 1494, 569, 503, 218, 1097, 316, 1411 Str.

Hit (opadesa), Introd. mit 48 Str., u. IV Kathasamgraha mit je einer (als I, 1; II, 1; III, 1; IV, 1 citirter) Einleitungs-Str. und mit 9, 12, 9, 13 nach Str. und Prosa-Zwischenstücken citirten Fabeln. Die Basis für die Fabel-Zählung war Schlegel's, für die Strophen-Zählung Johnson's Text in der 2. Ed.

| _    |      |       |      | 0      |      |       |      |
|------|------|-------|------|--------|------|-------|------|
| Fab. | Str. | Fab.  | Str. | Fab.   | Str. | Fab.  | Str. |
| I, 1 | 3    | II, 1 | 27   | III, 1 | 4    | IV, 1 | 3    |
| $^2$ | 52   | 2     | 1    | 2      | 9    | 2     | 1    |
| 3    | 1    | 3     | 53   | 3      | 5    | 3     | 1    |
| 4    | 56   | 4     | 7    | 4      | 9    | 4     | 4    |
| 5    | 3    | 5     | 21   | 5      | 3    | 5     | 4    |
| 6    | 59   | 6     |      | 6      | 34   | 6     | - 1  |
| 7    | 33   | 7     | 1    | 7      | 42   | 7     | 4    |
| 8    | 6    | 8     | 2    | 8      | 7    | 8     | 5    |
| 9    | 14   | 9     | 6    | 9      | 44   | 9     | 33   |
|      |      | 10    | 2    |        |      | 10    | 1    |
|      |      | 11    | 27   | 1      |      | 11    | 7    |
|      |      | 12    | 36   |        |      | 12    | 32   |
|      |      |       |      |        |      | 13    | 39   |
|      |      |       |      |        |      |       |      |

Kād(ambarī), VIII aus dem Inhalt abzuleitende Theile (s. oben S. 166) mit 291 (1—20: Einleitungs-Str.),  $618\frac{1}{2}$ , 1712, 713, 1261, 1992 (1-8: Einleitungs-Str.), 243, 177 Gr., die nach Peterson's Ed. abgezählt und von dieser auf die von Kern¹) für Boehtlingk excerpirte Calcutta Ausg. (Samvat 1919) übertragen sind. Peterson's Seiten schliessen mit folgenden Granthen-Nummern, bei denen, damit je 20 auf einer Zeile Platz finden,

12 Bd. XLII.

<sup>1)</sup> Dieser Gelehrte hat, nachdem sich uns herausstellte, dass in Europa vermuthlich nur das British Museum noch ein zweites Exemplar der betreffenden Ausg. besitze, die Freundlichkeit gehabt, uns sein eigenes Exemplar für einige Tage zu überlassen. Es ist diese Ed. selbst Peterson unbekannt geblieben; beachten wir ausserdem noch, dass dagegen z. B. die königl. Bibl. in Berlin (nach einer freundlichen Mittheilung von Klatt) ausser Peterson's Ed. noch zwei andere Calcutta und zwei Madras Ausgaben des Textes birgt, so leuchtet ein, dass in diesem Falle Kern's Citirung nach Editionsseiten ebenso getährlich ist, wie wenn man z. B. das Dasakumara-caritra nach den Seiten und Zeilen irgend eines Berliner oder Londoner Manuscriptes eitiren wollte.

die Hunderter weggelassen sind; wo Granthen-Ende genau mit dem Seiten-Ende zusammenfällt, ist die Zahl fett gedruckt.

1, 4. 9, 14, 19, 35, 54, 75, 94, 16, 36, 57, 76, 95, 15, 35, 55, 76, 91, II, 21, 42, 1--20 S 61, 82, 2, 23, 43, 64, 84, 4, 24, 45, 66, 83, 2, 23, 42, 62, 83, 4, 25, 46, 8 21 - 4041-60 66, 87, 7, 26, 45, 65, 84, 4, 19, III, 21, 42, 62, 82, 3, 22, 41, 62, 82, 2, 21, 39. 59. 77. 97. 16. 35. 55. 76. 96. 16. 37. 58. 77. 97. 17. 37. 55. 75. 96. 16. 61-80 81-100 36. 55. 75. 94. 13. 34. 55. 77. 99. 20. 40. 60. 80. 0. 20. 39. 59. 79. 99. 20. 101-120 **39**, 57, 77, 97, **16**, 35 53, **72**, 92, 11, 30, 50, **70**, 90, **10**, 31, **49**, **69**, 89, 8. 121-140 26, 47, 68, 87, 7, 28, 50, 71, 91, 12, 33, 52, 72, 91, 9, IV, 15, 33, 55, 76, 97. S. 141-160 16, 36, 56, 75, 94, 11, 30, 50, 68, 88, 6, 25, 46, 66, 85, 4, 23, 43, 62, 82, 8. 161—180 2. 22, 41, 60, 80, 99, 18, 37, 55, 75, 98, 13, V, 19, 38, 57, 76, 95, 15, 34, 58, S. 181-200 72, 92, 11, 31, 51, 71, 91, 12, 31, 50, 69, 88, 8, 27, 46, 65, 83, 2, 21, 40, S. 201—220 60, 80, 98, 17, 37, 56, 76, 95, 14, 34, 54, 73, 93, 12, 33, 53, 73, 94, 14, 33, 8. 221 -240 52, 71, 92, 13, 34, 55, 76, 97, 16, 35, 52, 72, 90, 9, 27, 46, 61, —, VI, 4, 11, 8 241-260 32, 49, 69, 87, 7, 25, 45, 64, 83, 2, 22, 41, 62, 82, 1, 19, 38, 57, 76, 95, S. 261-280 14, 32, 50, 69, 87, 5, 23, 43, 62, 82, 2, 22, 42, 61, 78, 97, 15, 33, 51, 70, 8. 281-300 90. 9. 29. 48. 66. 85. 3. 22. 40. 59. 77. 96. 14. 32. 52. 69. 89. 7. 27. 47. 8 301-320 67, 87, 7, 25, 45, 66, 85, 5, 23, 44, 63, 82, 1, 20, 38, 58, 77, 97, 15, 33, 8. 321-340 51. 69. 87. 7. 26. 45. 65. 84. 3. 22. 42. 61. 79. 98. 15. 33. 52. 71. 89. 9. 8. 341—360 27. 47. 65. 85. 92. VII, 18. 36. 54. 73. 92. 10. 29. 48. 66. 84. 4. 22. 40. 43. VIII, 19. S. 361-369 38. 59. 79. 97. 16. 35. 53 73. 77.

In derselben Weise schliessen die Seiten der erwähnten, vom VI. Theil ab mit einer neuen Pagination versehenen, Calcutta-Ausg. mit folgenden Granthen-Nummern:

mit folgenden Granthen-Nummern: I, 4a. 10a. 16a, 25, 42, 58, 76, 94, 12, 30, 48, 65, 80, 97, 15, 33, 51, 68, 85, II, 12, 1-20 30. 48. 65. 84. 3. 21. 38. 56. 74. 91. 10. 28. 46. 65. 81. 97. 15. 32. 50. 68. S 21 - 4086. **3**. 21. 39. 56. 73. 92. 10. 27. 44. 61. 78. 95. 13. III, 13. 31. 50. 67. 84. 1. S. 41-60 S. 61 - 8018. 35. 53. 71. 88. 6. 24. 40. 56. 73. 90. 7. 24. 41. 59. 77. 94. 12. 30. 48. 81-100 66. 84. 1. 18. 35. 53. 69. 89. 6. 23. 41. 59. 77. 93. 10. 27. 46. 65. 83. 2. S. 101 - 120 20. 39. 56. 74. 91. 9. 26. 44. 62. 79. 98. 15. 33. 50. 68. 85. 3. 20. 38. 55. S 121-140 72. 90. 7. 24. 42. 60. 77. 95. 13. 31. 47. 64. 80. 97. 14. 31. 48. 67. 84. 2. 8 141—160 19. 37. 55. 73. 91. 9. 27. 43. 60. 77. 93. 10. IV, 15. 32. 50. 68. 86. 3. 20. 37. 8 161-180 55, 72, 88, 5, 21, 38, 55, 71, 90, 7, 24, 42, 60, 77, 94, 11, 27, 44, 62, 79, S. 181-200 97, 15, 33, 51, 67, 87, 4, 20, 37, 54, 71, 87, 4, V, 7, 24, 41, 58, 76, 93, 10, S. 201-220 27, 45, 61, 78, 96, 14, 31, 49, 66, 85, 3, 21, 37, 55, 72, 89, 6, 23, 40, 56, 8. 221-240 74. 90. 7. 25. 42. 60. 78. 95. 10. 29. 47. 63. 81. 99. 16. 33. 50. 68. 85. 2. 8. 241-260 20. 38. 55. 73. 91. 8. 24. 41. 58. 74. 93 11. 29. 48. 67. 85 3, 19. 36. 51. S. 261-267 68, 84, 1, 18, 35, 51, 61, 1-20 VI, 4. 14. 30. 47. 65. 82. 99. 15. 32 49. 66. 83. 0. 18. 35. 53. 71. 89. 7. 24. 21-40 41. 59. 76. 93. 10. 25. 43. 60. 77. 94. 11. 27. 45. 62. 80. 98. 16. 34. 51. 68 41-60 85. 3. 19. 35. 52. 69. 87. 4. 22. 39. 56 73. 90. 6. 24 40. 58. 75. 93. 10. 61-80 26. 44. 61. 77. 93. 10 27. 44. 62. 81. 99. 15. 32. 50. 68. 85. 2. 19. 36. 52. S. 81—100 70, 86, 5, 21, 36, 53, 70, 88, 3, 20, 37, 52, 67, 85, 2, 20, 37, 54, 72, 90, S. 101—120 7, 24, 42, 59, 75, 92, 9, 25, 43, 60, 77, 95, 13, 29, 46, 64, 81, VII, 5, 22, 38, 8. 121-140 55, 72, 90, 7, 24, 40, 58, 75, 92, 10, 27, 43, VIII, 15, 35, 54, 71, 88, 6, 24, 41, 5. 141-143 58. 76. 77.

Kāl(ikā) P(urāņa), IIC Adhy.

Kalki P(urāna), III (?) Theile mit 7, 7, ? Adhy. Die Str.-Summen von I u. II sind 45, 49, 46, 45, 29, 41, 30, und 46, 33, 31, 56, 43, 44, 51. Drei Str.-Hälften haben I, 6,28; II, 2, 13; 4, 55; 5, 39.

Kap(ila) Samh(itā, aus dem SkandaP.), XXI Adhy.

Kārand (avyūha), XXIII Prak. mit 112, 60, 31, 24, 8, 31, 26, 39, 23, 29, 200, 88, 28, 20, 11, 55, 141, 129, 119, 23, 30, 100, 246 Gr. Der Text, der sich in zwei Vyūha mit 16 u. 7 Prak. scheidet, beginnt mit dem zweiten Vyūha (S. 51 der Ed.) eine neue Prakarana-Zählung, wobei das letzte (XXIII.) Prak. fälschlich als 12. statt 7. bezeichnet ist.

KāśīKh (anda, aus dem SkandaP.) C Adhy, mit den aus Weber's Catalog zu entnehmenden Strophen-Summen.

Kāšī Māh(ātmya, in der Ed. KāšīRahasya genannt; dem PadmaP. zugerechnet), XXVI Adhy., in Str.

KāšīRahasya, s. KāšīMāh.

Kathârn (ava), XXXV Erzählungen.

K(āvya)pr(akāša), X Ull. mit 5, 15, 3, 21, 3, 1, 17, 12, 9, 56 Str. In Nyāyaratna's Ed. sind die Strophen-Nummern von S. 62-97 um 1 zu klein, da die Zahl 35 doppelt gesetzt ist.

Khand (anakhandakhādya), IV Paricch., II f. mit 248 u. 67 Gr. Krshis (amgraha), Introd. (9+2 Str.) und XXXVIII Capitel (in Str., XXXI ein Mantra in Pr.)

Kshitîs(avansavalīcarita), VII Paricch. mit 511/2 (1: Einleitungs-Str.), 20,  $46\frac{1}{2}$ , 122, 59,  $50\frac{1}{2}$ , 481 Gr.

Kularn(ava), XVII Ull., in Str.

KūrmaP(urāņa), II Kh. mit 53 u. 46 Adhy. Die Adhy. I, 1-10 haben 130, 110, 28, 66, 23, 25, 70, 29, 87, 89 Str., von denen I, 1,90; 2,3; 4,66; 5,23; 8,17; 9,86 drei Hälften haben.

Kuval(ayananda), 512 Str. mit zwischenstehender mittelst Bruchzahlen citirter Prosa; dazu 2 Schluss-Str. Auch Str., die innerhalb erklärender Ausführungen ausgehoben werden, sind mitgezählt; die halben Str. (74, 340, 380, 384, 411, 509) und diejenigen mit drei Hälften (202, 322, 373, 404, 461) halten sich ziemlich die Waage. Die Str. beginnen von 50 zu 50 mit folgenden Stichworten: 50 manthana, 100 hitahite, 150 sarvāsuci, 200 dhanyāḥ, 250 khinno 'si, 300 yathā-samkhyam, 350 sambhāvanā, 400 mallikā, 450 pratishedhah, 500 angulībhir.

Lalit(avistara), XXVII Adhy. mit folgenden Grantha-Summen:

| I              | 111         | VII | 597 | XIII | 366 | XIX   | 258 | XXV   | 158 |
|----------------|-------------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|
|                | 96          |     |     |      |     |       |     |       |     |
| $\mathbf{III}$ | 267         | IX  | 35  | XV   | 529 | XXI   | 523 | XXVII | 102 |
| IV             | $155^{1/2}$ | X   | 72  | XVI  | 87  | XXII  | 199 |       |     |
| 37             | 0201/       | VI  | 90  | VVII | 969 | VVIII | 150 |       |     |

89 XVII 262 AAIII  $\Delta 1$ 322 XVIII VI 314 1/2 XII 162 XXIV Je fünf Seiten der Ausg. endigen mit folgenden Granthen:

- S. 5-50 I, 77. II, 49. III, 22. 99. 175. 251. IV, 57. 138. V, 48. 102.
- 8 55-100 151, 215, VI, 35, 101, 174, 251, 309, VII, 48, 104, 179.
- 8. 105-150 242, 301, 370, 442, 510, 570, VIII, 20, IX, 32, X, 61, XI, 49.
- 8. 155-200 XII. 1, 56, 122, 192, 246, 306, XIII, 39, 89, 120, 152.
- s. 205-250 186, 229, 272, 342, XIV, 28, 73, 117, 146 XV, 41, 99.
- S. 255-300 166, 227, 265, 322, 360, 417, 458, 496, XVI, 17, 56,
- s. 305-350 87. XVII, 55, 138. 195. 253. XVIII, 44. 118. XIX, 15. 82. 142.
- 8. 355-400 187. 234. XX, 44. 101. XXI, 13. 62. 120. 155. 190. 226.
- S. 405—450 291. 328. 363. 397. 441. 476. 506. XXII, 28. 87. 150.
- 8. 455—500 188. XXIII, 27. 62. 98. 134. XXIV, 30. 75. 129. 194. 243.
- S. 505-550 286, XXV, 20, 83, 141, XXVI, 34, 101, 165, 212, 261, 321.
- S. 555-575 403, 490, 566, XXVII, 53, 102,

Linga P(urana), II Theile mit 108 und 46 Adhy. Die Ed. theilt im Gegensatz zu dem Oxforder MS. und zu der eigenen Angabe des Textes (II, 46, 37) den II. Theil in 55 Adhy.

Die Strophen-Summen der Adhy. sind im I. Theil:

- Adhy. 1—18 24, 56, 38, 64, 50, 31, 55, 115, 67, 53, 11, 15, 21, 13, 32, 39, 93, 37.
  - ., 19—36 17. 97. 91. 28. 51. 150. 29. 41. 54. 33. 83. 37. 46. 16. 24. 31. 31. 80.
  - ,, 37—54 40. 16. 70. 100. 64. 38. 53. 47. 23. 49. 25. 35. 65. 21. 31. 51. 62. 68.
  - ,, 55—72 82, 18, 39, 17, 45, 26, 63, 42, 95, 123, 175, 83, 28, 51, 94, 347, 163, 184.
  - , 73—90 29. 30. 39. 63. 106. 26. 37. 60. 58. 119. 54. 72. 231. 157. 25. 93. 122. 24.
    - 91—108 76 190. 26. 32. 63.128. 43.195. 20. 51. 46.63. 81. 29.30. 28. 64. 19.

Die Adhy. des II. Theils haben nach einer gütigst für mich durch Professor Macdonell im Oxforder MS. vorgenommenen Zählung folgende Strophen-Summen:

- Adhy. 1—18 82. 9. 108. 20. 150. 98. 61. 36. 60. 48. 41. 47. 31. 31. 25. 33 24. 65.
  - $,, \quad 19-36 \quad 44. \quad 50. \quad 83. \quad 86. \quad 34. \quad 41. \quad 80. \quad 34. \quad 273. \quad 111. \quad 13. \quad 13. \quad 13. \quad 26. \quad \ 7. \quad 14. \quad 16. \quad 24.$
  - " 37—46 18. 58. 20. 52. 39. 17. 71. 16. 4. 53.

Die Ed. weist erst von Adhy. 28 an Abweichungen auf: der Schluss dieses Adhy. steht daselbst als besonderer Adhy. (mit 13 Str.); darauf ist vor dem 29sten, der in zwei Adhy. (31 u. 32) zerlegt ist, ein Adhy. (tila-parvata-dāna mit 13 Str.) eingefügt; ferner findet sich Adhy. 31 (als 34 u. 35 mit 5 u. 11 Str.) zerlegt vor, ebenso Adhy. 35 (als 40 u. 41 mit 7 u. 10 Str.), vor welch letzterem wieder ein Adhy. (hiranyâŝva-dāna mit 9 Str.) eingeschoben ist; Adhy. 36, der doppelt zerlegt ist, erscheint als 42 (gaja-dāna mit 6 Str.), 43 (lokapālāshṭaka mit 12 Str.) und 44 (sarvadānōttama mit 9 Str.); dagegen scheinen Adhy. 37 u. 38 zu einem Adhy. (31 Str. u. 63 kurze Mantren) zusammengezogen zu sein; eingeschoben ist schliesslich noch ein Adhy. (mit 50 Str.) vor Adhy. 40 und ein anderer (35 Str.) vor dem letzten Adhy.

Mādhavac(ampū), V Ucchv. mit 47, 31, 52, 52, 56 Str.; ausserdem zu jedem Ucchv. eine Schluss-Str.

Māgha Māhātmya, = PadmaP. V, 1—25 mit folgenden Strophen-Summen:

Adhy. 1—13: 38. 28. 24. 55. 80. 41. 38. 123. 83. 36. 53. 70. 49. 14-25: 15. 55. 58. 40. 49. 76. 28. 47. 70. 31. 78. 42.

Der Text kommt auch in anderer Adhy.-Theilung vor: das Oxforder Walker MS. Nr. 166 a hat 30 Adhy., von denen die ersten 19 keine Abweichung zeigen; das Oxforder Walker MS. Nr. 206a theilt das Ganze in 11, die Berliner Chambers MSS. Nr. 545b und 778 in 5 Adhy. ein, welche letztern als 6-10 gezählt sind und den 25 Adhy. der Ed. in folgender Weise entsprechen: 6 = 1 - 4, 7 = 5 - 10, 8 = 11 - 13, 9 = 14 - 19. 10 = 20 - 25.

Mahān (āṭaka), in einer ältern Recension (von Mohanadāsa) mit XIV, und in einer jüngern (von Madhusūdana) mit IX Acten:

Mahān. 1, XIV Acte mit 58, 31, 28, 16, 67, 46, 20, 58, 40, 24, 41, 19, 38, 96 Str. Aufrecht hebt im Cat. für die nicht fett gedruckten Zahlen geringere Str.-Summen aus, so dass nach ihm die Gesammtzahl 548 (statt 582) beträgt.

Mahān.<sup>2</sup>, IX Acte mit 47, 52, 88, 72, 103, 111, 72, 37, 148 Str. Hierin folgen wir Rāmatāraņa-siromaņi's Ed. (Calc. 1870); nach Aufrecht ist die Gesammtzahl der Str. in dem Oxforder MS. 720 (statt 730); in den frühern Calc.-Ausgaben (1840, 1867, 1868) ist sie noch weit geringer, indem daselbst ausser manchen andern Str. die 9 Schluss-Str. der einzelnen Acte (die vielleicht von Aufrecht nicht mitgerechnet sind) sowie Madhusūdana's Erfindung von Rāma's Svargârohana (IX, 120-147) weggelassen sind; die Ed. von 1840 hat 605 1) Str.; diejenige von 1867 und ihr Abdruck von 1868 haben bloss 596<sup>2</sup>), indem daselbst nämlich auch noch VI, 53 und 81; VII, 4 und 46 b mit 47 a; VIII, 2-6; IX, 35 und 71, ebenso zwei in Ed. 1840 (zwischen VI, 8 und 9 und zwischen IX, 71 und 72) eingeschobene Str. fehlen, dagegen mit der neuen Ausg. (1870) II, 33-44 und 46-51 (statt der 15 in Ed. 1840 interpolirten Str.), sowie auch III, 28 aufgenommen sind.

M(ahāvīra)car(itra), VII Acte mit 61, 49, 48, 60, 63, 63, 41 Str. In Trithen's Ed. beginnt nach der Prastāvanā mit I, 9 eine neue Strophen-Zählung, so dass unsere Zahlen I, 9-61

daselbst als 1-53 erscheinen.

Mālatīm (ādhava), X Acte mit 41, 13, 17, 16, 33, 20, 5, 14, 53, 24 Str.

<sup>1)</sup> Es ist zu beachten, dass in der Strophen-Numerirung die Zahlen 49, 139, 143, 228 und 236 für Prosa-Stücke verwendet, unter der Zahl 336 zwei Str. vereinigt, dagegen die Str. I, 28 u. V, 42 in je zwei Str zerlegt sind, ferner dass die Zahl 391 vergessen und VI, 104 in der Wiederholung (zwischen X, 49 u. 50) nochmals mitgerechnet ist; so scheint die Gesammtsumme 613 herauszukommen.

<sup>2)</sup> In Folge ähnlicher Zählungs-Unregelmässigkeiten wie vorhin steigt die Summe scheinbar auf 608.

- Mālav(ikâgnimitra), V Acte mit 22, 14, 23, 17, 20 Str.; I, 10 ist in Tullberg's Ausg. als Pr. gedruckt.
- Mantra Br(āhmana), II Prapāth. zu je 8 Kh. mit 14, 15, 14, 9, 19, 34, 16, 8 und 16, 16, 19, 14, 18, 19, 4, 14 Mantra.
- M(a)n(u's Gesetzbuch), XII Adhy. mit 119, 249, 286, 260, 169, 97, 226, 420, 336, 131, 266, 126 Str.; XI, 52 fehlt in ältern Ausg., so dass die Verszahlen XI, 53-266 daselbst (wie auch in den Citaten des grossen Petersburger Wörterbuchs) um eins niedriger sind.
- Mārk(andeya) P(urāna), CXXXVII Adhy, in Str.; LXXXI-XCIII kommen auch unter dem Namen Devi- (oder Durga-) Māhātmya separat als I XIII gezählt vor.
- Math(urā) Māh(ātmya, VarP. CLXIX ff.), XXIX Adhy.
- Matsya P(urāna), CCXC Adhy, in Str. In Jīvânanda Vidyāsāgara's Ausg., welcher wir folgen, ist die Adhy.-Zahl LX wiederholt, so dass wir die auf dieses Doppel-Cap. fallenden 49 + 54 Str. als 1-103 durchzählen; ausserdem sind LXV -LXVII und CCVI f. irrthümlicherweise mit einer um eins zu kleinen Zahl bezeichnet. Im Oxforder MS. sind IIL-L zu zwei, CXXIII-CXXVII zu vier, LXXXII-XCI, IICf., CXXI f. zu je einem Adhy. zusammengezogen.

Mitaksharā, s. Yājňavalkya.

Mṛcch(akaṭikā), X Acte mit 57, 20, 29, 31, 51, 26, 9, 46, 43, 56 Str. Zwischen X, 53 und 54 ist von einem Nīlakantha eine Scene mit 3 Str. und eine über die Herkunft dieser Interpolation orientirende Schluss-Str. eingeschoben, was in gewissen MSS. und Ed. für den X. Act ein Plus von 4 Str. ergiebt.

Mudr(ārākshasa), VII Acte mit 26, 22, 34, 21, 24, 20, 19 Str.

Nāg (ânanda), V Acte mit 19, 12, 18, 28, 38 Str. In Mādhavacandraghosha's Ed. ist die Strophenzahl 85 doppelt (für V.

8 und 9) gesetzt.

Nār (ada's Gesetzbuch), Introd. (mit 6 Sätzen) und XX Capitel; I und II heissen Adhy., III ist Vorbereitung für die 17 Vvavahāra-padāni IV-XX, welche letztern (wohl gemäss Jolly's Vorrede zu seiner Ausg.) im neuen Petersburger Wörterbuch als 1-17 gezählt zu sein scheinen.

Naras (inha) P (urāna), LXII Adhy. Im Pariser MS. sind die Adhy.-Zahlen von XXXIV ab um eins niedriger; XXXII und XXXIII, ebenso XXXIX—XLIII sind daselbst je zu einem Adhy. zusammengezogen, so dass die Adhy.-Zahlen von XLIV-LI um fünf niedriger werden; hierauf hat das betreffende MS. einen und nach LIV drei Adhy. mehr, so dass nunmehr (einige leichtere Divergenzen gegen den Schluss hin abgerechnet) das Pariser MS. in der Adhy.-Zahl nur wieder noch um eins zurückbleibt. Burnell (Cat. p. 188) verzeichnet LXIV Adhy.

Nid (āna von Mādhava), LXXX Nidāna (X rājayakshma-, XX unmāda-bhūtônmāda-, XXX mūtrakrcchra-, XL vidradhi-, L sītapittôdardha-kotha, LX tälu-gata-, LXX samdhija-, LXXX visha-) mit folgenden Str.-Summen:

21. 83. 23. 20. 44. 22. 16. 23. 14. 31. 15. 42. 6. 4. 14. 10. 24. 22. 7. 29. 9. 77. 18. 10. 12. 23. 19. 20. 8. 12. 25 17. 36. 9. 28. 20. 11. 26. 7. 20.

15. 17. 26. 11. 6. 8. 7. 16. 43. 6. 12. 25. 11. 31. 55. 9. 11. 7. 3. 5.

17. 5. 13. 9. 28. 20. 7. 36. 5. 6. 26. 16. 8. 13. 4. 10. 5. 6. 26. 56. Nur halb sind die Str. XIII, 2; XIX, 6; XXXVII, 11; XXXIX, 7; VL, 6. Drei Str.-Hälften haben III, 5. 22. IV, 20. V, 30. VI, 4. 10. VII, 6. VIII, 12. 15. 18. IX, 10. X, 2. XI, 12. 13. 15. XII, 12. XV, 4. 6. XVI, 8. 9. XVIII, 18. XX, 29. XXIII, 3. 4. 14. XXV, 12. XXVII, 16. XXVIII, 3. 15. XXXI, 14. XXXIII, 2. XXXV, 17. 24. XXXVI, 19. XL, 6. XLIV, 2. VL, 1. VLI, 3. VLII, 7. IL, 9. L, 6. LIII, 7. LVII, 11. LIX, 1. LXII, 1. LXIV, 6. LXV, 1. 13. 24. LXVI, 7. 13. LXVII, 4. LXVIII, 22. LXIX, 2. 5. LXXI, 26. LXXII, 1. 16. LXXIII, 2. LXXVI, 6. LXXIX. 7. LXXX, 11. 18.

In Jīvânanda Vidyāsāgara's Ed. sind die Str. in ganz unordentlicher, zum Theil unverständlicher, Weise gezählt. Bei Aufrecht und Burnell heisst der Text Rugviniscaya; bei Weber findet sich davon ein kleineres und ein grösseres Fragment (Cat. Nr. 954 und 955).

Nirnayas (indhu), V Paricch., deren letzte drei die Bombay-Ausg. mit III, 1-3 bezeichnet. Die im Text nicht immer deutlich genug indicirten Capitel beginnen auf folgenden Seiten Vitthale's Ed (Rombay Sake 1779).

|    | Zeilen und von Vitthala's Ed.      | (Bombay, Sake 1779):                               |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| I, | Introd.: 8 Str. 1. kāla-nirņaya    | 7. ishţi-kāla 25a, 3<br>8. grahaṇa-nirṇaya 30a, 11 |
|    | 1. abda 1a, 9                      | 9. samudra-snāna 36b, 11                           |
|    | 2. ayana 1b,9                      |                                                    |
|    | 3. ṛtu 2a, 2<br>4. sāvana u. saura | II samvatsara-kṛtya-nirūpaṇa                       |
|    | māsa 2a, 6                         | oder tithi-kṛtya.                                  |
|    | 2. samkrānti-nirnaya . 2a, 11      | Introd 1b, 1                                       |
|    | 3. māsa-malamāsa-n. 4a, 13         | 1. Caitra 1b, 4                                    |
|    | Zusatz: paksha-n 9a, s             | 2. Vaišākha 7b, 9                                  |
|    | 4. tithi-n 9a, 11                  | 3. Jyaishtha 12a, 4                                |
|    | Zusatz: nakshatra-                 | 4. Āshāḍha 14a, s                                  |
|    | vrata-kāla-nirņaya 11a, s          | 5. Śrāvaņa 18a, 12                                 |
|    | 5. vrata-paribhāshā . 11a, 10      | 6. Bhādrapada 25a, 13                              |
|    | 6. pratipad-ādi-nirņ 15b, 14       | 7. Āsvina 36a, 12                                  |
|    | 1. pratipad                        | 8. Kārttika 60a, 2                                 |
|    | 2. dvitīyā                         | 9. Mārgašīrsha 67b, 12                             |
|    | 3 ff. etc.                         | 10. Pausha 69a, 11                                 |

|     | Māgha                    |         |     | anadhyāya                                            | 21a,9    |
|-----|--------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------|----------|
| 12. | Phālguna                 | 74a, 11 |     | mahānāmny-ādi-                                       |          |
|     | Schluss: 3 Str           | 77b, 10 |     |                                                      | 22b, 2   |
|     |                          |         |     |                                                      | 5        |
|     | III prakīrņaka-nirņ.     | •       |     | churikā-bandha                                       |          |
|     | Introd.: 1 Str           | 1b,1    |     |                                                      | - 6      |
| 1.  | garbhâdhāna              | 1b, 2   |     | gotra-pravara-nirn                                   |          |
|     | rajasvalā-snāna          | 4b, 11  |     |                                                      | 31a,13   |
|     | puṃsavana                | 5a, 4   |     | kanyā-vivāha-kāla .                                  |          |
| 4.  | sīmanta                  | 14      |     |                                                      | 32a, 10  |
| 5.  | garbhinī - tatpati-      |         |     |                                                      | 32b, 4   |
|     | dharmāḥ                  | 6a, 2   | 47. |                                                      | - 11     |
| 6.  | sūtikā-gṛha-praveša.     |         |     |                                                      | 33a, 4   |
|     | jāta-karman              |         | 49. | māsa-nirņ                                            | 33b, 8   |
| 8.  | janmani dushta-kāla      | 7b, 1   |     | dasa doshāh                                          |          |
|     | eshām dāna               | - 6     |     | kumbha-vivāha                                        |          |
|     | āśleshā-phala &c         | 7b, 8   | 52. | mūrti-dāna pratikūlādi-jyotir-ni-                    | 7        |
|     | pitror nakshatre jan-    |         | 53. |                                                      |          |
|     | ma-dosha                 | 8b, 8   |     | bandha                                               |          |
| 12. | trika-sānti              |         |     | rajo-doshe nirn                                      |          |
| 13. | datta - putra - pari-    | ,-      |     | ekakriyā-nirņ                                        |          |
|     | graha-vidhi              | 14      |     | kanyāyā rajo-daršane                                 |          |
| 14. | yamalayoh saṃskāra       |         | 57. | āśauca                                               | 38b, 1   |
| 15. | pūtikā-snāna             | 11a. 5  | 58. | vivāha-karaņe phala                                  | 39a, 1   |
| 16. | pūtikā-snāna nāma-karman | — 6     | 59. | kanyā-grhe bhojana-<br>nishedha                      |          |
|     | dolâroha                 |         |     | nisneana                                             | 4        |
| 18. | dugdha-pāna              | 12      | 60. | anishta - nakshatra-                                 |          |
| 19. | dugdha-pāna karņa-vedha  | 13      |     | dau dāna                                             | 11       |
| 20. | tāmbūla-bhakshaṇa.       | 12a, 7  | 61. | vivāha-maņdapa                                       | 14       |
| 21. | nishkramaņa              | 10      | 62. | mṛd-āharaṇa                                          | 39b, 8   |
| 22. | upavesana                | 12b, 4  |     | vara-dāna                                            |          |
| 23. | anna-prâsana             | 9       |     |                                                      |          |
| 24. | abda-pūrti               | 13a, 4  | 65. | nāndī-srāddha, ma-                                   |          |
| 25. | kaţi-sūtra               | 13b, 3  |     | nāndī-srāddha, ma-<br>dhu-parka, deva-<br>kôtthānana | 4.03     |
| 26. | caula                    | 5       |     |                                                      |          |
|     | vidyârambha              |         | 66. |                                                      | 41a, 14  |
|     | dhanurvidyā              |         | 67. | vadhū-praveša, dvir-                                 |          |
|     | anupanītasya višesha     |         |     | āgamana                                              | 41b, 12  |
|     | upanayana                |         |     | punar-vivāha                                         |          |
|     | shandha-mūkâdīnām        |         | 69. | ādhāna, āvasathy-                                    |          |
| 0.0 | višesha                  | 17b, 11 | -   | âdhāna                                               | 43b, 12  |
|     | saṃskāra-lope            |         |     | śūdra-saṃskārāḥ .                                    |          |
|     | brahmacāri-dharmāḥ       |         |     | jalâsaye kshudrak                                    |          |
|     | daṇḍāḥ, ajina            |         | 72. | vṛkshâropaṇa                                         | 466,3    |
| 35. | yajñopavīta              | - 10    | 73. | mūrti-pratishţhā.                                    | . — 5    |
| 30. | punar-upanayana .        | 20a, 9  | (4. | pratimāķ                                             | . 48a, 9 |

| 75.  | pañca-sūtrī-nirṇaya              | 48h. 12         |     | IV šrāddha-prak.                    |          |
|------|----------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|----------|
|      | · · · · · · · · ·                |                 | 1   |                                     | 11.      |
| 77.  | pārthiva-pūjā, rudrâ-            | 2000, 2         |     | śrāddha-nirṇaya .                   |          |
|      | ksha-dharane višesha             | 50a, 4          | 2.  | śrdeśāḥ                             | 2b, 2    |
| 78.  | kesavadi-murtayah                |                 | 1   | srāddhâdhikāriņah .                 | 50,6     |
|      | lingarca-pratishtha.             |                 |     | pitarah                             |          |
|      | punahpratishthä                  |                 |     | višvedevāh                          |          |
|      | jīrņôddhāra                      |                 |     | viprāḥ                              |          |
| 82.  | tulasī-grahaņa                   | 57a,8           | 8   | viprā varjyāḥ                       | 139.0    |
|      | pushpådeh paryushi-              | ,               |     | vipra-nimantraņa .                  |          |
|      | tatva                            | 57b, 2          |     | śrāddha-kartṛ-bhoktṛ                |          |
| 84.  | śiva-nirmālya-nirņ               | 58a, 1          |     |                                     |          |
|      | kṛshi                            |                 | 11. | niyamāḥ kušāh etc                   | 17a.8    |
| 86.  |                                  | - 14            | 12. | havis                               | 17b. 9   |
| 87.  | alamkāra-valayādi .              | 59a, 3          | 13. | varjyāni                            | 22b. 6   |
| 88.  | sūcī-karman                      | — 8             |     | śrdinakṛtya(pākāg-                  |          |
| 89.  | sayyā                            | 9               |     | ni etc)                             | 22b. 12  |
| 90.  | sastra-dharana                   | 10              | 15. | śrparibhāshā                        | 27b, 11  |
|      | svāmi-sevā                       | 12              |     | piṇḍa - dāna, -pra-                 |          |
| 92.  | gajāsva-dolāh                    | 14              |     | māṇa, etc                           | 39b, 14  |
| 93.  | nṛtya                            | 59b, 1          | 17. | vaisvadevadi                        | 43b, 12  |
|      | rāja-daršana                     | <del></del> 2   | 18. | nitya-sr                            |          |
|      | kraya-vikrayau                   |                 | 19. | anukalpa (āma-sr.                   |          |
| 96.  | setu                             | <del>-</del> 5  |     | etc.)                               | 45a, 14  |
|      | pasu-kṛtya                       |                 | 20. | kshayâha-śr                         | 48b, 1   |
|      | gajadanta-cheda                  |                 |     | kshdvaidhe nirņ                     |          |
|      | nikshepa                         |                 | 22. | śrvighne nirņ                       | 52a, 11  |
| 100. | rņa-moksha                       | 11              |     | śrsampāte nirņ                      |          |
| 101. | rāja-mudrā nauḥ                  | 13              |     | śrāddhânga-tarpana                  |          |
| 102. | nauh                             | <del>- 14</del> | 25. | vrddhi-sr                           | 58a, 6   |
| 103. | bhoga                            | 60a, 1          |     | jīvatpitrka-sr                      |          |
|      | smasru-karman                    |                 |     | vibhaktavibhakta-n.                 |          |
|      | dhana-samgraha                   |                 | 28. | tīrtha-śr                           | 66a, 2   |
|      | navânna                          |                 |     |                                     |          |
|      | nava-bhojanapātra .              | 00b, 1          |     | V āšauca-prak.                      |          |
| 108. | nava - parņaphalâdi-             |                 |     | •                                   | 1h .     |
| 100  | bhakshana                        |                 | 1   | Introd.: 1 Str jananâšauca: 24 Str. | 1b, 1    |
| 110  | home āhuti-pāta . jvarādau phala | 4               |     | mṛtâṣauca: 47 Str.                  |          |
| 111  |                                  | 61a, 5          |     | jāty-āsauca                         |          |
|      | ārogya-snāna                     |                 |     | nirhārâdy-āsauca                    |          |
| 112  | dentedhavene                     | 014,6           |     | āsaucānna-bhaksh.                   |          |
| 114  | dantadhāvana āmalaka-snāna       | 1.1             |     | atikrāntāsauca                      |          |
| 115  | taila-snāna-nish.                | 61h s           |     | āśsampāte                           |          |
|      | gṛhârambha                       |                 |     | āsaucāpavāda                        | _ 0 4, 0 |
|      | grha-pravesa                     |                 | 0,  | 1. kartṛtaḥ: 21 Str.                | 16a. 2   |
|      | kali-varjyāni                    |                 |     | 2. karmatah: 37 Str.                |          |
| 110. |                                  | ,0              |     |                                     | ,        |

| 10.<br>11.<br>12. | 3. dravyatah: 8 Str. 4. mṛtadoshatah: 121 Str. 5. vidhānāt: 49 Str. preta-saṃskāre kā-laḥ, dānaṃ etc. sarpa-saṃsk.: 19 Str. jīvac-chr.: 5 Str. antyakarmaṇi sādhā-raṇaṃ kiṃcid: 138 Str. āsauce niyamāḥ. | 19a, 6<br>24a, 12<br>26a, 9<br>27a, 2<br>27b, 3 | 19.<br>20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27. | sayyā-dāna | 39b, 7<br>40b, 14<br>42a, 13<br>43a, 5<br>45a, 10<br>50a, 11<br>51b, 4 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|                   | preta-piṇḍa                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                             | • •        | 56a, 9<br>57a, 4                                                       |
| 15.               | dasaha-madhye dar-<br>sapate nirn                                                                                                                                                                        | 36b, 3                                          | 29.                                                         | krama      | 57b, 13<br>59a, 11                                                     |
|                   | asthi-samcaya                                                                                                                                                                                            |                                                 | 31.                                                         | śikshā     | 59b, 4                                                                 |
| 17.               | tīrthe 'sthi-kshepa-<br>vidhi                                                                                                                                                                            |                                                 | 32.                                                         |            | 60a, 7<br>60b, 8                                                       |

- Nir (ukta), XIV Adhy., deren letzte zwei das Parišishţa bilden, während von den vorhergehenden je sechs ein kāṇḍa (naigamaund daivata-) ausmachen.
- Nṛs(inha-tāpanīya) Up(anishad), II Theile, I mit 5 Up. zu 7, 4, 1, 3, 10 Kh., II mit 9 Kh. In Weber's Ed. erscheint I, 2, 1 zerlegt (als I, 2, 1 und 2); ebenso I, 3, 1 (als I, 3, 1 und 2); dagegen sind I, 5, 8 und 9 daselbst zu einem Kh. zusammengezogen. Die Aenderung dieser Abweichungen vorausgesetzt, bezieht sich eine vierte Zahl in Citaten aus I und eine dritte in solchen aus II auf Weber's Unter-Eintheilung der Kh. in Sätze.
- Padma P(urāṇa), V Kh. und als VI. Theil der Kriyāyoga-sāra. Adhy.-Summen: 46, 133, 40, 112, 174 (1—25: das Māgha-Māh., q. v.). 25.
- Pañcat(antra), Indrod. mit 11 Str, V Tantra mit 26, 62, 79, 16, 1 (als I, 1—26; II, 1—62; III, 1—79; IV, 1—16; V, 1 citirten) Einleitungs-Str. und mit 21, 6, 16, 11, 15 nach Str. und Prosa-Zwischenstücken citirten Kathās.

| Kathā | Str. | Kathā  | Str. | Kathā | Str. | Kathā | Str. |
|-------|------|--------|------|-------|------|-------|------|
| I, 1  | 95   | II, 1  | 6    | IV, 1 | 17   | V, 1  | 15   |
| 2     | 25   | . 2    | 9    | 2     | 6    | 2     | 4    |
| 3     | 32   | . 3    | 36   | 3. 1  |      | - 3   | 11   |
| 4     | 44   | 4      | 18   | 4     | 7    | 4     | 2    |
| 5     | 11   | 5      | 12   | 5     | _ 2  | 5     | 3    |
| 6     | 4    | 6      | 58   | 6     | 3    | 6     | 4    |
| 7     | 8    | III, 1 | 10   | 7     | 11   | 7     | 9    |
| 8     | 37   | 2      | 28   | 8     | 5    | 8     | 10   |
| 9     | 8    | 3      | 7    | 9     | 6    | 9     | 2    |
| 10    | 30   | 4      | 11   | 10    | 8    | 10    | 13   |
| 11    | 29   | 5      | 1    | 11    | 2    | 11    | 3    |
| 12    | 9    | 6      | 3    |       |      | 12    | 2    |
| 13    | 3    | 7      | 53   |       |      | 13    | 7    |
| 14    | 16   | 8      | 6    |       |      | 14    | 3    |
| 15    | 35   | 9      | 2    |       |      | 15    | 3    |
| 16    | 18   | 10     | 3    |       |      |       |      |
| 17    | 5    | 11     | 7    |       |      |       |      |
| 18    | 9    | 12     | 14   |       |      |       |      |
| 19    | 10   | 13     | 2    |       |      |       |      |
| 20    | 5    | 14     | 21   | 9     |      |       |      |
| 21    | 16   | 15     | 3    |       |      |       |      |
|       |      | 16     | 21   |       |      |       |      |

Die Basis für Katha- und Str.-Zählung war Kosegarten's Text; eventuelle Abweichungen der Bombay-Ausg. (von Kielhorn und Bühler) werden durch in Klammern beigefügtes B, solche von Jīvânanda Vidyāsāgara's Calcutta-Ausg. (1872) in derselben Weise durch C vermerkt. Abweichungen in der Strophen-Nummer, die nur dadurch veranlasst sind, dass im I. Tantra B und C die wiederholten Str. nicht ausschreiben und demgemäss auch nicht mitzählen, lassen wir unbeachtet, setzen also voraus, dass jene Str. mitgerechnet werden, wie dies in den übrigen Tantren geschieht; darnach wären in B nach den Str. 109. 150. 200. 201. 205. 213 (doppelt). 238. 258. 261. 300. 317. 332. 339. 354. 369. 388. 393. 407 (doppelt). 414 noch weitere Str.-Zahlen einzufügen, desgleichen in C an den entsprechenden Stellen. Selbstverständlich haben wir uns auch nicht an die falschen Numerirungen gebunden, wenn in Tantra II Bühler die Zahlen 31 und 98 doppelt gesetzt und einen Śloka swischen 145 und 146 nicht mitgezählt hat, ferner wenn Fritze in seiner Uebersetzung dieses Buches nur die ersten beiden Ungenauigkeiten berichtigt und so im Ganzen auf 184 statt auf 185 Str. kommt, schliesslich wenn Kosegarten in diesem nämlichen Tantra zwei Śloken unter Nummer 62 vereinigt und eine vierzeilige Str. in zwei zweizeilige (199 und 200) zerlegt hat. In Tantra III haben Kosegarten und Vidvāsāgara beinahe genau denselben Text, während derjenige von Bühler bedeutend kürzer und ausserdem inhaltlich etwas abweichend ist; in diesem Tantra hat Kosegarten übrigens auch wieder eine vierzeilige Str. für zwei (193 und 194) gezählt und einen Śloka (nach 39) ganz übersehen, wesshalb unsere Zahlen 41-80 mit der Calc. Ausg. gehen und je um 1 höher als die Kosegarten'schen sind. Die befolgte Citirungsmethode ermöglicht es, dass z.B. von den 475 Str. der Kosegarten'schen Ed. des I. Buches 177 sofort auch in B und 280 in C aufgefunden werden können, während bei den übrigen Str. in der Regel nur noch die zwei je unmittelbar vorhergehenden oder folgenden nachgesehen werden müssen, um die Ermittlung der gemeinten Stelle ebenfalls zu sichern.

Parāś (ara-dharmaśāstra), XII Adhy. mit 67, 15, 48, 33, 25, 75, 38,  $41^{1}/_{2}$ ,  $59^{1}/_{2}$ , 41, 56,  $82^{1}/_{2}$  Str. Die Bombay-Ausg. (1869), welche als zweiten Theil eine Guzerati-Uebersetzung enthält, zeigt ausser verschiedenen Text-Abweichungen und Vers-Umstellungen an folgenden Stellen Unregelmässigkeiten in der Verszählung: II, 8-15; III, 48; V, 11-24; VI, 50-68 u. 71-75; VII, 3-38; IX, 3-10 u. 57-59; X, 28-41; XI, 8-45. Norm ist für uns der von Mädhava commentirte Text, dessen I. Adhy. sich zu dem der Ed. folgendermassen verhält:

|         |         |            |             | Mādh.    |          |
|---------|---------|------------|-------------|----------|----------|
| 1-41. = | 1 - 41. | 48. ==     | 42.         | fehlt    | 56.      |
|         |         |            |             | fehlt    |          |
| 44. =   | fehlt   | 54.        | fehlt       | 60-64. = | 60 - 64. |
| 45. =   | 58.     | 55. =      | <b>51</b> . | 65.66. = | 66. 65.  |
| 46. ==  | 55.     | 56.        | fehlt       | 67. ==   | 67.      |
| 47. =   | 57.     | 57 - 59. = | 5254.       |          |          |

Mādhava's Comm ist als Introd. (upakramaņikā) und weiterhin mittels Bruchzahlen nach Zwischenstücken citirt; haben diese Zwischenstücke (wie I,  $\frac{38}{39}$ ;  $\frac{39}{40}$ ;  $\frac{59}{60}$ ; II,  $^{15}_{III}$ ) eine Prakarana-Eintheilung, so ist erst innerhalb dieser die Granthen-Zählung vorgenommen; die Titel der Prakarana sind folgende: I,  $\frac{38}{29}$ , 1 adhyayanâdhyāpana-, 2 anadhyāya-, 3 yajana-, 4 yājana-, 5 dāna-, 6 pratigraha-, 7 devatā-svarūpa-nirūpaṇa-, 8 Sch.

I,  $\frac{39}{40}$ , 1 ātma-hita-cintana-, 2 viņ-mūtrôtsarjana-, 3 sauca, 4 ācamana- (eingeleitet durch gandūsha-vidhi), 5 danta-dhāvana-, 6 darbha-, 7 snāna-, 8 vastra-dhāraṇa-, 9 ūrdhva-puṇḍra-, 10 mādhyāhnika snāna, 11 naimittika sn., 12 kāmya-sn., 13 abhyanga-sn., 14 kriyā-sn., 15 sandhyā-japayoh pr. (mit sandhyā- & japa-vidhi), 16 homa-, 17 divasâdyabhagakrtya (abhivādana-pr.), 18 dvitīyabhāga-k., 19 trtīyabhāga-k., Zusatz: caturthabhaga-k., 20 brahmayajña-, 21 tarpana-.

Zusatz: vastra-nishpīdana, 22 devatā-pūjā-, 24 guru-pūjā-, 24 vaisvadeva-, 25 atithya, 26 Sch. (ohne Titel).

- I,  $_{60}^{59}$ , 1 bhojana-, 2 ahaḥseshâdi-kṛtya, 3 sayana-prakāra, 4 Sch. (ohne Titel).
- II, 11, 1 garbhâdhānādi-cūḍānta-saṃskāra-, 2 brahmacāri-, 3 snātaka-. 4 vivāha-.
- Parašur (āma-prakāša), Introd. mit 189 Str., und XXX (auf zwei Ull. vertheilte) Mayūkha mit 6, 15, 7, 21, 4, 10, 39, 9, 4, 9, 14, 10, 16, 4, 11, 109, 12, 21, 1, 15, 5, 3, 12, 2, 16, 21, 1, 22, 2, 2 Artha.

Pārvat (ī-pariņaya), V Acte mit 22, 16, 17, 18, 36 Str.

Prab (odhacan drodaya), VI Acte mit 31, 38, 24, 30, 33, 34 Str. Pracand (apāndava), II Acte mit 89 u. 54 Str.

Pradvumn(avijaya), VII Acte mit 31, 23, 27, 25, 33, 41, 33 Str. Auffälligen Strophenbau haben VI, 10 u. 31; sechszeilig ist VI, 8, halb in Samskrt halb in Prakrt VI, 41.

Prasannar(āghava), VII Acte mit 60, 35, 51, 47, 53, 50, 94 Str. Der halbe Śloka zwischen Anfang und Str. 1 des V. Actes ist nicht mitgezählt, ebenso wenig die Wiederholung von VI, 18.

Pravar (a-Capitel). Summarische Bezeichnung für folgende Textstücke und Monographien: Āsv Śr. XII, 10,6—15,5; Kātyāyana's Pravaradhyaya (= Yajurveda-Parisishta XI) 1. in Prosa, 2. in Śloken; Baudhāyana u. Laugākshi in Citaten; Matsya P. CXLIV; Raghunātha's Gotra-pravara-nirņīti 1); Pravaramanjari in Citaten; Jīvadeva's Gotra-pravara-nirnaya (= Samskārak. XI, 2); Kamalâkara's Pravara-darpaņa (in Citaten) und Gotra-pravara-nirnaya (= Nirnayas. III, 42). Mit I - VII citiren wir die Hauptgeschlechter der sieben Rshi, mit beibesetzten arabischen Ziffern deren Untergeschlechter, die sich bei II in die 4 Gruppen der Gautama, Bhāradvāja, Kevalângiras, Dvigotra ordnen.

# I. Bhrgu.

- 1. Vatsa
- 2. Arshtishena
- 3. Bida
- 4. Yaska
- 5. Syaita, Vainya
- 6. Mitrayu
- 7. Sunaka
- 8. Veda-Višvajvotis 8. Dhirghatamas

## II. Angiras.

- **1.** 1. Ayāsya
  - 2. Ucathya
  - 3. Rahūgana
  - 4. Somarājaka
  - 5. Vāmadeva
  - 6. Brhaduktha
  - 7. Kakshīvat

- 9. Kārenupāli
- 10. Ausanasa
- 2. 1. Bharadvāja
  - 2. Kapi
  - 3. Garga
- 4. Rksha 3, 1. Harita
  - 2. Kutsa
  - 3. Kanva

<sup>1)</sup> von der mir eine Copie des India Office MS. 1572 durch Prof. Oldenberg freundlichst zur Verfügung gestellt worden ist.

- 4. Rathītara, Prsh.
- 5. Vishnuvrddha
- 6. Mudgala 4. 1. Samkṛti
  - 2. Saunga-Saisiri

### III. Atri.

- 1. Atri
- 2. Vādbhūtaka
- 3. Gavishthira
- 4. Mudgala Pūrvātithi
- Atreh putrikāputrāh

#### IV. Visvāmitra.

- 1. Kusika
- 2. Kāmakāyana
- 3. Dhanamjaya
- 4. Aja
- 5. Rohina
- 6. Ashtaka Lohita
- 7. Pūraņa

#### 8. Kata

- 9. Aghamarshana
- 10. Renu, Raukshaka, Gāthina
- 11. Venu
- 12. Śālankāyana, Jahnu
- 13. Indrakausika
- 14. Kathaka
- 15. Asmarathya
- 16. Sāhula
- 17. Suvarnaretas
- 18. Hiranyaretas
- 19. Kapotaretas
- 20. Ghṛtakauśika

# V. Kasyapa.

- 1. Kasyapa
- 2. Nidhruva
- 3. Rebha
- 4. Sandila
- Laugâkski
   Śañkhamitra

#### VI. Vasishtha.

- 1. Vasishtha
- 2. Upamanyu
- 3. Parāsura
- 4. Kundina5. Lauhinya
- 6. Jātūkarņya

# VII. Agasti.

- 1. Agasti
- 2. Idhmavāha
- 3. Sāmbhavāha
- 4. Somavāha
- 5. Yajñavāba
- 6. Darbhavāha7. Sāravāha
- 8. Pūrņamāsa, Pāraņa
- 9. Himodaka
- 10. Pāṇika, Paināyaka

Von den Texten, die wir, wo Varianten es erheischen, in nachgesetzten Klammern mit den Anfangsbuchstaben A, K1, K2, B, L, M, R, Pm, J, Pd, N andeuten, liefern, da uns einige nur aus spärlichen Citaten bekannt sind, die im Wesentlichen beinah vollständig übereinstimmenden Listen von R u J und die offenbar wegen des höhern Alters etwas weniger ausführlichen von K1 weitaus die meisten Namen; die Summe der in K2 genannten Namen ist 49; diejenige der in M aufgeführten (wie aus Aufrecht's Catalog ersehen werden kann) 88; A nennt im Allgemeinen, wie K2 u M, bloss die Haupt- und Untergeschlechter und deren hervorragendste Linien. In K1 ist die Reihenfolge der Hauptgeschlechter: I, II, IV, VI, V, III, VII; in K2: I—III, V, VI, IV, VII; in M: I, II, V, III, VI, IV, VII. Die Geschlechter II, 4, 1 u. 2 sowie V, 5 sind in RJN am Schluss unter der Rubrik Dvigotra zusammengestellt. Die in den ältesten Quellen Au. Ki noch fehlenden Geschlechter setzten wir (mit Ausnahme von III, 2) jeweils an's Ende; auf Grund von JN könnte noch II, 1,11 Sayuva oder Raghuva, auf Grund von N allein noch II, 2,5 Atmabhū beigefügt werden; für die in A genannten Geschlechter, welche oben durch Cursiv-Schrift vor den übrigen kenntlich gemacht sind, ist, soweit thunlich, deren daselbst vorliegende Reihenfolge uns massgebend gewesen; der andern Quellen Abweichungen bezüglich der Reihenfolge sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen.

|     | A                                                  | K1                                                              | $\mathbb{K}^2$               | В                                              | M           | R                                      | J                                                             | N                                               |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| I   | 1—7.                                               | 2. 8. 5.<br>6. 4. 7.                                            | 1. 3. 2. 4.<br>6. 5. 7.      |                                                | 19<br>Namen | 1. 3.                                  | 2. 4. 5.                                                      | 7. 8.                                           |
| 11  | 3, 4. 2, 4.<br>1, 7. 8.<br>2, 1. 3, 6.<br>5. 2, 3. | 3, 6. 4, 2.                                                     | 7. 8. 9. 5 u. 6. 10. 2, 1—4. | J.                                             | 33<br>Namen | Z, 1. 3. 2. 4.                         | 6. 10. [2. 7.<br>1 u. 7. 3. 7.<br>11.]                        | 10. 9. 3—<br>6. [2. 7. 11.]                     |
| III | 1. 3.                                              | 1. 3. (u. <b>4</b> ) 5.                                         | 1. 2.<br>3. 5.               |                                                | 7<br>Namen  | 1-5.                                   | 1. 3. 2.<br>4. 5.                                             | 15.                                             |
| IV  | 112.                                               | 1. 2. 14.<br>3 u. 9.<br>4. 7. 6.<br>17—20.<br>10. 16.<br>15. 8. | 4. 9. 7.                     | 1. 6.<br>10.<br>2. 4.<br>9. 7.<br>13.<br>3. 8. | 13<br>Namen | Lücke. 4. 9. 7. 13. 8. 5. 3. 14-16.10. | 19.12.20.                                                     | 6. 10. 2.<br>4. 9. 7.<br>13. 3. 8.<br>Nach A u. |
| V   | 1—4.                                               | 1 u. 2. 5.<br>3. 6. 4.                                          | 1 u. 2.<br>3. 4. 5.          |                                                | 6<br>Namen  | 1 u. 2                                 | 3. 4.                                                         | 2.1.4.3.                                        |
| VI  | 1—4.                                               | 1—6.                                                            | 1.4.2.3.                     |                                                | 7<br>Namen  | 1. <b>4</b> . 2. 3. 6.                 | 1.4.2.3.                                                      | 1. <b>4</b> . 2. 3. 6.                          |
| VII | 1 u. 2.<br>oder<br>1 u. 4.                         | 2. 1. 9.<br>9 (10)<br>10. 9<br>(7, 8?).                         | 1 u. 2.<br>3. 4.             |                                                | 3<br>Namen  | 2—6. 1.<br>8 – 10.                     | 1—10; 3<br>erst ver-<br>gessen u.<br>8 für zwei<br>gerechnet. | 2—5.<br>7. 6. 1.<br>8—10.                       |

Pray(āga) Māh(ātmya), C Adhy.

 $\mathbb{C}$ :

Privad(arsikā), IV Acte mit 12, 10, 16, 12 Str.

Ragh(uvańsa), XIX Sarga mit 95, 75, 70, 88, 76, 86, 68, 94, 82, **86**, 93, 104, 79, 87, 103, 88, 81, 52, 57 Str. citiren nur nach Shankar Pandit's Strophen-Numerirung, auch wo wir Lesarten der Stenzler'schen oder der Calcutta Ausg. erwähnen, (was jeweils durch in Klammern beigesetztes S oder C markirt ist); desshalb ist zu beachten, dass IX, 34-45 und X. 19—86 in S unter folgenden Strophen-Nummern aufzusuchen sind: IX, 44, 45, 35-43, 34, X, 20-87. Zur Auffindung der Citate in C diene folgende Concordanz der Abweichungen. I, 35—95. VII, 17—27. 28. 29. 30. 31 – 68. VIII. 20—46. 20-30. 33. 31. 32. 34-71. 36 - 96. 21 - 47.

47—94. IX, 16—18. 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 33. 34. 19-21. 16. 22. 23. 17. 18. 27. 33. 34. 36. C:49-96.

<sup>35. 36. 37. 38. 39</sup> 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48—53. 40. 44. 45. 47. 41—43. 46. 48. 49. 35. 38. 39. 50—55. C:

54—82 X, 8. 9. 11—27. XI, 49—93. XVIII, 2—52. C: 55—83. 9. 8. 10—26. 48—92. 3—53.

Rāmat (āpanīya) Up (anishad), II Theile (pūrva-, uttara-); I:94 Str., II:5 Kh zu 7, 9, 13, 26, 7 Abschn.

Rasat (aramginī), VIII Taramga.

Rasik (aramana), XVIII Capitel, in Str.

Ratir (a has ya), X Paricch.

Ratnav(alī), IV Acte mit 25 (13—15 in Prākṛt), 19, 19, 22 Str. Wir halten uns an die Ausg. von Cappeller in Boehtlingk's Chrestomathie, welche zwei Str. der indischen Ausgaben (nach I, 2 u II, 4) als unsicher nicht übernommen hat. In der Calc.-Ausg. vom Jahre 1832 ist IV, 9 als Prosa gedruckt.

RevāKh(anda), CCCL (?) Adhy, I mit 52 Str.

Rudray(āmala), II Tantra, II (uttara-) mit 64 Paṭala, in Str. Sāh(itya-darpaṇa), X Paricch mit 3, 20, 268, 14, 5, 336, 32, 16, 5, 98 Str. Aus je drei Vershälften bestehen I, 20; III, 187; 209; 234; IV, 14; VI, 336; VII, 22; X, 98. In Roer's Ed. in der Bibl. Ind. sind II, 42 (S 10, Z 1) und der dritte Pāda von VII, 26 (S. 240, Z. 17) irrthümlicherweise klein gedruckt und so zum Commentar gezogen. Den Comm. citiren wir mittels Bruchzahlen nach Zwischenstücken, innerhalb welcher, wo es erforderlich scheint, die Gr abgezählt werden.

Sahy(âdri)Kh(aṇḍa aus dem SkandaP), VIII Theile (I u. II Ādi-Rahasya, III Reṇukā-Māh., IV—VIII Uttara-Rah.) mit 67,

21, 40, 8, 2, 2, 4, 12 Adny., in Str.

Śāktân (anda-taramgiņī), XVIII Ull., in Str.

Śaktir (atnakara), V Capitel, in Str.

Śak (untalā), VII Acte mit 33, 18, 24, 22, 30, 32, 35 Str. Nach dieser auf Boehtlingk's Ausg. beruhenden Zählung citiren wir auch Lesarten anderer Editionen

Sāmav(idhāna) Br(āhmaṇa), III Prapāṭh. mit 8, 8, 9 Kh., die in Satyavrata-sarman's Ed. in folgende Summen von Sätzen abgetheilt sind: 30, 21, 23, 42, 29, 12, 24, 20.

16, 27, 28, 25, 22, 35, 26, 14. 28, 19, 19, 13, 12, 19, 10, 6, 16

Saṃh(itā)Up(anishad-brāhmaṇa), V Capitel mit 23, 12, 21 (14—16: Strophen), 9 (7: ein Śloka), 9 Sätzen, die in Burnell's Ausg. durch verticale Linien geschieden sind und eine Zählung zulassen, wie sie bei den Grhya-Sūtren üblich ist.

Śamkar (avijaya), LXXIV Prak, nach Gr citirt

S(amkshepa)Śamkar(avijaya), XVI Sarga, in Str.

Samskārak(austubha), XI Theile mit 20, 12, 8, 15, 35, 24, 8, 6, 10, 7, 24 Capiteln, die zum Theil wieder in Unter-Capitel zerfallen. Zu der folgenden genauern Eintheilung fügen wir die Stellen der Bombay-Ausg (1861), an welchen die Abschnitte beginnen. Wegen XI, 2 vgl. Pravar.

| I Garbhâdhāna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fl.            |                            | fl.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| Introd.: 2 Str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1a, 2          | 6. — prayoga               |                 |
| 1. prathama-rajodarsane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14, 2          | 7. suvarņadhenu-dāna .     | 37a 7           |
| 1. māsa-phala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del></del> 3  | 8. Süryâruṇa-saṃvādôk-     |                 |
| 2. tithi-ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — 3<br>— 10    | ta kārya                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1b, 3          | 9. kṛcchrâdi-lakshaṇāni.   |                 |
| 3. pūrvâhņâdīnām ph.<br>4. vāra-ph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,              | 10. — pratyāmnāyāḥ .       |                 |
| 5. nakshatra-ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>7         | 11. — prāyaše              | 39h a           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1 Schluss-Str              | 4100            |
| 6. yoga-ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2a, 3          | 12. Zusatz: Višvešvara-    | 11.00, 2        |
| 7. lagna-ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . — 6<br>— 10  | stotra aus KāšīKh.         | 3               |
| 8. vastra-ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Sootia aus Itasiiii.       | J               |
| 9. sthāna-ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2b, 1<br>— 4   | III Dattakadīdhiti         |                 |
| 10. sishţâcāra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 1. grāhyagrāhya-vidhi .    | 41b,9           |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7              | 2. putra-samgraha          |                 |
| niyama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7              | 3. — pray                  |                 |
| thama-dina-nirn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30             | 4. gotra-nirn              |                 |
| 13. rajasvalā - šuddhi -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3a, s          | 5. sāpiņdya-n              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3b, 2          | 6. āśauca-n                | 49b, 5          |
| prakāra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,2           | 7. dāyāda-n                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 -           | 8. dattakaputryāḥ svīkāra  | 50a, 6          |
| sānti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4a, 5<br>5b, 5 | 1 Schluss-Str              | 8               |
| 4. Madanaratnôktā raj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13b, s         |                            |                 |
| 5. Baudhāyanôktā raj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14a, 7         | IV                         |                 |
| 6. garbhâdhāna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15a, 9         | 1. garbhasrāva-haraṇa .    | 9               |
| - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17a, s         | 2. anapatyatva-h           |                 |
| 8. punaḥsaṃdhāna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17b, 6         | 3. mṛtaputra-h             | 7               |
| 9. — homa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 4. putrakāmėshti           | 9               |
| 10. — prayoga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 5. puṃsavana- u. anava-    |                 |
| 11. svastivācana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11             | lobhana-käla               |                 |
| 12. — prayoga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 6. sīmantonnayana-k        |                 |
| 13. Śaunakâdy-ukta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 7. trayāṇāṃ saha-pray.     | 53a, 4          |
| 14. punyaha-vacana-pray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 8. — pṛthak-pray           | 55b, 7          |
| 15. vrddhi-srāddha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 9. sutikā-gṛha             | 56a, 7          |
| 16. nāndī-śrāddha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 10. jātakarman             | 56b, 3          |
| 17. pitr-anyakartṛka-nān-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 11. — pray                 | 57b, 3          |
| dīśrāddha-devatā-n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 12. janmadâdi-pūjana .     | 59a, 2          |
| 18. nāndīšrnirņ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 13. — pray                 |                 |
| 19. mātṛkā-pūjanâdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 14. āsauca-kartavya-n      | 59b, 4          |
| 20. nāndīšr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 15. sūtikā-suddhi          | 60 <b>a</b> , 5 |
| are in the second of the secon | •              | V Jananasānti              |                 |
| п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1. go-prasava              | 7               |
| 1. jātagarbhāyā dharmāḥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32b. s         | 2. — pray                  |                 |
| 2. garbhiṇīpati-dh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 3. kṛshṇa-caturdasī - jan. | 62a. 5          |
| 3. nārāyaņa-bali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 4. — pray                  |                 |
| 4. — prayoga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 5. sinīvālī-kuhū-sānti .   | 64a. 3          |
| 5. nāga-bali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 6. — pray                  | 64b. 5          |
| Bd. XLII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 13                         | ,               |
| Du. ALII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1.3                        |                 |

|     |                        |                                         |      |                 |       | 0             |
|-----|------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------|-------|---------------|
| _   | fl.                    |                                         | · ·  | J.,             |       | fl.           |
| _   |                        |                                         |      | dṛshṭirakshā    |       | 106a, 11      |
|     |                        |                                         |      | skhalana-raksh  |       | 106b, 7       |
|     |                        |                                         | -    | anmatithi - kṛ  | -     |               |
|     | — prayoga 69           |                                         |      | vardhāpana      |       | 11            |
|     |                        |                                         |      | — pray          |       | 107a, 10      |
|     |                        |                                         |      | eaula           |       | 108a, 7       |
|     |                        |                                         |      | - pray          |       | 109b,8        |
| 14. | — prayoga 78           | ,                                       |      | akshara-svīkār  | _     | 112a, c       |
|     | •                      | ,                                       |      | anupanīta-dha   |       | 112b,11       |
|     |                        | .b, 1 2                                 | 4.   | bālapitṛ-dharn  | nāķ.  | 113b, 5       |
|     | 47                     | 8a, 7                                   |      | VII Upan        | avana |               |
| 18. |                        | Вb, 6                                   | 1. 1 |                 | -     | 8             |
| 19. |                        | ła, c                                   | -, - | adhikārin       |       | 114a, 5       |
| 20. | — pray 84              | b, 9                                    |      | s. nitya kāla   |       | 114b, 11      |
|     |                        | ъ, з                                    |      | . kāmya k.      |       | 115a, 7       |
| 22. | — pray 86              | Sa, 5                                   |      | s. gauna k.     |       | — 11          |
| 23. | tithyādi-gaņdanta-s 87 | a, 1                                    |      | s. ayanâdi-n.   |       | 115b, 7       |
|     |                        | b, 11                                   |      | tithayah .      |       | 116b, 11      |
|     |                        | 8a, 11                                  |      | upakalpana.     |       | 119b, 5       |
|     |                        | b, 1                                    |      | višeshāḥ        |       | 1100,5        |
|     |                        | a, 9                                    |      | i. ācamana.     |       | 120b, 9       |
|     |                        | a, 5                                    |      |                 |       | . ,           |
|     | — pray 92              |                                         |      | avakshāraņa     |       | 122a, 3       |
| 30. | trika-ś 92             | 2b, 5                                   |      | a. upasaṃgrah   |       | 123a, 4       |
|     |                        | 10                                      |      | ı. pratyabhivā  | шапа  | 123b, 1       |
|     |                        | b, 4                                    |      | vināyaka-š.     |       | 104-          |
|     | — pray 94              |                                         |      |                 |       | 124a, 5       |
|     | prasava-vaikṛta-s 94   |                                         | 2    | 2. — pray       |       | 124b, 1       |
|     | sukhaprasava-kara . 9  |                                         |      | 1 Schluss-S     |       | 125a, 7       |
|     | 4 00 4 4               | 10                                      |      | 3. Zusatz: vin  | ay    | <del></del> 8 |
|     |                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | graha-makha.    |       | 1071          |
|     | VI                     |                                         |      |                 |       | 127b, 10      |
|     |                        | 11                                      |      | e. — pray       |       | 128a, 11      |
|     |                        | a, s                                    | ;    | s. 1—41 deva    | atâv. | 129b, 10      |
|     |                        | )Ъ, з                                   |      |                 |       | 136a, 2       |
|     | •                      | 9                                       |      | ı. Bṛhaspati-š. |       | 141a, 5       |
| 5.  |                        | la, 5                                   | :    | 2. guru-pūjā    |       | —b, 1         |
| 6.  | jalapūjana             | — 8<br>— 11                             |      | Brhasp          |       | 142a, 6       |
| 7.  | tāmbūla-bhakshaṇa      | 11                                      | 7. 1 | upanayana-pra   | y.    |               |
| 8.  | sūryavalokana. 101     | b, 2                                    | 1    | ı. pūrvadina-k  | rtya  | 143b, 1       |
| 9,  | •                      | 4                                       | 2    | . paradina-kṛ   | tya . | 145a, 6       |
| 10. | bhūmāv upavesana 102   | 2b, 7                                   | 1    | 3. brahmacārii  | n .   | 146a, 10      |
| 11. | annaprāsana 108        | Ва, з                                   |      | anupravacai     |       |               |
|     |                        | łb, 2                                   |      | pray            |       | 148a, 7       |
| 13. |                        | 5a, 1                                   |      | 5               |       | 149b, 1       |
|     | A                      | <del>-</del> 7                          |      | i. — pray.      | (me-  | , , =         |
|     |                        | 5b, 1                                   |      | dhājanana)      |       | 11            |
|     |                        |                                         |      | ,,              |       |               |

|                                                     | fl.            |     |                      | fl.                      |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|--------------------------|--|--|
| 7. maṇḍapadevato-                                   |                | 4.  | vivāha-kāla          |                          |  |  |
| dvāsana                                             | 150b, 2        |     | 1,                   | 197a, s                  |  |  |
| s. nishedhāh                                        | 151a,3         |     | 2. māsāḥ             | 197b, s                  |  |  |
| 1 Schluss-Str.                                      | 7              |     | s. tithayah          | 198a, 6                  |  |  |
| 8. vikalangôpanayana                                | <del>-</del> 8 |     | 4. nakshatrāņi       |                          |  |  |
|                                                     |                |     | •                    | 199a, 3                  |  |  |
| VIII Punalisaniskāra-pa                             | addhati        |     | 5. vāsarādi          | 199b, 1                  |  |  |
| Introd.: 1 Str                                      | 151b,4         |     | 6. kshaya-nirn       | 200a, 2                  |  |  |
| 1. punar-upanayana.                                 |                |     | 7. kshaya-māsa .     | 200b, 6                  |  |  |
| 2. dvitīya upprakāra                                | 153a, 3        |     | 8. kshsamvats        | 8                        |  |  |
| 3. tṛtīya prak                                      | 155a, 2        |     | 9                    | 201a, 1                  |  |  |
| 4                                                   | 4              | :   | 10. pratikūla        | 202a, 5                  |  |  |
| 5. Bahvṛcānāṃ pu -                                  | 4              | 5.  | vivāha-bhedāh        | 206b, 6                  |  |  |
|                                                     | 1 5 5 1        |     | parivettadi-nirn     | 208b, 1                  |  |  |
| naḥsaṃskāra                                         | 155b, 11       | -   | mandapâdinirmāna     | 209a, 9                  |  |  |
| 6                                                   | 157b, 5        |     | vaidhavya - parihā-  | <b>=</b> 00 <b>u</b> , 0 |  |  |
| 1 Schluss-Str                                       | 158a, s        | 0.  | ra etc.              |                          |  |  |
| IX                                                  |                |     | 1. pratimā-dāna .    | 209b, c                  |  |  |
| 1. brahmacāri-dharmāh                               | 4              |     | 2. kumbha-vivāha     | /                        |  |  |
| •                                                   |                |     |                      | 210a, 8                  |  |  |
| 2. prāyašc                                          | 159a, 7        |     | 3. mṛtabhāryātva-    |                          |  |  |
| 3. upākarma-kāla etc.                               | 11             |     | parihāra             | —b, с                    |  |  |
| 4. anadhyāya                                        | —b, 2          |     | 4. mṛtaputratva-     | 044                      |  |  |
| 5. adhyayana                                        | 160b, 11       |     | hara                 | 211a, 4                  |  |  |
| 6—10. vratāni                                       | 161a, 4        | 9,  | kanyādāna-prasansā   | —b, б                    |  |  |
| 7. mahānāmnī-vr                                     | 7              | 10. | vāgdāna-prayoga      | 212a, 7                  |  |  |
| 8. mahā-vr                                          | 163b, 4        | 11. | svastivācanādi-pray. | 213a,9                   |  |  |
| 9. upanishad-vr                                     | 8              | 12. | madhuparka           | 216b, 1                  |  |  |
| 10. godāna-vr                                       | 164a, 1        |     | kanyādāna            | 218b, 10                 |  |  |
| X Samāvartana                                       |                |     | — pray               | 219a, s                  |  |  |
|                                                     |                | 15. | aupāsana             | ,                        |  |  |
| 1. samāvartana                                      | <del></del> 10 |     |                      | 227a,4                   |  |  |
| 2. — kāla                                           | 166a, 9        |     | airiņīdāna (mit de-  | ,_                       |  |  |
| 3. — pray 4. — prāyaśc                              | 166b, 9        |     | vakotthāpana).       | 227b, s                  |  |  |
| 4. — prāyašc                                        | 167b, 6        |     |                      | 22 1 10, 6               |  |  |
| 5. — pray                                           | 168a, 1        | 10. | dvibhāryâgni-saṃ-    | 2000                     |  |  |
| 6. snätaka-vr                                       | 170a, 11       | 10  | sarga                | 228a, 9                  |  |  |
| 7. samkshepa - pra-                                 |                |     | arka-vivāha          | 229a, s                  |  |  |
| kāra etc                                            | 172a, 6        | 20. | agnisaṃsarga - do-   | 000                      |  |  |
|                                                     | ŕ              | 0.4 | sha-prāyasc          | 230a, 9                  |  |  |
| XI Vivāha                                           |                | 21. | pūrņamāsa - sthālī-  | 0.0.01                   |  |  |
| <ol> <li>sāpiņḍyanirṇaya .</li> </ol>               | 172b, 4        |     | pāka                 | 230b, 5                  |  |  |
| 2. gotrapravara - nirņ.                             | 179b, 9        |     | darša-sthālīpāka .   | 235a, s                  |  |  |
| 1 Schluss-Str                                       | 196a, 6        | 23. | pinda-pitr-yajña .   | 11                       |  |  |
| 3                                                   | 7              |     | vyatishanga          | 236b, 8                  |  |  |
| Sarasv(atīkaņţhâb                                   |                |     | Theile mit 6, 24, 2  | 4, 24, ?                 |  |  |
| Capiteln.                                           |                |     |                      |                          |  |  |
| Śārāg(adhara)S(amhitā), XXXII Adhy. Der Text ist in |                |     |                      |                          |  |  |
|                                                     |                |     | nassgebend ist uns d |                          |  |  |
| monitored recording                                 | J. Sonorii     | , 1 | 40*                  |                          |  |  |

die beiden Bombay Ausg. (1853 u. 1860) vertretene; dieser gegenüber steht die um etwa 50 Strophen kürzere der Benares-Ausg. (1855), welche mit dem Oxforder und den beiden Berliner Mss. die Zertheilung von Adhy. XVI in zwei Adhy. gemein hat, wodurch die Adhy.-Summe gegen die eigene Angabe des Textes (I, 13) um eins erhöht wird 1), was allerdings das Oxforder MS. insofern vermeidet, als Adhy. XXIV daselbst weggelassen (oder vielleicht mit dem vorhergehenden oder folgenden zusammengezogen) ist. Ausserdem finden sich in dem einen (fragmentarischen) Berliner MS. die Adhy. V. u. VI zwischen II und III eingereiht und schliesslich hat dasselbe MS. im III. Adhy. eine abweichende Anordnung der denselben constituirenden drei Abschnitte, zeigt nämlich die Reihenfolge c  $(11^{1}/_{2} \text{ Str.})$ , b (5 Str.), a  $(8^{1}/_{2} \text{ Str.})$ , während die Benares-Ausg. a, c, b aufeinanderfolgen lässt. Die ersten XIX Adhy., welche den pürva- und den madhyama-khanda des Textes ausmachen, haben in den Bombay-Ausg. folgende Strophen-Summen, unterhalb welchen wir in Klammern diejenigen der Benares-Ausg. anmerken:

I—X  $59\frac{1}{2}$ , 34, 25,  $24\frac{1}{2}$ ,  $66\frac{1}{2}$ ,  $27\frac{1}{2}$ , 203  $42\frac{1}{2}$ , 170,  $12\frac{1}{2}$ ,  $[60\frac{1}{2}, 35, 31\frac{1}{2}, 24\frac{1}{2}, 70\frac{1}{2}, 25\frac{1}{2}, 197, 42\frac{1}{2}, 155, 12\frac{1}{2},]$ 

XI—XIX  $8^{1}/_{2}$ .  $28^{1}/_{2}$ . 166.  $103^{1}/_{2}$ .  $48^{1}/_{2}$ . 178.  $76^{1}/_{2}$ . 102.  $277^{1}/_{2}$ .  $[8^{1}/_{2}$ . 34.  $152^{1}/_{2}$ . 101.  $47^{1}/_{2}$ . 90 u. 87. 76.  $102^{1}/_{2}$ . 270.]

Sarvad (arsana-samgraha), Introd. (4 Str.) und XV Darsana mit 72, 259, 280, 259, 171, 96, 131, 100, 77, 131, 151, 204, 184, 99, 394 Gr.

Shadv(insa) Br(āhmaņa), V Prapāțh. mit 7, 10, 12, 7, 12 Kh. Sinhas (ana-dvātrinsikā oder Vikramaditya-caritra, Jaina-Recension), Introd. (mit 59 Str.) u. XXXII Erzählungen mit 16, 5, 7, 3, 6, 7, 4, 2, 5, 8, 6, 7, 7, 5, 7, 6, 7, 4, 3, 11, 5, 7, 3, 1, 2, 3, 6, 3, 1, 3, -, 4 Str.; dazu ein Schluss. In Vararuci's Rec. sind die Zahlen VI-XXI um eins niedriger, da V daselbst fehlt und dafür eine andere (als XXI. gezählte) Erzählung eintritt; in der nordwestlichen und südlichen Rec. findet sich statt XXXI die Stelle Introd. 24-29.

Śivag (ītā, zum PadmaP. gerechnet), XVI Adhy.

ŚivaP(urāṇa), IV Kh. mit 75, 36, 56, ? Adhy.; I, 1 mit 12 Str.; Kh. II (uttara-), III (jñāna-) und IV (saiva-vāvavīya-) sind in Aufrecht's Cat. S. 75-77 unter SkandaP. beschrieben.

SkandaP(urāṇa), s. BrahmôttaraKh. u. KapSamh.

<sup>1)</sup> In Weber's Cat. sollen S. 283 ff., da durch die Lücke des MS. Adhy. VIII völlig wegfällt, die römischen Adhy.-Ziffern von VIII ab um eins höher sein, worauf dann der 21. Adhy. des MS. 936 mit dem entsprechenden des erstern MS, zusammenfällt,

Susr(uta), VI Theile (V Sthana und VI. das Uttara-tantra) mit 46, 16, 10, 40, 8, 66 Adhy. Ueber die Varga-Eintheilung von I, 45 u. 46, sowie über die genauere Citirungsweise innerhalb der Adhy. (u. Varga) s. oben S. 163.

Tantras(āra), IV Pariceh.

- Uttamac (aritra-kathānaka, Prosa-Recension, nach Weber's Ed.), 279 Gr.; daneben besitzt die Berliner Bibl. eine metrische Bearbeitung Uttamac.<sup>2</sup> in etwa 700 Str.
- Uttarar (āma-caritra), VII Acte mit 51, 30, 48, 29, 36, 42, 19 Str.; IV, 25 steht zwischen 24a und 24b; V, 2 u. 3 sind in der frühern Calc.-Ausg. (1831) umgestellt.
- Vām(ana)P(urāna), VC Adhy., in Str.
- V(ańśa) Br(āhmaņa), III Kh. mit 26, 28 (bis Kaśyapa), 13 Lehrernamen.
- Var(āha)P(urāṇa), CCXXXIV Adhy. in der durch die im Druck befindliche Ed. sowie durch die Oxforder MSS., ein Berliner MS. (in Weber's Cat. No. 486) und ein Tanjore-MS. (Burnell. p. 193) repräsentirten Recension.
- Vas(avadattā), 814 Gr. (Str.: 1-13, 223-225, 280 f., 398).
- Vātsyāy (ana), VII Adhikarana mit 5, 10, 5, 2, 6, 6, 2 Adhy. Die Adhy, sind in Sätze, resp. Strophen, abgetheilt; in I, 2 u. 3 beläuft sich deren Summe auf 47 und 25, von denen die letzten 3, resp. 6, Śloken sind.
- VāyuP(urāna), II Kh. mit 61 u. ? Adhy. Die zweite Hälfte von Kh. II ist in den von Aufrecht beschriebenen MSS. der Bodleiana und des India Office viel weniger ausführlich als in der (von uns citirten) Ed., die annoch unbeendigt ist. II, 43-50 (?) bilden das GayāMāhātmya, dessen Separat-Ausg. (Calc. samvat 1923) im ersten Adhy. die Str. 1, 14, 15, 17, 24, 31-42, 46 nicht hat.

Venīs (amhāra), VI Acte mit 27, 28, 48 (1 u. 2: zwei von Grill als eine gerechnete Präkrt-Str.), 15, 41, 45 Str.

Vet(āla-pañcavińsatikā), Introd. (33 Str.) u. XXV Kathānaka, die wir nach Str. und mittelst Bruchzahlen nach Zwischenstücken citiren. Grundlage ist uns Uhle's Ed., doch sind unsere Verszahlen I, 10-30 daselbst, da in der Numerirung die Zahlen 10 u. 11 übergangen sind, um zwei höher.

Viddh(asālabhañjikā), IV Acte mit 44, 23, 27, 23 Str. In Satyavratasarman's Ed. ist die Zahl I, 26 vergessen, trotzdem aber ganz richtig weiter gezählt. Die ersten beiden Pada von IV, 8, welche zwischen II, 13 u. 14, und die ersten drei Pāda, welche zwischen III, 21 und 22 erscheinen, sind daselbst selbstverständlich nicht mitgezählt.

Vidvanm (oda-taram giņī), VIII Taramga mit 26, 34, 13. 51, 30, 31, 64, 141 Str.; dazu in jedem Tar. eine Schluss-Str.

Vikr(amorvašī), V Acte mit 19, 22, 22, 75, 25 Str.

Yājñ (avalkya), III Adhy. mit 367, 307, 335 Śloken. Vijñāneśvara's Comm. Mitakshara ist mittelst Bruchzahlen nach Zwischenstücken zitirt. Leider sind in der Quart-Ausg. der Mit., die in drei mit je neuer Blattzählung versehenen Theilen gedruckt ist (Calc. 1812), die Śloken des Originals nicht numerirt, wesshalb wir zur Erleichterung des Nachschlagens im Folgenden mittheilen, der wie vielte Śloka auf jedem Blatte als der letzte ausgehoben ist; dabei sind Einer, Zehner, und Hunderter nicht wiederholt; bei langen Comm.-Stellen ist die Grantha-Nummer in kleinen Ziffern beigefügt oder angegeben.

fl. I, 5. 14 a. 25 a. 34. 49 a. 53 a. 6. 67. 78. 81. 3. 6. 90. 6. 103. 10. 8. 25. 30. 5. 44. 53. 62. 8. 75. 9. 85. 8. 91 b. 7. 206.

32-45 14. 21. 7. 34 a. 7. 46 a. 51. 3, 42. 88. 5, 12. 6, 1. 63. 73 a. 83.

46-55 92. 302. 10. 9. 27 a. 35. 45. 54 b. 63 a. 7.

1—15 II, 3. 5. 6. 7 a, 27. 76. 9. 11. 7. 20. 2. 4. 5. 7a, 8. b, 13. 32 a. 16-32 3. 8 a. 40. 8. 51, 7. 54. 4. 7. 60. 4. 7 b. 71. 6. 80. 1. 3 b. 9.

33-46 92. 6 b. 8. 9 b. 102, 39. 84. 5. 7 b. 9. 11. 3, 16. 62. 109. 157.

47—60 7 a. 9. 20 a. 2 b. 5. 7. 32 a, 11. b, 29. 6, 21. 69. 118. 167. 9. 43.

61-76 5. 51. 2. 3 b. 9. 64. 70. 5. 6. 81. 2. 9. 97. 202 b. 6 b. 11.

77—92 7. 27. 37. 45. 54. 8. 65 b. 9. 74. 6. 84. 88 b. 90. 5. 302. 7.

1—12 III, 2. 5 a. 6, 30. 76. 14. 7 a, 6. b, 31. 8. 20 a, 17. b, 36. 81. 1b.

13-29 3. 4 b. 5 b. 9, 7. 54. 30. 4. 9 a. 42. 5. 51. 6. 8. 62. 8. 74. 82. 30-43 90. 102. 12. 24. 35. 48 a. 59. 73. 83. 97. 206. 16. 20. 2.

44-58 6, 41. 7, 42. 9. 33. 42. 3, 2. 49. 96. 143. 5. 8. 50. 1. 3, 20. 66.

59-70 5, 1. 6, 3. 7, 37. 8, 6. 9, 4. 50. 60, 24. 70. 1 a, 18. 66. 2 a. 4, 23.

71-85 70. 117, 162. 5, 23. 69. 116. 162. 207. 7. 9 a. 74. 7. 9. 80. 1.

86—99 5. 8 b. 9, 7. 54. 100. 90, 25. 71. 116. 162. 208. 253. 298. 3, 3. 49.

100-115 4. 7. 301 a. 2. 5. 7. 10. 5. 9. 20 a. 4. 6, 5. 51. 7, 44. 92. 35.

Schlussbemerkung. Bis zur Drucklegung der obigen Zusammenstellungen sind mir für Pravar, durch die Güte von Dr. Rost und Prof. Garbe noch einige andere Texte bekannt geworden; weitere stehen mir zudem in Aussicht, da sich Dr. Hultzsch und Andere in Indien um Abschriften seltenerer Pravara-Monographien für mich bemühen. - Der Artikel Siva P. dürfte nach Kenntnissnahme der mir noch nicht zugänglichen Ed. von Vidyasägara eventuell einer Aenderung bedürfen. - Für die Str.-Zählung in Compendien empfiehlt sich sehr die oben bei Hcat, und Nirnayas. (s. die Angaben bei V, 1 f. und 8-12) befolgte Methode, die halben und die dreihälftigen Str. gleich zahlreich anzusetzen, damit sich Ausfall und Ueberschuss an Str.-Stücken unter einander abwechselnd wieder ausgleichen, so dass dann keine besondern Angaben, wie sie oben bei Bhpr. beigegeben sind, erforderlich werden; zudem lässt die der vorgeschlagenen Nirnayas.-Eintheilung nothwendig anhaftende Willkürlichkeit auch bei diesem Text eine einfache Durchzählung der Str. in I, III-V als geeigneter erscheinen; die Zahl derselben beläuft sich in I auf 600, in II, 1-5 auf 139, 99, 49, 87, 120.

## Ueber die Liedverfasser des Rigveda.

Nebst Bemerkungen über die vedische Chronologie und über die Geschichte des Rituals.

Von

## H. Oldenberg.

Die Zeugnisse über die Autoren von rigvedischen Liedern und Liedcomplexen zerlegen sich in folgende Gruppen:

1) In den Liedern selbst enthaltene Aeusserungen über die

Verfasser.

2) Zerstreute Angaben der jüngeren vedischen Texte (Brahmanas, Sütras etc.) und mit dieser Klasse von Zeugnissen, wie wir zeigen werden, zusammengehörend die in den Verfasserlisten des Rigveda und der übrigen vedischen Paralleltexte enthaltene Tradition oder vorgebliche Tradition.

3) Technische Benennungen der an gewisse Texte geknüpften Melodien (Saman), welche auf die mit den Verfassern der Texte vielfach als identisch gedachten Verfertiger jener Melodien hinweisen.

4) Die in Sûtratexten (so bei Âṣvalâyana) und in mannichfaltigen späteren Redactionen vorliegenden Pravara-Listen, welche zwar die in ihnen erwähnten Personen nicht direct als Autoren vedischer Lieder nennen, aber doch über einen grossen Theil der anderweitig als Liedverfasser bezeichneten Männer Angaben enthalten, so dass ein Heranziehen auch dieser Quellen für die gegenwärtige Untersuchung unerlässlich wird.

Wir besprechen jede Kategorie von Zeugnissen möglichst für sich; nur die zweite und dritte gehören, wie sich zeigen wird, zu

einer natürlichen Einheit zusammen.

Aeusserungen der Riglieder über ihre Verfasser.

Bekanntlich findet sich in jedem der Mandalas II—VII eine in mehreren Fällen ziemlich erhebliche Reihe von Stellen, welche auf einen bestimmten Rishi oder auf seine Nachkommen als die Verfasser von Liedern des betreffenden Mandala hinweisen: So ist im zweiten Mandala stehend von den Gritsamadas, im fünften von

Atri und den Atris, im siebenten von Vasishtha oder den Vasishthas die Rede. Nicht minder bekannt ist es, dass bei einer Reihe der kleineren Liedersammlungen, aus welchen die Mandalas I, VIII und

X bestehen, die gleiche Erscheinung wiederkehrt.

Die Namen, um welche es sich dabei handelt und die im Vordergrunde jeder Untersuchung über die vedischen Liedverfasser und über die geschichtlichen Verhältnisse der vedischen Zeit stehen müssen, erscheinen bald im Singular, bald im Plural; zuweilen finden wir Ableitungen von diesen Namen, deren patronymische Bedeutung keinem Zweifel unterworfen ist. So erwächst uns die Aufgabe, zu untersuchen, wie sich das, was die einzelnen Stellen besagen, zwischen den Stammvätern jener Geschlechter und ihren Abkömmlingen vertheilt. Es liegt auf der Hand, von welcher entscheidenden Bedeutung für das geschichtliche und literaturgeschichtliche Bild der Rigveda-Zeit es ist, dass für diese Frage die Antwort mit möglichster Bestimmtheit ermittelt wird.

Wir besprechen die betreffenden Daten des Rigveda zunächst und vor Allem in Bezug auf die Bücher II—VII. Es empfiehlt sich jedes dieser Bücher einzeln zu erörtern; die traditionelle Reihen-

folge derselben innezuhalten ist überflüssig.

An die Spitze stellen wir das zweite Buch, welches in der Anukramanî fast in seinem ganzen Umfange dem Gritsamada zugeschrieben wird. Die Lieder selbst haben stets den Plural: die Gritsamadas haben dir, o Indra, ein Gebet, künstliche Werke gezimmert, — die Gritsamadas haben den Asvin ein Preislied gemacht u. s. w. (4, 9; 19, 8; 39, 8; 41, 18). Neben dem Namen der Gritsamadas finden wir in ähnlicher Verwendung, ohne Zweifel als eine zweite Bezeichnung derselben Familie<sup>1</sup>), die Sunahotras; auch ihr Name erscheint nur im Plural<sup>2</sup>). Es sei noch bemerkt, dass die patronymischen Ableitungen Gartsamada und Saunahotra sich im Rigveda nicht finden, und ferner, dass beide Namen dort nirgends ausserhalb des zweiten Buches begegnen.

So existirt für uns, wenn wir uns allein an die im Text der Lieder selbst vorliegenden Zeugnisse halten, nur das Geschlecht der Gritsamadas; auf diese gehen mehrere Hymnen des zweiten Buches oder, wie wir nach der Vertheilung der Namen annehmen dürfen, das ganze zweite Buch zurück. Von Gritsamada selbst hören wir im Rigveda nichts. Ist es gestattet, schon hier der später in vollerem Zusammenhang zu gebenden Kritik der Anukramanı-Listen vorzugreifen, so werden wir geneigt sein, die in jenen vorliegende Zurückführung des zweiten Buches auf Gritsamada für einen durch ein ziemlich greifbares Missverständniss getrübten Reflex des Factums

<sup>1)</sup> Vgl. II, 41, 14. 17 mit Vers 18.

<sup>2) 18, 6; 41, 14, 17.</sup> 

zu halten, dass das Buch den Gritsamadas gehört. Wenn also Grassmann in Bezug auf das zweite Buch von "Liedern des Gritsamada und seiner Familie" spricht, so sagt er offenbar mehr, als uns die Ueberlieferung, wenn anders unsere Kritik derselben auf dem richtigen Wege ist, zu sagen erlaubt: wir wissen nur von der Familie der Gritsamadas, vermuthlich der Nachkommenschaft eines Gritsamada, aber von diesem selbst wissen wir nichts.

Der geringe Umfang des zweiten Mandala und das spärliche Vorkommen von Eigennamen in demselben muss uns allerdings hindern, Aufstellungen, die allein auf diesem Buche beruhen, mit vollem Vertrauen zu betrachten oder gar für den ganzen Rigveda zu verallgemeinern. So wenden wir uns zu einem an Zeugnissen weit reicheren Mandala, dem siebenten.

Wir finden den Namen, welcher in diesem Maṇḍala im Vordergrund steht, an überaus zahlreichen Stellen desselben im Plural, an nicht minder zahlreichen im Singular: bald Vasishṭhâs, Va-

sishthasas, bald Vasishthas.

Oft wird gesagt: "Wir Vasishthas gehen den Agni an"; "die leuchtende Morgenröthe wird gepriesen von den Vasishthas"; "wir Vasishthas wollen um Gnade rufen, Indra und Vâyu" u. dgl. mehr (VII, 7, 7; 12, 3; 23, 6; 37, 4; 39, 7; 40, 7; 76, 6. 7; 77, 6; 80, 1; 90, 7; 91, 7; aus den anderen Mandalas: X, 15, 8; 66, 14; 122, 8) ). Nicht minder häufig lesen wir: "So hat Vasishtha (oder der Vasishtha, s. sogleich) den Agni gepriesen"; "Vasishtha, bringe dem Varuna ein glänzendes, liebliches Lied"; "so besingt Vasishtha den Indra beim gepressten Soma", und dgl. mehr (VII, 9, 6; 22, 3; 23, 1; 26, 5; 42, 6; 59, 3; 70, 6; 73, 3; 86, 5; 88, 1; 95, 6; 96, 1; aus den andern Mandalas gehört hierher X, 65, 15 (=66, 15); 150, 5).

Wie haben wir dieses Auftreten des Singulars neben dem

Plural zu erklären?

Es ist eine verbreitete Auffassung, dass der Name Vasishtha im Singular den Rishi Vasishtha selbst, im Plural das Geschlecht des V. bezeichnet; der zu diesem Plural der Bedeutung nach gehörige Singular aber soll das Patronymicum Väsishtha ("der Vasishthide") sein <sup>2</sup>). Mir scheint, eine Ansicht, die den Singular nicht als eine Bezeichnung desselben Begriffs in der Einzahl gelten lässt, welcher in der Mehrzahl durch den entsprechenden Plural bezeichnet wird,

<sup>1)</sup> Wir übergehen bei dieser Aufzählung der Citate für den Plural Vasishthas und ebenso bei der sogleich zu gebenden der Citate für den Singular Vasishthas einige Stellen, welche alsbald speciell besprochen werden müssen.

<sup>2)</sup> Vgl. Pâṇini II, 4, 65; v. Bradke, Dyâus Asura, Ahura Mazda und die Asuras (Halle 1885), S. 91. Siehe auch das Petersburger WB. und Grassmann unter Vasishtha.

kann von vornherein nicht ohne einen gewissen Zweifel betrachtet werden. Wenn Vasishthas heisst "die Vasishthiden", ist es offenbar das Natürlichere, dem Singular Vasishthas nicht allein die Bedeutung zu geben "Vasishtha", sondern auch "der Vasishtha", d. h. der Vasishthide. In der That wird man die einzelnen Stellen, an welchen der Singular erscheint, sich nicht ohne Zwang zurechtlegen können, wenn man nicht die letztere Bedeutung in weitem Umfang zulässt. So lesen wir VII, 23 1: "den Indra erhöhe in der Festversammlung, Vasishtha (Voc. sing.)"; aber in V. 6 desselben Hymnus heisst es: So besingen den Indra mit Liedern die Vasishthas". Sollen wir uns das eine Mal das Priestergeschlecht der Vasishthiden, das andere Mal den Stammvater dieses Geschlechts in eigner Person als gegenwärtig denken 1)? Oder sollen wir glauben, dass unter den in jeder Hinsicht so gleichartigen, nach absteigender Länge geordneten, Lied für Lied mit den gleichen Worten schliessenden Hymnenreihen dieses Mandala diejenige, welche den Asvin gewidmet ist, von dem Stammvater der Vasishthiden, die der Ushas aber von den Nachkommen herrührt, da sich in jener Reihe nur der Singular, in dieser nur der Plural Vasishthâs findet 2)? Sollen wir, im Vertrauen auf die Alterthümlichkeit der Texte noch über die Anukramanî hinausgehend, annehmen, dass der Dichter und Purohita, welcher in einem Liede des zehnten, also des spätesten Mandala (150, 5) davon spricht, dass Agni den Atri und seinen Sprössling, den Gavishthira, dass er Bharadvaja, Kanva, Trasadasyu beschützt hat — dass dieser Dichter Vasishtha in eigner Person ist?

Wir heben hier von den für den Gebrauch derartiger Singulare characteristischen Stellen der übrigen Mandalas wenigstens einige hervor. I, 78, 1: Wir Gotamas loben dich mit unserm Liede; aber Vers 2 (mit demselben Refrain wie V. 1): So verherrlicht dich (der) Gotama mit seinem Liede. — VIII, 20, 19: Die jungen Stiere (die Marut), o Sobhari, besinge mit neuestem Liede. Aber V. 8: Mit Milch wird der våna der Sobharis gesalbt. — VIII, 34. 1: Indra, komm zu dem schönen Preise des Kanva³). Aber V. 4: Die Kanvas rufen dich herbei. — I, 62, 13 (das Lied gehört einer Gruppe von Hymnen an, in welchen mehrfach die Gotamâs im Plural und als einzelner Sänger Nodhas begegnet): Dir Indra hat (der) Gotamas nennt sich ein einzelner Poet Nodhas, den

Aehnlich X, 66, 14 Vasishthâsaḥ pitrivad vâcam akrata; aber V. 15
 X, 65, 15): devân Vasishtho amritân vavande. Diesen Nom. sing. auf den Dichter des Liedes selbst zu beziehen ist wenigstens das Natürliche.

<sup>2) 70, 6; 73, 3;</sup> dagegen 76, 6. 7; 77, 6; 80, 1.

<sup>3)</sup> Hierzu Grassmann (I, S. 449) sehr richtig: "Wenn sich der Dichter in Vers 1 Kanva nennt, so will er sich, wie man aus Vers 4 sicht, damit nicht als den Stammvater sondern als einen Augehörigen jenes Geschlechts bezeichnen". Vgl. auch v. Bradke a.a. O. 45; Ludwig III, S. 127 zunächst in Bezug auf die Atri; Bergaigne Rel. véd. II, 464 A. 1 etc.

Gotama. — X, 115, 8: So verehrt dich (Agni) die männliche Stimme des Upastuta. Aber V. 9: So haben zu dir, Agni, die Söhne des Vrishtihavya, die Upastutas, die Rishis geredet.

Es ist richtig, dass bei den Namen einiger unter den vedischen Sängergeschlechtern der Sprachgebrauch da, wo es sich um einen einzelnen Abkömmling des betreffenden Stammhauptes handelt, das patronymische Derivativum bevorzugt: so meistens Kânva neben dem Plural Kanvâs, Vaiyaçva neben Vyaçvâs 1). Aber bei den meisten dieser Namen kennt der Rigveda jenes Derivativum überhaupt noch nicht; die Bezeichnungen Atreva, Gautama, Vaisvâmitra, Vâsishtha sind der ältesten Hymnensammlung fremd. Die eben gegebenen Auseinandersetzungen werden, meine ich, hinreichend sein, die Ueberzeugung zu begründen, dass, wenn die Kanviden so oft von den Gebeten des Kanva, aber die Vasishthiden nicht von den Gebeten des Vasishtha, sondern von den Gebeten des Vasishtha sprechen, hierin nichts als ein rein zufälliger Unterschied des Sprachgebrauchs liegt; in der That fehlt es den Vasishthiden des Rigveda so wenig wie den Kanviden an einem Ausdruck um den Einzelnen ihres Geschlechts zu bezeichnen, oder an der Gelegenheit, diesen Ausdruck zu gebrauchen: sie sagen Vasishthas, während die Kanviden nur selten Kanvas, meistens aber Kânvas sagen.

Wenn wir nun auf Grund dieses Resultates erwägen, wo wir im siebenten Buch dem Vasishtha, wo seinen Abkömmlingen begegnen, so fehlt in der That, wie mir scheint, nicht viel daran, dass die Gestalt jenes Rishi, welche als eine so beherrschende inmitten der vedischen Welt zu stehen schien<sup>2</sup>), sich vor unsern Augen in Nebel auflöst. Die Art, wie sich durch das ganze Buch hindurch völlig gleichartige Stellen mit dem Singular und mit dem Plural des Namens vermischt finden, begründet die Präsumtion, dass der Singular in der Regel von einzelnen Vasishthiden zu verstehen sein wird. Musste es doch in einem Liede, das ein Vasishthide nicht für sich allein, sondern als selbstverständliches Gemeingut aller seiner Geschlechtsgenossen dichtete, weit näher liegen, vom Gebet des Vasishtha (d. h. des Vasishthiden), von der göttlichen Gnade gegen den Vasishtha zu reden, als den gleichgültigen Namen des Einzelnen zu nennen, der heute das Lied vortrug, um es morgen einem Andern seiner Sippschaft zum Vortrage zu über-

Einige Stellen, an denen Vasishtha selbst, der Stammvater des Geschlechts, gemeint ist, heben sich leicht unter den Uebrigen her-

lassen.

v. Bradke (a. a. O. S. 91) vergleicht das Verhältniss von asurah und asurah; auch hier übrigens findet sich der Singular asurah gleichbedeutend mit asurah (S. 102).

<sup>2)</sup> So nennt Zimmer (Altindisches Leben S. 412) den Vasishtha einen Mann, der "das Zeug hatte ein Zarathustra seines Volkes zu werden". War der Dichter der Varuna-Lieder des siebenten Buches wirklich Vasishtha selbst?

vor; sie sind — bis auf einige gleich zu erörternde Fälle — nicht derart, dass sie auf Gleichzeitigkeit des Liedes mit jenem Rishi hinführen könnten. So VII, 96, 3: Sarasvatī, die (von uns) gepriesen wird, wie Jamadagni (sie gepriesen hat), und besungen wird, wie Vasishtha (sie besungen hat). VII, 88, 4: Den Vasishtha setzte Varuṇa in das Schiff; er machte ihn zum Rishi. Aus den übrigen Maṇḍalas gehört hierher I, 112, 9; X, 95, 17 1); 181, 1.

Die bisher besprochenen Zeugnisse lassen die Möglichkeit durchaus offen, dass der angebliche Vasishtha überhaupt nichts andres als der fingirte, ideale Repräsentant des Geschlechts der Vasishthas sein könnte, welcher vielmehr seinen Namen von diesen erhalten hätte, als diese den ihrigen von ihm. Aber wir haben bis jetzt noch nicht eine Gruppe wichtiger Stellen berührt, deren Auffassung zweifelhaft sein kann: die in den Liedern VII, 18 und 33 sich findenden Aeusserungen über die Betheiligung des Vasishtha und der Vasishthas an den Kämpfen des Königs Sudås.

Die engen Beziehungen des Vasishtha zu Sudâs werden in der späteren Tradition, wie bekannt, häufig hervorgehoben. In der That gilt es von den Erwähnungen des Sudas im Rigveda genau so wie es von den Erwähnungen des Vasishtha und seines Geschlechtes gilt, dass die weit überwiegende Mehrzahl der betreffenden Stellen sich im siebenten Mandala findet 2); einige derselben (s. sogleich) lassen über die priesterliche Betheiligung, sei es des Vasishtha, sei es der Vasishthiden, an den Kämpfen des Sudas keinen Zweifel<sup>3</sup>). Ein Theil der Lieder spricht von Sudas in einer Weise. die den Eindruck der Gleichzeitigkeit macht (VII, 18, s. sogleich; 60, 8. 9; 64, 3)4); für andre Lieder liegt er offenbar in der Vergangenheit (19, 3. 6; 33, s. sogleich; 83, 1. 4. 6. 7. 8; zweifelhaft ist 20, 2; 25, 3; 32, 10; 53, 3). Wir weisen schon hier darauf hin, dass, wie später eingehender ausgeführt werden muss, anscheinend sämmtliche Erwähnungen des nächst Sudas am meisten hervortretenden Fürsten im Rigveda, des Trasadasyu, diesen als eine Person der Vergangenheit zeigen; mit dem Vater dieses Trasadasyu, Purukutsa scheint Sudas gleichzeitig gewesen zu sein (I, 63, 7). Die Epoche des Sudas - Purukutsa - Trasadasyu giebt,

<sup>1)</sup> Zeitschrift der D. M. G. XXXIX, 74.

<sup>2)</sup> Ausserhalb desselben nur I, 47, 6; 63, 7; 112, 19, sowie die eingehender zu besprechenden Stellen in III, 53.

<sup>3)</sup> Die in der späteren Tradition so sehr hervortretende Feindschaft der Visvåmitras und Vasishthas dagegen, die aus Rivalitäten in Bezug auf die Purohitastellung bei Sudås hervorgegangen sein soll, ist im Rigveda noch nicht bezeugt. Was wir im Rigveda lesen ist nur, dass die Vasishthas sich ihrer priesterlichen Thätigkeit bei Sudås rühmen, und dass die Visvåmitras dasselbe thun.

<sup>4)</sup> Diese Stellen würden sich wohl vermindern, wenn man gegen die Täuschungen, welche bei jenem Eindruck im Spiel sein können, sich zu sichern im Stande wäre.

wie ich zu zeigen versuchen werde, einen wichtigen und für uns noch wohl erkennbaren Markstein in der Chronologie des Rigveda ab.

Ist es nun Vasishtha selbst, den wir als Zeitgenossen des Sudas und als priesterlichen Begleiter in seinen Schlachten antreffen, oder sind es Vasishthiden?

Im Vordergrunde unter den Zeugnissen über die Siege des Sudås steht das Lied VII, 18. Man kann dasselbe nicht lesen, ohne den Eindruck zu empfangen, dass es den Ereignissen, welche es feiert, unmittelbar nahe steht. Es ist voll von individuellen Zügen, welche den übrigen Aeusserungen des Rigveda über die Zehnkönigsschlacht fehlen. Die Beschreibung der Kämpfe selbst mit der Nennung langer Reihen von sonst vergessenen Stämmen. die Schilderung, wie die Feinde die Parushnî auszutrocknen beabsichtigten und wie sie da selbst im Fluss ihr Verderben gefunden haben, wie auch der Schnelle sich nicht retten konnte und die Vernichteten dem Sudas ihre ganze Habe lassen mussten: alles dies trägt das Gepräge gegenwärtigster Realität, von deren Erregung das Lied noch durchzittert ist. Der Dichter preist die Kühe, die Wagen und die geschmückten Rosse, die er als Geschenk des Sudas empfangen hat; wohl mögen wir glauben, dass er in der That an der Schlacht theilgenommen und aus der Siegesbeute seinen Opferlohn empfangen hat 1). Wer aber ist der Dichter? V. 4 heisst es: "Dich (Indra) wie eine Kuh auf guter Weide zu melken hat (der?) Vasishtha seine Sprüche zu dir gesandt2); dich nennt Jeder mir einen Herrn der Heerden; möge zu unserm schönen Gebet Indra herzukommen". V. 21: "Die von dem Hause weg dich erfreut haben 3), dir anhangend, Parasara, Şatayatu, (der?) Vasishtha etc. "4) Der zweite dieser drei Namen ist bis jetzt anderweitig nicht bekannt; die Parasaras sind in den Pravara-Listen ein Zweig der Vasishthiden, abstammend von Parâsara 5). Was den Namen Vasishtha selbst anlangt, so wird man sich dem Eindruck nicht entziehen können, dass die ungezwungenere Deutung desselben, wie er hier neben Parâşara und Şatayâtu, allem Anschein nach diesen Namen coordinirt auftritt, in der That die auf Vasishtha selbst ist. Dürfen wir die genealogische Tradition über

<sup>1)</sup> Vgl. Z. D. M. G. XXXIX, 86, A. 3, wo ich vorgeschlagen habe, drei Theile des Liedes, oder richtiger drei Lieder zu unterscheiden: Vers 1—4 Gebet vor der Schlacht, 5—21 Loblied nach gewonnenem Sieg, 22—25 Preis der erhaltenen Gaben.

<sup>2)</sup> Dhenum na två sûyavase dudukshann upa brahmâṇi sasrije Vasishṭhaḥ. — Beruht auf diesen Worten (und etwa noch auf X, 133, 7?) die Legende von Vasishṭha's Wunschkuh?

<sup>3)</sup> D. h. die dich (Indra) von deinem Hause durch Soma zu sich gelockt haben? Vgl. VII, 33, 2.

<sup>4)</sup> Pra ye grihâd amamadus tuâyâ Parâşarah Şatayâtur Vasishthah.

<sup>5)</sup> Asvalâyana Srautasûtra XII, 15, 1. 2.

Paräṣara für begründet halten, so hätten wir uns demnach den Stammvater des Vasishthiden-Geschlechts zusammen mit dem einen oder dem andern seiner Abkömmlinge als in der Umgebung des Sudäs befindlich zu denken.

Durch Erwägungen, die wir über das Auftreten der Bezeichnung der Tritsu anzustellen haben werden, sowie durch die Discussion der analogen auf Visvamitra bezüglichen Daten des dritten Buchs wird die hier hingestellte Auffassung von der persönlichen Gegenwart des Vasishtha in einem der ältesten Lieder des siebenten Mandala eher bekräftigt als erschüttert werden. Wir müssen aber hier zunächst auf das zweite von der Zehnkönigsschlacht sprechende Lied hinweisen, VII, 33. Die Stellung dieses Sûkta und eine Reihe andrer Indicien 1) erweisen die junge Herkunft desselben, und so entbehrt hier auch die Beschreibung der Schlacht jener concreten, den Stempel der Gegenwart tragenden Züge, welche dem Liede VII, 18 eigen sind. Als die Handelnden erscheinen zunächst die Vasishthâs; auf euer Gebet, ihr Vasishthâs, ist Indra in der Zehnkönigsschlacht dem Sudas gnädig gewesen", V. 3 (vgl. V. 1. 2. 4. 7-9): vermischt mit dem Plural finden wir einigemale (V. 5. 6) den Singular. In V. 10 fgg. ist sicher von Vasishtha selbst und von seiner überirdischen Herkunft die Rede: als Mitra und Varuna ihn erblickten, wie er leuchtend aus dem Blitze hervorkam, das war seine Geburt; die beiden Götter haben ihn erzeugt, den gemeinsamen Samen in die Kufe ergiessend; die Apsaras hat ihn geboren. Man sieht, wie weit für dies späte Lied die Gestalt des Vasishtha in vorweltliche Himmelsfernen entschwunden ist. Auch würden die Nennungen jenes Rishi in demselben an und für sich uns keinen Anlass geben, ihn persönlich als in den Schlachten des Sudâs gegenwärtig zu denken. Doch da sich uns von andrer Seite her diese Auffassung als nicht unwahrscheinlich herausstellt, werden wir dies Lied kaum als ein gewichtiges Gegenargument ansehen dürfen: Vasishtha in V. 5 und 6 mag auf den Rishi. Vasishthâs auf ihn sammt dem Parâsara u. s. w. gehen.

Blicken wir auf das Besprochene zurück, so dürfen wir nicht versuchen, für das Resultat eine bestimmtere Ausdrucksweise zu wählen, als zu der uns die Beschaffenheit unsrer Quellen das Recht giebt. Wir haben gefunden, dass, wie wir im zweiten Buch nur den Gritsamadas, nicht dem Gritsamada selbst begegneten, so es auch hier im Grossen und Ganzen Vasishthiden sind und schwerlich Vasishtha selbst, die wir als Lieddichter anzusehen haben, während die Gestalt des Vasishtha in der Vergangenheit hinter der Entstehung der Lieder zurückliegt. Dass doch für die ältesten derselben ein andrer Sachverhalt anzunehmen ist, stellt sich als nicht unwahrscheinlich, wenn auch andrerseits nicht als durchaus gesichert heraus. Vasishtha in eigner Person — und ähnlich, wie

<sup>1)</sup> Grassmann Bd. 1, S. 552.

wir sogleich sehen werden, Visvamitra — wird durch Zeugnisse, die zwar nicht über jeden Zweifel erhaben, aber immerhin nicht ungewichtig sind, mit historischen Thaten einer historischen Persönlichkeit in Verbindung gebracht: mit Thaten, die der Gegenwart des Liedes VII, 18 anzugehören scheinen. Entschliessen wir uns übrigens dazu, an die geschichtliche Realität dieser Männer zu glauben, so ist damit selbstverständlich über die Auffassung der andern Geschlechtshäupter noch keineswegs ohne Weiteres entschieden

Wir dürfen diese Erörterung über Vasishtha und die Vasishthiden nicht beenden, ohne einen Namen untersucht zu haben, welcher mit dem der Vasishthiden offenbar in engstem Zusammenhang steht, denjenigen der Tritsu. Es ist bekannt, dass dieser Name nur in drei Liedern des siebenten Mandala vorkommt 1); die Tritsu erscheinen dort von solchem Ruhm umgeben, dass die Nichterwähnung ihres Namens im ganzen übrigen Rigveda und der sonstigen Literatur, wo doch des Sudas nicht selten gedacht wird, auf den ersten Blick böchst auffallend sein muss. Dass in der Zehnkönigsschlacht die Tritsu auf der Seite standen, wo Sudas und Vasishtha (oder dessen Nachkommen) kämpften und beteten, zeigen die betreffenden Stellen mit Sicherheit. Man nahm nun an, dass die Tritsu das von Sudas beherrschte Volk waren. Da sich aber ferner herausstellte, dass Sudas König der Bharata war, hat Ludwig<sup>2</sup>) die Identität der Tritsu mit den Bharata behauptet, und ich selbst 3) habe, den von ihm eingeschlagenen Weg verfolgend, diese Annahme weiter zu befestigen versucht. Ich glaube jetzt, dass eine Modification derselben geboten ist. Es ist, meine ich, durch die erwähnten Erörterungen in der That gezeigt worden, dass es auf eins herausläuft, wenn die vedischen Sänger von einem Erfolg der Tritsu oder von einem Erfolg der Bharata oder des von dem Priestergeschlecht der Vasishthas begleiteten Bharata-Königs Sudas reden. Aber statt die Tritsu mit den Bharata zu identificiren, kann man sie auch dem Sängergeschlecht der Bharata. den Vasishthas gleichsetzen 4). Den Erwägungen, welche Ludwig und finich zu jener Identification veranlasst hatten, wird auch durch diese Annahme nicht minder Genüge geleistet; ich meine aber, dass dieselbe mehrere Stellen besser erklärt, als jene ältere Hypothese. Zuvörderst VII, 83, 4: brahmani esham srinutam havimani, satva Tritsûnâm abhayat purohitih 5); die Tritsu sind es, welche ihre Gebetssprüche (brahmani) zu den Göttern senden, welche der Pu-

<sup>1)</sup> VII, 18, 7. 13. 15. 19; 33, 5. 6; 83, 4. 6. 8.

<sup>2)</sup> Rigveda, Bd. III, S. 175.

<sup>3)</sup> Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, S. 413.

<sup>4)</sup> Die Priorität in der Erkenntniss hiervon kommt Bergaigne (Rel. véd. II, 362) zu.

<sup>5)</sup> Vgl. V. 7: satyâ nrinâm admasadâm upastutih.

rohitawürde walten. Sodann V. 8 desselben Liedes: şvityañco yatra namasâ kapardino dhiyâ dhîvanto' asapanta Tritsavaḥ. Hier passen die Worte namasâ, dhiyâ dhîvanto' asapanta offenbar besser auf Priester, als auf das ganze Volk; vor Allem aber sind es die Epitheta şvityañcaḥ, kapardinaḥ, welche die Identität der Tritsu mit den Vasishṭhas erweisen, denn als şvityañco dakshiṇataskapardâḥ werden VII, 33, 1 die Vasishṭhas bezeichnet, und überhaupt wird die eigenthümliche Haartracht, auf welche hier hingedeutet ist, stehend als dem Geschlecht der Vasishṭhas angehörig erwähnt, wie andre Priestergeschlechter ihre andern Besonderheiten der Haartracht besitzen 1).

Die Identificirung der Tritsus mit den Vasishthas statt mit den Bharatas scheint mir nun auch die Erklärung dafür an die Hand zu geben, warum der Name der Tritsus eben an jenen wenigen Stellen der Hymnensammlung so ausserordentlich im Vordergrunde steht, anderswo aber nirgends erwähnt wird. Die Bharatas werden durch den ganzen Rigveda gekannt und genannt; warum nicht auch die Tritsus, wenn sie mit jenen identisch waren? Von den Vasishthas dagegen ist fast nur im siebenten Mandala die Rede, und unter den Stellen, an welchen ihr Name erscheint, grenzt sich wiederum deutlich erkennbar ein engerer Kreis ab, innerhalb dessen ihnen zugleich jener andre Name gegeben wird: die Stellen, welche sich auf die Zehnkönigsschlacht beziehen. Sehen wir, wie wir wohl dürfen, die Epoche des Sudas und der Zehnkönigsschlacht an als in den Anfang der Zeit fallend, in welcher die Rig-Hymnen gedichtet sind, so wird es uns verständlich, dass der offenbar alterthümliche, später durch die Bezeichnung Vasishthâs verdrängte Name der Tritsu eben nur da erhalten ist, wo von jenem Ereigniss gesprochen wird. Nahm Vasishtha selbst in eigner Person an den Kämpfen des Sudas theil, so mag bald nach jener Zeit, vielleicht eben als eine Consequenz der damals dem Vasishtha zugefallenen Erfolge, die Verdrängung des Namens und Begriffes der Tritsu durch den der Vasishthas sich vollzogen haben: das Hervortreten eines bestimmten Tritsu und seiner Abkömmlinge, deren Ruhm und Einfluss die übrigen Genossen jenes Stammes in den Hintergrund drängte. Wir meinen hier der Spur von Vorgängen zu begegnen, wie wir sie ähnlich noch innerhalb eines zweiten jener Priestergeschlechter wahrscheinlich machen können; wie sich Vasishtha zu den Tritsus verhält, so verhält sich offenbar, wie sogleich zu zeigen sein wird, Visvâmitra zu den Kusikas. In jedem Fall wird in der vollständigen Zurückdrängung des Namens der Tritsu durch den der Vasishtha (ausser an den auf die Zehnkönigsschlacht bezüglichen Stellen) ein für die Chronologie des Rigveda nicht unwesentliches Moment zu erkennen sein. Die Haupt-

<sup>1)</sup> Indische Studien X, 95; Grihyasamgraha II, 40 (Z. D. M. G. XXXV, 576) und Bloomfield's Noten dort.

masse der Lieder des siebenten Buchs muss lange genug nach dem Auftreten des Vasishtha verfasst sein, dass durch den Ruhm dieses Tritsu alle Spuren der Tritsu, soweit dieselben nicht Vasishthas waren, so durchaus haben verdunkelt werden können.

Vom siebenten Mandala geht unsre Untersuchung am natürlichsten zum dritten über; auch bei diesem kommt die Stellung des leitenden Rishi zu Sudas und zu dessen Kämpfen in Frage.

Wir finden die beiden Namen der Kuṣikās und Viṣvāmitrās neben einander; der erstere, in der späteren Literatur zurücktretend, ist wohl der ältere und vielleicht auch der umfassendere; offenbar ist es Viṣvāmitra selbst, welcher in dem vermuthlich als Âkhyāna¹) zu verstehenden 33. Hymnus (V. 5) als Kuṣikasya sūnuḥ bezeichnet wird. Mit Ausnahme dieser Stelle und des gleich zu bespréchenden 53. Liedes²) begegnen beide Namen ausschliesslich im Plural³): Agni wird von den Viṣvāmitras entflammt; wir Kuṣikas— hier hat sich die ältere Bezeichnung offenbar länger erhalten als in dem Falle der Tritsu— rufen den Gott an, und dergl. mehr.

Spuren von der Gleichzeitigkeit Visvamitra's selbst - und vollends von derjenigen Kuşika's, wenn ein solcher je existirt hat - mit der Abfassung der Hymnen liegen nicht vor; überall ist es das Geschlecht des Visvâmitra, das in denselben erscheint. Von Visvâmitra ist, abgesehen von dem oben erwähnten 33. Liede, dem epischen Dialog des V. mit den Flüssen, nur im 53. Liede die Rede, wie es scheint, einem Akhyana-Hymnus 4), aus dessen Inhalt sich die Erzählung hervorhebt von der Hemmung eines Flusses durch Visvâmitra's Gebet und von dem Kampf, in welchem Sudâs und seine Bharatas durch das Gebet des Vișvâmitra und der Kusikas den Sieg erlangt haben. Visvâmitra in eigner Person, der "mahân rishir devajâ devajûtah" (V. 9), ist hier auf's Deutlichste als Zeitgenosse des Sudâs characterisirt; bald wird sein Name im Singular, bald derjenige der Kusikas im Plural genannt; nur einmal (V. 13), an einer Stelle, deren Zugehörigkeit zur Erzählung jener Begebenheiten übrigens nicht völlig sicher ist, erscheint der Plural Visvâmitras. Offenbar ist das im Anhang der Indra-Reihe stehende Lied nicht sehr alt: dass in demselben Visvâmitra als Zeitgenosse des Sudâs behandelt wird, ist doch nicht unerheblich, zumal das Lied 33, welches der geordneten Indra-

<sup>1)</sup> Z. D. M. G. XXXIX, 77.

<sup>2)</sup> Ausserhalb des dritten Mandala noch X, 167, 4 in der Verbindung Visvâmitra-Jamadagnî.

<sup>3)</sup> Siehe die Stellen bei Ludwig III, 121. Ausserhalb des dritten Mandala nur noch im zehnten (89, 17).

<sup>4)</sup> Z. D. M. G. XXXIX, 78; vgl. Ludwig III, 122, wo sehr treffend "die Trümmer von Liedern, die die Edda durch Prosaerzählung verknüpft" mit diesem Sûkta verglichen werden.

Serie angehört, jenes Zeugniss verstärkt: nennt es allerdings den Sudås nicht, so schreibt es doch dem Vişvâmitra gleichfalls eine Hemmung der Ströme zu (vgl. 53, 9) und erwähnt die auf einem Kriegszug begriffenen Bharatas als die Ströme überschreitend. Man wird bei der oben behandelten Frage nach der Gleichzeitigkeit des Vasishtha mit Sudås das hier hervorgehobene Factum nicht unberücksichtigt lassen dürfen, dass die Gleichzeitigkeit des Vişvâmitra mit jenem König nicht gerade schwach beglaubigt ist. Für die Lieddichter des dritten Mandala aber liegt wie für die meisten des siebenten jene Epoche des Vişvâmitra-Vasishtha-Sudås, so weit wir sehen können, in der Vergangenheit.

Unter den noch nicht besprochenen Büchern des Kreises II bis VII ist das sechste das reichste an Materialien für die uns hier beschäftigenden Fragen. Der characteristische Name dieses Mandala ist, bald im Singular bald im Plural erscheinend, Bharadvaja 1); das Patronymicum Bharadvaja findet sich nur an einer Stelle<sup>2</sup>).

Um zu ermitteln, wie sich die Erwähnungen des Bharadvåja selbst von den auf Bharadvâjiden bezüglichen abgrenzen, empfiehlt es sich, zuvörderst den fürstlichen Helden zu besprechen, welcher mit Bharadvâja in steter Verbindung erscheint 3), den Divodâsa, auch Atithigva 4) genannt, den Bezwinger des Sambara. An welchen Ort unter den vedischen Stämmen und Fürstengeschlechtern Divodâsa hingehört, ergiebt sich leicht; er wird als Vater des Sudâs bezeichnet 5), womit übrigens gemeint sein kann und wahrscheinlich in der That nur gemeint ist, dass er ein. - sei es historischer sei es mythischer - Ahnherr des Sudas war. Sudas war ein Bharatafürst; auch Divodasa wird mehrfach in Verbindung mit den Bharatas in einer Weise genannt, die auf seine Zugehörigkeit zu diesem Stamm, auf sein Herrscherthum über denselben hinzudeuten scheint (1). Unter den Gegnern des Sudas in der Zehnkönigsschlacht stehen die Turvasa und Yadu im Vordergrunde; es passt hierzu, dass beide Namen seines uns hier beschäftigenden Ahnherrn in feindlichen Gegensatz zu jenen sonst meist in freundlichem Ton erwähnten Stämmen gebracht werden 7).

2) VI, 51, 12: Bhâradvâjah sumatim yâti hotâ.

5) VII, 18, 25.

<sup>1)</sup> Siehe die Stellen bei Ludwig, III, 128. Ausserhalb des sechsten Buches nur, ähnlich wie in den oben besprochenen Fällen, im ersten und zehnten: I, 59, 7; 112, 13; 116, 18; X, 150, 5; 181, 2.

<sup>3)</sup> Rigv. I, 116, 18; VI, 16, 5; 31, 4. Vgl. Pañc. Brâhmana XV, 3, 7.
4) Die Identität des Divodâsa mit Atithigva scheint mir trotz der Bemerkungen von Bergaigne, Rel. véd. II, 342 fg. festzustehen.

<sup>6)</sup> VI, 16, 4. 5. 19. Vgl. noch Ludwig III, 176, Zimmer A. L. 126, meinen "Buddha", 413.

<sup>7)</sup> Für Divodâsa: IX, 61, 2; für Atithigva: VII, 19, 8. — Dass Divodâsa Atithigva nicht ein im ganzen Kreise der vedischen Welt gleichmässig geehrter

Fragen wir nun nach dem Zeitalter des Divodasa, so erweist der Character der auf ihn bezüglichen Stellen mit so grosser Bestimmtheit, wie sie bei Zeugnissen dieser Art nur erwartet werden kann, dass dieser Fürst oder Stammheros der Bharata für die vedischen Dichter in entfernter Vergangenheit lag: wir unsrerseits können ihn vielleicht in das Reich des Mythus versetzen. Unter den überaus zahlreichen Erwähnungen findet sich keine, die den Stempel der Gegenwart trüge 1). Vielmehr hat sich über seine Kämpfe und Siege der Schleier der Sage gelegt; die neun und neunzig Burgen, die er durch Indras Gnade zerstört, die dem Vritra sich anähnlichende Gestalt seines Gegners Sambara<sup>2</sup>), endlich der stereotype Character der fast in allen Mandalas begegnenden 3), in ihrer ungeschichtlichen und unlebendigen Färbung von denjenigen z. B. des Sudas sehr fühlbar sich abhebenden Erwähnungen; alles dies vereinigt sich, um ihn, ganz ebenso wie den genau in dem nämlichen Lichte erscheinenden Kutsa, über die Zeit der vedischen Dichtung hinaus mindestens in weite Vergangenheit zu rücken.

Hiermit ist über den, wie wir bemerkten, in stehender Verbindung mit Divodåsa genannten Bharadvåja entschieden; auch diesen werden wir, so lange keine entscheidenden Zeugnisse widersprechen, wenn überhaupt für geschichtlich, so in jedem Falle für älter als die uns vorliegenden Bharadvåja-Lieder zu halten haben.

Fürst oder Heros ist, zeigt sich in jenen bekannten Stellen, an welchen die Bewältigung des Atithigva und des so oft mit ihm unter den Schützlingen der Götter genannten Kutsa und des Âyu zu Indras Heldenthaten gerechnet wird (I, 53, 10; II, 14. 7; VI, 18, 13; VIII, 53, 2: Bergaigne Rel. véd. II, 337. 344; die häufige Verbindung von Kutsa mit Atithigva resp. Âyu, sowohl wo ihrer Siege wie wo ihrer Niederlagen gedacht wird, lässt eine Unterscheidung Kutsas des Siegers von Kutsa dem Besiegten, Atithigvas des Siegers von Atithigva dem Besiegten nicht als möglich erscheinen). Leider geht es übrigens nicht an, die vedischen Sängerfamilien in verschiedene Gruppen zu zerlegen je nachdem sie es vorziehen der Siege oder der Niederlagen des Kutsa und des Atithigva zu gedenken. Offenbar hat häufig ein Sänger von einem andern eine derartige Erwähnung in mehr oder weniger stehend gewordener Form herübergenommen; dieselben Gruppen von Liedern, mehrfach sogar dasselbe Lied enthalten Stellen der einen und der andern Art neben einander. - Beiläufig sei bemerkt, dass der Name des erfolgreichen Gegners des Kutsa und Atithigva, Tûrvayâna, den Gedanken an den Turvasa-Stamm als einen mit jenen Helden verfeindeten nahe legt.

<sup>1)</sup> Dass seine Nennung VI, 47, 22. 23 sich nicht auf die Gegenwart des Dichters bezieht, sondern, sei es Åkhyåna-artig, sei es in andrer Weise als eine Heranziehung vergangener Namen sich darstellt, scheint sicher. Treffend hat Ludwig (III, 122) dies Sûkta mit dem gleichfalls den Anhängen an die ursprüngliche Sammlung zugehörigen, sehr wahrscheinlich Âkhyåna-artigen (Z. D. M. G. XXXIX, 78) Liede III, 53 zusammengestellt.

<sup>2)</sup> Vgl. Bergaigne, Rel. Védique, II, 341 fgg.

<sup>3)</sup> Im zehnten Mandala hören die Erwähnungen des Divodâsa-Atithigva bereits nahezu auf; im Atharvaveda fehlen sie ganz. Ueberhaupt scheinen die Namen der älteren Fürsten und Helden schneller aus der vedischen Literatur zu verschwinden, als diejenigen der älteren Rishis.

Dem steht in der That nichts entgegen: wo der Singular Bharadvâja erscheint, handelt es sich entweder um vergangene Zeiten, oder die Auffassung des Ausdruckes in der oben erörterten Weise als Bezeichnung eines Bharadvåjiden ist zulf ig. Auf den ersten Blick könnte nur VI, 50, 15 Schwierigkeit zu machen scheinen: eyâ napâto mama tasya dhîbhir Bharadyâjâ' abhi arcanti arkaih. Hier scheint Jemand von den Bharadvajiden zu sager a eine Nachkommen": man hätte danach in dem Redenden Bharadvåja selbst zu vermuthen. Aber offenbar ist das überlieferte mama tasva verdorben. Ich vermuthe dafür Mamatasva: so preisen die Nachkommen des Mamata, die Bharadvâjas mit ihren Gebeten, ihren Preisliedern". An einer andern Stelle desselben Bharadvâja-Buchs (VI, 10, 2) ist von dem Lied die Rede, das man dem Agni bringt mamateva: d. h. wie Mamata, ähnlich wie die Kanviden Kanvavat singen? Es sei hier auch auf die Bezeichnung des Dirghatamas als Mâmateya, d. h. Sohn der Mamatâ hingewiesen, unter welcher wir vermuthlich eine Descendentin des Mamata, also eine Bharadvåjiden-Tochter, zu denken haben werden. In keinem Fall kann VI, 50, 15 als hinreichende Bezeugung dafür angesehen werden, dass Bharadvåja in eigner Person als vedischer Sänger zu denken ist.

Jene Könige, deren Stellung in der Chronologie der vedischen Lieder wir oben berührt haben, Sudås, Purukutsa und Trasadasyu, finden sich im sechsten Mandala nicht genannt bis auf eine Stelle, die in ziemlich insignificanter Weise der von Purukutsa mit Indras Hülfe errungenen Siege, offenbar als längst vergangener Ereignisse gedenkt (VI, 20, 10). Wohl aber finden wir einen König erwähnt, dessen ungefähre Gleichzeitigkeit mit jenen Fürsten wir nach VII, 19, 3¹) zu vermuthen berechtigt sind, Vîtahavya, den König der offenbar mit den Bharadvâjiden-Sängern in besonders enger Verbindung stehenden Sriñjaya²). Er wird VI, 15, 2. 3 offenbar als gleichzeitig erwähnt, und so haben wir, scheint es, auch in diesem Buch einen Anhaltspunct dafür, dass ältere Dichtungen des Rigveda in die durch den Namen des Sudås characterisirte Epoche zurückgehen, während offenbar auch unter den Bharadvâja-Liedern die grosse Hauptmasse einer jüngeren Zeit entstammt.

Die zahlreichen Stellen des fünften Mandala<sup>3</sup>), welche Atri und die Atrayas nennen — die Bezeichnung Ätreya findet sich im Rigveda noch nicht —, oder an denen der Ausdruck Atrivat gebraucht wird, geben keinen Anlass, die Autorschaft des Atri in

<sup>1)</sup> Vgl. Taittirîya Samhitâ V, 6, 5, 3.

<sup>2)</sup> Auch diese sind wie Divodâsa-Atithigva und Sudâs mit den Turvasa verfeindet, vgl. VI, 27, 7, meinen "Buddha" S. 412 und die ebeudas. S. 409 über die Sriñjaya angeführten Stellen.

<sup>3)</sup> Siehe Ludwig III, 126; Bergaigne, Rel. véd. II, 469.

Bezug auf irgend welche Lieder dieses Mandala für wahrscheinlicher zu halten, als sich etwa bei Gritsamada oder Bharadvåja ergeben hat. Die Rolle, welche Atri in der Sage von der Gewinnung der Sonne und dem Kampf gegen den Dämon Suarbhånu spielt 1), schiebt seine Gestalt in mythische Vergangenheit zurück. Wenn wir also neben Stellen, die durch den Plural Atrayas oder durch die Wendung Atrivat deutlich als von Åtreyas herrührend characterisirt werden, auch den Singular so gebraucht finden, dass er an sich ebensowohl auf Atri wie auf einen Åtreya gehen könnte, werden wir zu der ersteren Deutung von vorn herein nur geringes Vertrauen haben.

Die Erwähnungen des Atri ausserhalb des seiner Familie zugehörenden Mandala sind denjenigen der bisher besprochenen Rishis nicht vollkommen gleichartig. Den vedischen Sängern, welche nicht Ätrevas waren, sind Nennungen des Atri unverkennbar geläufiger, als Nennungen des Vasishtha oder Bharadvâja den Nicht-Vasishthiden und den Nicht-Bharadvâjiden. Nicht nur in den Mandalas I und X<sup>2</sup>) finden sich solche Nennungen, sondern auch im sechsten, siebenten<sup>3</sup>), und besonders häufig im achten4). Zum Theil kommen diese Stellen auf Rechnung der bekannten Rolle des Atri als Schützlings der Asvin - auch die hierher gehörigen Züge sprechen eher für die weite Entfernung des Atri von der Zeit der Vedendichtung als für seine Gleichzeitigkeit -, zum andern Theil aber finden wir in ihnen Spuren davon, dass die Familie der Atreyas mit andern Sängergeschlechtern in engerer Verbindung gelebt haben muss: der Name des Atri wird mit einem bestimmten Kreise andrer Rishinamen in stehender Wiederkehr zusammen genannt, und in den entsprechenden Liedergruppen jener Familien wird Atri, andrerseits wieder bei den Atreyas werden jene andern Rishis in einer Weise erwähnt, welche die Annahme besonders enger Beziehungen zwischen den betreffenden Geschlechtern nahe legt. Eine Untersuchung, welche von den an der Entstehung der Rigveda-Poesie betheiligten Familien ein Bild zu gewinnen sucht, darf derartige Spuren der engeren Zusammengehörigkeit einzelner solcher Kreise nicht unbeachtet lassen.

In erster Linie sind es die Kanvas, die mit den Atris verbunden erscheinen, sodann die mit den Kanvas eng zusammenhängenden, möglicherweise sogar ihnen direct zugehörenden bei Priyamedhas; es scheint, dass auch Gotamas und Kakshīvatas diesem Kreise nicht fremd waren. So ruft der Kanvide Praskanvaden Gott an ihn zu hören "Priyamedhavad Atrivat" (1, 45.

<sup>1)</sup> Bergaigne II, 468.

<sup>2)</sup> I,  $4\overline{5}$ ,  $\overline{3}$ ; 51,  $\overline{3}$ ; 112, 7. 16; 116, 8; 117,  $\overline{3}$ ; 118, 7; 119,  $\overline{6}$ ; 139,  $\overline{9}$ ; 180, 4; 183, 5; X, 39,  $\overline{9}$ ; 80,  $\overline{3}$ ; 143,  $1-\overline{3}$ ; 150,  $\overline{5}$ .

<sup>3)</sup> VI, 50, 10; VII, 68, 5; 71, 5.

<sup>4)</sup> VIII, 5, 25; 35, 19; 36, 6. 7; 37, 7; 38, 8; 42, 5; 73, 3. 7. 8.

<sup>5)</sup> Vgl. die Daten des achten Mandala.

3). I, 139, 9 finden wir die Zusammenstellung: Dadhyanc, Angiras, Priyamedha, Kanva, Atri, Manu. VIII, 5, 25 ist von dem Schutz die Rede, welchen die Asvin dem Kanva, dem Priyamedha, dem Upastuta, dem Atri, dem Sinjara gewährt haben. Atri und Kanva werden noch I, 118, 7 und X, 150, 5 zusammen genannt; die Atris reden von dem Gotte "der den Kanva zum Hotar hat" (V, 41, 4). Gotama erscheint I, 183, 5 zusammen mit Atri und Purumîlha (über diesen sogleich), und mindestens ein Lied der Gotamas (VIII, 88) hat im achten Mandala Aufnahme gefunden. Für Kakshivant vgl. V, 41, 4; X, 143, 1. Eine Reihe von Liedern, die auf Atris zurückgehen, findet sich vermischt mit den Kanva-Liedern des achten Mandala 1). So zunächst die Syâvâsva-Hymnen (VIII, 35 fgg.; der Name Syâvâsya kommt nur in diesen Liedern und im fünften Mandala vor). Ferner ist als Âtreva oder doch mindestens als ein den Atris nahestehendes Familienhaupt, welches in dem überwiegend den Kanvas gehörenden Buch erscheint, Purumilha zu nennen. Wir finden ihn mit Atri und Gotama an der eben erwähnten Stelle I, 183, 5 aufgeführt<sup>2</sup>); sein Name erscheint im Atri-Buch an einer dem Syâvâsva-Kreise zugehörigen Stelle V, 61, 9; im achten Buche (71, 14) endlich heisst es: "Preise den Agni, o Purumilha". Sichere Atrilieder des achten Buches haben wir ferner in 73 und 74 vor uns. Es sei gestattet, hier noch aus der Brahmana-Literatur einen Beleg für die in jener Zeit fortdauernde Verbindung der besprochenen Familien anzuführen: als der Purohita des Königs Anga, Udamaya aus dem Geschlecht der Atris, ein grosses und in noch erhaltenen Slokas besungenes Opfer feierte, waren es die Praiyamedhas, welche als seine Priester fungirten (Ait. Br. VIII, 22).

Schliesslich seien einige Namen hervorgehoben, welche, selten im Veda erscheinend, dadurch dass sie nur bei den Atris und im achten Mandala auftreten, weitere Anhaltspuncte für die Verbindung der Atris und der Kanvas ergeben. So Ruṣama und die Ruṣamas ³), V, 30, 12 fgg., VIII, 3, 12; 4, 2; 51, 9; Babhru V, 30, 11. 14 und VIII, 22, 10; Aṣvamedha V, 27, 4 fgg., vgl. Aṣ·

vamedha VIII, 68, 15. 16.

Was die Namen der Könige und Volksstämme anlangt, die in den Atriliedern erwähnt werden, so weisen dieselben, wie es scheint, überwiegend auf die dem Sudas und den Bharatas feindlichen Gebiete hin; im Vordergrunde steht Trasadasyu; auch die Anu gehören wohl hierher. Wir werden bei Gelegenheit der Kanva-Hymnen, welche auch in dieser Beziehung mit den Dichtungen der Atris sich als zusammengehörig erweisen, hierauf zurückkommen.

Es ist wohl auch kein Zufall, dass das Aprilied der Atris mit dem der Kanvas einen Vers gemein hat.

Vgl. auch die Zusammenstellung von Namen im Atharvaveda IV, 29, 4.
 Vgl. Zimmer, A. L. 129; meinen "Buddha" 409.

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass, während Atri selbst, wie wir sahen, allem Anschein nach ausserhalb des Kreises der Liedverfasser steht, eine Reihe von Ätreyas als solche mit Bestimmtheit characterisirt werden: so Gavishthira V, 1, 12; Vişvasâman 22, 1; Babhru 30, 11. 14; Samvarana 33, 10; Syâvâşva 52, 1; 81, 5 (auch im achten Buch, s. oben); Arcanânas 64, 7; vielleicht Brihaduktha 19, 3. Die Nennung des Gaurivîti 29, 11 könnte sich auf einen Frommen der Vorzeit beziehen 1).

Es verdient beachtet zu werden, dass unter den Ahnherrn der Brahmanen vom Atri-Geschlecht, welche bei der Pravara-Ceremonie angerufen werden, drei dieser Sänger begegnen, nämlich Arcanânas, Şyâvâşva und Gavishthira<sup>2</sup>).

Das vierte Mandala ergiebt wenig für unsre Untersuchung. Es ist an Nennungen von Sängern oder Sängerfamilien überaus arm. Dass wenn nicht durchgehend so doch überwiegend es Gotamas sind, welchen die Autorschaft der Lieder zugeschrieben werden muss, scheint klar. Sie nennen sich 32, 9 und 12 im Plural; 4, 11 spricht der Sänger von seinem "Vater Gotama". Von Gleichzeitigkeit des Stammhauptes Gotama mit der Abfassung von Liedern dieses Buches findet sich keine Spur³). Ein einzelner unter den Abkömmlingen Gotamas wird es sein, der 16, 18, wie es scheint als Verfasser des Liedes genannt ist, Vâmadeva, der vielleicht auch 30, 24 ("vâmam devah") auf seinen Namen anspielt. Die Nennung der 44, 6 wohl als Sänger erwähnten Ajamîlhas führt unsre Untersuchung nicht weiter.

Wenden wir uns zu den Daten des achten Maṇḍala und der Kaṇva-Abschnitte des ersten, und suchen wir die Stellung des Kaṇva und jener übrigen Familienhäupter sowie ihrer Abkömmlinge zur Entstehung und Entstehungszeit der Lieder zu ermitteln.

In Bezug auf Kaṇva und die Kaṇviden ist das Resultat ein überaus klares: Kaṇva selbst liegt vollkommen ausserhalb der Sphäre der Rig-Verfasser; diese sind vielmehr Kaṇviden. Die Erwähnungen des Namens zerlegen sich ihrer Hauptmasse nach in drei Gruppen: Kaṇva im Singular, Kaṇva im Plural, und Kaṇva, welches ausschliesslich im Singular begegnet. Der Singular Kaṇva findet sich durchgehend in einem anders gearteten Zusammenhang

Ludwig's Liste (III, 126 fg.) enthält einiges Zweifelhafte oder nicht Hierhergehörige. Ueber Asura V, 27, 1, s. v. Bradke, Dyaus Asura S 67. Purûvasu V, 36, 3 und Purûru 70, 1 sind zum mindesten äusserst zweifelhaft.

<sup>2)</sup> Âşvalâyana Sraut. XII, 14, 1.

<sup>3)</sup> Ebenso wenig in den Gotama-Stellen ausserhalb des vierten Buches.

als der Plural oder als die Ableitung Kânva. Kanva 1) begegnet stehend in Wendungen, die etwa folgenden Typus zeigen: Agni, den Kanva entflammt hat - den Kanva hat Gott N. N. beschützt - Segnet uns, ihr Maruts, wie ihr früher den Kanva gesegnet habt. Dagegen der Plural Kanvâs 2) in Stellen der folgenden Art: Wir, die Kanvas, preisen den Gott N. N. - Singt, ihr Kanvas - Trinke Soma bei den Kanvas, u. dgl. mehr. Aehnlich der unverkennbar mit diesem Plural der Bedeutung nach zusammengehörige Singular Kânva 3). So ist hier, wo auf der einen Seite eine besonders reichliche Menge von Zeugnissen vorliegt, auf der andern Seite der Sprachgebrauch durch die Benutzung des Patronymicums im Singular die Unterscheidung zwischen Kanva und den Kanviden erleichtert, das Ergebniss ein besonders in die Augen fallendes: in der Gegenwart der Rig-Lieder erscheint nicht Kanva selbst, sondern Kanviden, Männer wie "des Kanva Sohn, Vatsa der Rishi" (VIII, 8, 8)4). — Nur an zwei Stellen ist der Singular Kanva auf den Sänger des Liedes selbst bezogen, I, 48, 4: dies singt (der) Kanva, der Kanvahafteste (Kanvatamah); VIII, 34, 1: Indra, komm herbei zum Preise des Kanva. Man wird nach den Ergebnissen, die aus den übrigen Stellen gewonnen sind, kaum bezweifeln, dass in diesen beiden keineswegs besonders alterthümlich aussehenden Liedern mit Kanva, von dem sonstigen Sprachgebrauch allerdings abweichend, soviel gemeint ist wie Kânva 5), zumal an der ersten Stelle der Ausdruck Kanvatama, an der zweiten die Nennung der Kanvas in Vers 4 desselben Hymnus die Wahrscheinlichkeit, dass die Sänger Abkömmlinge des Kanva waren, noch verstärkt.

Aehnlich liegen die analogen Fragen in Bezug auf die kleineren Sängerfamilien, welche als Zweige des Kanvidengeschlechts oder auf andre Weise mit demselben liirt erscheinen. Bei den Vyasvas (VIII, 23—26) geht die Analogie so weit, dass, während Vyasva

<sup>1)</sup> I, 36, 8, 10, 11, 17, 19; 39, 7, 9; 47, 5; VIII, 5, 23, 25; 7, 18; 8, 20; 49, 10; 50, 10. — Kanvavat: VIII, 6, 11; 52, 8. — Die Stellen, die ausserhalb der Kanva-Abschnitte stehen, werden für sich angeführt werden.

<sup>2)</sup> I, 14, 2. 5; 37, 1. 14; 44, 8; 46, 9; 47, 2. 4. 10; 49, 4; VIII, 2, 16. 38; 3, 16; 4, 2. 3; 5, 4; 6, 3. 8. 21. 31. 34. 43; 7, 32; 8, 3; 9, 14; 32, 1; 33, 3; 34, 4; 49, 5. Dazu Kanvasya sûnavah I, 45, 5 und im Singular putrah Kanvasya VIII, 8, 4. 8; Kânvâyanâh VIII, 55, 4 (die einzige Namensform auf -âyana im Rigveda [Vålakhilya!], neben Ukshanyâyana VIII, 25, 22). — â tû shiñca Kanvamantam VIII, 2, 22.

<sup>3)</sup> VIII, 1, 8; 2, 40; 4, 20; 7, 19; 9, 3. 9; 10, 2.

<sup>4)</sup> Auch die Erwähnungen des Namens in den übrigen Theilen des Rigveda (im ersten und zehnten Mandala: ausserdem characteristischer Weise nur einmal in dem Buche der mit den Kanvas nahe befreundeten Atris) passen durchaus zu diesem Resultat: I, 112, 5; 117, 8; 118, 7; 139, 9; V, 41, 4; X, 31, 11; 115, 5; 150, 5.

<sup>5)</sup> Vielleicht beruht der Unterschied der Ausdrucksweise auf Differenzen der verschiedenen Sammlungen von Kanva-Liedern. Kanva findet sich überhaupt nur in den beiden ersten Gruppen des achten Mandala. Es scheint kein Zufall zu sein, dass von den hier in Rede stehenden Stellen die eine einer späteren Partie des achten, die andre dem ersten M. angehört.

den in der Vergangenheit liegenden Stammvater des Geschlechts bezeichnet, für seine lebenden und opfernden Abkömmlinge im Plural Vyasvås, im Singular aber Vaiyasva gesagt wird. Den Namen eines solchen Vaiyasva lernen wir aus 23, 2; 24, 7 kennen: es ist Visvamanas. Die Priyamedhas (ausser an zahlreichen Stellen des achten Mandala auch I, 45, 3. 4 u. s. w.) nennen sich oft im Plural; Priyamedha selbst, mit Kanva etc. zusammen genannt, liegt in der Vergangenheit 1). Die Upastutas begegnen einige Male im Plural (VIII, 103, 8; X, 115, 9); Upastuta selbst erscheint als der Vergangenheit angehörig 2). Die Sobharis (VIII, 19—22), daneben auch im Singular "der Sobhari" sind die gegenwärtigen Dichter, und sie blicken auf den "pitâ Sobhari" (22, 15) als in der Vergangenheit lebend zurück.

Indem wir hier noch auf die Stellung der Kanva und der ihnen befreundeten Sängergeschlechter zu den vedischen Stämmen und Fürsten einzugehen unternehmen, wird dies die geeignetste Stelle sein, die Zeugnisse über zwei der glänzendsten und am häufigsten genannten Könige des Rigveda, über die Pûrufürsten Purukutsa und seinen Sohn Trasadasyu im Zusammenhang zu betrachten. Ich übergehe eine Anzahl weniger significanter Stellen, an welchen sich kurze Hindeutungen auf den diesen Königen zu Theil gewordenen göttlichen Schutz finden, bisweilen verbunden mit ähnlichen Wendungen in Bezug auf Fürsten andrer, den Purus feindlicher Stämme - so Divodâsa Atithigva, Sudâs, Vîtahavya: I, 112, 7. 14; 174, 2; VI, 20, 10; VII, 19, 3. Uebrigens trägt an allen diesen Stellen die Nennung des Purukutsa resp. Trasadasyu eine Färbung, welche wenig Zweifel daran lässt, dass jene Könige vom Standpunct der Liedverfasser aus der Vergangenheit zugehören; auch ihre Erwähnung zusammen mit ihren Feinden zeigt, wie Ludwig mehrfach mit Recht hervorgehoben hat, dass die betreffenden Lieder aus einer Zeit herrühren, für welche jene Feindschaft keine actuelle Bedeutung mehr besass. Wichtiger für uns sind einige Stellen, welche Trasadasyu wiederholt und offenbar nicht zufällig mit Kanva oder den Rishis der den Kanviden nahestehenden Geschlechter in Verbindung bringen. So in einem Liede des Kanviden Vatsa VIII, 8, 21: yabhir nara Trasadasyum avatam, nachdem im vorangehenden Verse Kanya, Medhâtithi, Vasa, Dasayraja, Gosarya genannt waren. Aehnlich VIII, 49, 1: yatha Kanve maghavan Trasadasyavi yatha Pakthe Dasavraje yatha Gosarye' asanor Rijisvani. Also ein stehender, bestimmt umgrenzter Kreis von Namen, innerhalb dessen Trasadasyu mit Persönlichkeiten, unter

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung Praiyamedha findet sich im Rv. nicht.

<sup>2)</sup> I, 36, 10. 17; 112, 15; VIII, 5, 25. Wenn es X, 115, 8 heisst iti tvopastutasya vandate vrishâ vâk, so zeigt der nächste Vers (iti tvågne Vrishtihavyasya putrà' Upastutasa' rishayo' [a]vocan), was davon zu halten ist und wie leicht, für sich allein betrachtet, eine Aeusserung, die ein Stammhaupt als Lieddichter zu characterisiren scheint, irre führen kann.

welchen sich für uns Kanva hervorhebt, verbunden wird 1). Wir sahen, dass das Sängergeschlecht der Atris zu dem der Kanvas in besonders engen Beziehungen stand; so kann es uns nicht befremden, in jenen Atri-Liedern, welche sich zwischen Kanva-Liedern finden, Atri in ähnlicher Weise wie sonst Kanva mit Trasadasyu verbunden zu sehen. "Höre den Syâvâşva," lesen wir (VIII, 36, 7 und ganz ähnlich 37, 7), "wie du den Atri gehört hast; den Trasadasyu hast du beschützt (d. h. wohl: wie du den Atri gehört, den Tr. beschützt hast) 2)." — Wie unter den zuerst angeführten, so ist auch unter diesen Stellen keine, an welcher Trasadasyu nicht den Character eines Helden der Vergangenheit trüge; mit Rishis der Vergangenheit wird er zusammen genannt.

Ueberblicken wir jetzt die Stellen, an welchen Trasadasyu oder Fürsten seines Hauses als die Patrone von Sängern und als Spender von Opfergaben an dieselben genannt werden. Wenn wir auf die gentilicische Stellung der betreffenden Sänger achten, so werden wir wieder entschieden auf den Kanva-Atri-Kreis geführt. Die Sobhari, die Verfasser einer der kleinen, den Kanva-Hymnen beigeordneten Sammlungen (VIII, 19-22), sagen: âganma . . . samrâjam Trâsadasyavam (19, 32), und an einer andern Stelle (22, 7) nennen sie als diesen König aus Trasadasyu's Geschlecht den Trikshi. Wenn vier Verse hinter der ersten jener beiden Stellen (19, 36) der Poet die Gaben des "Paurukutsya Trasadasyu" rühmt, so wird man kaum im Zweifel sein, dass hinter diesem Trasadasyu in der That eben jener samrāj Trāsadasyava steckt 3). Es kann kaum Zufall sein, dass hier eben wie an den beiden jetzt zu erwähnenden Stellen neben dem scheinbaren Trasadasyu ein Fürst aus dessen Geschlecht sich genannt findet, in dem wir den thatsächlichen Zeitgenossen des Dichters zu suchen haben werden. Im Mandala der Atris (V) wird zweimal von Verbindungen der Sänger mit Trasadasyu resp. mit Nachkommen desselben gesprochen. Zuerst 27, 3: evâ te' Agne sumatim cakâno navishthâya navamam Trasadasyuh, yo me giras tuvijatasya pûrvîr yuktenâbhi Tryaruno grinâti. Auch in den beiden ersten Versen des Liedes nennt der Dichter denselben Fürsten, Traivrishna Tryaruna; wenn er ihn in V. 3 als Trasadasyu bezeichnet, so wird die eben hingestellte Deutung dieser Ausdrucks-

<sup>1)</sup> Hier werde auch auf X, 150, 5 verwiesen: pråvan nah Kaṇvaṃ Trasadasyum âhave. Andre Namen allerdings gehen voraus und folgen.

<sup>2)</sup> Wie aus dieser Stelle die Gleichzeitigkeit des Syavaşva mit Trasadasyu gefolgert werden kann (Ludwig III, 127), ist mir unverständlich.

<sup>3)</sup> Es wird, meine ich, zugegeben werden, dass der Dichter sagen kann: "Mich fahren die Rosse des Trasadasyu, des Purukutsa-Sprossen", wo gemeint ist: "Mich fahren die Rosse dieses Enkels des Trasadasyu, der an Gewalt selbst ein Trasadasyu ist" — ähnlich wie sich vielfach Wendungen etwa folgender Art finden: "Vereint mit Kutsa tödte den Sushna", wo gemeint ist: "Erneuere für uns jene That, wie du mit K. den S. tödtetest".

weise sich kaum abweisen lassen 1). Die zweite jener Stellen ist V, 33, 8, wo von den Gaben "Paurukutsasya sûres Trasadasyoh" die Rede ist; auch hier liegt es überaus nahe, nicht Trasadasyu selbst, sondern seine Nachkommen, wohl den in der zweiten Vershälfte genannten Gairikshita zu verstehen. Deutet man diese Stellen auf Trasadasyu selbst, so würden neben so vielen Aeusserungen, welche den .r. in die Vergangenheit versetzen, die ihn in Verbindung mit Kanva, Atri u. s. w. nennen, dies die einzigen sein, welche selbst aus der fernen Vergangenheit jenes Königs stammten; und um uns zu dieser Annahme zu bestimmen, scheinen diese Zeugnisse in der That allzu unsicher und legen sie es allzu nahe, jene andren Fürsten wie Tryaruna statt des Trasadasyu als Zeitgenossen des Dichters zu denken. — Den besprochenen Stellen muss noch X, 33, 4 angereiht werden, wo der Dichter preisend von seinem verstorbenen königlichen Freunde, dem Kurusravana aus Trasadasyu's Stamm redet (vgl. X, 32, 9); die benachbarte Stelle 31, 11 und der Name Mitrâtithi 33, 7 (vgl. Medhyâtithi, Nîpâtithi) legen es nahe, in dem Verfasser einen Dichter des Kanva-Geschlechts zu vermuthen.

Wir begegneten früher den Spuren davon, dass die Gotamas in Verbindung mit den Häusern der Atri und Kanva gestanden haben: die drei letzten hier zu erwähnenden Nennungen der uns beschäftigenden Pûru-Könige finden sich in Liedern der Gotamas I, 63, 7; IV, 38, 1; 42, 8-9. Die letzte Stelle ist characteristisch dafür, wie die Gestalt des Trasadasyu dem Dichter in ferner Vergangenheit stehend erscheint: "unsre Väter die sieben Rishis waren es, welche der Gattin Purukutsas den Sohn Trasadasyu, den Feindetödter, den Halbgott erwirkt haben". Die erste jener drei Stellen enthält ein noch bedeutsameres positives Datum: Indra hat dem Purukutsa helfend die sieben Burgen zerstört; als er die Bedrängniss dem Sudas leicht hinwarf wie eine Opferstreu (um das Opferfeuer), hat er dem Pûru die Bedrängniss in Freiheit verwandelt. Also Purukutsa und Sudas, die Könige der Puru und der ihnen feindlichen (VII, 8, 4; 18, 13) Bharata, waren Zeitgenossen. Wir fanden früher, dass in die Epoche des Sudâs die ältesten, knapp in der Ueberlieferung vertretenen Partien der uns vorliegenden Hymnenpoesie hinaufreichen, während für die grosse Masse der vedischen Dichtungen dieser König der Vergangenheit angehört: die Stellung, die wir Purukutsa und Trasadasyu in den Liedern der Kanvas, Atris, Gotamas haben einnehmen sehen, passt zu jener Auffassung: auch diese beiden Könige gehören in den ersten Anfang der Rigveda-Zeit, in ein erheblich entfernteres Alterthum als die Lieder, in welchen Sänger aus der Umgebung ihrer fürstlichen Nachkommen jener berühmten Namen feiernd gedenken.

Haben wir die Erwähnungen der beiden grossen Pûru-Könige hinsichtlich ihrer Vertheilung unter den Liedern der verschiedenen

<sup>1)</sup> So auch Ludwig: Trasadasyu['s Enkel]. Vgl. Ludwig III, 168.

Sängerfamilien geprüft, so liegt es nahe, ebenso in Bezug auf die Volksnamen der Pûru und der mit ihnen eng zusammenhängenden Stämme der Turvaşa und Yadu zu verfahren. Das Resultat ist in Bezug auf die Pûru selbst kein sehr significantes. Sie werden in den verschiedensten Theilen der Hymnensammlung genannt, in freundlichem Tone (VII, 5, 3; 19, 3; 96, 2) auch von den ihnen sonst feindlichen (8, 4; 18, 13) Vasishthiden. Immerhin scheinen die besonders zahlreichen Stellen in den Gotamapartien characteristisch (I, 59, 6; 63, 7; IV, 21, 10; 38, 1. 3; 39, 2); ihnen müssen aus den Kanva-Partien des achten Buches die Stellen angereiht werden, welche das Wort Paura im Singular oder Plural enthalten, VIII, 3, 12; 50, 5; 54, 1.

Prägnanter heben sich die Beziehungen der Turvaşa und Yadu<sup>1</sup>) zu bestimmten Rishi-Familien hervor. Die stereotypen Wendungen freilich von der Herbeiführung des Turvasa-Yadu aus der Ferne durch Indra u. dgl. finden sich unterschiedslos durch die ganze Samhitâ zerstreut. Achten wir aber auf Stellen, welche in bestimmterer Weise auf Zugehörigkeit der Dichter zu jenen Stämmen, auf ihre Verbindung mit Fürsten derselben schliessen lassen, so werden wir durchaus auf die Familie der Kanvas geführt. VIII, 7, 18 spricht der Sänger von dem göttlichen Schutz, der dem Kanva, dem Turvasa Yadu zu Theil geworden ist, VIII, 9, 14 von den Somatränken, welche den Asvin bei dem Turvasa Yadu, bei den Kanvas bereitet sind. Dichter von den Kanvas resp. Priyamedhas sind es. die VIII. 4, 19 (vgl. Vers 1 u. 7 desselben Liedes) des freigebigen Königs Kurunga und seiner Geschenke unter den Turvaşa gedenken; ein Kanva sagt I, 47, 7 zu den Aşvin: ob ihr in der Ferne seid oder beim Turvasa. Ebenso gehören den Kanvas die einzigen Stellen, an welchen der Name der Yadu für sich allein, von der Verbindung mit den Turvasa losgelöst, als zu den Sängern in Beziehung stehend erscheint: VIII, 1, 31; 6, 46. 48. Auf der andern Seite fehlt es nicht an Zeugnissen der Feindschaft andrer Sängergeschlechter gegen die Turvasa-Yadu; sie rühren von denjenigen Familien her, welche auf der Seite der Bharata und Sriñjaya stehen und die Erinnerung an Divodâsa-Atithigva vorzugsweise in Ehren halten, den Bharadvâjas und Vasishthas, VI, 27, 7; VII, 18, 6; 19, 82). Für den mehrfach neben den Turvasa-Yadu genannten Stamm der Anu, welcher VII, 18 gleichfalls unter den Feinden der Bharata auftritt, scheint ein

<sup>1)</sup> Beide fast stets zusammen genannt (Zimmer 124). Die Verbindung geht so weit, dass allem Anschein nach eine Persönlichkeit (Manu Savarni der Dorfoberste) als Yadus Turvas ca bezeichnet wird (X, 62, 10). Vgl. Ludwig III, 166. Leider lässt sich nicht bestimmen, aus welcher Familie der hier redende Sänger ist.

<sup>2)</sup> Vgl. noch IX , 61 , 2 , eine Stelle von unbestimmbarer Familienzugehörigkeit.

specieller Zusammenhang mit den Freunden der Kanvas, den Atris anzunehmen; vgl. V, 31, 4, VIII, 74, 41). Dass die einzige Stelle, an welcher sonst noch die Anu für sich allein genannt werden, die Verwünschung gegen "den verborgenen Unhold, das trügerische Wort, den Anu-Sprossen" (VI, 62, 9) in einem Liede des Bharadvåja-Buchs steht, passt durchaus zu den bisher gewonnenen Resultaten.

In Bezug auf die noch übrig bleibenden Mandalas I. IX. X können wir uns kurz fassen; die dort auftretenden Erscheinungen sind zum einen Theil den bisher erörterten genau analog, zum andern Theil werden sie geeigneter bei Untersuchungen über die Anordnung der Samhita, welche ich demnächst an anderem Orte vorzulegen beabsichtige, besprochen werden.

Ein Theil der kleinen Liedersammlungen des ersten Buchs entbehrt überhaupt der Verfassernennungen. In Bezug auf die Kanvas des ersten Buchs und ihr Verhältniss zu denen des achten sowie über die Gotamas verweisen wir auf jene Untersuchung über die Samhitâordnung<sup>2</sup>): der letztere Name, häufig im Plural auftretend, erscheint daneben nicht selten im Singular in einer Weise, welche den Schluss auf die persönliche Gegenwart des Gotama in der Zeit der Lieddichtung mehrfach direct unzulässig, überall unwahrscheinlich macht.

Die Erwähnungen des Kakshivant, auf dessen Familie die Liedergruppe I, 116-126 zurückgeht, sind nicht derart, dass sie die Gleichzeitigkeit dieses vielmehr in mythischer Ferne (IV, 26, 1) dastehenden Rishi mit erhaltenen Liedern irgend wahrscheinlich machen könnten 3). Ebenso wenig sind die auf Dirghatamas bezüglichen Stellen danach angethan, ihm selbst einen Antheil an den seiner Familie zugehörigen Liedern (I, 140-164) zu vindiciren.

Verhältnissmässig reich an Daten ist der letzte grosse Abschnitt des ersten Mandala, die Lieder der Mana-Familie (I, 165 fgg.). Als Sänger haben wir durchaus die Mânas (169, 8; 171, 5; 182, 8; 184, 5) resp. einen Mânya4) oder Manasya sûnu (165, 15 =166, 15 etc.; 165, 14; 177, 5; 184, 4; 189, 8) zu denken; so Mândârya Mânya (165, 15 etc.). Mâna selbst aber oder Agastya 5)

<sup>1)</sup> Zimmer's Ansicht (S. 125), dass das Priestergeschlecht der Bhrigu zu den Anu gehört habe, ruht auf ganz unsicherer Grundlage.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Ludwig III, 110.

<sup>3)</sup> Ueber I, 126, 2. 3 urtheile ich wie Bergaigne, Rel. véd. II, 480 A. 1; es handelt sich offenbar um Nachkommen des K., nicht um diesen selbst.

<sup>4)</sup> Hier haben wir die patronymische Ableitung; Mana für den einzelnen Mâniden findet sich nicht.

<sup>5)</sup> Die Identität von Mâna und Agastya geht aus VII, 33, 10. 13 und I, 117, 11 hervor. Vgl. Bergaigne, Rel. véd. II, 394.

erscheint, abgesehen von seiner insignificanten Erwähnung 184, 5 ¹), als eine Persönlichkeit der Vergangenheit: als Held zweier Åkhyånas 170, 3 und 179, 6 (Z. D. M. G. XXXIX, 60 fgg.); ferner 180, 8, und ausserhalb dieser Hymnenreihe I, 117, 11; VII, 33, 10. 13; VIII, 5, 26 ²).

Ueber die Art und Weise, wie Dichter bez. Dichterfamilien im neunten Mandala genannt oder indirect bezeichnet werden, ebenso über das zehnte Mandala wird die Untersuchung der Samhitä-

ordnung Gelegenheit geben eingehender zu sprechen. -

Wir werden weiter unten versuchen, auf Grund der vorstehenden Erörterungen, soweit dies thunlich scheint, einen chronologischen Ueberblick über den von der Rigvedapoesie erfüllten Zeitraum zu geben und das Verhältniss dieses Zeitraums zu den folgenden Perioden der literarischen Entwicklung Indiens darzulegen. Vorher aber wenden wir uns dazu, die verschiedenen Kategorien der nicht in den Righymnen selbst enthaltenen Zeugnisse über die Liedverfasser (oben S. 199) zu characterisiren.

Die Verfasserangaben der jüngeren vedischen Literatur und der Anukramanî. Die Sämannamen.

Zahlreiche Stellen der Brahmanas und der an sie anschliessenden Literatur enthalten Angaben über die Dichter einzelner vedischer Lieder bez. Verse. Ein vollständiges Verzeichniss der Liedverfasser für die ganze Samhitâ liegt bekanntlich in der Anukramanî vor; dasselbe steht, wo Brahmanazeugnisse vorhanden sind, mit diesen fast ausnahmslos im Einklang. "Dieses Verhältniss", sagt Aufrecht<sup>3</sup>), sist dergestalt aufzufassen, dass die in den einzelnen Brâhmana zerstreuten Nachrichten von den Verfassern dieser Liste zusammengestellt wurden": so dass offenbar - dürfen wir ergänzen — da wo die Brâhmanas versagten — dass sie für einen grossen Theil der Samhita versagten, ist unzweifelhaft -, die betreffenden Angaben von den Ordnern der Anukramans entweder aus anderweitigen Quellen geschöpft oder frei erfunden sein müssten. An diese Verschiedenartigkeit der Anukramani-Materialien, insofern sie theils aus den Brahmanas theils anderswoher stammen sollen, ist es mir nicht ganz leicht zu glauben. Wie wir nun einmal diese nach Allem Fragenden und jede Frage wohl oder übel beantwortenden Theologen der Brahmanazeit kennen, dürfen wir mit ziemlicher Bestimmtheit behaupten, dass, wenn sie die Verfasser einiger Hymnen überlieferten, sie die Verfasser aller Hymnen überliefert

Insignifice te Erwähnungen ausserhalb der M\u00e4nahymnen: VIII, 63, 7;
 60, 6.

<sup>1)</sup> Man beachte, dass in demselben Verse die Mânâs erwähnt werden, im vorangehenden ein Mânya kâru.

<sup>3)</sup> In seiner Ausgabe des Ait. Brâhmana S. 422.

haben werden. Niemand wird einwenden, dass man möglicherweise in jener Zeit eben nur bei einigen Hymnen die Verfasser kannte oder zu kennen glaubte und nicht bei allen: es hiesse den vedischen Theologen Unrecht thun, hielte man sie für fähig etwas nicht zu sagen, weil sie es nicht wissen; was sie zu wissen wünschen, wissen sie unter allen Umständen. Man erwäge noch, wie der brahmanische Familienehrgeiz dahin drängen musste, dass man den eignen Ahnen unter den Sängern der heiligen Lieder eine Stelle gesichert zu sehen wünschte; man vergegenwärtige sich Vorstellungsweisen, wie sie der im Arshevabrahmana (p. 3 ed. Burnell) citirte Brahmanatext ausspricht: der wird unglücklich, vo . . . aviditarshevacchandodaivatabrâhmanena mantrena yâjayati vâdhyâpayati vâ; wer Jenes aber Mantra für Mantra weiss, wird glücklich und "rishînam syasthâno bhavati 1)". So prägt es sich auch in Sânkhâvana's 2) Beschreibung des vedischen Unterrichts und in den dort mitgetheilten von Lehrer und Schülern auszusprechenden solennen Formeln aus, dass neben dem Text selbst auch der Rishi, die Gottheit und das Metrum jedes Liedes dem vorgeschriebenen Lernstoff zugehört: ja schon in der Taittirîya Samhitâ, und zwar in einem Mantra (IV, 4, 6, 2), begegnen wir den Kategorien "tenarshina tena brahmana") tavâ devatavâ 4)".

Die hier ausgesprochene Ansicht vom Alter der Verfasserlisten findet eine wichtige Bestätigung durch die Benennungen der Sâman. Dass diese Namen aus sehr alter Zeit stammen, kann nicht bezweifelt werden. Einige von ihnen finden sich bekanntlich in den Yajus-Samhitas, ja im Rigveda selbst erwähnt; das ganze grosse System aber, wie man es im Arsheya Brâhmana überblickt, erweist sich durch die zahllosen Aufführungen solcher Namen in den Brâhmanas als mindestens in die Entstehungszeit dieser Texte, ja wahrscheinlich über dieselbe hinaus reichend: schwerlich konnte doch auch eine kanonische Sammlung der Saman wie das Geyagana oder ein dazu gehöriges Textbuch wie das Pûrvârcika existiren, ohne dass diese Tausende von heiligen Melodien überhaupt Namen gehabt hätten.

Sehr viele Sâmanbezeichnungen nun weisen auf einen Rishi als den Urheber der betreffenden Melodie hin: das Vâmadevyam, das

<sup>1)</sup> Vgl. auch Chând. Upan. I, 3, 9.

<sup>2)</sup> Grihya II, 7, 11 fg.

<sup>3)</sup> Nicht chandasâ, weil hier nicht an metrische Mantras gedacht ist? 4) Man achte auch auf die characteristische Weise, wie in den Sprüchen Vâj. Samh. XIII, 54 fgg. der "Rishi" als stehende Kategorie erscheint. Vgl. noch Satapatha Brâhmana VI, 2, 3, 10; Ait. Br. VI, 20, 16. Auch wenn es z. B. Kaush. Br. X, 5 heisst Vaisvâmitrîm . . . anûcya Vaisvâmitryâ yajati; XIX, 8 Madhuchandasah praugah; XX, 3 Gartsamadah praugah; XXI, 2 Maidhâtithah praugah -: lassen nicht derartige Stellen in ihrer Gesammtheit es als die einzige natürliche Annahme erscheinen, dass die Tradition, welche jedem Liede einen Rishi zutheilte, schon in der Brahmanaperiode vorhanden war?

Saindhukshitam u. dgl. Es läge nahe zu erwarten, dass diese Hinweisungen - wenn anders damals über die Liedverfasser der Ricas schon feste Vorstellungen existirten — stehend auf den traditionellen Dichter des Sâmantextes zuträfen. Dies bestätigt sich jedoch in vielen, ja in den meisten Fällen keineswegs. Die Sâmannamen, welche sich auf Rishis beziehen, führen grossentheils auf Autoren, die weder in den uns vorliegenden Verfasserlisten des Rigveda als Dichter der zugehörigen Ricas angegeben werden, noch, wie leicht einzusehen ist, jemals irgend Jemandem für die Dichter derselben gegolten haben können. Die Autorschaft eines Textes und die Autorschaft der dazu gehörigen Melodie sind eben offenbar als nicht nothwendig zusammenfallend angesehen worden 1). Aber dass sie häufig zusammenfielen, nahm man allerdings an, und so besteht in einer nicht geringen Reihe von Fällen zwischen dem Samannamen und dem Namen des traditionellen Liedverfassers ein Zusammenhang, der nicht zufällig sein kann. Hier haben wir nun den Beweis dafür, dass die Feststeller der Samannamen Autorenlisten der Ricas kannten, welche mit den uns vorliegenden Listen grösstentheils allerdings nicht ohne Varianten - identisch waren. Zahlreiche Samannamen z. B. in welchen Vasishtha figurirt, gehören zu Texten des siebenten Mandala; für das vierte deuten Samanbezeichnungen auf Vâmadeva, für das sechste auf Bharadvâja, für verschiedene Partien des ersten entsprechend auf Sunahsepa, Gotama, Kutsa, Parucchepa, Dîrghatamas. Was die Pavamanalieder anlangt, so finden wir zu IX, 44, 1 (Sv. I, 509) die Melodie Ayasya: der traditionelle Liedverfasser ist Ayasya; zu IX, 61, 10 (Sv. I, 467) die Melodie Amahîyava: Liedverfasser ist Amahîyu; zu IX, 65, 10 (Sv. I, 469) die Melodie Bhârgava: Liedverfasser ist Bhrigu; zu IX. 75, 1 (Sv. I. 554) die Melodie Kâva: Liedverfasser ist Kavi: zu IX. 101, 1 (Sv. I, 545) die Melodien Syâvâsva und Ândhîgava: Liedverfasser ist Andhîgu Syâvâsvi, und Aehnliches mehr. Unsre unten vorzunehmenden Erörterungen über die Herkunft und den Character der Verfassernamen werden uns hinreichenden Anhalt dafür geben, zu beurtheilen, warum z. B. Kavi als Verfasser von IX, 75 genannt wird: der Name ist aus asamashtakavyah 76, 4 und aus kavih 78, 2 geschlossen und auf die ganze Gruppe der in Wirklichkeit nicht nach ihrem Verfasser sondern nach ihrem gemeinsamen Metrum und ihrer gleichen Länge zusammengeordneten Lieder 75-79 übertragen worden 2). Wir sehen jetzt, dass das

<sup>1)</sup> Diese Erklärung der betreffenden Erscheinung ist wohl einfacher als die Annahme, dass grosse Massen von Sämans ursprünglich andre Yonitexte gehabt hätten, als sie jetzt haben. Theilweise mag übrigens auch dies zutreffen, worüber natürlich bei dem jetzigen Stande unsrer Kenntniss, wenn nicht für immer, das Urtheil zurückgehalten werden muss.

Ebenso ist an einer andern Stelle des neunten Buchs derselbe Verfassername aus kavih 47, 4 geschlossen und für die Lieder 47-49 aufgestellt worden.

geschehen sein musste, als das Sâman Kâva seinen Namen erhielt. Ebenso musste für das Lied I, 94, offenbar zusammen mit der ganzen Liedergruppe, welcher es angehört, der wahrscheinlich aus I, 106, 6 entnommene Kutsa als Verfasser aufgestellt sein, als das Sâman Kautsa (zu Sv. I, 66 = Rv. I, 94, 1) benannt wurde: und so muss überhaupt wenigstens der Grundstock der Verfassernamen und natürlich — was sich freilich ohnehin versteht — die Ordnung der Samhitâ, auf welcher ein grosser Theil dieser Namen beruht, festgestanden haben, als die Bezeichnungen der Sâman geordnet wurden 1).

In einer Reihe von Fällen übrigens lassen uns die Samannamen offenbar noch einen Blick in die Vorgeschichte der uns vorliegenden Verfasserliste thun. So muss man, während die Anukramanı nur die Lieder X, 45. 46 dem Vatsaprı zuschreibt, aus der Beneunung der zu X, 47, 1 gehörigen Våtsapra-Melodie auf eine frühere Tradition schliessen, nach welcher auch Lied 47 dem Vatsaprî zukam; Momente, die auf vollkommen anderm Gebiete liegen, bestätigen diese Annahme schlagend. Wenn wir also zu IX, 47, 1 die Melodie Ayasya angegeben finden, in der Anukramanî aber Ayâsya nur als Verfasser von IX, 44-46 erscheint, werden wir vermuthen dürfen, dass ihm früher auch das 47. Lied zugetheilt worden ist. Für mehrere der Familienbücher scheinen die Samannamen auf ein Aussehen der Verfasserliste hinzudeuten, bei welchem der Stammvater des dem betreffenden Buch entsprechenden Geschlechts an Stellen stand, die in der vorliegenden Tradition von andern Rishis eingenommen werden. So haben wir zu VI, 44, 4; 46, 1; 48, 1, 7, 9 Sâmannamen, die auf Bharadvâja führen; nach der Anukramani dagegen gehört zwar der weitaus grösste Theil des sechsten Buchs dem Bharadvâja, aber gerade die Lieder 44. 46. 48 werden dem Samyu Bârhaspatya beigelegt 2). Ebenso ergiebt zu V, 16, 1 der Sâmannamen den Atri selbst als Verfasser, die Anukramanî dagegen den Pûru Âtreya, u. Aehnl. mehr 3). -Im Ganzen genommen aber liegt jedenfalls die wesentliche Identität

<sup>1)</sup> Uebrigens führen in einer Reihe von Fällen auch die in Bråhmanatexten vorliegenden Verfassernennungen auf die Vermuthung einer Entstehung dieser Aufstellungen, bei welcher Erfindungen des Verfassernamens auf Grund irgend einer Stelle eines Liedes und dann Ausdehnungen des betreffenden Ansatzes auf die benachbarten Texte, mit einem Wort umfassende Listen der Liedverfasser im Spiel sind; dass dann diese Listen nicht für die ganze Samhitä dagewesen seien, wäre eine unnatürliche Annahme.

<sup>2)</sup> Vgl. unten S. 227 Anm. T.

<sup>3)</sup> Vereinzelte Abweichungen von der Vulgata der Verfasserlisten treten übrigens auch in Brâhmanatexten sowie in der jüngeren Tradition andrer Veden hervor. So wird das Lied X, 128 in der Taitt. Samh. III, 1, 7, 3 und Pañc. Br. IX, 4, 14 nicht dem Vihavya Âugirasa sondern Jamadagni beigelegt. Ueber Abweichungen in der Tradition des Kâthaka vgl. Weber, Ind. Stud. III, 459, in derjenigen des Sâmaveda s. ebendas. XVII, 324. Goldschmidt Monatsber. der Berl. Akad. 1868, 240.

der durch die Sâmannamen durchscheinenden Verfasserliste mit derjenigen der Anukramanî und damit das hohe Alter der letzteren klar am Tage.

Wir untersuchen nun, ob in dieser Liste wirkliche Erinnerung

an die wahren Liedverfasser enthalten ist.

Wir beginnen auch hier mit Mandalas II-VII. Die traditionelle Vertheilung derselben auf die grossen Familien - wir sprechen zunächst nur von den Familien, nicht von den individuellen Dichtern - trifft durchaus das Richtige. Aber dieselben allbekannten Daten aus den Liedern selbst, mit welchen wir hierfür den Beweis liefern könnten, standen auch den Anordnern des Verfasserverzeichnisses vor Augen. Beruht ihr Wissen auf den in der That kaum zu verfehlenden Schlüssen aus diesen Daten oder beruht es auf wirklicher Tradition? Das später zu besprechende Aussehen der Angaben über die Liedersammlungen des ersten Mandala, in denen es theilweise an solchen Daten wie in II-VII fehlt, macht wohl die erste von diesen Auffassungen zur wahrscheinlicheren. Aber auch wenn die zweite das Richtige treffen sollte, würde daraus noch immer kein erhebliches Präjudiz für den Werth der sonstigen Angaben über die Lieddichter entstehen. Dass die grossen Sammlungen den und den Gotras zugehören, ist ein Factum, welches sich leicht isolirt in der Erinnerung erhalten konnte, auch wenn die weniger hervortretenden Thatsachen in Bezug auf die Liedverfasser sammt und sonders der Vergessenheit anheim gefallen waren.

Wir fragen nun weiter: haben über die Collectivverfasserschaft der grossen Familien hinaus die Urheber der Verzeichnisse Kunde

von den einzelnen Dichtern der Bücher II-VII besessen?

Die Listen für die verschiedenen Mandalas zeigen, was die individuellen Dichternamen anlangt, schon auf den ersten Blick ein sehr ungleichmässiges Aussehen. In einigen Mandalas herrscht der Name des Geschlechtshauptes so gut wie ausschliesslich: so Gritsamada in Buch II, Vasishtha in Buch VII. In andern treten jüngere Rishis in grösserer oder geringerer Zahl neben ihrem Ahnherrn auf: so vor Allern in Buch VI). Nach unsern früheren Untersuchungen kann das Urtheil über jenen erstern Typus von vorn herein nur ungünstig ausfallen. Wir sahen z. B. in Bezug auf Buch II, dass die in den Liedern selbst enthaltenen Zeugnisse immer nur auf Abkömmlinge des Gritsamada, nicht auf diesen selbst als Liedverfasser führen. Wir sahen in Buch VII den Vasishtha in eigner Person vielleicht in einem oder einigen der ältesten Hymnen, in der grossen Masse derselben aber stets Vasishthiden als Verfasser auftreten. Wir haben ferner gefunden, dass neben dieser Haupt-

<sup>1)</sup> Vielleicht hängt es damit zusammen, wenn in der bekannten Stelle Ait. Âranyaka II, 2 Gritsamada, Visvâmitra etc. im Singular genannt werden, die Atrayas aber im Plural. Freilich möchte ich eher glauben, dass dies nur dem Wortspiel zwischen Atrayas und atrâyata zu Liebe geschieht.

masse noch eine Reihe von jüngeren Anhangsliedern, der ursprünglichen Sammlung fremd, vorhanden ist: so das 33. Lied, in welchem die mythische und mystische Geburt des Vasishtha erzählt wird. Alle diese Differenzen von Aelterem und Jüngerem sind in der traditionellen Verfasserliste kurzweg überdeckt durch den Namen des einen, bis auf wenige Verse für das ganze Mandala als Rishi angeführten Vasishtha 1). Man sieht, dass die Kunde, welche sich in diesen Theilen der Anukramanî verräth, nicht grosses Vertrauen erwecken kann.

Setzen wir nun unsre Prüfung beispielsweise am fünften Buch fort, dessen Verfasserliste von derjenigen des siebenten in der That so verschieden wie möglich ist. Die Tradition weist hier nur einen verhältnissmässig geringen Theil der Lieder dem Atri selbst zu: dafür weiss sie von Dutzenden von Atreyas, auf welche sie die Hymnen vertheilt 2). Einige dieser Namen sind ohne Zweifel richtig und aus Stellen der betreffenden Lieder, an welchen die Autoren sich selbst nennen, geschlossen: so Gavishthira im ersten Hymnus (nach V. 12), Visvasaman im 22. (nach V. 1). In den meisten Fällen aber liegt die Sache anders. Wenn für das erste Lied neben Gavishthira noch ein Budha genannt wird, für Lied 7 ein Isha, für Lied 10 ein Gaya, für Lied 25 ein Vasûyava, so liegt es auf der Hand und ist längst erkannt worden, dass wir hier eine willkürliche und phantastische Ausbeutung der Worte abodhy Agnih (1, 1), isham stomam ca (7, 1; vgl. V. 3), gayam pushtim ca (10, 3), vasûyavah . . . vavandima (25, 9, also aus vasûyavah, dem Plural von vasûyu, ein Singular Vasûyava!) vor uns haben 3). Die Pravaralisten übrigens wissen nichts von allen angeblichen Atreyas des eben bezeichneten Schlages, dem Budha, dem Isha etc. -

Als erfunden giebt sich auf den ersten Blick auch die Reihe der vier Åtreyas zu erkennen, welche die Lieder 46—49 gedichtet haben sollen: Pratikshatra, Pratiratha, Pratibhanu, Pratiprabha. Eine Hauptquelle aber für ihre Verfassernamen hat die Anukramanî in den Versen V, 44, 12. 13 gefunden. Man hat nicht weniger

<sup>1)</sup> Sollte nicht eine ähnliche Vorstellung über Vasishtha's Verfasserschaft des siebenten Mandala schon dem Dichter von X, 181 beigewohnt haben, welcher das Rathamtara — die auf VII, 32, 22. 23 gesungene Melodie — auf Vasishtha zurückführt? Vielleicht galt jenem Dichter Bharadvåja in ähnlicher Weise als Verfasser des ganzen sechsten Mandala; ihm legte er das Brihat bei, welches auf einen in der späteren Tradition dem Samyu Bärhaspatya zugeschriebenen Text (VI, 46, 1. 2) gesungen wird; vgl. oben S. 225.

Vgl. jedoch das S. 225 über eine abweichende ältere Gestalt der Liste Vermuthete.

<sup>3)</sup> Ein eigenthümlicher Fall ist der des Urucakri in Lied 69 und 70. Hier steht das entscheidende Schlagwort in 67, 4. Sollen wir annehmen, dass in einer älteren Fassung der Verfasserlisten das Gebiet des Urucakri ein anders begränztes war und das 67. Lied mit umfasste? Spuren von Verschiebungen, wie sie danach vorgekommen sein müssten, sind uns schon oben (S. 225) begegnet.

als fünf der dort vorkommenden wirklichen und vermeintlichen Namen zu Ätreyas gestempelt und ihnen Lieder zugetheilt, für deren Auswahl hier und da auch noch die Motive — Motive einer nicht sehr Vertrauen erweckenden Art — sich vermuthen lassen. Dem Sadäprina gab man Lied 45; dem Yajata 67 und 68, wohl unter dem Einfluss von 67, 1 yajatam brihat; dem Bähuvrikta 71 und 72, vielleicht wegen des im Refrain von 72 erwähnten barhis; Şrutavid wurde zum Verfasser von 62 gemacht (V. 5: anu srutäm amatim); wenn endlich dem Sutambhara die Autorschaft von 11 bis 14 zugeschrieben wurde, mag eine Spielerei mit den Worten von 12, 1 su[pû]tam [giram] bhare darauf von Einfluss gewesen sein.

In der Kritik aber, zu welcher die einzelnen Namen der Anukramanî Anlass geben, ist nicht Alles erschöpft, was über die Verfasserliste des fünften Buchs gesagt werden muss. Die Reihenfolge der Namen, wenn man sie im Hinblick auf die Anordnung der Hymnen prüft, giebt zu nicht minder schweren Bedenken Anlass. Wenn nämlich die Anordner der Liste für irgend ein Lied in der Weise, die wir zu beschreiben versuchten, den Verfasser herausgefunden oder fingirt hatten, sparten sie sich offenbar gern für die benachbarten Lieder oder doch wenigstens für ein benachbartes Lied die Wiederholung der gleichen Mühe und übertrugen auf dasselbe kurzweg den nämlichen Verfassernamen. So stehen vier Lieder des Vasusruta, zwei des Isha, zwei des Gaya, vier des Sutambhara u. s. w. neben einander. Nun wissen wir aber aus den Untersuchungen über die Anordnung der Samhitâ, dass die Lieder nach Gesichtspuncten in ihre gegenwärtige Reihenfolge gebracht worden sind, welche mit der Autorschaft der verschiedenen Rishis schlechterdings nichts zu thun haben. Folglich dürften, wenn Alles mit rechten Dingen zuginge, Serien wie die oben erwähnten von Liedern desselben Verfassers sich nicht oder doch nur in so geringer Zahl und Ausdehnung vorfinden, dass ein Spiel des Zufalls denkbar bliebe. In der That dagegen weist das Verfasserverzeichniss des fünften Mandala über ein Dutzend derartiger Serien auf, und es fehlt in ihm andrerseits fast ganz an Beispielen dafür, dass mehrere Lieder desselben Verfassers so gestellt wären, wie sie es bei dem Ordnungsprincip der Familienbücher der Wahrscheinlichkeit nach sein müssten, nämlich zerstreut an verschiedenen Orten. Es müssten sich, um eine Anordnung der Hymnen wie die vorliegende herbeizuführen, die Atreyas geradezu unter einander dahin verabredet haben, dass Vasusruta die Agnihymnen von 12-10 Versen, Isha die von 10-7 Versen verfassen sollte, dass Prabhûvasu da einzutreten hatte, wo dem Indra ein Preislied von 8-6 Versen zu weihen war, während die Abfassung kürzerer Hymnen auf diesen Gott dem Atri selbst vorbehalten blieb.

Wir machen schliesslich noch darauf aufmerksam, dass überall da, wo die richtige Abtrennung der Hymnen in Vergessenheit gerathen ist (wie z. B. in 25 und 26), die Anukramans den Irrthum mitmacht und für solche nur scheinbar einheitliche Lieder jedesmal nur einen Verfasser aufführt. So heben sich auch bei den Liedern, welche sich durch ihre Stellung als Nachträge verrathen, die Verfasserangaben in keiner Weise von denen der übrigen Lieder ab, sondern jene werden meist eben denselben Rishis beigelegt, welche für die benachbarten, der ursprünglichen Sammlung zugehörigen Hymnen aufgestellt sind. Wenn z. B. für 37—43 Atri selbst als Verfasser angegeben wird, so werden ihm damit die kürzesten und deshalb an den Schluss gestellten Lieder der Indra-Reihe zugeschrieben, dann der Nachtrag dieser Reihe, endlich die längsten Lieder der nächsten Serie, d. h. der Visve-deväs-Reihe. Ebenso ist der Nachtrag der letzteren Reihe demselben Rishi zugeschrieben, von dem die kürzesten Hymnen innerhalb dieser Reihe herrühren sollen.

Wir formuliren das Resultat dieser Ausführungen zunächst in Bezug auf die von uns besprochenen Mandalas II. VII. V. Die Ordner der Verfasserlisten besassen allerdings eine richtige, möglicherweise auf Ueberlieferung beruhende Vorstellung von den Familien, welchen diese Mandalas zugehören. Darüber hinaus aber verräth sich bei ihnen auch nicht die leiseste Spur eines wirklichen. überlieferten Wissens von den Liedverfassern, sondern wo auch immer wir ihren Angaben nachkommen können — und wir können dies in nicht geringem Umfang - erweist sich Alles, was sie aufstellen, als beruhend auf hier und da richtigen, meistens auf falschen Schlüssen. Der Text der Lieder so wie wir ihn lesen, mit seiner Reihenfolge, seinen Nachträgen, seinen Complexen fälschlich an einander gerathener Hymnen ist mit einem Netz willkürlicher, phantastischer Einfälle umsponnen worden, die sich als Tradition geben. Von dieser Tradition aber werden alle Proben, in welchen sich Indicien eines wirklichen Wissens über die Rishis herausstellen könnten, so schlecht bestanden wie dies überhaupt denkbar ist.

Wir verzichten darauf, den Erscheinungen der besprochenen Art im Bereich der übrigen Bücher des Kreises II—VII nachzugehen. Wir würden uns unausgesetzt zu wiederholen haben. Aber auch für die Mandalas I. VIII. IX wird von vorn herein Niemand bessere Angaben in der Verfasserliste erwarten; nur beim zehnten als dem jüngsten würde eine andre Sachlage an sich nicht ausgeschlossen scheinen. In Bezug auf das erste, achte und neunte Buch begnügen wir uns mit wenigen Bemerkungen über die speciellen in den Verfasserlisten dieser Bücher zu Tage tretenden Erscheinungen.

Bei einer der kleinen Sammlungen des ersten M. — die Abgrenzung derselben wird, wie man leicht sieht, von der Tradition richtig vollzogen — bietet der Text selbst Nennungen des Verfassers oder der Verfasserfamilie, welche von der Anukramani in der bei den übrigen Büchern zu beobachtenden Weise benutzt sind. Für mehrere Sammlungen aber fehlen solche Nennungen, und hier

schwindet offenbar den Ordnern der Liste der Boden unter den Füssen. Namen wie der des Savya Ångirasa, des incarnirten Indra¹), oder des uralten Kutsa²) müssen aushelfen; die Erwähnung des Şunaḥṣepa in I, 24, 12 fg. führt zur Aufstellung desselben als Rishi der Lieder 24—30 und zu der bekannten Verwerthung dieser Lieder im Åkhyånazusammenhang. Die folgende Sammlung (I, 31—35) wird dem Hiraṇyastûpa Ângirasa beigelegt; warum eben diesem? Offenbar darum, weil der Dichter von X, 149 (Vers 5) zum Savitar ruft, "wie Hiraṇyastûpa der Angiraside gerufen hat". Wo kann sich die hier erwähnte Anrufung des Angirasiden Hiraṇyastûpa an Savitar finden? Ueber die Autorschaft aller Savitarlieder war vermöge ihrer Stellung in Familiensammlungen bereits disponirt; nur I, 35 stand zur Verfügung, und so wurde dies Lied und mit ihm die ganze Gruppe, zu der es gehört,

dem Hiranyastûpa beigelegt.

Dass im achten Buch der Tradition nicht jedes Bewusstsein von der Existenz der einzelnen Liedergruppen fehlt, wird bei demnächst vorzulegenden Untersuchungen über die Anordnung der Samhitâ zu zeigen sein<sup>3</sup>). Natürlich sind auch hier die in den Liedern selbst genannten Namen in der üblichen Weise für die Verfasserliste verwerthet worden. Die Erfindungen, mit denen man die übrig bleibenden Lücken auszufüllen versucht hat, lassen an Harmlosigkeit nichts zu wünschen übrig. Da ist zunächst das personificirte Hauptmetrum des Buches, Pragatha, selbstverständlich ein Sohn des Kanva: und dieser Pragatha hat, wie es sich für einen rechten Brahmanen schickt, Söhne hinterlassen, die gleichfalls dichten und deren Lieder an mehreren Stellen des Mandala zu finden sind. - Aus den Worten goshakhâ und gopatih VIII, 14, 1. 2 schloss man einen Rishi Goshûktin Kânvâyana, dem man auf Grund von gâm asvam das. V. 3 einen Asvasûktin an die Seite stellte 4); in den Pravaralisten der Kanviden findet sich natürlich von beiden Rishis keine Spur. - Nach Medhâtithi resp. Medhyâtithi (1-3) erfand man die Namen Devâtithi (4) und Brahmâtithi (5); dem Vatsa (6) stellte man einen "Wiederum-Vatsa" (7) an die Seite. Mythische Gestalten wie Parvata (12) und Nârada (13), Manu Vaivasvata (27 fgg.) wurden auch herangezogen. Vor Allem aber nahm man das Geschlecht der Angirasiden in Anspruch. Verfassernamen, die man richtig oder unrichtig aus den Liedern entnommen hatte, wurden haufenweise in den weiten, unbestimmten Regionen der Angirasas untergebracht, ähnlich wie im Pancavimsa Brahmana Angirasiden aller Arten in

<sup>1)</sup> Brihaddevatâ III, 23.

<sup>2)</sup> Wohl wegen 106, 6.

<sup>3)</sup> Vgl. auch Bergaigne's Behandlung des achten Buchs in seinen Recherches sur l'histoire de la Samhità du Rigyeda.

<sup>4)</sup> Vgl. auch die zugehörigen Sämannamen Gaushûkta und Âșvasûkta; Pañc. Br. XIX, 4, 9. 10.

den Legenden vom Ursprung der verschiedenen Såman geradezu grassiren: Påshthauham bhavati, Pashthavåd vå' etenångirasah etc., Şauktam bhavati, Şuktir vå' etenångirasah . . . ¹) u. dgl. mehr. Es heisst solchen Angirasiden zu viel Ehre erweisen, wenn man die Frage überhaupt aufwirft, ob die Halbirung des Mandala durch die Vålakhilyas mit einer Vertheilung der Lieder unter Kanviden und Angirasiden etwas zu thun hat.

Bei der Aufstellung der Verfasserliste für das neunte Mandala haben sich die Ordner wenigstens im Anfang durch die Auffassung leiten lassen, dass die Pavamanalieder denselben Rishis zukommen, deren übrige Hymnen die vorangehenden Bücher bilden. Der Ausdruck dieser an sich ganz richtigen Auffassung fiel freilich. wie das nicht überraschen kann, etwas plump aus. Man theilte nämlich die vier ersten Lieder des Buchs - die ersten, wie wir wissen, nicht wegen ihrer Verfasser, sondern wegen ihres Metrums und ihrer Verszahl - der Reihe nach denselben vier Rishis zu, auf welche die Liedergruppen an der Spitze des ersten Buchs zurückgeführt wurden 2). Dann setzte man allerdings dies Verfahren nicht weiter fort, sondern man stellte eine Liste zusammen, deren Namen und Namengruppen von denen der übrigen Bücher vielfach weit abweichen: Abweichungen, die wenn es sich um wirkliche Erinnerung handelte, nicht zu erwarten sein würden, die dagegen bei solchen Phantasiespielen wie diesen Listen sich aus den veränderten Bedingungen, unter denen hier die Phantasie der Erfinder arbeitete, leicht erklären. Vor Allem scheint man den Wunsch gehabt zu haben, der im Uebrigen im Rigveda fast verschwindenden Familie des Kasyapa hier, wo leerer Raum genug da war, eine passende Stellung unter den Lieddichtern zu verschaffen 3): so gab man dem Asita Kâsyapa (bez. Devala Kâsyapa) eine Reihe von nicht weniger als 20 auf einander folgenden Liedern (5-24), die, wie bekannt, in der That wegen ihrer Verszahl auf einander folgen, bis auf ein Lied (5), das jüngeren metrischen Character aufweist, spät an diese Stelle der Sammlung gesetzt ist, und bei dem also in keinem Fall an denselben Verfasser wie bei den umgebenden Liedern gedacht werden kann. Eine andre Reihe von acht Liedern (53-60) gab

<sup>1)</sup> Pañc. Br. XII, 5, 10. 11. 15. 16. Aehnliches ist sehr häufig.

<sup>2)</sup> So scheint sich mir diese in die Augen fallende Parallelität ungezwungener und mehr im Einklang mit allen übrigen Ergebnissen zu erklären, als durch die Annahme Bergaigne's (Rech. sur l'hist. de la Samhitâ, I, 78), welcher die Ordnung des ersten Mandala durch die Verfasserliste des neunten beeinflusst sein lässt, während wir durchweg vielmehr umgekehrt die Erfindungen, von welchen die Verfasserliste voll ist, auf der Ordnung der Samhitâ als einem gegebenen Factum beruhen sehen.

<sup>3)</sup> Allerdings liegen gerade im neunten Buch thatsächliche Indicien vor, die auf die Kasyapas hinweisen, aber dieselben reichen von fern nicht hin, die Annahme von Kasyapahymnen in der Ausdehnung, wie die Tradition sie annimmt, zu begründen.

man dem Avatsåra Kåsyapa: war man auf seinen Namen durch den anklingenden Refrain von Lied 58 geführt worden, tarat sa mandî dhâvati 1), wie man ähnlich wegen des Wortes devapsarâh 104, 5 für das Lied 104 zwei Apsarasen als Verfasserinnen angenommen hat? - Um die Characteristik der Verfasserliste von Mandala IX zu vervollständigen, weisen wir noch auf Pavitra, den Dichter von Payamânaliedern (67, 22 fgg.; 73.83) hin, einen offenbaren Geistesverwandten von Pragatha, dem Dichter von Liedern des Pragathabuchs, Namen wie Dvita und Trita, Vena und Usana fehlen natürlich nicht, ebenso wenig zahlreiche Angirasiden ähnlicher Art wie wir sie beim achten Buch besprochen haben. Das 67. Lied - oder richtiger dieser Complex vieler Lieder -, in welchem die Worte vorkommen rishibhih sambhritam rasam (31 fg.), hat Trica für Trica die sieben Rishis der Reihe nach zu Verfassern. Da die bekannten Principien, welche die Anordnung der Lieder beherrschen, mit den Verfassern nichts zu thun haben, so verräth sich auch in solchen symmetrischen Gruppirungen, wie sie 25-52 erscheinen. die künstliche Erfindung: zuerst kommen acht Hymnen, von denen je zwei und zwei, dann zwölf Hymnen von denen je drei und drei denselben Verfasser haben. Ich brauche wohl keine weiteren derartigen Züge zu sammeln: dass die Verfasserliste des Somabuchs genau auf derselben Höhe steht, wie die der übrigen von uns betrachteten Mandalas, wird durch das Gesagte hinreichend begründet sein.

Die jüngere Herkunft des zehnten Mandala würde es, wie wir schon bemerkten, denkbar machen, dass hier den Ordnern der Verfasserliste noch wirkliche Erinnerung zu Gebote gestanden hätte. Dass sich in der That ein richtiges Bewusstsein von der Abgrenzung der Liedergruppen in der Anukramani zeigt, steht durch die Untersuchungen Bergaigne's fest. Aber die Namen, an welche die Autorschaft jener Gruppen wie der Einzellieder geknüpft wird, sehen nicht oder kaum besser aus als die Verfassernamen der übrigen Mandalas. Dass einzelne Rishis aus dem Liedertext selbst richtig geschlossen sind, bei einigen wenigen andern die Erfindung nicht mit Händen zu greifen ist, damit ist ziemlich Alles gesagt, was zu Gunsten der Liste gesagt werden kann. Gegen Namen wie Lusa (35 fg.) oder Vatsapri (45 fg.) ist in der That wohl an sich nichts einzuwenden, aber da sie zwischen lauter erfundenen Namen stehen, können wir kaum grosse Zuversicht dazu haben, dass hier ein paar Bruchstücke wirk-

<sup>1)</sup> Das tarat sa in diesem Refrain hat übrigens noch zu andern Phantasiert Anlass gegeben. Man liess sich dadurch an den Taranta erinnern, von welchem V, 61, 10 die Rede ist; so gab man einer zu IX, 58, 1 gehörigen Melodie den Namen Tarantasya Vaidadasveh säma und machte weiter aus den Namen von V, 61 und denen von IX, 58 die Geschichte zurecht, welche im Pañcavimsa Br. XIII, 7, 12 und im Sâtyâyanaka bei Sây. zu Rv. IX, 58.3 zu lesen ist. Solche Bewandtniss hat es mit der auf diese Rishis bezüglichen "Tradition".

licher Tradition auf uns gelangt sein sollen; es mögen Erfindungen sein, deren Motive für uns nicht erkennbar sind. Die grosse Mehrzahl der Namen aber, ja nahezu alle verhüllen ihren Character nicht, von Trita an, dem Verfasser der ersten Liedgruppe (erfunden nach X, 8, 7), durch alle jene göttlichen und halbgöttlichen Dichter wie Prajapati, Yajña Prajapatya, Dakshina Prajapatya, Manyu, Sraddha, Vâc, jene pseudomenschlichen Gestalten wie Vivrihan Kâşyapa (163, vgl. den Refrain vi vrihâmi te) oder Amhomuc Vâmadevya (126: Amhomuc nach dem Inhalt des Liedes; Vâmadevya wegen der Gleichheit von Vers 8 mit IV, 12, 6) oder den Sobhariden von 127 (wegen des Anklangs von 127, 6 yavaya vrikiam vrikam an die Stelle eines Sobhariliedes VIII, 22, 6 vayam vrikena) bis zum Autor des letzten Hymnus Samvanana Mâdhuchandasa: Samvanana wegen des Liedinhalts, Madhuchandasa, damit der "Sohn des Honigvers" am Ende der Verfasserliste auf den "Honigvers" ihres Anfangs zurückgreife.

Das Resultat der Prüfung, welcher wir die in der Anukramanî vorliegenden Angaben unterworfen haben, wird dahin zu formuliren sein, dass nur in Bezug auf die Zusammengehörigkeit der Lieder zu Gruppen brauchbare Erinnerung in diesen Angaben enthalten ist. Im Uebrigen scheiden dieselben aus der Reihe der Quellen für

die Geschichte des vedischen Zeitalters aus.

# Die Pravaralisten. Chronologische Resultate der Untersuchung.

Wir kehren von der scheinbar ausgiebigen und doch so nichtigen Pseudotradition der Anukramanî zu den dürftigen Trümmern wirklicher Ueberlieferung zurück. Es muss der Versuch gemacht werden, mit Hülfe der Untersuchungen, welche wir oben über die Daten der Hymnen selbst geführt haben, die hauptsächlichsten Grundlinien einer Chronologie der altvedischen Zeit herzustellen — wenn man von einer Chronologie sprechen darf, wo es an allem fehlt, was einer Jahreszahl auch nur von fern ähnlich sieht. Die festen Puncte, welche sich uns ergeben, werden wir dann in ihrer Lage zu ähnlichen Puncten der jüngeren vedischen Chronologie zu fixiren versuchen.

Vorher aber müssen, wozu hier der geeigneteste Ort zu sein scheint, wenige Worte über eine bisher nur gelegentlich berührte Gruppe von Zeugnissen vorangeschickt werden, über die Pravaralisten<sup>1</sup>). Dies sind, wie bekannt, Aufzählungen der Brahmanenfamilien mit der Angabe von meistens drei oder fünf Rishivorfahren, welche der Angehörige einer jeden Familie an bestimmter Stelle des Opfers nennen lässt. Wenn auch die uns vorliegenden Listen

<sup>1)</sup> Aṣwalayana XII, 10 fgg. und Weiteres bei Weber Ind. Stud. X, 80.

dieser Art in der Sûtraliteratur und in noch jüngeren Texten erhalten sind, so ist doch die Existenz der Pravaraceremonie an sich für viel ältere Zeiten gesichert 1), und so dürfen wir den Grundbestandtheilen der Listen — unabhängig von der Ausgestaltung im Einzelnen, die auch in den erhaltenen Exemplaren vielfach weit

divergirt - ein recht ansehnliches Alter zuschreiben.

Wir haben in den Pravaralisten den Ausdruck der Ueberzeugungen vor uns, welche die Nachkommen der vedischen Dichter über die Verwandtschaftsverhältnisse ihrer Geschlechter und über die Ahnen, auf welche die Verzweigungen dieser Verwandtschaft zurückgehen, hegten. Dass die betreffenden Angaben vielfach künstlich zurechtgemacht sind, ist klar 2). Aber ebenso klar ist auch, dass das betreffende System nicht als blosse Erfindung auf Grund der in den Hymnen zerstreuten Daten - obwohl es stellenweise offenbar durch diese beeinflusst ist - und noch weniger auf Grund der in der Anukramani auf uns gelangten Verfasserlisten angesehen werden darf. Wer die in der Samhitâ vorkommenden Rishinamen mit denen des Pravara vergleicht, überzeugt sich leicht, dass der letztere in den Namen, die er enthält, wie in denen die er nicht enthält, ein Aussehen zeigt durchaus verschieden von jeder Gestalt, welche in ihren Hauptzügen - anders freilich verhält es sich bei gewissen Einzelheiten - aus Speculationen über die vedischen Erwähnungen der Rishis ableitbar wäre. Erfindungen vollends vom Schlage derjenigen, von welchen die Verfasserverzeichnisse voll sind, Namen wie Isha Atreya, Pragatha Kanya, Samvanana Madhuchandasa sind den Pravaralisten fremd. So werden diese Listen in der That als zwar mit Vorsicht zu gebrauchende aber keineswegs werthlose Zeugen über die Zusammenhänge der altvedischen Namen mit den später vorhandenen Verzweigungen der brahmanischen Familien beachtet werden müssen.

Für die Zwecke unsrer gegenwärtigen Untersuchungen nun ergiebt die Vergleichung des Pravarasystems mit dem Bestande der Samhitä zunächst das Resultat, dass der Kreis der im Rigveda als solcher hervortretenden Sängerfamilien und der Kreis der Familien, in welche die Brahmanenkaste nach dem Pravara zerfällt, einander

<sup>1)</sup> Ind. Studien X, 78 fg.

<sup>2)</sup> Wenn beispielsweise Pravaraformeln neben einander stehen wie Ângirasa Âyâsya Gautama und Ângirasa Aucathya Gautama, Ângirasa Vâmadevya Gautama, so schliesst natürlich das eine Mittelglied zwischen dem ersten und dritten Namen das andre aus: ganz zu schweigen von dem mythischen Angiras an der Spitze und von dem mindestens zweifelhaften Alter und Werth der Construction, durch welche eine grosse Reihe von Familien unter dem gemeinsamen Namen der Angirasiden zusammengefasst wurden; — was kann näher liegen als die Vermuthung, dass z. B. der Pravara Ângirasa Bârhaspatya Bhâradvâja aus einer Stelle des Bharadvâjabuchs VI, 73, 1 Brihaspatir Ângirasah . . . pitâ nah herausgesponnen ist? — Man vergleiche etwa noch die von Âşv. XII, 14, 2 fgg. gegebenen Pravaraformeln der Vişvâmitriden mit dem was Ait.

im Ganzen decken 1). Dies ist in der That eben das zu Erwartende. Wir haben Grund anzunehmen, dass trotz der vielfach verschiedenen Stammnamen im Rigveda einerseits und in der Brahmanaliteratur andrerseits doch der Kreis der Stämme selbst, welche in beiden Perioden als die Träger der vedischen Cultur und Literatur dastanden, derselbe geblieben ist 2). Es ist ferner unverkennbar, dass sehon in der Zeit des Rigveda die Ausübung priesterlicher Functionen — darunter der Vortrag, also auch naturgemäss die Erfindung der rituellen Gesänge und Recitationen - als Sonderbesitz eines Standes galt, und dass die Zugehörigkeit zu diesem Stande mit der Zugehörigkeit zu bestimmten Familien zusammenfiel. mithin auf der Geburt beruhte. Dass im Einzelnen Grenzunsicherheiten, Grenzstreitigkeiten und Grenzüberschreitungen zwischen diesem Stande und andern Ständen vorgekommen sein werden, dass möglicherweise auch ein Rajanya einmal ein geistliches oder philosophirendes, zur Aufnahme in den Rigveda gelangendes Lied verfasst haben mag 3), wird man nicht leugnen wollen; die in den Zeugnissen der Righvmnen selbst sich deutlich ausprägende Grundthatsache der auf der Geburt beruhenden Unterscheidung der Rishis von den weltlichen Machthabern und überhaupt dem profanen Volk wird dadurch nicht wankend gemacht 4). Nach dem allen entspricht es durchaus dem glaublichen Verlauf der Dinge, dass, wenn Visvâmitriden, Vasishthiden, Bharadvâjiden etc. den geistlichen Stand der späteren Zeiten ausmachen, es eben auch Visvâmitriden, Vasishthiden, Bharadvâjiden etc. — die Vorfahren Jener — sein müssen und wirklich sind, welche im Rigveda als Träger der altvedischen priesterlichen Poesie erscheinen 5).

Br. VII, 17 fg. gesagt ist; sehr wahrscheinlich ist in jenen Formeln das vorhandene Namenmaterial einer künstlichen Behandlung unterworfen worden, um jedesmal den tryärsheya pravara herauszubringen.

<sup>1)</sup> Unter den Einschränkungen dieses Satzes ist vornehmlich das wenigstens annähernde Verschwinden des Jamadagni und Kasyapa bez. ihrer Familien im Rigveda hervorzuheben. Nach der Rigvedazeit tritt Kasyapa und die Kasyapiden sofort hervor; die wenigen nicht im Rv. enthaltenen Verse des Sämaveda nennen ihn zweimal (I, 90. 361), der Atharvaveda häufig. Das Aitareya (VIII, 21) lässt Kasyapa die königliche Salbung des Visvakarman vollziehen; Kasyapiden als Opferpriester beim König Janamejaya werden ebendas. VII, 27 erwähnt.

<sup>2)</sup> Ich habe dies in meinem "Buddha" S. 408-418 nachzuweisen versucht.

<sup>3)</sup> Die Anukramanî und auch Angaben von Brâhmanas von der Art der im Pañc. Br. XII, 12, 6 enthaltenen über den râjanyarshi Sindhukshit können natürlich nicht als wirkliche Zeugnisse hierfür gelten.

<sup>4)</sup> Die Auseinandersetzungen Zimmer's AIL. 185 fgg. verfehlen vielfach die entscheidenden Puncte.

<sup>5)</sup> Man wird den hier besprochenen Verhältnissen nicht die Deutung geben wollen, dass die Lieder eben der und der Familien im Rv. erhalten wurden, weil später nur diese Familien existirten. Das Alter, welches der Sammlung als solcher zukommt, steht einer derartigen Annahme entgegen.

Wie weit reicht nun die Dichtung des Rigveda in die Vergangenheit der Rishifamilien zurück? Die Frage kann natürlich nur in dem Sinne aufgeworfen werden, dass zu untersuchen ist, wie sich der in der Rigvedazeit lebende Kreis von Sängern zu den Namen der Familienhäupter im Pravara verhält. Bei den meisten Familien lässt die Pravaraliste eben den Rishi, nach welchem im Rigveda wie in der späteren Zeit die Familie heisst, den ersten Anfang bilden, bei dem die Grenze der menschlichen Daseinsreihe erreicht ist: so Vasishtha, Atri, Bharadvâja u. A.; denn die Namen, die Bharadvâja im Prayara noch vor sich hat, sind keine menschlichen Namen mehr. Jenes sind die Weisen, welche den Rigdichtern als die asmakam pitarah sapta rishavah" erscheinen, wie IV, 42, 8 gesagt wird. Der Dichter dieser Stelle denkt sich dieselben als gleichzeitig unter einander, bei einem und demselben grossen Opfer im Zeitalter des Purukutsa anwesend. Unsre früheren Untersuchungen dagegen haben uns Anhaltspuncte ergeben, auf Grund deren die Gleichzeitigkeit der sapta rishavah -- wenn man dieselben überhaupt durchweg für historisch ansehen will - bezweifelt werden darf. Es wird kein Zufall sein, dass, wie die Rishinamen Vasishtha und Visvâmitra mit dem Königsnamen Sudas, ebenso stehend und fest der Rishiname Bharadvâja mit dem in viel weiteren Fernen liegenden Königsnamen Divodasa-Atithigva zusammengehört. Und auch das wird kein Zufall sein, dass uns eben über diese als jünger sich herausstellenden Rishis Vasishtha und Visvâmitra der Rv. noch insofern hinausblicken lässt, als wir die Namen alter Familien finden, welchen diese Rishis angehörten: die Tritsus resp. Kusikas 1). Der Zeitpunct nun, wo allem Anschein nach aus dem Kreise der Tritsus sich Vasishtha, aus den Kusikas Visvâmitra hervorhob, die Zeit des Sudas und des Purukutsa hat sich uns als die Zeit ergeben, bis zu welcher, wie es scheint, die gewiss spärlichen Anfänge erhaltener vedischer Poesie zurückreichen: spärliche Anfänge, denn für die grosse Hauptmasse der Lieder liegen solche Gestalten wie Vasishtha und Visvâmitra, Purukutsa und jener Trasadasyu, den nach der eben angeführten Stelle "unsre Väter, die sieben Rishi" durch ihr Opfer erlangt haben, in der Vergangenheit, und sind es vielmehr Vasishthiden ebenso wie Atriden, Kanviden etc. und Nachkommen des Trasadasyu, welche der lebendigen Gegenwart angehören. Davon dass über den durch die erwähnten Namen bezeichneten Punct hinaus, in die Zeit vor Vasishtha und vor allen Vasishthiden irgend welche Stücke der uns erhaltenen vedischen Poesie zurückreichen, kann ich keine Spur entdecken<sup>2</sup>); überschreiten

<sup>2)</sup> Zimmer's Auffassung, dass Sudås und Vasishtha am Ende der Periode, in welcher die Arier in Ostkabulistan und dem Lande der sieben Ströme sassen, als die letzten bedeutenden Gestalten jener Zeit dastehen (AIL. 187. 191), ist mir unverständlich.

wir diesen Punkt, gehen wir also etwa von Sudas bis auf Divodasa zurück, so ist die Stelle erreicht, wo die Vorgeschichte der vedischen Welt sich in die Regionen mythischen Dunkels verliert; Lieder der Tritsus aus der Zeit, ehe dieselben in die Vasishthiden übergegangen sind, besitzen wir nicht.

Scheinen somit in der durch die Namen Vasishtha und Visvâmitra bezeichneten Zeit die Anfänge der uns erhaltenen Poesie sich mit den Anfängen zweier Sängerfamilien - oder wenigstens mit dem Anfangspunkt, so zu sagen, der historischen Gestalt dieser Familien - zu berühren, so kann es uns nicht befremden, wenn wir mehrere vedische Dichter unter den Rishis wiederfinden, welche im Pravara den Familienhäuptern als die nächst jüngeren angereiht sind: so Vâmadeva1) (oben S. 215), Brihaduktha im zehnten Buch erscheinend (54, 6; 56, 7), Avatsåra<sup>2</sup>), Arcanånas, Gavishthira, Syåvasva (oben S. 215). Es lässt sich, insonderheit an dem zehnten Mandala, beobachten, dass im Lauf der Zeit statt der Gesammtheit der Familien immer bestimmter einzelne Persönlichkeiten als Träger der vedischen Lieddichtung hervortreten; aber aus diesen zerstreuten Namen oder aus den Namen der Fürsten und Reichen, die als ihre Patrone erwähnt werden, dürfen wir nicht hoffen ausgeführtere chronologische Gebäude errichten zu können. Nur ganz im Allgemeinen lässt sich als wahrscheinlich aussprechen, dass von den Anfängen der vedischen Dichtung bis zur Entstehung der Hauptmasse der Lieder eine Zeit verstrichen ist, die der zeitlichen Entfernung zwischen Vasishtha und einer vermuthlich zahlreichen Familie der Vasishthas entspricht, und dass ferner auf jene Hauptmasse der Lieder Anhänge folgen, für welche die Gestalt des Vasishtha bereits in vorweltliche Fernen geschwunden ist. Den Endpunct aber der Rigvedazeit können wir, wie ihr Anfang sich an die Namen des Sudas und Purukutsa knüpfen liess, mit zwei nicht minder glänzenden Königsnamen wenigstens in dem Sinne verbinden, dass diese Könige zwar nicht an jenem Endpunct selbst stehen, aber, wie es scheint, kurz hinter demselben folgen: die Kurukönige Parikshit und dessen Sohn Janamejaya.

Die ersten Spuren des später so bedeutenden Volks oder wahrscheinlicher Völkerbundes der Kuru, in welchen eine Reihe der den rigvedischen Schauplatz erfüllenden alten, kleinen Völker aufgegangen zu sein scheint, treten gegen das Ende der Rigzeit auf 3). Parikshit selbst und Janamejaya werden im Rigveda nicht genannt; bei dem Glanz und der Macht dieser Fürsten wird es schon hierdurch unwahrscheinlich, dass sie noch im Zeitalter der Rigdichtung selbst gelebt haben. Zu dem nämlichen Resultat führt das bekannte,

Dieser galt bekanntlich als Gotamide, wenn auch der Pravara eigenthümlicherweise lautet: Âugirasa Vamadevya Gautama.

<sup>2)</sup> Nicht sicher ob der Gegenwart des Liedes V, 44, 10 angehörig.

<sup>3)</sup> Vgl. meinen "Buddha" 409. 411. 417.

schöne Lied, in welchem das friedliche Glück des Kuruvolkes unter der Herrschaft des Parikshit, ohne Zweifel von einem zeitgenössischen Dichter, gepriesen wird (Av. XX, 127, 7-10). Dass dieser Text der Rikperiode nicht fern steht, geht aus der Weise hervor, wie er und seine ganze Umgebung - der Complex der Kuntapasûkta - im Opferritual zusammen theils mit unbestrittenen Riktexten wie dem Vrishâkapi und dem Nabhanedishtha, theils mit den als αντιλεγόμενα an der Grenze des Rigveda stehenden Vâlakhilyas verwandt wird 1). Aber das Parikshitlied ist doch andrerseits auch mit den jüngeren Riktexten nicht geradezu gleichaltrig; dies zeigt seine als chronologisches Indicium nicht gering anzuschlagende Stellung ausserhalb des Rigveda und sodann speciell die einsylbige Messung des Wortes svar im letzten Verse<sup>2</sup>). Es könnte im Gegensatz zu dem hier Gesagten scheinen - aber ich halte dies für blossen Schein - als würden in dem Verse Rv. X, 85, 6 einige Texte als existirend vorausgesetzt, deren Gleichaltrigkeit mit dem Parikshitliede wir vermuthen dürfen: die beiden in der Kuntâpalitanei diesem Liede vorangehenden Abschnitte (Av. XX, 127, 1-3. 4-6). Beim Hochzeitszug der Sûryâ, heisst es X, 85, 6, waren die raibhî und nârâsamsî die anudeyî (?) und niocanî (?) der Braut; als prächtiges Kleid trug sie die gâthâ. Von jenen beiden Abschnitten nun der Kuntapalitanei fängt der eine mit den Worten an: idam jana' upa sruta naras ams a stavishvate, der andre: vacvasva rebha vacyasva; von beiden braucht das Aitareya (VI, 32) die Ausdrücke nârâsamsî und raibhî bald im Singular (§ 1), bald im Plural (§ 7). Auch die gâthâ fehlt übrigens unter den Kuntapasûktas nicht; der Abschnitt Av. XX, 127, 12 flg. führt den Namen Indragathas (Ait. l. c. § 25). Sind es nun in der That eben diese identischen Textstücke, welche im Sûryâliede als gâthâ, nârâsamsî und raibhî gemeint sind? Es ist schwer vorzustellen, wie gerade diese wenig beachteten und zum Hochzeitsritual ausser jeder absehbaren Beziehung stehenden kleinen Lieder zu der Ehre gelangt sein sollen, bei der allegorischen Ausmalung des Sûryâzuges in gleichem Range mit solchen grossen Grundbegriffen wie ric und saman (Vers 11) und mit dem ganzen Apparat der obersten kosmischen und psychischen Wesenheiten verwandt zu werden. Nun sind jedenfalls zwei der in Rede stehenden Schlagworte, gatha und naraşamsı, geläufig als Bezeichnungen ganzer literarischer Kategorien und in diesem Sinne mit ric und sâm an coordinirbar 3). Die Vermuthung

<sup>1)</sup> Ait. Brâhm. VI, 28 fgg.; Kaush. Br. XXX, 4 fg., etc. Man bemerke, dass von dem Vortrag des Parikshitliedes der Ausdruck şamsati, nicht anväha gebraucht wird. Vgl. S. 242 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Die Lesart wird durch Sankhayana bestätigt. Im Atharvaveda ist die betreffende Messung nicht selten; im ganzen Rv. findet sie sich meiner Meinung nach nur II, 35, 6.

<sup>3)</sup> Die zahlreichen Zeugnisse hierüber ist es unnöthig zu sammeln.

liegt nicht fern, dass auch raibhî eine ähnliche Bedeutung hat. Und diese Vermuthung wird durch die folgende Spruchreihe in Taitt. Samh. VII, 5, 11, 2 gestützt: rigbhyah svâhâ, yajurbhyah svâhâ, sâmabhyah s., angirobhyah s., vedebhyah s., gâthâbhyah s., narâṣamsîbhyah s., raibhîbhyah s., sarvasmai svâhâ. Demnach haben wir offenbar in jenen Kuntâpaliedern so wenig die raibhî wie die nârâṣamsî vor uns, sondern nur eine mit besondrer Absichtlichkeit als solche characterisirte raibhî resp. nârâṣamsî; es fällt also auch der Anhalt fort, die Erwähnung jener Lieder im grossen Hochzeitshymnus des Rv. anzunehmen und daraus die Wahrscheinlichkeit eines gleichen oder höheren Alters des Königs Parikshit verglichen mit der Entstehung des Sûryâliedes zu folgern.

Wir heben noch hervor, dass unser Ansatz des Parikshit und Janamejaya in die Zeit nach, aber nicht lange nach dem Ende der Rikperiode durchaus zu der Art passt, wie Janamejaya in den Brâhmanas besprochen wird 1). Den Autoren dieser Texte steht er als einer der glänzendsten Könige der Vergangenheit vor Augen. Es heisst von ihm, dass nicht göttliche nicht menschliche Waffen ihn verletzen konnten, dass er die volle Grenze des Lebens erreicht und das ganze Erdreich bezwungen habe (Ait. Br. VIII, 11); die Feiern seiner königlichen Salbung und seines Rossopfers werden unter den grossen Opfern der Vorzeit erwähnt<sup>2</sup>). Als sein Purohita wird wiederholt Tura Kâvasheva namhaft gemacht<sup>3</sup>). Von diesem Tura scheint es klar, dass er nicht unerhebliche Zeit vor der Blüthe der Brahmanaliteratur gelebt haben muss. Das Pañcavimsa Br. (XXV, 14, 5) bezeichnet ihn als devamuni; in einer Lehrerliste des Satapatha Br. (X, 6, 5, 9) erscheint er drei Stufen weiter von der Gegenwart des Autors entfernt als Sandilya: jener Sândilya, der in diesen Theilen des Satapatha Br. in ähnlicher Weise stehend als Hauptautorität genannt wird, wie Yajñavalkya in den übrigen Abschnitten. Die erwähnte Lehrerliste lässt bei Tura die Reihe der menschlichen Autoritäten aufhören; Tura hat seine Kunde von Prajâpati empfangen 4). Während so die Ueberlieferung der Brahmanaperiode den Hauspriester des Janamejaya als einen Weisen der alten Zeit behandelt, hält man ihn auf der andern Seite doch offenbar nicht für einen Angehörigen der rigvedischen Vergangenheit. Sonst hätte ein so hochberühmter Brahmane gewiss nicht

Zugleich verweise ich auch auf die Bemerkungen, welche ich ZDMG. XXXVII, 65 fg. über den unter Parikshit und Janamejaya herrschenden Zustand der Metrik gemacht habe.

<sup>2)</sup> Vgl. noch die Satap. Brâhmana XIV, 6, 3, 2 — in der Zeit der sich entwickelnden Seelenwanderungslehre — behandelte Doctorfrage: "Wo sind die Pârikshitas hingekommen?"

<sup>3)</sup> Ait. Br. IV, 27; VII, 34; VIII, 21.

<sup>4)</sup> Man beachte auch die Aeusserungen, welche Sat. Br. IX, 5, 2, 15 fg. dem Såndilya über Tura in den Mund gelegt werden.

dem Schicksal entgehen können, in der Liste der Anukramanı seinen Platz zu erhalten. Es ist bemerkenswerth, dass diese Liste, so frei erfunden sie auch ist, doch mit grosser Consequenz alle, auch die gefeiertesten Namen von Lehrern oder Priestern aus dem jüngeren vedischen Zeitalter ausschliesst.

Versuche, auf welche man verfallen könnte, um für die von uns versuchte approximative Verknüpfung des Endes der Rikperiode mit dem Zeitalter des Parikshit vermittelst andrer Namen von Fürsten oder Brahmanen eine präcisere Formulirung zu gewinnen, schlagen, so viel ich sehe, fehl. Wenn als Vollzieher von Janamejaya's Rossopfer ein Indrota Daivâpa aus dem Geschlecht der Saunakas genannt wird (Sat. Br. XIII, 5, 4, 1), so ist es eine mehr als zweifelhafte Combination, in diesem Manne den Sohn des Rv. X, 98 wiederholt genannten Devâpi zu sehen. Das Lied spricht von der Regenerlangung des Devâpi als von einem Ereigniss der Vergangenheit; höchst unwahrscheinlich ist es, dass von dem Vater eines Zeitgenossen des Janamejaya in dieser Weise in einem noch dazu keineswegs besonders modern aussehenden Rigliede die Rede sein kann. Das Mahâbhârata 1) weiss natürlich dem Parikshit und Janamejava, nicht minder dem in der Kuntapalitanei in der Nachbarschaft des Parikshit auftretenden Pratîpa, dem Kurukönig Balhika Prâtipîya des Şatapatha Brâhmana (XII, 9, 3, 3), endlich dem Devâpi und Şamtanu von Rv. X, 98 ihre Stellen in der genealogischen Reihe der Kurufürstenfamilie anzuweisen. Aber man sieht leicht, dass die betreffende Reihe mit vollkommener Willkür construirt ist: wirkliches Wissen über die Geschichte dieses Zeitalters haben die Dichter des grossen Epos nicht besessen.

## Zur Geschichte und Chronologie des Rituals.

Unser Versuch einer chronologischen Abgrenzung des Rigveda gegen die folgende Periode führt von selbst auf einen weiteren Kreis von Fragen, von deren Beantwortung wir wenigstens versuchen wollen die Grundzüge zu geben, ohne dass es hier anginge eine die Einzelheiten erschöpfende Behandlung zu unternehmen, wie sie nur in einer Monographie oder vielmehr in einer Reihe von Monographien gegeben werden kann. An welchem Punct ordnet sich in den Entwicklungsgang der vedischen Literatur die Feststellung jenes Opferrituals ein, welches identisch in den Grundzügen und identisch in ungeheuren Massen von Details in den Brähmanaund Sütratexten beschrieben wird? Wie verhält sich die Feststellung dieses Rituals der Zeit nach zum Abschluss der Riksamhitâ? Wie verhält sie sich zur Entstehung der yajurvedischen Texte? Dass

<sup>1)</sup> Siehe Lassen, Ind. Alt. 12 Anhang S. XXVII fg.; Zimmer AIL. 131.

diese Frage nach dem zeitlichen Verhältniss des spätern Rituals zum Rigveda in die Frage nach dem inhaltlichen Verhältniss des rigvedischen und des jüngern Rituals auslaufen muss, liegt auf der Hand.

Um vom Aussehen des rigvedischen Somarituals ein Bild zu gewinnen - denn um das Somaopfer handelt es sich ja in der sacralen Poesie des Rigveda fast ausschliesslich -, wäre es verfehlt, die Daten des ältesten Veda selbst ohne Weiteres der Untersuchung zu Grunde zu legen. Die versteckten, indirecten, fragmentarischen Zeugnisse desselben über das Ritual zu verstehen und vollends sie richtig zu einem Gesammtbilde zu vereinigen, hat Niemand die mindeste Aussicht, der mit diesen Zeugnissen allein zu operiren versucht. Der einzuschlagende Weg ist vielmehr der, dass man mit dem fertigen, ausgeführten Bilde des Opferrituals, welches die jüngeren Texte uns liefern, an den Rigveda heranzutreten und für jeden Zug jenes Bildes die Frage aufzuwerfen hat, ob der Rigveda die Existenz desselben in der alten Zeit bestätigt. Man ist offenbar zu der Erwartung berechtigt, dass das rigvedische und das jüngere Somaopfer in den Grundzügen übereinstimmen werden, und dass im Uebrigen der Unterschied des jüngeren Opfertypus vom älteren viel weniger in der Beseitigung oder Umgestaltung vorhandener Riten als in dem Hinzukommen von neuen, an den unveränderten alten Hauptkörper des Opfers sich ansetzenden Erweiterungen und Ausschmückungen bestehen wird. Bestätigt sich diese Erwartung aber - und sie bestätigt sich in der That durchaus -, so liegt darin die Gewähr, dass die Interpretation, Ordnung und Verarbeitung der rigvedischen rituellen Daten nach Anleitung des bekannten jüngeren Rituals zu einem correct angeordneten Bilde der Hauptelemente des alten Opfertypus führen muss, in welches Bild es dann meist nicht mehr schwer fallen kann solche etwa übrig bleibende Züge des Rv., welche in den späteren Quellen nicht wiederkehren, an der richtigen Stelle einzufügen. Dass bei dieser Methode die jüngeren Materialien über die ihnen zukommende Geltung hinaus die Untersuchung beeinflussen und zur Hineintragung moderner Züge in das Bild des alten Zustandes verführen, muss natürlich durch alle Cautelen sorgfältiger Kritik verhütet werden

Eine auf dem bezeichneten Wege geführte Untersuchung nun ergiebt, dass die Gliederung der Somafeier einerseits nach der Dreiheit der Savana, andrerseits nach dem Gegensatz zunächst der recitirenden (Hotar) und der singenden (Udgatar) Priester — von der dritten Hauptkategorie, den das eigentliche Opferwerk verrichtenden Priestern (Adhvaryu) sehen wir vorläufig ab — im Rigveda ganz wie im späteren Ritual in Geltung steht. Wir sind, wie ich in anderm Zusammenhang ausgeführt habe, im Stande, die Typen des Hotartextes und des Udgatartextes — des längeren, nicht strophisch gegliederten, mit Vorliebe in Trishtubh verfassten Hymnus und andrerseits des dreiversigen resp. zweiversigen, die

Bd. XLII.

Metra Gâvatrî und Pragâtha bevorzugenden Gesangtextes 1) - schon im Rigveda, dessen poetische Technik in der That von dem Gegensatz dieser Typen beherrscht wird, zu scheiden. Schwerlich wäre uns eine solche Scheidung möglich, wenn nicht die jüngere Opferliteratur den Gedanken an dieselbe nahe gelegt und zu ihrer Durchführung den Weg gezeigt hätte. Leicht erkennt man ferner auch die Reihe der Sastra<sup>2</sup>), welche sich nach Ausweis des spätern Rituals auf die drei Savana vertheilen, in den grossentheils eben für diese Sastra bestimmten Hotarliedern des Rigveda wieder. Die Existenz von Nivids, die später neben den eigentlichen Hymnen einen Haupttheil der Sastra bilden, ist gleichfalls schon für das Rigzeitalter gesichert 3), wogegen aller Wahrscheinlichkeit nach die Ausstattung der Sastra mit den kleineren Ausschmückungen -- Dhâyyâversen, Pragâthas etc. — erst der folgenden Periode zugehört. Dass die den Opfertag eröffnende, an den nachterhellenden Agni und die übrigen Götter der Frühe gerichtete Morgenlitanei (prâtaranuvâka) schon in der Poesie der Rigdichter eine deutlich hervortretende Rolle spielt, ist bekannt.

Eine Reihe andrer Recitationen eines mehr nebensächlichen Characters, welche untergeordnetere, vorbereitende oder ausschmückende Riten beim Somaopfer begleiten, lassen sich gleichfalls bis in den Rigveda zurückverfolgen. Sie characterisiren sich aber dort meist durch ein so zu sagen localeres Auftreten; sie mögen im Kreise einer einzelnen Sängerfamilie bez. von einem der jüngeren Sänger des zehnten Buchs als Ausschmückung der heiligen Handlung erfunden und dann von Andern adoptirt und später dem allgemein anerkannten Opferparadigma einverleibt worden sein. Dahin möchte ich die auf den Yüpa bezüglichen Recitationen (III, 8), die Aponaptriyalitanei für das Herbeiholen des Wassers zum Opfer (X, 30 4)), die Purodäsasprüche (III, 28, 52) u. A. m. rechnen.

Bei dem grösseren Theil aber dieser vorbereitenden, nebensächlicheren Riten spricht die Wahrscheinlichkeit vielmehr dafür, dass dieselben erst nach der Zeit des Rigveda entstanden oder wenigstens erst damals mit Hotarrecitationen ausgestattet worden

<sup>1)</sup> Vgl. meine Untersuchungen in der ZDMG. XXXVIII, 439 fgg. Die Unsicherheit, welche betreffs der Bedeutung des in der Mitte stehenden Typus, des längeren nach Tricas oder Pragäthas gegliederten Liedes übrig bleibt, ist dort S. 463 hervorgehoben worden. — Es sei mir überhaupt gestattet, auf die an jener Stelle gegebenen Ausführungen, die ich hier nicht wiederholen mag, zur Ergänzung der gegenwärtigen Darlegungen zu verweisen.

<sup>2)</sup> Die Terminologie der Ritualtexte hebt dieselben deutlich aus dem Kreise der übrigen Hotarrecitationen als etwas Vornehmeres heraus; von ihnen wird stehend das Verbum şaṃsati, von jenen dagegen das Verbum anvâha gebraucht.

<sup>3)</sup> Vgl. Hillebrandt's überzeugende Deutung der Worte I, 86, 4 uktham madas ca şasyate, Bezzenb. Beitr. IX, 192 ff.

<sup>4)</sup> Doch könnten auch schon die Lieder VII, 47. 49 hierher gehören.

sind. So, um nur ein Beispiel zu geben, die Dîkshâ. Das Wort und, so viel ich sehe, jede sonstige Hindeutung auf den Begriff der Dîkshâ fehlt im Rigveda; die Beziehung der Feier auf Agni und Vishņu als die beiden dîkshâpâlau weist auf das jüngere vedische Zeitalter hin, in welchem Vishņu eine viel hervortretendere Rolle spielt als im Rigveda; die beiden Opferverse endlich für das âgnâvaishņavam havis — sowohl die von den Aitareyiņas wie die von den Kaushîtakinas vorgeschriebenen 1) — sind nicht aus dem Rigveda entnommen und konnten nicht aus ihm entnommen werden, da derselbe keine an Agni-Vishņu gerichteten Verse enthält 2).

Es muss hier noch darauf hingewiesen werden, dass zu den der rigvedischen Zeit im Ganzen wenigstens fremden Elementen offenbar die rituelle Verwendung von Einzelversen gehört. Die sacralen Dichtungen des ältesten Veda sind ganz überwiegend Lieder, Tricas, Pragâthas; die einzelnen Verse des späteren Rituals, welche dort in solcher Menge für sich allein stehend oder als Zuthat zu grösseren Recitationen den Gang der heiligen Handlung begleiten, sind theils jüngerer Herkunft, theils sind sie aus dem alten Zusammenhang der Lieder bez. Strophen, denen sie im Rigveda angehören, herausgehoben. Ausnahmen allerdings fehlen nicht ganz. Von dem eben erwähnten Aponoptriyalied X, 30 ist offenbar nur ein Theil für zusammenhängende Recitation bestimmt; zum andern Theil liegen einzelne Verse vor, die als solche entsprechend den verschiedenen Stadien der allmählich sich entwickelnden Handlung vorzutragen waren. So ist auch die Yûpalitanei III, 8 wenn nicht ganz so doch sicher theilweise in Einzelverse aufzulösen, und ähnliche Fälle mehr. Von besonderem Interesse aber für die Entwicklung der rituellen Poesie sind die im Rv. zu beobachtenden Anfänge einer bestimmten Verwendung von Einzelversen, welche in der späteren Liturgik besonders im Vordergrunde steht: der Begleitung der Opferspende durch zwei einzelne vom Hotar vorzutragende Verse, Puronuvâkyâ und Yâjyâ. Man überzeugt sich leicht, dass unter den stehenden Formen der rigvedischen Poesie Verspaare dieser Art, als Puronuvâkyâ und Yâjyâ einer Darbringung intendirt, nicht anzutreffen sind; so hilft sich denn auch das spätere Ritual hier durch das Herausheben solcher Rigverse, die in der That vielmehr für die Stellung im Zusammenhang von Liedern resp. Strophen verfasst sind. Anfänge aber, in welchen sich die spätere liturgische Praxis in Bezug auf Puronuvâkyâs und Yâjyâs vorbereitet, liegen doch auch im Rigveda vor. Mir scheint, dass in gewisser Weise sogar ein sehr fester und offenbar besonders alter Typus des rigvedischen Sûkta hierher zu ziehen ist: die Aprî-

<sup>1)</sup> Ait. Br. I, 4; Kaush. Br. VII, 2.

<sup>2)</sup> Vgl. Nirukta VII, 8.

sûktas, bekanntlich elfversige oder zwölfversige Lieder, die Vers für Vers in bestimmter Reihenfolge an gewisse sacrificale Dämonen gerichtet sind. Hier haben wir genau genommen nicht Lieder, sondern Serien von Einzelversen, von denen je einer mit einer Darbringung zusammengehört. Also von den beiden Versen der Puronuvâkyâ und Yâjyâ ist in den Âprîsûktas wenigstens der eine da; derselbe hatte, dürfen wir dem Fingerzeig folgen, welchen das spätere Ritual giebt, die Qualität der Yâjyâ 1). - Weiter möchte ich hier auf die beiden offenbar eng zusammenhängenden Lieder III, 28. 52 (den Anhängen der Sammlung zugehörig) hinweisen. Es werden dort für die an Indra gerichtete Purodasadarbringung 2) bei jedem der drei Savanas Verse in verschiedener Anzahl (4+1+3) gegeben, ebenso dann entsprechend für den Antheil des Agni an derselben Spende, d. h. mit dem späteren Ausdruck, für Agni Svishtakrit  $(3+1+2 \text{ Verse})^3$ ). Einer regulären Vertheilung auf Puronuvâkyâs und Yajvas fügen sich, wie man sieht, die Verszahlen nicht, und so mögen hier, worauf die Verwendung der Verse im späteren Ritual hindeutet 4), Puronuvâkvâs — theilweise, vom modernen Gebrauch abweichend, mehrere Verse - zu erkennen sein, während als Yâjvâ kein eigner Vers sondern nur die uralte Prosaformel ve yajâmahe etc. gestanden haben wird. — Ein sicheres Beispiel aber einer rigvedischen Puronuvâkyâ und Yajyâ scheint mir X, 179 vorzuliegen. Es handelt sich, wie Vers 3 zeigt und wie auch Sayana - freilich nicht in gleicher Weise Ludwig - richtig angiebt, um die Ceremonie des dem zweiten Savana angehörigen dadhigharma<sup>5</sup>). Der erste Vers enthält die Aufforderung zu constatiren, ob das Havis gekocht ist; der zweite ruft Indra herbei; der dritte lädt ihn ein zu trinken. Offenbar ist der zweite eine Puronuvâkyâ, der dritte eine Yâjyâ 6), wie denn auch in der That Asvalâyana (V, 13, 5, 6) die Verse eben in dieser Art zu verwenden vorschreibt.

Wie stand es in der rigvedischen Zeit mit der Verwendung von Yajussprüchen beim Opfer? Der Begriff des Yajus in seinem

<sup>1)</sup> Siehe Âșvalâyana III, 2, 5; Sehwab, Thieropfer S. 90 fg.

<sup>2)</sup> Die Gestalt derselben im späteren Ritual ist z. B. aus Kâtyâyana lX, 9, 1 ff. zu ersehen.

<sup>3)</sup> Man beachte, wie in beiden Sûktas, dem modernen Styl der Opfersymbolik entsprechend, die Metra Gâyatri, Trishţubh, Jagati den drei Savanas wenigstens ungefähr correspondiren.

<sup>4)</sup> Siehe Ait. Br. II, 23 fg.; Âșvalâyana V, 4.

<sup>5)</sup> Ind. Studien X, 382.

<sup>6)</sup> Vers 2: o shu indra pra yâhi; 3: pibendra vajrin. Man vergleiche die Regel des Ṣânkhâyana Ṣraut. I, 17: . . . âgahi . . . iti puronuvâkyâlakshaṇâni; . . . piba . . . iti yâjyâlakshaṇâni.

technischen Sinne wird bereits im ältesten Veda erwähnt<sup>1</sup>). Aber wir dürfen doch nicht so wie sich die Liturgik des Hotar und Udgåtar in weitem Umfange bis in den Rigveda zurückverfolgen lässt, entsprechend auch für den Adhvaryu der älteren Zeit ein den überlieferten Yajurveden irgend ähnliches Yajusmaterial voraussetzen. Wäre dasselbe damals vorhanden gewesen, so liesse sich erwarten, dass zwar nicht die prosaischen aber doch sicherlich die metrischen Yajussprüche 2) in gleicher Weise in dem grossen allgemeinen Corpus der alten Dichtung, der Riksamhita Aufnahme gefunden hätten und in demselben herauszuerkennen wären, wie dies bei den Texten des Hotar und Udgåtar der Fall ist. Aber die Durchforschung des Rigveda zeigt, so viel ich finden kann, keine irgend greifbaren Spuren alter Adhvaryupoesie, und zu derselben Ansicht führt die Betrachtung der uns thatsächlich vorliegenden Adhvaryuverse des jüngern Rituals. Auch hier kehrt das oft zu beobachtende Verhältniss wieder: zum einen Theil stammen die betreffenden Verse aus dem Rigveda, erweisen sich aber keineswegs als verfasst für den Zusammenhang, in dem sie verwandt werden; zum andern Theil tragen sie die deutlichen Kriterien jüngerer Herkunft an sich. Das Letztere ist auch bei den prosaischen Yajussprüchen in ausgedehntestem Masse der Fall. Man untersuche beispielsweise eine Sammlung von Adhvaryuversen und -sprüchen, deren Dignität als ältester oder einer der ältesten Bestandtheile der vorliegenden Yajusliteratur nicht bestritten werden wird: die auf das Voll- und Neumondsopfer und sodann hauptsächlich auf das Somaopfer bezügliche liturgische Zusammenstellung, welche auf Grund eines gemeinsamen, nicht erhaltenen Originals in den Eingangsabschnitten der Maitr. S., Taitt. S., Vaj. S. überliefert ist. Auf Schritt und Tritt findet man verglichen mit dem Rigveda jüngere Vorstellungen und jüngere rituelle Elemente, Worte, die in den spätesten Partien des Rigveda vereinzelt aufzutauchen anfangen und hier in häufigster Verwendung erscheinen, endlich Worte die überhaupt im Rv. noch fehlen und hier bereits gebräuchlich geworden sind. So zeigt sich deutlich, dass bei den Adhvaryus in ganz anderm Masse als bei den Hotarund Udgåtarpriestern rituelle Neubildungen vorliegen, die ein Stück jünger sein müssen als der Abschluss der rigvedischen Poesie 3).

<sup>1)</sup> So sicher X, 90, 9. Aber auch an den andern Stellen, wo der Ausdruck erscheint, liegt meines Erachtens kein Anlass vor, ihn im anderm Sinne aufzufassen.

<sup>2)</sup> Wenn wir hier die Bezeichnung yajus auch auf Verse, die der Adhvaryu vorzutragen hat, ausdehnen, so geben uns Stellen wie Taitt. Samh. V, 1, 2, 1; 2, 3, 1 dazu das Recht. An andern Stellen allerdings wird der metrische Spruch von prosaischen als ric vom yajus unterschieden: so z. B. Taitt. Samh. VI, 6, 2, 1.

<sup>3)</sup> Unter vielen ähnlichen Gruppen von Texten sei hier nur eine hervorgehoben, die den Unterschied der liturgischen Ausschmückungen derselben

Wir fühlen wohl, dass wir hier durchaus nur Anfänge der Untersuchung zu bieten im Stande sind. Wie die Literaturgeschichte der ältern Vedazeit eine Geschichte des Rigveda ist, so ist diejenige der nächstfolgenden Periode ganz überwiegend eine Geschichte des Yajurveda; und eine solche ist noch nicht geschrieben und wird nicht so bald geschrieben werden können. Aber wenigstens die hauptsächlichsten Phasen der Entwicklung von der rituellen Praxis des Rigveda zu derjenigen der späteren Zeit können wir doch schon jetzt überblicken. Wir schliessen diesen Kreis von Erörterungen ab, indem wir jene Phasen, wie uns die vorangehenden Untersuchungen dazu in den Stand setzen, kurz und zusammenfassend characterisiren.

Auf eine älteste Zeit, in welcher jedes Brahmanengeschlecht seinen liturgischen Besitz für sich inne hatte und bewahrte, ist, der Construction der Samhitå nach zu urtheilen in verschiedenen Stufen, die Vereinigung jener getrennten Liedermassen in den Büchern I-VIII resp. der Pavamânalieder in Buch IX gefolgt. Es ist kaum anders denkbar, als dass diese Vereinigung auch auf dem Gebiete des Ritus die Combination von Elementen aus dem Besitz verschiedener Familien bei demselben Opfernden und demselben Opfer zur unmittelbaren Folge hatte. Das Somaritual der damaligen Zeit enthielt aber von dem jüngeren Somaritual nur die wesentlicheren Elemente, deren Ausstattung mit schmückenden Zuthaten zum grösseren Theil noch fehlte. Diese Ausstattung ist das Werk einer Zeit, die nicht nur jünger ist als die Sammlung der Bücher I-IX, sondern auch jünger - und zwar allem Anschein nach nicht unwesentlich jünger - als das zehnte Buch. Damals entstand die grosse Hauptmasse der vom Adhvaryu zu recitirenden Texte. Damals wird auch von den Hotarpriestern die prächtigere Ausgestaltung ihrer alten Litaneien und die Ausschmückung des Opfers mit zahlreichen neuen Recitationen durchgeführt worden sein, indem man theils dem alten Rigvorrath massenhaft Texte entnahm, welche man in veränderte Verbindungen brachte und veränderten Bestimmungen anpasste, theils aber auch durch neu hergestellte liturgische Verse die übrig bleibenden Lücken ausfüllte.

So ist das liturgische System entstanden, welches, als die ältesten Brähmanatexte verfasst wurden, im Wesentlichen als ein constantes da war und blieb, wenn auch seine Details sich innerhalb jeder Schule immer von Neuem modificirten. Es überschreitet den Kreis von Untersuchungen, in deren Mittelpunct der Rigveda steht, zu verfolgen, wie die Speculationen der Brähmanazeit über dies Opfer eine Bewegung erkennen lassen, die zu dem Pantheismus

Handlung in der Rigzeit und der Yajuszeit veranschaulichen kann: die Yûpasprüche in Rv. III, 8 einerseits und in Taitt. S. I, 3, 5. 6 resp. den Paralleltexten andrerseits. Die zwei verschiedenen Zeitaltern entsprechende Verschiedenheit des Styls tritt überaus deutlich hervor.

der ältern Upanishaden führt, und wie dann weiter die älteren Upanishaden, von welcher Seite man sie auch betrachtet, in ihrem Gedankenkreis wie in ihren sprachlichen oder metrischen Eigenthümlichkeiten, sich immer wieder mit absolutester Sicherheit als das Aeltere, und zwar als das wesentlich Aeltere beweisen gegentüber derjenigen Literaturschicht, bei welcher eine Chronologie im vollen Sinne des Wortes auf dem Boden Indiens überhaupt erst anhebt: dieser feste Punct, von dem aus es der fortschreitenden Forschung immer sicherer gelingen wird, Wege und Richtungen durch die weiten Labyrinthe der altindischen Literatur und Geistesgeschichte zu bestimmen, ist die heilige Tradition des alten Buddhismus aus der Zeit um 400 vor Chr.

## Assimilationen und Volksetymologien im Talmud.

Von

#### M. Grünbaum.

In die Kategorie der Wörter נפקת ברא בל, בא, Coureuse etc. (Z. D. M. G. XXXIX, 573 fg.) gehört auch Strossera bei Schneller (Die romanischen Volksmundarten in Südtirol, p. 199) in der Bedeutung "Mädchen von unordentlichen Lebenswandel, herumschweifendes Weib". Schneller vergleicht dieses Wort mit Strutzer in der Bedeutung Metzger bei Schmeller (2. A. II, 822), da auch die Metzger viel umhergehen. Diese Zusammenstellung ist aber etwas weit hergeholt. Strossera ist gewiss nichts Andres als Strasserin, d. h. Strassen- oder Gassenläuferin (jetzt ist sie haussen, jetzt auf der Gassen wie Luther die Stelle Prov. 7, 12 übersetzt). Strasser ist bei Schmeller (II, 819) ein Strassenmacher, Arbeiter, der die Strasse besorgt, gleichzeitig wird ein mährisches Strasske, Vagabund, angeführt. Ein andres hierher gehörige Wort ist das von Miklosich (Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen, p. 16) angeführte flandra, vulgivaga, serb. kleinruss. flondra, rumenisch flendurs, lacinia. Miklosich hat den deutschen Ursprung dieses Wortes nicht erkannt. In Grimm's WB. findet sich (III, 1722) Flander, lacinia, Flanderl (nach Schmeller), flatterhaftes Mädchen, Flanderer, Flattergeist; ferner wird die Redensart "Ich bin von Flandern, gebe Einen um den Andren" angeführt und dazu bemerkt, dass hiervon das in den slavischen Sprachen gebräuchliche Flandra als Schelte für ein leichtfertiges Weib entnommen sei. Dasselbe Wort findet sich aber auch in etwas veränderter Form bei Schneller (l. c. p. 110), nämlich Balandra, Balander, Balandron, das in den verschiednen Dialecten verschiedne aber doch nahe verwandte Bedeutungen hat, wie: unstäte, ausschweifende, liederliche Person - Betrüger, Spitzbube - unbesonnen u. s. w. Schneller bemerkt hierzu: "Sinn und Form stammen zu einem Part, pr. Wallender (ahd. Wallendaere, statt Wallaere), Pilger. Pilger und Wallfahrer standen von je in Italien in schlechtestem Rufe". Dass der Begriff Wallfahrer leicht in den von Vagabund übergeht, zeigt sich auch anderswo. So heisst es bei Frisch (WB. I, 241 b, s. v. Farter): "Rom-Farter, für einen bösen Buben, Jacobs-Bruder, Teutsche Sprichwörter f. 65 a s. hier in den Noten das franz. Gaufretier (Galefretier ist bei Littré s. v. Homme saus feu ni lieu, homme de rien). Wall-Farter, ist vor diesem in Gebrauch gewesen für Pilgrim, in böser Bedeutung, wie das französische Pelerin". Ferner heisst es (I, 482 a): "Jacobs-Bruder, ein Pilgrim nach Compostell. Weil in dieser Pilgrims-Tracht mancher böser Bube verkappt war, ist der Namen Jacobs-Bruder von allerlei bösen Leuten gebraucht worden . . . Narren-Schiff fol. 37 b". So auch stammt vom romanischen Romero, Romeo, Romier - ein nach Rom pilgernder Pilger überhaupt das englische to roam, wie to saunter von Sainte terre, Aller à la sainte terre; beide Zeitwörter sind synonym mit to rove, to stroll, to linger und bezeichnen also das Herumlungern, das Stromen, Strolchen, Schlendern und die müssige Landstreicherei. Dennoch aber ist die Herleitung obigen Wortes von Wallender - welche Form zudem ungebräuchlich ist - eine sehr erzwungene. Weit näher liegt wiederum das Wort Flandern, dessen weite, gewissermassen flatternde, Bedeutung alle die angeführten Begriffe deckt. Zu dem "Zurechtlegen" der fremden Wörter gehört es auch, dass man denselben gleichsam spielend eine Form gibt, die mit dem Inhalt einigermassen in Einklang steht, und gewiss ist Balandra ein sehr malerisches, tonnachahmendes Wort, das schon im Klange das lose Flittern und Flattern ausdrückt.

Bei diesem Spielen mit dem fremden Klange macht sich auch zuweilen der Witz geltend. Es liegt in der Natur der Sache, dass unter den assimilirten Fremdwörtern verhältnissmässig viele Wörter orientalischen Ursprungs sind; zu diesen gehört nun auch das englische und französische Wort für Korbflasche, Demi-john und Dame-jeanne. Als Etymologie des letzteren Wortes gibt Littré s. v. "Dame" und "Jeanne", man sieht aber nicht recht ein, wieso diesebeiden Wörter hier zusammen kommen. In den englischen Wörterbüchern (G. P. Marsh in Wedgwood's Dictionary, Webster u. A.) werden beide Wörter von dem Namen der Stadt Damagan hergeleitet, die ihrer Glasarbeiten wegen berühmt sei. Bei Jakût (II, opg) und Abûlfidâ (Geogr. p. fpr) wird eine persische Stadt دامحانه erwähnt; bei Cuche (p. اهم) und Kazimirski wird دامحانه mit Dame-jeanne erklärt, und ebenso wird von Berggren, Bocthor, Marcel und Mallouf (Dict. français-turc 2. Ed. p. 146) Dame-jeanne mit wiedergegeben. Letzteres Wort scheint mit dem Namen der Stadt identisch zu sein; das französische Wort ist jedenfalls eine Assimilation des arabischen Ausdrucks an französische Wörter und zwar - der Natur der Sache gemäss - eine humoristische. Das französische, der arabischen Form näher stehende, Wort ist wahrscheinlich das ursprünglichere, dagegen das englische Demi-john eine weitere Assimilation von Dame-jeanne an englische Wörter.

Wie bei diesem Worte so kommt es auch bei andren Wörtern vor, dass bei den verschiednen Wandrungen aus einer Sprache in die andre auch Wandlungen der Form stattfinden. Ein ungeheuer weit verbreitetes Wort ist — wie Pott bemerkt (Z. D. M. G. XIII, 381) der orientalische Ausdruck für Hosen. Im Hindustani ist شروال auch شلوار brigens, wie aus den WBB. zu ersehen, neben شلوار in Gebrauch; bei Lane werden s. v. شروال als der Vulgärsprache angehörige Formen auch شَاوا, und شَاوا, angeführt. Es ist nun sehr natürlich, dass diese weiten Hosen auf ihren weiten Reisen anch eine erweiternde Assimilation erfahren haben; diese findet sich in "Sherryvallies", ein spezifisch americanisches Wort zur Bezeichnung dicker Lederhosen, die (beim Reiten) über die gewöhnlichen Beinkleider angezogen werden. Wenn Bartlett in der zweiten Ausgabe seines Dictionary of Americanisms dieses Wort vom franz. Chevalier herleitet — in Webster's Dictionary wird das Wort ebenfalls angeführt, aber ohne Angabe des Ursprunges - so geschieht das wohl in Ermanglung einer besseren Erklärung, da ihm die Wörter salwar, sarwal mit ihren Verzweigungen unbekannt waren. Sherryvallies ist eine Assimilation von sarwal an Sherry und Valley, in ähnlicher Weise wie man Asparagus in Sparrow-grass, Frontispice in Frontispiece und Buffetier in Beaf-eater verwandelte.

Statt der sachlichen ist es zuweilen eine lautliche Assimilation, oder — je nachdem — eine Dissimilation, da die Volkssprache für Beides eine ausgesprochne Vorliebe hat. So heisst z. B. der Bernstein im Vulgärtürkischen — nach Zenker s. v. — stein im Vulgärtürkischen — nach Zenker s. v. — und (wovon das südslavische éilibar bei Blau, Bosnischtürkische Sprachdenkmäler p. 11), und wie nun die Wörter der Volkssprache besonders leicht in andre Idiome übergehen, so ist aus der assimilirten Form des ursprünglichen (das neugriechische Wort für Bernstein, Κεχριμπάρι, entstanden.

Die Assimilation eines ursprünglich semitischen Wortes an ein griechisches findet sich auch bei einem andren Worte, Χάραγμα. Du Cange (Gloss. ad script. med. et inf. graec.) erklärt dieses Wort mit pecunia, moneta signata; s. v. Χαράτζι bemerkt er: Pecunia, idem quod Χάραγμα, propr. vero vectigal s. tributum. Dehèque (Dictionn. grec moderne p. 657) sagt s. v. Χάρατζι: "caratch ou taille, espèce de capitation . . . . qu'on perçoit sur les chrétiens . . . racine: Χαράσσω, faire une marque, une taille". Beide neugriechische Wörter sind aber natürlich aus z entstanden, Χαράτζι entsprechend dem gewöhnlichen Uebergang von z in z, wie ατζαμής, Neuling, Lehrling von z, das im Türkischen Neu-

ling, unerfahren bedeutet, Χατζής aus , Τζιμπούκι aus Rohr, Pfeifenrohr, τζομπάνος aus , Hirte, τζοντζές aus جرجه, Zwerg, τζάρκι aus چرخ, Rad, τζελάτης aus , Henker, καμτζίκι aus είναι. Peitsche und noch viele andre, darunter auch italienische Wörter, deren weiches C sich ebenso in ζ verwandelt (was übrigens auch im venezianischen Dialekt sehr gewöhnlich ist) wie χάλιτζε, Kelch von Calice, τόρτζα von torcia, Fackel, τζιρούτζιγος, Chirurg, in der Volkssprache Cirucigo u. m. a. Wenn also Mussafia s. v. כרנ sagt, dass auch im Griechischen

eine Art Abgabe כרגא genannt werde — welche Bemerkung Selig Cassel (Hallische Encyclop. Art. Juden, p. 8, N. 87) sonderbar findet — so dachte er dabei wohl an Χάραγμα oder Χαμάτζι.

Auch im Talmud kommen derartige Assimilationen vor, nur mit dem Unterschiede, dass während in den hier angeführten Wörtern - und in vielen andren nicht angeführten - die orientalischen Wörter ein abendländisches Gepräge erhalten, im talmudischen Sprachgebrauch natürlich das Umgekehrte der Fall ist.

Dass "Orange" — ebenso wie Choucroûte aus Sauerkraut, welches letztere Wort in den americanisch-englischen WBB. als a german dish vorkommt — aus einer Umdeutung entstand, wird von Diez (s. v. Arancio) erwähnt. Es scheint aber, dass das talmudische Wort für Orange, אחרוג, seine Form ebenfalls einer Umdeutung verdankt. Rapoport (Erech Millin s. v. p. 253 fg.) führt den Commentar des Nachmanides zu Lev. 23, 40 an, woselbst die Ansicht ausgesprochen wird, das Wort אתרוג entspreche dem הדר der Bibelstelle und gehöre zur selben Wortfamilie wie כלרגג למחזר, womit Onkelos das כחמד למראה Gen. 2, 9 (in der Peschito לא תחמר womit derselbe לא תחמר (Exod. 20, 17; Deut. 5, 18) übersetzt. (In den gewöhnlichen Ausgaben ist ולא תרוג im letzteren Verse, die Peschito übersetzt aber allerdings יולא חומר mit שוני und שפר ארג נכסין; auch das talmudische שפר ארג נכסין — eine in der vorkommende Formel — gehöre zu diesem Wortstamm. Rapoport vermuthet, dass dieser Anklang des Wortes אתרוג an מרגג, מרגג die Veranlassung gewesen, dass im Midrasch (Ber. R. s. 15) die verbotne Frucht des Paradieses mit dem identifizirt wird. Ferner führt Rapoport eine Talmudstelle an (Kidduschin 70 a), in welcher eine Aeusserung Samuel's erwähnt wird, dass wenn Jemand das Wort אחרונגא gebrauche, diese (gezierte und gesuchte) Ausdrucksweise ein Zeichen von Hochmuth sei; man solle entweder אחרוג sagen wie die Gelehrten oder אחרוג wie die gewöhnlichen Leute sprechen. Der Grund - meint Rapoport -

wesshalb אחרונגא, also das persische ביב, missliebig gewesen, sei darin zu suchen, dass אחרוג der gesetzliche und traditionelle Ausdruck für diese spezielle Art von Citrus sei; אחרוג werde nämlich im Talmud im allgemeinen Sinne des Wortes für Citrone oder Orange gebraucht (wie z. B. Sabbath 109b), der am Laubhüttenfeste gebrauchte אחרוג hingegen sei eine Art Citrone; auch bei Freytag werde تندم mit Citrone erklärt, während in dem von Seligmann übersetzten liber fundamentorum pharmocologiae des Abu Mansûr die arabische Form اتر und die persische ترني sei (cf. Muwaffak, Text p. 9. Uebersetzung II, p. 18). Levy's Uebersetzung des Wortes אתרוג mit Orange (Chald. WB. I, 78, Neuhebr. WB. I, 186) ist in der That unrichtig, denn dieser traditionelle Ethrog, der in Folge seines jährlichen Gebrauchs in jüdischen Kreisen ebenso bekannt ist wie nur irgend eine heimische Frucht, gleicht an Farbe und Gestalt durchaus einer (gewöhnlichen) Citrone. Auch Munk gebraucht dafür (Palestine, p. 188b) das Wort Cédrat, indem er zugleich auf Josephus (Antt. III, 10, 4, XIII, 13, 5) und Haverkamp's Noten (I, 175) verweist. Cédrat heisst eine Art wohlriechender Citrone (Bisamscitrone, italienisch Cedrato), wohl ähnlich der von Hehn (Culturpflanzen etc. p. 389) erwähnten Citronat-citrone, citrus medica, cedra; auch die von Hehn nach Dioscorides angeführten Merkmale als längliche und runzliche Frucht passen auf den Ethrog. Bei Littré s. v. Cédrat (citrus medica) wird auch die Benennung mit Citronnier des juifs angeführt, was ohne Zweifel auf den Ethrog Bezug hat. Bei Humbert (Guide etc. p. 52) heisst es: Cédrat, ترج = کبّان; bei Marcel (p. 119) wird كَبَّال اِتْرِج bei Berggren (p. 152. 842. 850) mit كَبَّال اِتْرِج wiedergegeben. Bei Vullers ist تربي coll. اترج malum citreum (تفاح مائدي); im Gazophylacium l. Persarum (p. 57) ist Cedro = bei Lane wird s. v. ترنج (I, 301 fg.) die Bedeutung citrus medica or citron sowie die ägyptische Benennung zweier Arten mit ترنج مصبع und ترنج مصبع angeführt; zugleich wird auf Golius verwiesen, welcher s. v. ترنج und s. v. ترنج, diese Wörter sowie אחרוג mit אחרוג, citreum, malum medicum, imprimis magnum erklärt. In Nemnich's Catholicon werden (s. v. Citrus, I, 1050) nach Forskål · (Flora aeg. p. LXII und 142) verschiedne Sorten der Citrus medica erwähnt, darunter كباد, Turundj (كباد vel طنني) baeledi und Turundj m'sabba. Auch Ibn Beitar (ed. Bulak, p. 1., Notices et extraits, XXIII, 21 fg.) versteht unter die Citrone - Cidron, μηδικός, wie es in der französischen Uebersetzung heisst: Das ersieht man schon aus der gleich zu Anfang angeführten Stelle des Dioscorides (I, c. 166), in welcher von der Citrone die Rede ist. Dass - wie Dioscorides sagt - der Citronenbaum das ganze Jahr hindurch Früchte trägt, bemerkt auch Plinius (H. N. XII, 3 ed. Sillig, ed. Lemaire XII, 7). Letztere Stelle führt Rapoport an (p. 255) und vergleicht damit eine mehrfach vorkommende Stelle (Sukka 35 a, jerus. Talmud ibid. III, 5, Wajikra R. sect. 30), in welcher das הדר Lev. 23, 40 הבר gelesen und dahin erklärt wird, es sei das die Frucht, die Jahraus Jahrein am Baume bleibt - הדר באילנו משנה לשנה, nämlich der Ethrog; Rapoport sieht darin einen ferneren Beweis dafür, dass letzterer zu den Citronen gehöre.

Ausser Ji finden sich bei Ibn Beitar noch davon abgeleitete Formen, wie ترنجان und ترجية Melisse citronelle, citrago (ed. Bulak, p. vf, p. 1.f, p. 184, No. 221, p. 249, No. 326, p. 310, No. 421). Zu تفاج مافي bemerkt Ibn Beitar (ibid. p. 149 und p. 313, No. 421) es werde so vom Lande und nicht vom Wasser benannt, sonst wäre man fast geneigt, diese Benennung mit der von Rapoport (p. 254) angeführten Talmudstelle (Sukka 35 a) in Zusammenhang zu bringen, in welcher Stelle das הדר Lev. 23, 40 אירור gelesen wird, wie auf griechisch das Wasser אידור heisse (im Aruch und bei Buxtorf col. 600 הידור), weil dieser Baum am Wasser wachse. Rapoport erwähnt gleichzeitig auch Aquila's Uebersetzung mit ὕδωρ (cf. Buxtorf l. c., Schleussner s. v.  $"v \delta \omega \rho$ , V, 363), das aber  $\alpha \delta \omega \rho$  oder  $\omega \delta o \rho$ , entsprechend dem קדר, zu lesen sei.

Dass die Frucht des verbotnen Baumes der Ethrog gewesen sei ist nur eine der verschiednen Ansichten, die in der von Rapoport erwähnten Midraschstelle (Ber. R. s. 15) sowie im Talmud (Berachoth 40 a) angeführt werden. Nach der Meinung des R. Meir war der Baum ein Weinstock, nach der eines Andren ein Feigenbaum, nach einer dritten Meinung war es ein Baum, welcher Weizen trug, der damals eine Baumfrucht war. Es ist das also dieselbe Meinungsverschiedenheit wie die von Zamahsarî (I, 49) und Baidawî (I, or) zu Sur. 2, 33 angeführte. Auch der Benennung des Citrus decumanus mit Adamsapfel liegt, wie Nemnich s. v. (I, 1055) bemerkt, die Sage zu Grunde, dass derselbe die Frucht gewesen sei, von welcher Adam ass. Hehn (p. 391) führt eine Stelle aus Jacobus de Vitriaco an, in welcher es von demselben Citrus decumanus (Pompelmuse) heisst: in quibus quasi morsus hominis cum dentibus manifeste apparet et idcirco poma Adam ab omnibus appellantur. Auch in Sander's WB. (s. v. Apfel, I, 37) heisst es - unter Hinweisung auf Gen. 3, 6 - vom Adamsapfel, derselbe werde von den Juden am Laubhüttenfeste benutzt; es sei das eine Frucht. der Furchen auf der Schale das Ansehen von Einbissen geben.

Bei der Wahl der Form אתרוג mag nun in der That der Anklang an das aramäische it, i massgebend gewesen sein, es wäre demnach eine Assimilation oder Umdeutung. Ein andres hierher gehöriges Wort ist סבלונות, Geschenke, besonders Brautgeschenke. Buxtorf führt (col. 1422) die Meinung Maimonides' und Levita's an, wonach das Wort von 555 gebildet wäre. Das ist aber schon desshalb unwahrscheinlich, weil oco auch im talmudischen Sprachgebrauch nur vom Tragen schwerer Lasten gebraucht wird. σε ist eine Assimilation des griechischen σύμβολον an und wird statt des gewöhnlichen Wortes für Geschenk דורון  $(\delta \omega \rho o \nu)$ , בתכדה, speziell für Brautgeschenke gebraucht — wie ähnlich syrisch 1, ή δωρεά, donum nuptiale (Bernstein's Glossar zu zu Kirsch's Chrest. p. 105) - weil diese eine Art Tesserae oder Symbole der Zuneigung sind. Das von Buxtorf l. c. aus dem jerus. Talmud (Pesachim VIII, 4) angeführte סינבול, das dort von einer Gesellschaft בני חבורה gebraucht wird, ist das griechische συμβολή, während es bei dem gleichbedeutenden סבולה, Picknick, syr. שבבלן, fraglich ist, ob dasselbe ebenfalls eine Assimilation an ein bekanntes hebräisches Wort ist oder nicht. Wenn aber Sachs (Beiträge, II, 101, I, 181) זברל für σύμβολον erklärt, so ist das, wie ich früher bemerkt habe (Z. D. M. G. XXIII, 640, N.), entschieden unrichtig; die Erklärung R. Tam's, von welcher Sachs sagt, dass sie ungerechtfertigt scheine, ist die richtige und demnach מזבלים eine absichtliche Entstellung von ביזבחים sowie זבול ähnlich dem von Sachs angeführten כבול – eine absichtliche Entstellung des Wortes ist, welches Midrasch Tanchuma hat.

Zu den assimilirten Wörtern gehört wahrscheinlich auch מסתרבין. das zuweilen statt מסטרריד vorkommt. Allerdings ist die Bemerkung Buxtorfs (col. 1230) richtig, dass das Wort nicht von מהס abzuleiten sei, allein eine Assimilation an Letzteres hat allem Anschein nach Statt gefunden. Auch bei dem von Sachs (II, 77) angeführten הגמרן, האנמרן, איש war vielleicht der Anklang an das biblische גמרן (Jes. 9, 13. 19, 15) massgebend, das im Targum mit ריש והגמון שלטון ואיטרון wiedergegeben und von Raschi und Kimchi z. St. mit "Herrscher, Anführer" erklärt wird. Wie hier das κ statt eines π, ist bei dem Worte πρως, βημα, statt des א gewählt worden wegen des Anklanges an במה, locus excelsus.

Auch das talmudische קטלא gehört allem Anscheine nach zu dieser Kategorie. Geiger (Lehr- und Lesebuch zur Sprache der

Mischna I, p. 6 fg.) führt mehrere unrichtige Herleitungen talmudischer Wörter an, darunter die Erklärung, welche Bertinoro (zu Sota I, 6) von dem Worte קטלא, catella, Halskette gibt — es stamme von hebr. קטל, weil nämlich die Frauen die Kette so fest anlegen, dass sie sich damit würgen. In dem Wörterbuche Or Esther der Brüder Bondi werden s. v. קטלא (p. 222 fg.) mit gewohnter Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit alle auf dieses Wort bezügliche Talmudstellen sowie die Commentare zu denselben angeführt, darunter die Mischna Sabbath VI, 1 (f. 57a), in welcher vorkommt, sowie die Gemara (ibid. 57 b) welche mit Bezug auf dieses Wort sagt: Eine Frau würgt sich selbst — אשה חונקת אה עצמה — weil sie (durch das Hervortreten des Fleisches) so das Ansehen einer beleibten Person (בעלת בשר) erhält. Ferner wird die Erklärung des Maimonides im Mischnacommentar z. St. sowie zu Kelim XI, 8 angeführt, dass nämlich unter פטלא eine Halskette zu verstehen sei, die so fest anliege, als ob man sich mittelst derselben erwürgen wolle, und desshalb heisse sie קטלא, d. h. Würgerin, חונקת, auf arabisch מכנקה. Uebrigens sagt auch Hai Gaon in seinem von Rosenberg edirten Commentar (קובץ) עםלא (p. 8 מעשה ידי גאונים heisse auf arabisch — בטיית, welchen Ausdruck Hai Gaon entsprechend dem arab. طبيع, stets gebraucht - מכנקה. Im Muḥiṭ al-Muḥiṭ (s. v. خنف, p. ٩.٢) heisst es nun: Desselben Ursprungs . والمخنقة القلادة جمع مخانف ومخانيف ist auch خناقة Collier d'or, in Dozy's Supplément.

Im Or Esther wird ferner die Erklärung des Aruch s. v. קטלא angeführt, wonach das Wort einen eng anliegenden und zuschnürenden Halsschmuck bezeichnet, der auf Italienisch מורינא beisse. Letzteres Wort erklärt Or Esther, unter Hinweisung auf Isidor Origg. 19, 31, mit Murena, eine Art schlangenförmiger Halskette. Wie aus Forcellini s. v. Muraenula zu ersehen übersetzt Hieronymus die Stelle Cant. 1, 10 mit Muraenulas aureas faciemus tibi, ersteres Wort in der Bedeutung Torques ad muraenae figuram; an einer andern Stelle (Ep. 24, 3, Comm. in Jes. 2, 3. 18) heisst es: Aurum colli sui, quod vulgus muraenulam vocat. Diese, von der Aehnlichkeit mit einer Muräne hergenommene, Benennung war also zur Zeit des Aruch noch in der italienischen Volkssprache gebräuchlich. Ausserdem aber heisst es im Aruch, dass Manche das Wort mit dem יקטלני Hiob 13, 15 in Verbindung bringen, d. h. also es von bur herleiten. Jedenfalls ist Bertinoro weder der Erste noch der Einzige, der das Wort in diesem Sinne erklärt, und so liegt es nahe anzunehmen, dass das lat. Diminutiv von Catena - welches letztere als قطنة chaîne d'or, qui entoure le cou d'une femme, im Dialekt von Algier vorkommt (Journ. asiat. 1886, Oct.-Nov. p. 367) — also Catella in der That dem hebräischen Worte assimilirt worden sei und zwar als Volksetymologie und in scherzhafter Weise, wie man ähnlich im Deutschen die Hemdekragen "Vatermörder" nennt oder nannte. Der Plural קטלאות hat entschieden eine semitische Form, wie ספסלים von ספסל, Subsellium und andre von Dukes (Die Sprache der Mischna p. 56) angeführte Wörter; auch in dem von Dukes (p. 57) und Sachs (I, 4) erwähnten מקרדין berühren sich גרד, קדד und Carduus in eigenthümlicher Weise.

Zu den assimilirten Wörtern gehört auch - nach Luzzatto's sehr einleuchtender Meinung - das im Midrasch (Bereschith R. s. 49 zu Gen. 18, 28) vorkommende חלה סדרא. Dass dieses Wort das griechische Κλεψίδρα sei, ergibt sich unzweifelhaft aus dem Zusammenhang; so wird dasselbe auch von Mussafia s. v. erklärt, welcher zur Erläuterung der Midraschstelle noch hinzufügt, dass man nach diesem "Wassersstehler" - גונב מים genannten Zeitmesser (auch bei Albîrûnî p. 547 Z. 23 wird Klepsydra durch ausgedrückt) die für den Ankläger, קטיגור, oder für den Vertheidiger, סניגור, anberaumte Zeit bemessen habe, nur aber sei הלפסדרא, in einem Worte, zu schreiben. David Cohen de Lara welcher dieses Wort in seinem Wörterbuche דיר דור sive de convenientia vocabulorum rabbinicorum cum graecis etc. ebenfalls (p. 38) mit Κλεψύδρα erklärt — "instrumentum per quod aqua sensim et quasi furtim destillat" - schreibt dasselbe in zwei Wörtern חלת כדרא. Diese Schreibweise wird auch von Luzzatto - in dem von Rosenkranz edirten zweiten Theil von Jes. Berliners "Additamenta" zum Aruch f. 120 a - für die richtige erklärt, da auch in einem handschriftlichen Midrasch so wie im Jalkut zu Gen. 18, 28 (§ 83) das Wort חלה geschrieben sei, und weil es andrerseits ganz unbegreiflich wäre, wesshalb man קליפסידרא statt קליפסידרא gewählt. Luzzatto vermuthet nun, dass man auch in den jüdischen Lehr- und Versammlungshäusern eine Klepsydra als Zeitmesser gehabt, und dass die abgelaufene Uhr ebenfalls ein Zeichen zur Beendigung gewesen sei, und dann habe man sie assimilirend הלה סידרא genannt, d. h. der Vortrag (oder die Versammlung) ist zu Ende. חלה סידרא wäre demnach ein Wortspiel oder vielmehr eine Volksetymologie, wie dergleichen mehrere - aus dem Gebiete der deutschen Sprache - in Aufrecht-Kuhn's Zeitschrift (I, 1 fg.) von Förstemann und mit Bezug hierauf in Steinthal-Lazarus' Zeitschrift (I, 379 fg.) von Tobler, so wie in einer besondren Schrift von R. G. Andresen aufgezählt und besprochen werden.

Dass חלה סידרא die Umdeutung und Umgestaltung von Klepsydra sei, ist um so wahrscheinlicher, als in der jüdischen - wie in der arabisch-persischen - Litteratur Wortspiele von jeher sehr beliebt waren - und nicht nur Wortspiele sondern auch Wortspielereien. Zu letzteren gehören die von Geiger (Lehrbuch z. Spr. d. Mischna p. 15) und Sachs (Beitr. II, 69) nach Sabbath 77 b angeführten Erklärungen von ררד שם mit הרד שם mit הרגא won הרד mit

לא בושה mit בא ואיתיב בא von לבושא mit לא בושה, לא wobei denn hebräische und aramäische Formen in einander spielen. Eine andre Art von Wortspielerei bietet die von Delitzsch (Wissenschaft, Kunst, Judenthum, p. 238. Zur Geschichte d. jüdischen Poesie, p. 156, hier als Beleg dafür, dass n wie n ausgesprochen wurde) angeführte Talmudstelle (Erubin 53b), in welcher z. B. mit תרדין בחרדל durch (אישיפהיזה) בבר פום דין mit שור משפט טור מסכן (טור דין הר דל) ausgedrückt wird, indem - wiederum unter Anwendung der beiden Idiome - ein Wort in die einzelnen Theile zerlegt wird und diese, wie bei der Charade und dem Rebus, durch andre entsprechende Wörter wiedergegeben werden. So wird ähnlich bei Mokaddesi (p. p. ed. Garcin de Tassy) das persisch-arabische باسميد in die zwei Wörter ميد، عبي zerlegt; im Anwari Suheili (ed. Ouseley p. foi) wird der hohe Werth der Agricultur durch den Nachweis veranschaulicht, dass 8 13 aus 13 und عيب zusammengesetzt sei, also doppeltes Gold repräsentire; andre Beispiele bieten die Charaden in De Sacy's Chrestomathie (III, of fg.) sowie viele Stellen Hariri's. So hat man auch schon das lateinische Honor in das hebr. ידוך und das französische Or zerlegt, um darzuthun, dass Geld Ehre bringe.

In der Talmudstelle werden die einzelnen Sylben zugleich in eine andre Sprache übersetzt, und da dergleichen doch immer erst Nachdenken erfordert, so wird im Midrasch zu Koheleth 1, 8 mit Bezug auf dieses שור משפט טור מסכן und ähnliche Spielereien gesagt: (Dergleichen) leere — oder müssige — Worte ermüden den Menchen — דברי הבטלה מיגעין את האדם. Aug. Wünsche's Bezeichnung dieser Charaden als "wunderliche Metapher" (M. Koheleth, Nachträge u. Verbesserungen p. 163, N.) ist nicht zutreffend.

Die beiden Welten bei den arabisch-persischen und bei den jüdischen Autoren.

Von

### M. Grünbaum.

So wie عناء wird auch دار الفناء – فناء zuweilen als Bild der diesseitigen Welt gebraucht. So heisst es im Muḥîț al-Muhît (s. v. فنا , p. ۱۹۳۷): ماحذ امام وفو ساحد امام البيوت ومنه الخديث ارتحلي من الفناء اي من سعة الدنيا الي Dieselbe Vergleichung mit einer Vorhalle findet .... ضيف القبر sich, nur in andrer Weise, auch in der von Buxtorf (Florilegium hebr. 222, s. v. Mundus) angeführten Stelle der Pirke Aboth (IV, 16): Mundus hic similis est vestibulo (פרודרר) respectu mundi futuri; praepara teipsum in vestibulo, ut possis ingredi in triclinium (מרקלין). Der von Buxtorf (p. 224) ohne nähere Angabe aus Maimonides angeführte Satz העולם הגא דרך ומעבר לעולם הבא findet sich in Maimonides' Commentar zu eben dieser Stelle der Pirke Aboth. — Die diesseitige Welt, diese Welt — דולם הזה μοι καὶων οὖτος — wird durchaus als Vorbereitungsort für jene Welt, also für die zukünftige, noch zu kommende Welt -, בלפן פולם הבא, עולם הבא, δ αλών δ ερχόμενος, δ μέλλων, ὁ ἐχεῖνος — betrachtet, und wird so namentlich oft mit dem Rüsttag, dem Vorabend des Sabbath — ערב שבת verglichen, wie andrer Seits der Sabbath Symbol und Abbild der jenseitigen Welt ist. Diese Vergleichung findet sich sowohl in Talmudals auch in Midraschstellen, wie z. B. Aboda Zara 3a, Midrasch Ruth 1, 17, M. Koheleth 1, 15. An den letzteren Stellen wird zugleich das Diesseits mit dem bewohnten Festlande, das Jenseits mit dem Meere und mit der Wüste verglichen, auf dem ersteren muss man sich für die letzteren vorbereiten. Oft auch wird — ähnlich wie שביל הבילו היל היל הואל שבי לבילות שביל שביל הואל שבילות בשביל בילות מואל בילות בילות מואל בילות בילות בילות בילות מואל בילות בילות בילות מואל בילות בילו

Die Vergleichung des Lebens mit dem Wandern der Nomaden findet sich schon Gen. 47, 9 (dem Lastol use womit die Peschito dieses ימי שני מגררי wiedergibt, entspricht das Locale des Ebdjesu Z. D. M. G. XXIX, 527) sowie in andern von v. Bohlen z. St. und von Gesenius (Thes. s. v. מורה) angeführten Stellen. In den späteren jüdischen sowie in den arabischen Schriften ist das diesseitige Leben eine Wandrung, deren Ziel und Endpunct die jenseitige Welt ist. So z. B. erblickt Abûlfarâg in der Wallfahrt nach Mekka ein Symbol des Austrittes aus dieser und des الحج .... وقو مثال الخروج عن الدنيا :Eintretens in jene Welt ظي الاخرة (Hist. dyn. p. 171, Pococke, Specimen hist. Arab. p. 28). Mit der Vorstellung des Lebens als einer Reise steht eine andre in innigem Zusammenhang, dass nämlich die guten Handlungen, insbesondre die Mildthätigkeit als eine nothwendige Reisezehrung, als Viaticum (זוֹנ, וֹנָכּוֹנ, דורדא ) zu betrachten sind. Das אורחא רחיקתא וזוודאי קלילא, das bei Buxtorf (col. 653) und Levy (Chald. WB. I, 214) s. v. זורא angeführt wird, sagte Mar 'Ukba kurz vor seinem Tode und schenkte die Hälfte seines Vermögens den Armen. In durchaus ähnlicher Weise ruft in der merkwürdigen Stelle bei Mas'ûdi (Prairies d'or, IV, 447) 'Ali aus: ه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق bei Gazzali (Schmölders Essai etc. p. ۳۸): ومنادى الايمان ينادى الرحيل . . . فلم يبق من العمم الا القليل وبين يديك السفم Wenn es ... الطويل ... فإن لم تستعدّ الان للاخرة فمتى تستعدّ nun ferner in dem Gebete am Schlusse von Gazzali's اليها الولد (ed. v. Hammer-Purgstall p. ۱۳۹) heisst اجعل التقوى زادنا so hat فار، خير الزاد 2, 193 Sweifel Bezug auf den Spruch Sur. 2, 193 فار، Im Gegensatze hierzu wird in Ta'lebî's "Vertrauter Gefährte des Einsamen" (ed. Flügel, p. 43, No. 46) als Hadit . بيس الزاد الى المعاد ظلم العباد :angeführt (في الخبم)

Auch in den מוסרי הפילוסופים des Charizi (oder Honein b. Ishak), welche unter dem Haupttitel שבת תחכמוני (Makamen der - oder des - Weisen, zugleich Anspielung auf 2 Sam. 23, 8) und einem etwas veränderten speciellen Titel im Cod. 342 der Hof- und Staatsbibliothek zu München enthalten sind (cf. Steinschneiders Katalog p. 153), heisst es f. 87b מבחר הצירה אשר חצטייד בה ליום מועדך. Die beste Wegzehrung, mit der du dich versehen kannst für den dir festgesetzten Tag (des Todes oder wie oben). Hier ist ohne Zweifel das Wort הצרקה (wie im späteren Sprachgebrauch auch die Wohlthätigkeit heisst, die in den jüdischen Schriften ganz besonders als צדה זורא betrachtet wird) oder ein ähnliches ausgefallen. (Eine gedruckte Ausgabe der steht mir leider nicht zu Gebote.) Dieser Spruch ist übrigens - was hier gelegentlich zu bemerken gestattet sein möge - einer derjenigen Sprüche, die (f. 87a, 87b) unter der Ueberschrift מוסר פילוסופי השרים הזכירו לפני שלמה בן דוד ע"ה. (Das ist die Weisheitslehre der Philosophen unter den Dämonen, die sie vor Salomon Sohn David's äusserten) mitgetheilt werden, und zwar finden sich hier dieselben Stellen, die von Aug. Müller (Z. D. M. G. XXXI, 524) nach dem arabischen MS. angeführt werden. So heisst es gleich zu Anfang als Fortsetzung und Erläuterung der Ueberschrift: Denn auf einem Orte unter den Inseln des Meeres giebt es sehr weise Dämonen, und er (Salomon) wünschte ihre Worte zu hören und er befahl dem Winde und dieser trug ihn auf seinen Flügeln und setzte ihn an jenem Orte nieder, und da versammelten sich um ihn alle Dämonen und er verlangte, dass jeder von ihnen ihm das mittheile, was er von (den Lehren) der Weisheit wisse, und die Zahl aller Versammelten war 110 --כי יש במקום מאיי הים שידים מחוכמים ורצה לשמוע דבריהם וצוה על הרוח ונשאתהו בכנפיה והורידהו במקום ההוא ויתקבצי אליו כל השידים וישאל מהם לזכור כל אחד מה שידע מן החכמה והיה מספר כל

(In dieser, wie in einer andren HS. des Charizi — Cod. h. 210 — kommt זכרון durchaus im Sinne des arabischen ¿¿ vor). Am Schlusse (f. 89 b) heisst es: Und als sie ihre Reden beendet hatten, schrieb Salomon ihre Weisheit auf und kehrte zu seinem Orte zurück וכאשר השלימו דבריהם צוט כאגיג Von einem כחב שלמה בן דוד חכמתם ושב למקומו steht also hier nichts, allerdings aber findet sich hier der von Aug. Müller angeführte Spruch als der 28. (88a): בעת הצורך תכיר חביריך, wobei es also statt des אח in den Proverbien und dem خاک des arabischen MS. "deine Freunde" heisst.

Die Nichtigkeit und Flüchtigkeit des diesseitigen Lebens auf die in einzelnen Korânstellen hingewiesen الحيوة الدنيا wird, bilden ein in den späteren Schriften vielfach behandeltes Thema, dessen einzelne Variationen mitunter sehr drastisch sind. So z. B. الدنيا قنطة (Freytag, Provv. Arr. I, p. 495, No. 79) — الدنيا عسل مشوب بسم وفرج موصول بغم \_ الدنيا قحبة فيسوم (ibid. T. III, عند عطار فيوم عند بيطار \_ الدنيا كسراب المخ p. 159, No. 964—966). الدنيا غرو, war - vielleicht mit Bezug auf Sur. 57, 20. 31, 33. 35, 5 — die Devise Moâ'wija's H (Hottinger, Hist. or. 2. A. p. 513. Journal of the royal asiat. Society of Great Britain and Ireland, 1879, p. 126); ähnlich heisst es bei Ḥarirî (2. A. p. ٢٩٩) عثور والدفر عثور والدفر عثور الدنيا عذور والدفر als Wahlspruch سرور المر في الدنيا غرور (المر عليه المرابع عليه المرابع عليه المرابع 'Alî's angeführt. Bei Socin (Arabische Sprüchwörter und Redensarten, p. ۱۳, No. ٥١٠) wird das Sprichwort angeführt: الدنيا جيفة derselbe Spruch findet sich bei Hottinger (l. c. p. 515) und wird auch sonst erwähnt, so z. B. in De Sacy's Noten zum Pend-Nameh (p. 73) und in den Noten zu Harirî (T. II, p. 174). Dieselbe Vergleichung findet sich in einem aus der Neuzeit stammenden kleinen Gedichte — einem Ji — das G. Dugat im Journal asiatique (1850, Oct. p. 341) mittheilt, und in welchem es mit يقاتل بغضهم بغضًا عليها مقاتلة : heisst بنوا الدنيا Bezug auf die ist wohl ein Druckfehler). . . الكلاب على الوقيسة Tanțăwî (Traité de la langue arabe vulgaire p. 222) lautet ein

Spruch: كل من فيه غييق الدنيا وقيق ليس في الدنيا رفيق انما الدنيا سفينة الترك الدنيا وقيق ليس في الدنيا وقيق ليس فيه غييق. Auch im Katalog der Leipziger Rathsbibliothek wird unter den einem syrischen Codex am Rande beigefügten "Adagia lingua vulgari concepta et imperite scripta" der Spruch angeführt (p. 312): الدنيا قنطرة اعبرها عاش ومن تركها عاش الدنيا قنطرة اعبرها ولا تعمرها الدنيا الدنيا قنطرة اعبرها ولا تعمرها In einem bei Reinaud (Description des monuments mus. du cabinet de Mr. le Duc de Blacas, II, 275) angeführten persischen Spruche wird die Welt, oder vielmehr das wechselnde Geschick, das Leben mit seinen "Ups and Downs", sehr hübsch mit einer Sanduhr verglichen: الدنيا قام علية المناه المن

Die Bezeichnungen des Diesseits mit دار الغناء und, als Gegensatz, des Jenseits mit دار البقاء gehören keineswegs ausschliesslich der höheren Sprache an, sie kommen vielmehr auch im alltäglichen Sprachgebrauch als euphemistische Umschreibungen vor. So führt Reinaud (l. c. p. 262) aus dem Briefe eines marokkanischen Gesandten die Stelle an: انتقل من دار الغنا لدار البقا, und ebenso heisst es in der Stelle aus Mirchond bei Wilken (Instit. ad fund. ا. pers. p. 147): ان دار فنا بسراي بقا انتقال . Im höheren Styl kommen nun neben diesen stehenden Epitheten der beiden Welten (שבי עולבורה im Talmud שבי עולבורה) noch andre ähnliche vor. So wird z.B. in Gâmi's Jusuf und Zuleihâ (ed. v. Rosenzweig p. 166—169. 174. 175) diese Welt mit كلبه تنك \_ دير فنا und كان دل افروز \_ اقليم بقا jene Welt mit كان غم \_ غمخانه ähnlichen Ausdrücken benannt. Statt des talmudischen אורדא kommt das hebräische ברה in demselben Sinne in Ibn Gabirols Kether Malchuth vor — in der Bitte an Gott: אל תעלני בַּחָצִי יָמִי צַר אַכין צַּדָה לְדַרְכִּי. Hier hat nun keine Entlehnung stattgefunden, wie wahrscheinlich auch das oben erwähnte מעבר des Maimonides nur zufällig an das قنطة der Araber anklingt, allein es finden sich andre bemerkenswerthe Uebereinstimmungen, die auf eine Entlehnung aus arabischen Autoren schliessen lassen und um so mehr als die betreffenden hebräischen Schriften zumeist Uebersetzungen aus dem Arabischen sind und als auch bei Arabern und Persern

einzelne auf die Vergänglichkeit des irdischen Lebens bezügliche Bilder stereotyp geworden sind und häufig widerkehren. Ein Beweis dafür ist, dass bei Vullers unter الين روز (pro المروز) auch die Bedeutung "in hac vita" angeführt wird und ebenso unter سيني منائي سيني خانه دار سيني سيني الله ماله als mundus terrestris, wie denn auch s. v. الين und s. v. الين (I, 150) mehrere stehende Bezeichnungen sowohl dieser als auch jener Welt angeführt werden.

الله فاري. Dieser Korânvers (Sur. 55, 26), welcher in den von Graf (Z. D. M. G. IX, 121 und Note) mitgetheilten Stellen Sa'di's vorkommt, bildet gleichsam den Text zu mehreren andren daselbst vorkommenden Versen. Diese Welt ist die Brücke zu jener Welt (دنيا كه جسر آخرتش), jene ist die Wohnung der Stetigkeit (دار القرار), diese ist ein Gasthaus (سينج سراى), wer sie bewohnt, bewohnt ein Haus am Strom; die Erde ist ein Garten zur Saat für jene Welt; diese Welt hält nicht was sie verspricht; das Leben gleicht der schnell verblühenden Rose, es ist fünftägig (p. 104, 113, 115, 116, 121, 122).

Im Pend Nameh wird die Welt mit einer bunt gleissenden Schlange, voll Gift im Innern, verglichen. Sie ist eine stets den Geliebten wechselnde Buhlerin, ein falsches Weib, das sich schmückt und ihren Gatten berückt, um ihn schliesslich zu tödten. Heil dem, der sie dreimal — also unwiederruflich — verstösst (ed. De Sacy, p. ۴1, ۸0). Die Welt gleicht einem Aase, einem Wassertropfen, sie ist wie eine Brücke, die man passirt, aber nicht bewohnt; sie ist ein Ort der Trauer (p. ۴٧, ٩٧, 228). Das Leben ist wie ein Hauch, seine Dauer beträgt fünf Tage (p. ١٣٩, ٢٢).

Im Anwarî Suheilî wird in der Vorrede (ed. Ouseley p. ^) der Spruch angeführt: وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور (Sur. 3, 182); in dem darauf folgenden Verse wird das Leben ein kurzer Tranm genannt, der fünf Tage lang währt; ebenso wird (p. ٩٢) der Satz eingeflochten . كل من عليه فار.

Gewissermassen als weitere Ausführung dieser Sprüche heisst es nun ferner: Die Welt ist ein Wirthshaus mit zwei Thüren, ein Karavanserai, eine armselige Hütte, ein Vorplatz, ein vorüber-

rauschenden Strom, eine Brücke, die man überschreitet — الدنيا (p. fff, of., Mh, f.4, f.o); sie فنطبة . . . فاعبروها ولا تعمروها ist wie ein tiefes Meer voll Ungeheuer (p. ffv). Sie gleicht einem Aase, das Tausende von Geiern umkreisen, die um dasselbe kämpfend sich gegenseitig zerhacken (p. 654). An einer andern Stelle (p. 191v) wird der Spruch angeführt: وما هذا الحيوة الدنيا الا لعب ولهو (Sur. 6, 32; 47, 38; 57, 19), und in Verbindung damit wird die Welt eine Braut genannt, die schön aber treulos ist; die Genüsse die sie bietet sind wie die Haut einer Schlange, von Aussen glänzend, im Innern voller Gift; sie ist lauter Trug und Täuschung (غنور). Die Welt ist eine falsche Buhlerin, eine Braut die ihren Geliebten tödtet; im Garten der Welt ist keine Rose ohne Dornen, keine Freude ohne Leid, den Schatz des Glücks bewacht der Drache des Unglücks, ihr Scherbet ist Honig mit Gift gemischt; der Becher der Freude, den sie als Schenke darreicht, ist mit Bitterkeit gemengt (p. of., of, ffl, ffl, olo, lvn).

Dass nun im Anwari Suheili der Schakal es ist, welcher (p. f.o) sagt: حصاد غدی وحصاد نور und dann ferner die Lehre gibt, dass man sich um die Dinge dieser trügerischen Welt, dieser vergänglichen Wohnung — عالم غدا, وسراى فاني — nicht kümmern, sondern an das Morgen denken solle, und dass die heuchlerische Katze den Spruch ان الباطل كان زفوقا (Sur. 17, 83) anführt und den Rath ertheilt, dem Leben, das da verschwindet wie eine Wolke, nicht zu trauen und für jenes Leben sich Schätze aufzusparen (p. fvv, fva) — darin liegt ein leiser Zug von Humor. Die Thierfabel hat einen humoristischen Grundton, wovon ja Reinecke Fuchs ein glänzendes Beispiel ist.

So wie nun aber am Schlusse des Koheleth (12, 8) es abermals wie zu Anfang heisst: הבל הכל הכל קהלת הכל אמר אמר אמר so kehrt auch am Schlusse des Anwari Suheili nochmals der Spruch . كل من عليها فان . wieder:

Die Nichtigkeit und Flüchtigkeit des Lebens wird auch von Hafiz mehrfach drastisch geschildert, wie z. B. in der Stelle (ed. Brockhaus, T. I, p. 193, Vs. 9): سرابست جمله سرابست , wo zugleich ein Wortspiel mit dem vorhergehenden ut ist; ferner: جهان وکار جهان جمله هیچ در هیچست (T. II, p. 272, No. 350) und ähnlich T. III, p. 222, No. 654 - allein in diesen und in andren Stellen enthält die Darstellung der Vergänglichkeit des Lebens zunächst die Aufforderung, dasselbe zu geniessen.

Von ganz besondrer Energie ist die Schilderung von der Flüchtigkeit des Lebens in Zamahsari's goldnen Halsbändern: Das Leben ist eine Wandrung in der Wüste; der Mundvorrath ist zu Ende, der Schlauch vertrocknet, der Führer rathlos und der Weg ist noch lang (ed. Barbier de Meynard, p 202). Dieses Leben ist ein kurzes Weilen im Vorplatze, ein Rasten unter dem flüchtigen Schatten eines Baumes, eine Siesta ohne Dauer (p. 188. 193). Auch die Vergleichung mit einer Brücke ist - zugleich mit Bezugnahme auf Sur. 3, 12 - sehr hübsch ausgesprochen in dem Satze: (p. 69). ما يصنع بالقناطير المقنطرة عابر هذا القنطرة

Die vielen antithetischen und scharf pointirten Stellen erhalten namentlich durch ihre gedrängte Kürze, die an die späteren Korânverse erinnert, etwas sehr Eindringliches; es ist als hörte man die mahnenden Signale einer Trompete.

Von ganz eigenthümlicher Schönheit ist die Darstellung der Vergänglichkeit des Irdischen in Mokaddessi's كشف الاسرار عن السان الحال Hier ist es in der That ein حكم الطيور والازهار die stumme und dennoch beredte Sprache der Natur. Es ist der Trauerton, der die Schöpfung durchklingt, die ewige Adonisklage mit ihrem Ailivos — ארר לכר welches Ai der Grieche auch auf den Blättern der Hyacinthe wiederfand. Es ist ein Ton sanfter Wehmuth, es ist wie der zarte Duft eines schönen Spätsommertages, wenn der Sommer bevor er scheidet traurig mild lächelt und wenn die Blumen alle zu sagen scheinen: Morituri te salutant.

Und wie nun besonders das Schöne von kurzer Dauer ist, so sind es namentlich die Rose und die Nachtigall, welche an die Vergänglichkeit des Irdischen erinnern. Die Rose sagt: Ich erscheine nur als flüchtiger Gast, während der kurzen Frühlingszeit . . . . Kurz wie mein Verweilen ist auch das deinige (p. 17). Auch die Nachtigall sagt: Wie sollte ich nicht trauern über den Wechsel des Geschickes, über das Vergängliche der Zeit und die Kürze des Lebens. Auch sie wiederholt den Spruch کل میں علیها فاري, darüber klagend, dass alles Heitre getrübt, alles Süsse ver-. فقرات في مثال العرفان كل من عليه فان - bittert wird

Aber auch der غراب البين erhält hier eine höhere Bedeutung; der Rabe mahnt daran, dass man von Allem scheiden muss. Er ist der schwarzgekleidete Prediger, der خطيب in der Farbe der Trauer, der die Menschen an den Spruch erinnert: متاع الدنيا قليل (Sur. 4, 79). Wenn er die blühende Flur in ihrer Pracht sieht, so klagt er über das baldige Hinwelken derselben, er klagt über den Wechsel aller Dinge, über die fortwährende Wandlung alles Irdischen (p. ٨٢, ٧٣).

Auch der Uhu klagt darüber, dass Alles wechselt und vergeht, aber sein • erinnert auch daran, dass Nichts beständig ist ausser Gott, dass Nichts ewig ist, ausser Er (p. 00).

In gleicher Weise treten auch die andren Thiere auf und so ist es (p. ۱٫۰۰) die Ameise, welche sagt: Lerne von mir Vorrath einzusammeln und Reisezehrung vorzubereiten für jene Welt — تعلم منى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد ليوم المعاد.

Aehnliche Ermahnungen finden sich auch in der 21. Abhandlung der lauteren Brüder, und auch hier ist es die Nachtigall — فرار نستان معرف و . ١٣٢ ed. Dieterici, ebenso bei Kazwinî I, ۴٩٨, übrigens wie es scheint zwei etwas verschiedene Vögel) mit dem Epitheton الكثيم الالحان welche die Menschen an die Nichtigkeit und Flüchtigkeit des Lebens erinnert. Dieselben Ermahnungen rufen ihnen auch die andren Vögel zu: der Fasan, das Haselhuhn, der Rabe; فالدنيا كالمزرعة sagt die Lerche und auch der Hahn schliesst seine Mahnung mit den Worten: وإن خيم الزاد التقوى (p. ٣٧—۴٢ ed. Dieterici).

Auch unter den "Dicta Muhammedis" in Arnold's arabischer Chrestomathie (p. 14 fg.), sowie unter den von Mas'ûdî (T. IV, p. 168 fg.) mitgetheilten Aussprüchen Moḥammad's ist Einzelnes, was sich auf die dies- und jenseitige Welt bezieht. Ein bei Freytag (Arabb. Provv. T. III, p. 465, No. 2799) in kürzerer Fassung und zwar nicht unter den Aussprüchen Moḥammad's angeführten Spruch lautet bei Arnold (p. 23, No. 116): كن في المحاب القبور غير في المحاب القبور غير نفسك في المحاب القبور (p. 168 fg.) angeführt, wie gleichzeitig auch (169. 172) andere

Sprüche ähnlichen Inhalts. Ein andrer Spruch bei Arnold (p. 15, الدنيا سجى المؤمن والقبر حصنه والجنّة ماويه : No. 7 Bei Mas'ûdî lautet الدنيا جنّة الكافر والقبر سجنه والنار ماويه derselbe: الدنيا سجى المومن وجنّة الكافر (p. 172). In dieser Form wird derselbe Spruch auch in Wuttke's Aufsatz "Ueber Hammer-Purgstall's Literaturgeschichte der Araber (Z. D. M. G. IX, 154) angeführt: "Die Welt ist das Paradies der Ungläubigen", sprach der Chalifensohn Abdallah, "und der Kerker der Gläubigen".

Dieselben Bilder und Vergleichungen wie in den hier angeführten Stellen finden sich nun auch bei jüdischen Autoren, und es kann kaum zweifelhaft sein, dass Vieles Nachahmung und Nachbildung arabischer Originalstellen ist. Schon die von Buxtorf in der erwähnten Stelle des Florilegium (p. 223) angeführten Sentenzen haben eine merkwürdige Aehnlichkeit mit den arabischen und persischen Sprüchen, so z. B. der Spruch aus den מחברות des Immanuel Romi (Cap. 19 ed. Const 1535, Bogen 25, Bl. 1) גרושר תבל הם נשואי העולם הבא, Expuisi in hoc mundo sunt conjuges vel sponsi mundi futuri. גרושי חבל wäre nun allerdings besser mit repudiati zu übersetzen; גרש wird im späteren Sprachgebrauche als terminus technicus fast ausschliesslich von der Ehescheidung gebraucht und bildet hier einen Gegensatz zu בשואר. Es sind also diejenigen gemeint, die der Welt - als Frau vorgestellt - den Scheidebrief geben. Dieses Bild erinnert an die obenangeführten, aber auch an die bereits erwähnte Stelle Mas'udi's (IV, 447), in welcher 'Ali die Welt apostrophirend ausruft: كن طلقتك ثلاث لا بعة لي فيك ,. Den Gegensatz zu den sponsi mundi futuri würden nun die sponsi hujus mundi bilden; dieser Ausdruck, der auch bei andren -- später zu erwähnenden -- Autoren vorkommt, ist ganz ähnlich dem خاطب الدنيا الدنيا bei Ḥarîrî (2. A. p. ٢٩٢). Wie in vielen andren derartigen Sprüchen wird auch in diesem Spruche — ähnlich wie عالم statt عالم das Wort عالم statt gebraucht, wahrscheinlich wegen des Anklanges an יבלם fluctuavit, oder an בלה perfudit, oder an בלה marcuit. Auch heisst es bei Gabirol und ebenso bei Moses b. Ezra, die Welt werde wohl im Sinne von חבל עשר Lev. 20, 12 genannt (Dukes, Schire Sch'lomoh, 1858, p. 62, No. 61 und Note).

Der von Buxtorf ferner angeführte Spruch, dass die Süssigkeiten der Welt mit Gift gemischt sind, und dass sie desshalb ציר ההרס (nach Jes. 19, 18) genannt werde, kommt - was aus der Stelle bei Buxtorf nicht klar ersichtlich ist - in derselben Machbereth (der 19.) des Immanuel vor; und zwar sind diese Sprüche, welche gewöhnlich die Pointen längerer Sätze bilden, zugleich - wie ähnlich in Hariris Makamen und im Anwari Suheili — in gereimter Prosa und in rhytmisch gegliederten Versen ausgedrückt. Ferner wird die Welt - on - ein Feind genannt, der sich als Freund maskirt; ferner wird der Spruch eines Weisen angeführt: Die Zeit (זכין) ist eine gleissende Schlange, die Welt gleicht einer schwankenden Brücke über einen reissenden Strom (הזמן עים צבוע רומה לגשר רעוד). Auch in der letzten (der 28.) Machbereth (Bogen 36, Bl. 4) ist es eine schwankende Brücke (גשר רערע), über die man gehen muss, um in die Unterwelt עבה) zu gelangen, und am Eingange derselben ist ein Thor (also ähnlich wie im 3. Gesange von Dante's Inferno, von welchem bekanntlich diese מחברת התפת והעדן eine Nachahmung ist). In dieser Machbereth, in welcher S. D. Luzzatto sogar Immanuels Beziehung zu Dante angedeutet findet (Ozar Nechmad, III, 121 fg.; Grätz, Geschichte der Juden, VII, 307 fg.) heisst es im Eingang, Immanuel habe bei dem Tode eines etwas jüngeren Freundes an sich selbst die Frage gerichtet: Welche Wegzehrung habe ich für den Tag des Scheidens mir zubereitet? Auch in der 19. Machbereth heisst es: Dieweil du auf dieser Welt der Arbeit bist, bereite Wegzehrung für deine arme Seele vor, ehe sie verloren ובעודך בעולם המעשה והעבודה: הכן צדה לנפשך השדודה: — geht (Ex. 10, 7) הטרם הדע כי אבדה

Ferner wird als Spruch eines Weisen angeführt: Diese Welt ist das Paradies des Gottesläugners und das Gefängniss des Gläubigen - יצר מיכוין) ומאסר מאמין ist ein Druckfehler) הדעולם עדן המין. Ferner: Diese Welt und jene Welt sind wie zwei Nebenfrauen (צרוה), wer die Eine liebt, erzürnt die Andre. Ferner: Der Lebenstage sind drei, das Gestern ist entflohen, das Morgen ist verborgen. das Heute entschwindet, darum benutze und geniesse es - was einigermassen an den von Fleischer im Katalog der Leipziger Rathsbibliothek (p. 393, Note) mitgetheilten Spruch erinnert.

In Abraham b. Chisdai's בן המלך והכזיר trägt das 14. Capitel (ed. Mantua 1587, f. 46 a fg.) die Ueberschrift: Dass man die vergängliche Welt verachten und den Weg zur bleibenden Welt suchen soll — מאוס בעולם השמר למצא דרך העולם העומר. Schon der im Hebräischen ganz ungebräuchliche, ja unverständliche, Ausdruck שולם השמר erinnert lebhaft an טו, וلغنا, wie das היעולם dem ל, ול השנטר dem כו, ול nachgebildet zu sein scheint. In diesem Capitel heisst es nun: Der Weise hat gesagt: Diese Welt ist das Paradies des Ungläubigen und das Gefängniss des Gläubigen -העולם הזה עדן המין ומאסר המאמין. Dass hier — wie bei Immanuel — statt حروة, das dem arab. كنافر entspräche, das Wort gewählt wurde, geschah wohl um, wie sonst oft, durch die

äussere Aehnlichkeit der Wörter — כויך, כואכויך — den innern Gegensatz um so schärfer hervorzuheben. Weiter werden die Sprüche angeführt: Diese Welt und jene Welt gleichen zwei Nebenfrauen - צרות; so lange der Mensch die eine lieht, zürnt die andre — כל שיאהב האדם האחת תכעס האחרה. Diese Vergleichung mit den צרות, welches Wort dieselbe Bedeutung hat wie das arabische אָב, enthält zugleich eine Anspielung auf das רכעסתה ערתה גם כעכ (1. Sam. 1, 6) wie es denn in dem hierauf folgenden Gedichte heisst, man könne die eine הכה, die Andre פכיכה nennen. Hierauf folgen die Sprüche: Ein Scheidebrief für diese ist eine Trauung mit jener Welt — גם העולם הזה קרושין לעולם הבא. Diese Welt ist wie eine Brücke, passirt sie, bewohnt sie aber nicht -- העולם הזה כגשר עברו עליו ואל תשבו בה.

Im 26. Capitel (f. 75a) heisst es mit Bezug auf die diesund jenseitige Welt: Ein Weiser — דעתן — ist, wer sich mit Reisezehrung — צרה — versieht; ein Thor — שנטה — wer alle seine Gedanken auf das Zeitliche — זמן — richtet. Das ganz unhebräische הכם, das — statt — in diesem Buche wie auch bei Ibn Gabirol sehr oft vorkommt, ist wahrscheinlich Nachbildung des arabischen שונה so wie שונה – statt des בסיל in den Proverbien - dem entspricht, welche beide Wörter in arabischen Sprüchen oft als Gegensätze vorkommen. Ferner wird (75b) auf die Frage, was mit der Welt (Zeitlichkeit - זכיך) am Meisten Aehnlichkeit habe, geantwortet: Die Schlange, denn sie ist glatt bei der Berührung (משושר), tödtet aber mit ihrem Gifte. Für "Berühren" gebraucht man im Hebräischen das Wort כגל, כגיעה, während משים von ששה, palpavit manu, bei den philosophischen Autoren in Verbindung mit שוח den Tastsinn (le Toucher) bezeichnet; obiges משלש ist wohl Nachbildung des arabischen בשוש Ein andrer Spruch lautet: So lange die Menschen leben, schlafen sie, wenn sie sterben erwachen sie (ein bekannter arabischer Spruch) . . . . Die Genüsse der Welt sind wie Honig auf dessen Grunde Gift ist; er schmeckt süss, aber das Ende ist Verderben (ראחריתו עדי אובד), nach Num. 24, 20). Ferner wird (77 a) auf die Frage: "Was ist die eindringlichste Ermahnung?" geantwortet: "Der Besuch der Gräber" — הגדולה שבחוכחות בקור קברי המתים. Das Hinausgehen auf die Gräber — sowohl jüdische als nichtjüdische — wird namentlich für Buss- und Fasttage auch im Talmud (Taanith 16 a) anempfohlen, allein die hier gebrauchte Form des Satzes (בקר, בקור) wird nie in diesem Sinne gebraucht) entspricht durchaus dem ¿; in der von Fleischer (Ali's hundert Sprüche, p. 103) angeführten Stelle der Scholien zu Harîrî (p. 105, vorl. Zeile - in der 2. Ausg. p. 121, Z. 19), woselbst es heisst, der Prophet habe auf die Frage, was das beste Mittel sei, gerostete Herzen wieder blank

zu machen, geantwortet: Das Lesen des Korân und der Besuch der Gräber.

Ferner wird (Cap. 2, f 13b) die Welt mit einer geschmückten Frau verglichen, welche die Menschen einladet, in ihre schöne Gemächer zu kommen, dass aber morgen die Stickereien sich in Gewürm, das Haus des Glanzes sich in ein Gefängniss verwandelt:

וּמַחַר מַחלִית רַקמַה בָּרָמַה וּבֵית צֹהַר בָּבִית אַסוּר וְסֹהַר.

Ferner heisst es (Cap. 16, f. 54 a): Bedenke, o du Träger, dass du einem verfliegenden Schatten gleichest . . . . Du bauest dir ein Haus um dich darin fest zu setzen, aber heute bist du da und morgen im Grabe.

זכור נא זאת עצל ואולם תוצל היותך כצל ואולם צל עובר הַתְּבנָה לַךְ מִשׁפַּן וְתָתנַאָב עַל פַּן .... ואַתַה הַיוֹם כּאן וּמַחַר בּקבר

Eigenthümlich ist übrigens, dass - wenigstens in der Mantuaner Ausgabe - das in der Mitte des Wortes vorkommende Schwa (zuweilen auch das mit einem Vocal verbundene) nie wiedergegeben ist, so dass der dazu gehörige Consonant ohne jede Vocalisation ist. Es steht das vielleicht in Zusammenhang mit dem, was Schlottmann (Z. D. M. G. XXXIII, 256 und 286 fg.) bemerkt.

An einer andren Stelle (Cap. 11, f. 39 b fg.) wird die bekannte Parabel von dem Manne und seinen drei Freunden erzählt, von welchen nur der dritte, bisher unbeachtete, Freund ihn auf seinem Gange zum König begleitet, um dort sein Fürsprecher zu sein welche Parabel übrigens auch in ايها الولد (p. اب) erwähnt wird. Geiger, welcher (Was hat Mohammed etc. p. 93) diese Erzählung nach einer Sunnah anführt, theilt zugleich ausführlich die entsprechende Stelle aus dem Pirke R. Eliezer (Cap. 34) mit. Hier wäre es nun allerdings zweifelhaft, ob Abr b. Chisdai's Erzählung dem hebräischen oder dem persisch-arabischen Literaturkreise entnommen sei.

Auch in Abraham b. Chisdai's מאזכר צרק, d. h. in der Uebersetzung von Gazzali's ميزان الاعمال (Katal. der Leipz. Rathsbibliothek, p. 285, 303, 310; Steinschneider, Catal. Bodl. p. 1000) ist mehrfach vom dies- und jenseitigen Leben die Rede. So heisst es (p. 213 ed. Goldenthal), dass gar Mancher nur dann an den Tod denkt, wenn eine Bahre an ihm vorübergetragen wird. "Dann sagt er mit seiner Zunge: Wir sind Gottes und zu ihm kehren wir zurück - nicht in seinem Thun, sondern nur mit seinen Worten kehrt er zu Gott zurück; er gehört also zu denjenigen, von welchen es heisst (Ps. 78, 36): Sie heucheln ihm mit ihrem Munde, und mit ihrer Zunge lügen sie ihm". ריאמר בלשרנר אכחכר לאל ואנחנו אליו שבים ולא ישוב לאלהיו במעשיו אלא בדבריו ויהיה מהאמור עליהם ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו.

Dass in der angeführten Psalmstelle das Wort לשון gebraucht wird, ist wohl wegen des Parallelismus mit 35, denn sonst ist im Hebräischen, wenn das blos äusserliche Reden ohne inneres Empfinden betont wird, nicht לשרך, sondern שפתים oder שפה, שפתים das gewöhnliche Wort, während man im Arabischen allerdings sagt (Muḥiṭ al-Muḥiṭ s. v. رلسي, p. ١٨٩٤); auch das talmudische statt des rein hebräische בי אם ist wie es scheint eine, vielleicht unabsichtliche, Nachahmung des arabichen אנחנר Das אנחנר ist nun die wörtliche Uebersetzung (auf لا حول ولا البد راجعون Sur. 2, 151, das ja — ebenso wie كا bei allen derartigen traurigen Veranlassungen ausgesprochen wird.

An einer andren Stelle (f. 217 fg.) wird der Gegensatz zwischen dem Frommen und dem Gottlosen hervorgehoben, darauf heisst es: "Und so ist diese Welt ein Gefängniss für den Ersteren (den Frommen) und ein Paradies für den Letzteren (den Gottlosen)" -ואם כן העולם הזה הוא מאסר הראשון וגן השני. Das ist denn der oben erwähnte Spruch الدنيا سجى المومى وجنة الكافر. Entsprechend dem zis gebraucht nun Abraham b. Chisdai das in den hebräischen Schriften ungebräuchliche גן עדן oder גן עדן; ebenso in andren Stellen, z. B. p. 65 יהיה הגן כולונר, das Paradies wird sein Aufenthalt sein und p. 216 אנשר הפרדם entsprechend dem אנשי und (יושבי גן עדן oder בני עולם הכא und אנשי und אנשי entsprechend dem ופל ונגו, Das biblische החפת – statt - kommt sonst nur bei einzelnen Dichtern wie Immanuel und Rieti vor.

Auch das zweite Capitel in Charizi's Tachkemoni (ed. Amsterdam f. 5b fg.) enthält Ermahnungen und Betrachtungen ähnlicher Art wie die oben erwähnten. In diesem Capitel kommen u. A. folgende Sätze vor: Die ihr das Leben der Ewigkeit für das Leben der Stunde (חיר שעה, ein talmudischer Ausdruck) verkauft, bedenket doch, dass hier kein Ort der Ruhe ist, dass ihr nur Fremde und Einwandrer seit (Lev. 25, 33) auf der Erde welche ihre Bewohner verzehrt (Num. 13, 32), welche diejenigen hasst, die sie lieben; sie heisst die Welt (חבל), ist aber wie ihr Name ein Hauch (הבל); sie verführt euch durch ihren Zierat, sie gleicht einer Braut die

sich schmückt (Jes. 61, 10), aber ihr Schmuck ist Verderben, ihr Kleid ist Treulosigkeit und Unglück ist der Saum ihres Gewandes -תדמה לכלה תעדה כליה: הכליון כלליה: והמעל מעיליה והמכשלים שוליה. Jeden Tag jagt sie ihre Ehemänner fort und sie tödtet jeden ihrer Buhlen . . . . Ihre Gärten sind voll Dorngestrüpp, ihr Wein ist mit Wermuth gemischt . . . Wie kann euch der Honig munden auf dessen Grunde Otterngift ist? Das Ende der Schätze ist Kummer, nach dem Gebraus kommt die Oede, dem Silber folgt der Verdruss, das Ende des Goldes ist die Flamme -הלא ידעתם כי סוף ההון יגון: ואחרית ההמון שממון: ותכלית הכסף wahrscheinlich auch im Sinne להב שחם עקר) קצף ועקר הזהב להב von قد und واله der Reichthum gleicht einem Adler, heute habt ihr ihn in Händen, morgen fliegt er davon -- ורמיון העשר נשר אם (Prov. 23, 5) היום תתפשוהו בירים מחר יעשה לו כנפים. Betrachtet doch diese Welt nicht als euer Wohnhaus, sie ist eine Herberge für Wanderer, die morgen weiter ziehen — אבל היא מלון ... (Gen. 44, 3) אירחים נספחו הבקר אור והאנשים שלחו Meine Brüder, woher kommt ihr? (Gen. 29, 4 מאין אחם kann auch bedeuten: Aus dem Nichts stammt ihr her). Seid ihr doch aus dem Nichts (מודה) hervorgegangen . . . . Geht doch auf die Gräber der Todten und sehet, ob ihr unterscheiden könnt zwischen dem König und dem Bettler, zwischen dem Mächtigen und dem Armen, zwischen dem Schätze sammelnden und dem Dürftigen - אולר תוכלו להבדיל בין המלך והחלך והעליון והאביון והסוכן והמסכן. Die Zeit ruft euch zu, ihr hört es nicht; sie zückt ihr Schwert, ihr seht es nicht; der Welt habt ihr euch zugewandt, die Früchte ihres Gartens gepflückt und das Ende nicht bedacht, ihr habt übel

Diese Ermahnungen, die einem Prediger in den Mund gelegt werden, erinnern sehr lebhaft an die Mahnsprüche der Vögel bei Mokaddesi und in der 21. Abhandlung der Ihwan al-sufa.

Aehnliche Sprüche finden sich im אבן בוחן des Kalonymos b. Kalonymos, und zwar in den Capp. 9-20 (ed. Ven. 1546, f. 59 a fg.) unter der Form einer Anrede an das eigne Herz, also Ermahnungen εἰς εαὐτόν; in den Capp. 90-92 f. 82 fg.) als Dialog mit der eignen Seele, Capp. 82-89 als Ermahnungen über haupt. Im 86. Cap. (73b) wird die Welt mit einem stürmischen Meere verglichen. Im 87. Cap. heisst es: In dieser Welt ist die Aussaat, in jener die Ernte. Im 89. Cap. wird die Welt mit einer Buhlerin und treulosen Frau verglichen, die fortwährend die Männer wechselt, und so heisst es: "Lass dich nicht gelüsten nach ihren süssen Speisen (Prov. 23, "3), denn es ist Tod im Topfe (כי מות בסיר 2 Kön. 4, 40 ebenso in Buxtorf's Florilegium p. 224) . . . Lass dich nicht verlocken durch die Küsse ihres Mundes, denn sie sind verderblich, das Ende ist wie der Biss einer Schlange (nach Prov. 27, 6. 23, 32). Lass dich durch die Welt nicht verführen . . . . sieh nicht auf ihre Gestalt (1 Sam. 16, 7). Lasse dich nicht täuschen durch die Stimmen der Freude,

ihr Ende ist Klage und Trauer.

Entschieden arabischen Ursprungs ist jedenfalls das 88. Capitel. Die Parabel von dem "Mann im Syrerland", die eine so weite Verbreitung gefunden und von welcher Blau (Z. D. M. G. VII, 401 fg.) eine arabische Version mittheilt, wird in diesem Capitel in Zusammenhang mit den vorhergehenden Betrachtungen über das Trügerische des Erdenlebens erzählt.

Diese Parabel findet sich auch in den משלי שועלים des R. Berachjah ha-Nakdan, woselbst sie den Inhalt des 68. בישל bildet, mit der Ueberschrift משל ארי ואיש ובור וכחש, während die von Blau mitgetheilte Version الفيل والبجل überschrieben ist. Auch hier ist es wieder gereimte Prosa mit hübsch eingeflochtenen

Bibelstellen, wie z. B. (ed. Mant. 1557, f. 51b).

אם (Num. 24, 23) מצא נחש אחרי אריה: ויאמר אוי מי יחיה אעלה יטרפני הארי אם ארד פה נחש קברי ומאין יבוא עזרי ייבט אליו (Ps. 121, 1) ובדברו כזה אל לבו ' עכבר יוצא אצל גבו ' ויבט אליו ומצד שני כנגד (nach Lev. 13, 21) ומצד שני כנגד החור יוצא עכבר כלו שחור. Er fand eine Schlange nach dem Löwen, und er sprach: Wehe wer kann da leben? Steige ich hinauf, zerreisst mich der Löwe, steig' ich hinab, ist die Schlange mein Grab, und von wannen soll mir Hülfe kommen?.... Und als er so zu sich selber sprach, da kam eine Maus zu seiner Seite hervor, und er betrachtete sie und fand, dass ihr Haar ganz weiss war, und aus dem Loche gegenüber kam eine Maus, die war ganz schwarz . . . . (und er dachte bei sich): לא יחסר כל ימיך דבש מצאת אכול דייך (Prov. 25, 16). ויהעדן ברוב זשנו בשנו חלב חחל מצאת אכול דייך (nach Cant. 4, 11) ויפשוט החרדות אשר לבש ויאמר מה מחוק מדבש (Jud. 14, 18) שכח מה למעלה מה למטה וכי הוא יושב בעלטה ומה לפנים ומה לאחור העכבר לבן ושחור ... "Es wird dir nie Etwas fehlen, du hast Honig gefunden, iss dich satt". Und er liess sich's wohl sein in der Fülle seines Mahles, Milch und Honig unter seiner Zunge, und er zog aus die Furcht, die er angezogen hatte und sprach: Was ist süsser denn Honig? Und er vergass was oben und was unten, was vorne und was hinten, und dass er im Dunkeln sass und die schwarze und die weisse Maus. (מושה למשה מה לפנים ומה למשה ist ein talmudischer Ausdruck zur Bezeichnung metaphysischer Speculation, so Thamid 32 a, Ber. R. s. 1, Mischna Chagiga II, 1).

In der Erklärung und Anwendung der Parabel heisst es unter Andrem: Der Weise, welcher Weisheitssprüche an einander gereiht hat wie Haken und Schleifen, hat gesagt: Die Genüsse der Welt sind wie Honig, der mit Gift gemischt ist - ראכזר החכם אשר חבר תבונות כלולאות בקרס : הנאת ה"גולם כדבש מסוך בארס. Hiermit ist vielleicht der - auch von Buxtorf l. c. angeführte -

18 Bd. XLII.

Spruch in Gabirols' "Perlenauswahl" (Cap. 47, ed. Ven. 35 a, HS. der Münchener Bibliothek, Cod. 327, f. 55 r.) gemeint. Der Satz האל תהאו למשעמותיו כי מות בסיר findet sich übrigens auch in der Ermahnung" (תוכחה) des Moses Ibn Ezra (Dukes, Moses b. Esra,

p. 70, Z. 7 v. u.).

Das 7. Capitel von Bachja (oder Bechai) b. Josephs חובות הלבבות (Katalog der Leipziger Rathsbibl. p. 283b, 318b; Kaufmann, die Theologie des Bachja ibn Pakuda p. 4 fg.) ist שכר überschrieben, handelt also von der Busse. Im 7. Abschnitt dieses Capitels (ed. Ven. f. 64 a) verweist Bachja auf seine am Ende des Buches befindliche Ermahnung — הוכחה — von welcher zugleich einige Sätze angeführt werden. In vielen Ausgaben der "Herzenspflichten" fehlt diese הרכחה, sie hat aber im römischen Machsor (ed. Bologna 1541, Bogen IX, Bl. 3) in der Liturgie des Versöhnungstages Aufnahme gefunden, und zwar wird auch hier die Seele apostrophirt, indem jeder längere Satz - ähnlich wie bei Kalonymos — mit בפשר beginnt. In dieser Ermahnung — Text und Uebersetzung werden von Sachs (Die religiöse Poesie etc. p. 18. 63) mitgetheilt - kommen nun auch einige Sätze vor, die an die früher angeführten erinnern: . . . "Das Leben und der Tod sind Brüder, Beide sind mit einander verbunden, unzertrennlich vereinigt, sie sind die zwei Enden einer schwankenden Brücke, über die alle Erdenbewohner hinübergehen; das Leben ist der Eingang, der Tod ist der Ausgang . . . O meine Seele! Bereite hinlängliche Reisezehrung vor, so lange du noch im Leben weilst und so lange du kannst, denn der Weg ist weit, und sage nicht: Morgen will ich für Reisezehrung sorgen, denn der Tag entschwindet und du weisst nicht was der Tag gebiert . . . . Und säume nicht die Pflicht eines jeden Tages zu erfüllen, denn wie der Vogel aus seinem Neste wegfliegt, so der Mensch von seinem Wohnorte". -(Hiob 41, 9) והחיים והמוח אחים איש באחיו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו אחוזים בשהי קצות גשר רעוע וכל ברואי תבל עוברים עליו החיים מובאו והמות מוצאו . . . נפשי הכיני צדה לרוב אל תמעיםי בעוד (1 Kön. 19, 7) בחיים חיתך ויש לאל ידך כי רב ממך הדרך ואל תאמרי למחר אקח צדה כי פנה יום ולא תדעי מה ילד יום יום חק דבר יום (Jer. 6, 4. Prov. 27, 1) ביומו : כי כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו (Prov. 27, 8).

Im Ganzen finden sich aber doch wenig Anklänge an bekannte Stellen; dasselbe ist auch der Fall im 3. Capitel von Penini's , woselbst allerdings die Vergleichung der Welt mit einem stürmischen Meere, der Zeit mit einer morschen Brücke, der Erde mit einer Buhlerin vorkommt, während sonst das - ziemlich lange - Capitel durchaus originell ist. Auch in Ibn Gabirols "Königskrone" (bei Sachs l. c. p. 3 fg.) — in welchem Hymnus diese Betrachtungen überhaupt nur einen kleinen Raum einnehmen kommen nur wenige Anklänge an bekannte Stellen vor, wie z. B. in den folgenden Sätzen: וישכה יושכה קלו כשריו יושכה הינושר קלו כשריו יושכה המות והוא אחריו . . . בא ולא ידע למה . וישמח ולא ידע במה: ויחי ולא ידע כמה . . . בכל הרגעים . לפגעים . ובכל הימים . עליו אימים י אם רגע יעמוד בשלוה י פתע תבואהו הווה י י עד יהיה למשא על נפשו. וימצא מרורת פתנים בדבשו . . . ובבא עתו יצא מחצריו לחצר מות: (Gen. 10, 26) ומצל חדריו לצלמות: ויפשט רקמה ותולע: וילבש רמה ותולע: ולעפר ישכב: וישוב אל יסודו אשר ממנו יימצא עת תשובה (Gen. 38, 25) מתי ימצא עת תשובה הצב ולאיש אשר אלה לו תרבה מרבה - d. h. Schnell wie der Adler jagt er (der Mensch) dem Reichthume nach und vergisst den Tod, der hinter ihm steht. Er kommt auf die Welt und weiss nicht wozu. er freut sich und weiss nicht worüber, er lebt und weiss nicht wie lange . . . . Jeden Augenblick ist er der Plage ausgesetzt, jeden Tag der Furcht; ist er einen Moment lang glücklich, so überfällt ihn plötzlich das Unglück . . . so dass er sich selbst znr Last ist und Otterngift in seinem Honig findet . . . . Und wenn seine Zeit kommt, geht er aus seinen Gehöfte in das Thor des Todes, aus dem Schatten seiner Gemächer in den Todesschatten; die buntgewirkten Gewänder und den Purpur legt er ab und sein Kleid ist Gewürm und Ungeziefer; er schläft im Staube, zurückgekehrt zu seinem Ursprunge. Und wie soll ein Solcher Zeit zur Busse finden . . . wo der Tag so kurz und der Arbeit so viel ist (letzteres aus den Pirke Aboth, II, 20).

Noch weniger Parallelen finden sich in den andren von Sachs im Original (p. 6. 7. 17. 24. 25. 33) und in der Uebersetzung (p. 33. 35. 60. 74. 77. 93) mitgetheilten Piutim, dagegen enthält das (p. 280 fg.) in der Uebersetzung gegebene Gedicht "Die Tücke der Welt" von Moses Ibn Ezra durchaus Anklänge an die oben angeführten Stellen. Die auch hier vorkommende Apostrophirung der Welt als männermordendes Weib findet sich übrigens ähnlich bei D'Herbelot (IV, 524, ed. 1777) und bei Hottinger (Hist. or. 515), und zwar ist es hier Jesus, zu dem die Welt in Gestalt einer alten Frau sagt, sie habe alle ihre Männer umgebracht.

Der von Buxtorf (l. c.) angeführte Spruch aus dem צרי הרגון von Ibn Palquera kommt dort als "Spruch des Weisen", also als Citat vor, wie auch sonst (ed. Hanau f. 6 b fg.) noch mehrere oben erwähnte Sprüche angeführt werden. An einer andren Stelle (13b) ist nun wiederum von der Vergänglichkeit des Irdischen die Rede; mit Bezug hierauf und als Illustration wird von einem Philosophen erzählt, der einst an der königlichen Tafel sass. "Wie schön wäre Alles das - " sagte der König - "wenn es Bestand hätte und ewig so bliebe". "Wenn es ewig wäre" — sagte der Philosoph - so ware es nicht an dich gelangt". Auch das ist wohl arabischen Ursprungs; es entspricht dem, was bei D'Herbelot (s. v. Khosrou, II, 445) erzählt wird, wie Chosru zu Schirin gesagt habe: لو دام :worauf Schirin erwiederte ما احسى هذا الملك لو دام ما انتقار البنا. Aehnliches bei Mas'ûdi VI, 208.

Und wie es denn überhaupt die gekrönten Häupter sind, an deren Namen — besonders bei den persischen Dichtern — die Betrachtungen über die Vergänglichkeit irdischer Macht und Grösse angeknüpft werden, so ist es auch der grosse Alexander, dessen Hinscheiden zu vielen derartigen Sentenzen als Veranlassung und Ausgangspunct dient, einerseits in dem Briefe an seine Mutter, andrerseits in den Sprüchen der Weisen an seiner Bahre; so bei Mas'udī (Prairies d'or, II, 251 fg.), Eutychius (Annal. I, 282) und auch bei Abülfath (Annal. Samarit. ed. Vilmar, p. 91 fg.). Aber auch diese Betrachtungen sind von Charizi (nach Honein b. Isak) in's Hebräische übersetzt worden, wie das besonders ausführlich, mit Hinweisung auf das von Steinschneider (Z. D. M. G. XXVIII, 456) und August Müller (ibid. XXXI, 509) mitgetheilte, von Israel Levy in der Revue des études juives (1881, 242 fg.) dargelegt wird.

Nachbildung eines arabischen Ausdruckes ist auch das bei den philosophischen Schriftstellern oft vorkommende עולם ההויה וההפסר - عالم الكون والفساد, welche beiden Wörter, wie Munk (Guide des égarés, I, 60, N. cf. III, 185, N.) bemerkt, den arabischen Uebersetzungen des Aristoteles entnommen sind und dem griechischen γένεσις und φθορά entsprechen. Auch Sachs (l. c. p. 305) führt zu dem עולם התנועעות והוייה והפסד bei Is. Arama eine Parallelstelle aus Aristoteles (De mundo c. 6 p. 397 ed. Becker) an. Ebenso oft kommt der Ausdruck וلعالم السفلي – vor הדולם השפל im Gegensatze zu العالم العلوي, welchen Gegensatz — in etwas andrem Sinne — auch das biblische שמים (poetisch רום, מרום und מרץ (ארנא) ארץ ausdrücken (Prov. 25, 3), wie auch sonst in Verbindung hiermit die Ausdrücke בבוה , ימק und ישפל , ימק vorkommen (Ps. 113, 4-6. 138, 6. Hiob 11, 8). Die Erde ist das Niedrige, und so beginnt ein liturgisches Gedicht des Ibn Ezra (bei Sachs l. c. p. 40. 109) mit den Worten: Ich werfe mich anbetend zur Erde nieder, denn niedriger als sie ist Nichts. Sind nun auch die in den philosophischen Schriften vorkommenden Bezeichnungen der Welt arabischen Ursprungs, so ist aber die Vorstellung, die sich werbindet — im Korân kommt neben الدنيا auch oft نيا ;vor — doch zunächst jüdischen Ursprungs الحيوة الدنيا wird von Vambéry (Z. D. M. G. XXXIII, 542) mit ننى niedrig, unten zusammengestellt; nach Lane und dem Muhît al-Muhît bezeichnet دنيا das Nahe im Gegensatze zum Entfernten. In der That aber berühren sich beide Begriffe, das Nahe ist zugleich auch das Geringe, Niedrige, wie z. B. in dem von Rödiger (Ges. Thes. s. v. , p. 1285) angeführten قريب القدر. So heisst es bei Baiḍawî (I, ٩٢, Z. 27 fg.) على الذي هو الذال الذي هو الذال (Sur. 2, 58): واصل الدنو القيب في المكان فاستغير للخسة كما استغير البعد في عرض هذا الادني und ebenso (I, ٣٥., Z. 15 fg.) zu الشرف والرفعة . حُطام هذا الشي الادني وهو من الدنو او الدناءة :(Sur. 7, 168) So ist auch السماء الدنيا (Sur. 41, 11, Tabarî annales, I, سجة, Z. 12) sowohl der unterste als auch (für die Menschen) der nächste Himmel. الدنيا bezeichnet demnach le monde d'ici-bas und hat denselben Nebenbegriff der Inferiorität wie das talmudische העולם חזה, nur dass dieser Begriff bei letzterem sprachlich nicht zum Ausdruck kommt, الحيية الدنيا entspricht dem talmudischen חרי שנה, das Leben für die Stunde, den Augenblick (ein dem - Sur. 6, 40. 12, 107. 22, 54. 30, 11 und öfter - entsprechendes Wort kennt der Talmud nicht). Diese Bedeutung von kehrt denn wieder in der weiteren Formation دنياي, saecularis, mundanus, in ابر، الدنيا als Bezeichnung eines mit irdischen Glücksgütern gesegneten Mannes, wovon das spanische Adunia. Aehnlich ist das talmudische בן עולם הזה, das בנספט נעלמן ויין, das בן עולם הזה (οἱ νἱοὶ τοῦ αἰῶνος) Luc. 20, 34, sowie κοσμικός Hebr. 9. 1. Die ursprüngliche Bedeutung von צולם, sowie die von צוֹסשׁם, sowie die von ist in diesen Wörtern wie auch im neugriechischen κόσμιος, κοσμικός, κοσμόφιλος durch den Begriff der Vergänglichkeit und Inferiorität verdrängt worden.

Die oben angeführte Stelle Ibn Gabirols: Er kommt und weiss nicht wozu, er freut sich und weiss nicht worüber, er lebt und weiss nicht wie lange erinnern an einen bekannten deutschen Spruch (auch bei Wackernagel, altdeutsches Lesebuch, 2. A. p. 1071): Ich leb und waiss nit wie lang - Ich stirb und waiss nit wann - Ich far und waiss nit wahin - Mich wundert das ich froelich bin, aber auch sonst findet man in andren Literaturkreisen Manches das mit dem oben angeführten Aehnlichkeit hat. Wie aus M. Haupts Zeitschrift (VI, 151) zu ersehen ist, war es ein im Mittelalter sehr beliebtes Bild, die Welt mit der geschminkten Izebel zu vergleichen, und ebenso ist auf dem Münsterplatze zu Worms die Welt dargestellt als ein schönes, üppig gekleidetes Weib. Auch bei Antonio de Guevara (Obras, ed. 1545, fol. 150 b fg.)

ist ein langes Capitel (das 20ste), überschrieben: De como el auctor se despide del mundo. Der Autor nimmt also hier Abschied von der Welt, und zwar ist es ein sehr langes Abschiednehmen, wie es sonst nur zwischen Liebenden vorkommt -- Parting is such sweet sorrow, that I shall say good night, till it be morrow, wie Julia sagt. 30 Sätze beginnen mit "Quedate a Dios, mundo!" und in jedem Satzgefüge werden der Welt andre Fehler und Gebrechen vorgeworfen, zum Theil dieselben die oben vorkamen; zu guter Letzt wird sie mit "O mundo immundo" apostrophirt. Eine Uebersetzung dieses Capitels findet sich im Simplicissimus (Bibl. d. literar. Vereins zu Stuttgart, Bd. 33, p. 811-818) und zwar heisst es hier abwechselnd "Adjeu Welt!" und "Behüt dich Gott, Welt!" Es existirt übrigens auch eine besonders (zu Erfurt 1594) gedruckte Uebersetzung: "Herrn Anthonii de Guevarra... Vale Mundus oder Welt Segnung, aus der Lateinischen Sprache verdeutscht durch den Würdigen M. Agapetum"; hier fangen die Sätze gewöhnlich mit "Du schnöde Welt (oder einem andren epitheton ornans) gesegne dich Gott" an.

Das Wortspiel mit "Mundo immundo" war nur dadurch ermöglicht, dass das Wort Mundus, dessen frühere Bedeutung der des griechischen κόσμος entsprach (A. v. Humboldt, Kosmos I, 78) - wie es auch von Plinius (II, 3, 3) in diesem Sinne gebraucht wird - im Wechsel der Zeit und der religiösen Anschauung eine andre Bedeutung erhielt. In der classischen Literatur, für welche es nur Einen Kosmos - keinen dies- oder jenseitigen gab, wäre ein Ausdruck wie Mundus immundus nicht wohl möglich gewesen. Und so ist es denn auch der Aehnlichkeit der religiösen Anschauung zuzuschreiben wenn bei Arabern und Juden dieselben Bezeichnungen der Welt vorkommen, und da sich noch die Aehnlichkeit der Ausdrucksweise im allgemeinen hinzu gesellt. so ist es in der That nicht leicht zu entscheiden, was entlehnt ist und was nicht. Dass eine Entlehnung statt gefunden, lässt sich nur dann behaupten, wenn die sprachliche Form entschieden auf einen arabischen Ursprung hinweist. Es verhält sich damit ähnlich wie mit einem andren Thema - dem der Schweigsamkeit. Zu den Dingen, über die von jeher schon sehr viel gesprochen wurde, gehört jedenfalls das Schweigen, d. h. der Werth und Vortheil desselben im Gegensatze zum Schaden und Nachtheil den oft das Reden bringt. Im Gulistân hat das 4. Capitel (ed. Sprenger p. 1.1) die Ueberschrift در فوائد خموشي, ebenso das 6. Capitel im Pend-Nameh (p. ۱۲): در بیان فوائد خموشی; das 32. Capitel in Ibn Gabirol's Perlenauswahl hat die Ueberschrift שיבר השתיקה, das 19. Capitel in Sebastian Brant's Narrenschiff handelt "von viel schwetzen" und auch bei Plutarch (ed. Dübner, III, 607, fg.) findet sich eine Abhandlung Περί της άδολεσγίας. Wie oft in der griechischen und römischen Gnomik vom Schweigen die Rede ist. er-

sieht man schon aus den mit Garrulitas, Taciturnitas und Silentium überschriebenen Artikeln in den Adagiis des Erasmus, wie man andrerseits schon aus den in Buxtorf's Florilegium s. v. Calumnia, Lingua, Sermo, Silentium angeführten Stellen ersieht, dass dasselbe auch in der jüdischen Gnomik der Fall ist. So findet sich zuweilen eine wörtliche Uebereinstimmung zwischen einem orientalischen und einem occidentalischen Sprichwort mit Bezug auf Reden und Schweigen. und eben so zwischen arabischen und talmudischen Sentenzen. Bei den nachtalmudischen Autoren kann es also zweifelhaft sein, ob die entsprechende Sentenz aus den Proverbien, aus dem Talmud oder aus dem Arabischen herstamme; hier ist nun die sprachliche Form massgehend. Der bekannte Spruch, Gott habe dem Menschen einen Mund aber zwei Ohren gegeben kommt z. B. gleich zu Anfang bei Plutarch vor, wie am Schlusse (c. 23, 514 F) der Ausspruch des Simonides, er habe schon oft bereut gesprochen, nie aber geschwiegen zu haben. Der erste Spruch findet sich ebenso in Charizi's מיסרי הפילוסופים (in der HS. der Hof- und Staatsbibliothek in München — Cod. 342, f. 66 r.) also bei Honein b. Ishak, wo er als Spruch Plato's angeführt wird, und in Ibn Palqueras שהשבקש (ed. Haag, f. 17b). Der zweite Spruch, der auch bei Freytag (III, p. 506, No. 3038) und als ما ندم من سكت in den "Zerstreuten Perlen" (p. 83, No. 1977) vorkommt findet sich auch im 32. Capitel der "Perlenauswahl" sowie im Sefer Chasidim (§ 86, ed. Bologna f. 16b). Plutarch weist ferner an einzelnen Beispielen nach, wie schon oft dem Einen und dem Andren das unbedachte Reden das Leben gekostet, auch das ist ein in der orientalischen Gnomik vielfach variirtes Thema. Die weite Verbreitung des Spruches سلامة الانسان بحفظ اللسان ersieht man aus den von Socin (Arabische Sprichwörter No. 368) angeführten Stellen, wie auch in den "zerstreuten Perlen" (No. 20. 115. 116. 117) vier Varianten desselben vorkommen. De Sacy führt ebenfalls (in den Noten zu Pend-Nameh, p. 25) als Parallele zu dem persischen an. In Frey- سكوت اللسان سلامة الانسان tags Arabb. Provv. (T. III. p. 617) wird unter den Aussprüchen Mohammad's auch angeführt: من صمت نخا; derselbe Spruch kommt auch im Anwari Suheili (p. ۲۸.) vor. V. Diez (Denkwürdigkeiten von Asien I, 458) gibt Auszüge aus einer arabisch-persischen Handschrift, betitelt النبى والمثال; hier wird nun neben dem هرک auch die persische Uebersetzung من صمت نجا منطق gegeben. In Zamahsari's Deutung des منطق

الطير (II, p. ١٠١٩, zu Sur. 27, 10) heisst es: Der Vogel Kata ruft: eine Lehre, die der Kaţâ selbst nicht befolgt, da er durch sein ewiges "Kata"-Rufen seinen Aufenthalt dem Jäger verräth und sich so in Gefahr bringt; vielleicht aber ist er erst nachträglich, d. h. zu spät, zu diesem Erfahrungssatze gelangt, so dass der Sinn ist: Si tacuissem, salvus mansissem.

Bei Erpenius (Locmani fabulae et selecta quaedam Arabum adagia, p. 60, No. 42) kommt derselbe Spruch in imperativischer Form vor, wodurch er zugleich prägnanter wird: اسكت فاسلم. In einem zu Malta (1828) gedruckten Büchlein, (werden (p. ٢٣-٣١) كتاب تعليم القباءة الى الاطفال الصغار betitelt اسمع فاعلم (mitgetheilt, unter denen auch (p. ٢٥) اقوال العب was jedenfalls beweist, dass dieser Spruch ein sehr واسكن فاسلم bekannter und populärer ist. Wenn nun im 32. Capitel der Perlenauswahl dieselbe Imperativform vorkommt, nämlich שחוק וחנצל, so kann es nicht zweifelhaft sein, dass hier der arabische Spruch übersetzt ist. In Buxtorf's Florilegium wird (p. 335, s. v. Silentium), aber ohne nähere Angabe, der Spruch angeführt: שתוק ממע וחלמוד; das ist denn die wörtliche Uebersetzung des bei Erpenius mitgetheilten Spruches.

Aehnlich ist ein in den נישלי שועלים (f. 74 a, No. 78), und zwar in doppelter Form, vorkommender Spruch: "Der Araber sagte zu seinem ältesten Sohne: Dein Geheimniss ist dein Gefangner; theilst du es einem Andren mit, so bist du sein Gefangner"; das ist denn ohne Zweifel der auch von Erpenius (Proverbiorum arabicorum centuriae duae, Cent. I, p. 46, No. 65) angeführte Spruch: , bei Freytag (III, 222, سرک اسیرک ان صنته وانت اسیم له ان ظهم No. 1324) مرک اسیرک فاذا تکلمت به صرت اسیرا له . In den משלי שועלים folgt unmittelbar auf den Spruch der entsprechende

Vers:

מוֹקשׁ הַגַל קַטָּן מוֹקשׁר אַד מוֹקשׁ פַה וַסִיר רֹאשׁוֹ בי שומר פיר ולשונו שו מֵר מִצֶרָה אָת כֶּל לַפּשׁוֹ

"Das Straucheln des Fusses ist ein kleines Straucheln, aber das Straucheln mit dem Munde schneidet den Kopf ab; denn wer seinen Mund und seine Zunge hütet, hütet vor Leid seine Seele". Der zweite Halbvers steht nun fast wörtlich so in den Proverbien (21, 23), der in dem ersten Halbverse ausgesprochene Gedanke lautet in der Perlenauswahl und ähnlich im Sefer Chasidim (ll. cc.)

חות האדם בכשלון לשונו ולא בכשלון רגליו — Nicht das Straucheln seiner Füsse, das Straucheln der Zunge bringt dem Menschen den Tod. Es entspricht das jedenfalls dem, was bei Sahrastânî (ed. Cureton p. 19A) von Solon erzählt wird; derselbe habe Jemand stolpern gesehen und ihm zugerufen: تعثم ببجلک خیم تعثم ערמר השכחה Auch Gavison führt in seinem ערמר השכחה (ed. Livorno, f. 36 a) zu dem בששע שפתים נווקש רע (Prov. 12, 13) einen arabischen Spruch an: ימות אל פתר' בעקרא (sic) ימות אל פתר' בעקרא בעקרה רגלוה י עתרה לסאנה תרמי ראסה ועתרה אל רגיל תברי שנוש und gibt von demselben folgende Uebersetzung: אנרש יספה בעת מוקש לשונו : ולא ימות במוקשי האשורים : במוקש פיו יהי נזורים (l. לא (לו .) כהרג ונשלך: ורגלו הנגופה לא (לו .d. h. also: Der Mensch verliert das Leben, wenn seine Zunge strauchelt, er stirbt aber nicht beim Straucheln seiner Füsse; beim Straucheln seines Mundes wird er getödtet und weggeworfen, für den verletzten Fuss gibt es Heilmittel. Das Arabische ist wahrscheinlich zu lesen: الفتى بعثرة لسانه. ولا يموت بعثرة رجله. عثرة لسانه ترمى راسه. ist ohne Zweifel ein Druck- مشة البجل تبيي على حنظل fehler statt שמנול, so dass der Sinn ist: Das Straucheln des Fusses wird geheilt mit Coloquinte. 'and ist wahrscheinlich - wenn es kein Druckfehler ist — ניתי zugleich im Sinne des hebr. פתר (von and), also der Unerfahrne, Thörichte, Allzuoffne, Unüberlegte. Wenn nun derselbe Gedanke in demselben Capitel der "Perlenauswahl" mit den Worten ausgedrückt wird: כורת האדם בין לחייר, der Tod des Menschen ist zwischen seinen Kinnbacken, so lässt dieser im Hebräischen durchaus ungebräuchliche, ja kaum verständliche, Ausdruck vermuthen, dass er einen arabischen nachgebildet sei. In der That findet sich für "die Zunge hüten" in Zamahsari's goldnen Halsbändern (p. 99) der Ausdruck: wozu als Analogie من لم يحفظ ما بين فكية احذر على ما بين angeführt wird für "Wahre deine Seele!" Ganz ähnlich heisst es im מאזני צרק (p. 65): הקשה שבאויביך הוא נפשך אשר בקרב צלעותיך, dein ärgster Feind ist deine Seele, die zwischen deinen Rippen ist; diese Sentenz entspricht wörtlich der im Gulistân (p. ١٣١) angeführten Ḥadit: التبي عدوك نفسك التبي . بين جنبيك

Wenn es nun bei Gabirol ferner heisst: החקף האדם החת לשונו der Tod des Menschen ist unter seiner Zunge, so ist auch hier der Einfluss des Arabischen nicht zu verkennen, insofern als החת überhaupt ein seltnes Wort — im Sinne des arab. בגם gebraucht wird. Allerdings stehen beide Wörter in naher Verwandtschaft. So vergleicht auch Abûlwalîd s. v. קחת (p. 257) das קחת Hiob 9, 12 mit dem קשת Ps. 10, 9 und zu dem letzteren bemerkt er (s. v. קחת, p. 221) معناه الخطف والاستلاب

Uebrigens findet hier dasselbe Statt wie auf dem sprachlichen Gebiete, dass die Entlehnung eine gegenseitige ist und dass also Manches zur Gnomik gehörige von den Juden zu den Arabern überging. So ist z. B. der Spruch عموفة الله bei Marcel (p. 146, s. v. Commencement) und bei Freytag (III, p. 607), wo er als Ausspruch Moḥammad's angeführt wird, die Uebersetzung des biblischen Spruches Ps. 111, 10, Prov. 1, 7. 9, 10, wie das mit Bezug auf dieselbe arabische Sentenz Fleischer bemerkt (Catal. II. Mss. in Bibl. senator. Lips. p. 428). Auch bei andren Sprüchen weist Erpenius (Provv. arabb. Cent. I, No. 25, No. 83, Cent. II, No. 14, No. 22) die Uebereinstimmung mit biblischen Sprüchen nach.

Biblischen, also jüdischen, Ursprungs sind aber ferner auch die Personennamen Noah, Abraham, Jakob, Joseph, Moses, Pharaoh, Korach, David, Salomon, Hiob und andre, welche in den arabischpersischen Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten vorkommen, und zwar weit häufiger, als das in den jüdischen Schriften der Fall ist. So wird فرعون appellativisch und sprichwörtlich gebraucht (cf. z. B. bei Berggren p. 627); die Arche Noah's, die Gastfreundschaft Abraham's, das Hemd, die Grube, sowie die Schönheit Jusuf's, die weisse Hand Musa's, der Reichthum Karûn's und Andres der Art sind stereotype Bilder. So kommt es denn auch, dass manche Sprüche Sa'di's, wenn auch zufällig. mit jüdischen übereinstimmen. Im Midrasch zum hohen Lied (1, 1) werden mehrere Sprüche angeführt, die sowohl in der Bibel (מקרא) als auch in gewöhnlichen Sprichwörtern (בישל) vorkommen; darunter ist, dass zuweilen der Sohn eines Gottlosen ein Frommer ist — רשע מוליד צדיק. Als biblischer Spruch wird hierzu angeführt: משל das Sprichwort: תחת הנעצוץ יעלה ברוש das Sprichwort: Aus dem Dorn geht die Rose hervor - מן סניא נפק ורדא. Ganz ahnlich heisst es nun im Gulistan (p. ۱۲۲): دُل از خارست وابراهیم ji So heisst es ferner (Sota 5 a, Jalkut Pentat. § 284) mit Bezug auf ואת דכא ושפל־רוח (Jes. 57, 15): Der Mensch soll sich

immer seinen Schöpfer zum Vorbilde nehmen; Gott hat, um sich zu offenbaren, unter allen Bäumen und Sträuchen der Dornbusch und unter allen Bergen und Hügeln den Sinai sich erwählt, so soll auch der Mensch demüthig sein. Ein Spruch im Gulistân lautet (p. פיייל ווא פיייל פיייל ווא פיייל ווא פיייל ווא פיייל ווא פיייל פיייל ווא פיייל פיייל ווא פיייל פיייל ווא פיייל ווא פיייל פיייל ווא פיייל ווא פיייל פיייל פיייל ווא פיייל פיייל ווא פיייל פיייל פיייל פיייל ווא פיייל פיייל ווא פיייל פייל פיייל פייל פיייל פייל פיייל פייל פייל פיייל פיייל פיייל פיייל פיייל פיייל פייל פייל

Die von Mas'ûdi und in Arnold's arab. Chrestomathie angeführten Aussprüche Mohammads kommen zum Theil auch anderswo vor; so der Spruch (Mas'ûdi p. 168): الشديد من غلب نفسه bei T'alebi (ed. Flügel, p. 64, No. 70) woselbst Moḥammad zu einigen Leuten sagt: حبركم باشدكم من ملك نفسه عند العضب, genau mit denselben Worten wird derselbe Spruch im Anwari Suheilî (p. f.1) angeführt. Bei Sahrastani (p. ۲۹۳) heisst es hingegen, man habe Zeno gefragt, wer mächtiger sei, der König von Persien oder der von Griechenland, worauf er geantwortet: Derjenige ist der mächtigere, welcher seinen Zorn beherrscht. Der Spruch الظلم ظلمات يوم القيامه (Mas'ûdi p. 171) findet sich auch bei T'alebî (p. 43, No. 46). Der Spruch الطهرة مفتاح الصلوة وهي (Arnold p. 17, No. 30) findet مفتاح الايمان والايمان مفتاح الجنة sich, etwas kürzer, im Miskat al-Maşabih (ed. Calcutta I, 73): The key of Paradise is prayer, the key of prayer is ablution; ähnlich bei Bohari (ed. Krehl I, ۴۸) عبير طهور . — Dass Gott Nichts so sehr liebt wie die Masgids der Städte, und Nichts so sehr hasst wie ihre Märkte (ibid. p. 18, No. 49) findet sich ebenfalls im Miśkât al-Maşâbiḥ (I, 153). Der Spruch (ib. p. 20, من تاب عن ذنبه قبل طلوع الشس من مغربه تاب الله (No. 70 الما wird im Gulistân (p. ماه) als Ḥaditౖ angeführt: ليغلف باب Auch in Pococke's . التوبة على العباد حتى تطلع الشمس من مغربه

Notae miscell. (p. 258) ist طلوح الشمس من مغربها eines von den Vorzeichen der Auferstehung. Auch die Mahnung (ib. p. 21, No. 80) الشيطان ياكل بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال الشيطان ياكل بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال الشيطان ياكل بالشمال الشمية على الطعام والاكل الله التسمية على الطعام والاكل الله التسمية على الطعام والاكل in zwei Stellen des Boharî vor (T. I, p. المراكب التراكب التراكب التراكب التراكب (ib. p. 22, No. 99) werden auch in Zamaḥśari's Kaśśaf aufgezählt (T. II, p. المراكب sowie bei Ṭabarî (Annales, I, الله fg.).

Manche der dem Mohammad zugeschriebnen Aussprüche kommen

auch in jüdischen Schriften vor. Im מאזכר צדק wird (p. 28) als Spruch eines Weisen angeführt: O Mensch, erkenne dich selbst (deine Seele), so wirst du Gott erkennen — בן אדם דע נפשך ותדע Das מאונר עדק, als Uebersetzung des מאונר, ועשהאל, gehört nun eigentlich nicht zu den hebräischen sondern zu den arabischen Schriften, aber auch in Bachja's Commentar zum 2. Capitel der Genesis (ed. Ven. 1546, f. 11b) wird als Spruch eines Weisen angeführt: Erkennet eure Seelen, so werdet ihr Gott erkennen — ער נפשותיכם הדעו אלהיכם, und ebenso wird bei Albo (Ikkarim III, 6, ed. Ven. 1544 f. 67 a) als der Spruch eines Weisen angeführt: Mein Sohn, erkenne deine Seele, so wirst du deinen Schöpfer erkennen – בני דע נפשך ותדע בוראך. Die ursprüngliche من عبن عبف Form dieser Sentenz ist allem Anschein nach der Spruch in Ali's Hundert Sprüchen (p. 7, No. 6) mit نفسه فقد عرف ربه Bezug auf welchen Fleischer sagt (ib. p. 93), es sei das ein berühmter, bald dem Mohammed, bald dem Ali zugeschriebner Spruch, wie er denn auch von Baidawî (wenigstens nach der Lesart einiger Handschriften) dem Ersteren zugeschrieben werde. (In der 21. Abhandlung der lauteren Brüder - ed. Calcutta p. Pvn, ed. Dieterici P. ١١٢ — wird derselbe Spruch mit den Worten كما قال عليه السلام angeführt.) Wahrscheinlich hatte Ibn Sina diese Sentenz vor Augen, wenn er das γνῶθι σεαυτόν in diesem Sinne auffasste (Landauer in Z. D. M. G. XXIX, 341. 374), nur bekam der arabische Spruch, um ihn dem griechischen zu assimiliren, die Imperativform نفسک یا انسان تعرف, بدی Aus dieser Umgestaltung des Spruches

bei Ibn Sina stammt wahrscheinlich die Imperativform in den jüdischen Schriften.

in Zamahśari's وعليك من الامور بالاوسط in Zamahśari's goldnen Halsbändern (p. 118) bemerkt Barbier de Meynart, ein von den Moralisten oft gebrauchter Spruch laute خيم الامو, اوساطها. Dieser Spruch wird nun bei Mas'ûdi (p. 172) unter den Sprüchen Mohammad's angeführt; in breiterer Fassung kommt derselbe bei Freytag (III, p. 153) vor. Im מאזכר צרק (p. 89 fg., p. 94 fg.) wird nun der in diesem Satze enthaltene Gedanke ausführlich dargelegt und gesagt, das Mittlere zwischen den beiden Extremen, dem Zuviel und dem Zuwenig (האכנצ'ני הביכוני בין שתי קצוות sei sehr schwer zu finden, und darum habe der Prophet an Gott die Bitte gerichtet (Ps. 5, 9): הישר לפני דרכך, d. h. zeige mir den rechten Mittelweg - הראני הדרך הישר והאמצעי, ein Weiser aber habe seine Gebete mit den Worten eröffnet: האל האחד האם הרחמן מלך יום הדין אותך נעבוד ובך נעזר הורנו הדרך . הישרה דרך מי שחמלת עליהם לא מי שכעכת בם המה הנבוכים Das ist denn - wie bereits Steinschneider bemerkt (Jewish Lit. p. 173) — die Uebersetzung der ersten Sûra (allerdings mit einigen Härten) mit theilweiser wörtlicher Uebereinstimmung wie bei den Das الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Wörtern ist הישרה) הורנו הדרך הישר wird mit ופטיו וلصراطي المستقيم wahrscheinlich ein Druck- oder Abschreibefehler) übersetzt, um es dem vorhergehenden הראני הדרך הישר ähnlich zu machen. Bemerkenswerth ist übrigens die Uebersetzung des סולבה. mit הנבוכים, und zwar wegen desselben Wortes in מורה נבוכים. Der Psalmvers und dessen Deutung ist wahrscheinlich ein Zusatz Abr. b. Chisdai's, jedenfalls aber ist die Bezeichnung Davids mit הנביא Nachbildung des arabischen النبي, da in den jüdischen Schriften nur den wirklichen Propheten das Epitheton הכביא beigelegt wird.

Der Spruch خير الامو, اوساطها wird auch im Anwari Suheili (p. ٢١) angeführt; سط, است in dem darauf bezüglichen Gedichte entspricht dem deutschen "richtige (oder rechte) Mitte", dem französischen Juste-milieu. Auch bei Sahrastanî (p. ٣٠٢) wird der خيم امور العالم الحسى اوساطها وخيم امور :Spruch angeführt Alcharizi's מוסרי הפילוסופים Auch in den וلعالم العقلي افصلها oder Honein b. Ishak's heisst es (MS. der Münchener Bibliothek, f. 55 v.): Wie gut ist die richtige Linie in allen Dingen, und wie gar schlecht ist das Zuviel bei ihnen — מה בכל קו היושר בכל und ferner (61 r.): Das Beste an den Dingen ist ihre Mitte מבחר הדברים אמצעותם.

Diese Maxime bildet nun den Grundgedanken des 4. Capitels in Maimonides' בּשׁבֹיָג נֹשׁבֶּל (M. Wolff, Mose b. Maimûn's Acht Capitel, p. 14), das mit den Worten beginnt (nach Wolff's Uebersetzung): "Die guten Handlungen sind diejenigen, welche gleichmässig temperirt sind, die Mitte haltend zwischen zwei Extremen (אולביניים שׁבּיניים), welche beide verwerflich sind, und von denen das eine ein Zuviel, das andre ein Zuwenig ist". Das hier dargelegte beruht, wie Wolff bemerkt (p. 88, cf. Zeller, Gesch. d. griech. Philosophie, 2. A. II. Th. 2. Abthl. p. 490 fg.) auf des Aristoteles' Ansicht von der μεσότης. Statt des מַנְּמִינִי מִּנְיִנְּיִנְ צִּרִיכְ heisst es in der Uebersetzung des Ibn Tibbon — wie aus Wolff zu ersehen — בְּמִנְיִנְיִנְ בִּינִרְעֵיֵ (es ist das eine Nachbildung des arab. מִנְּיִנְיִנִי Auch in einer von Steinschneider (Catal. cod. hebr. bibl. Lugd. Bat. p. 220, N.) erwähnten hebräischen Uebersetzung der nikomachischen Ethik heisst es:

הממוצע והוא אשר אין תוספת בו ולא חסרון

Sind nun einzelne der dem Mohammad zugeschriebnen Aussprüche in jüdische Schriften übergegangen, so sind dafür andre jüdischen Ursprungs. Bei dem einen und dem andren Spruche kann allerdings die Uebereinstimmung eine zufällige sein, wie

z. B. bei dem Spruche الشديد من غلب نفسه, welcher der Stelle in den Proverbien (16, 32), so wie einer Talmudstelle (Pirke Aboth IV, 1, Thamid 32 a) entsprich: Wer ist ein Held? Der seine Leidenschaft bezwingt; übrigens lautet auch ein bekannter lateinischer Spruch: Major est qui se quam qui fortissima vincit moenia. Der Spruch ارحم من (bei Arnold p. 20, No. 71), oder من الأبيرحم لا يرحم في الأرض يرحمك من في السماء (bei Mas'ûdî p. 169) kommt in letzterer Fassung in mehreren, von Dukes (Rabbinische Blumenlese, p. 181) angeführten Talmudstellen (Sabb. 151 b, T. jerus. B. Kama VIII, 10, Jalkut Pent. § 889) so wie im N. T. (Matth. 5, 7) vor. Ebenso zufällig ist wahrscheinlich auch die Uebereinstimmung bei من تاب عن ننبه قبل andren Sprüchen. Dagegen ist der Spruch dleser طلوع الشمس من مغربه تاب الله عليه, wenn auch nicht in dieser Form, doch mit Bezug auf den darin ausgesprochenen Gedanken wahrscheinlich jüdischen Ursprungs, wie auch das باب التربية in der Ḥadiṭ im Gulistân den Ausdrücken שינה, שינה של השובה, שינה und ähnlichen entspricht und auch sonst hier vielfache Parallelen zwischen den jüdischen und arabischen Schriften vorkommen.

Während in der Bibel das Zeitwort zurückkehren überhaupt bedêutet und in den Ausdrücken "zu Gott - vom unrechten Wege zurückkehren", speziell die reuige Rückkehr, die Busse, ausdrückt, gebraucht die Mischnah zuweilen das Zeitwort - und zwar absolut, ohne Verbindung mit אל oder כון — in diesem speziellen Sinne, wie z. B. in dem Satze (Joma VIII, 9 f. 85b): Wenn Jemand sagt אחטא, Ich will sündigen und dann zurückkehren, oder in dem Spruche (P. Aboth II, 10) שוב יום אחד לפני מיחתך, Thue Busse (kehre zurück) einen Tag vor deinem Tode. Der gewöhnliche Ausdruck — in der Mischnah wie in der Gemarah — ist משרה תשובה, also "Rückkehr machen". Dieser Ausdruck ist nun viel energischer und emphatischer als das einfache Zeitwort, wie ebenso das oft vorkommende דבר כבירה für Sündigen nachdrücklicher ist als das biblische אבה, das allerdings auch im Talmud vorkommt, beide Ausdrücke aber - im Gegensatz zum biblischen Sprachgebrauch - nur in der speziellen Bedeutung "sündigen". Eben so charakteristisch ist בנל תשובה zur Bezeichnung des reuig Zurückkehrenden, des Büssenden. Schon diese unzählige Male vorkommenden Ausdrücke zeugen von der hohen Bedeutung der הם-כה, und in der That nimmt die Busse eine sehr hervorragende Stelle im Talmud wie in der Liturgie ein. Der Versöhnungstag wird zunächst als Tag der Busse aufgefasst; die ihm vorhergehenden - auf das Neujahr folgenden - zehn Tage heissen die zehn Tage der Busse. Für den Sabbath dieser Woche bildet die Stelle Hosea 14, 2-10 die Hafthara, der Sabbath selbst heisst der Busse-Sabbath. Wie nun die einzelnen Sectionen der Pesikta Bezug auf die an einem gewissen Sabbath gelesenen Pentateuch- oder Prophetenstellen haben, so bezieht sich die 25. Section der Pesikta d. R. Kahna, die mierschrieben ist, auf die Haftarah und die ersten Verse der Stelle in Hosea bilden den Text dieses homiletischen Vortrags (Zunz, G. V. p. 189, N. b., 190, 204; Pesikta d. R. Kahna ed Buber f. 157 a fg). An die Stelle im Hosea anknüpfend wird nun dargelegt, dass Gott stets dazu bereit ist, den reuigen Sünder wieder in Gnaden aufzunehmen. Dieser Vortrag soll also zur Busse und Reue auffordern und ermuntern, und so wird u. a. der Vers Ps. 65, 6 angeführt, indem das darin vorkommende ים החוקים dahin gedeutet wird, dass die השובה dem Meere gleiche: So wie das Meer stets offen ist, so sind auch die Pforten der Rückkehr (שערי תשובה) ewig geöffnet (für die החוקים, d. h. für diejenigen, die sich von Gott entfernt). Hierzu führt Buber in der Note (f. 157 a) eine Parallelstelle an (B Mezia 59a), in welcher es, mit Bezug auf Ps. 39, 13 heisst: die Pforten der Thränen werden nicht geschlossen. Ferner werden die Personen erwähnt, denen, als sie reuig zu Gott zurückkehrten, ihre Sünden vergeben wurden, so Adam, Kain, David, Achab und der König Menasseh. Mit Bezug auf Letzteren wird hier und an vielen andern - von Buber (162 a N.) angeführten Stellen - erzählt: Als Menasseh zu Gott um Vergebung seiner Sünden flehte, da verstopften die Engel alle Fenster des Himmels; sie sprachen vor (zu) Gott: Herr der Welt! Du willst die Busse dessen annehmen, der im Tempel ein Götzenbild errichtet hat? Darauf antwortete der Heilige, gelobt sei er: Wenn ich sie nicht annehme, so verschliesse ich damit die Pforte für alle Busse thuenden הרני נועל פחח בפני בעלי תשובה. Und was that der Heilige, gelobt sei er? Er machte eine Oeffnung (התירה) unter dem Throne seiner Herrlichkeit, an einem Orte, über den keîn Engel Macht hatte, und darum heisst es (2 Chron. 33, 13) יריעתר לו וישמע החנתר; in Arabien, sagte R. Levi (der gewöhnlich arabische Wörter zur Vergleichung heranzieht), nennt man eine חתירתא (Oeffnung, בחתרת) עחירתא. Das eigentlich ganz überflüssige יעחירתא wird also darauf bezogen, dass Gott, da die eigentlichen Pforten der Busse verschlossen waren, eine neue Pforte eröffnete.

Alle diese Beispiele werden als Conclusio a minori ad majus angeführt, also: Die Busse Menasseh's habe ich angenommen, wie sollte ich nicht die eure annehmen, und so durchaus. David's Busse wird natürlich nicht in dieser Form und überhaupt nur flüchtig erwähnt. Dagegen heisst es von Adam, er sei dem Kain begegnet, und habe von ihm erfahren, dass er (Kain) von Gott Vergebung erlangt habe, und dass darauf auch Adam sich vorgenommen, ebenfalls Busse zu thun, was übrigens in den von Buber angeführten Stellen deutlicher ausgesprochen ist als in der Pesikta.

Dass nun ausserdem in mehreren Talmudstellen erzählt wird (Synhedrin 107 a, Sabbath 30 a, Wajikra R. s. 5), David habe Gott um Vergebung seiner Sünden angefieht und sie erhalten, kann nicht auffallen, da die Bibel und namentlich die Busspsalmen von David's Busse sprechen und er auch sonst verherrlicht wird. Von Adam's Busse steht aber Nichts in der Bibel, auch ist er keineswegs ein Gegenstand der Verherrlichung. Adam ist also hier wahrscheinlich - wie auch sonst oft - Repräsentent der Menschen überhaupt, und so ward seine Busse ganz besonders hervorgehoben. So wird erzählt (Erubin 18 b, Jalkut Ps. 92, § 843), dass er 130 Jahre lang gefastet habe. In den Pirke R. Eliezer (c. 20) heisst es, Adam sei, nach seiner Vertreibung aus dem Gan Eden, in den Fluss Gichon hinabgestiegen und habe 7 Wochen lang gefastet. Dann habe er zu Gott gesagt: Herr der Welt, nimm meine Busse gnädig an, damit alle nach mir Kommenden wissen, dass du den Bereuenden in Gnaden aufnimmt, worauf ihm Gott verzieh. Eben so heisst es im Midrasch (Ber. R. s. 21 zu Gen. 3, 22; Midrasch Thillim, Ps. 100), Gott habe dem Adam die Pforte zur Rückkehr (Busse) geöffnet — כולמד שפתח לו הקב"ה פתח של תשובה. Die Sage von Adam's Busse hat übrigens auch in das christliche Adamsbuch sowie in andere Schriften Eingang gefunden (Wilh Meyer, Vita Adae et Evae, in den Sitzungsberichten der k. bayer. Akad. d. Wissenschaften, I. Cl. Bd. XIV, p. 198, 212, 245).

Dass die Pforten der Busse — הלת של ה' שלרי השובה , פשרי השובה הפתח של ה' oder die Pforten der Thränen — דלת של ה' (also ein andres שלרי המונה) — d. h. der reuevollen Zerknirschung nie geschlossen werden, kommt noch in andren Stellen vor (z. B. Berachoth 32 b, Midrasch Echa 3, 44, M. Thillim, Ps. 4 und sonst). In diesem Sinne wird auch der Vers קול דורי דופק פתחי לי פתחי של השובה (בנסת ישרא), und so wird denn die erwähnte Stelle gedeutet: Gott sagt zu Israel: Meine Kinder, öffnet mir eine Pforte der Reue (בנסת ישרבה) so gross wie ein Nadelöhr, und ich werde für euch Thore öffnen, so gross, dass Karren und Wagen hindurch gehen können.

Unter den unzähligen Stellen, in denen von dem Werthe und der Macht der Busse die Rede ist, ist wohl eine Stelle (Pesachim 54 a, Ber. R. sect. 1, zu Gen. 1, 1; Midrasch Thillim, Ps. 90) hervorzuheben, in welcher es heisst, die nauch sei — ebenso wie die Thora und das Paradies — vor Erschaffung der Welt schon vorhanden gewesen.

Bd. XLII.

Zu den hier angeführten finden sich nun mehrfache Parallelen bei den arabischen Autoren.

Wie in dem oben angeführten אחטא ואשוב wird das Zeitwort auch in der Bibel zuweilen absolut -- ohne darauf folgendes מכן oder אל — gebraucht, z. B. Jes. 6, 10, Jer. 3, 14, 22, 2 Chron. 6, 24, 37, Joel 2, 14, Jona 3, 9. In den beiden letzten Stellen bezieht sich auf Gott, wie dasselbe denn eben so oft mit Bezug auf Gott - mit > - als auch auf Menschen vorkommt, von Gott zuweilen in transitiver Form, als dem Zurückführenden. Beide Beziehungen kommen zuweilen in Einem Satze vor z. B. Deut. 30. 8. 9, Zach. 1, 3, Mal. 3, 7, Klagel. 5, 21. Auch im Korân wird — nur mit verschiedener Präposition — sowohl von Gott als auch von Menschen gebraucht (Sprenger in Z. D. M. G. XXIX, 657). Dass nun auch im Talmud Gott der Entgegenkommende ist, ersieht man schon aus den oben angeführten Stellen. So wie nun im Korân انا als Synonym von نا vorkommt, so ist im Talmud חזר ein dem שוב gleichbedeutendes Wort, in der oft vorkommenden Verbindung חוזר בתשובה, für er thut Busse; eben so häufig ist der Ausdruck חזר בר, er geht in sich, wie z. B. אם חזר בר מרטב, Geht er in sich, so ist es gut (M. Ruth 1, 5); so sagt in der bekannten Erzählung von R. Meir und Acher (Chagiga 15 a) Acher zu R. Meir: חזור לאחריך, kehre zurück, weil er nämlich an der Grenze des Sabbathweges (חחום שבת) angelangt sei und also nicht weiter gehen dürfe; darauf erwiedert ihm R. Meir: אָה אחה חזור בד, kehre auch du um, d. h. zum Glauben. In den Parallelstellen (T. jerus. Chagiga II, 1, Midr. Ruth 3, 13, M. Koheleth 7, 8) wird erzählt, Elischa b. Abujah (Acher) sei in seiner Krankheit von R. Meir besucht worden. R. Meir sagte zu ihm: Willst du nicht bereuen (oder umkehren - ליה את חזר בך, so im jer. Talmud, in den andren Stellen קדור בך). Da sagte Elischa: Und wenn ich umkehre, werde ich in Gnaden wieder aufgenommen? ועד כדון מקבלין oder ועד כדון מתבלין, entsprechend dem Sur. 40, 2; 9, 105; 42, 24; 3, 84.) R. Meir antwortete: Steht nicht geschrieben (Ps. 90, 3) משב אוש עד דכא ?. d. h. Gott ninmt den Reuigen auf bis sein Leben vernichtet ist (עד רכדוכה של נפש). Da weinte Elischa und alsbald verschied er, und R. Meir freute sich in seinem Herzen und sprach: Es scheint, dass er reuig gestorben (דומה שמהוך השיבה נפטר). Bei einzelnen liturgischen Bussgedichten ist dem Namen des Verfassers in der Ueberschrift hinzugefügt המתחרט על עונותיו oder המתחרם oder der seine Sünden bereut oder bekennt, was an das ähnlich bei Namen vorkommende المستغفر sowie an den von Lane (s. v. اقاب angeführten Spruch erinnert: الندم تربة; übrigens kommt in den oben erwähnten Stellen Joel 2, 14, Jona 3, 9 and mit Bezug auf

Gott vor. An das Wort (Sur. 38, 16. 29. 44. 50, 31) so wie an bekannte Koranstellen überhaupt erinnert das רַכּוֹרֶדָה רָלָיָב יְרָחָם (Prov. 28, 13). Dem im Koran oft — gewöhnlich in vorkommenden الغفو, entspricht das biblische לְּמֵשׁא דָּוֹךְ, סָלֵּח, sowie das in der Liturgie — aber selten absolut — gebräuchlichen מוחל, סלחן, סלחן, wie denn auch רחום sehr oft in diesem Sinne vorkommt.

Das Wort توبة — das ja auch eine der von Baidawi (I, ۳۷۹) angeführten Benennungen der 9. Sure ist - entspricht dem talmudischen השובה, dem es wahrscheinlich nachgebildet ist. Merkwürdig ist das von Lane s. v. تاب angeführte زمن التوبة als Bezeichnung des Islâm. Man möchte fast den Ausdruck so auffassen, als bezeichne er die Zeit, in welcher die توبة, dem Worte und der Sache nach, Eingang fand, denn sie ist jedenfalls für den Islâm charakteristisch; der vorislamischen Zeit waren Busse und Reue gewiss fremd.

Dem ישה חשובה entspricht, wenn auch zufällig, das im Persischen (letzteres auch im Türkischen), so wie das توبع كبنا im Hindustani, nur ist allerdings in diesen Sprachen die Verbindung von "machen" mit dem arabischen nomen actionis überhaupt etwas sehr gewöhnliches, da auf diese Weise die sonst unvermeidlichen voces hybridae vermieden werden.

Dem talmudischen של תשובה, שערי התשובה entspricht das باب التوبة, wofür auch ابواب (im Arabischen, Persischen und Türkischen) gebraucht wird, bei den Sûfis بأب الابواب (K. al-Ta'rifât s. v., p. fr, Muhît al-Muhît p. 189). An das Thor der Busse (der Thränen), das nie geschlossen wird erinnert insbesondere eine Stelle bei Tabarî (Annales I, vr., Trad. Zotenberg I, 29), woselbst als Ḥadit eine ausführliche Schilderung des باب التربة angeführt wird; es ist das ein goldnes Thor, mit eingelegten Perlen und Edelsteinen, das nicht geschlossen wird bis zu dem Tage, an welchem Sonne und Mond im Westen aufgehen.

Der oben angeführten Deutung des בחחי כי im Schir haschirim entspricht eine Stelle in Gazzali's מאוני צדק) מאין ועפאון p. 36), in welcher gesagt wird, dass jede Nacht eine Stimme vom Himmel ausruft: Ist Einer da, der Vergebung verlangt? Ich will ihm verzeihen . . . . und wer sich mir nur eine Spanne weit nähert, dem werde ich mich um die Länge einer Elle nähern.

Auch im Korân und bei den arabischen Schriftstellern überhaupt sind es Adam und David, deren Busse umständlich erzählt wird. Zunächst wird zur Erklärung von Sur. 2, 35 bei Baidawi (I, of) und Jabari (Annales I, 197) ein Dialog zwischen Gott und Adam mitgetheilt, bei Tabarî auch mit Bezug auf Sur. 7, 22, wie auch (p. 1979) von der grossen Trauer Adam's und Eva's über den

ولم يقرب حوا مائة سنة Dem بالم يقرب حوا مائة سنة Verlust des Paradieses erzählt wird. — ibid. Z. 3 — entspricht eine hagadische Stelle — Erubin 18 a, Ber. R. sect. 20 und 24 zu Gen. 3, 20. 5, 3 —, die auch von Maimonides — Guide des égarés, II, 51, Text f. 18 a — angeführt wird, wonach Adam sich 130 Jahre lang von Eva fern hielt; auche dass Adam's Statur verringert wurde - Annal. I, Ity. Ibn el-Atir I, to - wird im Talmud - Chagiga 12 a, Synhedrin 38 b, Pesikta 45 a erzählt). Im Pend-Nameh (ed. De Sacy p. 199) wird Adam als مستغفر dem Eblîs als مستغفر gegenüber gestellt. Bei Mokaddesi heisst es (p. 47), man habe zu Adam gesagt, Wer Busse thut wie du, dem wird das Paradies geöffnet. Auch in Weil's biblischen Legenden (p. 28 fg.) wird unter andrem erzählt, Adam's Thränen hätten den Euphrath und Tigris flüssig gemacht, dass er aber durch dass Thor der Busse gestossen worden sei, um ihm anzudeuten, dass er durch Reue einst umkehren könne.

Davids Zerknirschung, Reue und Busse wird von den arabischen Autoren mehr ausgeschmückt als in den jüdischen Schriften. heisst es in Weil's biblischen Legenden (p. 212), dass erst nachdem er drei volle Jahre in Busse und Zerknirschung zugebracht, er eine Stimme vom Himmel vernahm, die ihm verkündete, dass ihm der Allbarmherzige das Thor der Gnade geöffnet. Auch Alkissai (angeführt bei Hottinger, Hist. or. p. 95) erzählt, David habe den Todesengel gefragt, ob denn die von ihm vergossenen Thränen vergeblich gewesen, worauf jener antwortete: Weisst du denn nicht, dass Eine Thräne aus dem Auge eines reuigen Sünders (مذنب تايس) schwerer wiegt als die ganze Welt mit Allem was sie enthält?

Auch bei Tabarî (I, 644, 644, 644) wird - anknüpfend an Sur. 38, 23 - erzählt, dass David's Thränen Kräuter und Pflanzen befruchteten, dass er mehr geweint habe als alle Menschen. bis Gabriel ihm die Kunde brachte, dass Gott ihm verziehen habe.

In einem Zwiegespräch mit Gott, in welchem David seine Befürchtung aussprach, dass am Tage der Auferstehung Uriah vor Gottes Thron als sein Ankläger auftreten werde, beruhigt Gott ihn auch hierüber (Ibn el-Atir p. 10A). Wenn nun ferner erzählt wird (Annales I, on Ibn el-Atir ibid), dass David seine Sünde, um sie nicht zu vergessen, auf die Fläche seiner Hand geschrieben, so macht das ganz den Eindruck als sei es eine hagadische Deutung von רחטאתי נגדי תכניד (Ps. 51, 5); diese Deutung findet sich aber nirgends. Dagegen ist die Veranlassung zu dieser Sünde, die Erzählung nämlich, wie David Gott gebeten, ihn, um gleichen Rang mit den Erzvätern zu haben, auf die Probe zu stellen, und wie dann Satan in Gestalt einer Taube, ihn zur Verfolgung derselben und so zur Sünde verlockte (Annales I, off, Ibn el-Atîr p. 104) diese Erzählung stimmt durchaus mit der talmudischen überein (Synhedrin 107, Jalkut Kön. § 148), nur dass im Jalkut der Satan die Gestalt eines Hirsches annimmt.

Auch die schöne Erzählung (Annales I, o4.), wie David die Schafe paarweise über den Fluss trug, und wie Samuel, ihn erblickend, ausrief: هذا هو لا شک فیه هذا یرحم البهائم findet sich durchaus ähnlich im Midrasch (Schemoth R. sect. 2 zu Exod. 3, 1), wie nämlich Moses ein Lamm, das sich von der Heerde entfernt hatte um eine Quelle aufzusuchen, auf den Schultern zurücktrug. Da sprach der Heilige, gelobt sei er: Du hast Mitleid mit den Schafen eines Menschen (בשר ורם, ähnlich Σὰοξ και αἶμα Matth. 16, 17, Gal. 1, 16), bei deinem Leben (חייד), du sollst auch meine Schafe, das Volk Israel, weiden, und darum beginnt die Erzählung mit היה היה כשה. Gleichzeitig wird die Stelle Ps. 78, 70 fg. darauf bezogen, dass David, als er die Schafe weidete, dabei mit grosser Sorgfalt verfuhr. Da sprach der Heilige, gelobt sei er: Wer die Schafe so gut, jedes nach seinen Kräften, zu weiden weiss, der soll auch der Hirte meines Volkes sein.

In der Note zu der oben erwähnten Stelle des Pend-Nameh führt De Sacy (p. 77) eine auf die Busse bezügliche Stelle aus Buxtorf's Florilegium (s. v. Poenitentia, p. 275) an. Die hohe Bedeutung der השובה ist in der That schon aus den von Buxtorf hier und im Lexicon (s. v. שוב col. 2337 fg.) angeführten Stellen ersichtlich, wie denn auch ein aus 10 Capiteln bestehender Abschnitt in Maimonides' Mischneh Thora (Bd. I), הלכות השובה, ausschliesslich von der Busse handelt. Dass die Pforten zur Rückkehr allzeit offen stehen wird auch, unter Anführung entsprechender Bibelund Talmudstellen, in dem erwähnten Capitel von der Reue (שער in Bachja's "Herzenspflichten", in einem gleichnamigen Capitel in Is. Aboab's מכורת המאור und in noch andren Schriften umständlich dargestellt. Auch in der Liturgie des Versöhnungstages

Das hier Gegebene ist gleichzeitig ein Versuch zur Beantwortung der von Hrn. Prof. Sprenger (Z. D. M. G. XXIX, 657) gestellten Frage, und möge desshalb auch zur Entschuldigung dafür dienen, dass ich den ohnediess langen Aufsatz noch mehr verlängert habe. Hoffentlich wird es nicht als Zudringlichkeit erscheinen, wenn ich versucht habe - wie in einem bekannten Spiel, dem s. g. Advocatenspiel - eine Frage zu beantworten, die gar nicht an mich sondern an einen Andren gerichtet war. Uebrigens hat der eigentlich Interpellirte, in dem Bestreben per fas et nefas eine Uebereinstimmung zwischen den arabischen Autoren Nöldeke, Sprenger und Gagnier (es sind das die einzigen Schriftsteller, die er anführt lauter Second-hand Quotations) einerseits und den talmudischen Stellen andrerseits nachzuweisen, die letzteren auf jede mögliche Weise entstellt und falsch wiedergegeben. Ueberhaupt aber ist Alles erzwungen und bei den Haaren herbeigezogen, so namentlich auch, dass jede Kleinigkeit auf talmudische Quellen zurückgeführt wird. Wenn in einer der von Nöldeke oder Sprenger angeführten Stellen gesagt würde, das Mohammed sich einmal die Hände gewaschen, so würde sich hier der Nachweis finden, dass Mohammed das von den Juden gelernt habe. Die Vergleichungen hinken sammt und sonders und die einander gegenüber gestellten Sätze aus Nöldeke-Sprenger und Talmud laboriren alle an dem was Plutarch Δυσωπία nennt; sie sehen einander nicht - wie von Parallelstellen zu erwarten wäre - in die Augen, sie blicken scheu und schielend zur Seite, im stillen Bewusstsein dass sie nicht zusammen gehören. Dem entsprechend ist auch der Styl eine Art Ta'lik-Styl; die Sätze hängen - ohne jedwede Gliederung - lose und locker aneinander, der eine oben, der andre unten, wie's gerade kommt.

#### Zusätze.

Zu p. 250. Eine sehr hübsche Volksetymologie ist die von jετίμ "Waise, verwaist" in v. Hahn's Albanesischen Studien (II, 147, III, 18): Eine Waise klagte zu Gott: "Wem gehöre ich nun?" Da sagte Gott: "jε τιμ, du bist mein". jετίμ ist aber ohne Zweifel das arabisch-türkische

Zu p. 261. Das الدنيا قحية kommt in ähnlicher Weise in einem neugriechischen Distichon vor, das Sanders (Volksleben der Neugriechen etc. p. 200, No. 257) mittheilt, und das mit den Worten beginnt: χαίδε μωρὲ καχπέ ντουνιᾶ. Sanders übersetzt dieses mit "O gehe fort, du eitle Welt"; ντουνιᾶ ist καχπέ aber ist καγπέ ist auch im Albanesischen gebräuchlich, wie aus Blau's Note Z. D. M. G. XVII, 657 zu ersehen ist ein Beispiel mehr von der früher erwähnten weiten Verbreitung derartiger Wörter.

الدنيا سجن المومين وجنة الكافر Der Spruch الدنيا سجن المومين kommt auch in der hübschen Anekdote bei Kazwini vor (II, III. s. v. يغداد), wo er in dem Zwiegespräch zwischen den Kadi von Bagdad und einem Juden als Spruch des Propheten erwähnt wird.

Zu p. 269. Der Spruch "So lange die Menschen leben schlafen sie, wenn sie sterben erwachen sie" - الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا

- wird als Spruch des Propheten in Gazzali's Aldourra alfakhira (ed. L. Gautier p. ) angeführt, und zwar in Verbindung mit einem andren Satze, in welchem die Welt mit ihren Genüssen ein lächerliches Spiel — 8, - genannt wird. Ferner wird (p. 39) gesagt, dass am Tage des Gerichtes Gott die Welt mit den Worten anreden wird: O du nichtswürdige Welt — يا دنيا يا

سنت -, wo sind nun deine Herren und deine Grossen, die du verführt hast mit deiner Schönheit und die du verlockt hast mit deinem Schimmer, dass sie an das zukünftige Leben nicht dachten. Ferner heisst es (p. 1.v), dass man alsdann die Welt in Gestalt einer überaus hässlichen alten Frau herbeiführen und die Menschen fragen werde: Kennt ihr diese da? Und sie werden antworten: Gott schütze uns vor dieser da — منعوذ بالله من هذه Und dann wird man zu ihnen sagen: Das ist die Welt (das sind die irdischen Güter), um derentwillen ihr euch gegenseitig beneidet und gehasst habt.

Diese und andere ähnliche oft vorkommende Vorstellungen finden ihren concentrirten Ausdruck in der persisch-türkischen Be-

Bemerkenswerth ist übrigens auch eine Talmudstelle (Erubin 54 a), die, zugleich mit den Worten des Originals, von Buxtorf (s. v. הלולא, col. 616 fg., auch im Florilegium p. 223) und von Levy (Chald. WB. I, 201a) angeführt wird. Es ist das die von Samuel an einen Jüngeren gerichtete Aufforderung: Mein Sohn, iss schnell und trinke schnell, denn die Welt, aus der wir scheiden müssen, gleicht einem rasch vorüberrauschenden Hochzeitszug (nach Raschi's Erklärung). Buxtorf führt im Lexicon noch eine andre darauf folgende Stelle ähnlichen Inhalts an.

#### Rudrata und Rudrabhatta.

Von

#### R. Pischel.

Jacobi hat in der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 2, 151 ff. einen Aufsatz veröffentlicht, dessen Zweck ist zu zeigen, dass der Verfasser des Kāvyālaṃkāra verschieden ist von dem des Çṛṅgāratilaka, dass also meine Ausgabe des Çṛṅgāratilaka einen falschen Titel führt und die Einleitung in der Hauptsache durchaus verfehlt ist. Rudraţa sei nur der Verfasser des Kāvyālaṃkāra, der Verfasser des Çṛṅgāratilaka sei Rudra. Jener habe im 9. Jahrhundert gelebt, dieser wahrscheinlich nicht viel früher als das 12. Jahrhundert.

Diese Behauptung hat nicht einmal den Reiz der Neuheit. Nicht nur die Herausgeber des Kāvyālaṃkāra trennen Rudraţa von Rudrabhaţţa, sondern, was Jacobi nicht weiss, auch Peterson, Subhāṣitāvali, Introduction p. 104. Ihr einziger Grund ist, dass der Verfasser des Kāvyālaṃkāra stets Rudraṭa genannt werde, der des Çṛṅgāratilaka stets Rudrabhaṭṭa oder Rudra. Diese Behauptung ist unrichtig und hätte Jacobi sich die Mühe genommen die Verweise in der ersten Anmerkung auf Seite 5 meiner Ausgabe nachzuschlagen, so würde er seinen Aufsatz nicht veröffentlicht haben.

Rudraţa ist die in Kaschmir übliche kürzere Form des Namens Rudrabhaţţa, die kürzeste Form desselben Namens ist Rudra. In Versen entscheidet über die Wahl der Form das Metrum. Deshalb nennt sich der Rhetoriker im Kāvyālaṃkāra 5, 15 Rudraţa, im Çrṇgāratilaka 3, 85 Rudra. In der Prosa werden alle drei Namen neben einander gebraucht. Bhuvanapāla in seinem Commentare zu Hāla citiert zu Vers 232 Rudrabhaṭṭa und das Citat steht Kāvyālaṃkāra 7, 98, also bei Rudraṭa, wie er den Rhetoriker bei demselben Citate zu Vers 290 und sonst immer nennt (Weber, Ind. Stud. 16, 5). In der Çārṇgadharapaddhati werden die Strophen ēkākinī yad abalā, und malayānila°, dem Rudra zugetheilt, in der Subhāṣitāvali die erste Strophe dem Rudraṭa, die zweite aber dem Rudra (Peterson, Notes p. 54) und Peterson giebt ausdrücklich an, dass auch sein MS. der Çārṇgadha-

rapaddhati die letzte Strophe dem Bhattarudra zutheilt. Beide Strophen stehen aber im Kāvyālamkāra 7, 41. 2, 30, also bei Rudrața. Umgekehrt werden in der Carngadharapaddhati die Strophen ullanghyapi, dhanyas tah sakhi, pibann asrg, mugdhā svapnasamāgatē, vāco vāgmini, virama nātha, satyam vallabha, sā bādham, sārdham manoratha° dem Rudrața zugetheilt und sie stehen der Reihe nach im Crigaratilaka 1, 114. 1, 75. 3, 62. 1, 95. 2, 50. 1, 51. 2, 12. 1, 81. 1, 68, also bei Jacobi's Rudra. In den MSS. des Çrigāratilaka wird der Verfasser Rudra, Rudrabhatta, Bhattarudra, Rudrabhata genannt. Die beste Handschrift, und die einzige die ernstlich für unsere Frage in Betracht kommt, weil sie ein Çāradā-MS. ist, schreibt aber p. 86, 12 meiner Ausgabe: çrīmad-Rudrataviracite. Aus Gründen, die auf der Hand liegen, konnte ich die Unterschrift auch des dritten paricchēda nicht anders geben, als die des ersten und zweiten. Wie Crigaratilakavidhinā, so ist in dem Schlussverse des Crngāratilakam 3, 85 auch Rudra doppelsinnig, indem es einmal = Çiva und dann = dem Verfasser des Werkes ist. Daher hier die kürzeste Form des Namens. Genau so nennt sich Somadeva in den Schlussversen des Kathāsaritsāgara, um ein Wortspiel zu gewinnen, Sōma (Bühler, Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1885 Band 110 p. 549. 553). Rechnet man dazu, dass in dem Çāradā-MS. des Çrngāratilaka die Unterschrift zu dem zweiten Abschnitt verloren ist, so ist es klar, wie die scheinbare Namensverschiedenheit entstanden ist. Aus diesem allen ergiebt sich, dass der Verfasser des Crigāratilaka ebenso Rudrata hiess wie der des Kāvyālamkāra und dass die indische Tradition sie identificiert. Ich könnte also davon absehen, Jacobi's weitere Gründe zu prüfen, da die Frage schon durch die Ueberlieferung allein endgültig entschieden wird. Aber diese Gründe sind für Jacobi's Methode so bezeichnend, dass es sich der Mühe lohnt sie zu beleuchten.

Ich beginne mit den Gründen, die sich auf die Persönlichkeit Rudratas beziehen. Ich habe in der Einleitung zum Çrngäratilaka bemerkt, dass Rudrata Çivait war, was schon sein Name andeute. Jacobi dagegen behauptet, Rudra sei Çivait gewesen, Rudrata aber nicht, ohne dass er auf den Namen eingeht. Er beruft sich auf Kävyäl. 7, 36, wo Visnu zum ersten in der Trimürti gemacht werde, und 16, 42 wo Visnu von Rudrata unter seinen Schutzgottheiten genannt werde, Çiva aber nicht. Die Berufung auf 7, 36 ist geradezu verblüffend.

Die Strophe lautet:

कज्जलहिमकनकर्चः सुपर्णवृषहंसवाहनाः ग्रं वः । जलनिधिगिरिपद्मस्था हरिहरचतुरानना ददतु ॥

Die folgende Strophe verbindet nur zwei Götter, Visnu und Civa mit einander. Beide Strophen sind Musterbeispiele für die Redefigur vathasamkhyam, die erste für die Untergattung trigunam, die zweite für das dvigunam. Die Feinheit bei solchen Figuren liegt darin, dass eine allmähliche Steigerung des Ausdrucks eintritt. So folgen hier auf einander, erst der schwarze Visnu, dann der weisse Civa, dann der goldene Brahman, deren Reitthiere und Aufenthaltsorte der Reihe nach (yathāsankhyam) dieselbe Farbe haben. Religiöse Motive haben hier so wenig mitgespielt wie in unzähligen Beispielen anderer Rhetoriker. Wer hier Rudrata für einen Visnuiten erklären will, muss Dandin wegen Kavyadarca 3, 174 für einen Buddhisten halten. Javadeva preist im Prologe zum Prasannarāghava den Viṣṇu (p. 1, 17: हरि: पातु वः); im Candrāloka giebt er mehrere Beispiele zu Ehren Krsnas z. B. 2, 33. Aber das hält ihn nicht ab, ebenso Çiva herbeizuziehen, z. B. 5, 59: सधांश्वन जितो त्तंसस्तापं हरत वः शिवः। Beispiele dieser Art sind eben nur Musterbeispiele, weiter nichts. Hier kommt nun aber noch dazu, dass auch im Çrngāratilaka Visnu nicht leer ausgeht. 3, 71 ist Visnu gewidmet (हरेहास: पुनात वः). War also Rudrata kein Civait, weil er Visnu erwähnt, so war aus gleichem Grunde auch Jacobi's Rudra es nicht. Noch weniger beweist 16, 42, die Schlussstrophe des Kāvyālamkāra, etwas. Sie beginnt: जयति जनमनिष्टादद्वर्नी भवानी d. h. an der Spitze steht die Gemahlin des Çiva, die auch am Anfange 1, 2 angerufen wird. Ihre Erwähnung in 1, 9 ist gegenstandslos, wie der Commentator richtig angiebt. Und genau wie im Kāvyālamkāra am Schlusse Bhavānī voransteht, so schliesst das Çrigāratilaka mit einer Verherrlichung der Umā, nicht des Civa, wie Jacobi angiebt. Die Strophe lautet übersetzt: "Umā, die nach Vernichtung von Tripura hoch erfreut war, von allen Göttern jubelnd begrüsst, erfreut aufs neue Rudra (Civa) durch sein Çrngāratilaka (durch Auflegung eines Schönheitspflästerchens)". Der Dichter des Crigaratilaka steht also ganz genau auf demselben religiösen Standpunkte wie der des Kāvyālamkāra. Er war Çivait, speciell Verehrer der Durgā. Dass er auch Visnu gelten lässt, entspricht ganz dem Charakter seiner Zeit.

Jacobi behauptet sodann, die Verfasser müssten verschieden sein, weil Rudra die Hetären lobe, Rudrața sie in starken Ausdrücken tadle. Auch daran ist kein Wort wahr. Im Çrngāratilaka 1, 121 ff. wendet sich Rudrața nur gegen die Ansicht, dass der Dichter eine Hetäre nicht auch verliebt schildern dürfe. Das komme ihnen sehr wohl zu, denn auch bei den Hetären hätten doch die Reiher nicht die Liebe aufgefressen. Deswegen könne der Dichter auch ihnen manchmal Liebe zutheilen. Gleich

darauf aber schränkt Rudrata sein Urtheil ein. Immer jedoch (kim tu sarvadā) betrügen sie um des Geldes willen durch künstliche Gefühle Dummköpfe, nehmen ihnen das Geld ab, lassen sie dann wieder laufen wie ganz Fremde und quälen sie. Den Worten des Çrigāratilakam: ākrsva ca taddhanam apurvā iva muñcanti entspricht genau Kāvyāl. 12, 40: ākṛṣṭasakalasāraņ kramēņa niskāsayaty ēnam, nämlich den sie als geeignet für sich erkannt hat. Criigarat. 1, 130 werden die Hetären noch als visöpamāh "dem Gifte ähnlich" bezeichnet. Uebrigens vergleiche man auch Çrigārat. 1, 122 mit Kāvyāl. 14, 36. Im Kāvyālamkāra giebt Rudrata nur eine kurze Beschreibung, wie eine Hetäre in der Regel darzustellen sei; im Çringarat. fügt er seine eigene Meinung bei, wozu wohl dieses Werk Gelegenheit gab, aber nicht eine so summarisch gehaltene Darstellung der gesammten Poetik, wie es der Kāvyāl. ist. Ausserdem war für Rudrața im Kāvyāl. um so weniger Anlass vorhanden sich über die Annehmlichkeiten des surata einer Hetäre auszulassen, wenn man annimmt, dass der Kāvyāl. das spätere Werk ist. Und von diesem Gesichtspunkte aus erklärt sich alles andere was Jacobi noch gegen die Identität von Rudra und Rudra ta vorbringt. Jacobi sagt in seiner Abhandlung über die Epen Kalidasas - deren Resultat übrigens ein durchaus irriges ist - (Verhandlungen des 5. internationalen Orientalisten - Congresses 2, 2, 152): "Wenn die Abweichungen sonst genau entsprechender Strophen in keinerlei Weise durch den Zusammenhang veranlasst sein können, so müssen wir dieselben für beabsichtigte Veränderungen, für Verbesserungen halten, welche der Dichter in dem späteren Gedichte an den schon in dem früheren vorgebrachten Strophen vornahm". Was Jacobi selbst hier für Kālidāsa beansprucht, wird er gewiss gern auch Rudrata gewähren, nachdem ihm jetzt bewiesen ist, dass dieser auch Verfasser des Çrigāratilaka ist. Wer noch zweifelt, der vergleiche z. B. Kāvyāl. 14, 27:

साम प्रदानभेदी प्रणतिक्षेचा प्रसङ्गविभंगः।
अवैते षडुपाया दण्डस्लिह हन्ति सृङ्गारम्॥

mit Çrngārat. 2, 62. 63:

साम दानं च भेदः खादुपेचा प्रणतिस्तथा।
तथा प्रसङ्गविभंशो दण्डः शृङ्गारहा न तु॥
तखाः प्रसादने सङ्गिरपायाः षट् प्रकीर्तिताः।

und lese die Definitionen der einzelnen upāyās in beiden Werken. Und wie in diesem Falle, so ist die Uebereinstimmung in allen Theilen, die überhaupt beiden Werken gemeinsam sind, eine vollständige. Man vergleiche z. B. die charakteristische Stelle Çrngārat. 2, 39. 40 mit Kāvyāl. 14, 11—13. Eine solche Uebereinstimmung lässt sich nicht mit allgemeinen Redensarten abthun, wie sie Jacobi p. 152 vorbringt. Wer zwei Autoren, die in allen Hauptsachen oft ganz wörtlich übereinstimmen, als verschiedene Persönlichkeiten erweisen will, der hat den Nachweis zu führen, das der eine vom andern abgeschrieben hat. Dazu hat Jacobi nicht einmal einen Anlauf gemacht. Er sucht vielmehr eine Verschiedenheit auf Grund von meist ganz geringfügigen Kleinigkeiten zu erweisen. Rudrata, Çrngārat. 1, 92 lautet:

# साचाचित्रे तथा खप्ते तस्य स्याद्ग्रीनं तिधा। देशे काले च भङ्ग्या च त्रवणं चास्य तदाया॥

Die Parallelstelle aus dem Kāvyāl. 12, 31 (nicht 13, wie bei Jacobi steht) ist:

## साचा चित्रे खाइ र्शन मेविमन्द्र जाने वा । देशे काने भड़्या साधु तदाकर्णनं च स्थात् ॥

Hier wird also als vierte Gelegenheit den Geliebten zu sehen indrajāla hinzugefügt und deswegen soll der Verfasser des Kāvyāl. verschieden sein von dem des Crigarat.! Ich habe die Strophen ausgehoben, um zu zeigen, wie genau im übrigen die Uebereinstimmung im Wortlaut ist. Zunächst müsste man doch danach den Verfasser des Kāvvāl, als den späteren erklären, weil er mehr bietet als das Crigārat. Jacobi aber macht ihn, unbesorgt um solche Fragen, drei Jahrhunderte älter. Der Zwiespalt löst sich, wenn man annimmt, dass Rudrața den Kāvyāl. später geschrieben hat als das Cringarat. und dort Verbesserungen giebt. Und wie in diesem Falle ist es in andern von Jacobi angeführten. Er hebt hervor, dass nach Kāvyāl. 12, 37 das Mädchen Augen mit unbeweglichen Augensternen habe, wenn es den Geliebten sieht, nach Çrngārat. 1, 115 aber die Augen schliesse. In der That, ein fundamentaler Unterschied, zumal höchst wahrscheinlich das Mädchen bei geschlossenen Augen die Augensterne gerollt hat! Die vorhergehende Strophe lautet im Kāvyāl.:

# अन्योढापि तथैतत्सर्वे कुर्ते अनुरागमापद्मा । नायकमभियुङ्के सा प्रगल्भभावेन पुरतश्च ॥

im Çrngārat. aber:

त्रन्योढापि करोत्येतत्सर्वमुद्यतमन्त्रथा । दुरवस्था पुनः कान्तमभियुङ्के स्वयं यथा ॥

Man sieht, die Uebereinstimmung ist auch hier wieder ganz genau und für die Sache selbst ist es ganz gleichgültig ob das Mädchen die Augen schliesst oder starre Augen hat. Der Zweck ist auszudrücken, dass es den Geliebten nicht ansehen kann und kein Mensch kann lange starre Augen machen, sondern wird sie bald schliessen. Und das sagt Rudrața in dem dazu gehörigen Beispiele Crigarat. 1, 116 mit seinem mīlanmantharacaksusā, wozu man vergleiche lajjāmantharatārakēņa caksusā Ind. Sprüche 2 5440 und Rudrața selbst Çrigārat. 1, 90 nimīlitāks yā h.. nispandam vapuh! Es liegt hier also gar kein Gegensatz vor. Jacobi fährt fort, Rudra erkläre Çrigārat. 2, 49 den Liebhaber eines mittleren Vergehens schuldig, wenn er in Unterhaltung mit einem andern Mädchen betroffen werde, Rudrața aber füge Kāvyāl. 14, 10 hinzu, dass das Vergehen schwer werde, wenn das Mädchen ihren Liebhaber dabei selbst ertappe. Das Citat ist wieder unrichtig; gemeint ist Kāvyāl. 14, 161). Damit steht in vollkommenem Einklange Çrigārat. 2, 47, wo gesagt wird, dass der Zorn des Mädchens gross (guruh = jyāyān) wird, wenn es selbst den Liebhaber der zu einer Nebenbuhlerin gegangen ist (Kavyal.: गमनं ज्यायान्दोषः प्रतियोषितिः Çrigārat.: प्रतिनार्था गते कान्ते), mit Nägelspuren behaftet sieht: खयं दृष्टे नखाङ्किते, wo खयं दृष्टे = ख्यं दृष्टः des Kāvyāl. ist, und mit Çrigārat. 2, 59, wo gesagt wird, dass auch ein leichter Zorn gross wird, wenn die Geliebte die Botin ihrer Nebenbuhlerin sieht oder Spuren eines neuen Vergehens an dem Geliebten entdeckt. Die beiden Werke befinden sich also auch hier in voller Uebereinstimmung. Ein weiterer Grund Jacobi's ist, dass Rudrața, Kāvyāl. 14, 22-24 einige praktische Winke giebt, wie man ein beleidigtes Mädchen abspeisen kann, bei der ein Horcher den Liebhaber verklagt hat: Rudra dagegen, der abgefeimte Schurke, scheine durch solche Widerwärtigkeiten wenig gestört worden zu sein, da er für solche Vorfälle keine Rathschläge gebe. Ich glaube, dass es schuftiger ist, einem Liebhaber Mittel anzugeben, wie er ein Mädchen betrügen kann, als davon ganz zu schweigen. Aber es ist überhaupt ganz unindisch, an derartige Verhältnisse einen solchen Maassstab anzulegen, auch hat Jacobi Rudrața wieder falsch verstanden. Von einem Horcher der den Liebhaber bei dem Mädchen verklagt, ist nirgends die Rede. Rudrata giebt die Ausflüchte an, die ein Liebhaber machen soll,

wenn die Geliebte ihn zwar nicht auf frischer That ertappt, aber

<sup>1)</sup> Die Strophe kann auch so verstanden werden: "Das Besuchen einer Nebenbuhlerin ist ein schweres Vergehen, ein mittleres, mit ihr zu sprechen, ein kleines sie anzusehen; mittel und schwer wird ein Vergehen, wenn es (von dem Mädchen) selbst gesehen wird" d. h. ein kleines Vergehen wird in diesem Falle zu einem mittleren, ein mittleres zu einem grossen, es giebt dann kein kleines Vergehen. Diese Auffassung scheint mir vorzuziehen zu sein.

an irgend einem Merkmale, wie Flecken am Kleide, Namensverwechslung und dergleichen merkt, dass er ihr untreu gewesen ist, oder eine Freundin, die man doch nicht "eavesdropper" nennen kann, ihr die Nachricht bringt. Es entsprechen sich dabei genau Kāvyāl. 14, 17 und Çrūgārat. 2, 47. 49. Rudraţa hat also hier wieder etwas ergänzt, was er im Çrūgārat. übersehen hatte und gleiches gilt von der letzten "kleineren Verschiedenheit", die Jacobi anführt, Kāvyāl. 14, 18 (58 bei Jacobi ist das dritte falsche Citat auf derselben Seite) verglichen mit Crūgārat. 3, 53. 59.

Das Hauptgewicht legt Jacobi auf die Verschiedenheit die sich im Kāvvāl. und Crigarat. in Bezug auf die rasas, vṛttis und avasthäs findet. Im Crigarat. 1, 9 werden neun rasas genannt, im Kāvvāl. 12, 3 aber zehn. Selbst wenn es, wie Jacobi meint, die "common opinion" wäre neun rasas anzunehmen, könnte das nicht befremden. In Bezug auf die rasas schwanken aber die Rhetoriker, wie Jacobi aus Regnaud, Rhetorique p. 301 und meiner Anmerkung zu Urngarat. 1, 9 ersehen konnte. Manche leugnen den neunten rasa (cāntō rasaḥ) für das nātyam, weshalb ihn einzelne Rhetoriker besonders hervorheben (cfr. Dhanika zu Dacar. 4, 33; Nami zu Kāvyāl. 16, 15. 16; Rasagangādhara p. 50 f.); Viçvanātha stellt, wie Rudrata, einen zehnten rasa auf, den vatsalo rasah, der von Rudratas prēyān rasah verschieden ist (Sāhityad. 241. Kāvyāl. 16, 17—19). Rudrata sagt Çringārat. 1, 5 ausdrücklich, gewöhnlich seien die rasas in Bezug auf das Drama geschildert worden, er wolle sie in Bezug auf die Kunstgedichte (kāvyam) darstellen. Wir müssen daher erwarten, dass seine Darstellung in diesem Werke sich eng anlehnen wird an die für das Drama geltenden Gesetze. Daher hier die neun rasas, daher die vier vrttis, daher die acht Liebhaberinnen. Im Çrngarat. will Rudrața an Beispielen, die er selbst gedichtet hat 1), zeigen, dass alles was im nātvam sich findet, auch für das kāvvam richtig ist und in ihm zur Anwendung kommen kann und soll. In dem weiter angelegten Kāvyāl. war er durch solche Rücksichten nicht gebunden; in seiner ersten Arbeit, dem Çrngārat, folgte er streng seinen Vorgängern, in seiner späteren, dem Kavyal., geht er in manchen Punkten selbständiger vor.

Jacobi hat sich schon einmal mit Rudrața beschäftigt In dem Literaturblatt für Orientalische Philologie 3, 77 hat er eine Reihe von Verbesserungen zu meinem Texte gegeben, die ich nur zum kleinsten Theil anerkennen kann. Ich gebe gern zu, dass um des Metrums willen in 2, 20 eine andere Lesart vorzuziehen und in 2, 80 jīvita mit den Handschriften gelesen werden muss, worauf

<sup>1)</sup> Herr S. Lévi übersieht (Revue critique 1887 No. 23 p. 442 f.) Çringārat 1, 3 und dass nicht ein einziges Beispiel in Rudrațas Werken als aus einem anderen Werke entnommen, sich nachweisen lässt, wohl aber viele unter R.'s Namen citirt werden.

mich schon Stenzler aufmerksam gemacht hatte. Auch in 1, 38

ist es vielleicht besser, wenn auch nicht nöthig, zu lesen tva y ar adhyatām und 3, 5 yathādhāvitam. In allen übrigen Fällen aber bedaure ich Jacobi nicht beistimmen zu können. 1,51 haben sämmtliche fünf MSS. samayā. Jacobi verbessert (!) samiyāt sakhī "es möchte eine Freundin kommen". Das ist kritisch einfach unmöglich. Die richtige Lesart ist samayā sakhī (so BDE) "die Freundin ist in der Nähe". 1, 95 ist samsūcya ganz richtig. Durch die gesträubten Härchen verräth sich die Berührung durch die Hand des Geliebten. samkucya wäre ganz anders zu erklären, als Jacobi will, nämlich = "zusammenzuckend mit ihrem Körper". Dann ist die Lesart zu verteidigen, mit Jacobi's Erklärung nimmermehr. 1, 111 soll mit D gegen die vier anderen Handschriften gelesen werden purastarām statt punastarām, wie ich geschrieben habe, weil sonst suhrdo von keinem Worte abhängig wäre. suhrdo ist Voc. plur., braucht also kein Wort, von dem es abhängen müsste und der Sinn fordert punas. In 1, 112 soll viçaty statt viçanty zu lesen sein; viçati gehöre zu ramanē und viçantī gebe keinen Sinn. viçantī ist allein sinngemäss. Der Locativ ramaņē gehört zu adhyuvāsa, viçantī bezieht sich auf aparā: "eine andere nahm von dem Geliebten Beschlag. indem sie in sein Herz eindrang". Die v. l. vicaty soll gar nicht Locativ sein, sondern steht nach Stenzler, Elementarbuch § 226, 2. In 1, 146 soll drçō für drçā und garjir für garjit zu lesen sein. Jacobi belehrt mich, der Blitz sei nämlich der Blick der Wolken; das Mädchen fürchte sich nicht vor ihm in Erwartung des Anblickes des Geliebten. Man müsste sehr stumpfsinnig sein, um diesen Vers anders zu verstehen, zumal Vers 2 und 3 der Strophe deutlich zeigen, was der Dichter will. Jacobi weiss nur leider nicht, dass neben dem landläufigen Ablativ in vielen Fällen auch der Instrumental steht. Einige solcher Beispiele habe ich Götting, gel. Anz. 1884 p. 512 f. gegeben. Zuweilen stehen beide Casus neben einander, wie Rāmāy. 1, 16, 14: तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिचत पावकम् ॥ oder Manu 2, 79: महतो ऽप्येनसो मासान्त्रचेवाहिविमुच्यते ॥ So kann also auch bei bhī der Instr. statt des Abl. stehen und Böhtlingk hat ihn aus Kathopanisad 1, 12 belegt. Hier würde der Ablativ dreo neben tadito nicht nur übel klingen, sondern auch undeutlich sein, weshalb Rudrața

statt des Abl. stehen und Böhtlingk hat ihn aus Kathōpaniṣad 1, 12 belegt. Hier würde der Ablativ dṛçō neben taḍitō nicht nur übel klingen, sondern auch undeutlich sein, weshalb Rudraṭa die seltemere Construction gewählt hat, die sämmtliche MSS. bestätigen. garjit aber wird durch Jacobi's Dekret nicht gleich aus der Welt geschafft. Die Gründe, die mich bestimmt haben garjit zu schreiben, habe ich in der Anmerkung zu dieser Stelle p. 101 auseinander gesetzt. garjit ist gebildet wie taḍit; es ist das seltenere Wort, in der vorzüglichen Handschrift B gegeben und in A als zu setzen angedeutet. 2,68 soll mit C parijanam

und prasādanāih zu lesen sein, "weil nur so eine richtige Construction herauskommt\*. Die Lesart von C ist freilich die leichtere und eine Correctur nach Kāvyāl. 14, 30. Aber die von ABD gleichmässig gebotene viel schwerere Lesart ist ganz richtig. vasmin steht im Sinne von yatra der vorhergehenden Strophen; samāvarjya prasāditam parijanē heisst "nachdem er sich bei der Dienerschaft Gunst erworben hat". 2, 97 conjicirt Jacobi für das "unerhörte amuşyām unbedenklich amṛṣyām". Der Sprachgebrauch erfordert durchaus ein Pronomen; amrsyām ohne nähere Bestimmung ist unsanskritisch. Natürlich ist es wieder leichter eine schwere Lesart gegen sämmtliche Handschriften durch eine Conjectur zu beseitigen, als sie zu erklären. Die von mir gegebene Erklärung hat mehrere Parallelen auf dem Gebiete der mittelindischen Sprachen, mit deren Sprachgut sich Rudrața, wie alle seine Zeitgenossen, mehrfach berührt. Ich erinnere nur an Prakrt im ō, im a, im a m. Hier ist meine Annahme um so unbedenklicher, als von dem Genetiv amus ya schon im Veda abgeleitet ist āmus yā yan á und amusya, wie Whitney, Grammar § 503 hervorhebt, das einzige Beispiel für die Endung -sya an einem andern als einem a-Stamm ist.

## Abulwalîd schrieb seine Werke mit hebräischen, nicht mit arabischen Buchstaben.

Von

#### W. Bacher.

Von Abulwalîd's Hauptwerke ist der zweite Theil, das Wörterbuch, durch Neubauer in arabischer Schrift herausgegeben, während die Derenbourg'sche Ausgabe des ersten Theiles, des Kitâb al-Luma', die hebräische Schrift der Manuscripte beibehält. Es fragt sich; wie schrieb Abulwalîd selbst seine Werke, hebräisch oder arabisch? Aus folgenden, seinem Hauptwerke entnommenen Argumenten, ergiebt sich die Thatsache, dass die Handschriften den ursprünglichen Schriftcharakter der Werke Abulwalîd's beibehielten, dass auch er selbst sich bei der Abfassung seiner arabischen Bücher der hebräischen Schrift bedient hat.

- 1. Im Wörterbuche, Kitâb al-uṣûl, 249, 4, bemerkt er zu פּיָבָּא וֹפּע וֹבִּבֹּא וֹפֶּע וֹבִּבּא וֹפִּע וֹבִּבּא וֹפֶּע וֹבִּבּא וֹבִּיּא וִבְּיִים וֹפִּע וֹבִּבּא וֹבִּיבּא וֹפִיע וֹבִּבּא וֹשִׁנ וֹבִּבּא וֹבִּיּבּא וֹבִּיבּא וֹבִּיּא וֹבִּבּא וֹבִּיּא וֹבִּיּא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִּיִי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיא וֹפִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִּיי וֹבִּיי וֹבִּיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבְּייִי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבְּיי וֹבִיי וֹבִיי וֹבִּיי וֹבִיי וֹבְּיי וֹבִיי וֹבְּיי וֹבְּיי וֹבְּיי וֹבְּיי וֹבְּיי וֹבְייִי וֹבְּיי וֹבְייִי וֹבְּיי וֹבְייִי וִבְּיי וֹבְּיי וֹבְּיי וֹבְייִי וְבִּיי וֹבְייִי וֹבְייִי וֹבְייִי וְבִּיי וְבִייִי וְבִּיי וֹבְייִי וֹבְייִי וְבִּיי וֹבְייִי וֹבְיּי בְּיִיי וְבִייי וְבִּיי וְבִייּי וֹבְייִי וֹבְיי וְבִייּי וְבִיי וֹבְיי וֹבְייִי וֹבְייי וְבִיי וֹבְייי וְבִייי וְבְייי וְבִייי וֹבְייי וְבְּייי וְבִייי וְבְּייי וְבִייי וְבְּייי וְבְייי וְבְּיי וֹבְייי וֹבְייי וְייי וֹבְייי וְבִייי וְייי וֹבְייי וְייי וֹבְייי וְיִיי וֹבְייי וְייי וֹבְייי וְייִי וֹבְייי וְייי וְבִּייי וְבִייי וְבִייי וְייי וֹבְייי וְבִייי וְייִיי וְבִּייי וְבִייי וְבִייי וְבִייי וֹבְיייי וְבִייי וְבִייי וֹבְייי וְבִיייי וֹבְייי וְבִייי וְבִייי וְבִיייי
- 2. Ibidem, 74, 32 sagt Abulwalid von dem Baume תאשור den das Targum mit אשכרוע bezeichnet (Jesaia 41, 19): פּענוֹ האשני, "dieser Baum wird bei uns אול א ביניו אושים.

baks genannt, mit Sîn". Hier gilt es also, umgekehrt das o vor der Verwechselung mit ב zu bewahren. Denn auch בב, , בקם, bedeutet einen Baum, das Brasilienholz.

- 3. Ibid. 316, 22 heisst es von der Partikel 3: La Lain, soviel als arabisch bimå دما بالماء, "zuweilen bedeutet ت soviel als arabisch mit Bå". Diese genaue Angabe ist nur bei hebräischen Schriftzeichen verständlich, da במא und במא leicht zu verwechseln wären; hingegen ist diese Gefahr bei arabischer Schrift, من und من nicht zu befürchten. In der Transscription ist in der That, bei der Uebersetzung der hier erklärten Partikel , Prov. 16, 26, irrthümlich aus אים geworden , Kitâb-aluşûl 44, 16 und 21.
- 4. Im Luma' 46, 19 (= Riķmâ 18, 33) sagt Abulwalîd, die Präposition b habe vor dem Infinitiv die Bedeutung der arabischen (وتدخل اللام على المصادر بمعنى كي العربية) كَيْ Conjunction). Der Zusatz العربية hat nur bei hebräischer Schrift einen Sinn; er soll nämlich die arabische Partikel kai von der mit denselben Buchstaben geschriebenen hebräischen Partikel 🖜 unterscheiden. Wenn Abulwalid arabisch schreibt, ist der Zusatz unnöthig, da er dann auch دُع schreibt, wodurch die Partikel genügend als arabische gekennzeichnet wäre, denn die hebräische Partikel 🖰 hätte durch die Schrift als solche kenntlich gemacht werden müssen.
- 5. Ebenfalls im Luma' 56, 11 (= Rikmâ 25, 9) sagt Abulwalid vom א, dass es manchmal die Stelle des hebräischen כי vertrete beweist, nur العبرانية beweist, nur auf umgekehrte Weise, dasselbe, was der Zusatz العربية im vorhergehenden Beispiele.

Diese Argumente (das erste derselben habe ich bereits in der Revue des Études Juives, Bd. XV, p. 278, n. 1 angeführt) beweisen unwiderleglich, dass Abulwalid selbst seine Werke in hebräischer Schrift verfasste und die uns erhaltenen wenigen Handschriften den ursprünglichen Schriftcharakter derselben wiedergeben. Das gilt wohl auch von allen übrigen in arabischer Sprache verfassten Werken der jüdischen Litteratur des Mittelalters, soweit nicht das Gegentheil bezeugt ist. Von Saadja's arabischer Bibelübersetzung wissen wir es nämlich durch Ibn Esra (Commentar zu Ges. 2, 11), dass er bei derselben sich auch der Schrift der Araber bedient hat (s. mein Abraham Ibn Esra's Einleitung zu seinem Pentateucheommentar, S. 34). Das von Munk gegebene Beispiel, Werke dieser Litteratur in hebräischer Schrift herauszugeben, ist jedenfalls von grösserer historischer Berechtigung, als die von anderen Herausgebern vorgenommene Transscription der Handschriften in arabische Schrift.

# Weitere Berichtigungen zur Neubauer'schen Ausgabe des Kitâb-aluşûl.

Von

### W. Bacher.

Die Wichtigkeit und anerkannte Bedeutung des Abulwalid'schen Wörterbuches werden es begreiflich erscheinen lassen, dass ich zu den im XXXVIII. Bande dieser Zeitschrift (S. 620 ff.) veröffentlichten Berichtigungen zu Neubauers Ausgabe desselben noch folgende Nachlese liefere.

Unnöthige Transscriptionen. Col. 50, Z. 23 יי., איי. פריה, vgl. ib., Z. 17. — 48, 30. Statt שלי. Abulw. sagt, dass in Koh. 9, 13 אַלָּר מוֹנוֹ möglicherweise den Sinn von אָלָר hat.

Sonstige Berichtigungen. 40, 26. In der Uebersetzung von איש, Richter 16, 5: كل واحد منه ist st. איש zu lesen منا (auch Hschr. O. hat אים). — 44, 16 und 21. St. بما ا

oben, S. 306, No. 3 gezeigt ist. - 60, 6. Nach ביחך ergänze ימרחר אנשים, denn darauf bezieht sich was folgt: אימרחר אנשים بنباب . -66, 23. St. في المواضع -66, 32. In der Uebersetzung von ומאציליה, Jes. 41, 9 ist zu lesen متنزهيها; erst in der darauf folgenden Erläuterung ist der Singular angewendet: اى من متنزهها وبعيدها. — 77, 4. Als Uebers. von رمشي الى كدية l. ومشى كدية Num. 23, 3, erscheint بدرج سود wie 738, 22 und Luma' 271, 7. — 91, 19. التفتد ist zu lesen: التفتد - 95, 23. Anstatt المصطبية und المصطبية ist (mit Hs. R.) zu lesen: מבליגתי und מבליגי da mit den beiden Worten ולביה und ולביה (so muss 95, 21 gelesen werden), die supponirten Bestandtheile von בבליגיתי, Jerem. 8, 18, wiedergegeben sind, und zwar nach der Annahme, dass הבליג transitive Bedeutung hat: zu Geduld mahnen, Geduld zusprechen, wie denn auch zu beiden Wörtern die Erläuterung gegeben ist. In Z. 10 lautet die Uebersetzung richtig: المصطبر وبايتها المصطبية weil dort nach der anderen Annahme übersetzt ist, dass in מבליגיתי die Endung - paragogisch und das Verbum intransitiv sei. Zu Z. 23 ist in den Noten bemerkt, dass R. אלמצברה und אלמצברה lese. — 146, 9. St. لفناء الفناء, wie es in der Parallelstelle 757, 8 richtig heisst. — 155, 24. Mit Unrecht sind die übereinstimmenden Lesungen beider Handschriften unberücksichtigt geblieben. Abulwalid sagt: "wenn in Jes. 21, 11 דומה nicht Edom, das "untergehende" Reich bezeichnet, sondern nomen proprium ist und nach Gen. 25, 14 Nachkommen Ismaels damit gemeint sind, dann weiss ich nicht, welchen Sinn משעיר haben soll, es wäre denn der vom Targum angenommene (מך שמיא), den ich aber nicht billigen kann". Es muss also gelesen - اي معنى يكون لقوله الله الله الله على هذا غير المعنى werden 160, 19. St. ידליקו ו. ידליקו (vgl. Luma' 340, 20). — 165, 13 f. Die beiden Worte كالمعنى في sind mit Unrecht nach der hebr. Uebersetzung des Kitâb-aluşûl ergänzt worden; an ihre Stelle ist

ein Punkt zu setzen, da mit dem Citat כי השחית כל בשר, Z. 14, طوق واطوار anfängt. — 202, 15. St. چرّ واطوار (Uebers. von זר, Exod. 25, 11), l. طوق وإطار; vgl. 121, 32, wo ברלה, Ezech. 43, 13, übersetzt wird: ברלה. — Ebenso ist 202, 18 statt اطواف mit R. zu lesen: اطار . — 209, 1. St. ا. mit O. قبل . — 213, 11. St. شهر ا شهرا . — 215, 20. St. قبل اى ا. اولى ist zu streichen. konnte ملاهدة المرة الثانية المذهب الثاني aus ملاهدة المأبية leicht אלמדהב werden. — 273, 6. St. גواليل, Uebers. von יבלח Lev. 22, 22, l. מלול (im Singular, O. hat הלול, der Plural lautet ا مولئی -274, 12. St. اوكلا -286, 28. St. مولئی ا-286, -286, 28. St. اثالیل . توتَّى . — 293, 22 und 24, sowie 294, 4. St. توتَّى . — . . . 297, 32. Nach (5) ist irgend ein Synonym, mit welchem das vorhergehende יריעו (Uebers. von יריעו, Jes. 15, 4) erklärt war, zu ergänzen; oder man muss statt 6 lesen 31. — 303, 19. St. Land 1. رويّة اي .l. ريّا او .312, 24. St. عسهما .l. رويّة اي او .vgl. 670, 5). — St. جموعهم المجادة الم ist zu streichen. — 393, 24. Vor הגיפה erg. א. — 397, 6. St. ما مدينة العلم المدينة العلم ("bevölkerte Stadt"). — 398, 12. St. תחקר (Uebers. von מחקר, Hiob 24, 20). — 399, 16. وهو ويقطع .453, 10. St. هو .1 مو .8 كل. - 446, 6. اي .ا او .1 او .5 St. يقطع) وترجمته وهو يقطع تأشب الشجر ١٠ وترجمته وتأشّب الشجر ist die Uebers. von רנקף und סבכר die von סבכר, Jes. 10, 34). sind اعنى الافلاك sind اعنى الافلاك sind zu streichen, und Z. 18 st. الاهلاك zu lesen الاهلاك — 504, 6. St. المخالف للمكان .ebenso Z. 7 st السم الزمان .l اسم المكان .l

und مهيب (vgl. 510, 10). — 522, 29. Zwischen مهيب und ist zu ergänzen בלב, die Uebersetzung von דלילה, Ps. 66, 15 طلوع الشمس .l طلوع الفجر St. St. علوع الشمس الماطلوع الفجر (wie O. hat, vgl. 249, 11). — 538, 5. St. الحارثتين الحارثين الحا - 550, 21. St. قفينة 1. قفينة - 552, 31 المترجمين ist nur die Lesart der Hs. O. für das von Hs. R. gebotene gleichbedeutende المفسرين; nur eines der beiden Wörter war in den Text aufzunehmen. Ebenso hat 312, 30 R. اهل التفسير für das aus O. entnommene العورة. - 591, 19. St. قبل التراجم l. قبل التراجم - العورة. ist zu في أحدى. - 626, 10. في ist zu streichen; התבודם ist der zweite Accusativ zu ביהים, . L. St. للحيض . St. كرباهيم . الابهامين . - 676, 14. St. للحيض . الابهامين للحصيص, wie beide Hschr. haben; حصيص, Abgrund, wird zur Wiedergabe von בחם, Hiob 38, 8, verwendet. — 690, 21. ist zu lesen בעלות ווא אין. — 711, 4. St. רעלות ווא רעלית - 712, 17. St. . wie Z. 30. — 717, 20. امغ ما ١٠ امم ما ٢٠٠٠ . او ١٠ اي اي vor التاء . الهاء . 1 الهاء . - 758, 24. St. الهاء التاء . التفتون nämlich das م תהלה, Hiob 4, 18). — 760, 4. St. منوبيم 1. בمنوبيم . — Ib., . التاء المضاعف 1. المضاعف التا . 11. St.

## Anzeigen.

Catalogue of the hebrew manuscripts in the Bodleian Library and in the college libraries of Oxford, including Mss. in other languages, which are written with hebrew characters, or relating to the hebrew language or literature; and a few samaritan Mss. Compiled by Ad Neubauer. With forty facsimiles. Oxford, at the Clarendon Press 1886. 4°. XXXII SS. und 1168 Spalten, dazu Atlas mit dem besonderen Titel: Facimiles of hebrew manuscripts in the Bodleian Library, illustrating the varoius forms of rabbinical characters with transscription by Ad. Neubauer. Oxford, at the Clarendon Press 1886. gr. folio. Titel und Vorwort (S. I—IV) und photolith. Plates I—XL sammt 40 Blättern Transcription. Preis beider Bände 105 M., des Catalogs allein: 75 M. 50 Pf.

Die Bodleianische Bibliothek enthält nach Umfang und Wichtigkeit bei weitem die bedeutendste Sammlung von hebräischen Handschriften der ganzen Welt. Schon äusserlich betrachtet überragt sie alle anderen durch die Zahl ihrer Codices; denn wenn man auch von den hier beschriebenen 2602 Nummern (mit zahlreichen Beibänden) die etwa 30 Stück betragenden der Colleges abzieht, so ist der Abstand der anderen in Betracht kommenden Bibliotheken immer noch ein ganz erstaunlicher. Zur Vergleichung seien hier von anderen Bibliotheken nur die Zahlen genannt, soweit sie mir aus den theilweise schon länger gedruckten Catalogen zugänglich waren, darnach besitzt nämlich zu Parma die Bibliotheca Regia (Cat. vom J. 1813) 1377 hebr. Mss., Paris, Bibl. Nat. (1866) 1313; Rom, Vaticana (1756) 512; München (1875) 418; Turin (1820) 249; Wien (1881) 235; Florenz, Medic. (1757) 221; Berlin (1878) 124, Leiden (1858) 114 u. s. w. Ueber den Stand der hebräischen Codices des British Museum kann ich keine neueren Angaben vorlegen (und die älteren sind zusehr überholt), ebensowenig über die kais, öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg.

Von den Oxforder Schätzen der hebräischen Litteratur ist zwar schon im J. 1787 ein Catalog von Joh. Uri gedruckt, und von M. Steinschneider als Liste (Conspectus) seinem monumentalen Catalogus librorum hebr. impressorum Bibl. Bodleianae (Berolini 1854-60. 40.) einverleibt worden. Darin waren beschrieben die theils durch Vermächtniss, theils durch Kauf in die Bodleians übergegangenen Sammlungen 1. des Erzbischofs Laud (1635-1640), 2. Joh. Selden (1654), 3. Thom. Marshall (1685), 4. Rob. Huntington (1678-83), 5. Edw. Pococke († 1691) 1693, 6. anderweitige Erwerbungen. Aber seither hatten sich noch ganz bedeutende Zuwächse angeschlossen, nämlich 7. die Canonici Collection (1817), 8. die Bibliothek des Prager Rabbiners Dav. Oppenheimer (780 Codd.) 1829 gekauft, und seither noch durch einen besonderen Fonds vermehrt; die Mss. des Heimann Jos. Michael (860 Nummern 1848, dazu gekauft 69 Nummern 1850), 10. Is. Sam. Reggio (im J. 1853); 11. die Kennicottschen Manuscripte, aus der Radcliffe Library 1879 der Bodleiana einverleibt. Von diesem ganzen Bestande liegt hier der Catalog durch A. Neubauer vor, die reife Frucht langjähriger Arbeit, deren Werth von dem Benützer um so höher wird geschätzt werden, je länger und eingehender er sich damit beschäftigt. Der Begründer und Altmeister der hebräischen Bibliographie Dr. M. Steinschneider in Berlin, dem die hebräischen Mss. Oxfords schon von früheren Zeiten her bekannt waren, hat durch Lesung einer Schlusscorrectur der Druckbogen dem Werke das Siegel aufgedrückt.

Die schwierige Frage der Umschreibung der hebräischen Eigennamen ist weder consequent, noch, wie mir scheinen will, ganz glücklich behandelt worden. Die Eigennamen sind nämlich im Text des Catalogs nach einem aus wissenschaftlicher und englischer Schreibart gemischten System umschrieben, in den Registern dagegen nach der "authorized version of the Bible". — Die Beschreibung der einzelnen Nummern ist möglichst knapp und gedrängt, nur im Capitel der Liturgien etwas ausführlicher. Verweisungen auf gedruckte Stücke oder auf ähnliche Mss. in anderen Bibliotheken mussten mit Rücksicht auf den Raum unterbleiben. Die Codices sind nach Materien geordnet, (bei Sammelbänden ist das erste Stück massgebend) innerhalb der Materie möglichst chronologisch.

Darnach umfassen die einzelnen Abtheilungen folgende Nummern: [I] Biblical Mss. Nr. 1—146; [II] Midrash and its commentaries 147—185; [III] Commentaries and supercommentaries 186—364: [IV] Thalmud, Halakhah. A Text and commentaries 365—427; B Thosafoth and Novellae 428—538; C Compendia and casuistic decisions 539—813; D Responsa 814—846; E Methodology 847—884; F Books of commandments 855—895; G Minhagim 896—910; [V] Thalmud, Agadah. A Agadic collections 911—938; B Agadic notes 939—978; C Homilies 979—1022. [VI] Liturgies and their commentaries A Maḥzor, franco-german-polish rite 1023—1056; B— italian rite 1057—1072; C— rite

of Avignon 1073-1077; D - rite of Carpentras 1078-1080; E — greek rite (Calabria and Corfu) 1081—1083: F — spanishoriental rite 1084-1094; G Siddur, according to the G'onim 1095. 1096; H - franco-german-polish rite 1097-1131; I - various rites 1132-1146; J Yoseroth, franco-german-polish rite 1147-1153; K Selihoth, franco-german-polish rite 1154-1161; L Various rites 1162-1168; M Qinoth 1169-1171; N Haggadah 1172 - 1174; O Hymns and occasional prayers 1175-1203; P Commentaries 1204-1213; Q Translations 1214-1220. [VII] Theology 1221-1315, Philosophy 1316-1401, Ethics 1402-1441. [VIII] Masorah, Grammar und Lexicography 1442-1530. [IX] Kabbalah 1531-1966. [X] Poetry 1967-2001. [XI] Mathematics, Astronomy, Astrology, Magic and Cosmography 2002-2082. [XII] Medicine 2083-2145. [XIII] Polemical, historical, epistolary bibliographical and miscellaneous literature 2146—2321. [XIV] Additional Mss. and Omissions (aus allen Fächern) 2322-2434. [XV] College Mss. 2435-2458. [XVI] Mss. in roman characters in connexion with hebrew literature 2459-2482. [XVII] Latest acquisitions 2483-2524. [XVIII] Omitted Mss. 2525-2531. [XIX] Additional samaritan Mss. 2532 - 2541.

Daran schliessen sich pünktliche und ausgiebige Indices I A der Autoren, col. 916-980; B der Uebersetzer, col. 981. 982; C der Familien-Namen col. 983-988; II der hebr. Büchertitel, anonymer Abhandlungen, und classificirte Liste der Gegenstände col. 989—1064; III der Schreiber, Eigenthümer, Zeugen col. 1065—1078; IV der Censoren 1099. 1100; V der geographischen Namen 1101-1112. Folgt ein Appendix: Codd. Nr. 2542-2602 (dabei ein paar aus den Colleges), nebst dem Index zu diesem Appendix col. 1113-1140; dann Additional extracts and notes col. 1141-1148: zum Schluss allgemeine Zusätze und Verbesser-

ungen col. 1149 - 1168.

Eine ganz besonders werthvolle Beigabe zu dem Catalog bildet der Atlas mit den Facsimiles in Photolithographie. Die meisten anderen Cataloge haben sich darauf beschränkt, einige wenige, oft nicht einmal gelungene, Specimina aus ihren Handschriften mitzutheilen, und ausser diesen besitzen wir grössere Schriftproben nur in D. Chwolson's Corpus inscriptionum hebraicarum (Petersburg 1882. 40.), sowie in der von W. Wright herausgegebenen Oriental Series der Palaeographical Society (London 1875-82). Die hier gegebenen schön in gross Folio ausgeführten Facsimiles sind daher ganz vorzüglich geeignet, als Lehrmittel zur Einführung in das Lesen von Handschriften zu dienen, sowie in die Bestimmung des Heimathlandes eines Schreibers. Durch die beigegebene Transscription ist auch dem Anfänger Gelegenheit gegeben, die Richtigkeit seiner Lesung zu controliren. Neubauer unterscheidet mit Recht 3 Schriftgattungen, quadrate, rabbinische, und cursive, (wobei natürlich oft beinahe unmerkliche Uebergänge von einer Gattung zur

andern stattfinden können). Das Alter freilich bei einer undatirten Handschrift zu bestimmen ist viel schwieriger als das Abstammungsland ("die Hand"); die Kennzeichen der letzteren wird auch ein Anfänger, wenn er sich Mühe giebt, bald erfassen lernen. Vieles und fleissiges Sehen ist natürlich auch hier die Hauptsache. Die ersten Anfänge der rabbinischen Schrift zeigen sich im Orient (Palästina, Aegypten, Mesopotamien), verbreiten sich von da nach Süditalien, Griechenland, Spanien, und erst später nach Frankreich, Deutschland und dem Norden. Die nahe Verwandtschaft des orientalischen Typus mit dem spanisch-provençalischen wird jedermann sofort einleuchten.

Die 40 Tafeln geben je eine vollständige Seite einer Handschrift, dabei zugleich verschiedene interessante Autographe (z. B. No. 4 auf einem Ex. des Mischneh Thorah die Unterschrift des Maimonides). Etwa die Hälfte der Facsimiles, ist aus datirten Mss. genommen, das älteste (No. 23) vom J. 1184 (Cat. No. 568), das jüngste (No. 37) vom J. 1826 (Cat. No. 245). No. 39, ein dubioses Machwerk, hätte ich lieber weggelassen; Nr. 40 ist samaritanisch.

 $\operatorname{Die}\,$  ganze Ausstattung ist splendid, der Clarendon Press würdig.

J. Euting.

Paul Ravaisse, essai sur l'histoire et sur la topographie du Caire d'après Makrizi (= Mémoires de la mission archéol. française au Caire (tome I.) fasc. 3 pp. 409— 480. Paris 1887. 4°.)

Das französische archaeologische Institut in Kairo, dem wir bereits zwei treffliche Aufsätze über die Mundart von Kairo und von Ober-Aegypten verdanken, bringt in seinem dritten Hefte einen vielverheissenden ersten Beitrag zur Baugeschichte Kairos, mit dessen Analyse ich den Fachgenossen in Europa um so eher einen Dienst zu erweisen glaube, als derartige Untersuchungen auch denjenigen Gelehrten, die Maķrīzī und die zugehörigen Stadtpläne Kairos in Händen haben, aber die Stadt des Mu'izz nicht aus eigener Anschauung kennen, doch bis zu einem gewissen Grade unklar bleiben müssen.

Herr Ravaisse, ein Schüler Ch. Schefer's und H. Derenbourg's, gibt in einem kurzen avertissement eine Würdigung seiner Haupt-Quellen, der Hitat des Makrīzī, (neben denen Nāṣirī Hosrau, Ibn Taġri-Bardī und as-Sujūṭī nur selten ergänzend oder erläuternd auftreten können) und der französischen Karte von 1798. Wie al-M. noch eben früh genug kam, um auf Grund sowohl eigener Anschauung, als älterer خطع ein grossartiges Gesammtbild der

Baugeschichte Kairos zu geben, ehe die völlige Verwilderung und Lethargie hereinbrachen, so stehen ihm ebenbürtig kurz vor dem Eintritt Aegypten's in das nivellierende europäische Kulturleben, die Gelehrten der napoleonischen Expedition da, welche unter Jomard's Leitung einen genauen Plan der Stadt mit Verzeichnung sämmtlicher Gebäude von Bedeutung aufnahmen. Ein vorbereitender Abschnitt führt uns sodann in die weite Ebene hinein, die sich zwischen Heliopolis, Minjet as-Sīrag, dem Nil, Fostat, al 'Asker und dem Mukattam ausbreitet, wo Gauhar, der Feldmarschall des Fatimiden Mu'izz, auf Befehl seines Herrn die Grenzpfähle von steckte und ihre Grundsteine legte (hitat I 377). Wenn Ravaisse hier den bekannten Bericht über die Ursache der Benennung der Stadt ohne Widerspruch reproduciert (p. 420), so scheint er die werthvolle Bemerkung de Goeje's (mémoire sur les Carmathes, 1886 p. 189 n. 1) übersehen zu haben, nach welcher der Fatimide in dieser Neugründung sich vor allem eine "Zwingburg" gegen etwaige widerspenstige Elemente schaffen wollte. Die darauffolgende Uebersicht der neun alten Thore und der Quartiere, von denen Nāṣirī Ḥosrau um 440 H. zehn, Maķrīzī vierhundert Jahre später mit Einschluss der Neubauten ausserhalb der Mauern etwa zwanzig nennt, zeigen uns in der Form eines Parallelogrammes (auf dem jetzigen Planc der Stadt zwischen dem Chalig im NW, der noch bestehenden alten Stadtmauer im SO, einer von Bab-al-Halk über die Mu'aijad-Moschee hinaus verlängerte Linie im SW, und einer von Bab-as-Sa'rīja über die ehemalige Ḥākim-Moschee hinaus verlängerten Linie im NO) mit einer ungefähren Oberfläche von 140 Hektaren die neue Soldatenstadt, in der die zur Ruhe gekommenen Truppen, nach Stämmen gesondert, ihre meist nach ihren Anführern oder ihrer Heimat benannten Stadttheile aufgebaut hatten. Das Parallelogramm wurde der Länge nach in zwei fast gleiche Theile geschnitten durch eine Verkehrsarterie (al-Kasaba) in welche von beiden Seiten die einem weit verästelten Adersystem gleichenden Gassen der Quartiere (حارات, wohl aramäischen Ursprungs, vielleicht mundartliche Nebenform von 8,, vgl. die Nisba صري) mündeten. Nicht weniger als ein Fünftel dieser Soldatenstadt wurde von den beiden burgartigen Palästen eingenommen, von denen der ältere oder der "grosse" in den Jahren 358-362 H. von Mu'izz ostwärts. der zweite oder "kleine" von seinem Nachfolger 'Azīz westwärts der Kasabah gebaut wurde. Zwischen beiden Palästen lag ein weiter an den Zugängen zur Kasabah durch die Flügel des kleinen Palastes eingeengter Platz, der 10,000 Reiter gefasst haben soll (M. I 374, 22) und nach seiner Lage "Bein-al-Kasrein" hiess. Die Paläste selbst waren schon zur Zeit Makrīzī's grösstentheils von

der Bildfläche verschwunden; der Eijübide Şālih Negm-ed-dīn und

die Sultane und Emire der Mamlukenzeit zerstörten ein Stück nach dem anderen, theils muthwillig, theils um das Material für ihre Bauten zu verwenden. Hier geht nun Ravaisse zu seiner engeren, ebenso schwierigen wie dankenswerthen Aufgabe über, die ehemalige Lage dieser beiden Paläste so sicher wie möglich zu bestimmen Der vorliegende Artikel ist der Lage des "grossen Palastes" im allgemeinen und der Westfront desselben im einzelnen gewidmet. Zur kartographischen Bestimmung dieses Baues dienen: 1) die Beschreibung Makrīzi's (M.), 2) der in der Description de l'Égypte (erste Ausg., Planches, E. M., t. I, pl. 26) veröffentlichte Plan von Kairo, 1:5000, aufgenommen im J. 1798 (J. = Jomard), 3) der 1874 im Auftrage des ägyptischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten von Grand-Bey im Maasstab von 1:4000, aufgenommene Plan der Stadt (G.). In Ermangelung des letzteren wird der nach dem Grand'schen Plane auf den Massstab von 1:12300 verkürzte Plan von Kairo, welcher der 2. Auflage von Bädeker's Unter-Aegypten (B.) beigegeben ist, gute Dienste leisten.

Der "grosse Palast" hatte neun Thore (M. I 435, 38). An der NW-Seite sah M. noch zwei Pfosten des Bāb-ar-rīḥ, welches Thor von Gamāl-ad-dīn Jūsuf al Ustādār († 808) niedergerissen und durch eine Markthalle (Ķaisārīja) ersetzt wurde, nicht weit von der Schule al-Gamalīja (B. 70). Weiter nach O. bestimmt sich das Bāb-az-zumurrud nach der Medrese al-Ḥigāzīja (G 36); das Bāb-al-'īd lag in darb as-Salamī im O., das Bāb Ķaṣr-aṣ-ṣōk gegenüber dem Junus- (Aidemīrī)-Bad im SO., das Bāb-ad-Deilam auf dem Boden der späteren Ḥuseinkapelle (-moschee) (B. 46) im S. das Bāb turbat az-za'farān in dem funduķ (später ḥān) al-Ḥalīlī (vgl.

M. I 362, 32) nahe dabei die "sieben Pförtchen" (الكفوخ السبع) durch die sich der Halīf zur Azhar begab. Erübrigen noch die drei Thore der Westseite, das Thor des Küchenduftes (Bāb azzuhūma) das "goldene Thor" und das "Nilthor". Bāb az-zuhūma (J. VII 236) lag da, wo später die Geheimpforte des hanbalitischen Saales der 640-1 erbauten, jetzt trümmerhaft fortbestehenden (vgl. Comité de Conservation des Monuments de l'Art Arabe, 1885, rapports p. 14. Caire 1886.) Medrese as - Sālihīja war (M. I 362 unten), gegenüber der Hizanat ad-darak, oder später Han Masrur (M. I 435, 34. 37), Han al-läbän (J. VII 242), Han al-hamīr (jetzt). Obwohl die genannte Geheimpforte durch Neubauten vermauert zu sein scheint, jedenfalls nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen ist, glaubt Ravaisse die Aussenschwelle des Bab-az-zuhuma in den Winkel der genannten Medrese verlegen zu können, der den Schnittpunkt des Schumacherbazars (J. VII 245) und des Han al-Halīlī bildet (p. 479 unten).

Die Ehrenpforte des Palastes, das "goldene Thor" befand sich da, wo später der mihrab der 660—2 erbauten Medrese az-Zahirija war (M. 1-362, 16, 433, 30), gegenüber dem Hause des Fahr-ad-

dīn Gahārkis as - Ṣalāḥī, welches später durch den 683 erbauten, noch bestehenden Muristan des Mansur Kalaun eingenommen wurde (M. I 433, 29-31; J. VII 275; B. 73). Der fragliche mihrab ist nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen; nachdem im Jahre 1874 das grosse Minaret der schon trümmerhaften Medrese eingefallen war, (? nach Ravaisse p. 450) musste man fast den ganzen Rest des Gebäudes niederreissen und den Schutt wegräumen, um den Durchbruch einer Strasse nach Osten zu ermöglichen. Herr Ravaisse glaubt erwiessen zu haben, dass der mihrab der innern Schwelle des "goldenen Thores" entsprach, dass die Aussenschwelle 120 Meter vom Bāb-az-zuhūma entfernt war und bei einer Länge des Thorganges von etwa 30 Meter noch 25 Meter hinter der

Hākim gebaut (M. I 433, 32). Nachdem es von Beibars im Jahre 672 zerstört war (bei welcher Gelegenheit man eine interessante

jetzigen östlichen Strassenflucht von Bein-al-Kașrein lag. Das dritte Thor der Westfront, das Nilthor, wurde erst unter

ägyptische Statuette fand) baute der Emīr Silāh Bektāš († 706) hier seinen Palast, gegenüber dem 639 erbauten Palast des Emir al-Baisarī († 698). Der Palast des Bektāš wurde um 738 H. umgebaut und erweitert von Seif-ed-dīn Beštāk, und kam später in den Besitz des Gamāl-ad-dīn al-Ustādār (s. o.). Nach M. deckt sich der Platz des "Nilthors" mit dem spätern "Thor des Palastes Beštāk" (I 362, 19), gegenüber der 522 erbauten Medrese al-Kamilīja (G. 45), oder mit dem jetzt sogenannten "Soldatenthor" (Bab al-'asker). Nicht nur das Thor ist erhalten, sondern auch beträchtliche Trümmer des Palastes Beštāk; sogar der Name "Beinal-Kasrein", nicht mehr auf die Paläste der Fatimiden-Chalifen, sondern auf die der genannten Mamluken-Emire bezogen, ist an dieser Stelle noch in Geltung. Nach Ravaisse war das Nilthor etwa 110 Meter vom "goldenen Thore" entfernt. Ueber das Nilthor hinaus lief die Westfront des alten Fatimidenpalastes noch 115 Meter nach NO. bis zum "gesalbten Eckstein". (الدكن المخلَّف). Name des letzteren hat sich in dem "Bezirk des (gesalbten) Ecksteines" (خط الركبي) erhalten; wenige Schritte davon die jetzt unter einem Neubau begrabene "Zāwija des Moses" (oder مراكع موسى M. I 376, 14). Zur Vorgeschichte dieses kleinen, bis in die vorislamische Zeit zurückreichenden Heiligthums vgl. M. II 290. Ravaisse sammelt hier Zeugnisse für den semitischen Cultus mit gesalbten Steinen; hier durfte Gen. XXVIII, 18 ff. nicht übergangen werden. Die Gesammtlänge der Westfront des Palastes betrug nach R. 345 Meter, die Dicke der Mauern (soll wohl heissen:

Zur Erleichterung sind dem Aufsatze vier Karten beigegeben: 1) die Ebene von Fostat bis Kaljub und zum "Pilgerteich" um 358

die Breite des Palast-Flügels) und somit die Gewölbelänge des goldenen Thors und des Nilthors 28-30 Meter (vgl. oben).

(969) vor der Ankunft Gauhar's, 1:100000. 2) Kairo zur Zeit der Fatimiden mit der Ringmauer des Gauhar (970 Chr.) und des Bedr al-Gamālī (1087 Chr.), 1:13125. 3) Vergleichender Plan der. Stätte der Fatimiden-Paläste nebst Umgebungen vom 10.—15. Jahrh. n. Chr., 1:5000, mit der älteren und jüngeren Nomenclatur der sie bedeckenden Bauten. 4) Plan der jetzigen "Kaṣaba" von der Moschee al-Ašraf (G. 175; B. 37) bis zur 519 H. erbauten, jetzt verfallenen Moschee al-Akmar (G. 33).

Die Hitat des Makrīzī gleichen einem mächtigen erzhaltigen Berge, in dem wir edle Medalle verschiedenster Art verborgen wissen. Die eine Schwierigkeit für den, der in dieses Lager mit Erfolg eindringen will, liegt in dem unzulänglichen Büläker Druck, der von dem tüchtigsten Corrector, den die ägyptische Staatsdruckerei seit ihrem Bestehen gekannt hat, besorgt, ein beredtes Zeugniss für die gänzliche Unfähigkeit der jungarabischen Gelehrsamkeit ist, da zu operieren, wo es sich um etwas anders handelt, als die strikte Befolgung eines philologisch-rhetorischen Kanons. Ein weiteres Hinderniss bildet der Charakter des Stoffes: einen Museumskatalog zu studieren, ohne die Denkmäler selbst besichtigen zu können, ist peinlich. Ravaisse hat mit fester und glücklicher Hand uns einen Stollen in dieses Lager gebrochen; wir müssen es ihm Dank wissen. Hoffen wir, dass der unter den günstigsten Verhältnissen arbeitende französische Gelehrte die so energisch eingeleitete Arbeit erfolgreich zu Ende führt.

Ich schliesse mit einigen unbedeutenden Ausstellungen. Statt khatt (Stadtbezirk) ist stets khoutt zu lesen. Ravaisse sagt p. 478: importe de dire, que cette fontaine est encore alimentée par l'ancien puits du Couvent des Ossements que le peuple appelait du temps de Makrīzī Byr el-'Eudmah [?], nom corrompu de Byr el-'Idam (M. II 412, 21; I 376, 15); statt dessen ziehe ich die von M. II der ehrwürdige Brunnen "بتر المعظّمة "der ehrwürdige Brunnen vor. Ravaisse äussert p. 416 n. 1 الجامع المقسى, qui subsistait encore du temps de Makrīzī et dont les traces ont depuis complétement disparu; (vgl. M. II 121, 283); wie Franz Pascha, der gründlichste Kenner der historischen Bauten Kairos, mir mitzutheilen die Güte hatte, entspricht, nach Aussage localer Tradition, die jetzt nach dem Heiligen al-Enani benannte Kapelle nebst dem dahinter liegenden Moscheegrunde der Stätte der einstigen Meks-Moschee, an der westlichen Seite des Platzes, in den die Faggala-Strasse und Kantarat ad-dikka einmünden. بالناس M. I 362, 36 ist nicht "en personne" (R. p. 431), sondern "mit den Grossen des Reichs". Statt Noklīvn (p. 439) lies Nokalīvn.

## La syntaxe avestique.

Von

#### C. de Harlez.

Un passage de l'Anzeige de l'Arische Periode de Spiegel, publiée dans le dernier fascicule de la Zeitschr. D. M. G.

(p. 158) m'oblige à présenter les observations suivantes.

1. Les éranistes qui font valoir l'état de la syntaxe avestique pour déterminer l'âge de l'Avesta ne parlent point d'une verpfuschten, encore moins, d'une in greulichster Weise verpfuschten Syntax, mais simplement d'irrégularités assez fréquentes.

Pour cela ils ne se réfèrent pas à des traductions où l'on ne tiendrait pas compte des cas, nombres, etc. (sic), mais à des cas certains et indubitables tels que les expressions az'ois' dahākāi; ahmi nmānē yat mazdayasnō; stréus'

māonhem azemca etc. etc.

2. En ce qui concerne spécialement mâ ereshis', qui conque à la moindre connaissance du français, sait qu'il ne peut rendre, d'aucune manière, un accusatif dépendant d'un nom verbal; que pour le faire le plus littéralement possible, il faut nécessairement ajouter une préposition: "pour, à" au pronom pour rendre l'accusatif mā. Cela n'a pas besoin d'explication et aucun traducteur ne pouvait s'attendre, il y a huit ans, qu'on comprendrait ainsi, un jour, sa pensée. L'exemple choisi pour cette critique n'est, d'ailleurs, pas très heureux, car mâ ereshis' serait parfaitement régulier.

## Aus einem Briefe.

Eduard Glaser hat von seiner dritten arabischen Reise, einer geographischen und archäologischen Durchforschung des alten Sabäerreichs 840 Inschriften mitgebracht. Von dieser kommen 389, darunter 100 grosse, auf die alte Sabäerhauptstadt Marīb.

## Nachtrag zu S. 80.

Erst heute ist die hiesige Universitätsbibliothek in den Besitz des Vol. XII der Memorie della Accademia dei Lincei gekommen, welcher Guidi's grosse Abhandlung "Testi orientali sopra i sette dormienti" enthält. Dieselbe war mir in dem bereits im J. 1885 erschienenen Sonderdrucke unzugänglich geblieben, und ich sehe daher erst jetzt, dass schon Guidi (S. 444) den Zusammenhang der Stelle Koran 2, 261 mit dem Baruchbuche bemerkt, ferner aber das Motiv in die von ihm verfolgte Entwicklung der älteren jüdischen Tradition eingereiht hat: worauf bei der ersten möglichen Gelegenheit hinzuweisen ich mich natürlich verpflichtet fühle.

Königsberg, 29. Mai 1888.

A. Müller.

Die arabischen Berichte über das Hochland Arabiens beleuchtet durch Doughty's Travels in Arabia Deserta.

Von

#### A. Sprenger.

Die Berichte der Araber über Nedjd sind so zahlreich und Doughty's Reisebeschreibung ist so reichhaltig, dass nachstehende Bemerkungen nicht erschöpfend sein können; sondern nur den Zweck haben solche, welche an der Geographie dieses merkwürdigen Landes Interesse nehmen, auf die vortrefflichen Forschungen Doughty's aufmerksam zu machen.

In der untern rechten Ecke seiner Karte lesen wir: "Turraba", daran schliesst sich "Wady Turraba" und am Ende desselben steht: "Wady Turraba goes out near Shuggera (غرق) at Åerk (عرف), where dammed, is often a standing mere after rains, whereby the Arban pitch their encampments". Hamdani Seite 286 sagt: in der Nähe von el-Achdhar الاخص ist die Tanhija (Stauung) von Bischa-Ba'tân (ich habe früher, wie es scheint irrig, Bischa-Jaqtzân geschrieben), von Tardj, Tabâla, Ranja und Turaba بيشة بعطان وترج El-Achdhar ist ein Sandfeld, welches das Kulturland durchschneidet und umgiebt und hufeisenförmig eine Mulde so einengt, dass das Wasser oft jahrelang darin stagnirt. Auf gleiche Weise ist Tûdhiḥ توضي in Jamâma eine Tanhija in einem Sandfelde. Jacut 1, 164: Achdhar-Turaba ist der Name eines Wadi in welchem sich die periodischen Gewässer, welche vom Sarat (Gebirg südlich von Tajif) herabfliessen, sammeln. Andre sagen: es ist eine Nihj ( = Tanhija, Stauung), deren Länge drei und deren Breite eine Tagereise gross ist. Besser als in den Wörterbüchern wird Tanhija definirt in Hamdâni 274: Stellen in Sandfeldern bis wohin und nicht weiter das Wasser gelangt, und wo es, weil es

Bd. XLII. 21

keinen Abfluss findet, aufgestaut wird, heisst man tanâhi. Die fünf von Hamdani erwähnten Namen sind Stationen an der Strasse von Mekka nach Çan'â und Nedjrân, und Tardj ist zehn, und Turaba fünf Märsche von Mekka entfernt. Doughty hätte also sein Turraba und was daran hängt etwa 20 d. Meilen weiter nach Südosten versetzen sollen. Er hat diese Gegenden selbst nicht besucht, sondern es wurde ihm gesagt, als er auf dem Marsch durch e' Rukkaba کبخ den Berg Ḥadhan حضري (er schreibt Hatthon) welcher für die Reisenden durch den zu Rukbâ gehörigen District el-Sî eine Landmarke ist, erblickte, dass dahinter Turaba liege. Der Fehler den er machte ist, dass er die Distanzen und den Umfang des Ḥadhan (auch Ḥadhan bei 'Okâtz حصر، عكاظ genannt) unterschätzte. Es ist dieses der grossartige Eckpfeiler des obersten Theiles des Hochlandes, von dem die Araber sagen (Jacut 2, 288): wer den Hadhan erblickt, befindet sich im Nedjd.

Das Stromgebiet des Wadi Turaba bildet ein Dreieck mit einer Basis von etwa sechzig d. Meilen Länge. Das Gebirge, welches die Basis des Dreiecks ist, hat Aehnlichkeit mit dem Libanon, erreicht eine Höhe von 6000 Fuss und liegt innerhalb der Region der tropischen Regen. In Doughty's Karte steht in Breite 230 die Bemerkung: Probable border of Monsoon rains, which are exspected at e'Tâyif in the end of August, and there they last about five weeks. Während dieser Periode und auch in andern Jahreszeiten entladen sich hier und in andern Theilen Arabiens bisweilen Wolkenbrüche, welche, wie dem Doughty erzählt wurde, und auch Hamdâni berichtet, so gewaltig sind, dass ganze Karawanen, welche unvorsichtig ihr Lager in einem trockenen Rinnsal aufgeschlagen hatten. in den Fluthen ihren Untergang fanden. Die Wassermasse welche fällt darf daher nicht zu sehr unterschätzt werden. Es ist wohl der Natur des Bodens zuzuschreiben dass die Tanhija von el-Achdhar nicht ein permanenter See ist.

Von der nördlichen Hälfte Arabiens war Hamdânis Kenntniss sehr mangelhaft, und seine Berichte darüber sind nicht verschieden von denen der Philologen und Belletristen, aus welchen wir in Bekrî und Jacut Auszüge finden. Er hat es so wenig als andere versucht eine präcise Darstellung der Höhenverhältnisse und der Abdachung des Nedjd zu geben; während er dies doch in Jemen thut. Doughty hat es, wie sehr er auch in Noth sein mochte, nie vernachlässiget den Stand seines Aneroids zu notiren, über das, was wir Flussystem heissen würden, wenn die Strombetten Arabiens Wasser hätten, und über alle andern Erscheinungen, welche den Geographen und Geologen interessiren, Beobachtungen anzustellen und von ortskundigen Leuten Erkundigungen einzuziehen. Die in seine Karte eingetragenen Höhenangaben zeigen, dass eine Linie, welche ungefähr mit der Achse der Halbinsel zusammenfällt und dreimal so weit von der Tigrismündung als vom Rothen Meere entfernt ist, die Wasserscheide bildet. Die beiden Strombetten, wovon das eine das Wasser in das Rothe Meer führt, das andere, wie Doughty glaubt, in den Euphrat-Tigris, nehmen ihren Anfang am Weissen Berg in der Weissen Harra (einer Ecke der Harra von Chaiber). Das nach Westen abdachende Wadi hat den Namen Hamdh حمض, durchbricht den Gebirgswall der das Hochland einsäumt und erreicht als ein bescheidenes perennirendes Flüsschen das Meer. Doughty hat den obern Lauf des Wadi Hamdh erforscht, und Sir Richard Burton den untern, den einheimischen Geographen ist es aber nicht einmal dem Namen nach bekannt, es giebt also keine darauf bezügliche Berichte, welche durch Doughty's Forschungen beleuchtet werden können. Das nach Nordosten laufende Flussbett ist das berühmte Wâdi er-Rumma المنة Doughty giebt eine gute Zeichnung von dessen Lauf in der Karte und theilt folgenden von einem vielgereisten Kaufmanne aus 'Oneiza erhaltenen Bericht mit: "W. er-Rumma auch das Wadi genannt ist ein trockenes Thal oder Flussbett in welches 70 Wadis münden. Es ist 40 oder wie andre behaupten 45 Märsche lang, was nahezu 1000 engl. Meilen gleichkommt. In gerader Linie misst die Länge des Stromgebietes 500 engl. Meilen. Es mündet bei Zobeir (Alt-Basra) in den Tigris". Das ist eine geographische Theorie deren Werth in ihrem Geburtsadel liegt. Doughty hörte sie von Leuten die nicht mit gelehrten Schrullen behaftet sind, und er, der kühne Reisende und vorzügliche Beobachter, stand ihr Gevatter. Ich glaube dass wenn der vereinigte Ganges-Brahmaputra einige Zeit durch das Wadi Rumma flösse ein seichter See von grosser Ausdehnung entstehen würde mit einem Abfluss in der bezeichneten Richtung. Das Wasser würde auf wenig Hindernisse stossen sich ein Flussbett zu graben, das würde aber schwerlich bis Alt-Basra reichen; sondern der Strom würde sich den Weg nach dem Meer dadurch abkürzen, dass er sich den Pallacopus (alten Euphrat) erweiterte um zu seinem Ziel zu gelangen.

Der den Arabern eigene bewunderungswürdige Ortssinn, wovon Doughty mehrere Beispiele erzählt, ist es, was sie veranlasst geographische Theorien wie die erwähnte aufzustellen. Das ausgedehnte Terrain welches sie durchwandern und das für unser Auge nur ein monotones ermüdendes Durcheinander von sandigen Ebenen und felsigen Hügeln ist, bietet für sie ein Bild mit ausgeprägten markirten Zügen und prägt sich als solches unauslöschlich ihrem Gedächtnisse ein. Die Sprache hat eine Anzahl Wörter

wie اكمة, قف, خوّر etc. für Ebenen und Höhen von verschiedener Beschaffenheit, von denen wir uns keine angemessene Vorstellung machen können. In früheren Jahrhunderten herrschte eine andere Theorie, welche, wenn sie auch nicht ganz begründet

ist, Beachtung verdient, weil sie uns das Verständniss der Geographie dieses eigenthümlichen Landes und des Einflusses des Bodens auf die Bewohner erleichtert. Es wurde behauptet, dass ein flussähnlicher Streifen Nefûdsand, der mancherorts mehrere Tagereisen breit ist, ganz Arabien von 'Omân bis zum Nil und dem Euphrat durchziehe. Der Archäolog Heithem Ibn 'Adıj (bei Jacut 2, 635), welcher die Dehnâ, den Stamm dieses Sandflusses, halbweg zwischen Basra und el-Qaçîm auf seinen Wallfahrten überschritten haben mochte, behauptet sogar, dass dieser Sandfluss von der erwähnten Kreuzungsstelle an bis zum Nil Gefäll habe. Ibn Haugal geht einen Schritt weiter und behauptet eine damit zusammenhängende Reihe von Sandwüsten dehne sich im Westen bis zum atlantischen und im Osten bis zum stillen Ocean aus. Ich werde diese Theorie und die Erscheinung welche ihr zu Grunde liegt, an einem andern Orte besprechen; hier will ich nur bemerken, dass Doughty nichts davon gehört hat - sie scheint verschollen zu sein - dass er aber gerade im Frühling, wann die Dehnâ mit saftiger Vegetation bedeckt ist, in einem Zweige derselben in den Zelten der Beduinen sich aufzuhalten Gelegenheit fand, und uns über die wirthschaftliche Bedeutung der Dehnâ aufklärt.

Von der Rumma hatte man in früheren Zeiten eine ganz andere Ansicht. Sie war eine breite Furche mit einer Abdachung nach Westen und einer nach Nordosten, und nicht ein Flussbett; und ein Stück davon hielt man für einen Zweig der Dehnâ. Jacut 2. 823: In Ibn Doreids Ausgabe des Buches Acma'is über die Halbinsel der Araber غبية العبب غ, wird, wo vom Nedjd die Rede ist, gesagt: Nedjd heisst man das Land, das sich über Batn (das Becken von) el-Rumma erhebt. Die Rumma aber ist eine offene Mulde in welche sich die Wadis ergiessen. Zwischen dem obersten Ende der Rumma und dem untersten sind sieben Märsche, nämlich von der Harra (d. h. vulkanischen Region) von Fadak und Harra elnâr (Doughty's Harra von Chaiber) bis el-Qaçîm. Die Rumma nimmi ihren Anfang im Ghaur (westlichen Abhange des Nedid vgl. Jacut 3, 651 Z. 20) und in Hidjaz. Das oberste Stück der Rumma gehört also den Medinern und Solaimiten, das mittlere den Kilâb und Ghatafân und das unterste den Asad und 'Abs. Sie wird abgeschnitten und hat ihr Ende in dem Sandfelde von el-'Ojûn. 'Âcim sagt bei Jacut l. c. die Rumma ist sehr lang und auch sehr breit, oft wohl eine Tagereise. Die Gestalt eines Flussbettes hat das Wâdi er-Rumma ein wenig unter Neu-'Oneiza, wo Doughty die geographische Theorie hörte. Er sah die Rumma zum ersten Male kurz nachdem er Boreida verlassen hatte. Da läuft sie zwischen zwei Dünen, die nur einen Steinwurf von einander entfernt sind, und der Boden war im April noch mit Feuchtigkeit getränkt. Weiter unten ward das Flussbett wieder weiter, doch bezeichnet Doughty dessen Grund, bis zur Stelle wo es in seiner

Zeichnung (und auch in Wirklichkeit) aufhört — eine Strecke von 50 engl. Meilen — als "sediments and surface gravel". In einer geringen Tiefe unter der Oberfläche, die aus Nefûdsand besteht, erblickte Doughty selbst in dem weiter stromaufwärts gelegenen 'Oneiza bei der Grabung eines Brunnens Lehm, woraus er auf die Thätigkeit des Neptun - in einem Lande in dem sonst nur Vulkan geschäftig war - schloss. Am Ende der Rumma erscheinen in Doughty's Karte zwei Bemerkungen: "Thueyrat, here the great Wady is barred by sandbanks formed in this century", und "The Rumma passes northward from hence through desert gravel steppes to the outgoing at Sbeyer near Basra and (with the clays and loams) may be considered as an ancient affluent of the Euphrates". Im Text, B. 2 S. 392 wird die erste Bemerkung erweitert: das Flussbett ist ein Hohlweg, eine Stunde weit, zwischen Dünen von Lehm und Kies, der Batn er-Rumma (vgl. Index S. 557) geheissen wird. Es giebt nur wenig Wasserplätze in demselben, aber man geht (wenn ich recht verstehe, bei Thueyrat) bei den Ruinen von zwei oder drei Dörfern vorüber. Jacut 4, 736 beschreibt dieses Land wie folgt: jenseits (südlich von) Nibadj sind Sandfelder; - es erheben sich links und rechts von der Strasse kleine Sanddünen und bisweilen führt in diesen Sandfeldern die Pilgerstrasse — und durch Nefûdsand und Qa's (weite flache Mulden), namentlich Baulân (welches nahe bei Alt-'Oneiza liegt vgl. Jac. 1, 762 Z. 20) und el-Qaçîm. Es ist möglich dass die arabische Orthographie für Thueyrat دويات (th für Dâl, so auch B. 2 Seite 396 Therr'eyya für درعية) ist, was, da Duweir und Duweira die Bedeutung von Bauernhof hat, statt ضياع was dieselbe Bedeutung hat wie in Preussen Rittergut, steht. Sei dem wie ihm wolle, die Dörfer waren wie wir bald sehen werden alle drei Besitzungen der Familie Kureiz.

Wenn das Wadi er-Rumma zum Strome wird, sagt Doughty, was kaum zwei oder dreimal in einem Jahrhundert geschieht, kommt ein Fluss das Thal herunter, die Flut ist weit, und wo sie nicht eingeengt wird, sagen sie, kann sie von einem Kameelreiter durchwaten werden. Niemand von meinem Alter hatte das Seyl (die Strömung) erlebt, aber die ältere Generation hatte es vor vierzig Jahren gesehen in einem Jahrgang, als ungewöhnlich viel Regen fiel im ganzen Lande von hier ('Oneiza) bis zu dem höher gelegenen Gebiete von Chaiber. Die Flut, welche bei 'Oneiza vorüberfloss, wurde bei Thueyrat aufgestaut und es entstand ein See der selbst in der Nähe von 'Oneiza zwei englische Meilen weit war, im ganzen wohl 100 QM. bedeckte, und zwei Jahre anhielt. Diese Erscheinung heissen die Araber wie wir gesehen haben Tanhija. In einem kleinen Masstab, so dass etwa ein paar Q.-Meilen

überflutet werden, dürfte sie sich öfter wiederholen als dem Doughty berichtet wurde. Jacut 3, 737 sagt: 'Oneiza ist eine Tanhija für die Wadis deren Wasser bis dahin und nicht weiter gelangt. Es ist eine arabische Meile (nach Jac. 4, 77 zwei Meilen) von Qarjatein entfernt, liegt an der Strasse von Basra nach Mekka im Batn er-Rumma und gehört den Banu 'Amir b. Kureiz. Das Wasser von 'Oneiza hat Mohammed b. Soleimân, als er Gouverneur von Basra war, zu 'Tag gefördert. Dieses 'Oneiza ist verschieden von dem heutigen. Letzteres ist eine neue Stadt; früher war Jannah der Hauptort dieser Gegend, welcher, nach dem von Doughty erhaltenen Berichte, vor etwa sechshundert Jahren gegründet worden war. Drei oder vier Generationen später wurde (Neu-) 'Oneiza erbaut. Da die arabischen Quellen sechshundert Jahre und darüber alt sind, werden wir uns hüten das 'Oneiza von dem die einheimischen Quellen sprechen mit dem jetzigen 'Oneiza zu identificiren.

Es liegt mir ob, die Lage von Alt-'Oneiza, wo die Tanhija war, und die Lage von Qarjatein und Nibâdj zu bestimmen. Diese drei Dörfer waren der Knotenpunkt der Verkehrsstrassen, desshalb und auch aus andern Gründen ist diese Partie der Geographie von Arabien von grossem Interesse und verdient gehörig erläutert zu werden. Von Qarjatein sagt Jacut 4, 77, es ist ein Dorf nahe bei Nibadj an der Basra-Mekkastrasse und gehört den Kureiziern. In 4, 735 betont Jacut, dass es zwei Nibâdj in Arabien gebe. Ueber die Lage des einen, welches den Kureiziern gehört. herrscht keine Meinungsverschiedenheit: es liegt nahe bei Qarjatein. vom andern sagt Zamachschari, 152: es liegt bei Theital und

stätigt, während Jacuts Definition: "es liegt an der Basra-Mekkastrasse Feid gegenüber" im Verdachte steht eine Verwechslung mit dem Nibâdj der Kureizier zu sein. Wenn man von Nibâdj nach Weschm reiset, sagt Jacut 1, 287-8, führt der Weg über Qarjatein. Das Kureizitische Nibadj liegt also nördlich von Qarjatein. Qarjatein ist nach dem Djihannuma eine halbe Tagereise von Sedeir. Das ist auch die Entfernung in Doughty's Karte zwischen Thueyrat und Sedeir.

wird deshalb نباح ثبتل geheissen. Das wird von Hamdâni be-

Von der Basra-Mekkastrasse, an der Nibadj und Qarjatein liegen, haben wir mehrere Itinerarien, aber gerade in dieser Stelle sind sie mit einander im Widerspruch und unzuverlässig. Djihânnumâ, welches die Strassen enthält, wie sie vor 300 Jahren üblich waren, erscheint nach dem Uebergang über die Dehnâ, die das kleine 'Alidj genannt wird, eine Sommer- und eine Winterstrasse, welche sich erst in Marran wieder vereinen. Die Sommerstrasse führt über Sedeir und Weschm und ist von Weschm an in Doughty's Karte in ihren Hauptzügen angegeben. Die Winterstrasse kommt von dem kleinen 'Alidj (der Station Jansû'a am Rande der Dehnâ) nach dem grossen 'Alidj, dann nach der Station

Tenûma, welche nach einer Bemerkung Seite 528 ein von Stein erbautes Castell nördlich von 'Oneiza war; dann in zwei Märschen nach Qaçîm Nomeiri (d. h. der Stadt der Nomeiriten im Qaçîm, bei Neu-'Oneiza?) dann in einem Marsch nach Rass. Dem Doughty wurde mitgetheilt, dass etwa drei Stunden von Rass die Ruinen einer alten Stadt sichtbar seien, welche el-Djoreida hiess. In der Karte des Ptolemäus erscheint an dieser Strasse Gorda vicus und Jacut 2, 56 sagt: Djarad in el-Qaçim جرد القصيم an der Basra-Mekkastrasse liegt eine (lies: zwei) Tagereisen jenseit von Qarjatein; und Qarjatein liegt eine (lies: zwei) Tagereisen diesseit (nördlich) von Râma, dann folgt Immara im Ḥimma من dann Ṭichfa dann Dharija. Das ist so zu verstehen, Djarad und Râma liegen in gleicher Entfernung südlich von Qarjatein, letzteres ist eine Station, Djarad aber nicht. Jacut 2, 738: Râma ist eine Station an der Basrastrasse und ist eine Nacht von el-Ramâda الرمادة entfernt. Von Râma ist ein Marsch (محلة ist einzuschalten) bis Immara. Zwischen Râma und Basra sind 12 Märsche. Nach Jacut 4, 736 sind zwischen Nibâdj und Basra 10 Märsche und el-Ramâda liegt nach Jacut 2, 813 halbweg zwischen Basra und Mekka. Hier darf Marsch nicht in der Bedeutung Station sondern als Wegmaass aufgefasst werden. Da el-Ramâda zwischen Nibâdj und Râma liegt, beträgt die ganze Distanz Basra-Mekka 22 Märsche. Nach Mogaddasi beträgt sie 700 ar. Meilen (die gerade Linie misst auf der Karte 670 Minuten des Aequators); die Grösse eines Marsches ist also 319/11 ar. Meilen und die Entfernung zwischen Nibâdj und Râma 63 ar. Meilen.

Es lohnt sich die Lage von Râma näher zu bestimmen. Ein Dichter sagt bei Bekri 392: wenn die Reiter von den Nomeiriten erscheinen in Râma oder im harten Boden (عنف) des Liwa von el-Qaçîm. Der harte Boden von dem hier die Rede ist, ist in Doughty's Karte mit der Farbe von Trapp und Kiesboden angezeigt und "Border of Nefûd el-Kasim" in Doughty's Karte klingt wie eine Uebersetzung von عنوا القصيم. Südlich vom Nefûdrande erscheinen auf der Karte: "J. Ummry" und "Kîr" ebenso nahe bei einander, wie beim Dichter (Jacut 4, 332): da campiren deine Leute zwischen Immara und Kîr منع المدة وكبرة. Bekri 314 sagt: Chazâz ist ein Berg bei Immara links von der Strasse. Hinter Chazâz liegt das Sandfeld Man'idj منعي, und nahe dabei erhebt sich rechts von dem Wege nach Immara der Berg Kîr, wann du die Mulde von 'Âqil

durchschritten hast. Wir müssen nun in die Karte eine Strasse eintragen, die von der Station Immara, die irgendwo am Fusse des gleichnamigen Berges liegt, nach Norden läuft und den Berg Kîr links lässt, weiter nördlich durchschneidet sie Baţn-'Âqil und kommt nach dem, wie wir aus Moqaddasi wissen, 27 ar. Meilen entfernten Râma. Jacut 3, 590 Z. 20: Baţn-'Âqil ist ein Ort an der Pilgerstrasse zwischen Râma und Immara. Ich führe noch drei andere Stellen aus Jacut an, weil sie auf die Materiale die er benützte ein eigenthümliches Licht werfen. 3, 589: 'Âgil ist ein Wadi im Nedjd im Gebiet von Ḥazîz-Odhâch. Jac. 2, 264: das Ḥazîz جني des Stammes Ghanî ist ein Landstrich zwischen dem Osten des Himà und Djabala; Hazîz ist ein weites Land und reicht bis Odhâch. Band 2, 68 sagt er wörtlich dasselbe von Djorejir جريي. Jacut hat, wie wir sehen, ein und denselben Namen einmal Hazîz und einmal Djorejir gelesen. Hamdâni 299 stimmt für Hazîz: Thahmad ist ein Wasser in Hazîz-Odhâch und gehört den Ghani. Seite 254 nennt Hamdani Thahmad mit Ibn Dzochn ابي ذخي und sagt, letzteres sei ein von Thahmad getrennter Berg im äussersten Osten des Himà. Die Lage des letztern passt auf Doughty's Dok'ny.

Râma werden wir nach dem Gesagten am Rande des Nefûd aber weit östlich von Rass und den Ruinen von Djoreida suchen, Ramâda in der Stelle welche jetzt Kura-Ausheyzîy einnimmt und Nibâdj ist jedenfalls die nördlichste der drei Ruinen bei Thueyrat. Wie weit es von Alt-'Oneyza entfernt war lässt sich nicht be-

'Oneiza, Qarjatein und el-Nibâdj sind Schöpfungen der Muslime. Sie gruben Brunnen, legten Palmenpflanzungen an, und diese drei Orte, besonders el-Nibâdj erhoben sich zu grosser Bedeutung. Sie blühten einige Zeit und sind wieder verschwunden. Aelter als diese drei Dörfer war Tûdhih und ich glaube dass die Aufstauung ursprünglich die Tanhija von Tudhih genannt wurde. Der Beweis ist deswegen schwer zu erbringen, weil es ein anderes Tüdhih gibt, das weiter unten zur Sprache kommt. Hamdâni 224 zählt die uralten Wasserplätze auf, und nennt in erster Stelle: Tûdhih, es liegt zwischen dem Sand von el-Schiha und dem bei der Anhöhe von Dzât el-Țalah gelegenen Schardj. Jacut 3, 274: Schardj ist ein Wasser östlich von el-Adjfor (der ersten Station nördlich von Feid) wovon es durch einen Bergpass getrennt wird, es liegt nahe bei Feid. Jacut 3, 346: el-Schiha ist ein bekannter Wasserplatz einen Tag und eine Nacht von Feid. Man sagt: el-Schiha liegt im Batn er-Rumma. Jacut sagt hier und in 4, 216, dass zwischen Schîha und Nibâdj vier Nachtreisen sind. Das ist ein handgreiflicher Fehler; es scheint dass ليا Nächte statt اميال Meilen stehn. Jacut 1, 894: Tūdhiḥ ist ein rother Hügel unter schwarzen Hügeln in der Dehnâ nahe bei Jamâma. Qaçîm und Weschm rechnete man damals zu Jamâma, unter Dehnâ dürfte hier das Feld von Nefûdsand zu verstehen sein, welches im Djihânnumâ das grosse 'Âlidj genannt wird.

Ich begleite nun zunächst unsern Reisenden auf dem Wege von 'Oneiza nach Țâjif, und versuche es in erster Linie die ursprüngliche Orthographie der vorzüglichsten Ortsnamen zu ermitteln, dann aber auch die Beschaffenheit der Landschaft zu beleuchten. Er-Russ besteht aus drei nahe an einander liegenden von N. nach S. laufenden Oasen: die erste heisst er-Rueytha الربيضة, die zweite er-Rafîja الرفيعة und die dritte Shinany الرفيعة ? Kelbi bei Baghawi 25, 40 sagt: el-Rass الرس ist ein Brunnen in Faldj فلم in Jamâma. Nach Andern ist el-Rass ein Dorf in Jamama das auch Faldj genannt wird. Eine Dichterin (bei Jac. 2, 779) lässt die Tauben von den beiden Raqma القمتان oder el-Rass den Tod ihres Vaters beweinen. El-Raqmatân, sagt Jacut 2, 801 Z. 18, sind zwei Raudha im Lande der 'Anbariten. Wir müssen hier Raqma und Raudha ضة, in ihrer Wortbedeutung, die der Leser im Jacut oder den Wörterbüchern nachsehen wolle, nehmen; sie laufen ebenso wie Khubbera غبرا auf unser Au, Oase hinaus. Das Dimin. von Raudha ist zum Eigennamen der Oase geworden in welcher der jetzige Hauptort el-Rass liegt, und die andern zwei werden von der Dichterin die beiden Raqma geheissen. Die Namen el-Chabrâ und el-Raqmatân kehren viel weiter nördlich, bei Jansû'a, wieder, was zu allerlei Verwechslungen Anlass gegeben hat. El-Rass, sagt Doughty, ist das Ende des Nefûd und von Qaçîm; weiter südlich, wo nach der alten Eintheilung der Nedjd anfängt, kamen wir auf harten Kiesboden. Hamdâni: el-Qaçım ist ein ausgedehntes Land mit viel Palmen und viel Sand. Die Palmen stehen im جو المامل (d. h einem an Grundwasser reichen Sandbett) Es giebt daselbst viel Wasser und viel befestigte Plätze. Das Wort Qaçîm hatte einst dieselbe Bedeutung wie jetzt Nefûd, nämlich Sandfelder. Der in Süden daranstossende Theil des Nedjd bis zur Harra, oder nur der zunächst an der Harra gelegene Basalt-Gattungsname dessen Bedeutung im Jacut 2, 258 (vgl. Doughty 2, 468) ausführlich erklärt wird. Hazzeym e'Seyd, (الصعدة ?) welches ausserhalb des grossen Hazm liegt ist ein kleines Hazm. Doughty's Be330

schreibung der Aban Mountains ist in genauer Uebereinstimmung mit den Worten Açma'i's bei Jacut (1, 75 vgl. Hamd. 252): das Wâdi er-Rumma geht zwischen den beiden Aban إبانيين hindurch; das sind zwei, drei Meilen von einander entfernte, Berge, wovon der eine der ابان الابيض der andere der Weisse Abân ابان الاسود geheissen wird. Nachdem Doughty el-Rass verlassen hatte campirte er am Fusse des Berges el-Kîr nicht weit vom Berggipfel des Jebel westlich von welchem e'Nefi liegt. Am nächsten Tage begegnete er Holzhauern aus Therrieh, einem Dorfe in der Wüste, ein paar Stunden westlich von seiner Route, und Abends lagerte er sich am Fusse des Berges Ferjeyn. Im nächsten Marsch hatte er Nachmittag den nicht unbedeutenden Berg Tokhfa der aus Granit besteht zur Rechten und die Gebirge Minnieh zur Linken, und man schöpfte Wasser in el-Ghrôl عُونُ; Jebel Ḥillît (nach Bekri der höchste Berg in dieser Gegend) und J. Kabschân blieben links von ihm. In einiger Entfernung rechts erblickte er den J. Shaba الثُرِيّ Am Fusse des J. Shaba ist in der Karte Thorai شعبي. Das zwischen J. Shaba und Swaj (عراب) gelegene Therieh klingt wie Dharija ضبية; doch dieses einst sehr bedeutende Dorf lag 18 arab. Meilen südlich von Tokhfa خفخة, welches von Açma'i als ein rother Berg bezeichnet wird, und auch der Name einer Pilgerstation ist. Hamdâni 252-3: östlich vom Gebiete Dharîja liegt Kabschân كيشار, eine felsige Höhe, und el-Barakât . . . dann links davon die Wasserplätze des Stammes Dhibab, wozu Ghaul und Wadi Dzu-Adjrâd gehören; links von Dzu-Adjrâd ist ein Wasser das Manîa (fatal, tödtlich) genannt wird und eine dazu gehörige felsige Anhöhe; links davon ist eine andere Anhöhe und rechts davon der schwarze Berg Thahmad und Firqein فرقيري. Es ist dieses ein Berg mit gespaltenem Gipfel. Alles dieses sind Landmarken in einer ausgedehnten Wüste. Daran grenzt Hillît ein langer schwarzer Berg ohne grosse Breite; und links davon an der Gemarkung des Himà (der reservirten Weideplätze) ist das Wasser Nafj نفى bei welchem oft 4000 bis 5000 Zelte ihr Vieh tränken. Imrû-lqais rühmt sich bei Jacut 4, 801: ich überfiel die Lager des Stammes bei Bakarât . . . und Ghaul und Hillît und

Nafj und Man'idj bei 'Âqil.

Hamdâni 250-1 reiset von Wadjra auf der Pilgerstrasse von Süden nach Norden; um einen Anhaltspunkt zu gewinnen, theile ich in derselben Ordnung das Itinerar des Mogaddasi mit. Von Dzât-'Irq bis Wadjra 27 Meilen, dann bis el-Schobeika 40 M., dann Qobà 27 M., dann Dafina 27 M., dann Faldja 26 M., dann Djadila 35 M., dann Dharija 32 M., dann Tichfa 18 M. Ibn Chordadbe und Idrîsi zählen dieselben Stationen auf, nur steht Marrân, welches auch auf Doughty's Karte erscheint, für Schobeika. Auch das Djihânnumâ sagt: von Dharîja nach Qobà vier Märsche; dann ein Marsch bis Marrân. Jacut 4, 479 berichtet: Marrân liegt vier Märsche von Mekka; man sagt es ist 18 Meilen von Mekka (es soll heissen von Schobeika) entfernt. Die Distanzen gestalten sich demnach wie folgt: von Qoba bis Marrân 45 M. von Marrân bis Wadjra 22 M. Das ist vereinbar mit Doughty's Zeichnung; ein Irrthum ist es aber was Hamdâni 250 sagt: "Marrân liegt zwischen Qobà und Schobeika". Dadurch würde der Marsch Wadjra-Marrân 58 (!) M. lang. In Jacut 4, 905 ist ein ähnliches Versehen: Wadjra liegt an der Basra-Mekkastrasse, zwischen Wadjra und Basra (lies Schobeika) sind ungefähr 40 Meilen. Auch in andern Berichten Hamdâni's über diese Partie des Landes mögen Versehen mit unterlaufen. Du trinkest, sagt er, in Wadjra, das ist ein Brunnen und ein verfallener Teich, dann steigst du nach el-Sî السي hinab, das ist ein Labyrinth in dem man sich leicht verirrt. Dann kommt man nach el-Schobeika, d. h. Schobeika bei el-Rukâ' شبيكة الركاء (Doughty hat südlich davon Ḥarrat er-Rûka); dann nach Qobà, wo Dûm- und Dattelpalmen und Ruinen sind. Rechts, am Abhang der Harra welche sich bedeutend über die Sabacha, (d. h. das mit einer Salzkruste überzogene Land, über welches Doughty marschirte) erhebt, sind zwei Wasser; dann trittst du aus der Harra (in welcher Qobà liegt) heraus, und hast links den Teich der Harra dahinter الحرة الدنيا Dieses ist die Nähere Harra الحرة الدنيا ist die Fernere Harra d. h. die Harra Leila, حرة ليلي. Doughty's Harrat el-Kisshub ist die Nähere; und Harra 'Uweiridh die حرة ليلي "Fernere, vgl. Hamd. 249, wo "die fernere Ḥarra Leila mit dem Ḥaurân (!!) in Verbindung gebracht wird. Am Ende der nähern Harra, links von der Pilgerstrasse liegt Zarûd und der Sand von Zarûd (er liegt etwa zehn Märsche weiter nordöstlich!), ferner diesseits Zarûd, gegen Osten, das Scharabba, und dessen Wasserplätze, als el-Athbidja und Scho'ba (Doughty

Sheaba Mountains). Darin ist Wadi-lmijah المياه. Dieses ist derjenige Landstrich Scharabba's welcher am nächsten bei Dharîja liegt. Wenn du Marrân hinter dir hast, trittst du in die Ebene von Tzalim ملك (Doughty Thulm), eines schwarzen langen, in einem Qâ' (Becken) gelegenen Berges hinaus. Dann kommst du nach Dathina (der ursprüngliche Name ist Dafina Grab, daraus machte man nach einem bekannten Lautgesetze Dathina). Seite 255: el-Dzenâib الذنايب (Doughty: el-Thennŷib) sind niedrige Berge, die sich über Dathîna erheben. Hamdâni erwähnt hier auch الخيار (Doughty: J. Khâl) und Seite 251 unter den Wasserplätzen des Scharabba النبوفة und النبولة (Doughty: J. e' Tha'l und el-Yenûfy). Jacut 2, 391: el-Châl ist ein Berg Dathîna gegenüber.

In geringer Entfernung von J. Khal sah Doughty runde in Fels gehauene Tröge, etwa einen Fuss tief und immer paarweise beisammen. Er hielt sie für Wasserbehälter, die Landeskinder sagten ihm: sie sind Rusûm der Alten, und wir finden viele Rusûm (Ueberreste) in unserm Gebiete. Ich vermuthe sie seien zu industriellen Zwecken in Fels gehauen worden, etwa zur Salzbereitung. Hamdâni 269-70 zählt die Sodbrunnen und Salzminen Arabiens auf und sagt dass die Quellen von Scharabba, besonders die von الثعل und (e'Thal und Yenûfy) salzhaltig sind. Ibn el-Modjawir, dessen Buch ich nicht vor mir habe, führt zu einer andern Vermuthung. Er spricht von einer Stadt in Jemen die von der Gerberei lebte, und sagt dass die in Fels gehauenen Tröge, in denen die Lohe bereitet wurde, noch vorhanden sind. Leder, besonders Adîm (Saffian und Corduan) war vor dem Islâm der vorzüglichste Exportartikel Arabiens. Leder wurde aber nur in Gegenden, in welchen der Qaratzbaum 🚉 wächst, erzeugt weil man dessen Blätter zur Lohebereitung gebraucht. Ob hier der Qaratzbaum vorkomme weiss ich nicht. Der einzige Ort ausser Jemen in welchem er nachgewiesen werden kann ist das Gebirg bei Tajif (vgl. Bekri 805). In Tâjif gab es Gerbereien, vielleicht auch in Carna und es wäre der Mühe werth daselbst nach den Felsentrögen zu suchen.

Südlich von Marran finden wir in Doughty's Karte: die Landschaft e'Rukkaba , und in derselben J. Biss, Shaara, W. Agig und That Irk. - Jacut 1, 622: Buss ist ein Berg nahe bei Dzat-'Irq. Buss ist (war) auch ein Tempel welchen die Ghatafaniten nach dem Vorbild der Ka'ba erbauten. Jac. 3, 298: Schî'ra tak ist ein Berg bei der Harra der Soleimiten. Die Lage von That Irk am Kopfe des W. Laymûn, an der östlichen Medîna-Mekkastrasse, auf welcher Burton zur Ka'ba wallfahrtete, überrascht mich, denn nach den ältern Quellen liegt نات عرق an der Basra-Mekkastrasse. Es erhellt daraus dass man mit Dzat-'Irq eine Region mit unbestimmten Grenzen, oder vielmehr die flache Wasserscheide bezeichnete, in Jacut 3, 701 Z. 6-7 ist eine Lücke, füllt man sie aus so ist der Sinn: 'Aqıq عقيق ist auch die Stelle in Dzat-'Irq von welcher zu behaupten herkömmlich ist, sie sei der Mohall (eigentlich Ort des Hallelujarufens, hier aber synonym mit منقات Anfangsstätte der Hadjdjceremonien). Doughty's W. Agig, welches in der höchsten Stelle, 5460 F. über der Meeresfläche, liegt, ist also der Mittelpunkt von Dzât-Irq. Jac. 3, 651: Ich fragte die Leute von Dzât-'Irq: gehört ihr zum Tihâma oder Nedjd und sie antworteten, weder zum einen noch zum andern. Doughty's J. Hakrân جبل هکيار، und "el-Moy, Ameah Hakran" sind interessant; denn das Letztere beleuchtet die Stelle Jacuts 2, 809: die Benû 'Auf besitzen im Nedjd, im Bezirk Rukba "die Rakâjâ (Brunnen)". Die bei ihnen übliche Redeweise (ايقول nicht بقول) lautet: in Rukba sind diese Mijâh (Wasser), worunter die Rakâjâ zu verstehen sind. Doughty's Worte besagen dasselbe; denn theisst Wasser und die Wasser von Hakrán.

Sehr werthvoll ist die Aufklärung welche uns Doughty über die Halde des Nedjd gegen Mekka giebt. Es fliessen zwei Bäche hinunter, wovon jetzt der nördliche W. Laymun der südliche W. Seyl geheissen wird. Das sind die zwei Nachla نخنن der ältern Berichte. Bekri 577: es giebt eine nördliche und eine südliche Nachla. Erstere ist ein Wädi das von el-Ghumeir herabkommt, und letztere ein Wadi das von dem Becken von Qarn elmenäzil herabkommt, und durch welches die Jemen-Mekkastrasse läuft. Jacut 4, 769, der alles durcheinander wirft und 770 Z. 4 Jamäma für Tihama schreibt, fügt diesem Berichte bei: die beiden Nachla vereinen sich bei el-Bostän, welches auf der Landzunge zwischen beiden liegt. Eine gute Beschreibung von Doughty's el-Modik (المصنف) Engpass der nördlichen Nachla, und von der Lage des Bostan (jetzt W. Laymun geheissen) giebt Burton.

Die wichtigste Position in dieser Halde ist Qarn elmenazil. Das ziemlich steile Thal durch welches Doughty von der Wasserscheide nach dem immer noch 5060 F. hohen Qarn hinunterstieg,

heisst e'Rîa الربعة, früher hiess man die durch dasselbe führende Strasse المدارج d. h. die Stufen, Zigzagweg. Das Wasser in demselben ist so oberflächlich dass man wenn man das Gries mit der Hand auf die Seite schiebt Wasser findet. Als Qarn noch eine Stadt war, hat man es gewiss nicht versäumt ein sogenanntes Qanat - einen weiten gewölbten Graben unter dem Geröll - anzulegen und in demselben das Wasser zu sammeln und der Stadt zuzuführen. Wer weiss, ob man nicht noch Spuren eines solchen Baues entdecken kann. Ganz nahe bei Qarn erscheint auf der Karte: Ria e'Zellala. Es ist dieses einer der drei Bergpässe des kurzen Gebirges welches die Höhen des Nedjd mit dem Serât الطود auch el-Taud الطود genannt, dem bedeutendsten Gebirgszug in ganz Arabien, auf dessen nördlichem Ende Tâyif, und auf dessen südlichem Abhange das in Aden sichtbare Lahadj liegt, verbindet. Das kurze Mittelglied zwischen dem centralarabischen Hochplateau und dem Serât ist in der Karte angezeigt und hiess einst Djebel el-Menâqib, d. h. der durchbrochene Berg. Man gab ihm diesen Namen sagt Jacut 4, 651, weil er drei Einschnitte hat. Einer derselben ist der Pass el-Zellâla אָנְעֹנֹא: Ueber die Einschnitte geht man nach Jemen, in die Tehâma (السامة ist ein Fehler) hinab, nach Tâyif und in den Nedjd. Die Passhöhe اس, ist nach Hamdani 6 arab. Meilen von Qarn elmenâzil und 57 Meilen von Turaba entfernt, und sie ist der nördlichste Punct, den die Çan'a-Mekkastrasse erreicht. Die Strasse macht daselbst einen Winkel und läuft nach Südwest, Diese Passhöhe liegt also ein wenig nördlich von Doughty's Route nach Tayif. Der Winkel den die Jemenstrasse macht ist desswegen von Interesse weil ihn Ptolemäus, um ihn recht hervorzuheben zu einem spitzen Winkel macht. Der Bericht Jacuts, 4, 72, dass Mekka 51 arab. Meilen und Tayif 36 M. von Qarn entfernt sei, ist mit Doughty's Karte in Uebereinstimmung. Carna (man schrieb auch Carnon) war 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung die Hauptstadt der Minäer, und desshalb habe ich weitläufig über dessen Umgebung berichtet. Ich wollte zeigen, dass es noch zum Nedid gehört — es liegt nur 400 F. tiefer als die Wasserscheide — und da der Nedjd, wozu Hamdâni mit Recht auch alles Land am Fusse des Serâtgebirges nahezu bis Tethlith تثليث rechnet, die Heimat der Kameelzüchter ist, konnte Carna nur von Nomaden, welche im Alterthume dieselbe Stelle einnahmen wie im fünften Jahrhundert n. Chr. die Kinditen, gegründet worden sein. Auch wollte ich zeigen, dass in Carna sich die Weihrauchstrasse mit der Strasse vom Rothen Meere zur Tigrismündung - welche dem Ptolemäus beide bekannt waren - kreuzt. Die Besitzer von Carna beherrschten also die grossen Verkehrswege des westlichen Arabien. Was wir

von den Minäern wissen, führt uns zur Annahme, dass sie ein mächtiges Volk von Kameelzüchtern waren, und die Träger des Karawanenhandels bis Hadhramaut, von wo sie den Weihrauch, der in Ghazza das Minäum genannt wurde, abholten, und bis el-Hidjr spedirten. Dieses Volk musste naturgemäss seinen Schwerpunkt in Qarn elmenâzil haben. Doughty war völlig erschöpft, als er Qarn erreichte und schwebte gerade von hier an in stündlicher Lebensgefahr; dennoch beobachtete er oberhalb Qarn Stein- und Schutthaufen, die er für Ueberreste von Gräbern hielt, und in Qarn Klumpen von Mörtel und Ueberreste von Mauern. Qarn liegt innerhalb der Machtsphäre des Sherif von Mekka, dessen Schutz leicht erlangt werden könnte. Ein Mann der die nöthigen Mittel besitzt, könnte daselbst ein paar genussreiche Monate verleben und sich mit antiquarischen Forschungen beschäftigen.

Ein gelehrter Neger in 'Oneiza theilte dem Doughty den Reim mit: كل وال يحسيني الا الجريم فانه يرويني. Alle Wadis, sagt die Rumma, bringen mir Feuchtigkeit blos durch Zusickern, der Djerîr aber tränkt mich. Dem Sinn nach ist damit der Vers, welchen Bekri Seite 410 und Jacut 2, 67 u. 823 anführen, gleichbedeutend; aber das Wadi hiess damals الجبيب al-Djerîb. Es ist interessant, dass sich der Name geändert hat, während sich der Vers im Volksmund erhielt. Die Zeichnung des Djerir in der Karte, und die übrigen hydrographischen Notizen, welche Doughty über den Nedjd mittheilt, werden durch die arabischen Quellen bestätigt und setzen uns in den Stand die abgerissenen Notizen welche Jacut, Hamdâni u. a. erhalten haben, richtig zu deuten. Der Djerir nimmt seinen Anfang am Fusse des J. Merdumma المردمة. Jacut 3, 391: (Loʻaq صعف ist ein Wasserplatz an der Südseite des Merdema bestehend aus zwanzig Mäulern d. h. Quellen. Weiter südlich ist das Land wasserarm, und der Brunnen Sadja Low (Doughty kennt J. Sajja) der aus dem Heidenthume stammt ist sehr tief. Die Vegetation des Wadi Djerib gehört, nach Bekri 235, zu der Klasse Hamdh Leer die Kräuter welche zu dieser Klasse gehören und über den Einfluss den sie auf daran weidende Kameele haben giebt Hamdâni S. 272-3 Aufschluss.

Oestlich von J. Merdumma und J. e'Nîr steht die Bemerkung: Hemmey, good pasture. Bei Hail hörte zwar Doughty "Hmá" aussprechen, wir dürfen jedoch mit Sicherheit annehmen dass auch Hemmey für Himà stehe. Die Position, welche das Himá (Domäne, reservirte Weideplätze) hat, wirft Licht auf die

Stelle des Hamdani 298: Sie behaupten: Ḥimà-Dharaja ist das Himà des Kuleib; aber zwischen dem Himà und Dharija erhebt sich der Berg el-Nîr. Hamdâni fährt dann fort die Unwissenheit der Leute, welche die Wohnsitze der Rabî'a b. Nizâr und des Kuleib in die Küste von Jemen versetzen, zu tadeln. Seite 256: das südliche Ende des Ḥimà bildet der Hügel Schubeith (شبيث mit Batn (Mulde) des Djerîb und mit el-Dzenâib (el-Thennyib) und anderen zum Himà gehörigen Orten genannt. Nach Jacut liegt Schubeith in Batn el-Djerib. Thubeith aber ist der Ort wo in 494 n. Ch. Kuleib erschlagen wurde und in el-Dzenâib (in Jemen! sagt Jacut) soll sein Grab sein. Zur Zeit des Kuleib scheint das Himà sehr ausgedehnt, und grösser als einer der deutschen Kleinstaaten gewesen zu sein. Das war auch nothwendig, denn der Reichthum der Phylarchen bestand im Besitz von Kameelen und tausend Kameele war kein übermässiges Vermögen. Einen Begriff von dem Besitzstand der Regierenden in bessern Zeiten, giebt uns der Bericht des Bekri 626, dass unter dem Chalif 'Othmân mehr als 40,000 als Steuer abgelieferte Kameele im Himà weideten.

Nördlich von J. Merdumma sind die Positionen: J. Attula, J. e'Nîr und die Strasse nach Rass welche "Derb (Weg) Wady Sbeya" heisst. Wo diese Strasse anfängt ist die Bemerkung: "Land seyls

(dacht ab) to W. e'Rumma".

Wadi Sbeya steht für وادى السباع, das Thal der reissenden Thiere". Bekri 635 u. 595: Nadhâd liegt an der östlichen Strasse (von Basra nach Mekka, welche auch طریق اُلمنکس geheissen wird). Es ist ein Gebirg oberhalb el-Nîr und wird Nadhâd el-Nîr genannt. Es sind schwarze Berge die von Löwen wimmeln. Die Berge heissen Qanan, Qorran etc. und bilden eine Reihe welche nahezu eine Tagereise weit ist. Vom Nîr kommen die periodischen Bäche des Tesrîr, und die Bäche von Nadhâd und Dzû 'Athath, einem Berg der sich neben dem Scha'r 🗯 (Doughty: J. Shaer) erhebt, und vereinen sich in einem Wadi, das bis es zwischen den beiden Dhil'an الصلعان (Doughty 2, 464, Thul'aan en-Nîr) hindurchgeflossen ist, Dzû-Biḥâr نر بحار und darnach al-Tesrîr التسبيم genannt wird. Einige gebrauchen Dzû-Biḥâr und al-Tesrîr als Synonyme. Für Hamdâni 255 ist Dzû-Biḥâr nur eine von den vier Tränken auf dem Berge el-Nîr. Jacut 3, 285 Z. 17, (vgl. Bekri 204): al-Tesrîr (الشييف ist ein Fehler) ist ein Wâdi im Nedjd, und was rechts (westlich) davon liegt, bildet das Scharaf

22

(Hochland); und was links (östl.) davon liegt das Schureif (Mittelland). Das wird deutlicher von Açma'i ausgesprochen: Das Scharaf ist der Scheitel der Wölbung des Nedjd, und das Schureif liegt an der Seite des Scharaf. Sie werden durch den Tesrîr getrennt: was östlich davon liegt bildet das Schureif, was westlich davon liegt das Scharaf. Man hat den Tesrîr auch als eine tiefe weite Furche (ف) in der Hochebene angesehen. Jacut 3, 476: Die beiden Dhil'a sind eine Tagereise von einander entfernt, und zwischen ihnen ist ein Wadi, das el-Tesrîr genannt wird. Sie werden von Djinn bewohnt, doch halten sich in dem einen Leute auf, die von der Jagd leben, die Weiden aber unbenutzt lassen weil sie schädlich sind für das Vieh. Jacut 1, 851 (vgl. Bekri 635) sagt, dass sich der Tesrîr, nach seinem Austritt aus dem Gebiete der Kilâb, gegen Osten wende (also nicht in die Rumma mündet) und dann zwischen dem Schureif und dem Berge Djabala حملة hindurchfliesse. Hamdâni 254 erwähnt diesen Berg und sagt: ويحقها من عن يسارها Ich vermuthe Hamdani, der . بطي السريم وهو اسغل وادى الممة constant el-Serîr für el-Tesrîr setzt, habe selbst so geschrieben wo er hätte sagen sollen: am linken Rande des Djabala liegt die Mulde des Tesrîr, welcher die untere Fortsetzung des Dzû-Bihar ist. Djabala ist der historische Berg in dessen Schlucht sich die Benû 'Âmir zurückzogen, und wo sie, nach Caussin de Perceval in 579 n. Chr. und nach Soheily in 572, ihre Feinde vernichteten. Glücklicher Weise ist Djabala in Doughty's Karte angezeigt: "Gabilly, antique hewn rocks". Diese wichtige Position setzt uns in Stand uns zu orientiren. Von Gabilly an, an dessen östlichem Rande der Tesrîr vorüberläuft, macht er Krümmungen (ثنى), welche, da sie im Nefûd liegen, im Frühlinge saftige Weiden bieten, und desshalb ein sorgfältig bewahrtes Eigenthum der Nomadenstämme, unter denen sie vertheilt sind, bilden. Endlich verliert sich der Tesrîr in einem Qâ' (flachem sandigen Becken), welches 15 ar. Meilen von Odhach القمرا entfernt ist und von Bekri 635 القمرا geheissen wird. Hamdâni 254 verlässt den Tesrîr bei Djabala und wendet sich zum Sirr. Nach ein paar Zeilen kehrt er von der Mulde des Sirr (der Text soll lauten ثم ترجع عن بطن السر) zum Tesrîr zurück und sagt: am Rande ist das Sandfeld al-Sche'afiq, und, wenn du dich gegen Osten wendest, hast du links von dir spärliche Wasserplätze. Diese Wasser befinden sich in einem Acaziengehölz

Bd. XLII.

Ghaul-Ṭalḥ (Acaziengehölz) mag Eigenname sein und identisch mit oder in nächster Nähe von dem Ghaul und (?) el-Chiçafa, welche nach Jacut 3, 826 Z. 10 im nordöstlichen Winkel von Hima-Dharija liegen; denn in dieser Gegend befinden wir uns, und in dieser Gegend ist Odhach zu suchen. Die Region in welcher das Qâ' liegt, in welchem sich der Tesrîr im Sande verläuft, heisst bei Jacut 1, 851 Z. 10 el-Sirr, und in Doughty's Karte Nefûd e'Sirr. Ich muss noch, weil einer der Zwecke dieser Arbeit eine Kritik der Quellen ist, zwei Fehler des Jacut verbessern. In 3, 476 Z. 17 ist für اليُسْوين zu lesen und 1, 851 Z. 17 التسرير für التسرير. So scheint auch in den Handschriften des Merâçid zu stehen. Die Bedeutung von Tesrîr ist zum Nabel kommen. Das Wort für Nabel ist zwar ä aber Sirr hat auch Bedeutungen wie der beste Theil eines Wâdi und es scheint dass die Benennungen Sirr und Tesrîr die Frucht einer spielenden Phantasie sind. Auch das Wadi el-Sirr ist wie der Tesrîr in der Region es-Sirr, man muss sich aber hüten desshalb die beiden Wâdis miteinander zu verwechseln.

Zwischen Gabilly, Kîr کیم und Dok'ny ابن نُخی steht in der Karte die Bemerkung: Land descending to the North und der darüber gezeichnete Pfeil zeigt gegen Thueyrat. Das ist der Lauf des Wadi oder Batn el-Sirr. Hamdâni 254: Hinter dem Tesrîr liegt Batn- (die Mulde von) el-Sirr und dessen Wasserplätze, wie Ḥawwâ (خف nicht خفر) und el-Niţâq. Das untere Ende ergiesst sich in der Landschaft von Qarjatein in die Mitte von el-Schawur , welches ein ausgedehntes, fünf Meilen langes Sandfeld ist. Darnach ist Jacut 3, 334 Z. 14 welcher Schawur als Berg bezeichnet zu verbessern; es soll فيف für مدر stehen. Doughty 2, 396 sagt vom Wådi Sirr, in Uebereinstimmung mit Hamdâni: this Wadi, in which there are springs and hamlets, seyls (dacht ab) only into a gá (قنع flache Mulde) or place of subsidence. Jacut 2, 352, Ḥawwâ ist ein Wasser in den Regionen von Jamâma (wozu auch el-Qaçîm gezählt wurde), westlich von el-Weschm. Andere sagen Ḥawwâ ist ein Wasser in der Mulde von el-Sirr (بطي السر) nahe beim Schureif. Vom obern Lauf des Sirr

sagt Hamdâni: Zwischen dem Sirr und dem Tesrîr ist ein Qoff (Landrücken) der den Name el-Ḥalla الحملة hat. Er ist einen halben Tag lang und hat viele Wasserplätze. Hamdâni nennt einige und sagt, dass sich daselbst auch eine Au غول die 'Âqil genannt wird befinde. Dieser Mulde sind wir bereits auf dem Weg von Rama nach Immara begegnet und wir können uns vollkommen orientiren, und uns die verworrenen nicht immer richtigen Nachrichten, welche der fleissige Jacut 2, 323 und 3, 76 sammelte zurecht legen.

Welche im Norden und البشم welche im Norden und Westen das Nefûd el-Sirr umringt: Thermidda, el-Owsheyeyn (Dual von Oscheij بالثور, in dieser Gegend liebte man es den Dual zu gebrauchen, so sagte man Sirrein und Ramatein für Sirr und Râma), el-Gara (Qâra der Beni قارة بلعنبر (Hamd. 248), Garat el-Hajjaj قارة كانامي 'Anbar Hamd. 247, vielleicht nicht verschieden von قارات كليات بالتها, Jacut 4, 10), Barrûd, a village in Arudh, Shuggera, Osheijir und Marrat. Hamdâni 244-5: die Wohnsitze der Rabî'er sind zwischen den Landrücken von el-'Âridh العارض und dem Sand el-Warika bis zur äussersten Grenze des Weschm, dahin gehören das 'Oweinid der Beni Chadidj ferner . . . el-Baradân المبريال, ferner Thermadâ ثنيما ferner Dzat-Ghisl, ferner el-Schaqra und Oscheiqir الشقرا واشيقي Geht man dann zurück und wendet sich gegen el-Farwa kommt man bis Marat مرأة, dann bis Batn el-Azraqa الازرقة, dann nach Tûdhiḥ توضي (Doughty 2, 396 Theydich). Jacut 3, 802, Sakûni sagt: wer von el-Nibâdj nach Jamâma reisen will geht von Oscheij nach Dzât-Ghisl und von Dzât-Ghisl nach امرة (lies: المرة Marat). Dieses Itinerar hat eine Lücke welche ausgefüllt wird in Jacut 1, 287-8. Sakûnî sagt; wer von el-Nibâdj nach Jamâma reisen will begibt sich nach Qarjatein, da tritt er die Reise an und geht bis Oscheij. Auch in Jacut 1, 894 Z. 23 und 2, 559 Z. 4 kommt derselbe Fehler: Immara statt Marat zu schreiben, vor. Der Ursprung des Fehlers ist wie folgt: es handelt sich um die Feststellung der Lage der Orte welche Imrû-lqais in einem von Hamdâni 284 angeführten Verse nennt, und der Commentator Abû Sa'îd besteht darauf, dass sie alle in der Nähe von Immara (nicht Marat) liegen, denn Immara liegt an der Pilgerstrasse und war dem guten Manne bekannt.

Von den Namen, welche Doughty (2, 664 und Karte) in Sedeir nennt sind hervorzuheben: Mithenib مذنب, J. Tueyk, Jelajil und el-Audy. Djihânnumâ 528: Bilâd elnechîlein ist ein Wadi, das wie der Name (zwei Palmenhaine) besagt reich an Palmen ist. Der obere Theil heisst Djelâdjil حلاحل, der untere Nechîl (Palmenhain), den Berg nennt man Sudeir سدير oder auch Tuweiq طويق, Nechîlein wird auch 'Aude عودة von Sedeir geheissen. Die älteren Geographen nehmen fast gar keine Notiz von dieser nicht unbedeutenden Oase. Doch sagt Hamdâni 287: Mâsal-Djâwa ماسل جاءة gehört den Bâhiliten und Mâsal-eldjumah ماسل الجمع den Dhinna einem Nomeirstamme, auch Dzû-Sudeir ist ein Wâdi der Dhinna. Hamdâni 256: in Mâsal-Djâwa sind zwei befestigte Plätze, Palmenhaine und Felder. Doughty in der Karte: Masull or Shotb (e'Sudda). Here an antique inscription engraved upon the cliff and renowned among the near Arabians. Die Nomeiriten besassen Måsal-Djåwa schon zu Anfang unserer Zeitrechnung: Plinius VI, 28, § 158 sagt: Nomeritae, Messala oppido. Hier und weiter östlich bis Wadi Dawâsir war die Regio Smyrnofera interior, wie ich in der Alten Geogr. Arabiens Seite 242 zeigte. Ich verlegte damals Måsal-Djåwa nur zwei Märsche von Dharija, aus Doughty's Karte ersehen wir dass die Entfernung mehr als zweimal so gross sei.

Zum Schluss eine Bemerkung über Thelûl, ein Wort, welches Doughty auf seiner ganzen Reise für Dromedar im Gebrauch fand. Etymologisch bedeutet فنون ein frommes Kameel, sachlich ist es nicht verschieden von نمون. So wurde einst ein Kameel geheissen, das fortwährend den sanften beschleunigten Schritt einhält, den man beisst. Açma'i berichtet, dass nur ein Mahrisches Kameel solches Tag und Nacht hinter einander zu leisten vermag; denn er ist dem Passgang des Pferdes ähnlich und sehr ermüdend. Der Mahrische Dromedar galt also für den richtigen Dzamûl. Doughty 2, 458 berichtet, dass die 'Omanischen Thelule am meisten geschätzt seien und am theuersten bezahlt werden. Mahritis gilt dem Ibn Modjâwir als ein Theil von 'Omân. Die Sache ist also gleich geblieben, die Namen aber haben sich geändert: Dzalûl für Dzamûl und 'Omânisch für Mahrisch.

## Vergleichende Studien.

Von

#### J. Barth.

II.

Uralte pluralische Analogiebildungen.

1.

Im Nordsemitischen ist das uralte Wort für "Himmel" in den verschiedenen Idiomen übereinstimmend ein Plural, während die südsemitischen Sprachen ebenso übereinstimmend den Singular haben. Vgl. auf der einen Seite das hebr. שַּׁמִים, phoen. שִׁמִים, phoen. שִׁמִים, phoen. שִּׁמִים, paläst. Syr. [u wegen des folgenden m], palm. במבון, auf der anderen das arab. ממדון mit dem sabäischen שִּׁמִים, dem äthiopischen und amhar. ממדון

Das nämliche Verhältniss zeigen die Bezeichnungen für "Wasser". Im Nordsemitischen Plurale: hebr. מָּבֶּם, syr. מָּבָּם, nur jerus. Targg. מָרָם im Sing., wie אָבֹּ, (mit einer dort mehrfach vorkommenden Trübung von ā zu ō); im Südsemitischen regelmässig Singulare: arab. אַבּּ, sab. אַבּ, min. אָבוֹ (in מַהַּהָם, מַהַּסֹם) אָבָּ, äth.-amh. אַבּר.

<sup>2)</sup> Müller a. a. O. 451—2. Auch einen Plur. مماوات hat M. daneben wahrscheinlich gemacht; wie ja auch arab. عَمَاوات und مُعَاوِّات vorkommt. Der

Das Assyrische bildet in beiden Fällen seine Formen fast durchweg in nordsemitischer Art als Plurale: 1) ša-ma-mi, daneben ša-mii, 2) ma-mii neben mi-l¹). Es werden hier (jedoch, wie mir Hr. Dr. Peiser freundlichst mittheilt, nur in Syllabaren, die für den wirklichen Gebrauch Nichts beweisen), noch ša-mu-u, mu-u erwähnt, die übrigens möglicher Weise nur gelehrte Nominative Plur. zu den wirklichen Wörtern šami, mi, nicht Singulare, sein sollen.

Die südsemitischen Aequivalente zeigen, dass in der That die vorauszusetzenden Singulare der beiden erstgenannten Nomina ursprünglich andere Endung hatten, als  $\check{aj}$ . Dem arab.  $\widehat{aj}$ , ath.  $\widehat{aj}$  entsprach ein ursprüngliches nordsemitisches  $\widehat{aj}$ , nicht  $\check{aj}$ <sup>3</sup>). Dieses

charakteristische Unterschied des Nordsemitischen hiervon, um den es sich hier handelt, ist aber der, dass dort ein Singular überhaupt nur ganz vereinzelt (מרי) vorkommt.

<sup>1)</sup> Die je ersteren samaví, maví zu sprechen wie sab. כור (E. Mayer, ZDMG. 31, 741, Anm. 5), wobei das Längenverhältniss des zweiten a von der Schrift nicht angegeben wird.

<sup>2)</sup> Das vereinzelte Partep. pass. Pu. בְּיִבְּיִדְיִם Jes. 25, 6 scheint dem parallelen בְּיִבְּקְרִים nachgebildet zu sein.

<sup>3)</sup> Der Endung in אבלי entspricht im Aramäischen das âj in und so durchweg z. B. in בביל. — Im Hebräischen ist jetzt durch die Trübung des â in ô der darauf folgende Hauch oder Spirant verloren (בוֹלֵיב). Da diese Trübung erst innerhalb des Hebräischen erfolgt ist, so muss natürlich für den hier zu untersuchenden Process, welcher allen nordsemitischen Sprachen gemeinsam, also älter als die Trennung des Hebräischen

 $\hat{a}$  ist zwar jetzt durch die Verbindung mit j zu einem Diphthong verkürzt worden  $^1$ ); da es aber in der ursprünglichen Form der Endung lang gewesen war, ging es nicht, wie ein von vornherein kurzer Vocal  $\check{a}$ , verloren. — Erst das Aramäische hat diese letzte Umbildung vollzogen und beide Nomina vollkommen den Substantiven aus  $\gamma''$ 5-Stämmen mit urspr. kurzem Endvocal gleich gemacht:  $\sim$  nnd darnach wohl auch  $\sim$   $^2$ ).

Wie so in jener uralten Periode das Nordsemitische nur in diesen Fällen das diphthongische âj zu ŭj verkürzte, in den meisten Nominalendungen aber nicht, können wir nicht ausmachen, ebenso wenig als zu erklären sein dürfte, warum in ב tâj das a des Masc. lang geblieben, in ב tău aber kurz geworden ist. Die Thatsache steht fest, dass das hebr. שבי vom äthiopisch-amh. אַבְּיבּי, אַבְּיבָי, אַבָּיבָי, אַבְּיבָי vom äthiopisch-amh. אַבָּיבּי, אַבָּיבָי entsprechen.

Erklärt nun nach Obigem die ursprüngliche Endung  $\hat{aj}$ , woraus erst  $\check{aj}$  geworden, die ungewöhnliche Endung in dem hebräischen Plural auf  $\exists \neg = \neg$ , so ist zugleich durch diese verkürzte nordsemitische Endung  $\check{aj}$  die Neubildung einer Pluralform in beiden Fällen aufgeklärt. Die nordsemit. Singularformen  $\check{sam\check{ai}}$ ,  $m\check{ai}$  endigten wie der sonstige Stat. constructus Plur. der Masculina im Nordsemitischen. Traten Suffixe an diese Singularnomina an, so entstanden wieder Formen, welche mit Pluralen äusserlich vollkommen identisch

von ihnen ist, die ursprünglichere, ungetrübte, gemein-nordsemitische Aussprache des  $\hat{a}$  vorausgesetzt werden. Dass in diesem Fall auch für das Hebräische  $\hat{a}j$  anzusetzen ist, zeigt das Abstractum דָּלָ (eine Form \*عَلَىٰ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَالْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَ

<sup>1)</sup> Ebenso wie das  $\hat{a}$  des Imprts.  $\int_{\hat{L}}^{\hat{L}}$ ,  $\hat{\mu}$  in der Verbindung mit einem  $\hat{a}$  zu  $\check{a}$  wird:  $\hat{o}$ ,  $\hat{b}$ , während es dort vor einem  $\hat{i}$  lang bleibt:

waren (wie שָּׁמִינֵּד —, שׁמִינֵּד u. s. w.), während sie von den Singularendungen des starken Nomens sich vollständig unterschieden. So fasste die Sprache beide Wörter als Plurale und bildete hiernach in falscher Analogie auch den Absolutus als Pluralform: מַנִים, שָׁבִּיִים. Die Sprache behandelte die Wörter hiernach auch syntaktisch durchweg als Plurale.

Die Betonung beider Plurale auf der Pänultima gegen die sonstige Regel muss im Zusammenhang mit den entsprechenden ebenso betonten Endungen im aram. בְּלֵיְהָ עָנֻיְּלְ u. s. w. beurtheilt werden '). Am wahrscheinlichsten dürfte sich die Betonung an diejenige der mit ihnen gleich endigenden Duale angelehnt haben.

Es wäre merkwürdig, wenn dieser Umbildungsprocess auf diese beiden Nomina sich beschränkte und nicht in jener Periode noch weitere gleich endigende Nomina ergriffen hätte. In der That fehlt

es nicht an weiteren Erscheinungen.

"Leben" ist arab. (בَבَשׁבُ 2), also eine andere Nominalform als die obigen 3): qătălătun. Die Femininform hat im Nordsemitischen keine allgemeine Vertretung 4). Dem Masculinum dieser Form aber, \*\*., entsprechen wieder die dortigen Neubildungen. Ein solches masc. Sing.-Nomen musste im Nordsemitischen mit Suffixen אָבָּיִרֶּי, בּיִּרֶּיִים עָבְּיִרָּים עָבְּיִרְיִם עָבְּיִרְיִם עִבְּיִרְיִם עָבְּיִרְיִם עִבְּיִרְיִם עִבְּיִרִּים עִבְּיִרְיִם עִבְּיִרְיִם עִבְּיִרְיִם עִבְּיִרְיִם עִבְּיִּרְיִם עִבְּיִּרְיִם עִבְּיִרְיִם עִּבְּיִרְיִם עִּבְּיִרְיִם עִבְּיִּרִים עִבְּיִּרִים עִבְּיִּרִים עִבְּיִּרִים עִבְּיִּיִּים עִּבְּיִּרִים עִבְּיִּרִים עִבְּיִּרִים עִבְּיִּרִים עִבְּיִּיִם עִּבְּיִּרִים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּים עִבִּיִּיִּים עִבִּיִּיִּים עִבְּיִּיִּים עִּבְיִיִּים עִבְּיִּיִּים עִבְּיִּים עִבְּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיִּיִּים עִּיִּיִּיִּים עִּיִּיִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּייִּים עִּיִּים עִּיִּיִּים עִּיִּיים עִּיִּייִּים עִּיִּים עִּיִּייִּים עִּיִּייִּים עִּיִּיִּייִּים עִ

<sup>1)</sup> Vgl. die älteren Ansichten bei Philippi, ZDMG. 32, 46-7.

<sup>2)</sup> Fehlt im Aethiopischen; dafür dort die gewöhnliche Form des Nom. verbi

<sup>3)</sup> Der Inf. List für andere Bedeutungen differenzirt.

<sup>4)</sup> Im Talmudischen ist אַרוֹת "Leben", das eine Form  $q^etalth \hat{u}$  wie אַלוֹרְא ist; denn es ist in das Arabische als בֹּעבׁיּבּ gewandert wie אָלוֹרְא als "בּעבּׁיּבּ".

Dem Sing. מֵלֶה, dessen Suffixformen ursprünglich ימֵלָה, dessen Suffixformen ursprünglich ימֵלֶה, dessen Suffixformen ursprünglich in Collectivum, das die Gesammtheit der Eingeweide bedeutete. Vgl. die Tradition bei Muhit al-M.: المؤمن يأكل في معنى واحد والكافر في سبعة امعاء.

Durch jene den pluralischen gleichen Suffixformen ward aber im Hebräischen das Wort durchweg als ein pluralisches behandelt 2). Der Absolutus des Worts, der im biblischen Hebräisch fehlt, liegt im Späthebräischen der Mischna, und zwar gewöhnlich als מערים endigend, wohl dem selteneren arab. Sing. מערים entsprechend —, seltener als מערים entsprechend —, seltener als משנים vor (s. Levy, Nhbr. WB. u. d. W.).

Auch בַּבָּי "Antlitz", jetzt ein Plur. tantum, dürfte eine solche Rückbildung aus falscher Analogie sein. Für den Singular vgl. die Nomm. propp. פָּבָיאַל und בַּבָּיבָּי. Das hebr. Adverb בָּבָּי — ein Singular wie das gegensätzliche בְּבָּיבָּי. Das hebr. Adverb בָּבָּי — ein Singular wie das gegensätzliche בִּבָּיבּ —, dessen â wie das in "Ț, nicht getrübt ist, entspricht dem äthiop. ﴿ الله "Richtung" (eigentl. "Vorderseite" wie בַּבָּי ) in Bildung und Bedeutung; dessgleichen dem arab. בַּבָּי "Vorderraum (vor dem Haus)". Wie die südsemitischen Idiome, hat auch das Assyrische durchweg den Singular: pa-an ša-mi-i (Tayl. IV, 69), pa-an ni-ri-ja (IV, 78), ištakan (Sing.!) pa-ni-šu (Sennach. ed. Sm. 113), sowie die Präpositionen la-pa-an (gegenüber בַּבָּבָּי), ana pan, ina pan u. s. w. — Wie בַּבָּי, so war also auch בַּבָּי ursprünglich aller Wahrscheinlichkeit nach ein Singular nomen mit Suffix; aber nach der äusseren Form der Bindesilbe erschien es dann dem Hebräischen als Plural und bildete demgemäss einen neuen Absol. בַּבָּיבּי

Zu diesem Nomen ist auch das suffigirte Substantiv אָפָּדֶי Prov. 25, 11 dem Stamme nach zu stellen, welchem nur ein א vorgesetzt ist. Der Zusammenhang: "Goldenen Aepfeln in silbernen

<sup>1)</sup> Als noch nicht die Analogiebildungen nach den starken Stämmen wie in בְּלֵּהְ מִלֵּהְ durchgeführt waren, die das Aramäische noch nicht kennt; vgl. auch hebr. בְּלֵהְ ע. A.

<sup>2)</sup> Das Prädikat steht immer im Plural.

Schalen gleicht ein Wort gesprochen יעל אִפְנִיוּ führt auf die Deutung, die ihm Ibn Ganâh gegeben, wenn er sagt: "Es stammt nicht vom St. אפן, sondern das א ist Bildungslaut אפן. Dadurch wird nämlich die grammatische Ungeheuerlichkeit eines sogen. abnormen Plurals (statt בּבְּבֶּי ')) vermieden, den man mit dem Hinweis auf אַפְנִיוּ rechtfertigen will, welches aber gleichfalls keiner ist (s. unten), oder die Fassung als Dual 2), der hier nicht möglich ist. Es ist von einem Nomen אַפְנָהוּ herzuleiten 3) und ist Singular.

In dieser Weise erklärt sich der aramäische Plur. בְּבְּיִה werth, Preis", den man übrigens wegen der Mischnaform nicht zum Sing. בְּבָּיה siellen kann. Ein Sing. \*דְּבָּיה "Werth, Preis" vom St. דְבָּיה "gleich sein" musste mit ursprünglichen Suffixen בְּבִיה, הָבְיִה, ע. s. w. lauten, die von selbst Anlass zur Neubildung eines pluralischen Absolutus wurden.

Die Berechtigung zu dieser Annahme der secundären Pluralentstehung solcher Pluralia tantum liegt in dem auffallenden Umstand, dass sie im Nordsemitischen gerade von 7"5- und 7"5-Stämmen erscheinen. Es ist nicht schwer einen transcendentalen Grund aufzufinden, warum die Nordsemiten z. B. מרכם "Wasser" mit einem Plural bezeichnet hätten; die Annahme, dass sie die Menge der einzelnen Tropfen damit bezeichnet hätten, liegt nahe. Nur muss man folgerichtig fragen, warum nicht הָלֶב , בִין u. s. w., die doch ebenso reich an einzelnen Tropfen sind, gleichfalls Plurale wurden? - Es wäre ferner sachlich wohl begreiflich, dass - wie es schon oft ausgeführt ist -, das Wort für "Leben" als eine Fülle von Einzelthätigkeiten mit dem Plural bezeichnet worden wäre. Die Geschichte des Worts lehrt aber, dass dies im Südsemitischen nicht der Fall ist, und die fernere wichtige Thatsache, dass andere Wörter, die dieselben Lautverhältnisse, aber ganz andere Bedeutungsrichtungen haben, von der gleichen Umwandlung betroffen worden sind, zeigt,

<sup>1)</sup> Ges. lex. [10] u. d. W. u. And.

<sup>2)</sup> Olsh. § 155 d. Ewald 258a u. A.

<sup>3)</sup> Dessgleichen ist IGan.'s Ableitung des W.'s אַבְּבֶּיָם (Lexic. S. 65), welches a) Töpferscheibe, Jer. 18, 3, b) Exod. 1, 16 ein bei der Geburt in Betracht kommendes Werkzeug oder einen geschlechtlichen Körpertheil bedeutet, von einem St. בכה sehr beachtenswerth, aber angesichts der Dunkelheit namentlich der zweiten Stelle schwerlich zu entscheiden.

<sup>4)</sup> Nöldeke, syr. Gr. § 72.

dass die Ursachen der Umbildung nicht auf begrifflichem, sondern auf lautlichem Boden, in einer und derselben lautlichen Besonderheit ihrer Stämme, in der äusserlichen Identität der singularischen Suffix- mit sonstigen Pluralformen zu suchen sind. — Weiterhin ist auch hiermit erklärt, warum das Südsemitische nicht gleichfalls gelegentlich solche secundäre Plurale hervorbrachte: die formale Ursache der falschen Analogie fehlte dort. Die Endung aj, bezw. ä für den Stat. constructus Plur. kennt bekanntlich das Südsemitische nicht, Wörter wie glichen in ihrer suffigirten Form: أحدى معادى in keiner Weise den pluralischen, konnten also auch zu einer Neubildung solcher Plurale nicht Veranlassung geben.

Als weiter einer solchen pluralischen Neubildung verdächtig sehe ich das bibl. aramäische "חָדִיה (nur mit Suff. מְדִּיה Dan. 2, 22) "Brust" an, welchem hebr. מְּלָה targ. und syr. ביי entspricht und das als Singular mit Suffixen ווייסוס היי lauten musste.

Solchen Ursprungs verdächtig ist mir endlich noch der hebr. Plur. בְּמִים "Blutschuld", worüber indessen mehr als eine Vermuthung nicht möglich ist. Die Differenzirung der Bedeutung von der des Sing.'s ים ist selbst im Hebr. nicht durchgeführt; auch hier kommt ים in gleicher Bedeutung vor (בין דָם לְּדָם, --, דָם יָחָשֶׁב, --, בין דָם לִדָם). Eine andere Sprache kennt überhaupt diese Unterscheidung nicht, die erst im Hebr. ausgebildet wird. Auch wer über die historische Bi- und Triradicalität Mancher von den kurzen Nomina anders als ich denkt, wird wohl aus dem Zusammenstimmen von Formen wie mit أَبِناء u. s. w. so viel als sicher ansehen, dass ihre Ausbildung in solchen Fällen mit der von Nomina aus '"> - (") Stämmen conform ist. Die Vermuthung liegt nahe, dass, wie das Arabische seinen Plur. יסבֿן, נאס wie von איז aus, so auch das Hebräische singularische Suffixformen דָנִיר, דָנֵיר, (wie פֶּבֶּרָ bildete, welche zu der häufigen Ausbildung eines Plur.'s המים im Hebr. erst führten. Da das Hebräische im Nordsemitischen aber ganz allein damit steht und weitere Vergleichsglieder fehlen, so lässt sich nichts Sicheres erschliessen.

Eine verwandte Erscheinung liegt in dem Gebrauch von Präpositionen mit sogen. Plural-Suffixen in den verschiedenen semitischen Sprachen vor, deren Besonderheit darin besteht, dass die Pluralendung weit überwiegend nur vor Suffixen, nur selten vor Substantiven erscheint. Im Hebräischen nur vor Suffixen mit ë endigend: בֵּיכֵּר ,בַּיְבֵר , auch vor Subst. nur אַחֲבָּר. — Im Syrischen nur vor Suffixen mit aj versehen z. B. Link, مرثم به dagegen vor Substantiven nur selten vorkommende Formen: ינילהי = targ. und talm. ינילהי (Daneben einige feminine Plur.-Formen wie wie und (nur vor Suff.) ا (مُحْكُمُ) 1). — Jenen ersteren entsprechen lautlich und im Gebrauch die äthiopischen Präpositionsformen vor Suffixen \* PhA, 30%, 70, RO u. A., die gleichfalls vor Substantiven der Regel nach kein ê haben, obgleich es in vereinzelten Fällen vorkommt 2). — Im Arabischen entsprechen Präpositionen mit ihrem Suffix wie لَبَّيْكَ , سَعْدَيْكَ und formelhafte Ausrufe, wie حوالَيْه , حَوْلَيْه u. A. Vereinzelt findet sich auch hier die Endung aj vor Substantiven; z. B. جَوَالَيْ بطنه Tab. III, 731, 12. — Aus

dem Sabäischen hat Müller 3) Präpositionen wie בקדמי, בקדמי, לקבלי verglichen, die neben Formen ohne die Endung hergehen; das Sabäische würde sich von den anderen Sprachen aber anscheinend durch häufigeren Gebrauch der sogen. pluralischen Form vor Substantiven unterscheiden. Hingegen würden die Formen

im modernen Beduinendialect: تَحْتينا ,فَوْقِينا u. A. 4), an welche

Prätorius  $^5$ ) erinnert hat, wegen des Bindelauts  $\hat{\imath}$ , der sich von dem aj,  $\hat{e}$  der anderen Sprachen abscheidet, hiervon zu trennen sein, wenn sich nicht die Verfürbung jener Laute in ein  $\hat{\imath}$  für den genannten Dialect auch sonst erweisen lassen sollte  $^6$ ).

<sup>1)</sup> Nöldeke, syr. Gr. § 156.

<sup>2)</sup> Dillmann, äth. Gr. S. 321.

<sup>3)</sup> ZDMG. 37, 9-10; ferner am oben angef. O. 456.

<sup>4)</sup> Wetzstein, ZDMG. 22, 123.5) Lit. Bl. f. or. Philol. II, 58.

<sup>6)</sup> Für eine solche Verfärbung spräche auch die von Practorius nach-

gewiesene Uebereinstimmung des beduin. عنديَّننا, عنديَّننا in der Form mit äth. That.

Diese auffallenden präpositionellen Formen werden meist als Plurale 1), zuweilen als Duale, oder als scheinbare Duale 2) angesehen. Aber nicht blos die dualische Annahme schliesst sich durch den Mangel eines Zusammenhangs der Formen mit dem Dualsinn aus. sondern auch die pluralische Auffassung scheitert an der Thatsache, dass obige Formen sowohl im Süd- wie im Nordsemitischen mit der jeweiligen Pluralbildung nicht vereinbar sind. Das Südsemitische, welches in den obigen Fällen aj im Arabischen, ĉ im Aethiopischen hat, kennt keinen Plural mit diesen Endungen. Die Aufstellung, dass die nordsemitische Endung des Constr. plur. msc. aj, ê einst auch für das Südsemitische, bezw. für das Altsemitische überhaupt gegolten habe, ist durch Nichts bewiesen und nicht beweisbar. Da sie mit den masculinen Pluralformen im Absolutus weder organisch als abgekürzte (wie أَقْلُونَ mit أَعْلُونَ) noch als selbständige Parallel-Form (wie urspr. der syr. Constr. Plur. âth zum Absol. ân, hebr. fem. Sg. ath zu a) irgend welche Beziehung hat, so ist ihre Ursprünglichkeit im Gegentheil unwahrscheinlich, ihre spätere Entstehung erst im Nordsemitischen durch eine secundäre Entwicklung anzunehmen. Welchen Ursprungs diese letztere gewesen, ist hier nicht zu erörtern; ich behalte mir für eine andere Stelle vor, eine Vermuthung darüber zu begründen. — Ebenso wenig vertragen sich auf nordsemitischem Gebiet hebräische Formen wie תחתיר, wozu man auch יַחְדֵּיר) יַחְדֵּיר zu vergleichen hat, mit der dortigen Pluralbildung, welche יְחֶדֶיוּ מְשֶׁרֶיוּ הְחֶתְיוּ u. s. w. erforderte. Die Ansicht Müller's, dass wir in dieser abweichenden Pluralbildung החתיר eine Art uralten Musterplurals gegenüber der sonst üblichen Insertion eines a hätten, widerlegt sich dadurch, dass im Arabischen für הַחָּקִין noch בֹבביׁ, für הַחָּקִין noch בֹבביׁ noch בּבני gesagt wird, diesen hebräischen Formen also eine besondere, über die sonstigen hebräischen Bildungen hinaufreichende, Alterthümlichkeit keinesfalls zukommt. Mag immerhin im Altsemitischen im Punkte des Plural-a ebenso Schwanken geherrscht haben, wie im Arabischen3) -, dass pluralische Neubildungen im Hebräischen ohne ein solches a stattgefunden hätten, müsste erst an einem einzigen wirklichen substantivischen Plural bewiesen werden,

<sup>1)</sup> Z. B. von Ewald (§ 266), Böttcher ("Plur. der Ausdehnung"), de Lagarde (s. unten), Stade (§ 378, Anm. 1); ebenso für das Sabäische Müller a. a O.

<sup>2)</sup> Z. B. Wellhausen, Reste arab. Heidth.'s 108, Anm.

<sup>3)</sup> Vgl. hierzu den Hinweis auf die Zahlbildungen und und von Müller a. a. O., wozu die Bemerkungen von Praetorius a. a. O. 58 zu berücksichtigen sind.

um glaubhaft zu sein. Präpositionen, von denen es an sich schon schwer begreiflich ist, wie sie zu den Pluralformen kommen, können keinesfalls als Normen für die älteste Art der Pluralbildung gelten, um so weniger, wenn wir positiv nachweisen können, dass diese selben Präpositionen erst secundär die sogen. Pluralform an-

genommen haben.

Eine weitere wichtige Instanz gegen ihre Pluralität ist die noch nirgends erklärte Erscheinung, dass diese Präpositionen vor Substantiven in allen Sprachen der Regel nach in ihrer singularischen und nur vor Suffixen in ihrer angeblich pluralischen Form erscheinen!). Wenn, wie Lagarde²) ausführt, der Pluralgebrauch bei Präpositionen auf begrifflicher Auffassung einer Mehrheitsbedeutung derselben beruhte, so wäre nicht abzusehen, warum sie vor Substantiven in allen Idiomen der Regel nach diese ihre Bedeutung verleugneten. Es ist nicht denkbar, dass übereinstimmend in allen Sprachen man einerseits

mit einem על הָהֶר, אָע בּסוֹן, على الجبلِ mit einem

begrifflich beabsichtigten Singular, dagegen beim Ersatz des Nomens durch das Pronomen **Dhtt**, בּלָינוּ, בּאָפּיָר, אָבּוֹיִבּ, בּאָבּייִר, אָבּוֹיִבּיּר, בּאָבּיִרי, בּאָבּייִר, בּאָבִייִר, בּאָבִיר, בּאָביר, בּאָבִיר, בּאָביר, בּאָבִיר, בּאָבִיר, בּאָביר, בּאָביר, בּאָביר, בּאָביר, בּאַבּיר, בּאָביר, בּאַביר, בּאָביר, בּאָּביר, בּאָביר, בּאַבּיר, בּאַביר, בּאָביר, בּאָביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַבּיר, בּאָביר, בּאָביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַבר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַבּיר, בּאַביר, בּאַר, בּאַר, בּאַר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַר, בּיייי, בּאַביר, בּאַר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּאַביר, בּייי, בּאַביר, בּאַביר, בּייי, בּיבּיר, בּיבּיר, בּייי, בּיבּיר, בּיבּיר, בּייי, בּייי, בּיבּיר, בּייי, בּיבּיר, בּייי, בּיי

mit einem begrifflich gedachten Plural ausdrücken wollte. Und so

bei den übrigen Präpositionen.

Dies Alles führt zu dem Schluss, dass die Formen mit aj, ê vor Suffixen ebenso Singulare sind, wie die endungslosen Formen vor Substantiven. Die Bindelaute aj, ê beruhen vielmehr m. E. auf einer Analogiebildung nach denjenigen Präpositionen, deren radicaler Schlusslaut aj, ê war. Es sind dies אַלָּי, וֹשִׁלִי, im Nordsem. בַּבּוֹי (aber arab. בַּבֹּי) mit ihren bekannten Aequivalenten in den anderen Sprachen. Anlass zur Analogiebildung gab der eigenartige von der sonstigen Endung der הישל-Stämme sich unterscheidende Wortausgang bei diesen Präpositionen, welcher ihren radicalen Auslaut als eine besondere Art präpositioneller Endung erscheinen liess.

Diese Eigenartigkeit ihrer radicalen Endung ist sowohl im Nordsemitischen, u. z. im Hebräischen, durch die ungewöhnliche Schreibung  $\cdot$  im ständigen Stat. constr., als im Südsemitischen, u. z. im Arabischen, durch die hiermit völlig übereinstimmende Aussprache aj inmitten des Worts, gegenüber dem sonst regelmässigen  $\hat{a}$ , sie ist durch dieses Zusammenstimmen für das Alt-

2) Mittheilungen I, 232.

<sup>1)</sup> Solche Wörter, welche auch im selbständigen substantivischen Gebrauch Plurale sind, wie קְּרֶבוֹּתְ סְּרֶבוֹּתְ, unterscheiden sich gerade hierdurch von diesen nur vor Suffixen pluralisch erscheinenden, sonst singularischen Wörtern und sind darum von ihnen zu trennen.

semitische gesichert. Die Erläuterung dieser alten Besonderheit verbinden wir am zweckmässigsten mit der Beantwortung eines dieselbe berührenden Einwurfs de Lagarde's 1). Während man ziemlich allgemein die Endung in עַרָּר ,אַלָּר für die radicale Singularendung angesehen hatte 2), will Lagarde in ihnen Stat. constructus-Formen des Plurals sehen, die zu Singularformen "צְּלָהְ, \* מָלָה u. s. w. gehörten. Da nämlich eine singularische Endung (5-1. im Arabischen beim Antritt von Suffixen ständig zu L, niemals zu يُلَيْك , عَلَيْك, werde, so könne الَيْك , عَلَيْك u. s. w. keine Singularform sein 3). So beachtenswerth dieser Einwurf ist, so wenig lässt sich m. E. der darauf gegründete Schluss halten. Denn nach diesem müsste man — wie schon ausgeführt — innerhalb des Arabischen selbst الني u. s. w. vor Substantiven als einen Singular, dagegen الله u. s. w. vor Präpositionen für einen Plural ansehen, - ebenso entsprechend in den anderen Idiomen - eine schon an sich schwer begreifliche, sonst unerhörte Zweitheilung der Präpositionsverwendung. Man müsste zweitens die arabischen Formen vor Substantiven: عَلَى, عَلَى, welche nur Singulare sein können, von den hebräischen Formen עֵרֵי אֵלֵי, welche angeblich Plurale wären, trennen, wozu jedenfalls nur dann eine Begründung vorläge, wenn die lautlichen Verhältnisse diese Trennung

<sup>1)</sup> Mittheilungen a. a. O.

<sup>2)</sup> Z. B. Ewald 266 b; Olshausen 223 b, Stade 375, Nöldeke, Bickell u. A.

<sup>3)</sup> Auch auf אור בייניים exemplificirt er, welches eine Verbindungsform des Plur.'s sei — die singularische laute אור בייניים על שורים שולים על שורים על על על על על מות איר שורים ווייניים על שורים על מות איר שורים ווייניים שורים שורים שורים שורים ווייניים שורים שורי

Wenn demnach sowohl die hebr. Formen u. s. w., als die arab. Aequivalente u. s. w. als Singulare anzusehen sind, so ist die allerdings auffallende Erscheinung, die de Lagarde's Einwurf zu Grunde liegt, zu untersuchen, wie so bei diesen Präpositionen in der Wortmitte gegen die sonstigen Sprachgesetze ein statt des üblichen vorliegt und dieses ist dann mit der ganz analogen Erscheinung, dass das Hebräische in diesen Präpositionen im Stat. constr. Sing., nicht das übliche in schreibt, zu vergleichen.

<sup>1)</sup> Symmicta II, 101—2.

<sup>2)</sup> Vgl. das Verhältniss des Absolutus שְׁבַיִּרִם mit ay zu Constr. שָׁבָּיִר mit ar e und alle Duale.

<sup>3)</sup> Dillmann § 107.

<sup>4)</sup> Der Sing. von נְיֵים, der auf \*מיִם endigt, nimmt, wie oben ausgeführt, als aus אוֹב verkürzt, genetisch eine besondere Stelle ein.

Dass im Arabischen bei den vorgenannten beiden Partikeln eine monophthongische Endung der hebräischen diphthongischen entspricht, ist schon erwähnt. — Im Aramäischen sind diphthongisch z. B. عنائل mit å الله بنائل vgl. m. إِنَّا , die Nominalendung من (in مَنْ مَنْ فَلَ سَلَّمُ عَلَى لَا الله عَلَى الله عَلَى vgl. m. إِنَّا , die Nominalendung من (in مَنْ مَنْ فَلَ على الله عَلَى vgl. m. عَلَى وَقِوْدُ الله وَالله الله عَلَى الله وَالله الله الله وَالله وَل

Das Arabische zeigt nun demgegenüber in der Regel eine doppelte Abweichung: erstens erscheint am Wortschluss fast ausnahmslos  $^3$ ) nur das monophthongische رئے۔ (zuweilen auch  $\dot{}$ ), auch da, wo andere Idiome aj haben, wie in den mehrfachen oben gegenübergestellten Fällen. Zweitens wird selbst dieses a, sobald es durch ein Suffix in das Binnenwort tritt,  $\dot{}$  geschrieben (z. B.  $\dot{}$ ), aber  $\dot{}$ 

<sup>2)</sup> Nöldeke, syr. Gr. § 83.

<sup>3)</sup> Vgl. aber das ebengenannte خَى

sprünglichen Aussprache entkleidet und nach der Analogie solcher Endungen ausgesprochen, die, aus äw entstanden 1), von vornherein a lauteten 2). Schreibungen wie مُمِيّٰه aus مِمْع sind ganz obsolet; die Regel ist st. . - Man wird nicht behaupten können, dass dies, angesichts der entgegenstehenden übereinstimmenden Thatsachen in den anderen Idiomen, ja der differirenden Aussprache des urspr.  $\overset{e}{a}$ bei demselben Nomen am Wortende und im Binnenwort innerhalb des Arabischen selbst, besonders alterthümlich sein könnte, und falls das Arabische Formen aufwiese, die hierin mit der Behandlung des  $\overset{e}{a}$   $(a_i)$  in den anderen Sprachen übereinstimmten, so könnte das nicht befremden. Derartige Formen sind nun die Suffixformen يَ الْيُكَ الْيُكَ  $^3$ ) u. s. w., wo das aj ebenso diphthongisch geblieben ist, wie in dem hebräischen דֵלֵר אָלֵר (nicht \*מָלָה אָלֶר (nicht אֵלֶה אָלֶר). = מתי monophthongisirt, in der Wortmitte dagegen, wo das Arabische ein monophthongisches a gar nicht ausdrücken konnte, wird es, übereinstimmend mit seiner durchgängigen Behandlung bei diesen Präpositionen im Hebräischen und Aramäischen, diphthongisch geschrieben. Hierin haben wir auch im Arabischen noch einen Rest der in sonst allen Idiomen noch sporadisch vertretenen, aber überall (ausser dem Aethiopischen) selten werdenden diphthongischen Behandlung dieses Endlautes.

Demnach ist sowohl nach dem Zeugniss der nordsemitischen (-... statt -...) als der südsemitischen (-... statt -...) als der südsemitischen (-... statt -...) in der Wortmitte) Schrift die Aussprache des radicalen Endlautes in diesen Präpositionen übereinstimmend in ihrer alterthümlichsten Form af

<sup>1)</sup> Bei denen das Sabäische auch w schreibt; z. B. رضا = رضا و gegen- über رضا و الحرب الحر

<sup>2)</sup> Ebenso im ägyptischen Vulgärdialect: šifä "Heilung", aber mit Suffixen šifâha, šifâk u. s. w. Spitta § 78, b, 1).

<sup>3)</sup> Nac hat im Arabischen, als von einem " Stamm (vgl. ) Stamm (vgl. ; äth. UPU, UPU, OPUT, OUPT) ausgehend, sowohl vor Substantiven als vor Präpositionen (Slac) den a-Laut. — Im Hebräischen wird es, wie die beiden anderen Präpositionen, als "S-Nomen behandelt.

verblieben; sie ist weder im Hebräischen in ē (n., Constr. n.,), noch im Arabischen in der Wortmitte in a übergegangen, wie die grosse Masse der "- Nomina mit ursprünglich gleicher Endung. Da aber in allen anderen Wortbildungen der ">-Stämme mit urspr. gleicher Endung die oben besprochenen Umbildungen vorgegangen waren und nur bei diesen Präpositionen durchgängig (bei einigen Partikeln und einem archaistisch gebrauchten Nomen noch im Hebräischen) das alte diphthongische aj stehen geblieben war, so musste allmälig von der Sprache der ursprüngliche radicale Charakter dieses aj verkannt werden und es erschien ihr als eine ganz besondere Endung der Präpositionen. Diese besondere Präpositionsendung aber erschien im Wesentlichen nur vor Suffixen. Denn im Arabischen vor Substantiven war die Endung regeliecht: (5 - å, wie bei allen Nominibus, im Aramäischen und in der Prosa im Hebräischen war sie überhaupt weggefallen. Sie erschien also nicht als Präpositionsendung, sondern als eine eigenartige Bindeform zwischen den Präpositionen und ihren Suffixen und hat darum als solche eine Reihe weiterer Analogie bildungen erzeugt.

So erklärt es sich, dass in allen Idiomen auch das abgeleitete aj der Hauptsache nach nur vor Suffixen existirt; die seltenen Fälle, wo es vereinzelt auch vor Substantiven angesetzt wird, sind entweder Rückbildungen aus den Suffixformen oder, im Nordsemitischen, Analogiebildungen nach den poetisch-archaistischen Endungen in den poetisch-archaistischen Endungen im Hebräischen auch vor Substantiven.

<sup>1)</sup> Vgl. oben בָּתָר ; syr. בֹיִת, hebr. מָתָר , אַזָּר .

— Auch im Aethiopischen erscheint in der Regel nur vor Suffixen der Bindelaut, vor Nominibus aber die kurze Endung ă, genau so, wie dort die organische Endung (5 von ale in der bereits umgebildeten Präposition AOA \( \tilde{a} \) lautet. Im Uebrigen sind im Aethiopischen die Präpositionen vor Nominibus um ein Weniges häufiger aus der suffigirten Form zurückgebildet als im Arabischen<sup>1</sup>). Auch das Sabäische, in welchem die Präpos. ערי mit radicalem j vorkommt, hat etwas häufiger selbständige auf -- schliessende Präpositionen (s. oben S. 348) als die anderen Idiome. - Im Hebräischen hat sich die Analogiebildung in ziemlich engen Grenzen gehalten und hier ist der directe Zusammenhang der Neubildungen mit deren Vorbild noch mehrfach durchsichtig. עליד, עליד u. s. w. hat auf das gegensätzlich zu ihm gehörige חחתיר, החתיד hinsichtlich der Suffixbildung u. s. w. eingewirkt; dagegen blieb, wie 5 vor dem Substantiv, auch חחת vor demselben ohne Endung. — Ebenso hat ממני "vor" die gegensätzliche Form אחרי (neben dem noch das ursprüngliche אחר), hinter" nach sich gezogen; wie jenes auch vor Substantiven sein  $\bar{e}$  bewahrte, der Sprache überhaupt als Plural galt, so entstand auch eine Präposition אחרי vor Substantiven. — Nach dem nur im Poetischen erhaltenen אלי, עלי entwickelte die Poesie (Jes. 30, 11 zweimal) ein künstlich archaisirendes מבר durch Analogie 2). Von formelhaften Ausdrücken bildete das Hebräische nach dieser Analogie mit ē-Bindelaut: יַחָבָּר (und יָחָבָּר; beachte die merkwürdige, zu einer wirklichen Pluralform nicht stimmende defective Schreibung!) vgl. mit dem arab. Sing. and das Ausrufswort אַשרָר, אָשרָר, אָשרָה u. s. w. Wären Beide wirkliche Plurale 3), so müssten sie אָשֶׁרֶךְ יִחְדָיה u. s. w. lauten. In Wirklichkeit sind sie Singulare mit dem aus Analogie entlehnten vermeintlichen Bindelaut ē der Präpositionen und Partikeln 4). — Im Aramäischen haben mehr Präpositionen als im Hebr. Analogiebildungen angenommen. Mehrfach scheinen aber hierbei hebräische Einflüsse eingewirkt zu haben, sofern gerade die aram. Aequivalente

<sup>1)</sup> Dillmann a. o. angef. O.

<sup>2)</sup> So auch Stade § 376.

<sup>3)</sup> Dies ist wohl die allgemeine Annahme; Ewald § 258 c; Olsh. § 135 c; Stade § 346 a, Anm. 2; Ges. lex. [10] u. d. W.

<sup>4)</sup> Das syr. المحقوق u. s. w. ist orst dem hebr. المجابعة nachgebildet. Es ist seinerseits wieder in der Form طوباك أعوباك in's Arabische gewandert, wo man es noch richtig als Sing. behandelt.

von solchen hebräischen Präpositionen, die "Pluralsuffixe" hatten, ebenfalls solche annehmen. So בָּדָמָי mit Suff. קָּדָמִי, קָּדָמָי, קָּדָמָי, מָדָמָי, talm. קמר, syr. auch noch מֹבְיִלָּשׁ u. s. w., vgl. mit hebr. לְפָנֵר u. s. w. - si mit aj-Suffixen (auch si u. s. w.) entsprechend dem hebr. אַ mit ebensolchen; — פֿל bei, wie hebr. פֿל; — בֿבּג hebr. אַיָּל; = חוֹחת Dan. 4, 9. 18, הַחָהוֹהָי 4, 11 wie hebr. חַחָח durch den Gegensatz zu 🌿 = \*יַבֶּלֵי; - יָּבֶלֵי wie hebr. סָבִיבֵּוֹת und סָבִיבֵּוֹת. Das Zusammentreffen der hebr, und aramäischen Wörter in der Bedeutung ist zu auffällig, um Zufall sein zu können. - Rückbildungen aus den suffigirten Formen und hierdurch auch selbständig mit ê vorkommend sind 1): (auch talm. und mand.) — תותר, talm. חותר, mand. תותרא (diese beiden von מוהר ausgehend) —, עילורי, indem durch die besprochene falsche Analogie allmälig die spätere Sprache wirkliche Pluralformen in diesen Präpositionen zu haben glaubte und hiernach auch vom St. עלר bezw. עלר einen masc. Plural bildete ähnlich den femininen auf ăwwathâ 2), und so noch vereinzelte andere.

Dass das Aramäische im Verlauf der Entwicklung die alten präpositionalen Bildungen als Plurale ansah, hatte zur Folge, dass hier auch allmälig vereinzelte fe minine Plurale vor Suffixen aufkamen. Ob nicht einst auch im Aramäischen Präpositionen mit singularischer Endung  $\hat{a}th$  existirt haben, wie im Phönicischen  $(\pi) = (\pi) + (\pi) = fen\hat{a} + t)$  und durch falsche Analogie ebenso feminine Plurale erzeugten, wie die auf  $\check{a}j$  masculine, können wir nicht ausmachen. Sicher ist aber, dass die femin. Plurale bei Präpositionen erst eine verhältnissmässig spätere Bildung sind, die demnach auf secundären Einflüssen ruht. Dieser Art ist  $(\pi)$ , vor Subst. nur  $(\pi)$ , und  $(\pi)$ , das auch vor Substantiven steht. Im Hebräischen ist dies  $(\pi)$ , vor Suffixen ebenfalls in allgemeinerem Gebrauch, dagegen als selbständige Präposition erst bei Ezechiel durch aramäischen Einfluss. Diese Bildungen sind wahrscheinlich von den gemeinsemitischen  $(\pi)$  und  $(\pi)$ -Formen bei

<sup>1)</sup> Vgl. Nöldeke, syr. Gr. § 156; Mand. Gr. § 158.

<sup>2)</sup> Nöldeke, mand. Gr. S. 194, Anm. 2.

Präpositionen ausgehende spätere Neubildungen aus falscher Analogie, wesshalb auch كُمُونُ seine Pluralendung, wie die Präpositionen mit aj, nur vor Suffixen annimmt. An ihnen, die dem Südsemitischen ganz fehlen und im Nordsemitischen erst vereinzelt auftauchen, in Volis zudem in einem Wort, das erst auf aramäischem Boden entstanden bezw. zusammengesetzt worden ist, erkennen wir, dass zur Zeit ihrer Ausstattung mit der âth-Endung das Nordsemitische, namentlich das Aramäische, die Bindeform ê, die im Nordsemitischen mit der masc. Constructusendung des Plurals zusammentraf, schon als plurale ansah. Für das wirkliche Wesen und die sprachgeschichtliche Entstehung derselben beweist aber diese begreifliche Selbsttäuschung der Sprache Nichts. Die Verbreitung der ê-Formen über das Südsemitische, wo sie mit keiner Pluralform zusammentreffen, die Unvereinbarkeit der Gebilde יחדר, mit einer wirklichen Pluralformation auch im Nordsemitischen, sowie endlich die uralte Erscheinung, dass der Bindelaut aj, ê in alter Zeit nur vor Suffixen, erst übertragen und nur vereinzelt vor Substantiven vorkommt, das gleichmässige Verhältniss z. B. von المنافقة zu کلا einer-, جنگون : ماه andererseits im عَلَيْكَ : حَوْلَيْكَ aber عَلَيْ : حَوْلَيْكَ heide ohne عَلَيْ : حَوْلَيْكَ : حَوْلَا mit aj im Arabischen, dessgleichen im Hebräischen und Aethiopischen —, das Alles beweist übereinstimmend, dass sie ihrer Entstehung nach getreue Nachbildungen der Präpositionen mit radical auslautendem aj, ê, uralte Analogiebildungen nach ihnen sind.

Zusätze zum Aruch des R. Nathan von R. Samuel ben R. Jacob Gama,

zum ersten Mal herausgegeben aus Hdschrr. der Bibliotheken zu Parma und Cambridge von Salomon Buber.

Von

### Dr. J. Fürst.

Der fleissige verdienstvolle Forscher Herr Salomon Buber hat uns zu neuem Danke verpflichtet durch Veröffentlichung der Zusätze des R. Samuel Gama zum Aruch des R. Nathan. Es war dieser R. Samuel ein Zeitgenosse des Ibn Esra, welcher ihn in einem Schreiben an ihn als einen der grossen Gelehrten Israels bezeichnet, wie Herr B. in der Einleitung nachweist. Das Schriftchen ist deshalb von grossem Werthe, weil es uns viele ursprüngliche fremdsprachliche Wörter aus den Midraschwerken vorführt, welche in unseren Ausgaben durch hebräische Wörter ersetzt worden sind; giebt also einen wichtigen Beitrag zur Feststellung des richtigen Textes. Herr B. hat in den Noten vieles zur Erklärung und Aufhellung beigetragen. Doch bedarf Manches der Verbesserung.

in Sifre 5. B. M. § 81; hier dürfte die richtige Lesung אנטינא sein, so dass die Stelle lautet: "und dass du nicht fragest nach ihren Göttern sprechend: wie dienen diese Völker ihren Göttern? ich will es auch so thun". (5. B. M. 12, 30) הואיל והם יוצאים באנטינא את אני יוצא באנטינא הואיל והם יוצאים בארגמף את אני ירצא בארגבון: "(dass du nicht sagest:) weil sie in hyacynthfarbenen Kleidern gehen, will ich ebenfalls in solchen gehen; weil sie in Purpurkleidern gehen, will auch ich in solchen gehen". Aus der Zusammenstellung mit ארגמן ist zu entnehmen, dass Kleider von prachtvoller Farbe gemeint sind: weshalb ich die Erklärung λάνθινα ἐσθήματα, ianthinae vestes für richtiger halte, als άνθινα "gestickte Kleider" wie Levy übersetzt. "Diese Janthin- oder Hyacinthpurpurfarbe ward durch einmalige Färbung in einer Mischung von schwarzer Purpurfarbe und der aus dem Safte der buccina gewonnenen Farbe bereitet". (Marquardt, Privatleben der Römer. S 491). Rappoport in Er. Mill. erklärte es irrig für toga.

Unter אמליס führt der Verf. zwei Stellen in Midrasch Tillim an, eine zu Ps. 16, 11, und eine zu Ps. 18, 44a, wo unsre

Die andere Stelle, Bezug nehmend auf Ps. 18, 44 a: \_rette mich von den Haderern im Volke: "Ben Assai sagte, David hätte gesagt: es wäre mir leichter, eine ganze Welt zu regieren, als die zwei in sidonische Leinwand (1770) Gehüllten. Da sprach Gott David: אטליס. Herr B. bestätigt, dass in allen von ihm benützten Mscrr. des Schocher Tob אטלים stehe, während die zu Amsterdam gedruckte Ausgabe אמילם, und Jalkut zu II. Samuel 18 הצילד habe. Es ist also auch hier die Lesung אימונלים des cod. Parm. zu Ps. 16. 11 die ursprüngliche; und es heisst: אישושלים du bist unumschränkter Herr". Dem Erklärer schwebten die römischen Verhältnisse seiner Zeit vor, wo der Kaiser unumschränkter Herr (αὐτοτελής) war (vgl. Dio Cass. 53, 28: πάσης αὐτὸν τῆς τῶν νόμων ἀνάγκης ἀπήλλαξαν, ἵνα καὶ αὐτοτελής ὄντως καὶ αὐτοκράτωρ κ. τ. λ.). Sollte in "den zwei in sidonische Leinwand Gehüllten" vielleicht eine Anspielung auf die zwei Consuln sein? die zwar noch grossen äusseren Prunk, aber durchaus keine politische Macht besassen.

In Midrasch Schir zu c. 4, 4: כוגדל דוד haben unsere Ausgg. לחבורה של אנשים שנובקשין לונזר הינונון למלך: hier hat R. Samuel Gama die Lesung לחבורה של אניסקון וכו', wozu B. bemerkt, dass in Midr. Schoch. tob Ps. 1 die Stelle lautet לחבורה של זנורין, während der Parmacodex des Sch. t. die Lesung כווסקין הוא ה' ש' כווסקין שנובקשין לונזר הינוון למלך hat, woraus denn derselbe die richtige Folgerung zieht, dass der ursprüngliche Text gelautet לחבורה של נוסקין שנובקשין לונזר הינוון למלך, einer Vereinigung von Sängern (uovotxol), welche dem Kaiser einen Hymnos singen wollten".

Daselbst wird הלפרות מפקמונה gedeutet: die Trümmer (des Tempels), הל שמחפלים בו כל פיוח denen sich jeder Mund beim Beten zuwendet; Gama citirt dafür הל שכל אסטמיות פרנות בו Trümmer (des Tempels), denen sich jeder Mund (στόμα) zuwendet". Offenbar passt zur Erklärung von חל חות הוא und יפיות so haben wir hier das seltsame Beispiel, dass ein selbst geläufiges hebräisches Wort wie השיח של selbst wo es passend ist, vermieden und durch das geläufigere griechische Wort ersetzt wird, weil die im byzantinischen Reiche lebenden Juden eben die griechische Sprache als die Sprache des Volkes redeten.

In Midrasch Ruth § 3 heisst es: "des R. Josua b. Levi Enkel lag drei Tage in Krankheit": ב' מיאשא בר בריה דרי"בל נשהקי. בל מיים לשה ימים בחליו לאחר ג' ימים נתיישבה דעתו אמר ליה אביו הן שלשה ימים בחליו לאחר ג' ימים נתיישבה דעתו אמר ליה אביו הן

הרבה אמר לו בעולם מעורב הייתי אמר ליה ומה חמית תמן א"ל הרבה הריית אמר לו בעולם מעורב הייתי אמר ליה ומה חמית תמן א"ב: "nach drei Tagen kam er wieder zu sich; da sagte sein Vater zu ihm: wo bist du gewesen? Er antwortete: ich war in einer verkehrten Welt. — Was hast du denn dort gesehen? — Viele Menschen, antwortete er, die hier geehrt sind, habe ich dort in Verachtung stehend gesehen! R. Samuel Gama citirt diese Stelle: בר בריה דרי"בל נשתקע ג' ימים בחולי אכליפתין, Buber emendirt mit Recht החלי אמליפתין, an der Krankheit der Epilepsie (ἐπίληψις)". Dazu passt denn auch das Folgende, denn die Alten hielten die Epilepsie für einen von Gott begeisterten Zustand; hiess sie ja die  $i\varepsilon \rho \alpha \nu \sigma \sigma \sigma s$ : in solchem Zustande konnte er nach dieser Voraussetzung Aufschlüsse über das Leben nach dem Tode geben.

Zu 3. B. M. 5, 1, "Wenn eine Person sündigt, und hört eine Beeidigung u. s. w." א״ר יוחלן קופרומסאות ניתנו ביניהן שאין אכו בדון קופרומסאות ניתנו ביניהן שאין איר בור הוא אינו כופר בהן (צ״ל בנו) אור ליב בנו דומל בור ליב בור הוא אינו כופר בהן (צ״ל בנו) בור ליב בנו הוא אינו כופר בהן (צ״ל בנו) ארקמסיות was Buber mit Unrecht verwirft. Denn ארקמסיות Compromissum kommt nur im Sinne von gütlichen Uebereinkommen vor; hier soll aber von Eid, Beeidigung die Rede sein; es ist das griechische ὁρχωμοσία, jusjurandum, Eidschwur. "Schwüre sind zwischen Gott und Israel gegeben worden, dass wir ihn nicht verleugnen, und er uns nicht". Das unbekannte Wort ארקמסיא ersetzten die Abschreiber durch das ihnen geläufigere ארקמסיא, welches aber hier nicht passt. Da diese Midraschwerke im griechischen Reiche erstanden, so konnten sie, wenn auch in hebräischer Sprache verfasst, das Eindringen des griechischen Sprachguts, dessen die Juden sich bedienten, nicht umgehen.

Herr Buber gedenkt demnächst uns mit einer neuen Ausgabe des Midrasch Tehillim zu erfreuen auf Grund von acht Manuscripten. Wie wir von diesem seinem Werke hochbefriedigt sind, so wünschen wir dem in Aussicht gestellten das beste Gedeihen.

<sup>1)</sup> ixavòs ist auch "ein guter Bürge".

# Noch einmal die Adhyâyatheilung des Rigveda.

Von

### H. Oldenberg.

Herr Bergaigne hat die Kritik, welche ich in dieser Zeitschrift (XLI, 508 fgg.) gegen seine Aufstellungen über die Adhyâyatheilung des Rigveda gerichtet habe, in einem Aufsatz des Journal Asiatique (Nov. Déc. 1887, 488 fgg.) bekämpft. Da mich die Erörterungen des vorzüglichen Vedaforschers auch jetzt nicht überzeugen, halte ich es für geboten, auf meine Bedenken noch einmal zurückzukommen: der Wunsch, die Reihe der Kritiken und Antikritiken nicht allzu lang werden zu lassen, muss hinter der Forderung zurücktreten, dass Jeder zur Erörterung des wichtigen Problems beitrage, so viel er beitragen kann.

Ich unterlasse es, die bisherigen Discussionen vollständig zu resumiren; die Leser der Bergaigne'schen Aufsätze und des meinigen sind hinlänglich orientirt. So kann ich mich direct zu den einzelnen

streitigen Punkten wenden.

Die Antwort auf die Frage, wieviel Praçnas im Normalfall einen Adhyâya bilden, resp. nach welcher Methode man die Fälle behandelte, in welchen die genaue Norm nicht einzuhalten möglich war, hatte ich versucht, aus den vorliegenden Zahlen der Praçnas selbst abzuleiten. Eine Bestätigung des auf diesem Wege zu findenden Ergebnisses hatte ich darin erblickt, dass dasselbe mit dem Zeugniss des Prâtiçâkhya übereinkommt. Das Prâtiçâkhya giebt über die Praçnabildung Bestimmungen sehr detaillirter Natur, welche abgesehen von einem sogleich zu besprechenden speciellen Punkt unzweifelhaft — die Untersuchungen Bergaigne's haben uns dies gelehrt — das Richtige treffen. So überzeugen wir uns hier von dem Vorhandensein einer Tradition, welche von den Anordnern der Adhyâyatheilung bis zum Verfasser des Prâtiçâkhya gereicht haben muss 1): Grund genug, wie mir scheint, auch bei

<sup>1)</sup> Die Möglichkeit, dass ohne solche Tradition Çaunaka oder seine Gewährsmänner die betreffenden Regeln durch glückliche Combination gefunden haben sollten, wird man, denke ich, nicht ernstlich geltend machen wollen.

dem mit der Frage der Pracnabildung so nahe verbundenen Problem der Adhvavabildung in der Uebereinstimmung jener Autorität mit dem eignen, unabhängig entwickelten Ergebniss ein Moment von wesentlichem Gewicht zu finden. Hier hält nun Bergaigne entgegen. dass ich in Bezug auf die Frage, ob die Wiederholungen im vedischen Text [samaya] bei der Bildung der Pracnas mitzuzählen sind oder nicht, einen vom Praticakhya unabhängigen Weg gehe und somit die Autorität dieses Werkes, die ich an der einen Stelle für wesentlich halte, an der andern preisgebe. In der That kann die Bestimmung von Sûtra 854, nach welcher die samaya, seien sie gross oder klein, in Abzug zu bringen sind, mit den vorliegenden Thatsachen nicht in Einklang gebracht werden: vielmehr sind offenbar — hierin stimme ich ganz mit B. überein — zwischen samaya und samaya Unterschiede gemacht worden, welche durch jenes Sûtra verwischt werden. Aber verlieren dadurch, dass in der Nebenfrage der samava das Prâticâkhva sich mit einer allzu summarischen Angabe begnügt, die positiven Regeln desselben über die Principien der Adhyavabildung ihr Gewicht? In dem einen Fall handelt es sich um die - allerdings incorrecte - Unterlassung detaillirter Unterscheidungen über einen speciellen Punkt, der, so wichtig er für unsre nachrechnende Kritik ist, doch für die Zwecke des Prâtiçâkhya ziemlich nebensächlich war. In dem andern Fall müsste es sich um die Fehlerhaftigkeit einer positiven, zahlenmässig bestimmten Angabe über einen Hauptpunkt des ganzen Systems handeln: einer Angabe auftretend in einer Gegend der Ueberlieferung, welche im Uebrigen augenscheinliche Indicien guter Information an sich trägt, einer Angabe endlich, die mit unsrer eignen Untersuchung der betreffenden Zahlenreihen in bemerkenswerthem Einklang steht.

Hier freilich begegne ich von Neuem dem Widerspruch Bergaigne's, welcher sich gegen meine Behandlung der Praçnazahlen richtet. Der Streitpunkt betrifft eben die Frage der samaya. Wir sind, wie bereits bemerkt, einig darüber, dass dieselben bei der Feststellung des Pracnaumfangs zum Theil abzuziehen sind. zum Theil nicht. Ob das eine oder das andre, darüber kann offenbar, wenn hier überhaupt verständige und verständliche Principien gewaltet haben, nur auf der einen Seite der grössere oder geringere Umfang des wiederholten Textstückes, auf der andern die grössere oder geringere Nähe der Wiederholungen unter einander den Ausschlag gegeben haben. Meinen Versuch die Fälle der berücksichtigten und der vernachlässigten samaya gegen einander abzugrenzen findet B. willkürlich. Derselbe entfernt sich allerdings, wie bereits gesagt wurde, von dem Sûtra 854: aber von diesem Sûtra emancipirt sich Bergaigne nicht minder. Meine Grenzlinie zwischen den beiden Arten von samaya ist der seinen im Princip vollkommen analog, nur glaube ich ihr insofern eine etwas andre Lage geben zu sollen, als B. allein die Nähe der identischen Textstücke unter einander entscheiden

lässt, ich dagegen vermuthe, dass daneben der Umfang derselben in Betracht kam, dass nämlich auch bei entfernteren, d. h. in verschiedene Sûktas fallenden Wiederholungen der samaya dann, wenn er einen ganzen Vers betrug, als wesentlich angesehen und in Abzug gebracht wurde. Die eine Auffassung ist an sich so willkürlich oder so wenig willkürlich wie die andre, und nur die zahlenmässigen Resultate können entscheiden. Mit diesen nun verhält es sich, wie bereits in meinem früheren Aufsatz bemerkt wurde, folgendermassen. Kein Adhyaya, der sonst normal sein würde, erscheint bei der von mir vorgeschlagenen Berechnungsweise als unregelmässig. Dagegen acht Adhyavas, die unregelmässig sein würden, werden normal, resp. können bei der Freiheit der Berechnung welche die indische Tradition und ihr nachfolgend auch Bergaigne in Bezug auf die vierzigsylbigen Verse gestattet, als normal angesehen werden. Bergaigne hält entgegen, dass bei drei Adhyâyas - II, 6; VI, 3; VIII, 4 - von dieser freien Wahl, die seiner Ansicht nach die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen den Adhyavas zu erleichtern bestimmt war, ein Gebrauch gemacht wäre, der diesen Adhyayas eine ungewohnte Länge gegeben und dadurch jenes Gleichgewicht beeinträchtigt hätte. Mir scheint, B. stellt sich die Thätigkeit jener vedischen Diaskeuasten doch um ein gutes Theil vollkommener und durchdachter vor, als sie, glaube ich, in der That gewesen ist. Zeigt sich nicht in ihren Arbeiten überall, gemischt mit Versuchen zu feiner, individueller Behandlung des einzelnen Falles ein Hineingerathen in verfehlte Consequenzmacherei, gemischt andrerseits mit Ansätzen zu berechtigter Consequenz ein Verfallen in absolute Willkür? Man verfolge etwa die Behandlung der Sandhierscheinungen im überlieferten Samhitâtexte - wir dürfen annehmen, dass dieselbe aus den nämlichen oder aus verwandten Werkstätten herstammt wie die Anordnung der Adhvavas -: wenn man dies Gemisch von Consequenz und Inconsequenz, von wundervoll treuem Bewahren einzelner Punkte des Altüberlieferten und von leichtfertigem Verwischen grosser Gebiete von Erscheinungen betrachtet, wird man, glaube ich, den Muth verlieren, einen Satz wie denjenigen Bergaigne's: les Hindous ne font rien par à peu près, anders als mit hundertfältigen Reserven zu acceptiren; man wird den Muth verlieren, wenn eine bestimmte freie Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten an einem bestimmten Punkt für die Thätigkeit der Diaskeuasten ausdrücklich bezeugt ist und sich thatsächlich als vorhanden bewährt, den Motiven nachzurechnen. die im Einzelnen für die Benutzung dieses freien Spielraums hätten bestimmend sein müssen, wenn die Thätigkeit jener Inder das Musterbild eines zweckmässigen und zweckbewussten Verfahrens gewesen wäre, das sie leider offenbar nicht gewesen ist 1).

<sup>1)</sup> Wollen wir übrigens doch die Frage nach dem Motiv der Inder bei der Abgrenzung der langen Adhyayas II, 6 etc. uns stellen, so liegt eine Ver-

Bergaigne schliesst seine neue Erörterung des Adhyâyaproblems ausgesprochenermassen in die engen Grenzen der zahlenmässigen Untersuchung und der Discussion der Prâticâkhvaregeln ein. Ich bin ihm in dies Gebiet gefolgt. Aber ich kann nicht unterlassen, zum Schluss doch noch daran zu erinnern, dass es sich bei der ganzen Frage auch um die allerweitgehendsten und tiefgreifendsten Folgerungen für die vedische Textgeschichte und Textkritik handelt. Die Annahme der massenhaften Interpolationen, jünger als die Adhyâyatheilung, zum grossen Theil an sonst vollständig unverdächtigen Stellen, lässt sie sich in das Bild der vedischen Textgeschichte einfügen, zu dessen Feststellung, wie ich glaube, alle andern Zweige der Untersuchung sich vereinigen? Widerstrebt eine solche Annahme aber der Einfügung in dies Bild -- ich kann mich hier allerdings für jetzt nur auf einen bevorstehenden Versuch meinerseits, jenes Bild zu entwerfen, vorausbeziehen - wirft dann dies Factum nicht seinen Schatten zurück auf die Behandlung der Einzelheiten, die wir zu untersuchen hatten? Sehen wir Auffassungen von so zweifelhaftem Recht, wie die, dass das Prâticakhya, wenn ein Fehler an einem bestimmten Punkt seiner Darstellung zugegeben wird, damit überhaupt alle Autorität verliert, - oder Argumente, wie das eben discutirte von den Gesichtspunkten, welche die Inder in der Benutzung der Freiheit bei der Berechnung der Pracnas vernünftigerweise hätten befolgen sollen, zu Schlüssen führen, die eine Revolution in der Beurtheilung des Vedatextes bedeuten - und zwar eine Revolution, gegen deren Recht sonst Alles zu sprechen scheint —: werden wir da in dem Vertrauen darauf, dass die Untersuchung sich auf dem richtigen Wege befindet, nicht wankend werden?

muthung vielleicht nicht fern. Die Samhitâ war etwas zu lang, um 64 correcte Adhyāyas zu geben: so sind die beiden letzten Adhyāyas über die Norm hinaus vergrössert worden. Ist es nicht leicht möglich, dass die Rücksicht auf eben diesen Ueberschuss auch dazu geführt hat, jenen drei in Rede stehenden Adhyāyas unter den zulässigen Massen das grösste zu geben?

Ueber den impersonalen Gebrauch der Participia necess. im Sanskrit.

Von

### 0. Böhtlingk.

In keiner der mir vorliegenden Sanskrit-Grammatiken und auch nicht in Speijer's Syntax wird die impersonale Verwendung der Participia necess. einigermaassen eingehend behandelt. Der Zweck dieser Zeilen ist: Alles, was mir in dieser Beziehung bemerkenswerth erschienen ist, zusammenzustellen. Der Vollständigkeit wegen wird auch Bekanntes und schon Besprochenes nicht mit Stillschweigen übergangen. Auf eine Anzahl vedischer Beispiele hat mich B. Delbrück aufmerksam gemacht.

Das Sanskrit besitzt Participia necess. auf य, आख, ल, अनीय, एख und तय. Die auf ल und आख, die nur der älteren Sprache angehören, werden nach Delbrück nie impersonal gebraucht. संचर्ण एए. 1, 170, 1 fasst Grassmann impersonal auf, jedoch kann es hier auch anders construirt werden. Die Participia auf अनीय werden in der älteren Sprache nach Delbrück nicht impersonal verwendet; auch in der klassischen Sprache scheint diese Construction nicht sehr beliebt zu sein. Grammatiker führen लया गमनीयम् und लया ध्यानीयम् auf; vgl. noch योजनीय, विश्वसनीय und शोचनीय im Wörterbuch. Die Participia auf य werden häufig, die auf तय aber am häufigsten impersonal verwendet und wohl aus dem Grunde, weil auf dieses Suffix nur Participia necess. ausgehen, während die Wörter auf य und अनीय oft eine ganz andere Bedeutung angenommen haben oder wohl auch gar nicht zunächst auf eine Verbalwurzel zurückgehen.

Während im Lateinischen das impersonal gebrauchte Gerundivum

stets mit est u. s. w. erscheint (eundum est u. s. w.), pflegt das Hülfsverbum im Sanskrit fast immer zu fehlen. उत्तज्यां नोत-ज्या3मिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः TS. 7, 5, 7, 1. होतव्यां३ न (so zn lesen) 1) होतवा3मिति मीमांसन्ते Maitr. S. 1, 8, 7 (125, 13). Das Subject steht bekanntlich im Instr., und bei भावम oder भवि-तव्यम gesellt sich zu diesem das Prädicat im Instr. ब्रह्मपतिकेन तचभवता भवितव्यम der Herr muss (wird wohl) viele Frauen haben Cak. 90. 21. Der prädicative Instr. erscheint aber auch ohne Subject, wenn dieses aus dem Vorangehenden sich von selbst ergiebt oder wenn es das indefinite man ist. सदा (sc. स्त्रिया) प्रहृष्ट्या भाव्यं गहकार्येष दचया । ससंस्कृतोपस्कारयाव्यये चामक्रहस्तया ॥ Manu 5, 150. तसाज्ञात्याशितेन भवितव्यम, आशितेनैव भवितव्यम Maitr. S. 3, 6, 2 (61, 16). प्युव्रतेन भवितव्यम् 1, 8, 7 (126, 6).

Zu diesem Participium können dieselben Ergänzungen und näheren Bestimmungen wie beim Verbum finitum treten, mit Ausnahme des zu einem transitiven Verbum gehörigen Accusativs. 1) Acc. auf die Frage wohin: ग्रामान्तरं वा गन्तव्यं जानुभ्याम् Mitâkshara 3, 89, b, 1. अवश्रं निधनं सर्विर्गन्तव्यमिष्ठ मानवै: MBh. 1, 158, 2. Auch ein Acc. auf die Frage wie lange würde wohl zu belegen sein. — 2) Instr. (weder Subject noch Prädicat): तसा-दुपांशु वाचा चरितव्यम् Ait. Br. 1, 27, 4. याजयितव्यं सीवाम-खाउ न याजयितव्याउम् Cat. Br. 12, 8, 1, 17. वयस्त्रिंशता प्रगा-चैरेतव्यम Tândia-Br. 4, 4, 11. त्रतिथिलेन - देयं शत्त्वा Jâgh. 1, 107. — 3) Dat.: तस्माद्रायते न देयम् TS. 5, 1, 8, 2. न सतानुनिपृणे द्वीग्धव्यम् Çat. Br. 3, 4, 2, 9. — 4) Abl.: प्रतिगुप्यमेवैतस्मात् Çat. Br. 3, 2, 2, 27. चन्तव्यमेतसाचे उपराधतः Kathas. 119, 53. — 5) Gen. auf die Frage wem: अतिथिलेन वर्णानां देयं शत्या Jagn. 1. 107. क्यं तेषां मया र्णे। खातव्यम् wie soll ich diesen im Kampfe Stand halten? R. Schl. 1, 22, 14. सर्वथा वर्तमानस्य राज्ञो ह्यस्मद्विधैः सदा। जन्तव्यम् Chr. 2 59, 21 fg. सर्वथा तस्य न विश्वसनीयम् Pańk'at. 150, 1. Partitiver Gen.: तसादिपिचिता पिच-

<sup>1) •13</sup> fehlerhaft für •13 7 auch Maitr. S. 1, 6, 10 (103, 1). 8, 7 (122, 8).

णो नाशितव्यम् Çat. Br. 1, 2, 3, 9. तसाद्मियासस्य नाम्यम् TS. 2, 5, 1, 4. — 6) Loc. in den verschiedensten Functionen: दिच-गासु त्वेव न संवदितव्यम् Çat. Br. 9, 5, 2, 16. न हि विश्वसनीयं खात्तपण्कदास्थिते अधमे Spr. 3521. वर्ष तेषां मया रणे। स्थातव्यम (s. oben u. Gen.). यातवां चापि निःश्डूमुद्यानेषु समन्ततः Hariv. 10321. — 7) Infin.: न हि देहभूता श्रुकां त्यक्तं कमी खशेषतः Bhag. 18, 11. — 8) Verschiedene Adverbia: न — वर्तितव्यमसांप्रतम् MBh. 5, 34, 12. — Einer grösseren Anzahl von Beispielen, die mit Leichtigkeit herbeizuschaffen wären, bedarf es nicht, um die Mannichfaltigkeit der Verbindungen, die dieses Partic. eingehen kann, anschaulich zu machen.

Ausnahmsweise steht das Subject nicht im Instr., sondern im Gen.; vgl. Pâṇini 2, 3, 71. तेषां लयासनेन प्रश्वसितव्यम् wörtlich diese müssen durch dich durch einen Sitz aufathmen, d. i. du musst dafür sorgen, dass diese sich erholen, indem du ihnen einen Sitz anbietest, Taitt. Up. 1, 11, 3. Wir hätten hier, wie man sogleich sehen wird, eher das Caus. प्रशासियतव्यम erwartet. Ein zweites Beispiel für den Gen. ist das nächstfolgende.

Es liegt in der Natur dieses Particips, dass es vorzugsweise nur bei intransitiven oder bei absolut gebrauchten transitiven Verbis zur Anwendung kommt; jedoch sind mir zwei Fälle zur Hand, in denen es mit einem Object verbunden wird, das aber nicht wie beim Verbum fin. im Acc., sondern im Gen. auftritt. तसादशोच्यं भव-तां मृतानाम् (die andere Ausg. liest jedoch 2, 50, 87 मृतार्थेन) darum sollt ihr Verstorbene nicht beklagen Hariv, 6062. 3111-वतां श्रद्धधतां च लोके किमर्थिनां वञ्चयितव्यमस्ति darf man Bedürftige u. s. w. hintergehen? Spr. 6625.

Als Subject im Sinne eines Infinitivs steht dieses Partic. Hariv. lith. Ausg. 2, 50, 87: चन्तव्यं रोचते ऽस्माकम् zu erfolgendes Verziehenwerden gefällt uns, so v. a. wenn es heisst "es muss verziehen werden", so gefüllt uns dieses. Als eine Art Infinitiv wie das lateinische Gerundium, das ja auch nur das in einem obliquen Casus erscheinende impersonale Gerundivum ist, sind auch die obliquen Casus unseres Particips aufzufassen. Beispiele für 1) den Acc.: तसी वै स देयं मन्यते dem glaubt er eine Gabe reichen zu müssen Çat. Br. 2, 3, 4, 6. Aehnlich तद्वैके (तद Adv.) होतयं

मन्यनी 12, 5, 1, 1. यो अनुमोदति हन्तव्यम (हन्यन्तम v. l.) wer sich damit einverstanden erklärt, dass getödtet werden soll, MBh. 13. 5634. न रोदितव्यं प्रशामि भवतामात्मनस्त्रथा ich sehe keine Veranlassung zum Weinen, weder für euch noch für mich, Mark. P. 22, 28. गुनाचमनारेष während des Gegangenwerdens, des Gehens. d. i. unterweges Malav. 67, 21. — 2) den Dat.: यातवाय प्रहिण-याहतम er weise den Boten zur Abreise an Kâm. Nîtis. 12, 1 — 3) den Loc. a) absolut mit oder ohne सति: गनाये सति wenn gegangen werden muss Spr. 4288. मर्तचे सति MBh. 14, 69, 8. गनाचे न चिरं खातुमिह ग्राच्यम da gegangen werden muss, so kann man hier nicht lange verweilen 1, 154, 21. जागर्तचे ख-पनीमे wührend gewacht werden sollte, schlafen diese 1, 151, 44. - b) in Abhängigkeit von einem andern Worte: मर्तचे इतिनश्चा zu sterben beschlossen habend R. Gorr. 4, 20, 2, 5, 57, 12. वदेवेत रूक्कामी गनाचे रनुमतं त्वया deine Einwilliqung fortzugehen 3, 12, 8.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass das unpersönliche Partic. necess. auch am Anfange eines Comp. angetroffen wird: जीवितव्यविषय Lebensdauer, जीवितव्यसंदेह Lebensgefahr, यातव-नाष्टा die Gegend, wohin gezogen werden soll, wohin der Zug gehen soll, अपयातवानय ein Kniff zu entkommen.

Der aramäische Theil des palmyrenischen Zoll- und Steuertarifs.

Von

#### S. Reckendorf.

Im Jahre 1881 hielt sich Fürst Lazarew Abamelek in Palmyra auf. Er hatte bereits mehrere Inschriften copiert, die zwar von Früheren schon entdeckt worden, aber Waddington entgangen waren, als sein Blick auf einen eigenthümlichen Stein fiel, der nur wenig aus der Erde hervorragte. Auf dem Steine waren zwei Zeilen in grosser und schöner griechischer Schrift sichtbar, ihr Inhalt und die ganze Lage des Steines legten die Vermuthung nahe, dass hier der Anfang einer umfangreicheren Inschrift vorliege. Lazarew liess ein wenig graben und stiess auf fein ausgearbeitete und gut erhaltene aramäische Buchstaben; die Grösse des Steines aber überstieg alle Erwartungen, sechs Arbeiter wurden gemiethet, und nach anderthalbtägiger Arbeit legten sie einen Monolith blos, dessen Länge 51/2 Meter, dessen Höhe gegen 2 Meter beträgt. Die Copie der auf diesem colossalen Steine befindlichen Inschrift konnte Lazarew nur mit Mühe vornehmen. Es war blos 70 Centimeter Raum vor der Inschrift frei gemacht. In dieser Grube stehend, dem glühenden Sonnenbrande ausgesetzt, kaum im Stande sich zu bücken, um die unteren Zeilen zu lesen, nahm Lazarew in der Zeit von Morgens 8 bis Abends 6 Uhr den ersten Abklatsch. Am nächsten Tage war er vor Müdigkeit ausser Stande, die beabsichtigte Abschrift zu machen, und musste dies seinem Reisegefährten, dem Petersburger Kunsthistoriker A. V. Prachoff überlassen. Prachoffs Abschrift soll vorzüglich sein und wurde von Lazarew nach dem Originale nochmals corrigirt. Da weder Lazarew noch Prachoff des Aramäischen mächtig waren, so umfasste die Abschrift blos den griechischen Theil der Inschrift. Nun aber drängte die türkische Eskorte, die schon lange ungeduldig geworden war, zur Rückreise, so dass mit der Inschrift nichts weiter anzufangen war.

Lazarew packte seine papiernen Schätze in einen Blechcylinder und schickte sie nach Odessa. Ungefährdet passierten sie die Hände der asiatischen Barbaren, in Halbasien angelangt aber ging

es ihnen schlimm. Die Odessaer Zollbeamten hielten eine solche Menge Papier" in einem blechernen Cylinder für verdächtig, ihr Verdacht bestätigt sich, als sie das Papier aufrollen und geheimnissvolle Zeichen darauf erblicken, sie machen daher kurzen Prozess und zerknittern die Copieen derart, dass sie nach Aussage Lazarews die Hälfte ihrer Bedeutung verloren.

Es handelte sich nun darum neue Copieen zu bekommen. Zu diesem Zwecke schickte Lazarew im Herbst 1882 den Beiruter Photographen Kraweli nach Palniyra, um eine Photographie und Abklatsche herzustellen. Allein er stiess auf Schwierigkeiten. Der Photograph muss natürlich seine Aufstellung in grösserer Entfernung von dem Objecte nehmen; als man nun daran ging die zu diesem Behufe erforderlichen Erdarbeiten vorzunehmen, legte Selim Effendi, der Mudîr von Palmyra, sein Veto ein, indem er erklärte, das Ausheben von 300 Kubikmetern Erde gehöre zum Begriff einer grösseren Ausgrabung, dergleichen im Gebiete des osmanischen Reichs verboten und sträflich sei. Dem Photographen blieb nichts weiter übrig, als sich mit der Herstellung von Abklatschen zu begnügen, welche diesmal ein günstigeres Geschick unversehrt nach Petersburg gelangen liess, doch sollen sie an Güte den früheren nicht gleichkommen 1).

Die erste Nachricht über den werthvollen Fund, der detaillirte Angaben über das römisch-orientalische Zollwesen bietet, brachte das Bulletin de correspondance hellénique VI 439-442, wo sich Foucart mit dem griechischen Theile unserer Bilinguis befasst. Der Graf de Vogüé, der verdiente Forscher auf dem Gebiete der palmyrenischen Alterthumskunde, brachte die Entdeckung in der Académie des Inscriptions in der Sitzung vom 3. November 1882 zur Sprache. Eingehender in der Sitzung vom 16. März 1883, in welcher er die Photographieen vorlegte, welche Lazarew der Académie des inscriptions zur Verfügung stellte. De Vogüé gab hier den ersten Entzifferungsversuch, der auch, soweit das Material es gestattete, fast überall das richtige traf. Weiteres folgte in der Sitzung vom 11. Mai 1883. in welcher an De Vogüé's Vortrag Duruy noch einige Bemerkungen knüpfte<sup>2</sup>). Mittlerweile gelangte Lazarews zweiter Abklatsch nach Paris, sowie eine Photographie, welche Ernst Lüttike, der deutsche Viceconsul in Damascus, hatte anfertigen lassen, und die von Herrn Prof. Sachau De Vogüé zur Verfügung gestellt wurde. Mit diesem neuen Material unternahm De Vogüé eine zweite, eingehende Behandlung der Inschrift, in der er vorwiegend der sachlichen und

<sup>1)</sup> Lazarews Werk ist russisch geschrieben und in St. Petersburg in der Buchdruckerei der Akademie 1884 erschienen. Der Inhalt der für mich wichtigen Partieen ist mir durch die Güte des Herrn Prof. Hübschmann zugänglich gemacht worden.

<sup>2)</sup> Journal Asiatique 1883. Februar-März S. 231-255.

historischen Seite seine Aufmerksamkeit schenkt ¹). Es folgt Sachau "Ueber den palmyrenischen νόμος τελωνικός" in Z. D. M. G. XXXVII (1883) S. 562-571. Sachau behandelt hauptsächlich die Sprache der Urkunde und gibt die Einleitung vollständig. Gleichzeitig veröffentlichte Duval im Journal asiatique 1883 II 537-539 einige

Bemerkungen.

Das Jahr 1883 brachte aber noch eine ganze Reihe neuer Hilfsmittel. Im März 1883 machte der Damascener Photograph Sliman Hakim bei Gelegenheit der Reise des Prinzen Friedrich Karl nach Palmyra eine Aufnahme der Inschrift. Im August besuchte Prof. Euting Palmyra und fertigte drei Abklatsche an. Den einen liess er durch Schroeder der Berliner Akademie zugehen, der zweite befindet sich noch im Besitze Eutings. (Diese beiden Abklatsche sowie einige Photographieen konnte ich bei Herrn Prof. Euting benutzen: hierfür sowie für die bereitwillige Unterstützung bei meiner Arbeit spreche ich ihm herzlichen Dank aus.) Der dritte Abklatsch wurde von Charles Huber der Pariser Académie des inscriptions überreicht. Auf Grund des Eutingschen Abklatsches und der einen Hakimschen Photographie fertigte Schroeder eine Zeichnung. All dies Material samt einer Reihe trefflicher Beiträge zur Erklärung der Inschrift überreichte Schröder der Berliner Akademie zu Anfang 1884<sup>2</sup>). Den griechischen Theil bearbeitete Dessau im Hermes XIX (1884) S. 486-533. Eine Fülle von Material ist hier zusammengetragen und scharfsinnig ausgebeutet. Die Untersuchung ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für das Verständniss der Inschrift 3). Ferner: Cagnat in der Revue de philologie, April 1884 S. 135—144. Endlich Duval, le passif dans l'Araméen biblique et le palmyrénien in der Revue des études juives VIII (1884) S. 57-63.

Der unten abgedruckte griechische Text ist fast durchweg derjenige Dessaus. Im Commentare ist die aufgezählte Literatur verarbeitet und der aramäische Theil namentlich in sprachlicher Hinsicht behandelt. Die Uebersetzung schliesst sich an den aramäischen Theil an, ohne ihm sclavisch zu folgen.

Wie schon bemerkt besitzt der Stein, auf welchem unsere Inschrift steht, eine Länge von  $5^{1}/_{2}$  Metern und eine Höhe von  $1^{1}/_{2}$  bis 2 Metern. Er ist in vier ungefähr quadratische Felder getheilt,

<sup>1)</sup> Ebenda 1883. August—September. S. 149—183. Die Untersuchung enthält den palmyrenischen und griechischen Text mit Uebersetzung. De Vogüé hat alles später in Separatabdruck erscheinen lassen. "Inscriptions palmyréniennes inédites". Paris 1883. Hierzu Recension von D. H. Müller in Oesterreichische Monatsschrift für den Orient X (1884) 124—126.

Sitzungsberichte 1884 S. 417 — 36. Recension von D. H. Müller Oesterr. Monatsschrift f. d. Orient XI (1885) S. 43.

<sup>3)</sup> Hierzu Recension von D. H. Müller a. a. O.

die wir von links ausgehend mit I II III IV bezeichnen. Unbeschriebene Streifen von durchschnittlich 15 Centimeter Breite trennen die vier Felder. Im zweiten und dritten Felde verläuft die Schrift in je drei, im vierten Felde in zwei Columnen. Am besten ist das erste Feld erhalten und vollständig zu reconstruiren, die übrigen Felder sind stark beschädigt und leider beinahe immer in beiden Sprachen an den einander entsprechenden Stellen. Die palmyrenischen Buchstaben sind auf keiner der bisher bekannt gewordenen palmyrenischen Inschriften so fein und klar ausgearbeitet wie hier.

| Griechisch         | 2 Ze ilen griech. |             |             |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 amyremsen        | Pal myreni sch    | Gri echisch | Gri echisch |
|                    | a b c             | a b c       | a b         |
| 11/8 Zeile griech. |                   |             |             |
| 11/3 ,, palm.      |                   |             |             |
|                    |                   |             |             |
|                    |                   |             |             |
| I                  | II                | III         | IV          |

Grösse der beschriebenen Theile:

I. 93 cm. Breite, 77 cm. Höhe.

П. 136 156

III. 137 139 TV. 107 134

# Abkürzungen.

Des. = H. Dessau, der Steuertarif von Palmyra. Hermes XIX, 486 - 533.

Eu. = Euting, Epigraphische Miscellen, Sitzungsberichte der Berliner Academie 1885, 669 flg.

M. = A. D. Mordtmann. Neue Beiträge zur Kunde Palmyras. Sitzungsber. d. bayer. Acad. phil. hist. Cl. 1875, 1-88.

Nöld. = Nöldeke, Beiträge zur Kenntniss der aramäischen Dialecte. Z. D. M. G. XXIV, 90 flg.

Sch. I = Schröder, Neue palmyrenische Inschriften. Sitzungsber. d. Berl. Ac. 1884, 417 flg.

Sch. II = Schröder, Z. D. M. G. XXXIX, 352-61.

V. = de Vogüé, Syrie centrale. Paris 1868.

W. = Le Bas et Waddington voyage archéologique.

Zt. = Zolltarif.

## Erstes Feld. (I)

1 Έτους ημυ μηνός Ξανδικοῦ τη δόγμα βουλης

2 Έπὶ Βωννέους Βωννέους τοῦ Αἰρανοῦ προέδρου, 'Αλεξάνδρου τοῦ 'Αλεξάνδρου τοῦ

3 Φιλοπάτορος γραμματέως βουλης και δήμου, Μαλίχου Όλαι-

οῖς καὶ Ζεβείδου Νεσά ἀρχόν-

4 των, βουλῆς νομίμου ἀγομένης, έψηφίσθη τὰ ὑποτεταγμένα. Ἐπειδὴ ἐ[ν τ]οῖς πάλαι χρόνοις

5 εν τῷ τελωνικῷ νόμῳ πλεῖστα τῶν ὑποτελῶν οὐκ ἀνε-

λήμφθη, έπράσ[σετ]ο δὲ ἐκ συνηθείας, ἐν-

6 γραφομένου τη μισθώσει τὸν τελωνοῦντα τὴν πρᾶξιν ποιεῖσθαι ἀχολούθως τῷ νόμῳ καὶ τῆ

7 συνηθεία, συνέβαινεν δὲ πλειστάκις περὶ τούτου ζητήσεις γενέσθ[αι με]ταξὺ τῶν ἐνπόρων

8 πρὸς τοὺς τελώνας · δεδόχθαι, τοὺς ἐνεστῶτας ἄρχοντας καὶ δεκαπρώτους διακρείνοντας

9 τὰ μὴ ἀνειλημμένα τῷ νόμῷ ἔνγοαψαι τῆ ἔνγιστα μισθώσει καὶ ὑποτάξαι ἑκάστω εἴδει τὸ

10 ξα συνηθείας τέλος, ααὶ ξπειδάν αυρωθῆ τῷ μισθουμένῳ, ξυγραφῆναι μετά τοῦ πρώτου νό-

11 μου στήλη λιθίνη τῆ οὔση ἀντικοὺς [ί]εο[οῦ] λεγομένου Γαβασειρη, ἐ[πι]μελεῖσθαι δὲ τοὺς τυγγά-

12 νοντας κατὰ καιρὸν ἄρχοντας καὶ δεκαπρώτους καὶ συνδίκ[ους τοῦ] μηδὲν παραπράσσειν

13 τον μισθούμενον.

(Folgt aramäischer Text).

25 γόμος καρρικός παντός γένους τεσσάρων γόμων καμηλικῶν τέ-

26 λος ἐπράχθη.

## Drittes Feld. (III)

# Erste Columne (a).

# Ue berschrift.

[Έπὶ αὐτοκράτορος Καίσαρος θεοῦ Τραιανοῦ Παρθι]κοῦ νἰο[ῦ θε]οῦ [Νέρονα νίωνοῦ Τραιανοῦ Άδριανοῦ Σεβαστοῦ δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ κα αὐτοκράτορος τὸ  $\overline{\beta}$  ὑπ]άτον τὸ  $\overline{\gamma}$  πατρὸς πατρίδος, ὑπάτω[ν Λ. Αἰλίον Καίσαρος τὸ  $\overline{\beta}$  Π. Κοιλίον Βαλβίνου].

1 παρά τ[ῶν παῖδας εἰσαγόντων εἰς Πάλμυρα]

```
2 η είς τὰ ὅ[οια
 3 ανόντω[ν
 4 παρ' οῦ δ
 5 \mu
                and
 6
            οίετεραν[ός] (?)
 7 χαν τα σώμα[τα] οτο [έξ]
 8 άγηται έχάστου σώμα[τος]
 9 ὁ αὐτὸς δημοσιώνη[ς]
10 πράξει έχάστου γόμο[υ χαμηλιχοῦ]
11 είσχομισ[θέ]ντος
12 ἐχχομισθ[έντ]ος [γόμου χαμηλιχοῦ]
13 εχάστου
14 γόμου όνικ[οῦ ἐκάστο]υ εἰ[σκομισθέντος ή]
15 έχχομισθέν[τος]
16 πορφύρας μηλωτή[ς], έκά[στου δέρμα]-
17 τος είσχομισιθέν[τ]ος
18 έχχομισθ (έντο)ς
19 γόμου χ[αμηλιχοῦ] μύρου [τοῦ ἐν ἀλαβάσ]-
20 τροις ε[Ισχομισθέντος]
21 καὶ το
22 έχ[χομισθέντος]
23 γ[όμου καμηλικοῦ μύρου τοῦ ἐν ἀσκοῖς]
24 αίγείοις [είσχομισθέντος]
25 [ἐχχομισθέντος]
26 [γόμου όνικοῦ μύρου τοῦ ἐν ἀλαβάσ].
27 [τυοις είσχομισ] θέν[τος]
28 [έχχομισ] θέν[τος]
29 γόμου ονικοῦ μ[ύρου τοῦ ἐν ασκοῖς]
30 αλγείοις ελσχομ[ισιθέντο]ς πρ[άξει]
31 ξακομισθέντος π[ο]άξ[ει]
32 γόμου έλεηροῦ το[ῦ ἐν ἀσκο]ῖς [τέσσαρ]-
33 σι αίγείοις έπὶ καμήλ[ου είσκομισθέν]-
34 TOS
35 ξακομισθέντο[ς]
36 γόμου έλαιηροῦ τοῦ ἐ[ν ασχοῖς δυσὶ αὶ]
37 γείοις ἐπὶ καμήλ[ου εἰσκομισθέντος]
38 πράξει
39 ξακομισθέντος
```

40 γόμου έλε[ηροῦ τοῦ ἐπ' ὄνο]υ ε[ἰσχομισθέν]-

41 τος

42 ἐχ[χομισθέντος]

44 alyείοις  $[\pi \varrho \alpha] \xi \epsilon \iota * \iota \gamma$ .

45 έχχομι[σ] θέ[ντος] \* ιγ.

46 γόμου κ [τοῦ ἐν] ἀ[σ]κοῖς δυσὶ αἰγείοις

47 επὶ κ[αμήλου εἰσ]κομισθέντος πράξει \* ζ.

## Zweite Columne. (b)

Die ersten 18 Zeilen sind bis auf unwesentliche Reste zerstört.

19 λλης

20 unhours s ns

21 [θ] ρέμματος η ες

 $\delta$   $\vartheta$ 

23 δ εαδ εου

24 ὁ αὐτὸς δ[ημ]οσιώνης ἐκάσ

25 παρ' έκ[άστο]υ τῶ[υ τὸ] ἔλαιου κατα[κομιζόντων?]

26 πον [πωλόυ]ντων

27 ὁ αὐτ[ὸς δημοσιώνης] πρά[ξει] λει

28 og

29 [λαμβά] νουσιν π

30 [α]σσάρια όκτώ

31 [ἀσ]σάρια εξ εν καστ ασσ ς

32 [ὁ αὐτὸς δημ]οσιώνης πρ[άξ]ει ἐργαστηρίων

33 παντοπωλ[εί]ων σκυτικών

34 εκ συνηθείας εκάστου μηνός

35 καὶ ἐργαστηρίου ἑκάστου, \* α

36 παρὰ τῶν δέρματα εἰσχομιζόντ[ων

37 ἢ πω]λούντων, ἑκάστου δέρματος ἀσσά[ρια δύο]

38 όμόιως ίματιοπώλαι μεταβόλοι πωλ[οῦν]-

39 τες εν τη πόλει τῷ δημοσιώνη τὸ ἰκανὸν τ[έλος?]

40 χρήσεος πηγών β έκάστου έτους \* ω

41 ὁ αὐτὸς πρά[ξ]ει γόμου πυριχοῦ οἰνιχοῦ ἀχύ-

42 φων καὶ τοιούτου γένους, ἑκάστου

43 καμηλικοῦ καθ' ὁδον ἐκάστην \* α

44 καμήλου ος κενός είσαχθη πράξει \* α

45 καθώς Κίλις Καίσαρος ἀπελεύθερος έπραξεν.

## Dritte Columne. (c)

 ${\bf Auch}$ hier ist die obere Hälfte (ungefähr 20 Zeilen) fast völlig zerstört.

21 νέτω

22 ổς ἀν ἄλ $[\alpha\varsigma]$   $\mathring{\eta}$  ἐν  $\Pi$ αλμύροις

23 Παλμυρή[ν]ων παραμετοησάτω [τῷ δημο]-

24 σιώνη ε[ὶς ἕχ]αστον μόδιον, ἀσσά[ρια]

25 ος δ'αν οί παραμετρήσ[ατο]

26 ση έχωντο δημο

27  $\pi\alpha\varrho$  où  $\alpha\nu$  ó  $\delta[\eta\mu\sigma\sigma\iota]\omega\nu\eta\varsigma$  [ $\epsilon\nu\epsilon$ ]-

28 χυρα λά[βη]

29 αποδω σινο αβρει

30 δημο ηιου διπ[λοῦ] ο ἰχανὸν λαμβα-

31 νέτω περὶ τ[ο]ύτου πρὸς τὸν δημοσιώνη(ν)

32 τοῦ διπλοῦ ε[ἰσα]γέσθω

33 περὶ οὖ ἀν ὁ δημ[ο]σιώνης τινὰ ἀπαιτῆ, περίτε

34 οὖ ἀν ὁ δημοσιώ[νης ά]πό τινος ἀπαιτῆται, περὶ

35 τούτου δικαιοδο[τείσ] θω παρά τῷ ἐν Παλμύ-

36 φοις τεταγμένω

37 τῷ δημοσιώνη χύρι[ον] ἔ[σ]τω παρὰ τῶν μἡ ἀπ[ο]-

38 γρα[φομένων εν]έχυρα [λ]α[μβάνει]ν δι' έαυτοῦ η

39 υτατα [ἐνέ]χυρα ἡμέρα

40 [ἐξέστω τῷ δημ]οσιώνη πωλεῖν

41 [ἐν τόπφ δημ]οσίφ? χωρί[ς]

42 δόλου πο ἐπράθη

43 η δοθηναι έδει π ειν τωδ καθώς

44 καὶ στιν τοῦ νόμου τω

45 λιμένος π [πη]γῶν ὑδάτων Καίσαρος

46 τῷ μισθωτή εντος παρασχέσ[θαι]

## Viertes Feld. (IV)

# Erste Columne. (a)

1 ἄλλφ μηδενὶ πράσσειν διδό[ν]αι λαμ[βάνειν]

3 τε τινι [ον]όματι τος

4 τοῦτο ποιήση ηε

5  $\delta[\iota]\pi\lambda \tilde{\upsilon}\nu$ 

(vier Zeilen zerstört)

10 Γαίου

```
378 Reckendorf, Der aram. Theil des palmyr. Zoll- u. Steuertarifs.
```

```
11 αντι
12 μετα[ξ] ὑ Παλ[μυρηνῶν]
13 voue fori
14 γείνεσθαι κλοι
15 80
         σατο μ
16
       οσα δέ έξ
17
  ω
18
           α εισπ
19 \tau \omega \alpha
               wn
20 τω τελών[η] θω
21 οι δ'αν ε [έ]ξαγ
22
23
            aa
24 καθ' ην άνα
25 του δὲ ἐξάγω
                        \alpha\iota
26 admos
27 ξοίων
28 θαρ
29 π ειλ
30 γ διαγ
31 οροι ματου μέν
32 αγωγις * 5τοῦ δὲ δ
33 άξιοῦντος το νου ει καὶ μή σ
34 [ίτ]αλιχών έξαγ[όντω]ν πράσσειν ύστ[ερον ώς συν]-
35 εφωνήθη μη [α] \dot{v}των έξαγό [ντων] [δι]-
36 δόσθαι
37 Μύρου τοῦ ἐν ἀσχο[ῖς αἰγεί]οις πρά[ξει ὁ τελώνης]
38 χατὰ τὸν νόμο[ν]
                            ούτε
39 τημα γέγονεν τῷ προτε ε
40 [ωσπερ εν τω] εσφραγισμένω νόμω τέτακται
41 τὸ τοῦ σφάκτρου τέλος εἰς δηνάριον ὀφείλει λο[γεύεσθαι]
42 καὶ Γερμανικοῦ Καίσαρος διὰ τῆς πρὸς Στατείλι[ον ἐπισ]-
43 τολής διασαφήσαντος, ὅτι δεῖ πρὸς ἀσσάριον ἰτα[λι
44 χὸν] τὰ τέλη λογεύεσθαι τὸ δὲ ἐντὸς δηναρίου τέλο[ς]
45 συνηθεία ὁ τελώνης πρὸς κέρμα πράξει τῶ[ν δὲ]
46 διὰ τὸ νεχριμαῖα είναι ὁειπτουμένων τὸ τέλο[ς οὐκ ὁφείλεται]
47 των βρωτων το κα(τά) τον νόμον του γόμου δην[άριον]
48 είστημι πράσσεσθαι όταν έξωθεν των όρων είσά[γη
49 ται] η εξάγηται τούς δε είς γωρία η από των
```

- 50 [χω]οίων κατακομίζοντας άτελεῖς είναι, ώς καὶ συνεφώ-
- 51 νησεν αὐτοῖς κώνου καὶ τῶν ὁμοίων ἔδ[ο]-
- 52 ξεν οσα είς εμπορείαν φέρεται το τέλος είς το ξη-
- 53 οόφορτον ανάγεσθαι, ως και έν ταῖς λοιπαῖς γείνεται πόλεσι.
- 54 Καμήλων εάν τε κεναί εάν τε ένγομοι εισάγωνται έξωθεν
- 55 των δρων όφείλεται δηνάριον έχάστης κατά τον
- 56 νόμον ώς και Κουρβούλων ὁ κράτιστος ξσημι-
- 57 ώσατο εν τη πρός Βάρβαρον επιστολή.

## Zweite Columne. (b)

Etwa 30 Zeilen fast ganz zerstört.

Zeile 5 [ $\dot{\epsilon}$ ] $\tau \alpha \iota \varrho \tilde{a}[\nu]$ 

Zeile 30 τάς συνφων

- 31  $\tau \epsilon \lambda \omega [\nu] \eta \nu \gamma \epsilon i \nu \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$   $[\tau \hat{o} \ \hat{\epsilon} x]$
- 32 [τοῦ] νόμο[ν] τέλος πρὸς δηνά[ρ]ιον φ[ημί? λογεύεσθαι]
- 33 εννόμιον συνεφωνίθη μή δείν πράσσε[ιν]
- 34 [τ]ων δὲ ἐπὶ νομὴν μεταγομένων
- 35 θρεμμάτων οσείλεσθαι γα-
- 36 ρίσασθαι τὰ θρέμματα ἐὰν θέλη ὁ δη[μοσιώνης]
- 37 εξέσθω

## Aramäischer Theil.

## Erstes Feld. (I)

- רו (1) דגמא די בולא בירח נ[י]ס[ן] יום כדע/// שנת ///כ-33ע/// בפלהדרותא די בונא בר
- בונא בר חירן וגרמטיא די אלכסדרס בר אלכסדרס בר פלפטר (2) 15 גרמטוס די בולא ודמס וארכוניא
- מלכו בר עליי בר מקימו וזבידא בר נשא כד הות בולא (3) 16 כנישא מן נמוסא אשרת
- מדי כתיב מן לתחת בדיל די בזבניא קדמיא בנמוסא די מכסא עבידן שגין חיבן
- מכסא לא אסקו והוו מתגבין מן עידא במדען די הוא מתכתב (5) 18 באגוריא די
- שגין שנין מכסא והוא גבא היך בזמוסא ובעידא ומטלכות זבנין שגין (6) 19 על צבותא אלן
- סרבנין הוו ביני תגרא לביני מכסיא אתחזי לבולא די ארכוניא (7) 20 אלן ולעשרתא
- די יבנון מדעם די לא מסק בנמוסא ויכתב בשטר אגריא (8) 21 חדתא ויכתב למדעמא

- עם מדעמא מכסה די מן עידא ומרי אשר לאגורא וכתב עם (9) 22 מדעמא מדמיא בגללא
- די לקבל היכלא די רב אסירא ויהוא מבטל לארכוניא די (10) 23 הון בזבן זבן ועשרתא
  - יתיר מדעם מדעם אגורא גבא אגורא די לא ידוא (11) על (11) וסדקיא די לא ידוא גבא אגורא (11) על (folgt  $1^{1}$ ). Zeile griechischer Text)
  - טעון קרס די כלמא גנס כלה לארבעא טעונין די גמלין (13) 26
    - מכסא גבא (14) מל

#### Zweites Feld. (II)

#### Ueberschrift.

נמוסא די מכסא די למנא די הדרינא תדמר ועינתא די מיא......קיסר

# Erste Columne. (a)

| לתדמר | מתאעלין | דר | עלימיא | כועלי | כוך | 1 |
|-------|---------|----|--------|-------|-----|---|
|-------|---------|----|--------|-------|-----|---|

או לתחומיה [יגבא מכס]אַ לכל רגל ד 3//

מן עלם די . . ן ב . . . . . [ל]מַפַקַ[נא] כי // 3

ל מן עלם וטר[ן] די יזבן . . . . כ־

והן זבונא ומעל .. ין יתן לכל רגל כ־ //

[מין] מעון גמלא די יבי[שין] הו מ[כסא יג]בא

. .] / המעלנא בי טעון גמלא ד

8 מון [טיבון גמלא] למ[פקנא] ד ///

9 מן טעון] חמרא למעלנא [ולמפקנא]

[. . . .]ונא מלטא לכל מ[שך למעלנא][. . . .]

וו ולנו[פ]קנא אסרין ע///

[די משחא בשימא [די 12 מן טע[ור] [ג]מַל[א] די משחא בשימא [די 12

13 מתאעל [ב]ש[טיפת]אַ ד נע 13 נתאעל [ב]ש[טיפת]אַ ד 14 ולמא ד . . . . ל . וסא דנה

למפקנ[א] . ('כ. ן . . . [ג]מל לטעונא כ־ ||| 15 למפקנ[א]

16 מן טעון גמלא די [מ]שחא בשימא [די יתאעל]

16 מן טעון גמלא די [מ]שחא בשימא [די יתאעל] 17 בזקי[ן די] ע[ז ל]מ[על]נא ד כד/// ולמפק[נא ד ע//]

18 מן ט[עון חמר די] משחא [בשימא ד]י יתאינל

10 מך טנעון המר דין מַשחא נבשימא דןי יתאי 19 בשנטיפותא (למעלנא רוכר/// ולמפקנא ד ע//

20 מן טעון חמר [ד]י משחא [בשימא] די

21 יתאעל בזקי[נ] . . . . . [למ]פקנא ד ע

21 מן טעון די משוחא די בזקוין ארבוען

23 די עז למעלן טעון ג[מל]א ד כד///

<sup>1)</sup> Oder 5.

| ולמפקנא ד כ־[///]                                  | 24 |
|----------------------------------------------------|----|
| מן טעון די מ(שחא) די [בז]קין תרתן די עז            | 25 |
| למעל[ן] טַ[עונ]א די גמלא דַ[ע/ן] ולפקנא דַ[ע/ן]    | 26 |
| מן טעו[ן] חמר די משח למ[עלנא] ד ע// ולמפקנא [דע//] | 27 |
| מן טעון דהנא די בזקין א[רבע] די עז די              | 28 |
| טעון גמל מעלנא ד כ־/// ול[מפק]נא ד כ־///           | 29 |
| מן טעון דהנא די בזקין תרתַ[ן די] עז                | 30 |
| לטעון גמל למעלנא ד ע// ולמ[פקנא ד ע]//             | 31 |
| מן טעון [רה]נא די חמר למעלנא [ר ע// ולמפקנא] ד ע// | 32 |
| מן שעון [נוני]א מליחיא לשעונא די [גמלא]            | 33 |
| [למעלנא ד]כי ומך מפק מנהוך                         | 34 |
| א לטעונא די גמלא למ                                | 35 |
| א די טעון חמרא למעלנ[א]                            | 36 |
| וו (מי רגבא, מכסא ד /// נא רגבא, מכסא ד ///        | 37 |
| יא ד כד ו                                          | 38 |
|                                                    | 39 |
| אס]רון//                                           | 40 |
| שאנוריא למע[לנא] לשא חד אסרא חד                    | 41 |
| מן [טער]נא גמלא אַ                                 | 42 |
| וו מן ארב א [א] כַרין                              | 43 |
| בוך                                                | 44 |
| א ממן די יהוא מזבן משחא                            | 45 |
| בשימא אסרין אפ יגבא מכסא מן אַיתא מן               | 46 |
| מן די שקלא דינר (או) יתיר דנרא חד מן איתא          | 47 |
| ומן מן די שַקלא אסרין חמוניא                       | 48 |
| יגבא אסרין תמניא                                   | 49 |
| Zweite Columne. (b)                                |    |
| ומן מן די שקל[א] אסרי[ן ש]תא                       | 1  |
| יגבא אסרין [ע/]                                    | 2  |
| אפ יגבא ודי ח[נו]תא ופטפלא                         | 3  |
| פַ                                                 | 4  |
| [לכל] יר[ח] מן חנותא ד/                            | 5  |
| [מן כל] משכ די [י]תאעל או יזבן למשכא אסרין //      | 6  |
| ימנתיא די הפכין במדיתא יהן מוט מכסא                | 7  |
| [לתש]מיש עינן תרתן די מ[י] די במדיתא ד ע///כד      | 8  |
| [י]גבא מכסא לַטַעַונא די חטא וחמרא ותבנא           | 9  |
| וַ[כ]ל מדי דמא [להון לכ]ל גמל לארח חדא ד           | 10 |
|                                                    |    |

<sup>1)</sup> Oder 7.

| לגמלא כדי יתאיעל סריק יגבא ד/                       | 11 |
|-----------------------------------------------------|----|
| היך [די] יַגבַ[א] קלקים בר חרי קיסר                 | 12 |
| מַ                                                  | 13 |
| ומל יב . [מ]דיתא ותחומיה היכ                        | 14 |
| א [מכס]יא [די] אַגר קדם מרינס היגמונא               | 15 |
| עירן די גמלאַ ד //// ומפקן ד ////                   | 16 |
| מ[ן] מַלַטָא לַכַל משכ למעלנא ד //// ולמפקנא ד //// | 17 |
| [אפ] יָגב[א מכסא] מן גנסיא כלהון היכ די כתיב מן לעל | 18 |
| טב עא בַאסרא חד למדיא די קסטון                      | 19 |
| עשר ו[שת] מא די . יתבעא יתן [לה]ן לתשמישא           | 20 |
| . לא תַשע לכל מדא מן נמ[וס]א דנה ססטרטין            | 21 |
| מַן יהוא לה מלח בתַרַ[מר] מַארַ                     |    |
| ת[דמרי]א יכילנה ל א דֵי מא (ו באסרא חד              | 23 |
| אַר                                                 | 24 |
| חַשַבן מכ בניַ תרמריא ל . י                         | 25 |
| קַס נוכסַ[נוס] קי[סר]                               | 26 |
| חיב לא הוא סא גרבא                                  |    |
| אלקמס וחת נמוסא יַפַרַעַ מ[כס]אַ                    |    |
| משתחפד אדי יהוא                                     | 29 |
| פרע למכסא מן די גועל רגלין לתדמר                    | 30 |
| [או] לתחומיה ומפק לכל רגל י                         | 31 |
| ו י [מ]פק יפרע למכ[סא ד] כר //                      | 32 |
| די [על]מ וטרן . ד ע ///                             | 33 |
| לכלַ מיא דנה                                        | 34 |
| $/\!/$ נועלכ $^2$ ה וד כד ומפקכ[א] עַ               | 35 |
| מן די מפק עלם וטרן                                  | 36 |
| חשבן                                                | 37 |
| פרע ד ע ////                                        | 38 |
| מ לא כתיב בדיל [די]                                 | 39 |
| נודעם לא או לַ                                      |    |
| לא דמיא                                             |    |
| ומעלך מכ                                            |    |
| ודי עמרא באדי אפק דַ                                | 43 |
| תדמו[ר] נַוֹכַסַאַ פרעא תהוא עמרא                   | 44 |
| דיא מכסא למפקנא בתר                                 | 45 |
| כות הוו ספנַ[ן] לַא עַמרא איטליק[א]                 | 46 |
| [י] הַוא פרע למפקא                                  |    |
|                                                     |    |

<sup>1)</sup> De Vogué די מיא די 2) Oder א.

| מַשַּחא ב[שימא די] בַזקין די עז יהוא מכסא                                          | 48         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| בדיל די בטעון די                                                                   | 49         |
| Dritte Columne. (c)                                                                |            |
| כתב די טעא מכס[א] בְּכַ                                                            | 1          |
| מֵן שו בנמוסא . ('חי('פאַ ד' כ־עַ                                                  | 2          |
| מכסא די קצבא אפי דור חיב                                                           | 3          |
| למתחשבו היכ די אפ גרמנקום קיסר                                                     | 4          |
| באגרתא די כחב לסטטילס פשק די                                                       | 5          |
| הא כשר די מכסיא אפי אסר איטלקא                                                     | 6          |
| גבן ומדי גו מן דנר חיב מכסא חיכ                                                    | 7          |
| עדתא ע[ר]פן יהא גבא                                                                | 8          |
| פגרון די משתדן מכס לא חיבין                                                        | 9          |
| לטעמתא הי בנַמַ[ר]סָא לטעונא אקימת                                                 | 10         |
| די יהוא מהג[ב]א דנר                                                                | 11<br>12   |
| מדי יהוא מ[תאעל] בר מן תחומא או מאפק<br>מן די מפק ל[קרי]א [או] מַעל מן קריא        | 13         |
| מכס לא חיב היכ די אפ הוו ספון                                                      | 14         |
| אסטרביליא ומדי דמא להון אתחזי די                                                   | 15         |
| לכל די עלל לחשבן תגרא יהוא מכסא                                                    | 16         |
| היכ ליביש היכ די הוא אפ במדינחא                                                    | 17         |
| אחרניתא                                                                            | 18         |
| גמליא הן טעינין והן סריקין יהן                                                     | <b>1</b> 9 |
| מתאעלין בר מן תחומא חיב כל                                                         | 20         |
| גמל דנר הים בנמוסא והים די אשר                                                     | 21         |
| קרבלון כשירא באגרתא די כתב לברברס                                                  | 22         |
| על גַלדיא די גַנוליַ[א] חסא . ן כפרו די נוכס                                       | 23         |
| לא גבן עשב[י]א וַתַא אתחזי די יהון                                                 | 24         |
| יהבין מכ[סא] בדיל די אית בהון תגויתא                                               | 25         |
| מכסא די עלימתא היכ די נמוסא מוחא פשקה                                              | 26         |
| הו מכסא יג[בא מכ]סַא מן עלימתא די שקלן דנר                                         | 27         |
| או יתיר לאי[תא דנר]א והן חסיר תהוה שקלא                                            | 28         |
| מדי הו[ת] שקלא [יגבא מון] צלמי נחשא אדרטיא                                         | 29         |
| אתחזי די יתגבא היכ (מן נח]שא ויהוא פרע צלנ<br>3) בחליים                            | 30<br>31   |
| של מלחא (2 בפלגות וצלמין ן טעון ∞ על מלחא (5 בפלגות [א]תהזי לי די באתר די דמס תהוא | 32         |
| קש[א]תהו לי די באור די דעם ההוא<br>מתזבנא באתר די מתכנשין ומן מן ת[גַרא]           | 33         |
| Fre 1871 to has been a controlled to 1819.                                         | 30         |

| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 יזבן לחש[בנ] ה יהוא יהב למדיא אסר איטלקן 35 היכ בנמוסא ואפ מכסאַ [מ]לחא די הויא 36 בתדמר היכ בה אפי אסר יהוא 37 מהקבל ולמַ[די]אַ יהוא מזבן היכ עידא 38 [מכ]סָא די ארגונא בדיַל די 39 ארבעא ופלג לסיי מלכין ת וחיַטַא 40 דר יהוא 41 דר יהוא 42 אסרין "אשב [יג]בא ולממפקנא (sie) על מסי למעלן שלחא 44 אסרין "אשב [יג]בא ולממפקנא פהן 45 למעונא [כות א]ם הוו ספון 46 ענא ת ו ה מן תחומא פהן 47 אמכסא חיב או הן לגו מן 48 במוסא דיכ יהון הון 50. (Auf dem untern Rand des zweiten Feldes) 50. (Auf dem untern Rand des zweiten Feldes) |
| מר אן יצבא מכסא יהוא [תד]מר אן יצבא מכסא יהוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uebersetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>14 (1) Senatsbeschluss. Im Monate Nisan, am achtzehnten Tage,</li> <li>15 (2) im Jahre 448, unter dem Vorsitze des Bonnē, Sohn des   Bonnē,</li> <li>Sohn des Ḥairan, und dem Secretariate des Alexadros, Sohn des Alexadros, Sohn des Philopator, des Senats- und Volks-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 (3) secretars, und dem Archontate des Malku, Sohn des Olai, Sohn des Mokimu, und des Zebaida, Sohn des Nesa, beschloss der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 (4) Senat in gesetzesgemässer Sitzung,   wie unten geschrieben: Weil man in früheren Zeiten im Zollgesetze viele zollpflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 (5) Gegenstände nicht aufführte, sondern diese nach Herkommen verzollt wurden nach der Bestimmung, welche in den Pacht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 (6) vertrag mit dem   Zöllner geschrieben war, er (der Zöllner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| also wie im Gesetze stand und nach Gewohnheit erhob,<br>20 (7) weil ferner oftmals hierüber   Streitigkeiten zwischen den<br>Kaufleuten und Zöllnern stattfanden, — beschloss der Senat 1),<br>diese (oben genannten) Archonten und die Dekaproten                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 (8) sollten feststellen, was nicht in dem (alten) Gesetze aufgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1)</sup> Die folgende Stelle schliesst sich mehr dem Griechischen an. Siehe den Commentar.

ist und (beschloss, es alsdann) in den neuen Pachtvertrag 22 (9) zu schreiben und zu jedem | Artikel seinen herkömmlichen Zollsatz zu stellen, und sobald er (das neue Gesetz) dem Pächter recht gemacht habe, es sammt dem früheren Ge-

23 (10) setze auf den Stein, welcher sich gegenüber dem Tempel des Rabaseire befindet, zu schreiben. Die jeweiligen Archonten

24 (11) aber und die Dekaproten und Syndiken sollten dafür sorgen. dass der Pächter von Niemandem zu viel erhebt.

13 Eine Wagenlast von jeglicher Gattung (dafür wurde wie)

14 für vier Kameelslasten | der Zoll erhoben.

#### II.

Ueberschrift: Zollgesetz der Zollstation von Hadriana Tadmor und der Wasserquellen . . . . . . . . . Kaiser.

- 1 Von denen, welche Sclaven einführen, die nach Tadmor
- 2 oder dessen Gebiet eingeführt werden, [erhebe der Zöllner] für jede Person 22 Denare.
- 3 Für einen Sclaven, welcher Export: 12 Denare.
- 4 Für einen Veteransclaven, welcher verkauft wird, 10
- 5 wenn der Käufer gebe er für jede Person 12 [Denare].
- 6 Ebenso erhebe der Pächter für eine Kameelslast von Get[rocknetem
- 7 Import: von einer Kameelslast Denare
- 8 Von [einer Kameelslast] Ex[port]: 3 Denare.
- 9 Von einer Esels[last] Import [und Export]: . . .
- 10 Von purpurnen Schaffellen für jedes F[ell Import]: . . .
- 11 und Export: 8 As.
- 12 Von einer Kameelslast Salbe, [welche]
- 13 in [Flaschen] eingeführt wird: 25 Denare.
- 15 Export [K]ameel für die Last 13 [Denare]
- 16 Von einer Kameelslast Salbe, welche
- 17 in Ziegenschläuchen [eingeführt wird], Import: 13 Denare, und Export: [7 Denare].
- 18 Von einer [Eselslast] Salbe, welche
- 19 in [Flaschen] eingeführt wird, [Import]: 13 [Denare], und Export: 7 Denare.
- 20 Von einer Eselslast Salbe, welche
- 21 in [Ziegen]schläuchen eingeführt wird, Export: 7 Denare.
- 22 Von einer Last Oel in vier Ziegenschläuchen,
- 23 Import, die Kameelslast: 13 Denare,
- 24 und Export: 13 Denare.
- 25 Von einer Last Oel in zwei Ziegenschläuchen,
- 26 Import, die Kameelslast: [7] Denare, und Export: [7] Denare.

- 27 Von einer Eselslast Oel, Import: 7 Denare, und Export: [7] [Denare]. 28 Von einer Last Fett in vier Ziegenschläuchen, 29 die Kameelslast, Import: 13 Denare, und Export: 13 Denare. 30 Von einer Last Fett in zwei Ziegenschläuchen, 31 die Kameelslast, Import: 7 Denare, und Ex[port: 7 Denare]. 32 Von einer Eselslast Fett, Import: [7 Denare und Export] 7 Denarel. 33 Von einer Last gesalzener [Fisch]e, die [Kameels]last 34 [Import]: 10 [Denare], und Export von ihnen . . . für die Kameelslast . . . 35 von der Eselslast, Import: . . 36 37 erhebe der Zöllner 3 Denare 38 10 Denare 39 40 zwei As. 41 Lämmer, Im[port]: für ein Stück ein As. 42 Von einer Kameelslast zwei . . As . . . . 43 44 Von . . . . . . . . . . . . wer Salbe verkauft Auch erhebe der Steuereinnehmer von einem Frauen-46 As.
- Frauenzimmer.
- 48 und von einer, welche acht As nimmt,

49 erhebe er acht As.

zimmer, von

b.

47 einer, welche einen Denar oder mehr nimmt, einen Denar vom

- 1 und von einer, welche sechs As nimmt,
- 2 erhebe er [sechs] As.
- 3 Auch erhebe [der Einnehmer] [von den Werkstätten] [und] den Läden
- 4 [der Schuhmacher] nach Herkommen
- 5 [für jeden] Monat vom Laden einen Denar.
- 6 [Von jedem] Fell, das eingeführt oder verkauft wird, für das Fell 2 As.
- 7 Bei Kleiderhändlern, welche in der Stadt herumziehen, bleibt die Steuer unbestimmt.
- 8 [Für] Benützung der beiden Wasserquellen in der Stadt: 800 Denare.
- 9 Der Zöllner erhebe für eine Last Weizen, Wein, Stroh
- 10 und alles derartige, für jede Kameelslast, für eine Reise, einen Denar.
- 11 Für das Kameel, wenn es leer eingeführt wird, erhebe er einen
- 12 wie Kilix, der Freigelassene des Kaisers, erhob.

| 13              | Tadmors und der Wasserquellen.                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14              |                                                                         |
|                 |                                                                         |
| 10              | welche zuvor der Hegemon Marinus gepachtet hatte (?)                    |
| 10              | eine Kameelslast: vier Denare, und Export: 4 Denare.                    |
| 17              | Von Schaffelle, für jedes Fell, Import: 4 Denare, und Export: 4 Denare. |
| 18              | erhebe von allen Arten, wie oben geschrieben ist.                       |
| 19              | ein As. Für den Scheffel Kostwurz.                                      |
|                 | 1[6] , was verlangt wird, gebe er ihnen für die Benützung.              |
| $\overline{21}$ | neun für jeden Scheffel nach diesem Gesetze 4 Sesterze.                 |
|                 | Wer Salz hat in Tadmor (?)                                              |
| 23              | er messe es um einen As                                                 |
| 24              |                                                                         |
| 25              | Absolutance der Stener (2) Todmorene                                    |
| 26              | (1)                                                                     |
|                 |                                                                         |
|                 | ist er nicht schuldig                                                   |
| 20              | Alkimos Gesetz verbindet sich soll er                                   |
| 29              | den Züllner besehler Wer Celever noch Teduer die führt                  |
|                 | dem Zöllner bezahlen. Wer Sclaven nach Tadmor einführt                  |
| 91              | [oder] sein Gebiet und ausführt, für jeden Sclaven                      |
| 02              | bezahle er dem P[ächter] 12 [Denare]                                    |
| 33              |                                                                         |
| 34              |                                                                         |
| 35              | Import 10 Denare, und Export: 7 [Denare]                                |
| 36              |                                                                         |
|                 | Berechnung im Gesetze geschrieben steht                                 |
| 38              |                                                                         |
| 39              | 8                                                                       |
|                 | Etwas                                                                   |
| 41              |                                                                         |
| 42              | und Import                                                              |
| 43              | und von Wolle welche er ausführt 3 Denare (?)                           |
| 44              | Tadmor Zoll sie soll bezahlen. Wolle                                    |
|                 | von Zoll, später auszuführen                                            |
|                 | wie sie übereinkamen italischen Modius                                  |
|                 | soll er zahlen den Exportirenden.                                       |
|                 | (Von) Salbe in Ziegenschläuchen soll der Zöllner                        |
| 49              | weil bei Irrtümern des                                                  |
|                 | c.                                                                      |
| 1               | Schriftstücks, welche der Zöllner begangen hat,                         |
|                 | in dem [besiegelten] Gesetze 10 2) Denare.                              |
|                 | Die Schlachtsteuer soll nach Denaren                                    |
|                 | berechnet werden, wie auch Germanicus Caesar                            |
| ± 5             | in dem Briefe, welchen er dem Statilius schrieb, ausführte,             |
| 0               | in dem Differe, weichen er dem Deadities Souries, austum to,            |

<sup>1)</sup> Oder 8. 2) Oder 15.

- 6 es sollten die Zölle nach italischem As
- 7 erhoben werden, und, was unter einem Denar ist, solle der Zöllner nach
- 8 Herkommen in Scheidemünze erheben.
- 9 Kadaver, die weggeworfen werden, sind nicht zollpflichtig.
- 10 Ueber Victualien (heisst es) im Gesetze: Für eine Last verordne ich,
- 11 dass ein Denar erhoben werde,
- 12 wenn (von) ausserhalb des Gebiets eingeführt oder ausgeführt wird:
- 13 wer (aber) nach den Ortschaften ausführt, oder von den Ortschaften einführt,
- 14 ist nicht zollpflichtig, wie sie auch übereingekommen waren.
- 15 Was Pinienzapfen und dergleichen anlangt, so beschloss man,
- 16 für alles, was auf den Markt gebracht wird, den Zoll
- 17-18 wie für die Trockenlast anzusetzen, wie es auch in andern Städten geschieht.
- 19 Von Kameelen; mögen sie beladen oder leer
- 20 von ausserhalb des Gebietes eingeführt werden, ist für jedes
- 21 Thier ein Denar zu zahlen, wie im Gesetze steht, und wie
- 22 der treffliche Corbulo in dem Briefe, den er dem Barbaros schrieb, bestimmte:
- 23 Hinsichtlich der Kameelshäute solle man keinen Zoll
- 24 erheben. Was Kräuter anlangt, so wurde beschlossen, sie sollten
- 25 zollpflichtig sein, weil Handel mit ihnen stattfindet.
- 26 Zoll für Dirnen, wie ich (in) dem Gesetze deutlich ausgeführt habe:
- 27 Der Zöllner er[hebe als Zo]ll von Dirnen, die einen Denar nehmen
- 28 oder mehr, für das Fr[auenzimmer einen Den]ar, und wenn sie weniger nimmt,
- 29 [erhebe er], soviel sie nimmt. [Von] ehernen Bildsäulen, Andrianten,
- $30~{\rm beschloss}$  man wie von Erz zu erheben, und man zahle die Bildsäule
- 31 mit der Hälfte und Bildsäulen. Hinsichtlich des Salzes
- 32 beschloss ich, es solle auf dem Volksplatze
- 33 verkauft werden, auf dem Platze, auf welchem man sich versammelt, und wer von den K[aufleuten]
- 34 für seine Rechnung kauft, zahle für den Modius einen italischen As,
- 35 wie im Gesetze (steht), und auch den Zoll (?) für das [S]alz, welches
- 36 in Tadmor ist wie werde nach dem As
- 37 genommen und werde nach dem Modius (?) verkauft nach Gewohnheit.

Zoll für Purpur, weil 38 39

vier und ein halb (?) . . . .

Zeile 40-49 und die fünfzigste, über das ganze Feld laufende Zeile ergeben keinen Zusammenhang.

#### Commentar.

(1) 14. דֹגמא Einer der zahlreichen griechischen termini technici, die ins Palmyrenische eingedrungen sind. Ich habe deren über 30 gezählt, fast alle gehören dem politischen Leben an 1). Seltener sind lateinische Worte; die griechischen Staatswesen ein solches ist Palmyra -- behielten auch in der Römerzeit die alte Terminologie bei; lateinisches Sprachgut sind nur: לגרוֹכָא V. 22, 5; 15, 4 Legion, קליניא אסאשינים V. 25, 4. 15, 2 Kolonie, קסר  $[\Sigma \epsilon \beta] \alpha \sigma \tau o \tilde{v}$  24, 3; 15, 3 und sonst, אָטָרָאָ Afr. 1 centuria, הרקברא ducenarius V. 24, 2 u. sonst. Man hätte noch für manchen andern Begriff ein Fremdwort statt eines gut palmyrenischen Wortes erwartet; den אַכסניא ξένοι V. 16, 3 stehen in derselben Inschrift die בכי בדרקא אסאבּוֹדמו gegenüber, זרדיך V. 17,  $\delta$  sind  $\delta[\rho\alpha\gamma\mu\alpha i]$ , während die andern Münzbezeichnungen von aussen geholt sind, το έπι ἀργυμοταμιών V. 124 a, 3 Schatzmeisteramt 2), כשירא χράτιστος Zt. II c, 22 gegen στυσυτρ V. 25, 1. 26, 1 u. s. w. Ferner mehrere mit בי zusammengesetzte wie רב לגיונא, רב לגיונא, רב לגיונא, רב הרלא (στρατηλάτης) u. a. Neben dem von griechischen Künstlern übernommenen בֹּבֶּלְבֵא Basilika 3) V. 11, 3 findet sich V. 70, 1 ἐν τῆ ψαλίδι; τὴν καμέραν Levy in Z. D. M. G. 15, 616. עמלילא Ueberdachung (und zwar eine besondere Art) V. 8, 4. Eu. 4, 1. 5, 3. Ferner κριτρ προστάτης Patron V. 26, 5. 27, 5. Man sieht hieraus, dass zur Zeit, als diese Wörter übersetzt wurden, die palmyrenische Sprache noch Lebenskraft besass, sie finden sich ferner nicht blos auf Privatdenkmälern, sondern auch auf officiellen, d. i. solchen, die im Namen des Senats und Volks gesetzt sind.

Eines der Worte, welche Veranlassung geben, das Palmyrenische zu den ostaramäischen Dialecten zu schlagen. Doch liegen Spuren vor, welche beweisen, dass der Vocal von schon im Schwinden war, und das Wort sich wie im Westaramäischen proclitisch einem andern vorlegen konnte. Sicher steht V. 18, 5

<sup>1)</sup> Interessant ist, dass א עני V. 23, 3 (τάγμα) zur Uebersetzung des griech. συντέλεια, Zunft, dient.

<sup>2)</sup> V wit (strafen) von der ursprünglichen Thätigkeit dieser Behörde Strafen einzuziehen.

<sup>3)</sup> Nöldeke bei Euting, Nabatäische Inschriften S. 35. Die früheren Versuche das Wort zu erklären (NDD V., oder / PDO Mordtmann S. 17) fallen weg. Dies Wort ist mit Recht von Derenbourg Journ. asiat. 1869, 367 auch am Schlusse von V. 8, 2 ergänzt worden.

רשנת (für שנת ther ein Jahrhundert später als unser Tarif. Auch V. 83b, 3 ist nach Mordtmann S. 31 דענה zu lesen "welcher sie (eam) erhörte" (aber nicht "wegen ihrer Erhörung"). Wenn dieser lautliche Verfall schon von der Orthographie beachtet wird, hat er in der Rede noch viel weiter um sich gegriffen.

ברלא. Ueber die Thätigkeit des palmyrenischen Senats ist sonst wenig bekannt. Er war jedenfalls die höchste Regierungsgewalt, die hier ohne Zuziehung des Volkswillens beschliesst (S. die sonst übliche Formel ברלא רדכוס). Wie Des. 492 bemerkt, ist es nicht ohne Bedeutung, dass die Inschrift aus dem Monate Nisan datirt ist, da vermuthlich in diesem Monate, wie in Rom im März, der Rath die Pachtverträge der Gemeinde zu erneuern hatte. Dunkel ist, wie sich der palmyrenische Senat in diesem Falle zur römischen Regierung stellte. Es muss auf den ersten Blick auffallen, dass der Senat einer zwar freien, aber immerhin im römischen Reiche gelegenen Stadt auf eigene Faust ein so wichtiges Gesetz erlassen kann, von der Einmischung der römischen Finanzbehörden ist in dem Senatsbeschluss nirgends die Rede. Doch ist zu bedenken, dass sich unser Tarif durchaus nicht für eine Neuschöpfung ausgibt, im Gegentheil betont, dass er nur der Ordnung halber fixiren will, was bisher als Usus (מן ערדא, ἐκσυνηθείας) bestanden hat. Dieser Usus knüpft an Paragraphen an, welche in dem Theil der Inschrift, in welchem wir den alten νόμος erblicken, z. T. noch erhalten sind; und diese Paragraphen hatten nicht nur die Genehmigung Roms, sie waren zu einem grossen Theile von Rom dictirt. Von einem eigenmächtigen Vorgehen der palmyrenischen Stadtverwaltung bei Abfassung des Senatsbeschlusses und Nachtragstarifs kann also nicht die Rede sein, alle wesentlichen Punkte des Zollgesetzes waren da und von Rom inspirirt, der Senat füllte blos einige Lücken aus. Ob sich auch hierzu der palmyrenische Senat in aller Form der Beistimmung Roms versichern musste, bleibt wie gesagt dunkel 1).

 $\Xi \alpha \nu \delta \nu x \dot{\alpha} \dot{\alpha}$  auch V. 1, 5. 65, 3. Um so auffallender ist. dass V. 26, 5 der palmyrenische Text deutlich סירן hat, während im griechischen Texte Ξανδικώ steht 2). Hier liegt ein Schreib-

<sup>1)</sup> Man muss gestehen, dass die Römer den syrischen Städten in jeder Hinsicht entgegenkamen und ihnen in wichtigen Stücken nachgaben; so haben sie nach Mommsen, Röm. Gesch. V, 466, im römischen Orient die gleiche Silberprägung eingeführt, wie sie im parthischen Babylonien bestand. Abweichend von der Reichswährung prägten sie in den Provinzen Syrien und Kappadokien Silber auf die Sorten und auf den Fuss des Nachbarreichs.

<sup>2)</sup> Mordtmann S. 25 bestätigt die Lesung. Im Texte steht bei V. gegen die Tafel כיכל, was im Appendix S. 153 berichtigt wird. Der Abklatsch von Vignes hatte in der That סירן.

fehler im Palmyrenischen oder im Griechischen (קינן wäre  $\Delta \alpha t$ - $\sigma \iota o \varsigma$ ) vor  $^{1}$ ).

שנת ///כ־ננכון/כ- Das Jahr 448 der Seleuciden ist 137/138 oder 136/137 n. Chr., ein Jahr, das in den Beginn der höchsten Blütezeit Palmyras fällt. Die politischen Verhältnisse waren dem Gedeihen der Stadt bisher nicht gerade günstig gewesen, die anhaltenden Kämpfe mit den Parthern, die daraus hervorgehende Unsicherheit der Strassen, namentlich derer nach dem untern Babylonien. mussten auf den Handel und Verkehr Palmyras einen schädlichen Druck ausüben. Seit einigen Jahren hatte sich das geändert. Hadrian befolgte eine friedliche Politik, die sich zunächst darin zeigte, dass er Assyrien und Mesopotamien, die nun doch einmal nicht zu halten waren, den Parthern freiwillig abtrat. Damit beginnt eine Periode tiefen Friedens, die auch unter Hadrians Nachfolger Antoninus Pius anhält. So wenig die Geschichte der Parther aufgeklärt ist, so kann man doch annehmen, dass im Innern bei ihnen damals Alles ruhig war, Vologases II. trat nach Chosraus Tod, ohne auf Widerstand zu stossen, im Jahre 130 die Regierung an. Im Jahre zuvor<sup>2</sup>) war Kaiser Hadrian im Orient und besuchte Palmyra. Ueberall begann es sich zu regen, selbst der Hauran, der denkbarst ungünstige Boden für die Kultur, fing an weniger unwirtlich zu werden (Marquardt I 426). Ein geschickt angelegtes und sorgfältig bewachtes Strassensystem verhalf der (ganz abgesehen von den Partherkriegen) schwer geprüften Provinz Syrien zu dem Glanze, in welchem wir sie jetzt finden. Die Hauptadern des Verkehrs streiften Palmyra, der ganze parthische Handel ging über diese Stadt und hatte hier seine erste Station auf römischem Boden, zugleich seine erste Station nach den überstandenen Fährlichkeiten der Wüste. Der arabische Handel nahm seinen Weg über Bostra nach Palmyra, Militärposten sicherten die Strasse gegen die Angriffe der Beduinen (W. Nr. 2264), ein ganzes Netz von Strassen lief nach den Emporien des Nordens und Westens, und wenn auch vorwiegend militärische Gründe die Römer auf die Erhaltung dieser Wege wiesen, so hatte doch Palmyras Handel den Nutzen davon 3). Es begreift sich, dass man zur Regelung des Handels jetzt auch

Auf den wenigen Inschriften, die auch die Zahl der Tage angeben (Zt.; V. 123 III; 124 a und b) stimmt übrigens der palm. Text mit dem griech. überein.

<sup>2)</sup> Nicht 130, wie W. zu No. 2585 gezeigt hat.

<sup>3)</sup> Nach der Zerstörung, welche der 150 jährigen Blüthe folgt, sinkt Palmyra zum blossen φρούριον (Steph. Byz. S. 498) herab, seine einstige Grösse wird in der arabischen Zeit vollständig vergessen, es wird unter den verödeten Ortschaften des Bezirks von Hims aufgezählt, seine Ruinen gelten für ein Werk der Gin's, ein Beweis, wie wenig die Historiker aus ihnen zu machen wussten. S. Grimme, Palmyrae sive Tadmur urbis fata quae fuerint tempore muslimico. Münster 1886.

das Seine that, und seine Aufmerksamkeit der Verbesserung des Zollsystems schenkte.

בפלהררותא ἐπὶ — προέδρου. Das b ist auf allen zu Gebot stehenden Hilfsmitteln deutlich, Irrthum oder Unwissenheit des Steinmetzen liegt nicht vor, das 5 ist vielmehr an Stelle des 5 gesprochen worden. Jüdische Schriften haben פרהדרין neben פרהדרין  $(\pi \rho o \epsilon \delta \rho \iota o \nu, \text{ nicht } \pi \alpha \rho \epsilon \delta \rho \iota o \nu)$  z. b. Jeruš. Joma I, 38 c und sonst. Ueberhaupt tritt dieser Uebergang unmittelbar nach Lippenlauten gerne ein; so פּלְמֵנטָר (Perles, etymol. Studien 132) frumentarius, פלטריך הפשריש פונבען פאסאסין יים אונבען פאסאסין פלטריך et quatuor Protectorum". Catalogus Bibl. Vatic. 3, 322 (Mittheilung Nöldekes).

בוֹכא. Auch V. 3, 2. Mordtmann 3, 4. Petersb. 1, 4. 2, 2. Unter den verschiedenen Erklärungen des Namens ist die von Sachau Z. D. M. G. 35, 735 gegebene am einleuchtendsten. Danach ist בוֹנא "Bol ist lieblich", ähnlich wie hebr. אלנעם, phön. גרנם. — Dass Vater und Sohn gleich heissen kommt im Palmyrenischen mehrmals vor. In derselben Zeile מלכה אלכסדרס V. 72, 1. 15, 1, an welch letzterer Stelle der griechische Text sich's bequem macht und schreibt ὁ δὶς Μάλγου.

(2) 15. הירן Aιρανης. Sehr häufig, zuerst von Levy Z. D. M. G. 18, 84 erkannt. Ein arabischer Name, خبراً, der schon in sehr alter Zeit bei den Arabern vom Stamme Hamdan auftritt. Blau, Z.D.M.G. 28, 75.

אַלַכּסדרֹס, 'Αλέξανδρος. Auch V. 26, 4. 15, 3 1), aber ohne Assimilation des Nun. Derselbe Vorgang in סָקְלְטֵּרָקָא בּאַ אַעעע בּאַגעיענגע בּאָל בּאַרָּאָא אַעעל בּאַרָּאָ V. 21 (wogegen 22, 2 'סָנק', קְּטָרְנָא Afric. 1 (Z. D. M. G. 12, 212), סרקנא Zt. I, 11 συνδίκους, אַנַהַגָּלם Lond. 2 (Z. D. M. G. 15, 615) 'Αγαθάνγελος. So im Syrischen μως für μως (σανδάλιον) u. s. w. Ein bekanntes Lautgesetz semitischer Sprachen ist hier auf Fremdwörter angewandt.

הטבילם. Zur defectiven Schreibung des ס vgl. מלשה μηλωτή Zt. II a, 10. לגיביא V. 15, 4 (gegen 'לגיב V. 22, 5), עלכיא u. a. דר ארנטרס zur Wiedergabe von griechischem ev wie in בילוטא βουλευτής V. 20, 2. στητο Σέλευχον 17, 2 u. s. w; im An-

<sup>1)</sup> Dagegen V. 5, 1 nach W. zu 2590 אַלכִיבְיָדוֹ .

laut אַרְשְׁכָּא Eὐτυχής Sch. I. II 2. Sch. II 6, 3 vgl. J. H. Mordtmann Z. D. M. G. 38, 588. Eu. 106.

אַרכּוֹכְיָאָ . Die ἄρχοντες sind vermuthlich identisch mit den auf mehreren Inschriften des dritten Jahrhunderts στρατηγοί genannten Beamten (Des. 491), sie sind die römischen duumviri (Marq. I 213) 1).

שליי Ολαιους. Diminutiv zu dem bekannten arabischen שלליי. das, soviel ich sehe, im Arabischen selber nicht vorkommt. Dagegen findet sich das Femininum בُلَيَّةُ im Kamil 22, 2 u. s. w. ²).

אַנָּטָּב. Nנּסמּ, wofür Eu. 103, 1 das der damaligen Aussprache conformere מָלָא.

2) Der Frauenname לֶלָּא bei Ledrain, Quelques inscr. (in der Revue

<sup>1)</sup> Orientalische Schriften enthalten noch manches werthvolle über das Archontat im Orient. Die Archontenwürde heisst auch אַרְכֹלַלְּקָא (wie אַרָּבְּיֹדְיּבָּר)
Baba b. 164 b.

בנא Zt. II b 21; מֵרֵי passim, ferner V. 18, 4, wenn das Denkmal aus Liebe (מֵרִיקֹי, und nicht nach Derenbourg J. A. 1869, 366 aus Marmor (מְרַיְּקְיָּה) gesetzt ist. Die Aussprache von מנוכא kann zweifelhaft sein, das o vor o war jedenfalls lang, der erste Vocal könnte wie im Griechischen ŏ gewesen sein, das Syrische hat ā (wonach im Arabischen (בֹוֹבֶּיִלְּיִם, Targ. und Neuhebr. verlangen ĭ.

Im Ganzen kann unsre Stelle bedeuten, dass der Senat sich zur gebührenden Zeit versammelte oder, dass er beschlussfähig war.

(4) 17. מן לתחת . Gegensatz מן לעל Eu. 22, 5. Zt. II b 18.

בּרֵל דָּרָ. Hiermit beginnt der Senatsbeschluss, der bis dahin geht, wo wieder griechischer Text beginnt. Sein Inhalt: Das bisherige Zoll- und Steuergesetz gab nicht über alle Fragen Auskunft. Für das in ihm Fehlende hatte sich zwar in der Praxis ein Usus herausgebildet, doch bestanden zwischen den Zollpächtern und Kaufleuten fortwährend Streitereien, denen der Senat ein Ende macht, indem er die Mängel des alten Gesetzes ergänzen lässt. Zu diesem Zwecke wird eine Commission niedergesetzt, welche Erhebungen über die bestehenden, usuellen Zollzätze machen, sie in einen Nachtragstarif bringen und, sobald ein Pächter einen Zollvertrag auf Grund des vervollständigten Gesetzes acceptirt, Alles, (Senatsbeschluss, Nachtragstarif und alten Tarif) auf einen grossen Stein meisseln lassen und öffentlich aufstellen soll. Der gleichen Commission wird aufgegeben, für die Befolgung des Gesetzes seitens des Zollpächters Sorge zu tragen.

קרקינא Plur. von קרקי, dessen stat. emph. I א קרקינא. Der Plural wie Daniel 7, 24.

תבידָן. Muss Substantiv sein und "Gegenstand, Artikel" bedeuten, eigentlich "das Hergestellte". Ganz so wird ביילן gebraucht.

<sup>1)</sup> אָרָאַרָ אָרָאַר V. 15, 5 ist Plural von אַרְבֵּז. So steht auch im Syrischen בייל וואר neben ובייל (Fem.). Psalm 106, 43 אַרָאָר שׁבָּיל wie hier אַרָבָן סבּרָאָרָ

Vgl. אָבָה (V פֿבּן decken) "das mit Verdeck versehene". Im Bibl. aram. ist דבידא "Verwaltung". Das Targum benützt als Uebersetzung des hebr. בִּילָאְכָּה z. B. Exod. 31, 14. 15. 35, 2 u. ö. אָיִבּירָקא, was doch im Grunde auch nur "das Gearbeitete" ist.

ערשה. Die Schreibung mit ש (lies שׁ) wie V. 15, 5, wogegen V. 15, 4 סגיאן. Andere Belege für diese Orthographie: ערשה אוֹעדיר בעוֹי בעוֹי

(5) 18. אַפֶּקר . 3 plur. masc. Afel von מָּלֶּקר . Subject "man". Das auslautende n ist in dieser Zeit nicht mehr gesprochen worden. Aus dem Jahre 147 n. Chr. liegen vor: אַקִּים מֹּעׁפּׁסְּדִּי οἰ κατελθόντες V. 4, 4. Aus 142: סוֹ סֹנְ סִנְיסְ οἰ συνανα-βάντες Eu. 103, 2 ²).

צבידן kann nur auf das Femininum נהדני gehen. Dass die 3. Pers. pl. masc. bei den 'מ'א' in das fem. eingedrungen ist, ist im höchsten Grade unwahrscheinlich 3); es bleibt nichts übrig als einen grammatischen Fehler zu constatiren, der aber nichts gerade Auffallendes für uns haben darf. Vgl. den groben Verstoss Z. 20.

בית בין. So wird man dann auch die letzte Silbe zu sprechen haben, nicht מֵתְבֶּבֶּין. Man könnte daran denken das Wort als dativisches Medium wie arab. اجْتَبَ (wählen), äth. אור בין האבין (wählen), äth. אור בין בארבין (sammeln) und zu הוו בית בית בית בית שבין ebenfalls "man" als Subject zu nehmen, doch ergeben die verschiedenen Stellen, an welchen das Wort in dem Tarif vorkommt, dass es passivisch zu verstehen ist.

<sup>1)</sup> V. 15, 6 ist nicht שֵׁכִיתְּיִם = 'כֹּ zu lesen (providenter), sondern בּיבְיִרִּתּ בּיבְיִרִם ≈αλῶς, schön, trefflich. — Vielleicht ist noch in einigen palm. Eigennamen ש = כ

<sup>2)</sup> Abfall von î in den Suffixen der 3, Person מבלדה u. s. w. Auch auslautendes unbetontes â ist gewiss abgefallen.

<sup>3)</sup> Wenn das Bibl.-aram. im Kethibh die 3. Pers. Plur. masc. und fem. zusammenwirft, so ist das Hebraismus.

בנמוֹסָא בֿא פֿגן עירָא בֿא פֿגן פֿער Ebenso Zeile 9. Gegensatz בנמוֹסָא. Zeile 6 steht הֵיכ ענרָא; הֵיכ ענרָא וו c, 37. הַיכ ערָהָא II c, 37. הַיכ ערָהָא II b, 4. c, 8. Syrisch לְּבֹתָא erscheint sonst nicht im Aram., das Arabische aber hat عيادة neben عادة in ein wenig verschiedener Bedeutung.

eigentlich: in dem Wissen dessen, was. Die Form ist مفعلًا, die für Substantiva nicht gerade häufig verwendet wird, wie im Syr. اهموکتا Nicht zu verwechseln sind damit die im Aramäischen vielgebrauchten ähnlichen Formen zur Bildung von nomina agentis.

אבררבא  $au ilde{\eta}$   $\mu$ ו $\sigma altheta$  $\omega$  $\sigma$ arepsilon. Der Pachtvertrag, der mit dem Zöllner abgeschlossen wird, dasselbe wie Zeile אַנְריָא (das u ist lang, für û im Inlaut ist die Pleneschreibung das üblichere). Die Bildung dieser Art ist im Aramäischen bekannt, die Vocalisation ist genau wie in ביים "das Fesseln" u. a. Das Verbum מים, "er pachtete" liegt wahrscheinlich II b, 15 vor. אַגוֹרא I, 11 ist "der Pächter".

(6) 19. נהנא גבא Part. act. Subject: der Zöllner, indem man vorher מככא liesst. (Der Zoll ist מככא).

In den Pachtverträgen war also ausdrücklich bemerkt, dass sich der Zollpächter, wo das Gesetz versagte, nach dem Herkommen zu richten habe, und das ist - ganz abgesehen von dem System der Zollverpachtung überhaupt - der Krebsschaden der antiken Zollverwaltung. Palmyra hat das seltene Verdienst einem Missstand entgegengewirkt zu haben, den uns die orientalischen Schriften in den grellsten Farben schildern. Der Grund des Uebels, der Mangel einer festen Taxe (קַּצֶּבֶּא) wird vom Talmud Baba Kama 113 a laut genannt. Ohne Betrug konnte man sich das Amt des Zöllners nicht denken; wie es um den guten Ruf der Zöllner stand, ist aus dem neuen Testamente bekannt; auch in juristischer Hinsicht befanden sie sich in einer Ausnahmestellung, so waren sie nach Sanhedrin 25 b nicht zur Zeugenaussage zugelassen. Interessant ist die Schilderung, welche Philo II 575 vgl. 325 flg. von einem solchen Subject gibt, das unter Caligula Steuereinnehmer (φόρων ἐκλογεύς) in Judäa war. Aus der Zeit des Ptolemäus Euergetes erzählt Josefus Antiq 12 IV 5 eine Geschichte, wie sie übrigens noch heutzutage im Orient vorkommt.

זבנין שֹגָיַן s. oben zu Zeile 17.

יול צבותא אלן περὶ τούτου. Der Singular בכל צבותא אלן, Sache" V. 1, 4. Eu. 102, 4. 103, 4 1). 3chon früher mehrfach belegt, wie im Westaramäischen, ebenso der Sing. דה fem. דה fem. דה

(7) 20. סרבנין oder 'הס ζητήσεις. ν סרב "schwätzen, keifen": in dieser Form nur als Adjectiv bekannt, hier, wie die Formen so oft, Abstractum: Streitigkeit. Sonst בַרבָנוּתָא גַרבָנוּתָא u. dgl. im Aramäischen gebraucht.

των ἐνπόρων, Die Endung κ ist contrahirt, was gerade bei diesem Worte Regel geworden ist. Es kommt schon V. 4, 3 vor (kein "erreur du lapicide"). מגרא Zt. II c. 16 wird gleichfalls Plural sein. II a, 2 vielleicht החימא. Aus späterer Zeit (anno 271) stammt מלכ מלכא V. 28, 1. Namentlich bei Wörtern auf ai ist die Contraction schon frühe eingetreten.

אחחזי לי  $\delta \epsilon \delta \acute{o} \chi \vartheta \alpha \iota$ . די אחחזי לי δοξεν II c, 15. 24. 30. אחחזי לי ich bestimmte II c, 32. Wie im Syrischen. Das folgende ist im Palmyrenischen vollständig sinnlos. Der Uebersetzer hat das Griechische Original verdreht und uns damit einen neuen Beweis dafür gegeben, wie wenig Werth man auf ein richtiges Palmyrenisch im Senat legte. Der Sinn von δεδόχθαι τοὺς ἐνεστῶτας ἄρχοντας και δεκαπρώτους διακρείνοντας u. s. w. ist klar: Der Senat beauftragt die gerade im Amt befindlichen Archonten und Dekaproten, die herkömmlichen Zollsätze festzustellen und in einen Tarif zu bringen. Correct würde der palmyrenische Text lauten אָתהוָדי לבולא די יבנון אַרכוֹנֵיָא אָלָן וַעשַרתָא.

עשרתא. Ist nicht Plural, sondern eine Bildung wie sie auch sonst von Zahlwörtern zur Bezeichnung eines Collegiums im Gebrauche ist z. B. Ji die zwölf Apostel. Nöldeke Syr. Grammatik S. 89. Die Dekaproten finden sich in verschiedenen asiatischen Städten z. B. Amorgos, Smyrna. Die Steuerverwaltung lag in ihren Händen. Marquardt I, 213. W. zu 1170.

(8) 21. רבכון. Das Wort ist verletzt und bietet einige Schwierigkeiten. Sicher ist 1) dass auf das a sofort a folgt, 2) dass zwischen den beiden i ein Buchstabe steht, an welchem ich Spuren eines Schaftes zu erkennen glaube. Jod ist höchst unwahrscheinlich. Das griechische διακοείνοντας schliesst eine Form von γ ετικ

<sup>1)</sup> V. 5, 4, Anfang der Zeile, ist gleichfalls בכל צבו כלה zu lesen (Griechisch παντί τρόπφ). Mordtmann S. 12 schlägt הבל צבר vor, doch bleibt, wie er selbst sagt, das 7 unerklärlich. Zudem wird der Raum damit nicht ausgefüllt.

aus. Es ist der Afel von בין, jĕβînûn, mit defectiv geschriebenem 1 ) wie in מרחה V. 15, 7 לברך V. 116, 1. כסהון 65, 2. אקם V. 3, 3. Im Zolltarif II a, 3. 4 שלים gegen יבכרן II a, 1 und sonst. יבכרן bedeutet also: erkennbar machen, aufstellen.

Die Form ist auch sonst noch interessant. Die dritte Person bildet sich im Palm. mit Jod wie im Samarit., Bibl.-aram., Christl.paläst., überhaupt den westaramäischen Dialecten, während die ostaramäischen Nun (das Talmud.-aram. und Mand. auch 5) verwenden. Diese Thatsache ergibt sich auch aus יהוֹן V. 71 und für den Singular aus יברכ V. 132 Revers. Im Zolltarif noch יברל passim. יכתב I, 21 u. s. w.

סלק Part. pass. Afel. von מלק.

יכתב. Diese und die folgenden Verbalformen bereiten grosse Schwierigkeiten. Man hat versucht, sie mit passiver Vocalisation als Pual bezw. Hofal zu lesen (Sachau, Schröder, D. H. Müller) unter Berufung auf Gleiches im Bibl.-aramäischen. Doch sind die Bibl.-aram. Formen nach wie vor mit Luzzatto als Hebraismen zu betrachten. Nur beim Participium haben sich im Aramäischen die alten Passivbildungen gehalten. Andrerseits wollte Duval (Revue des études juives VIII 1884 S. 57 - 63) Reflexivbildungen mit Assimilation des n constatiren. Derartiges findet sich nun ohne Zweifel im Palmyrenischen (z. B. יובן IIb, 6 u. s. w.) und ist auch sonst bekannt. Die Annahme scheitert aber an Formen wie נאתפתב für נאתפתב (Zeile 22) אשר kann obendrein schon darum kein Ethpeel sein, weil der Peal des Wortes nie transitiv ist. Es bleibt nichts übrig, als alle Formen activisch zu nehmen, so hart auch die Construction wird, die ja übrigens, wie zu Zeile 20 gezeigt wurde, ohnedies verdorben ist. Subject zu יכתב u. s. w. ist "der Senat", oder, wenn man auf das masculine Präfix Werth legen will. der Vorsitzende der Commission. Auf keinen Fall ist der griechische Text genau wiedergegeben.

שׁטָר אָגְרנָא was oben Z. אַגררנָא ist. שׁטָרָשׁ ist das im Aramäischen gewöhnliche Wort für Schein שמה הות Schuldschein, אבין אָנייִבּר הִמְיִבְּר הִמְיִבְּר הִמְיִבְּר הִמְיִבְּר הִמְיִבְּר הִמְיִבְּר הִמְיִבְּר הִמְיִבְּר

לכודענוא כורענוא  $\dot{\epsilon}$  έκ $\dot{\alpha}$ στ $\phi$  εἰδει. In כורענוא haben wir zum ersten Male die bisher nur reconstruirte Grundform von מִנֹרֶעָם, (מִנְדֶע = ) מִדֶּע Es ist מִידָּע. (מִנְדֶע = (מִנְדָע בּוֹי (בּידָע הַ מִּרָדָע. Es ist מִנְדָע (בִּידָע בּוֹ und אים. Es ist begreiflich, dass sich gerade in einem formelhaft gewordenen distributiven Ausdrucke das Alte gehalten hat. Das Distributive ist auch sonst der Ort, an welchem ältere Bildungen

<sup>1)</sup> Defective ê und ô begegnen in dieser Inschrift und andern häufig.

gerettet sind, z. B. im Syrischen der status absolutus. Die gewöhnlichere Form im Palm. ist מִּדְעֵם Zt. I, 21, 24. II b, 40. Vergleiche zu בְּלְמָא I, 26.

(9) 22. אַשׁר Afel von שׁר.

אָגוֹרָא hier und I, 24 μισθούμενος. Namen agentis zu אגר. Perf. Peal.

(10) 23. לקבל Bibl.-aram. לקבל, syr. לקבל neben dem defectiven היכלא V. 1, 6. 4.

Der Auftrag, das alte Gesetz sammt dem neuen auf diesen Stein zu schreiben, ist von der Tarifcommission ausgeführt worden, und wir sind in der Lage, einzelne Stücke des neuen Gesetzes mit den entsprechenden des alten zu vergleichen. Die Annahme von dem factischen Vorhandensein des alten νόμος ergibt sich bei unbefangener Lectüre ohne Weiteres; dass die Tarifcommission dem ihr gewordenen Auftrag in Folge Raummangels nicht nachkommen konnte, ist nicht zu erweisen. Dass die beiden Gesetze nicht mehr Punkt für Punkt mit einander verglichen werden können, ist schade, beweist aber nichts gegen unsre Ansicht (im wesentlichen auch die D. H. Müllers); der Zustand der Urkunde ist eben derart, dass wir das Verhältniss der beiden Bestandtheile zu einander nicht mehr klar legen können, darum fehlt uns auch für etwaige Differenzen das Verständniss. Es lässt sich nicht einmal mit absoluter Sicherheit sagen, wo der neue Tarif aufhört und der alte beginnt. Im folgenden ist vom Schlusse des alten Gesetzes ausgegangen und versucht dessen Anfang zu erreichen.

Altes Gesetz.
Purpur II c, 38;
Dirnen c, 26—29.

Neues Gesetz.
II a, 10 (purpurne Schaffelle).
a, 46—b, 2.

Hier ist das alte Gesetz allgemeiner gehalten als das neue, welches von einer bestimmten Höhe des Einkommens redet. Kameele c, 19-22 b, 11

Das alte Gesetz handelt von beladenen und unbeladenen, das neue nur von unbeladenen, weil es die Taxe für das beladene Thier zum Zoll für die Waare schlägt. S. den Commentar zu b, 11.

Victualien c, 10-14. b, 9. 10.

Das alte Gesetz hat nur einen einzelnen Fall im Auge, mag indes anderwärts noch mehr Bestimmungen über unsern Artikel enthalten haben.

Salbe b, 48-49 a, 12-21. 45. Sclaven b, 30-36. a, 1-5

Mit Sicherheit gelangt man also bis zu Zeile 30 der zweiten Columne. Da aber die Bestimmung über Sclaven im alten Gesetze mitten in der Zeile beginnt, und es ausserdem unwahrscheinlich ist, dass man so ohne weitere Bemerkung die alten Paragraphen neben die neuen setzte, so muss man den Anfang des alten Gesetzes schon vor Zeile 30 suchen. Stellt man b, 17 (Schaffelle) den purpurnen Schaffellen von a, 10 gegenüber 1) und sieht sich nach einem passenden Eingang für die ältere Urkunde um, so bietet sich Zeile 13 dar. Sie konnte recht wohl die Ueberschrift gebildet haben und zu ergänzen sein: ממוסא די מכון מור בי מרוא די מרוא

Herr Prof. Euting hat die Vermuthung ausgesprochen, dass wir auf dem Steine Zeichen noch späterer Nachträge haben. Auf dem ersten und vierten Felde sind tiefe viereckige Höhlungen ausgemeisselt die nach Euting zur Befestigung von Bronceplatten gedient haben, welche Abänderungen des Gesetzes enthielten, uns aber verloren gegangen sind.

Diese Nachträge müssten sich dann auf den griechischen Theil beschränkt haben, nur in ihm liegen die beiden Höhlungen. Das hätte nichts zu sagen, wäre im Gegentheil bezeichnend für den Vorrang, den das Griechische vor dem Palmyrenischen hatte. Auffallender ist mir die symmetrische Lage, welche die beiden Löcher einnehmen, und die eher auf eine Bedeutung der Löcher für den früheren Zweck des Monoliths schliessen lässt, etwa zur Aufnahme von Fahnenstangen oder dgl.

אמבטל לאַרכוֹנְיָא. Part. pass. Pael. ἐπιμελεῖσθαι τούς ἀοχοντας. 'b dient zur Einführung des psychologischen Subjects. Constructionen dieser Art sind im Aramäischen allenthalben verbreitet und bei einigen Verben stereotyp geworden. Von בשל ist es mir nur aus dem Syrischen bekannt. הוב הובל "ich bin eifrig in" eigtl. "es ist mir freie Zeit gemacht für".

<sup>1)</sup> Schwierig bleibt, dass Zeile 22 von dem im alten Gesetz c, 31—37 schon vorhandenen Salze redet. Aber wer weiss, was für eine Bewandtniss es damit hat, an beiden Stellen ist der Zusammenhang unklar. — Entsprechen sich II a, 6 und II c, 17?

די הְּהֵלֵּי τοὺς τυγχάνοντας. Das Participium futurisch gebraucht, vgl. Nöldeke, Syr. Gr. § 270. Kautzsch, Gramm. d. Bibl. aram. § 76, 1 gegen Ende. Zur defectiven Schreibung des è vgl. מרסר neben מיסר Zt. II a, 25 בְּשָׁא Zt. II a, 41 und mehreres aus früher bekannten Inschriften.

בְּזבֶן זְבֶן genau wie Ev. Johann. 5, 4 zur Uebersetzung von κατά καιρόν.

(11) 24. סְּרָקֵיָא συνδ[ίχους] mit Assimilation des 5. Ueber die Syndiken s. Waddington zu 1176.

Part. act. Peal.

יְתִּיב יַתִּיב. Die Construction ist nicht ungewöhnlich. יַתִּיב als Attribut zu fassen.

Hiermit schliesst der Senatsconsult. Die folgende Bestimmung gehört schon dem Gesetze an und hätte ihren Platz eher auf den folgenden Feldern finden sollen.

(13) 26. בילו אָבוֹן אָרֹנָא γόμος καρρικός. Im Targum. מָשׁרנָא, dagegen im Syr. אָבוֹן, nur als Femin. בילון. Es müssen ganz bestimmte Wagen von nahezu gleicher Tragkraft gewesen sein, wenn sie als Maasseinheit angesetzt werden konnten.

בְּכֵּלְיק. Ein Kameel trägt etwa 300 Kilo, die Wagenlast war also = 1200 Kilo. Ueber die Eselslast wird nichts bestimmt, doch ergibt sich aus dem Tarif, dass sie = ½ Kameellast war.

Auffallend ist, dass das Maulthier nicht vorkommt, obwohl es im alten Orient wie im heutigen wegen seiner Ausdauer und seines sicheren Tritts eine grosse Rolle spielt.

(14) 27. ברי Part. pass. א und י wechseln bei der Wiedergabe von auslautendem  $\bar{\rm e}.$ 

#### Zweites Feld. (II)

Ueberschrift. Ueber die Ergänzung der griechischen Ueberschrift s. Dessau 489. ἀμένα Duval J. A. 1883 II 538. Syrisch  $\lambda \iota \mu \acute{\epsilon} \nu \alpha$ , Accus. von  $\lambda \iota \mu \acute{\eta} \nu$ , Hafen, dann wie das lat. portus: Zollstation.

nach der Anwesenheit Hadrians im Jahre 129 erhielt. Steph. Byz. p. 498 οἱ δ'αὐτοὶ ᾿Αδριανοπολῖται μετωνομάσθησαν ἐπιχτισθείσης τῆς πόλεως ἀπὸ τοῦ αὐτοκράτορος. Vgl. ferner die röm. Inschrift vom Jahre 236 (C. J. Gr. 6015) Λ. Αυρ. Ἡλιόδωρος ᾿Αντιόχου ᾿Αδριανὸς Παλμυρηνός. Die unverbundene Nebeneinandersetzung der beiden Stadtnamen ist beachtenswerth ¹). Uebrigens heisst die Stadt in den palmyrenischen Texten sonst stets Tadmor, während die griechischen Texte Πάλμυρα haben. Für die Folge hat der einheimische Name gesiegt (die Stadt heisst heutzutage Tudmur), scheint also doch der volksthümlichere gewesen zu sein. Ebenso lebt תֹלְבֵּוֹן in Aleppo fort, während der fremde Name Βέροια verschwunden ist, ferner ist das spätere Membiğ

das fremde Hierapolis ist vergessen u. a. m. Die Aussprache הדרינא mit ה findet sich auch V. 16, 2 [סוֹם] (anno 131), dagegen auf der Inschr. bei Sachau Z. D. M. G. XXXV No. 1 a (anno 236) אַרריַכוֹס. So wechselt die Aussprache des spiritus asper bei einer ganzen Reihe griechischer Fremdwörter im Semitischen.

ארכור. Bei Josefus Θαδαμόρα, LXX Θοεδμορ, Θεδμορ (also kurzes o), dagegen Eusebius On. sacr. s. v. Θεδμωρ, also lang. Im AT. 2 Chron. 8, 4 ist der Name defectiv מרכור geschrieben, doch ist dies aus מרכור (1 Kön. 9, 18) entstanden und hat mit Palmyra nichts zu thun, sondern ist Θαμαρα. Hitzig Z. D. M. G. VIII, 222 flg. Sonst schreiben die Palmyrener auch חדבור plene. V. 22, 3. 28, 4. 29, 3.

קיסר auch defectiv V. 24, 3. 15, 3.

Erste Columne. 1. לֵישלי St. cstr. plur. vom Part. Afel. εἰσάγειν, εἰσχομίζειν, "einführen". Gegensatz אָבָּא ἐκκομίζειν, "ausführen".

<sup>1)</sup> Aehnlich bei Personennamen מקימו V. 36a 2, woneben V. 36b ט מקימו די מתקרא אקליש.

מחאַעלין (oder מָתְאַנלין?) Part. Ettafal.

2. להחיקיה Plural mit Suffix der dritten Person, ebenso II b 14. 31 (סומ). אחיקא II c 12. 20. 46 kann Singular sein (wie auch in andern aramäischen Dialecten), oder verkürzter Plural הגרא ווא החיקא T 20.

Wie weit sich das Gebiet Palmyras erstreckt hat, ist schwer zu sagen und wird von dem jeweiligen Stande der römisch-parthischen Verwicklungen in Abhängigkeit gestanden haben. Die Palmyrene des Ptolemaeus schliesst, wie Mommsen Röm. Gesch. V, 424 aus Ptolem. 5, 15. 24. 25 folgert, einen guten Theil des Gebiets südlich von Palmyra ein und geht sicher bis an den Eufrat und nach Sura.

הגל macht Schwierigkeiten. Der ungefähre Sinn ist durch ἐκάστου σώμ[ατος] III a, 8 gesichert. Dass aber "Fuss" zur Bedeutung "Person, Stück" kommen soll, erscheint hart ("per Kopf" heisst II a, 41 קיטא קוד מעל רגלין לחדמר als Maasseinheit erscheinen zu lassen, eher ist es das Gezählte selbst. Sollte es ייי und von arabischen Sclavenhändlern eingeführt sein? Arabische Wörter tauchen mehrfach im Palmyrenischen auf z. B. אולים ביי "Geschlecht" u. a. siehe bei Nöldeke Z. D. M. G. XXIV, 106. (Ganz abgesehen von den arabischen Eigennamen der Palmyrener). Man erwartet zwar dann vielleicht הביל und des ohnedies sehr seltenen של bis auf wenig schwache Spuren im Aramäischen untergegangen. Ueberdies könnte das o kurz gewesen sein. Vgl. Nöld. Syr. Gr. § 48.

ה ist Abkürzung für הכר.

- 3. צַלָּים Defectiv für יַבְלָּים, vgl. zu I, 21 יַבְלָּים. Am Ende der Zeile steht in der That //־ (so auch Schröder) nicht //3 (de Vogüé). Die Zeile scheint die Ausfuhrbestimmung enthalten zu haben.
- 4. [קלם רְּמֵרֶ (auch II b 33.36) ist eine vorzügliche Conjectur Schröders. Das Nähere über die Zollverhältnisse der mancipia veterana im römischen Reich s. bei Dessau 505.

דר יזבן. Es scheint nicht דר ליזבן zu heissen. Der Schaft des 'בי (nur er ist erhalten) wäre zu steil, und ist nur ein Fehler im Stein.

5. זְהַ. Diese jüngere Form der semit. Conditionalpartikel hat auch das spätere biblische Hebräisch, Neuhebr., Bibl.-aram. und Mand., während die andern Dialekte statt des ¬ ein ¬ zeigen. Diese ältere Form bestand auch im Palm. noch (unten II c, 50).

יָבוֹרָא (Form wie אָגוֹרָא I, 24). Auch im Syr. und Targ.

"Käufer".

רָהֵן (hier und II b, 20). הַהָּל hat im Aramäischen sein Perfectum verloren, nur Impf. und Infin., ausserdem das Subst. יְּמֵלְנָא (מַרְבָּיָא hommen vor. Interessant ist nun, dass das Palm. auch das Perf. besitzt, wenngleich nur in dem Eigennamen דָּהָבָּיִל V. 30 a, 2; 30 b, 1.

Am Schlusse der Zeile glaube ich vor // das Zeichen ⊃ zu sehen.

6. הי syr. oo (aus hâ + hû) in dieser contrahirten Form weit verbreitet. Im Syrischen viel zur Wiedergabe des griechischen Artikel verwendet (Nöld. Syr. Gr. § 228). Hier  $= \dot{o}$  αὐτός, ebenso II c, 27 הו מכסא יגבא.

Am Ende der Zeile ist יבר ganz scharf, und von einem w sind vielleicht Spuren zu sehen; das wäre יְבִּרשִׁין, "getrocknete" sc. Früchte. S. zu II c. 17.

- 7. מעלבא Eingangszoll, eigentl. Eingang. Gegensatz מעלבא.
- 9. Da in Zeile 10 ein neuer Artikel folgt, so muss Zeile 9 sowohl die Einfuhr- als die Ausfuhrbestimmung, von der im Griechischen Z. 15 ein Rest vorhanden ist, enthalten haben.

איני אָרָרָ הְּעָרָה  $\gamma \acute{o}\mu o g$  o' $\nu u z \acute{o} g$  Eselslast =  $^{1}/_{2}$  Kameelslast. Das könnte bei uns ein Esel nicht leisten; im Orient sind diese Thiere stärker und ausdauernder, werden auch nicht blos für den Kleinverkehr benutzt. Esel als Lastthiere zusammen mit Kameelen erwähnt Josefus vita 24.

<sup>1)</sup> Dies Wort kommt auch im Palm. vor בְּיִלְּ מְּחַבְּרֹל מְּשְׁבְּיֹל מִשְּׁבְּיִל מִתְּבְּרֹל (ע. 11, 1. Euting 102, 2 u. s. w. Davon ist vielleicht auch der Männername אָרְיִנְיִי (V. 36 a, 3; 1, 2 Μαθθα. Wadd. 2571 c) abgekürzt, eine Erscheinung, die im Semitischen bei Eigennamen vielfach zu beobachten ist.

10. Das zweite Wort glaube ich mit Sicherheit ergänzen zu können; ganz deutlich steht es noch einmal II c, 38. Es ist bibl.-aram. אַרְבָּיָלָּאָ syr. אַרְבָּיָלָּאָ arab. אַרְבָּיָלָּאָ מֵלְכֵוֹא בּוּלְכֵוֹא ( πορφύρας μηλωτῆ[ς] wahrscheinlich noch einmal II b, 17. Es wurde vorwiegend Wolle mit Purpur gefärbt (lana purpurea), seltener Baumwolle und Leinen. Purpur bildete natürlich einen der wichtigsten Artikel, die von der phönikischen Küste, namentlich von Tyrus, bezogen wurden.

מַנְשָׁדְּ nach De Vogüé's Ergänzung = III a, 16 [δέρμα]τος.

- 11. Die Zahl 8 am Ende ist sicher.
- 12. מַשֹּׁרְאֵּ בַשִּׁיבָּא hier und Zeile 16. 18 (?). 20. 45. II b, 48 = μύρον, Salbe. Eigentlich "wohlriechendes Oel", so benannt, weil Oel einen Hauptbestandtheil der Salben bildete. Zu unterscheiden von einfachem מַשִּׁהְּ Oel s. Z. 22. Neben einander finden sich die beiden auch Lucas 7, 46: בּצׁׁ בּצׁׁ בּצׁׁ בּצׁׁ בּצׁׁ בַּצִּׁ בַּצִּּ בַּצִּׁ בַּצִּי בַּצִּּ בַּצִּּ בַּצִּי בַּיִּבְּיִ בְּיִּבְּיִ בְּיִּבְּיִּ בְּיִּבְּיִּ בְּיִּבְּיִּ בְּיִּבְּיִּבְּיִּ בְּעִּיבְּיִּ בְּיִּבְּיִּבְּיִּ בְּיִּבְּיִּבְּיִּ בְּעִּבְּיִבְּיִּ בְּיִּבְּיִבְּיִּ בְּיִבְּיִבְּיִּ בְּיִּבְּיִּבְּיִּבְּיִּבְּיִּ בְּעִּבְּיִבְּיִּ בְּעִּיבְּיִּבְּיִי בְּיִיבְּיִּבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִּבְּיִי בַּעִּי בְּיִבְּיִי בְּיִיבְּיִי בְּיִּבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִיבְּיִי בְּעִייִי בְּעִיי בְּעִי בְּיּי בְּיּי בְּעִיי בְּעִיי בְּעִיי בְּעִיי בְּיי בִּיּי בְּעִיי בְּעִיי בְּייִבְּיי בְּעִיי בְּיִי בְּיִּבְּיי בְּיי בְּיִי בְּעִיי בְּעִי בְּיִּבְיי בְּיי בִּיי בְּיִי בְּעִי בְּעִי בְּיי בְּיִי בְּעִיי בְּעִיי בְּעִיי בְּעִיי בְּעִיי בְּעִי בְּיי בְּעִיי בְּעִיי בְּעִיי בְּעִיי בְּיי בְּייבְּייבְּעִי בְּייבְייבְּיי בְּייבְיי בְּייבִּייבְ בְּייבְּעִיי בְּעִיי בְּעִי
- 13. Das ψ ist ganz deutlich. Nach der zweifellos richtigen Ergänzung De Vogüé's im griechischen Text μύρου [τοῦ ἐν ἀλα-βάσ]τροις ἐ[ισκομισθέντος] muss im Palm. ein Wort für "Flaschen" gestanden haben. Ich ergänze κτρομός (vgl. indes zu Z. 19) unter Vergleichung von Matth. 26, 7 [κορομία και Δ. 14, 3 und Luc. 7, 37] κορομία και μύρου. Salben und Parfüms wurden in Alabasterfläschchen aufbewahrt, denn man nahm an unguenta optime servantur in alabastris (Plin. H. N. 13, 2, 3, vgl. 36, 12) ¹). Es waren Fläschchen mit langem Halse, die versiegelt wurden.
- 14. Mit dieser Zeile ist nichts anzufangen. Ob am Schlusse כנה oder דנה steht, ist nicht zu entscheiden.
  - 15. Ausfuhrbestimmung für die Kameelslast in Flaschen.

<sup>1)</sup> Μύρου ἀλάβαστρον schon bei Herodot 3, 20.

<sup>2)</sup> Im Syr. soll sich nach einem Zeugen bei Payne-Smith vereinzelt der Plural

Kameel- und Eselshäuten. تا ist Stat. abs. jüngerer Bildung, wie im Hebr. und Targ., während das Syr. die ältere Form منه hat (arab. عنه).

18 und 19 müssen die Bestimmungen über die Eselslast in Flaschen enthalten haben. Das ה von שמימחא (Z. 19) ist nicht gerade wahrscheinlich, eher steht da. Dann könnte das Wort im Palm. masc. gewesen sein. Die letzte Zahl der Zeile ist deutlich 7.

- . 21. Die Zahl für die Einfuhr 13 ergiebt sich aus Griech. III a, 30. Vielleicht ist nach למעלנא דכר [/ // בוקין kein Platz.
- 22. שנדון די משקא בין אַרבּן  $= \gamma \acute{o}\mu ov$  έλεηροῦ. Griech. III a, 32. (Griech. III a, 36:  $\gamma \acute{o}\mu ov$  έλαιηροῦ). די עד פּרבּן אַרבּן אַרבּן אַרבּן פּרי בּזקן פּרי בּזקן אַרבּן פּרי בּזקן אַרבּן פּרי בּזקן אַרבּן פּרי בּזקן פּרי בּזקן פּרי בּזקן אַרבּן פּרי בּזקן פּרי בּיזקן פּרי בּייקן פּייקן פּרי בּייקן פּרי בּייקן פּרי בּייקן פּרי בּייקן פּרי בּייקן פּרי בּיייקן פּייין פּייין פּיייין פּיייי בּייין פּייין פּייין פּייין פּיין פּייין פּ
- 23. Nicht למעל[נא], wofür auch der Raum zu klein wäre. Vgl. Z. 26. II b, 42 (II b, 16 מפקר). Die Zahl ist 13, nicht 10.
- 26. Die Zahlen ergeben sich nach Analogie von Z. 23. 24 verglichen mit Z. 29. 31.
  - 27. רלמפ'. Fehlerhaft für 'הולמפלא.
- 28. בהנא Arab. (ג'ספֿט 3), Fett. Doch wird das Wort im Arab. oft von Öel, namentlich Luxusöl (Veilchenöl, Lilienöl u. s. w.) gebraucht. S. Bibl. geogr. arab. Index 239.
- 29. Hier treten zum ersten Male auch im griechischen Texte Zahlen auf. Man erwartet ל, למעלנא, ל ist vergessen, da das vorhergehende Wort mit ל schliesst.

<sup>1)</sup> Bei Salben aber fand das nicht statt.

<sup>2)</sup> D. i. ein Schlauch, so gross, wie man ihn aus einem Ziegenfell machen kann.

32. De Vogüé hat am Ende ///. Der Kopf des Fünfers ist zwar nicht deutlich, doch weist der Schaft eher auf z als auf /. Da ferner die Zahlenverhältnisse dieselben wie beim vorigen Artikel sind, so muss es // heissen; ebenso bei der Einfuhrtaxe.

Die folgende Tabelle veranschaulicht meine Zahlenergänzungen

für die drei letzten Artikel.

Salbe.

|             | Verpackung  | Zeile | Import (Denare) | Zeile | Export (Denare) |
|-------------|-------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| T/ 11 (     | 1 -         |       | 1 - 1           |       | - '             |
| Kameelslast | Flaschen    | 13    | $24 + 1^{1}$    | 15    | 12 + 1          |
| 77          | Schläuche   | 17    | 12 + 1          | 17    | [6]+1           |
| Eselslast   | Flaschen    | 19    | [12] + 1        | 19    | 6 + 1           |
|             | Schläuche   | 21    | [12]+1          | 21    | 6 + 1           |
| O e l.      |             |       |                 |       |                 |
| Kameelslast | 4 Schläuche | 23    | 12 + 1          | 24    | 12 + 1          |
|             | 2 ,         | 26    | [6 + 1]         | 26    | [6 + 1]         |
| Eselslast   | (Schläuche) | 27    | 6 + 1           | 27    | [6 + 1]         |
| Fett.       |             |       |                 |       |                 |
| Kameelslast | 4 Schläuche | 29    | 12 + 1          | 29    | 12 + 1          |
| 77          | 2 ,         | 31    | 6 + 1           | 31    | [6 + 1]         |
| Eselslast   | (Schläuche) | 32    | [6 + 1]         | 32    | [6 + 1]         |

Von Z. 32 an hat der entsprechende griechische Text eine grosse Lücke und ist erst zu Z. 41 des aramäischen wieder zu identificiren.

33. De Vogüé ergänzte מן מעו[נא די] מלי, doch steht vor מעון נוכן משווה deutlich ein א. Es ist mit Schröder מעון נוכן, oder (des Raumes wegen) כדרוך כוני zu lesen. — Mit der phönicischen Küste muss ein schwunghafter Fischhandel bestanden haben (vgl. Nehemia 13, 16), desgleichen mit Palästina. Die Tiberiasfische waren berühmt und bildeten in Palästina selber einen wichtigen Handelsartikel. Gesalzene Fische wurden gern gegessen, מליח "gesalzen" ist als Substantiv ohne weiteres "gesalzener Fisch".

Das Folgende ist unklar.

- 41. Schröder hat zu dem griechischen [θ]οέμματος III b, 21 das aramäische Wort gefunden. Lies אָמרָניא, Syr. אָמרָניא, Targ. אַנְיְרָא, arab. תָּד — יוֹה, das Fem. אָבְיְרָא II b, 10.
- 46. Die Lesung איתא mit Jod hier und Z. 47 steht fest. Es ist das aus dem Targ. und Samar. bekannte איהא "Frau" (auch

<sup>1) 24</sup> Denare für die Waare, 1 Denar für das Thier. Siehe II c, 21.

das Mand. צכחא ist mit i Vocal zu denken). Das i ist kurz, trotz des Jod, welches hier schon reiner Vocalbuchstabe ist 1). — Weiteres über solche Steuern im römischen Reich bei Dessau 517.

- 47. בְּלֶרָא Dieselbe Schreibung V. 6, 3. Zolltarif II c 3. 7. 11. Dies ist die regelmässige Transscription von  $\eta$ ; das nur hier vorkommende דינר ist Ausnahme.
- 48. אַכרין die feminine Form zu dem Masc. אַסרין. Ich gebe bei dieser Gelegenheit eine Liste der bisher bekannt gewordenen palm. Zahlwörter.

#### Masc.

1. הד Zt. II a, 41. 47. II b, 19.

2. תריהון V. 1, 1. תריהון V. 2, 2. Petersb. 2, 1.

3

4. ארבעא Zt. I, 13. II c, 39.

5. חמשא Eu. 4, 1.

6. พฤษี V. 8, 4. Zt. II b, 1.

7. שבעא V. 11, 3.

8. חמניא Zt. II a, 48. 49.

9. 7 -

16. —

300. תלתמאה V. 6, 4. 10000. רבו V. 17, 5.

Fem.

אַדָּא Zt. II b, 10.

V. 16, 1 "zum zweiten Male". הרהן V. 95, 2. Zt. II a, 25. 30. II b, 8.

תלח in מאה 300. V. 6, 4. Zt. II a, 22. 28.

?[ה]שֵׁיִן (שר) Zt. II b, 20.

שְׁשֵׁר (?) Zt. II b, 21. [ה]עטר ושׁר (?) Zt. II b, 20.

Ferner עשרתא Dakaproten Zt. I, 20.

Wie Nöldeke, Beiträge S. 102, bemerkt hat stehen die Zahlwörter im Palm. nach dem Gezählten. Eine Ausnahme findet sich Zt. I, 26.

#### Zweite Columne.

- 1. אַהָּ[ש]. 🝇.
- 2. Die Ergänzung nach dem Griech. ἀσσάρια 5.
- 3. ] κρ[τ]π. Nicht ganz sicher. Das Wort für "Schuster" ist im aramäischen Texte nicht erhalten. κατιπ entspricht hier und Z. 5 dem ἐργαστηρίου III b, 32. 35. Es bedeutet zwar eigentl. Laden, dient aber bisweilen zur Wiedergabe von ἐργαστήριου (Siehe Payne-Smith s. v.), wie andrerseits Δ. ά durch βίολο erklärt wird.

<sup>1)</sup> Verschieden hiervon ist das Jod in לְּדֶרֹתְא — Die andern Formen von אָרְהְא im Palm. ההא seine Frau V. 33 a, 4. Mordtm. 3, 4. — St. cstr. החת V. 51, 2. 52, 1. 53, 3 u. s. w.

- 6. יזבן kann neben יזבן nur Reflexivpassivum sein und steht für \*;כתובן.
- 7. Die ersten Zeichen in ימנחיא sind nicht ganz sicher, durch das griechische iuation wlai III b 38 wird die Ergänzung איניבתרא nahe gelegt, doch bleibt die Lesung החרא nicht ausgeschlossen. μεταβόλοι.

hier und Zt. II c, 10 gehört zu den Formen, in welchen die alte defective Schreibung erhalten ist. Daneben Zt. II c, 49. V. 71 u. s. w. יהון (vgl. die Schreibung des Suffixes הרך).

מרט מכסא. Hierauf folgt keine Zahl, hat auch keine dagestanden, ebensowenig im Griech., III b, 39 (vgl. Dessau 516), wo der Schluss der Zeile heisst: τὸ ἰκανὸν τ[έλ]ος "die gebührende Steuer". Die Worte besagen, dass eine bestimmte Taxe für die Kleiderhändler nicht bestand. Zu מוֹם ist Syrisch מוֹם "das Schwanken" zu vergleichen, מכסא (מום oder) הוכם heisst also "Schwanken der Steuer" und wird von einer gewissen Steuerklasse und dann den Leuten, welche ihr angehören, gesagt. Aehnlich Hbr. מוֹרע Bekanntschaft und Bekannter u. a.

8. = Griech. III b, 40. ψανία = γρήσεος. Christl.-pal. und Trg. אַשָּׁמִינְשָׁא und (Trg.) הַשָּׁמִינְשָׁא, Syr. nur בּבּבּבוּ — Für ist unmöglich Platz, es kann nur מֹלָר geheissen haben, was als Singular zu nehmen ist, wie höchst wahrscheinlich im Mand. מאר (Nöldeke, Mand. Gr. § 148). — דע///כד Griech. ω. (800). Das Zeichen -> vor einer kleineren Zahl bedeutet 10, nach einer solchen 100. Sehr instructiv ist die Stelle V. 37, 3: //// = 414. — 800 Denare für einmaliges Benützen der Quelle wäre natürlich zuviel, in der That hat der griech. Text noch ξχάστου έτους. Palmyras Wasserreichthum war berühmt, seine Quellen waren bei dem Oasenmangel der syrischen Wüste ein Schatz. Man war z. B. gezwungen von Damascus nach Babylon über Palmyra zu reisen Jos. Ant. 8, 6, 1. Noch heute müssen die Karawanen von Damascus nach Bagdâd über Tudmur, weil sich auf der directen Route zu wenig Wasser findet. Reste der alten Wasserleitung haben sich erhalten; in der grossen Säulenreihe, mitten auf der Strasse, befindet sich eine grosse, runde Oeffnung, offenbar von einer Cisterne, die zur Wasserleitung gehörte (Baedeker-Socin 550). Sachau fand die Trümmer einer Wasserleitung an verschiedenen Stellen der Strasse von Damaskus nach Palmyra (Reise in Syrien und Mesop. S. 23. 55).

- 9. אנים Im Syr. ist der Sing. בילבי, Talm.-aram. מרטתא, arab. בילבי. Man könnte hier מים (Plural) lesen, was im Aram. bei diesem Worte sehr beliebt ist 1).
- 10. Man erwartete מדר מדר מדר ist relativisch gebraucht (wie Zt. II c, אַ שַּׁקְלָּא [תּ] שָׁקלָא "soviel wie sie nimmt"). ist im Aram. (auch Targum!) Fem. Es handelt sich um die Nahrungsmittel, welche die Karawanen zum Selbstgebrauch bei sich haben.
- 11. כדי statt דִּי (őς) zur Wiedergabe des griech. Conjunctivs (צּוֹסמּאַ  $\vartheta \tilde{\eta}$ ) ist nicht übel.

יחאייל (gegen יחאייל Zeile 6). Das ש ist in der Aussprache übergangen worden und zwischen a und e ein Jod eingedrungen.

Dessau S. 514 flg. hat erkannt, dass aus dieser Angabe die sonst ganz räthselhaften Zahlenverhältnisse II a, 13 flg. (vgl. die Tabelle S. 48) zu verstehen sind, es ist gewiss der Zoll für das Transportthier dazugeschlagen.

- 12. קלקיס. Das Jod ist deutlich. Das ξ im Auslaut von Killiξ wurde aufgelöst²). Ueber בר חרי s. Sachau Z. D. M. G. 35, 738. Zur ganzen Stelle s. Dessau S. 514.
- 15. מכס] ergänzt Schröder, der als Uebersetzung ganz entsprechend vorschlägt "die Zölle, welche pachtete vordem Marinus der Hegemon".
  - 17. מלטא wage ich nicht mit Sicherheit zu lesen.
- 19. Das erste lesbare Wort heisst viell. כּלדיא (בית). כּלדיא "Scheffel", II b, 21 כּלדיא. Das lat. modius ist mit dem aram. Worte für "Maass, Ausdehnung" zusammengefallen 3). קֹסטוֹן. In derselben Schreibung Geop. 51, 23 סססס (Mittheilung des Herrn Prof. Nöldeke) sonst auch סססס, בּשִּׁים (Mišnâ),

Die Formen mit s werden aus dem griech. κόστος ent-

<sup>1)</sup> Im Targum scheint sogar nur der Plural vorzukommen.

<sup>2)</sup> Eine ähnliche Autlösung mit Umstellung des Vocals enthält τρος. Midraš Levit. r. s. 18 g. E. (s. Levy), sprich Kesorjā, statt ĕksorjā = εξορία, Verbannung.

<sup>3)</sup> Dem Syr. ist das Wort fremd. Es wäre übrigens denkbar, dass es unabhängig von modius schon zur Bedeutung einer bestimmten Maasseinheit gelangt wäre. Vgl. das arab. 🛴, das nach dem Kâmûs so viel ist, wie ein Mann mit beiden Händen zusammen fassen kann.

standen sein. Man kannte arabische, syrische und indische Kostwurzeln, sie sind im Orient noch heute geschätzt, bei uns aber verschollen S. Löw, aram. Pflanzennamen Nr. 305.

- 20. Nach עשר steht א, nicht י. Das darauffolgende ש ist nicht ganz sicher. Ist עשר ושה zu lesen 1), so liegt im Palm. eine Zählmethode vor, wie sie im Nabat. durchweg, dann vor allem im Mand., vereinzelter im Syr. Phön. Aeth. und Tigre angewendet wird. Vgl. Nöld. Mand. Gr. § 152. - יחבעא. Statt צ könnte an 5 gedacht werden, doch liegt auf dieser Inschrift der untere Theil des 5 immer etwas nach rechts.
- 21. שישה. Das ה ist zweifelhaft 2). פסטַרטִיך Plur. von η nicht etwa = σεστέρτιον.
- 22. Ueber einen Salzzoll = Griech. III c 22 ög äv älag. Von Salzzöllen in Syrien berichtet auch 1 Macc. 10, 29. 11, 35. Die Umgebung Palmyras ist als salzreich bekannt. Abulfeda spricht von dem salzreichen Boden in der Nähe Palmyras (Grimme, Palmyrae fata quae fuerint tempore muslimico S. 28). Salzseen und Salzhügel bei Bädeker-Socin, S. 541.
- 23. Anfang = Griech. III c, 23  $\Pi \alpha \lambda \mu \nu \rho \eta [\nu] \tilde{\omega} \nu$ . יכילנה = παραμετρησάτω III c, 23. γ στο. Muss wegen des - Afel sein "messen". Syr. 📞 bezw. 📞 (Nöld. Syr. Gr. § 177 D). Das deutet gewiss nicht auf die 3. Pers. Plur., û wäre plene geschrieben. Es ist 3. Pers. Sing. mit Nun energicum, das sich nicht blos im Hebr. und Arab., sondern auch im Aram. findet 3), also auch fürs Palm. angenommen werden darf. Lies רכילכה. --Das Folgende könnte ל[כל מדרי] = [צוֹכ צֹא מסדסע  $\mu \dot{o} \delta i \sigma \nu$  III c, 24 sein.
  - 24. Der Hegemon könnte Kilix gewesen sein.
- יִם אָבָן. דּמֹשְרָן, Talm. und Targ. בֿישִׁרָן, בּישֹּבָן, בֿישֹּבָן. Das Nomen steht ferner IIb, 37. IIc, 16. 34. Das Verbum שבר אוו למתחשבר wäre sehr auffallend, aber weder das י von בני noch das א von 'הדי ist sicher. - Von hier ab

<sup>1)</sup> Dann kann allerdings das Gezählte nur ein Fem. sein, also nicht As oder Denar.

<sup>2)</sup> Auch hierzu gehört ein Fem. Die Taxe steht erst am Ende der Zeile. Es lässt sich nicht sagen, worauf die Zahlen gehen.

<sup>3)</sup> Bibl.-aram. im ganzen Impf., ebenso Samarit. z. B 3799797 neben 3P93m: 3J997m (Petermann S. 32), christl-paläst. (Nöld. Z. D. M. G. 22, 506); auch im Syr. Reste davon. Im Mand. und Talm. ist das I sogar ins Perf. gedrungen. Nie aber tritt es im Sing. an. Vgl. Nöld. Mand. Gr. § 197.

steht im Griech. Texte viel, was der palm. Text nicht aufnahm, andrerseits hat das Palm. in der zweiten Hälfte von II 3 gewiss mehr als das Griech. in IV 2.

- 26. Die Ergänzungen sind von Schröder.
- 28. Der Schluss der Zeile ist sehr zweifelhaft. Das letzte 🛪 finde ich auf dem Abklatsch nicht.
- 29. משתחם schliesst sich den targ. Formen an, während das Syr. Sica und Sloke, bildet.
- 30. בגליך s. zu II a, 2. פַרָע Part. Peal. auch II c, 30. Hierzu das Fem. פרעא תהוא II b, 44. Das Impf. יפרע II b, 32.
- 33. Am Ende (nach y) // oder ///; auf dem Abklatsch ist Nichts zu sehen.
- 35. Die erste Zahl ist 10, für 12 ist kein Platz; das y der zweiten Zahl ist Vermuthung Schröders.
- עמרא . Trg. u. Syr. אים. Hierzu wurde passend צמרא. IV a, 27 gestellt. — Vor dem zweiten & steht ein mit ihm ligirter Buchstabe, vermuthlich 5. — Von /// ist auf dem Abklatsche nichts zu sehen.
  - 45. auος είναauος είνα
- 46. [אַ] בוָת הוַר סְפּוֹ [ώς συν]εφωνή $\vartheta$ η. IV a, 35. Vgl. II c, 14 τις της  $=\dot{\omega}_{S}$  καὶ συνεφώνησεν αὐτοῖς; II c,45. 50.

Der Vorschlag "italische Wolle" zu übersetzen und im Griech. IV a, 33 ἐ[ρίων ἰτ]αλικῶν zu ergänzen gründet sich auf die Lesung עבורא, doch ist das ש durchaus unsicher.

47. אַפָּמָא Plur. Masc. Part. Afel. = [ $\alpha$ ] $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$   $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$ IV a, 35. — Zu במערן s. Duval J. A. 1883 II 539. — Schröder ergänzt im Griech. [άμάρ]τημα.

### Dritte Columne.

- 2. Das Wort nach εστοικό muss = ἐσφραγισμένφ IV a, 40 sein. Gegen ציפא spricht, dass diese Wurzel nirgends in der hier erforderlichen Bedeutung vorkömmt. Man möchte an גוליפא denken, doch ist der zweite Buchstabe kaum etwas anderes als oder Y.
- 3. אַבָּא פּר דֵנַר אַפָּר פֿגָר der Fleicher. אַבָּר פֿגָר = εἰς  $\delta \eta \nu \alpha \rho \iota \rho \nu$  IV a, 41, vgl. אבר Zeile  $6 = \pi \rho \dot{\rho} \dot{\sigma} \sigma \alpha \rho \rho \nu$  Zeile 43. TEN kann also im Palm. ohne die in den andern aram. Dialecten beliebte Verbindung mit proclitischen Präpositionen gesetzt werden

- u. s. w.). So wird ferner im Palm. בר II c, 20 (auch wohl 12) und בו II c, 7 gebraucht. Zur Sache vgl. Dessau 520. Bei Erhebung dieser Abgabe soll Reichswährung zu Grunde gelegt, nur unter einem Denar in Localkupfermünze gezahlt werden.
- 4. Den Infinitivauslaut û theilt das Palm. mit dem Syr. und Christl.-paläst., während das Bibl.-aram. â, Mand. Talm. Neusyr. ê aufweisen. Germanicus war in den Jahren 17—19 n. Chr. im Orient. Sein dortiger Aufenthalt ist für Palmyra schon deshalb von Bedeutung, weil er freundliche Beziehungen zwischen Rom und dem Partherreiche herstellte.
- 5. סטטילס, man erwartete סטטיליס ( $\mathcal{Z}\tau \alpha \tau \epsilon i \lambda \iota o \varsigma$ ) vgl. יוליס Julius, אורליס Aurelius.

- 8. אָבֶּר אֵבְ בְּלֶרְ אֵב אֲבֹּפְעִמ IV a, 45. Vgl. Ev. Joh. 2, 15 בּצֹפעמ. אַבּפְעמ. Die Form mit Ausfall des Waw kommt fast in allen aram. Dialecten neben der vollen Form ohne Unterschied der Bedeutung vor und ist nicht etwa blos jussivisch, wie andrerseits אַבּר ווּרָא part. Act. Peal.
  - 9. מַשׁתְדֶּךָ Ethpeel von שִׁישׁתְדֶּן.
- 10. אָרָמָאָל = των βρωτων. Syr. אָלְמאָל, Geschmack und Speise. אַקרמָה De Vogüé und Schröder vermuthen wohl mit Recht, dass hier ein Citat aus dem Briefe des Germanicus vorliegt.
- 12. מַבְּרֵי = ὅταν IV a, 48. מַבְּרֵי Part. pass. Afel. Das א hat sich hier wenigstens in der Schrift gehalten, während es sonst übergangen ist. Auf das zweite α der Zeile folgt kein σ. Der vorhandene Strich ist für ein σ zu stark geneigt und fährt unter die Zeile, ist also ein Fehler im Stein. מתרכוא S. zu II a, 2.

- 13. קְבֶיָּא קְּרְיָא, vgl. den syr. Plur. st. emph. בְּיִאבּׁ, bedeutet sowohl Dorf als Stadt, aber doch vorwiegend die kleineren Ortschaften wie hier χωρία.
- 15. אָסטרבִּילַיָא  $= K\omega'\nu ov$ , was ganz dasselbe ist, s. Löw, aram. Pflanzennamen S. 57 d, 58 h, 60 Ende von No. 32. Nach Schröder werden Pinienzapfen noch heute im Orient viel verzehrt.
- 16. אָבֶל Uncontrahirte Form eines Verbums אָבֶל. So hat das Hebr. אָבֶל, הְּבָּלְטְ ע. s. w., viel zahlreicher noch sind die uncontrahirten Formen im Neuhebr. Das Syr. bildet den ganzen Ethpeel in dieser Weise; das Bibl.-aram. das Kethibh עַלִּלִין (lies עֵלֵלִין (lies עֵלֵלִין (Dan. 4, 4, 5, 8. (k̞erê עֵלֵלִין (lies עַלֵּלִין Dan. 5, 10. (k̞erê עַלֵּלִין Dan. 4, 9; das Sam. z. B. בַבַּעַ (Perf. und Part. Peal) u. a.; das Targum עַלֵּלִין אָטְלֵל Genes. 6, 4 in einigen Ausgaben, u. s. w.; der Talmud עַלֵּלִין אַנְלֵלִין (Nöld. Z. D. M. G. 22, 503 unten). Die uncontrahirten Formen sind damit im Aram., namentlich für עַלֵּלִין, zur Genüge belegt.

לְּכֶל דִּי עָבֵל לֹחְשׁבְּךְ תַּבְּרֵא wörtlich: Alles, was in die Rechnung der Kaufleute eintritt. ὅσα εἰς ἐμπορείαν φέρεται. Aehnlich Hebr. עָלָה עַל בֶּר. — Ausgenommen scheinen die auf eignem Grundstück gewachsenen und von den Besitzern verbrauchten Früchte.

- 17. ליַבִּישׁ. Zur Vocalisation: Syr. אָבָּים. ξηρόφορτον vgl. II a, 6 und s. Dessau S. 513.
  - 20. בר בין חחומא = έξωθεν  $\tau$ ων ὄρων vgl. Z. 12.
  - 21. שְׁשֵׁל. ἐσημιώσατο IV a, 56.
- 22. קְּבְּבְּלוֹן. Gnaeus Domitius Corbulo. Ueber die Persönlichkeit dieses tüchtigen Legaten von Syrien s. Mommsen Röm. Gesch. V, 388 flg. בְּשִׁירָא ist wie κράτιστος Titel geworden.
- 23. Der Inhalt ist unklar. Wenn גלדיָא richtig ist, so liesse sich denken, dass Kameelhäute, welche zum Zudecken der Waaren dienen, zollfrei sind. Vielleicht gehören die undeutlichen Zeichen vor די מכס מלח den Wurzeln של an. די מכס מושה של den Wurzeln של an. מכו muss hier die indirecte Rede einführen, wie man auch aus של (Anfang der Zeile) ersieht, das sonst על מלחא לר די ווער לר די אתחזר לר די
- 24. Vielleicht ist zu lesen אָמֶלֶכְוֹאָ הַרְּ אָמַןְרָא "Kräuter der Aerzte". עשבא steht auch sonst in diesem Sinne. Baba Bathra 74 שבר כניתרי heilkräftige Kräuter.

- 26. עלינותא $=[\delta] au lpha i 
  ho ilde{\omega}[
  u]$  IV b , 5. Um einen Sinn zu erhalten, muss man בנכורסא lesen. Das ב ist in der Inschrift vergessen. מירחא ist räthselhaft. Herr Prof. Nöldeke schlägt vermuthungsweise vor es = נותוא zu nehmen. Das ת von פשקת steht auf dem Rande und fehlt dadurch auf den früheren Transscriptionen. Die folgenden Zeilen gehören zum Inhalt des Edictes (wohl desjenigen des Corbulo).
  - 28. ההוה mit ה, vgl. רנה (aber Eu. 5, 3 רנא).
- אדרטיא [ονδοιάντες] mit Assimilation beider n. Die syr. Formen siehe bei Payne-Smith, die talmudischen bei Levy. Auf einer edessenischen Inschrift Z. D. M. G. 36, 154. 156. Nirgends ist das Wort so verstümmelt wie im Palm. Es bildet hier die Erklärung zu צלמר נחשא.
- 31. יולחא ist auch im Palm. ein Fem. (מלחא Z. 32, הדרא Z. 31) Z. 35).
  - Vgl. zum Folgenden Dessau 518.
  - 35. Vielleicht מַכָּס [דָר מֵ]לֹחָא.
- 43. Zur Erklärung von שלחא hat man die Wahl zwischen "Waffe" (Hebr. שֶׁלֵּה, targ. שִׁילְהָא, arab. سُلْב), "Bienenkorb" (Syr. und "Balg, Haut" (ארחשל häuten, arab. שונה Balg).
- 50. Schröder liest zu Anfang der Zeile אן יצבא אן יצבא = έαν θέλη.

## Nachträge.

Zu S. 411, Anm. 3. Auch im Palm. erscheint das 5 im Perf. ערכנון V. 6, 3. עררנון Eut. 103, 4. (Singular).

על לחשבן II c, 16, vgl. Syr. בל לחשבן ...

### Ossetica.

Von

### R. v. Stackelberg.

A. Bemerkungen zum Volksglauben der Osseten.

Der ossetischen Volksreligion — wie dieselbe bis etwa in die Mitte dieses Jahrhunderts bestand - liegt zum grossen Theil älteres Christenthum zu Grunde. Dass dieses Christenthum von Grusien aus gepredigt wurde, deuten nicht nur die Bezeichnungen der auf den Gottesdienst bezüglichen Dinge - vgl. oss. dzuar grus. jwari Kreuz, oss. zeti grus. zeti Oel, oss. zangarag grus. zangalaki Glocke, oss. marxo, grus. marxwa Fasten, oss. sabat grus. sabati Samstag - sondern auch die Ueberlieferungen der Osseten selbst an, indem sie die Erbauung der ossetischen Kirchen der grusischen Königin Tamara (1184-1212) zuschreiben. Vgl. Miller, Ossetische Studien III Moskau 1887 p. 34 (Russisch). Auch hat sich in der Kirche von Nuzal in Ossetien noch eine grusische Inschrift erhalten (Pfaff, Reise durch die Schluchten von Nordossetien im Sbórnik swédenjio Kawkáze Bd. I p. 127 ff). Ueber die sonstigen geschichtlichen (?) Beziehungen der Grusier zu den Osseten vgl. Brosset, Historie de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu'au XIX siècle I ère partie Petersburg 1849 und Miller a. a. O. Bnd. III Kapitel I—III.

Auch in den Namen der meisten Gottheiten oder Geister, welche bei den Osseten verehrt wurden und zum Theil wohl noch jetzt verehrt werden, hat man längst Heilige der christlichen Kirche erkannt: so in dig. Vas-Kërgi iron. Vas-türdži den heiligen Georg, in Tutür den heiligen Theodor, in madü Mairam (wörtl.: Mutter Maria) die Gottesmutter, in dig. Kiristi iron. Öürüstü Christus, in Jelia und Vatzilla den heil. Elias, in Vatz-Nikkola den heil. Nicolaus. Vgl. hierüber Miller a. a. O. II p. 235 ff., Hübschmann, diese Ztsch. 41, p. 532 flg. Doch giebt es neben diesen noch andere ossetische höhere Wesen, deren Bezeichnungen bisher noch nicht genügend erklärt worden sind. Im Folgenden soll versucht werden, einige dieser bisher unerklärten Namen zu deuten.

1) Donbüttür, auch donbedtür, donbittir im ironischen (tagaurischen) Dialect, im (alterthümlicheren) Digorischen aber donböttär

heisst der Wassergeist der Osseten. Er lebt im Wasser und die Fischer beten zu ihm (vgl. Miller a. a. O. II p. 249, Hübschmann, a. a. O. p. 536). Die erste Silbe weist das ossetische Wort für Wasser, don, auf; die beiden letzten - iron. büttür etc. dig. bëttär - sind bisher unerklärt geblieben. Mir scheint es, als ob dieselben den Namen des — Apostels — Petrus enthielten. Schon der unregelmässige Lautwandel iron.  $\ddot{u} = \text{dig. } \ddot{e}$  in der ersten und iron.  $\ddot{u} = \text{dig. } \ddot{a}$  in der zweiten Silbe (iron.  $\ddot{u}$  entspricht lautgesetzlich dig. u oder i) deutet darauf hin, dass wir hier kein rein ossetisches Wort vor uns haben. Die grusische Form für Petrus ist Petre, welchem digorisch Pëttär entsprechen würde. Der Schlussvocal fiel, der Neigung des Ossetischen zufolge, aus, wie sich dies auch bei anderen älteren Fremdwörtern findet; vgl. grus. jwari osset. dzuar Kreuz etc. Aus Petre wurde also Pëtr, hieraus aber durch Einschiebung von ä Pëttär, da ein auf Consonant tr endigendes Wort im Ossetischen nicht vorkommen darf 1). Aus Don-Pettär musste aber Don-Bettär werden, da den ossetischen Lautgesetzen gemäss p zwischen Nasal und Vocal zu b wird (vgl. Miller a. a. O. II p. 85, 5). Fragen wir nun, wie gerade der Apostel Petrus zum Wassergotte und zum Schutzgeiste der Fischer werden konnte, so finden wir die Antwort darauf in den Evangelien. Aus den Evg. Matth. 4, 18 und Marc. 1, 16 geht hervor, dass Petrus vor seiner Berufung zum Apostel Fischer war und Luc. 5, 4-10 ist von dem Fischzuge Petri die Rede. Weiterhin berichtet uns Matth. 14, 25-31 vom Gange des Petrus auf dem Meere, wobei letzterer versank und von Christus herausgezogen wurde. Auch bei den Russen wird Petrus der Fischer "Pjotr rüibolów" verehrt. Der Plural "Donbüttürtü" wird von den Osseten zur Bezeichnung von weiblichen Wassergeistern gebraucht (vgl. Miller a. a. O. I p. 72 Zeile 15 von oben). In ganz ähnlicher Weise werden auch die Plurale der ursprünglichen christlichen Heiligen Vatzilla und Vastürdzi angewandt, und zwar zur Bezeichnung von Geistern, die sich im Kampfe mit den Nart befinden, vgl. Ztsch. 41, p. 534. So scheint es denn, dass wie die übrigen Heiligen der christlichen Kirche bei den Osseten allmählich zu Volksgöttern wurden, so auch Petrus vom Schutzheiligen der Fischer sich in den Wassergeist verwandelte.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass in den uns vorliegenden ossetischen Evangelien und übrigen christlichen Texten der Apostel Petrus der ursprünglichen grusischen Form gemäss Petre heisst. Die Form Pëttär (dig.), Püttür, Pedtür, Pittir (iron.), welche die volksthümliche, dem ossetischen Sprachgeist gemässe wäre, würde sich dem conventionell-kirchlichen Petre gegenüber analog verhalten, wie deutsch-volksthümlich Peter zu lat. Petrus griech. Πέτρος.

<sup>1)</sup> Das von Miller a. a. O. II p. 78 angeführte catr Zelt wird, wie mir Hr. Professor Miller mittheilt,  $cat\ddot{u}r$  ausgesprochen und ist wohl späte Entlehnung.

2) Alaurdi (dig.), Alardii (iron.) nennen die Osseten den Geist, welcher die Pocken sendet. Der Glaube an einen besonderen Geist der Pocken - vor Zeiten der gefürchtetsten Krankheit im Kaukasus wegen ihrer Ansteckungsfähigkeit - findet sich auch bei anderen kaukasischen Völkern. So stellen sich nach Miller a. a. O. II p. 251 die Armenier die Pocken als einen blatternarbigen, geflügelten Jüngling vor" und von den Grusiern heisst es bei Dubrowin Geschichte des Krieges und der Herrschaft der Russen im Kaukasus Band I Buch 2 p. 173 (Russisch) Petersburg 1871: "Die Pocken gelten bei den Grusiern für eine Gesellschaft höherer, mit Verstand begabter Geister, welche unbedingt jeden heimsuchen". Auch bei den Abchasen berichtet uns Dubrowin a. a. O. p. 30 von zus-chan, dem Geist der Pocken. In dem Liede an Alardü, welches uns Miller in seinen ossetischen Texten p. 102 bringt, (vgl. Ztschr. 41, p. 537) wird derselbe als der Lichte (rūxs) Goldene (süzahärin) Geflügelte (bazürgin) bezeichnet, seine Flügel werden noch besonders "golden" genannt. Prof. Miller nimmt Osset. Stud. II p. 250 an, dass das Epitheton "golden" wohl eine Erinnerung an die goldgeschmückten Heiligenbilder sei. "Und auch der Name Alardii (dig. Alaurdi), meint derselbe Gelehrte ibidem p. 251, klingt nicht ossetisch und stellt wahrscheinlich eine Verstümmelung von etwas Ausländischem dar". Und gewiss hat er darin Recht, wenn, wie ich vermuthe, digorisch Alaurdi auf den Namen des grusischen Ortes Alaverd bei Tiflis zurückzuführen ist, wo eine in ganz Grusien besonders verehrte, Johannes dem Täufer geweihte Kirche sich befindet. Bekanntlich ist es in der griechisch-orthodoxen Kirche Brauch, zu dem Namen des Heiligen den Ort hinzuzufügen. an welchem eine besonders heilige Kirche steht, wobei der Name des Ortes allein (ohne Hinzufügung des Heiligen) gebraucht wird. Vgl. russisch "Iwerskaja" "die iberische", (sc. das iwerische Heiligenbild der Mutter Gottes), Kazánskaja (ebendasselbe von Kazán) u. s. w.; bei den Grusiern soll allein der heil. Georg nach Dubrowin a. a. O. p. 167. 63 Beinamen je nach den Orten seiner Verehrung haben. Der Kirche von Alaverd wird nach Dubrowin a. a. O. p. 143 Heilkraft für alle Krankheiten zugeschrieben, so dass am 15. September, dem Festtage der Kirche, Massen von Kranken sich dort versammeln, besonders Frauen, "welche auf den Knien die Kirche umkreisen, dieselbe mit Fäden umgeben und um Gesundheit für ihre Kinder und kranken Verwandten bitten". Alaurdi, Alardii gilt auch speciell für den Heiligen der Frauen bei den Osseten (Miller a. a. O. II p. 250). Bei den Tuš, welche den Osseten benachbart sind und deren Volksglauben dem der letzteren im Grossen und Ganzen zu entsprechen scheint, ist Johannes der Täufer von Alaverd (nach Dubrowin a. a. O. p. 299) einer der Heiligen, welche besonders angerufen werden; ib. p. 300 wird berichtet, das Fest dieses Heiligen werde am zweiten Osterfeiertage begangen bei den Tus, während das Fest des Alaurdi bei den

Osseten in der Thomaswoche — der Woche nach Ostern — stattfindet. Nach Miller a. a. O. II p. 251 und 275 ist dem  $Alard\ddot{u}$  ein Baum beim Aûl Galiat und eine Bethütte (oss.  $k\bar{u}w\ddot{a}ndon$  Bethaus) beim Aûl  $Zg\dot{t}$  geweiht. Darnach hätte der Volksglaube den Namen eines christlichen Heiligen, — vielleicht auch den einer Kirche oder eines wunderthätigen Heiligenbildes — welchem besondere Heilkraft gegen Krankheiten zugeschrieben wurde, auf den Geist derjenigen speziellen Krankheit übertragen, welche das Volk am meisten fürchtete.

3) Fälwära gilt für den Schutzgeist der Schafheerden. Doch kommt der Name Fälwärá in Millers Texten p. 96, Zeile 20 von oben geradezu im Sinne von Schutzgeist überhaupt vor. Vädäi árdämä Digóron läg cidýin kanúi mudbíndzitä ma kówui sä fälwärá Anigólän. Von dann an bis jetzt ehrt der digorische Mann die Bienen und betet zu ihrem Schutzgeist Anigol (digorisch). Vgl. diese Ztsch. 41, p. 537, Anm. 2. Das Wort erinnert lautlich an das Pārsi ferver Pehlevi feroher (aw. fravaši) und die Bedeutung scheint auch zu stimmen. Unterstützt wird diese Vermuthung übrigens noch dadurch, dass nach Miller a. a. O. II. p. 263 bei den digorischen Osseten der 6. Monat Fälwära heisst "ungefähr der zweiten Hälfte فرورديين des Mai und der ersten des Juni entspricht" -- was dem Ferverdin der Perser mindestens sehr nahe kommt. Wie konnte aber ein Wort aus dem Mittelpersischen ins Ossetische eindringen? Mir scheint es möglich anzunehmen, dass auch hier die Grusier die Vermittler abgegeben haben könnten, obwohl ich das Pärsiwort ferver im grusischen nicht nachweisen kann.

Das l in  $F\ddot{a}lw\ddot{a}ra$  ist aus r entstanden dem ossetischen Lautgesetze gemäss, dass r zu l wird vor folgendem r (vgl. Hübsch-

mann, Etymologie und Lautl. d. osset. Sprache p. 107).

## B. Sprachliche Bemerkungen.

1) Osset. fasün kämmen Miller Osset. Studien II p. 181, III stimmt lautlich zu griech.  $\pi$ éx $\omega$  lat. pec-ten (Curtius Grundzüge der griech. Etym.  $^5$  p. 163-164). Allerdings ist mir aus

den übrigen arischen Sprachen keine entsprechende Form bekannt; doch scheint mir beachtenswerth, dass auch im Slavo-Lettischen nur das Litauische diese Wurzel bewahrt hat (peszti).

- 2) Oss. qiamät Miller a. a. O. I, 94, Zeile 5 von oben, Ev. Matth. 27, 19, Leiden (stradánje) bei Bischof Josef Geschichte des Alten Testaments qaimät: vgl. daselbst p. 13, Z. 2 von unten donäi qaimät Sündflut = wörtlich Leiden durch Wasser und qiamät: p. 122, Zeile 7 von unten qiamätfäkodta er litt und p. 115, Zeile 3 von oben qiamätdzinädtä die Leiden. Das Wort gehört zu arabisch. قيامت qiāmat Auferstehung, welches ins Persische eingedrungen ist und dort die Bedeutung res mira; confusio, tumultus: terror, perturbatio, consternatio angenommen hat (Vullers Lexicon Persico-Latinum).
- 3) Osset. gal Ochs wird von Miller a. a. O. III p. 146 als "entlehnt" bezeichnet. Vielleicht ist das Wort zu kürinisch kal Kuh, chürkilinisch qwäl zu stellen (vgl. Zagurski Bemerkungen über die kürinische Sprache p. 27 im Sbórnik swédenji o kawkazskix gortsax Bnd. VIII).
- 4) qálon Miller a. a. O. I p. 70, Zeile 4 und 5 von unten und 72, 6 von oben Abgabe, Zoll = pers. نگلان qalān "tributum, quod in provincia Shirvan 1) subditis imponitur" (Vullers). Wohl tatarischen Ursprungs?
- 5) "bägänii Art Bier = pers. بگنی begni "potus ex oryza, milio, hordeo, sim. paratus" (Vullers).

Die Bevölkerung von Schirvan — jetzt Gouvernement Elisawetpol im südlichen Kaukasus — besteht aus Tataren (südlichen oder Aderbeidschanischen) und Armeniern.

# Bericht des Ludolf von Sudheim über die Einnahme von Accre 1294.

Nach einer Darmstädter Handschrift.

Von

#### F. W. E. Roth.

Ludolf von Suchen (Sudheim), welcher 1336-1341 im Morgenlande weilte, verfasste eine Beschreibung desselben als: de itinere terre sancte et descriptio terre sancte, welche G. A. Naumann in archives de l'Orient lat. II, 2 (1883) herausgab, nachdem früherhin Deycks in der Bibliothek des literar. Vereins zu Stuttgart 1851 (XXV) einen ungenügenden Abdruck geliefert hatte. Diese Arbeit existirt auch deutsch und wurde von Deycks in dessen Schrift: Ueber ältere Pilgerfahrten nach Jerusalem mit besonderer Rücksicht auf Ludolfs von Suchen Reisebuch des heiligen Landes, Münster 1848. 80. herausgegeben. Ueber Hss. dieser Uebersetzung cf. Devcks ibid. p. 28-61. Neues Jahrbuch der berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Alterthumskunde VI (1844) p. 52-72 (nach Hs. in Wolfenbüttel). Kinderling, Geschichte der niedersächsischen Sprache, Magdeburg 1800, p. 341 (Abschrift de 1471). Gedruckt erschien dann diese Uebersetzung als: Reyssbuch des heyligen Lands, Frankfurt 1584 Folio und herausgegeben von Phillipps 1844. cf. Deycks, Bibl. des litt. Vereins XXV, XXIII.

Von der lateinischen Arbeit Ludolfs gab es im Mittelalter bereits Auszüge für Solche, denen das Ganze unzugänglich war. Einen solchen Auszug von Detmar von Huda als liber de terra sancta von Ludolfus Clippeatoris weist die Wolfenbüttler Hs. No. 766 auf, cf. Heinemann, Handschriften in Wolfenbüttel I, 2, sub. n. 766.

Auch von der deutschen Uebersetzung wurden Auszüge gemacht. Sowohl die lateinische als deutsche Arbeit Sudheims enthält einen Abschnitt über Akris, welcher auf diese Weise besonders verbreitet ward. Die Hs. 485 in Wolfenbüttel de urbe Akkaron 1294 ist ein solcher Auszug dieses Abschnittes in lateinischer Sprache und das nachstehende Stück, das ich aus Hs. No. 810 Quart, Prg. saec. XIV mittheile, ein solcher in deutscher Sprache. Der Text der Hs.

entspricht sclavisch dem lateinischen Texte bei Devcks und hat dieselben Verstösse wie dieser. Er nennt mit p. 42 des lateinischen Texts den damaligen Papst statt Nikolaus ÎV (1288-92) gerade wie die Vorlage fälschlich Urban (IV, 1261-64), die Uebersetzung stammt mithin direct aus Ludolfs lateinischer Arbeit, nicht aus Corners Text bei Eccard corpus II, 941. Zugleich ist die Darmstädter Fassung neben sprachlichem Werte für Mundart des Niederrheins die älteste bis jetzt bekannte Recension dieses Abschnitts und erhält dadurch literarhistorischen Werth. Die Hs. 810 enthält Deutschordensstatuten in niederrheinischer Sprache und es lag nahe in einen solchen Codex eine derartige den Orden wenn auch indirect betreffende Aufzeichnung einzuschreiben. Ueber Ludolf cf. Röhricht — Meissner, deutsche Pilgerreisen, Berlin 1880 p. 564-65, woselbst Literaturangaben.

By cypro vp eyne dachvart vp den ouer des meres lach die edel dure stat Akris, da vurmaels eyne gemeyne zuvlucht was der pilegerinn ind inderer lude. Ind sy lich van Jherusalem dry cleyne dachvart. Ind is gemuret mit vier eggeden gehauwen steynen vys der moessen groes. Ind is vmme besat mit alze grosen hogen tornen ind eyn torn neit verrer van dem andern dan man mit eynem steyne werpen mach, ind tuschen zwen tornen licht eyne porte. Ind die muren van der stat waren asso dicke, dat eyn wagen mit gemache dem andern wichen mochte bouen vp der muren. Ind by der ander syden binnen der erden was die stat geuestet mit sunderlingen muren ind mit alze dyfen grauen ind was gezyret in mancherleye wys mit borstweren ind mit hammeyden den nachtwechteren zu gemache. Die edellinge waenden bylant vm in der stat vp vasten starken burgen ind in herlichen palaysen. Midden in der stat da waenden gemeyne burgere, hantworter, cremer ind ceuflude ind evn ewelich va synem werke in evnre sunderlinger straessen. Ind alle die gene die woenden, die heilden sich, as vormaels die Romer daden, vur edelinge ind vur heren as sy waren. Zu den yrsten woende da der koninc van Jherusalem ind ander lude vele van syme geslechte. Oech woenden dar die den kirstenen gelouuen verhilden weder die sarracine, der homeister ind die broder sente Johans Ritter in wapen, der homeister ind die broder van den dutschen huys Ritter in wapen, der homeister ind broder sente Thomas van kantelberghe ritter in wapen, der homeister ind broder sente lazarus in wapen. Dese gude lude wonden zu mael in Akris ind hadden alle dat houz oers ordins daer gelacht ind vochten ind streden mit eren soldener dach ind nacht weder die sarracine. Vort mer woenden zu Akris die richste couflude die vnder der sunnen wesen mochten van alle den dingen die under dem troen wesen mogen. Ouch wonden daer in der stat riche lude van Pisa, van Yenue, van lombardyen ind die verwlogenen zwylucht ind van orloge, dat si vnder sich hadden, wart die stat ver-

storet, want sie heilten sich ouch vur hern. Dit is die edel stat Akris, die vurmaels Ptholomaida heis, daer Judas machabeus mit valsche van eymen, de triphan heys, gedodet wart, daer men af geschreuen vint in der Ritter boege machabeorum. In deser seluer stat was der afgot betzebuch. Na den dat Akirs also gut ind so vast ind riche edel stat was, So wart si doch jemerlichen gewunen. du sich hoef vp van des duuels rade tuschen zwen volkin in lumbardia, dat waren gelfen ind gibeline evn swaer ind evn hertelich groes orloge, daer den kristenen ewelicher al vnsolde af comen is. Dit orloge hadden vnder sich someliche lude, die zu akris wonachtich waren, ind die gene, die vys lumbardia comen waren ind sunderlinge van Pisa ind van Jenue, die beide binnen akris vollen mechtich waren. Desse voer eynen lude machten eynen vrede ind sprachen eyne geloefde mit den sarracinen, vp dat sy doer des vervlochten orloges wegen erstride ind er vnsalde in der stat te bas voeren moechten. Desse mere quam vur den paes Vrbanus den moede die ind was mede lidende den heilgen lande ind dem kirstenen. Ind sante me dan XIIm soldener dem heilgen lande ind der kirstenheit zu hulpe. Dese soldener guamen zu akris mer sy enworten neit veil gudes me dat sy dach ind nacht lagen in tauernen ind in andern snoden steden ind veingen ind beroueden pilgerim ind coeflude vp der gemeynre straessen ind brächen den vreden ind daden veil quaetz. Dit vreischde der soldaen van babilonia, de eyn bescheiden wys man was, ind was alles dinges mechtich ind eyn vrome man in wapen, ind wiste wael die grose hesliche der van Akris. Ind entboet sinen rade zu samen in babilonia ind sachte vn mit groser clage, dat eme ind den synen geloefde ind vrede dicke gebrochen were. Des versamende he na rade der synre eyn altze groes volk ind treckede vur Akris sunder eyncher hande wer vm des tzwistes wil, den sy vnder sich hadden in der stat. Ind soerede alle ere wingarden, boem ind holtz, grashoue ind bomgarden, die sy zu eren lusten gehat hadden. Dit sach der homeister der templere, de was eyn wys vrome Ritter, ind vorte schaden der stat ind dat den burgeren groes orloge an staen mochte ind wolde. Ind had her raet vp mit sinen broderen, ind reit vys zu dem soldaen vm vrede zu weruen, want der soldaen syn sunderlingen vrunt was. Ind vragede en, wer inen dat mit yete besseren moechte in synen hulden, dat em syn vrede ind syne geloefde gebrochen waren. Ind beheilt dat by dem soldaen, dat durch synre liefden willen ind durch ere des soldaens eyn yewelich mensche mit einen venyedier penninge den gebrochenen vreden besseren mochte. Hve mit scheit der homeister vrolich van danne, ind dede dat volc, dat in der stat was zu Akris, gemeinlichen zu samen comen. Ind gevnt in die kirche des heilgen crucis ind sachte der gemeinden, wve he mit beden by dem soldaen geworuen hadde, dat eyn yewelich mensche sinen gebrochenen vreden mit eynem venyedier penninge besseren mochte. Da mit solde alle dinc

versoent syn. Ind sprach, he rede wael, dat it geschiede. Doe die gemeynde dat horte, doe riefen sy zu mael mit evnem munde, he were evn verreder der stat, he were des dodes wert. Do der homeister dat horte, doe geynt he vys der kirchen, ind vntquam nauwelichen dem volke. Ind entboet dem soldaen, so wat eme die gemeynde geantwort hadde. Doder soldaen dat vernam, doe sloech he vp syne pauloene, ind richtede vp tseistich, ind leis werpen vnder die muren ind sturmede die stat xl. dage ind xl. nacht sunder vnderlaes mit vure, mit stevnen ind mit scheissen, ind mit so gedanen dingen. Da hadde der soldaen zu der zyt in sinem her sevs werf hundert dusent gewapendes volkes, die devleden sich in dry schaeren. Also dat er hundert dusent die stat stormeden, as die moede waren, so traden ander hundert dusent vort ind sturmden vort, ind zwev hundert dusent stunden vur den portzen alreyde zu striden. Die ander zwey hundert dusent waren zu allen desen dingen zu volleist ind zu helpe, wa des meist zu doen of noet was. Doch enworden der stat portzen nye beslossen dach noch nacht. Ouch enwas nye stunde des dages die templere ind ander broder, die da woenden, sy enstreden mit den sarracinen. -Mer der sarracinen woes so veil of sere dagelichs doe worden er evns dages hundert dusent verslagen, des anderen dages quamen er zuwey hundert dusent weder. Nochtan enhedden sy die stat nyet verloren, hedden sie sich mit truwen mallich den anderen geholpen. Want als sv busen der stat striden solden, so lies vr evn den anderen slaen ind vlo. Binnen der stat enwolde die eyne partye der andere borge noch palaese noch straessen nyet weren. Ind liessen die viande borge, palase ind strasen mit moet willen winnen. Want vklich wiste sine borch ind syn straesse also vaste ind so starc, dat he des anderen borch ind strasen nyet en achte. Ind in dus gedaener wise verwerde sich der homeister ind die brodere die ir alheve voer gehoert haet. Ind streden sunder vnderlaes weder die sarracine. Also lange, dat sy as meyr as zu mael verslagen waren. Want der homeister ind die broder van dem duytschen huys ind er hulpen ind er gesinde worden, zu mael zu evnre stunt verslagen. Doe dit zu mael gescheit was ind menich stryt geweist hadde, ind manich ritter verslagen was ind die zyt her geynt, dat ere sunden comen waren ind die zyt, dat die stat verloren wesen solde, doe it quam in den veircichsten dach, dat die stat belegen was. In der zyt, doe man schreif van vnss heren gotz geburt dusent ind zweyhundert ind zwey ind nuynzich iaer, des zwelften dages in dem Meye. Doe wart geuangen ind gewunen die edel blome ind dat haeft ind die zyrode aller stede die in dat oesten gelegen synt, die edel werde dure statt Akris.

# Rudrața und Rudrabhațța.

Eine Erwiderung.

Von

### Hermann Jacobi.

In der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 2, 151 fgg. habe ich den Nachweis zu erbringen versucht, dass Rudrața, der Verfasser des Kâvyâlankâra, und Rudra oder Rudrabhațța, der Verfasser des Çringâratilaka, verschiedene Personen seien; ihre gesonderte Individualität lasse sich sowohl aus ihren Ansichten über wichtigere und weniger wichtige Theile ihrer Wissenschaft, als auch aus ihrer religiösen Stellung noch deutlich erkennen. Pischel, der Herausgeber des Çringâratilaka, bekämpft meine Beweisführung und ihr Resultat aufs Entschiedenste, oben p. 296 fgg. Es liegt mir also ob, seine Gegengründe zu prüfen, und zu unter-

suchen, ob sie die Frage in ein anderes Licht rücken.

Die Sache selbst verhält sich nun folgendermassen: Der Autor des Kâvyâlankâra nennt sich in seinem Werke selbst Rudrata, der des Çringâratilaka dagegen Rudra. In den Kapitelunterschriften heisst der Verfasser des Kâvyâl. durchweg Rudrața, der des Çring. dagegen Rudra oder Rudrabhatta, nur einmal in einer kaschmirischen Handschrift Rudrata. Nach Pischel ist diese Handschrift "die einzige, die ernstlich für unsere Frage in Betracht kommt, weil sie ein Çāradā Ms. ist". Diese Behauptung involvirt eine petitio principii. Denn sie wäre nur dann wahr, wenn die Identität Rudra's mit dem Kaschmirer Rudrata erwiesen wäre; diese aber zu beweisen liegt ja gerade Pischel ob. Da nun über Rudra's Heimath nichts bekannt ist, so hat das Câradâ Ms. keinerlei Vorzug vor den Handschriften anderer Provenienz. Von meinem Standpunkte aus wäre vielmehr zu sagen: einem kaschmirischen Schreiber lag es nahe, an Stelle des weniger bekannten Namens Rudrabhatta den in Kaschmir, seinem Heimathslande, besonders geläufigen Namen Rudrața zu setzen.

In letzter Linie kommen die Zeugnisse der Compilatoren, Commentatoren etc., welche Verse des Rudra oder des Rudraţa anführen, und zwar oft die des Einen unter dem Namen des Andern<sup>1</sup>). Nun weiss man aber, was auf die Autorität dieser Schriftsteller zu geben ist; da sie keinen literarhistorischen Sinn haben (der den Indern ebenso fern wie der historische liegt), so nennen sie ihre Autoren ohne ängstliche Prüfung, meist wohl so, wie sie es in ihrer Vorlage fanden. Daher wird nicht selten derselbe Vers ganz verschiedenen Dichtern zugeschrieben. Wie geringes Gewicht hat dabei die Verwechselung zweier so ähnlicher Namen wie Rudrața und Rudrabhatta! Darauf allein den Schluss bauen, dass beide identisch seien, würde doch sehr gewagt sein. Trotz der Aehnlichkeit der beiden Namen, ist nicht erweisbar, dass der eine für den anderen stehen könnte, d. h. die Namen rein als Wörter betrachtet. Denn was auch das in kaschmirischen Namen so häufige Suffix ta bedeuten mag, sicherlich scheint es nicht bedeutungslos gewesen zu sein, so dass es ohne Weiteres hätte abgeworfen werden können. Mamma und Mammata, Lava und Lavata sind verschiedene Namen und bezeichnen verschiedene Personen; nicht kann in diesen Fällen die kürzere Form für die längere gebraucht werden. Aus demselben Grunde ist es zweifelhaft, ob Rudra für Rudrata gebraucht werden könnte.

An diesem Punkte setzte nun meine Untersuchung ein; es galt auch durch innere Gründe darzuthun, dass Rudra und Rudrata zwei verschiedene Autoren seien. Ich zeigte, dass Rudrata in einigen Fundamentallehren des ästhetischen und erotischen Systems von Rudra abweiche. Rudrata stellt zehn rasa auf, während Rudra nur die gewöhnlichen neuen gelten lässt. Nun weiss jeder Anfänger im Alankâracâstra, dass nicht alle Autoren neun rasa annehmen, sondern einige acht, andere zehn etc. Dadurch, dass Pischel sich anstellt, als ob er diese allbekannte Thatsache erst durch einige Citate beweisen müsse, verdunkelt er den streitigen Punkt: er hätte Citate dafür anbringen müssen, dass ein und derselbe Schriftsteller bald neun, bald mehr oder weniger rasa aufstelle. Das ist der Kernpunkt; ihn lässt aber Pischel's Polemik unberührt. Wir wissen aber, dass eine solche Gleichgiltigkeit gegen die Grundlehren seines Çâstra jedem Paṇḍit fern liegt. Wenn daher Rudraţa zehn, Rudra aber neun rasa annimmt, so sind sie eben grundverschiedener Meinung, und kann diese Verschiedenheit nicht damit beseitigt werden, dass man sagt, auch Andere haben 10 rasa angenommen.

<sup>1)</sup> Pischel meint, mir wäre dieser Thatbestand entgangen; andernfalls "würde ich meinen Aufsatz nicht veröffentlicht haben". Er aber übersah meine Worte "as some native writers assert". Ich habe nirgends behauptet "dass der Verfasser des Kāvyāl. stets Rudrata, der des Çrigārat. stets Rudrabhaṭṭa oder Rudra" heisse. Noch habe ich angedeutet, dass dies der einzige Grund für die Verschiedenheit beider Autoren sei, wie Pischel mir imputirt; im Gegentheil ist ja doch meine Untersuchung grade auf die Beibringung anderer Gründe gerichtet.

Aber Pischel hat noch eine andere Erklärung für die grösseren Differenzen zwischen Rudrata und Rudra. Hier sind seine eigenen Worte: Rudrata sagt Crigarat, 1, 5 ausdrücklich, gewöhnlich seien die rasas in Bezug auf das Drama geschildert worden, er wolle sie in Bezug auf die Kunstgedichte (kāvuam) darstellen. Wir müssen daher erwarten, dass seine Darstellung in diesem Werke sich eng anlehnen wird an die für das Drama geltenden Gesetze. Daher hier die neun rasas, daher die vier vrttis, daher die acht Liebhaberinnen". Pischel hatte kurz vorher betont, dass gerade die Dramatiker häufig einen der neun rasa leugnen. Welchen Sinn hat dann jetzt sein "daher hier die neun rasas". Warum sind Rudrata's vier avasthâ nicht ebenso geeignet für das Drama, als die gemeinen acht? Richtig an der Behauptung ist nur die von mir gemachte Beobachtung, dass Rudra sich sklavisch an einige Lehren der Dramatik anlehnt, wie aus seinen vier vritti zu ersehen ist, die eigentlich im kavva gar keinen Platz haben. Rudra will nun aber nicht blos Beispiele dichten, sondern er giebt auch sein Lehrgebäude; aber darin ist er ganz unselbständig. Rudrata dagegen ist in hohem Grade ein selbständiger Denker, der sich gar nichts daraus macht, von der landläufigen Doctrin abzuweichen. Hier erkennt man die Charakterverschiedenheit der beiden Autoren. Eine Altersdifferenz bei demselben Autor erklärt diese Verschiedenheiten, die einen gründlichen Wandel der Person bedeuten, nicht in genügender Weise. Rudra macht keinen so jugendlichen, noch Rudrata einen greisenhaften Eindruck. Wir werden auch im Verfolg noch weitere Andentungen der Charakterverschiedenheit zwischen Rudra und Rudrata finden.

In die zweite Linie meiner Beweisführung stellte ich einige Abweichungen im Detail beider Werke "minor discrepancies" wie ich sie ausdrücklich nannte. Kein Unbefangener wird beim Lesen meines Aufsatzes den Eindruck haben, als ob ich für jede dieser weniger bedeutenden Abweichungen den Anspruch erhöbe, dass sie schon allein für sich bewiese, Rudra und Rudrața könnten nicht dieselbe Person sein 1). Beständen sie allein, und nicht neben und mit ihnen die grösseren Differenzen, so wäre vielleicht Pischel's Erklärung zulässig, dass Rudrața den Kâvyâl. später als den Çringârat. geschrieben und darin ergänzt habe "was er im Çrngārat. übersehen hatte". Zum Theil werden die "meist ganz geringfügigen Kleinigkeiten", durch die sich beide Werke von einander unterscheiden, von Pischel eingeräumt, zum Theil geleugnet. Ich muss auch hier seine Ausstellungen beleuchten, da mir kaum eine zutreffend erscheint.

So hatte ich behauptet, dass Rudra die Hetären lobe, Rudrața

<sup>1)</sup> Pischel sagt trotzdem p. 300: "Hier wird also als vierte Gelegenheit den Geliebten zu sehen indrajäla hinzugefügt und deswegen soll der Verfasser des Kāvyāl. verschieden sein von dem des Çringārat.!"

sie in starken Ausdrücken tadele. Dazu Pischel: "daran ist kein Wort wahr". Er führt dann aber selbst aus, Rudra (Cring, I. 121) wende sich gegen die Ansicht, "dass der Dichter eine Hetäre nicht auch verliebt schildern dürfe". Rudra gebraucht dabei den drastischen Ausdruck bei den Hetären hätten doch die Reiher nicht die Liebe aufgefressen". Wie wegwerfend spricht er hier von der gegnerischen Ansicht! Diese wird offenbar von Rudrata (Kâvyâl. 12, 39-40) getheilt, weil ihm die Hetären eben nur als feile Dirnen gelten, die lediglich aufs Geschäft aus sind. Rudrata würde danach ihnen nur cringåråbhåsa, nicht aber wahre Liebe (råga) zugestehen, wie Rudra ausdrücklich thut, Cring. I, 123. Ist es nun wahrscheinlich, dass ein Autor in einem späteren Werke eine Behauptung an ihrer Stelle im System gänzlich unterdrücken werde. die er in einem früheren, ich möchte sagen, mit Knüppelschlägen vertheidigte? - Eine ähnliche Meinungsverschiedenheit herrscht. um das hier nachzutragen, zwischen Rudrata und Rudra, wo es sich um Ehebruch handelt (Kâvyâl. 14, 12-14. Cring. 2, 40-42). Beide Autoren sagen zunächst, der Dichter dürfe nicht lehren, wie man fremde Weiber verführen könne; aber der Zusammenhang der Erzählung könne für den Helden Ehebruch nothwendig machen: zu seiner Selbsterhaltung sagt Rudrata; aus bhava und bahumâna sagt Rudra. Wie Rudra über die verbotene Liebe denkt, gesteht er in dem vorausgehenden Verse selbst: "für die schärfste Waffe Amor's halte ich die Sprödigkeit der Weiber, die Schwierigkeit der Eroberung und die mannigfaltigen Hindernisse". Giebt sich da Rudra nicht als einen "argen Sünder" 1) zu erkennen, während Rudrata von jedem Vorwurf frei bleibt?

Des weiteren wies ich auf die Differenz hin bei der Schilderung, wir würden sagen, des hysterischen Zustandes, welcher sich des Mädchens beim Anblick des Geliebten bemächtigt: cakshur milati Çring. 1, 115; wogegen nishpandatåranayanå. Kåvyål. 12, 37. Sind es denn nicht zwei verschiedene Symptome, das Schliessen der Augen und stieres Blicken? Dass beides identisch sei, glaubt Pischel durch Verweis auf Çring. 1, 90 darzuthun. Dort steht nimilitåkshyåh—nishpandam vapuh! Wiederum frage ich, ist denn nishpandam vapuh und nishpandatåranayanå dasselbe? Pischel deutet an, dass bei geschlossenen Augen die Augen nicht gerollt werden. Nun wohl; aber wem wird es denn einfallen, einen Zustand zu schildern durch ein Symptom, das man nicht sehen, sondern nur erschliessen kann? Pischel sagt: "für die Sache ist es ganz gleichgültig, ob das Mädchen die Augen schliesst oder starre Augen macht. Der Zweck ist auszudrücken, dass es den Geliebten nicht ansehen kann,

<sup>1)</sup> Dås heisst "reprobate rogue" in seinem Zusammenhange und nicht "abgefeimter Schurke", wie es Pischel übersetzt, um dann sagen zu können, es sei ganz unindisch, einen solchen Massstab an derartige Verhältnisse zu legen

und kein Mensch kann lange starre Augen machen, sondern wird sie bald schliessen". Ist das der Zweck? Warum das Mädchen im Zustande der höchsten sinnlichen Erregung den Geliebten nicht ansehen könne, ist mir nicht erfindlich.

Ferner hatte ich eine Differenz zwischen Kavyal. 14, 16 und Çring. 2, 49 gefunden. Rudra sagt: drishte privatame ragad anyaya saha jalpati, | sakhyakhyate tatha (resp. thava) doshe, mano 'yam madhyamo; yatha: | Wenn der Geliebte in intimem Gespräch mit einer Anderen gesehen wird, und (resp. oder) wenn sein Vergehen von einer Freundin hinterbracht wird, dann ist der Zorn ein mittlerer". Rudrata aher sagt: ein mittleres Vergehen ist Sprechen (mit einer Nebenbuhlerin) . . . ein mittleres Vergehen wird schwer. wenn sie es mit eigenen Augen sieht (madhyamas tathâ "lâpah . . . . madhyo jyâyân svayam drishtah). Also nach Rudra ist das Sprechen mit der Nebenbuhlerin stets ein mittleres Vergehen, nach Rudrata nur, wenn es die Geliebte nicht mit eigenen Augen sieht. Pischel glaubt hier auf folgende Weise die "volle Uebereinstimmung" beider Werke constatiren zu können. Cring. 2, 47 wird gesagt, wenn das Mädchen die Spuren geschlechtlichen Verkehrs mit einer Anderen bei ihrem Geliebten findet etc., dann sei der Zorn gross. Nach Pischel soll hier svayam drishte nakhânkite gleich sein dem svayam drishtah sc. madhyo doshah in der oben behandelten Stelle des Kâvyâl. Sind denn Nägelspuren und ein Gespräch dasselbe, oder lässt denn ein Gespräch Nägelspuren zurück? Auch die Berufung auf Cring. 2, 59 ist gegenstandslos; denn in diesem Verse wird gesagt, dass auch ein geringer Zorn gross werde, wenn das Mädchen ihrer Botin ansichtig werde oder frische Spuren des Vergehens finde. Hier hat Pischel seinen Autor missverstanden: es ist nicht von der Botin der Nebenbuhlerin die Rede, wie er übersetzt, sondern von ihrer eigenen; denn ersteres wäre doch schon ein schweres Vergehen. Aus den Beispielen lässt sich der wahre Sachverhalt leicht erkennen: Wenn das Mädchen schon ihrem Geliebten verzeihen will, so flammt ihr Zorn von neuem auf, wenn ihr der Anblick der Botin die ganze Geschichte wieder ins Gedächtniss zurückruft. Was hat aber alles dies mit dem âlâpaḥ svayam drishtah zu thun? Dadurch wird der aufgedeckte Widerspruch zwischen Rudra und Rudrata nicht beseitigt. Der eben behandelte Vers 2, 59 hat seine Parallele im Kâvyâl. 14, 21, wo von dem prasanga, den begleitenden Umständen die Rede ist, und wo dem dûtîjanasya entspricht sakalasakhîparivritata. Es ist zu beachten, dass in dieser ganzen Darstellung des mana Rudrata viel schärfere Distinctionen macht als Rudra, was auch zu den "minor discrepancies" gerechnet werden muss. Endlich hatte ich darauf hingewiesen, dass Rudrata Rathschläge giebt, wie Jemand sich bei seiner Geliebten, die über eine Untreue erzürnt ist, durch allerlei Ausflüchte reinigen könne; Rudra aber habe nichts dem ähnliches. Ich habe allerdings durch das unglücklich gewählte "eavesdropper" den Sachverhalt nicht richtig dargestellt, aber trotzdem bleibt die Sache im wesentlichen so, wie ich sie angegeben habe: Rudrața giebt Rathschläge, Rudra nicht.

Ich habe alle von Pischel beanstandeten "minor discrepancies" besprochen und gezeigt, dass sie vorhanden sind und Pischel's Einwände auf schwachem Grunde ruhen. Diese Argumente bleiben also bestehen, aber ihre Beweiskraft wird von Pischel namentlich deshalb in Zweifel gezogen, weil, worauf ich selbst hingewiesen habe, die Regeln bei beiden Autoren oft beinahe wörtlich übereinstimmen. Ich habe aber nicht verfehlt anzudeuten, wie solche Uebereinstimmung in der Theorie zu erklären ist. Pischel nennt meine Bemerkungen schlankweg "allgemeine Redensarten" und spricht von abschreiben". Wer verschiedene castra kennt, weiss, dass wörtliche Uebereinstimmungen in ihnen etwas anders aufzufassen sind als Plagiat bei uns. Doch dies nebenbei. Pischel verlangt, ich solle zeigen, wer von dem Anderen "abgeschrieben" habe. Das wäre wohl der einfachste Weg zur Lösung der Schwierigkeit, wenn nicht die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit vorhanden wäre, dass beide aus einer ältern Quelle \_abgeschrieben" haben, oder dass Zwischenglieder da waren, die uns fehlen. Zwar glaubte ich, dass Rudra nicht viel älter als Hemacandra sei, da dieser der älteste Schriftsteller ist, der ihn citirt. Aber das ist vielleicht nur Zufall. und ich ändere gern meine Meinung, wenn andere Gründe ein höheres Alter für Rudra wahrscheinlich machen sollten. So würde ich es a priori nicht für unmöglich halten, dass Rudra von Rudrața, oder umgekehrt Rudrața von Rudra "abgeschrieben" habe. Vor der Hand erlaubt das einschlägige Material noch keine Entscheidung. Dass aber die Uebereinstimmung in den theoretischen Lehrsätzen die Identität der beiden Schriftsteller bewiese, folgt mit Nichten Es müsste dann auch die Identität der beiden Schriftsteller für denjenigen Theil ihrer Werke nachgewiesen werden, in dem sie von keinem Vorgänger abhängig sind: d. h. ihre selbstgedichteten Beispiele müssten in Gedanken und Stil denselben Dichter erkennen lassen. Und das trifft nicht zu. Interessant ist ein Fall, wo Rudrata ein Beispiel gegen seine Gewohnheit nicht in Âryâ giebt, Kâvyâl. 7, 33, wo er also einen eigenen Vers aus einem früheren Werke anbringen konnte. Nun würde inhaltlich Cring. 1, 53 ganz wohl an dieser Stelle gepasst haben, und es ist nicht abzusehen, weshalb Rudrața den Vers nicht citirt haben sollte, wenn er nämlich auch die Verse des Cringaratilaka gedichtet hätte. Aber es ist ein anderer Vers, in anderem Versmass, wenn auch inhaltlich ziemlich genau übereinstimmend und auch in einigen Wendungen an Cring. 1, 53 erinnernd: aber Rudra's Strophe nimmt. sich neben der Rudrata's wie eine schwache Imitation aus. Im Uebrigen ist Rudrata's Stil sehr verschieden von dem Rudra's: letzterem merkt man die Nachahmung Amaru's deutlich an. So

zeigt sich auch von dieser Seite die Verschiedenheit zwischen Rudra und Rudrața.

Ich komme nun zu der religiösen Verschiedenheit zwischen Rudrața und Rudra. Rudrața nennt als seine ishțadevată in der Schlussstrophe seines Werkes Bhavanî, Vishnu, Ganeça; in den mangala-Strophen im Eingang seines Werkes Ganeça, und Bhavânî. In 1, 9 nennt er die Durga als höchste Retterin im Unglück 1). Aber nirgends deutet er an, dass auch Civa zu seinen ishtadevatâ gehöre. Dagegen nennt Rudra den Çiva unbedingt als seine ishtadevatâ in 1, 1 und in der Schlussstrophe giebt er eine zärtliche Situation zwischen Çiva und Umâ, die durchaus gegen den Charakter der gestrengen Göttin Bhavanî ist. Er ist also ein Çaiva, während Rudrața eher als ein Câkta bezeichnet werden kann. Es kam mir aber nicht sowohl darauf an zu zeigen, dass Bhavânî Rudrața's höchste Gottheit ist, als vielmehr dass Çiva es nicht ist. Das zur weiteren Unterstützung hierfür vorgebrachte Argument hat Pischel gar nicht verstanden, obschon ich mich recht deutlich ausgedrückt habe; er nennt meine Berufung auf 7, 36 "geradezu verblüffend". Ich sagte, dass jeder Autor diejenige Gottheit in der Trimûrti zuerst nenne, welche er für die Hauptgottheit ansehe, und bewies dies an den drei grössten Dichtern Kâlidâsa, Bhâravi und Magha. Nun nennt Rudrata den Vishnu an der Spitze der Trimûrti 7, 36; also muss er nach aller Analogie den Vishnu höher stellen als Çiva. Und dies stimmt genau damit, dass er Vishnu unter seinen ishtadevatâ nennt, nicht aber Çiva. Ich denke, das ist ein klarer Schluss, gegen dessen Logik sich nichts einwenden lässt. Wo ist das "Verblüffende"? Betrachten wir nun Pischel's Polemik. In dem Verse 7, 36

kajjalahimakanakarucah suparnav<br/>rishahamsavâhanâh çam vah  $\mid$ jalahidhigiripad<br/>masthâ hariharacaturânanâ dadatu  $\mid\mid$ 

werden die drei Gottheiten der Trimürti und ihre Attribute in derselben Reihenfolge (yathäsamkhyam) genannt, d. h. Hari ist russfarben, reitet auf dem Suparna, wohnt auf dem Ocean: Hara ist schneefarben, reitet auf einem Stier, und wohnt auf dem Himälaya; Brahma ist goldfarben, reitet auf dem Schwan, und thront auf einem Lotus. Sehen wir nun zu, was Pischel über diese rhetorische Figur sagt; hier seine Worte: "Die Feinheit bei solchen Figuren liegt darin, dass eine allmähliche Steigerung des Ausdrucks eintritt. So folgen hier auf einander erst der schwarze Visnu, dann der weisse Çiva, dann der goldene Brahman, deren Reitthiere und Aufenthaltsorte

<sup>1)</sup> Pischel hält die Erwähnung der Durgå an dieser Stelle für "gegenstand-los(!), wie der Commentator richtig angiebt". Der Comm. ist ein Jaina, kann also der Durgå nicht eine solche Bedeutung zuerkennen. Er hilft sich mit einem Commentatorenkniff: obgleich die Durgå speziell genannt sei, so sei doch die Gottheit im Allgemeinen gemeint: durgågrahanam devatopalakshanartham.

der Reihe nach (yathasamkhyam) dieselbe Farbe haben". Welches Missverstäniss! Ist denn der suparna schwarz? Ist der hamsa golden? Ist der jalanidhi, worunter nach dem folgenden Verse der dugdhodadhi zu verstehen ist, schwarz? Die Farbe hat in diesem Beispiele des vathâsamkhyam gar keine principielle Bedeutung; in der Redefigur vathåsamkhyam wird ja nur das von den Dingen ausgesagte in derselben Reihenfolge wie die Dinge selbst ausgesprochen, also in unserem Beispiel die Farben, Reitthiere und Wohnsitze der drei Götter in derselben Reihenfolge wie diese Götter selbst. Dass bei mehreren Dingen die Reihenfolge nicht ganz gleichgültig ist, versteht sich von selbst, doch giebt es dabei noch andere Gesichtspunkte als die allmähliche Steigerung des Ausdruckes 1), wie im Sarasvatîkanthâbh. p. 253-255, der einzigen mir zugänglichen Poetik, welche genauere Vorschriften darüber enthält, ausgeführt ist. Aber wichtiger als die Reihenfolge der Attribute ist die der Dinge selbst, und jene richtet sich nach dieser. So wird es wohl bei der Bedeutung, die ich der Stellung der Gottheiten in der Trimûrti beilegte, sein Bewenden haben: Rudrața verräth, dass er Vishņu höher stellt als Çiva, weil er ihn in der Trimûrti voranstellt. Pischel fährt nach dem obigen Citat so fort: "Religiöse Motive haben hier so wenig mitgespielt, wie in unzähligen Beispielen anderer Rhetoriker", d. h. wenn ein Beispiel eines Poetikers die Form einer Anrufung einer bestimmten Gottheit hat, so ist daraus nicht zu schliessen, dass der Autor ein specieller Verehrer dieser Gottheit sei. Das ist selbstverständlich, hat aber auch gar nichts mit meinem obigen Argumente zu thun. Pischel's Citate bei dieser Stelle sind also vollständig überflüssig; er widerlegt, was Niemand behauptet hat.

Also bleibt das Resultat bestehen, dass Rudrața kein Çaiva ist. Trotz seines Namens? wirft Pischel ein. Nun wir wissen nicht, ob Rudrața ein Familienname ist oder nicht. Sein zweiter Name Çatânanda, der eher wie ein selbstgewählter aussieht, kennzeichnet ihn als Vishnuïten. Uebrigens lässt der Name nicht immer auf die religiöse Stellung seines Trägers schliessen. So sollte man nach dem Namen vermuthen, dass Trivikramabhațța, der Dichter des Nalacampû, ein Vishnuïte, Govardhana ein Krishnaverehrer sei, beide sind aber entschiedene Çivaïten. — Soviel habe ich zur Widerlegung von Pischel's Einwürfen gegen die Beweisführung meines Eingangs genannten Aufsatzes vorzubringen; ich sehe dieselbe in keinem einzigen Punkte irgendwie erschüttert.

Pischel nimmt die Gelegenheit wahr, um gegen die in meiner Recension seiner Ausgabe des Çringâratilaka, Literaturblatt für

<sup>1)</sup> Nichts davon z. B. in Kâvyâd. 2, 274. Vâmana 4, 3, 17. Kâvyapr. 10, 22. Vâgbhaṭa 4. 116. Sâhityadarpaṇa 732. Candrâloka 5, 93. Kuvalayânanda 108.

Orient. Philologie 3, 77 empfohlenen Verbesserungsvorschläge zu polemisiren. Im einzelnen habe ich darauf folgendes zu erwidern.

Dass Pischel's Lesart in 1, 51 "camaya dîpam imam samayâ sakhim" sinnlos ist, sieht er jetzt selbst ein. Er hatte sie wahrscheinlich aufgenommen, weil samayâ meist den Accusativ regiert; da es aber auch einmal Cic. 15, 9 in der Bedeutung samipe vorkommt, so lasse ich meine Conjektur fallen und stimme Pischel's Verbesserung samayâ sakhî bei. 1, 95 besteht mein Bedenken gegen samsûcya fort; es verlangt ein Objekt, das nicht da ist. Die Berührung kann nicht das Objekt sein, denn die verräth der Körper schon durch seinen româñca. samkucya kann man erklären wie Pischel vorschlägt, oder wie ich. Denn çarıralataya muss nicht Agens zu samkucya sein, sondern es kann auch zu mugdhâ gehören als beschreibender Instrumental (i. e. upalakshitâ). — 1,111: punastarâm så suhrido dadåti. Hier fasste ich suhrido als Genitiv und liess ihn von puras abhängen, was in D für punas steht. Pischel erklärt suhrido als Voc. Plur. Aber in einem solchen Verhältnisse kommen sonst keine Freunde vor, und sakhyas kann doch nicht durch suhridas umschrieben werden. Will man punastarâm halten, so muss man suhrido auf smarasya beziehen. — 1, 112 lautet mit meiner Aenderung:

> vyājṛimbhaṇollasitadantamayûkhajālaṃ vyālambamauktikaguṇaṃ ramaṇe mudai'va | ûrdhvaṃmiladbhujalatāvalayaprapañcasattoraṇaṃ hṛidi viçaty aparā 'dhyuvāsa ||

Pischel schreibt viçanty statt der best beglaubigten Lesart viçaty; er hätte es in den Text setzen müssen, auch wenn er das part. praes. fem. haben wollte; denn vicati kann auch dies sein, siehe Stenzler Elementarbuch § 226, 2 (dies Citat ist von Pischel, nicht von mir). Nach seiner Erklärung wäre zu construiren aparâ ramane adhyuvâsa (tasya) hridi viçantî "eine andere nahm von dem Geliebten Beschlag, indem sie in sein Herz eindrang". Nun regiert aber adhivas den Acc. (Pân. I, 4, 48) kann also nicht ramane regieren. Der Gedanke ist, dass der Geliebte in ihr Herz einzieht wie ein König in eine Stadt: die über dem Kopf gewölbten Arme sind der Triumpfbogen, die Perlschnüre vertreten die Guirlanden, und der von ihren Zähnen ausgehende Schimmer die auf den einziehenden König gestreuten lâja 1). Liest man nun adhyuvâsa, so muss es bedeuten "sie war ein adhivasa"; das ist sehr kühn, darum würde ich die andere Lesart vyudase sie verhielt sich ganz still" vorziehen. Die Herausgeber in der Kâvyamâlâ lasen vyudâsa. — 1, 146: no bhîtam tadito driçâ jalamucâm taddarçanâkânkshayâ. Ich verändere driçâ in drico, und übersetze: sie fürchtete sich nicht vor dem Blitz, dem Blick der Wolken, in Erwartung seines Anblickes. Pischel stimmt

<sup>1)</sup> Sollte lâja für jâla zu lesen sein?

bei mit den Worten: "man müsste sehr stumpfsinnig sein, um diesen Vers anders zu verstehen". Aber er hält an driçâ fest, indem er sagt: "Jacobi weiss leider nicht, dass neben dem landläufigen Ablativ in vielen Fällen auch der Instrumental steht". Was ich nicht weiss, und auch "leider" nicht glaube, ist, dass die Apposition in einem anderen Casus stehen kann als das Wort, zu dem sie gehört. Darum muss man drico lesen, wenn man es als Apposition zu tadito fassen will, und jede andere Deutung ist ja "stumpfsinnig". Die Schreiber der Handschriften fassten drica als Agens zu bhîtam: ihr Auge fürchtete sich nicht vor dem Blitze; aber Pischel giebt ja selbst zu dass: "Vers 2 und 3 der Strophe deutlich zeigen, was der Dichter will". - Ich möchte aber noch ausdrücklich Protest erheben gegen Pischel's Standpunkt bei seinem missglückten Versuch, drica zu retten. Nach Panini I, 4, 25 steht bei Verben des Fürchtens der Ablativ; und Panini ist für die Kunstdichtung Autorität; das erklären alle Poetiker. Fehler eines Dichters gegen eine ausdrückliche allgemeine Regel des Pânini wie die obige würden das Gelächter jeder Sabhâ hervorgerufen haben. Was würde dem Dichter die Berufung auf den Sprachgebrauch der Upanishad oder der Epen genützt haben? Zwar ein Dichter scheint häufiger epische Formen wie grihya, paçyatî gebraucht zu haben (Nami zu Kâvyâl. 2, 8) ohne Anklang und Nachahmung zu finden; vielleicht hat er dafür zum Spott den Namen Pånini bekommen. — Ein ähnlicher Grund spricht gegen Pischel's garjid in der folgenden Zeile der obigen Strophe: no garjid ganitâ. garjit steht in keinem Kosha und bedürfte daher guter anderweitiger Beglaubigung. Es findet sich aber nur an dieser Stelle und nur in einem einzigen Ms. ADE haben garjir (resp. garjir) Chat garjjaganitâ. Also muss man schon rein aus kritischen Gründen garjir schreiben; dazu kommt, dass garji ein häufiges Wort ist. Aus demselben Grunde kann in 2, 97: pâpena yena gamitâ 'si daçâm amushyâm mûrchâvirâmalalitam mayi dhehi cakshuh das Wort amushyâm nicht wie Pischel will als acc. fem. von einem Pronominalstamme amushya sein. Ein solcher Stamm kommt sonst nicht in selbständigem Gebrauche vor und wird nicht von Panini gelehrt. Ist also Pischel's Erklärung einfach unmöglich (nicht linguistisch, sondern philologisch), so muss zur Aenderung geschritten werden. Liesst man mit CE amushmin, was zwar in Correlation zu vena gut passt, so muss man daçâ die gezwungene Bedeutung Unglück beilegen. Durch eine leichte Aenderung erhält man amrishyam "unerträglich", was die gewünschte nähere Bestimmung von daçâ bieten würde. Ich habe auch an amukhvâm, euphemistisch für antyâm gedacht, doch schien mir amrishyâm besser. -

In 2, 68 liest Pischel:

yasmin parijane tasyâh samâvarjya prasâditam

Ich lese mit C (und E) parijanam, mit C prasadanaih, weil nur

so eine richtige Construction herauskommt. Pischel vertheidigt die von "ABD gleichmässig gebotene viel schwerere Lesart" indem er übersetzt "nachdem er sich bei der Dienerschaft Gunst erworben hat". Das ist sprachlich und sachlich unmöglich; sprachlich, weil samävarjayati (die Steigerung von ävarjayati) bedeutet "sich Jemanden geneigt machen" und nicht "sich etwas erwerben"; sachlich, weil die Dienerschaft nicht prasäda erweisen kann. Also muss man lesen wie ich vorgeschlagen haben.

Meine Bemerkungen zu Pischel's Text des Çring, treffen also überall Punkte, wo er verbesserungsbedürftig ist, mag nun Pischel

meine Verbesserungsvorschläge annehmen oder nicht.

# Erwiderung ')

### zu dem vorstehenden Aufsatz.

Die Vorausstellung des Hari in der Trimurti, der Jacobi religiöse Motive beilegt, ist sprachlich nothwendig nach Pāṇini 2, 2, 32 (cfr. Benfey, Vollst. Gr. § 632. Kielhorn § 570). Den Hinweis verdanke ich Herrn Dr. R. Otto Franke. Im übrigen habe ich von meinem Artikel nichts zurückzunehmen und ihm nichts hinzuzufügen.

Halle (Saale).

R. Pischel.

Die Redaction.

<sup>1)</sup> Mit dieser Erwiderung, die in diesem Hefte abgedruckt worden ist, nachdem dazu nach Ztschr. XXXI S. XVI die Erlaubniss von Herrn Prof. Jacobi eingeholt worden war, ist diese Streitfrage für die Zeitschrift abgeschlossen.

# Bemerkungen zu Korân 2, 261.

Von

#### Martin Schreiner.

Prof. A. Müller hat im ersten Hefte des XLII. Bandes dieser Zeitschrift p. 80 auf eine Quelle der hier bezeichneten Stelle des Korâns hingewiesen. Seine Annahme ist insofern zutreffend, dass die Erzählung des äthiopischen Baruch auf die Legende des Korâns von Einfluss war, was auch durch die Angaben mancher Ausleger bestätigt wird 1). Als die ursprüngliche Quelle, welche auch auf die Legende des Korâns vom grössten Einflusse gewesen sein mag, betrachten wir eine agadische Erzählung von Chônî Hame'aggêl, von der wir zwei Versionen besitzen. Die eine ist Ta'anith 23 a. Hier heisst es: "R. Jochanan sagte: "Sein Lebelang dachte jener Fromme (Chônî) mit Kummer an die Worte der Schrift 2): "Wenn der Herr zurückbringen wird die Zurückkehrenden Zions, so ist es uns, als träumten wir", denn er meinte: "Giebt es denn Jemanden, der siebzig Jahre träumend schlafen könnte?" - Eines Tages ging er auf seinem Wege einher, da erblickte er einen Mann, der Johannisbrodbäume pflanzte. Er fragte ihn: "Nach wie viel Jahren wird das Früchte tragen?" "Nach siebzig Jahren", war die Antwort. "Glaubst du denn, dass du siebzig Jahre leben wirst?" fragte er wieder, worauf der Mann ihm erwiederte: "Ich habe die Welt mit dem Johannisbrodbaum vorgefunden, so wie nun meine Väter für mich gepflanzt haben, so will ich auch für meine Kinder pflanzen".--Chônî setzte sich dann und ass sein Brod, da kam ein Schlaf über ihn und er schlummerte ein, um ihn zog sich aber eine Felsengrotte, so dass er unsichtbar wurde. Also schlief er siebzig Jahre. Als er erwachte, sah er einen Mann, der von den Johannisbrodbäumen Früchte pflückte. "Hast du diese gepflanzt?" fragte er

<sup>1) &</sup>quot;Die Feigen und die Milch" sind durch die Tradition erhalten worden. Bei Fachr al-Din al-Râzî, Mafâtîh al-geib II p. أن طعامه كان هو التبين والعنب وشرابه كان عصير العنب واللبن العنب واللبن على Ps. 126, 1.

ihn. "Ich bin dessen Enkel" lautete die Antwort. "So habe ich siebzig Jahre geschlafen". Als er dies sagte, erblickte er seine Eselin, die seitdem viele Esel geboren hatte". Die folgenden Züge der Erzählung berühren sich nicht mit denen des Korâns 1). Die andere Version 2), welche die ältere zu sein scheint, wird im Namen eines R. Judan 3) mitgetheilt. Nach dieser ging einst "Chônî Hame'aggêl, ein Enkel des Chônî Hame'aggêl", der um die Zeit der Zerstörung des Heiligthums lebte, hinaus auf einen Berg zu seinen Taglöhnern. Vor einem plötzlich herangekommenen Regen flüchtete er in eine Höhle, wo er einschlief und erst nach siebzig Jahren, nachdem der zweite Tempel erbaut worden war. erwachte. Als er von der Höhle herauskam, sah er die Weingärten in Olivenpflanzungen und die Olivenpflanzungen in Felder verwandelt, die mit Getreide bebaut waren. Da er sich nun bei den Leuten erkundigte, wurde er von diesen um seinen Namen gefragt. Ungläubig nahmen sie die Antwort auf, dass er Chônî Hame'aggêl sei. Nur als sie das ihnen bekannte Zeichen sahen. dass nämlich durch seine Erscheinung die Vorhalle des Tempels hell wurde, erkannten sie ihn, er aber sagte von sich: So der Herr die Zurückkehrenden Zions zurückbringt, ist es uns als träumten wir".

Wir sind geneigt anzunehmen, dass der in beiden Versionen der Erzählung angeführte Psalmvers zur Entstehung der Sage Anlass gegeben hat. Nicht nur Naturerscheinungen, auffallende Gegenstände, unverstandene Denkmäler, Namen und Gebräuche können Schöpfer von Mythen sein, auch die Worte der Schrift, die den Geist der Gläubigen vielleicht noch lebhafter anregen als auffallende äussere Erscheinungen. Man fasste die Worte des Psalmdichters buchstäblich auf. Jemand musste die siebzig Jahre des Exils träumend durchlebt haben und da solches auf biblische Persönlichkeiten - vielleicht der chronologischen Angaben wegen - nicht wohl passen wollte, erzählte man es vom Wundermann Chôui Hame'aggêl. Vor dem Anachronismus schreckte die Sage nicht zurück. Dies ist unsere Vermuthung von der Entstehung der Sage, die wohl auch mit der christlichen Legende von den sieben Schläfern in irgend einem Verhältnisse stehen mag. Natürlich ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die schon vorhandene Sage an den Vers angelehnt wurde.

Immerhin scheint uns der Einfluss der Erzählung auf die Muhammeds unzweifelhaft und wir werden nun auch die Angaben der

Die Stelle befindet sich mit einigen kleinen Abweichungen auch in Jalkût Schimeoni z. Ps. 126.

<sup>2)</sup> Jer. Ta'anith 66 d.

<sup>3)</sup> Mit dem Beinamen גיריא oder אררי s. Seder Hadoroth s. v. אות המשגל

alten Ausleger zu würdigen wissen, nach welchen der Mann Ezra 1), die leere Stadt Jerusalem 2) gewesen sei. In diesen allen ist der jüdische Einfluss vorwiegend, wie in den betreffenden Angaben der Sürat al-Kahf der christliche es ist.

<sup>1)</sup> Mafatîh II p. fal" قال قتاد . . . قال قتاد في الذي مر بالقرية . . . قال قتاد قال عالى عباس هو أرمياء وعكرمة والظحاك والسدى هو عزيم وقال عطاء عن ابن عباس هو أرمياء p. fao wird erzählt, wie Ezra in die Gefangenschaft geführt wurde, nachdem Nebukadnezar Jerusalem zerstört und die Tora verbrannt hatte, wie er einmal hier einschlief und beim Erwachen seine Speise, die Feigen und Trauben, und seinen Trank im ursprünglichen Zustande gefunden hat, während von seinem Esel nur die Beiner übrig geblieben sind. والمناه المناه الم

اختلفوا في تلك القرية فقال وهب وقتانة وعكرمة الكه القرية على عروشها والربيع إيليا وهي بيت المقدس . . . . فقوله وهي خاوية على عروشها أيليا . اى منهدمة ساقطة خراب النخ

Yasna XLIII, 1-10 with the Pahlavi text deciphered, and translated.

Ву

#### L. H. Mills.

The striking remarks, which have appeared in the prefaces of some well known Zend works, to the effect that the Pahlavi translations of the Avesta have never been explained, and the pressing requests which I have personally received for the results of many years of labour on this subject, induce me to contribute here, what it has not been possible to give elsewhere, and that is, a rendering of a portion of the Pahlavi translation of the Gâthas made strictly in the light of its original. That is to say, in the following translations the Pahlavi texts are treated as documents which have been loosely written over from generation to generation, having grown originally out of the Zend texts themselves, and therefore to be translated, not so much as independent works, but more as the reproductions of texts which were invariably written beside them.

Elsewhere, and as a preliminary necessity, I have rendered them more after the procedure of Haug; that is, I have rendered them as one would render any Pahlavi treatise, and strictly in the light of their glosses 1).

<sup>1)</sup> As is known, I printed a work in 1880—83 containing, beside texts and translations of the Gåthas, the texts of the Pahlavi translation for the first time deciphered, and edited with collation of MSS., also for the first time translated in their entirety into a European language. Neryosangh's translation was similarly treated, and the Parsi-Persian texts in Haug's MS. 12 b were added. Owing to the irresponsible polemils which formerly prevailed in Zend philology, I did not feel justified in publishing this work without its second volume containing alternative translations and commentaries. For withholding the first volume I have been blamed. My preparation of the second volume was interrupted by my engagement to write the XXXI. volume of the Sacred Books of the East. In the first volume of texts I rendered the Pahlavi in the sense of its glosses following Haug. Since then, however, I have felt the necessity for additional treatment on a more critical plan, for, as to Haug's translations in the Essays, I have the highest authority for saying that they must be considered more as masterly beginnings than as maturer productions. In the mean-

When so regarded they are indeed, to the eye of a master, full of the richest indications, having afforded us very many of the most interesting grammatical suggestions which we have followed, and having also given us, as was natural to the original translation of the Avesta, the clue to all later ones. But a certain number of scholars were formerly so scandalised by an exaggerated presentation of the necessary imperfections of this mass of native exegesis, that, owing to the difficulty of the Pahlavi character, they left it, as they have stated, wholly unexamined, and not only this, but they have at times unguardedly attempted to refute it unexamined, and without having thoroughly, or at all, mastered its language. All will be glad to see something done to modify this anomaly, which is now however rapidly disappearing. The treatment which is to be opposed was the following; first, it was supposed that the words of the Pahlavi translations invariably follow those of the Gathic, or Zend, texts in an exact literal order; it was next taken for granted that the Pahlavi words were intended to be exact reproductions of the grammatical forms of their originals, no question being raised as to whether the order of their sequence was to be regarded as that of ordinary Pahlavi, while at the same time no allowance was made whatever for the well nigh certain fact that the glosses are often from later hands, and that they should therefore not be permitted to interrupt too imperatively the flow of the original. Having advanced thus far, the prejudiced critics cast their eyes over some once valuable, but now antiquated fragments of translations from the Pahlavi commentaries, and, observing that the grammatical forms were not identically reproduced, and that the sense, when read as ordinary Pahlavi interrupted and modified by the gloss, was sometimes very far from a literal rendering of the Zend, they have felt justified in utterly repudiating all consideration for them, and filling their writings with expressions derogatory to their authority. I do not regard this procedure as a very proper one, or one calculated in the end to impose upon eminent non-specialists. The chief object aimed at in this communication is to convince scholars that the ancient translations have not only taught us the rudiments of all that we know, but also that, even where they are most shattered as translations, and a mere heap of debris, just there they might

time the first volume referred to was urgently requested by eminent scholars under circumstances which were pressing. Having put the book (a large octave of 393 closely printed pages) into the hands of the leading authorities, I sent it gratuitously to all prominent Zend writers who were accessible. Unfortunately one or two individuals were, to my great regret, not accessible. The work will be published with the assistance of the Secretary of State for India in Council, and as recommended by Major Gen. Sir. H. C. Rawlinson. K. C. B., translator and decipherer of the Persian, and other, Cuneiform Inscriptions.

offer isolated indications as to meaning in some distorted 1) word. which would soon control all opinion on the subject. But, as a few, very few, still stigmatise the imperfections of the translations. then, in order to disabuse beginners of their mistaken depreciation, we must show that the imperfections of the Pahlavi renderings have been carelessly exaggerated. In the first place, the words of the Pahlavi translations do not follow those of their original in exact literal order. They do so for the most part, but there is scarcely a strophe in the Gathas without its exception. Secondly, the Pahlavi translation does not by any means attempt an exact grammatical reproduction of its original; we might even say that it was next to impossible for the translators to reproduce the exact forms of the original, owing to the differing states of the inflection of the Pahlavi and the Zend; and thirdly, the Pahlavi translations of the Avesta should not be read like the natural Pahlavi of the books for a decisive reason, and for one of which we might say that it is remarkable that it has never been noticed before. It is this. The Pahlavi translations of the Avesta, although they very often depart from the literal order of their original, do vet, as a rule, follow that literal order; but the order of words in a Pahlavi sentence is utterly different to the order of words in the Gâthic or Zend; moreover, the Pahlavi language not being so highly inflected, the order of words in its sentences is of the last importance in determining the syntax. Is it not obvious therefore that, if a sentence from the Pahlavi translation which follows literally the differing order of the Gathic or Zend, is still read like an ordinary Pahlavi sentence, simple nonsense may result, and, where this does not appear, then radical error must be forthcoming? To treat such a question further would be a waste of words. Then, as to the glosses, some of them are absolutely foreign to the text, and therefore from later hands. They are also generally less accurate than the text, but they are also still at times, on the contrary, improvements upon it. How then can we treat the gloss which is later than the text, or at all events heterogeneous from it, as if it were a constituent part of it?

With regard to the whole treatment, we must also not forget that the izafat may be often understood, as in the translations of the Vendidad, and that, by supplying it, the syntax may be greatly altered. And we must also remember that prepositions and postpositions must here and there have fallen out, owing to the fact that the original Gâthic, or Zend, word stood close by its Pahlavi

<sup>1)</sup> This has often happened, as for instance in Y. 29, 7 hvô urushaéibyô was rendered by Haug regionibus, by Spiegel and Justi correctly, but without corrected text. It was reserved for J. Darmesteter to see the correct text from the Pahlavi. That is  $hv\hat{o}rusha\hat{e}iby\hat{o}$ , or  $hvarusha\hat{e}iby\hat{o}$ , Pahlavi  $av\check{o}kh\hat{u}r$ dârân now followed tardily by all.

rendering, and the early scholars were the more careless in closely defining its position in the syntax, because they knew that the eye of the reader would pass immediately from the original word to its Pahlavi rendering. Prepositions and postpositions must also have far more easily slipped into the text of the Pahlavi translations than they could have intruded themselves into other texts. In short, from the beginning to the end, the texts of the Pahlavi translations, instead of being read with absolutely no allowance for interpolations and losses, should, unless we desire to distort them, be read as strictly as possible in the light of their originals, and with every reasonable allowance for the peculiar circumstances which surround them. I therefore render the Pahlavi translation of Y. 43, 1-10 with clear recognition of the facts, first that the order of its words should not have that effect in determining the syntax which their order would have in an ordinary Pahlavi document; secondly, that the izafat may be often understood; thirdly, that the grammatical forms should be recognised as being as faithful to their original as their character will possibly permit; fourthly, that the glosses should be examined as to whether they are genuine and contemporaneous, and that they should, in no case, be permitted to break the flow of the sentences. If scholars are surprised as to the accuracy which results, and critics accuse me of favouring my subject, they have only to wait till I can place before them the same texts, treated more on the old method, and with perhaps a too conscientious effort to avoid favouring the Pahlavi. I need not add however that, even there, in the volume of texts. I do not translate the Pahlavi so rashly as to mingle gloss with text, as is usually done, nor do I commit the blunder of rendering a translation entirely without regard to its original.

It may be as well to mention, for the benefit of non-specialists, that, aside from my translation as yet not fully published, the present is the first attempt yet made to transliterate, translate, or explain, this portion of the Pahlavi translation in its entirety. In revising the text of the Pahlavi I have used notes of the old MS. described in Haug's Essays p. 96 as the second oldest Zend MS. These notes were made by Dr. West in India from the MS. in 1875, und placed at my disposal in 1879 I have also collated Haug's Persian MS. 12 b. Useless glosses are omitted in my present treatment.

1. Pahlavi text. Nîyâyishnŏ avŏ lekûm gâsânŏ î aharûbŏ. Nadûk¹) valman, mûn zak î valman nadûkîh 2) kadârzai [ ] (b); afash payan

<sup>1)</sup> D. J. indicates the name of Dastur Hoshangji Jâmâspji to whom the MS. belongs.

<sup>2)</sup> This transliteration is adopted for the convenience of scholars, and as in accordance with West's Glossary.

kâmak shalîtâih yehabûnêḍ Aûharmazd [pavan avâyast î valman] (c), tûkhshishnŏ î tûbânîkîhâ [zavar va patûkîhâ], am pavan yâmtûnishnŏ min lak kâmak. (d) Zak î aharâyîh dârishnŏ dahishnŏ [], zak avŏ li yehabûnâḍ spendarmaḍ, (e) zak î rayê-hômand, î tarsa-kâi (sic) hâvisht-hômandîh avŏ li, pavan vohûman jân [].

Translation. Praise to you, O sacred Gâthas! (a) Blessed is he to whom that which is that blessedness appertains, whosoever he may be []. (b) Also to him Aûharmazd gives according to the sovereign power of his desire (his sovereign will) [], (c) the energy which is the able characteristic [strength and capabilities]. For them is my desire in their coming from thee. (d) The supportgiving of Sanctity, [] that may Spendarmad (Aramaiti) give me, (e) and also that glorious thing which is the discipleship of veneration, and which is life through the Good Mind.

The Gatha. Praise to you, O sacred Gathas! (a) Salvation to this man; salvation to him, whosoever he is. (b) Let the absolutely ruling Mazda Ahura grant me (c) the two eternal powers (weal and immortality). Verily I ask it of thee (d) for the maintaining righteousness. And may'st thou also give it to me, O Aramaiti (or through Aramaiti) (e) distinctions, holy blessings, the good mind's life.

Notes to the Pahlavi. Mûn should of course be regarded as genitive by position to bring it nearer its original, the dative yahmâi. The ideas in the first gloss are harmless, and interesting, but superfluous. It reads thus: "Every man's happiness is from the benefit which is his benefit. Some say that this benefit is his from this Religion, even from the Religion which is a benefit of all persons". "The powerful character of the strong ones" would be the natural rendering for tûkhshishnö (corrected) î tûbânîkhâ, but I do not think that we are at liberty to render thus in view of utayûitî tevîshî. Vas(e)mî is admirably rendered by the noun with am and aît understood, a mode of rendering which however has given scandal to some. Rayê-hômand, as in rayê-hômand-tôkhmak, and in its very frequent application to Aûharmazd, means glorious. Haug and West do not cite any occurrence of the meaning wealthy". I have reluctantly rendered tarsakâî (tarsâkâsîh) as "veneration", but, in view of the word mîzhdavân explained by ashîm in verse 5, as well as by the use of the word mozd in close connection with it; (see the next verse, also mozd in verse 16 e; see also tarsdâî in Y. 46, 10 twice; see Y. 51, 21) I think that "venerating recognition of merit"; that is, "recompense", is really the idea often intended to be conveyed by tarsakâî, and so, here.

Havisht-hômandîh, which is gloss, inclines me to this opinion. Curiously enough the Pahlavi commentator constantly attaches the idea of discipleship to that of a gift in answer to prayer. In. Y. 28, 7 he glosses: "Give me what is asked for by Vishtasp,

[the Mobadship of the Mobads]"; and in Y. 28, 8: "Give up Frashöstar to me in discipleship; and my people do thou give to Frashöshtar in his discipleship"; so Y. 33, 13. There is nothing corresponding exactly to this in the text, but it has no slight significance, showing the refinement of conceptions.

Notes to the Gâtha. Gat(?) might recall the Indian  $gh\acute{e}d$ ; or, abandoning the MSS., we might change the text to  $gat\^{e}$ , the infin. of gam. The Pahl. translator seems to hint in that direction (lak may be an alternative rendering for  $t\^{e}(?)$ ). We should then have: "I desire these blessings to come", which is however excessively flat.  $\^{Armait\^{e}}$  may be a better reading than  $\^{Armait\^{e}}$ , as it enables us to escape the appeal to that personified attribute.

Abandoning a former rendering "riches", I now translate  $r\hat{a}y\hat{o}$ , "distinctions", as the more original Aryan sense, not because the Pahl, translator renders rayê-hômand, but because the Pahlavi word, aside from its use here, means adistinction, splendour", and this uniform sense needs an explanation from the mother tongue. It will hardly be denied, I suppose, that the Parsi-pahlavi is a language. The Vedic meaning of re is, like most of the ideas conveyed by the Rks, confessedly heterogeneous, and antagonistic to the spirit of the Gathas, which especially express a religious fervour rather than prayers for riches". Compare raêvant as applied to Ahura some nine times, to the sun four times, to stars seven times, to the moon once, to mountains four times, to the Arvan glory, to the camel, to the haoma, to Zarathushtra, and in the sense "rich" once. "Glory and religious distinction" was so thoroughly an Avestic idea that it was made the subject of special designation as the hvarenah of the Aryas" See Yt. 19, 8, S.B.E. XXIII, p. 289 flg. Moreover this Glory, which is thus worshipped, occurs some thirty times in connection with raya. If it were not for these facts, of course "riches" would be the meaning here, as the Zend and Vedic are sister languages.

Is it however so absolutely certain that "splendour" is not sometimes also a Vedic meaning of re'? The Pahlavi of the Avesta affords the true root to  $khratu = kr\acute{a}tu$ ; it may be equally helpful here.

With regard to  $ga\hat{e}m$ , compare  $sra\hat{e}sta$  gaya jivainti etc. Had the meaning "life" not long been familiar, it would be eagerly suggested. (Gayam, or gayem, is the proper transliteration; w=ya).

2. Pahlavi text. Aêtûnŏch zak î min harvisp-gûn pâhlûm (b) avŏ valman î khvârîh-hômand gabrâ, khvârîh yehabûnishnŏ [va mozd]. (c) Lak pêḍâkînŏ [] afzûnîk mînavad î Aûharmazd [] (d) mûn yehabûnêḍ râst pavan zak î vohûmanŏ paḍmānŏ [dînô] (e) pavan hamâ yôm pavan dêr zîvishnîh, hû-ravâkh-manîh madam yehabûnishnŏ.

Translation. And thus this which is the best of all things is to be given (b) as beatitude to the man deserving of beatitude, [as a reward]; (c) and do thou also reveal [], O bountiful spirit, Mazda! (d) what ye give in justice, as the measure, or device, of the good mind, [that is, the Din] (e) during every day in a long life, as the bringing-on of joy.

Gâtha (a, b) Yea to this one may the man endowed with beatitude give that best of all things, the beatitude, (c) and do thou reveal through thy most bountiful spirit, O Mazda (d) the spiritual thoughts of wisdom which thou may'st impart with the sanctity of thy good mind, (e) through the joy-inspiring-prosperity of a long life, and on every day.

Notes to the Pahlavi. Not to favour the literal exactness of the Pahlavi, I have rendered "deserving of beatitude" rather than "possessed of beatitude". The Parsi-persian MS. renders  $p\hat{e}d\hat{a}$  for  $k'\hat{i}k'\hat{i}thw\hat{a}$  (sic), Ner.  $prak\hat{a}caya$ . The Parsi-persian MS. reads  $pavon\ ham\hat{a}$  not  $pavanosh\ ham\hat{a}$ . "During every day" is therefore admirable for  $visp\hat{a}$   $ay\hat{a}r\bar{c}$ . I do not notice the clumsy gloss in c, which however controls the preliminary translation.

Notes to the Gatha. The Pahlavi affords the clue to  $h^v \hat{a} t h r \hat{o} y \hat{a}$ , as it stands, an improbable form. As "y" is so often miswritten for "v" elsewhere, it represents "v" here.

 $Hv\hat{a}thr\hat{o}v\hat{a}$  is the word.  $Thw\hat{a}$  would seem most natural as an instr. It might be an acc. pl. neut. in apposition but not agreement with  $m\hat{a}y\hat{a}o$ . "Do thou reveal thy truths, (some might connect  $ash\hat{a}$ ), O(?) thou most bountiful Spīrit, Mazda. I give the above shade of meaning to  $urv\hat{a}danh\hat{a}$  in deference to the context, and the hint of the Pahl, translator.

3. Pahlavi text. Aêtûnŏ valman î shapîr gabra vêhîh madam yâmtûnishnŏ [mozd], (b) mûn zak î lanman avêjakŏ sûḍ-hômand râs âmûzêḍŏ [], (c) dên denman ahvŏ î ast-hômandân, va mûnich mînishnŏ [], (d) amat âshkârakŏ zak stî [] dên zak ketrûnêḍ Aûharmazd, (e) râḍŏ î khûp-dânâkîh lak-hâvand, afzûnîk, Aûharmazd.

Translation. Thus to the benefit of the good that man is approaching [to the reward], (b) who is teaching us the pure and profitable ways (c) in this world of the corporeal ones and in that which is mental [] (d), when manifest and real is that world in which Aûbarmazd dwells, (e) liberal and beneficiently wise, the one like thee, and bountiful, O Aûbarmazd.

Gatha. Thus, may he, the holy leader, approach that which is better than the good, (b) he who will show to us the straight paths of spiritual profit (c) of this corporeal life, and of the mental (d) in those veritably real (or eternal) worlds where Ahura dwells, (e) that holy man (?), a helpful offerer of thine, O Mazda, a faithful citizen (?), and bountiful of mind.

Notes to the Pahlavi. Omit  $av\check{o}$  with D. J.'s MS. Notice that  $v\hat{c}h\hat{c}h$  corresponding to  $vahy\hat{o}$ , does not follow  $shap\hat{i}r$ , as  $vahy\hat{o}$  follows  $vahh\bar{e}us$ .  $Shap\hat{i}r$  may be genitive by position, and  $v\hat{c}h\hat{i}h$  with the genitive might have the force of a comparative. The position of  $gabr\hat{a}$ , on the contrary, was fixed solely by that of  $n\hat{a}$ , just as valman equals  $hv\hat{o}$ .

This presents the all-important question as to whether we shall read these generally word for word translations as if they were ordinary Pahlavi, oblivious to the fact that the order of words in the Pahlavi is all-important to the syntax.

Elsewhere, and animated by a desire to avoid favouring the exactness of the Pahlavi, I admitted  $av\breve{o}$ , and read: Thus for him who is the good man there is an approaching of a benefit [as a reward]. And in fact all experts should regard even such a rendering as of the highest value, attesting, as it does, both the text, and general meaning, of each Gâtha word. But, as I have remarked above, such renderings are no longer permissible. Entirely disregarding the laws of ordinary Pahlavi, this utterly exceptional Pahlavi should be read with a reasonable regard to its original. "The benefit of the good" equals the summum bonum. Shapîr does not qualify gabra, as it would, if the text were not a translation. Amat is certainly free in d, and entirely unobjectionable. Note again that  $d\hat{e}n$  zak inverts the order of  $y\tilde{e}ng$   $\hat{a}$ , and is moreover unobjectionably free.

If  $huz\bar{e}\tilde{n}tus$  refers to Ahura, it would then belong to  $zan = j\tilde{n}\hat{a}$ , (compare for formation  $m\acute{a}ntu$ ).  $Kh\hat{u}p$ - $d\hat{a}n\hat{a}k\hat{c}h$ , would, in that

case, be literally exact.

Line e of the Gatha is indeed most awkwardly placed for a reference to the human subject. The glosses are harmless, but useless.

Notes to the Gâtha. Thwâvãs may however merely express the personal pronoun, compare Mazdâ fryâi thwâvâs sahyât mavaitê. Y. 44, 1; kēm nâ Mazdâ, mavaitê pâyûm dadât Y. 46, 7.

In that case line e would be referred to Ahura; "where dwells Ahura, thyself, beneficent, bountiful, and wise". Sti is masc in RV.

Huzentus could not then be referred to  $zan = jan \ (jant\acute{u})$ . The  $kh\hat{a}p$ - $d\hat{a}n\hat{a}k\hat{i}h$  of the Pahlavi is however not proof that the translator held that opinion.

Good citizenship included wisdom and prudence.

4. Aétûnam lak râî mînîd hômanih thagîk afzûnîk, Aûharmazd, (b) mûn zak i kôlâ II (dô) pavan tûbânŏ lak benafshman aîyyârîd, [aîgh, mindavam î mînavad stih lak barâ afzâyînîd], (c) mûn yehabûnêd râstŏ darvandân va aharûbânich, [aîgh, bûkht va âîrîkht¹)

 $<sup>^{1})</sup>$  So Dastur Jāmāspji's MS. seems; so also Neryosangh, and the Persian MS.

pêḍâk vâdûnyên], (d) hanâ î lak âtâsh garm, amatash zak mûn pavan aharâyîh aôjŏ [], (e) amat avŏ li zak î pavan vohûman

stahamak vâmtûnêd [Sôshâns].

Translation. Thus thou art thought mighty and bountiful by me, O Aûharmazd, (b) since both the two interests are helped on by thy mighty self, [that is, the things of the spirit and the world are fully promoted by thee], (e) which ye render, as justice to the wicked, as to the righteous; [that is, they shall make, (or make thou) the certain and the impure ') plain], (d) even the flame of this thy fire, since through it is that strength which is by righteousness [], (e) when that might, which is through the good mind, approaches me. [Sôshâns (an authority cited doubtless on account of the unusual association of hazē with vohu manah)].

Gâtha. Yea, I will regard thee as mighty and likewise bountiful, O Ahura Mazda, (b) when those aids of grace approach me, aids which thou dost maintain with thy hand, (c) even the awards which thou wilt give to the wicked as to the righteous, (d) and the sacramental flames of thy fire, strong through sanctity, (e) when the might of the good mind will come to me.

Notes to the Pahlavi. A dual is not unnaturally seen in  $t\hat{a}$ , and explained in the gloss as referring to the "two lives" mentioned in the previous verse. A certain writer is mistaken in supposing that  $zast\hat{a}$  is not rendered by the Pahlavi. It could not be better rendered than by the free expression  $pavan\ t\hat{a}b\hat{a}n\check{o}$ .

See also  $zastavat = pavan \ t \hat{u} b \hat{a} n \breve{o} \ Y. \ 29, 9; zast \hat{a} = pavan \ t \hat{u} b \hat{a} n \breve{o}, \ Y. \ 34, 4;$  so also Y. 50, 5. Some may still suppose that the Pahlavi translator rendered with this most pointed freedom

because he was not aware of the meaning of zasta.

It is not difficult to correct such scholarship, as zasta is rendered yadman four times, and dastîh (sic), once in the Gâthas, while the dual is literally noticed twice. Pavan tûbûnö here corre-

sponds to zastâ also in the literal sequence.

The translation of the verse is intentionally and obviously free, as any expert can see at once; and it contains one notable mistake obviously resulting from a corrupted text. Hafshî is rendered benafshman (in Y. 31, 22 haptî is rendered freely, but not incorrectly). Here one might suppose that the Gâthic form stood before the Pahl. translator in the Pahlavi characters (so, often in similar cases) It was some mark before it on the paper resembled ), not a difficult letter to imitate. Hence, being at a loss, and for want of better, the translator read suppose nâpesh î (sic).

See Y. 28, 4, and verse 8, where the mistake is certain, and of the utmost value in proving that the Gatha stood partially, or entirely, in the Pahlavi character, and that consequently the

Pahl. translation must have been made before the later Avesta character was invented, a fact which, however, hardly needed proof.

Notes to the Gatha. The application of  $ash\hat{\imath}_s$  to the wicked is remarkable. It casts light however on the  $khshn\hat{\imath}tem\ r\hat{\imath}noib\hat{\jmath}\hat{\imath}_s$ , satisfaction, settling of the dispute for the contenders, one of whom was one of the  $\hat{\imath}say\hat{\imath}o$  (see Y. 31, 2).  $Ash\hat{\imath}_s$ , primarily meaning the special sanctity of the ritual, became gradually identified with its rewards, and was then, as is here shown, extended to the sense "award" to the wicked; but it could never mean award to the wicked without the ashavan in the immediate connection; so of  $khshn\hat{\imath}t$ , one party were the righteous.

5. Pahlavi text. Afzûnîk aêtûnő lak mînîd hômanih, Aûharmazd, (b) amatam zak î lak zâkŏ dên ahvân khadîtûnd fratûm (c) amatat yehabûnd avŏ kûnishn-karânŏ mozd, va mûnich pavan milayâ; (d) zanishnŏ avŏ zadâr [afatŏ yehabûndŏ] zak î shapîr tarsakâîh (sic) avŏ valman î shapîr. (e) Pavan hanâ î lak hûnar dâm afdûmich vardêd

Translation. Thus I thought thee bountiful, O Aûharmazd, (b) when first I saw thy creation in the world, (c) when thou gavest a reward to those who have done deeds, and also what is in accordance with their words, (d) smiting for the smiter [was also established by thee], and a good revering-recognition for the good. (e) Through this which is thy virtue, or justice, the last also of the creation turns thus in its completion.

The Gâtha. So I conceived of thee as bountiful, O Ahura Mazda, (b) when I beheld thee first (or, supreme; see Y. 31,8) in the generation of life, (c) when thou did'st render deeds and words provided with rewards (rewarded), (d) and did'st establish evil for the evil, and happy blessings (rewards) for the good (e) by thy virtue (or thy justice) in the creation's final change.

Notes to the Pahlavi. Here again the literal order is violated by amatam...  $khad\hat{\imath}t\hat{\imath}nd$ , which is yet literally correct for daresem. Who will object to "smiting for the smiter" as a rendering for  $ak\bar{e}m$   $ak\hat{a}i$ ? I think that  $tarsak\hat{\imath}ih$  should be rendered generally as equalling ashi in the sense of "sacred recompense", if not indeed simply as "recognition", or "reward"; see mozd in the near connection. It is possible that some may be scandalised at the admirable freedom used in rendering  $urva\hat{\imath}s\hat{\imath}s$  ("a noun rendered by a verb",  $vard\hat{\imath}ed$ ); but the literal order of the Gatha is not followed; and that the translator did not suppose  $urva\hat{\imath}s\hat{\imath}s$  to be a third singular present (!) is proved by the next verse where he translates it literally by  $vard\hat{\imath}shn\check{\imath}o$ .

6. Pahlavi text. Pavan  $m\hat{u}n$ , lak afzûnîk mînavad, vardishnŏ yâmtûnêd [], (b) pavan zak î Aûharmazd khûdâyîh dên zak î vohûman, (c) mûn pavan zak î valman kûnishnŏ gêhânŏ î ahar-

âravîh frâdahishnîh. (d) valmanshân mûn radŏ âmûzêdŏ bûndak mînishnîh [] (e) mûn hanâ î lak khiradŏ padash lâ pavan mindavam harâ frîfî-aît

Translation. And in that changing, O thou bountiful spirit\*. ve come (or it comes) (b) through Aûharmazd's sovereignty over the good mind in that *changing*, (c) by whose deeds *there is* a furtherance of the settlements of, or on the part of, sanctity, (d) to these whom the perfect mind is teaching regulation(s), (e) in regard to which this thy wisdom is in no respect deceived.

Gâtha. In which last changing thou shalt come with thy (or, O thou(?)) bounteous spirit, Mazda, (b) and with thy sovereign power, (c) by whose deeds the settlements are furthered through the righteous order. (d) And saving regulations shall Aramaiti (the complete and ready mind) declare for these, (e) the laws of thy wisdom which no man may deceive.

Notes to the Pahlavi. As ordinary Pahlavi, I could only render line a thus: "It is through thy bountiful spirit that the changing comes"; so S. B. E. XXXI, p. 101. And this, as free, is not very far from the Gatha when rendered: .Thou comest in the changing through thy bounteous spirit". But I am firmly convinced that pavan was originally connected with a mûn which has been lost in successive retranslations. (Otherwise yahmî remains entirely unnoticed). And this dên mûn applied of course to vardishno as equalling urvaese, and that notwithstanding the intervening words (notice dên zak as equalling ahmî; see also the literal sequence of spenta thwa inverted). In ordinary Pahlavi, if a modern attempt were made to render verbatim, we should expect: "Pavan (dên) mûn afzûnîk lak mînavad dên mûn vardishno: but a treatment so full could not be expected in this ancient document. Yâmtûnêd = ye come, plural for singular, and indic, for conj. Some might say however that yamtuned, being also 3d sing., was here intended as such. And it is quite possible that the translator may have mistaken jasô for the pres. part. Or. correcting, yâmtûnd might be read, which would be as close as. we could expect from a native translation, rendering this form jasô as outwardly a preterit. What reason is there in correcting the Gatha text at every turn, while we allow no indulgence to the still more endangered Pahlavi text? Are we to suppose the texts of the Pahlavi translations of the Avesta to be the only texts extant which have been handed down faultlessly from their authors?; and shall we insist especially on the integrity of those texts when a solitary letter may make the difference between correctness and incorrectness? Then we should understand that , there is a furthering of the settlements" (qêhânö genitive by position) could scarcely be improved as a translation for "the settlements are furthered". I even think that aharâyîh (omitting the izafat with

Bd. XLII. 29 Dastur Jâmâspji's MS.) should be understood adverbially, and as equivalent to Ashâ. So valmanshân in line (e) may well be genitive by position, and should be regarded as equivalent to the dative aêibyô. Pavan before bûndak mînishnîh is to be omitted with the Persian MS. Rado, usually meaning master, should be here rendered "laws" to accord with its original "ratûs" for beyond a doubt the Pahlavi translation grew gradually out of the Gathic text itself, as the Gâthic language slowly lost its meaning for the mass of worshippers, and here we have precisely the explanation of the errors, or difficulties, which have been urged by some writers as an extenuation for neglect. When the Pahlavi translations were first made, they were undoubtedly much closer than their present successors, but, as the Gathic forms stood clear beside their translation, the translators grew lax in their renderings. Line (e) should be the more gratefully accepted as free, from the fact that neither mûn, nor hanâ, nor î, has any equivalent in the Gâtha.

7. Pahlavi text. Afzûnîk aêtûnŏ lak mîniḍ hômanih, Aûharmazd, (b) amat avŏ li vohûman barâ maḍ, (c) pûrsîḍŏsh min li aigh: mûn hômanih?; va min mûn hômanih? (d) Chîgûn zak yôm dakhshak [] frâz avŏ hampûrsakîh numûḍ yekavîmûnêḍ?; [aigh, dakhshak chîgûn vâdûnam?], (e) î madam hanâ î lakŏ gêhânŏ tanû râî [numûḍŏ yekavîmûnêḍ].

Translation. Thus I thought thee bountiful, O Aûharmazd, (b) when the good mind came to me, (c) and asked me thus: Who art thou? and from whom? (d) How on that day is the sign indicating the solution for the inquiry shown? [i. e. how shall I provide the sign?] (e) which has reference to thy settlements, and thy person?

The Gatha. Yea, I conceived of thee, as bountiful, O Ahura Mazda, (b) when he (Sraosha(?)) came to me with the good mind, (c) and asked me thus: "Who art thou? and from whom? (d) And how to-day shall I show the signs that give light on the inquiry (e) in (as to) thy settlements, and in (as to) thy-self?

Notes to the Pahlavi. Here we have  $voh\hat{u}$   $manaih\hat{a}$  rendered by a nom. where we should expect a sociative instr. But as the instr. sociative has been rendered by the translator many scores of times, it is natural to inquire whether mere carelessness in later transcribers is not the difficulty here, as so often elsewhere. If however we find this incredible, we should ask whether a "coming with the good mind" does not include a "coming of the good mind", or finally, we may acknowledge that a pavan has been left out by the translator who wrote his exeges on the same paper on which the Gâthic text stood, and in close proximity to the Gâthic characters; he took it for granted that the reader's eye rested on the form  $manaih\hat{a}$ , and he carelessly failed to supply the proper preposition. One more explanation of the irregularity should be

added. Since all scholars are more or less perplexed for the subiect in this verse, as well as for that in verses 9, 11, 13, our ancient predecessor may well have anticipated our own easy usage. and changed his text to vohû manô 1). I have elsewhere rendered yom as genitive by position, but I firmly believe that it should be regarded as strictly adverbial in accordance with its original  $au\hat{a}r\hat{e}$ . As to the rendering of  $d\hat{s}h\hat{a}$ , it is to be hoped that the most careless of critics will not fail to see the interesting alternative rendering. Dîshâ had given some previous transcribers trouble, and had therefore been left indefinitely rendered by a passive (or preterit), but the last glossist does not hesitate to decide for a first pers. singular, and not for a preterit, but for a present: dakhshak chîgûn vâdûnam", freely rendering the agrist.

8. Pahlavi text. Aêtûnôsh avŏ valman gûft aîgh, Zartûsht hômanam fratûm; (b) âshkârak bêshîdâr [aîgh, sarîtarân âshkârak ghal bêshêm], va chand khvastar hômanam [kînînam] valman î darvand []. (c) Aêtûnŏ avŏ aharûbŏ min valman î aôi-hômand aîtŏ, aîghash râmînam, [aîghash pavan nadûkîh 2) frâz avŏ khûdâîh dedrûnam [d] amat zak yehevûnêd nadûkîh 2) [] pavan kâmak khûdâyîh yehabûnî-aît, [aîgh, shalîtâîh pavan avâyast ghal yehabûnî-aîtl. (e) Aêtûnŏ lak. Aûharmazd, stâvishnŏ hômanih khvêshînishnö hômanih [ ].

Translation. Then to him said thus of it, I Zartûsht, first, (b) I, really a tormentor of the wicked, [that is, I openly torment the wicked], and, as much as I wish []. (c) Therefore for the righteous, from the strong one, it is that I rejoice him. (d) And when that benefit exists, [] then, according to my desire for the sovereignty, it is given. (e) Thus, O Aûharmazd, thou art to be praised, and to be made one's own.

The Gâtha. Then to him I, Zarathushtra, said at first (b): .To the wicked would that I could be in very truth a strong tormentor, (c) but to the just I would be a mighty joyful-help, (d) Since to preparations for thy kingdom, and in desire (for its approach) I would devote myself, (e) so long as to thee, O Mazda, I may praise, and weave my song".

Notes to the Pahlavi. Not anxious to favour the literal exactness of the Pahlavi. I have elsewhere rendered as one would an ordinary Pahlavi sentence: .Thus he spoke to him first thus: "I am Zartusht", a necessary preliminary rendering, but not the fully correct, or final, one. Most objectors are not at all aware that hômanam is

<sup>1)</sup> This is obviously the explanation in most instances of error. The trlr, could not manage what he saw before him, and he rendered it as if it were different from what it was, a process imitated by some of his detractors

<sup>2)</sup> Thus transliterated to correspond with Haug and West's glossary.

usage in the translations of the Avesta for li = I. I Zartûsht" is simply the meaning in accordance with aojî which the translator perfectly understood, else where does the hômanam come from? It has no correspondent in the text whatsoever. The Pahl. trlr. uniformly renders forms from is as if they were all from is = to wish. Here I think he is in error, but it is by no means certain.

I am at liberty to read mûn for min according to Haug's Persian MS., but I prefer the erroneous min, as I regard it only fair to indicate the more striking blunders of the Pahl. trlr., where they exist, as well as his remarkable successes. The termination of aojônhvat suggested the use of an ablative in its explanation. It is by no means certain, or even probable, that the translator mistook the form for an ablative.

Neither zastavat 29, 9, nor ēmavat (33, 12) nor astvat (43, 16), nor aojônhvat (43, 16), nor spēnvat (51, 21), nor hviēnvat (53, 4), has this curious notice of the resemblance to an abl. It occurs here, and in 28, 6, and 31, 4. Some accidental cause evidently existed for it.

But the line is otherwise of high importance to overthrow the incompetent opinion that the Pahlavi aims uniformly to imitate exactly the forms of the Gathic or Zend. Here is rafenô hyēm rendered with critical freedom, and with a wide departure from the verbal order, by râmînam. As the truly remarkable objection has been made that verbs should not be rendered by nouns (!), here we have a rendering of a noun by a verb, and one which, as to grammatical form, could hardly be improved. The translator seems to have had bû. stîs before him (See K 5 etc. âbûs. tîs). This probably occasioned his broken rendering yehevûnêd nadûkîh, which however attests to the syllable  $b\hat{u}$  at least, and such evidence. supposing there were different readings at hand, might be important. I have of course elsewhere rendered khûdâyîh as the subject of yehabûnî-aît, but in view of the plain genitive khshathrahyû, the izafat may well be supplied. As to the erroneous (not free) khvêshînishnö, it is one more invaluable instance to prove that the Gathas stood before the translator wholly, or partly, in the Pahlavi character. di in Pahlavi would be wol, which is also exactly the Chaldaic nepesh and the base of nafshman. Unable to credit the  $ufy\hat{a}$  as from vap, the trlr. supposed the form related to the one with which he was so familiar. He may well also have regarded it as a corruption, following it for lack of better.

See also Y. 28, 3. See above, verse 4; see also Y. 26, 1 where ufyemi = nafshmanînam, so with corrected MS., D. J.'s.

Note to the Gâtha. Isôyâ is a false writing for isôvâ; comp. tanuyê for tanvê etc.; for form comp. mayhávan.

9. Afzûnik am aêtûnŏ lak mînîd hômanâê, Aûharmazd (b) amat avo li vohûman barâ mado. (c) Valman [î Aûharmazd] li pûrsîdo aîgh: zîtŏ mûn âkâs-dahishnîh kâmak [aîghat pâhrêj mûn ayayad aigh khavîtûnîh]. (d) Aêtûnŏ avŏ hanâ lak âtâsh râd hômanam pavan nîvâyishn. (e) Aharâyîh, chand li khvâstâr hômanam, mînam.

Translation. Then thou wert thought bountiful by me. O Aûharmazd, (b) when the good mind came to me, (c) and [Aûharmazd] asked me thus: "For what is the desire for instruction which thou hast [that is, for what is care required by thee that thou shouldest know it". (d) "Thus to this thy fire I am bountiful in praise, and for righteousness, (e) so much, and so long, as I am a supplicant, thus I think.

The Gatha. Then I thought thee bountiful, O Ahura Mazda, (b) when he (?) approached me with the good mind, (h) his question this: For what dost thou desire, to know it? (d) Then on an offering of praise and righteousness for thy fire will I meditate for myself, so long as I have the power.

Notes to the Pahlavi. The conjecture "valman î Aûharmazd". as giving the missing subject in b and c, while most natural in the general perplexity of scholars, is also quite striking in view of vohûman, which in our present Pahl. MSS. presents itself apparently as a nom., being unaccompanied by a preposition. It certainly looks as if it had been understood that vohûman represented its original, the instr., in form as well as in substance. Otherwise why should the trlr. suggest a fresh subject, if vohûman was understood as nom.? The subject of jasat would seem to every reader the same as that in ahyâ ferasēm.

The admirable free rendering li pûrsîdő for ahyâ ferasēm would not be in the slightest degree impugned, if the word li had been selected merely because the termination -m of ferasem caught the translator's eye (for such a selection often occurs, and similarly caused, and yet with no serious injury to the credit of the early scholar).

In this instance, however, he possibly corrected to aperesem. I read zîto (or zakato) with Dastur Hoshangji's MS. Vashî, the verb, could not be better rendered than by the noun, kâmak, with aît understood, and carefully explained in the gloss. The unobjectionable introduction of hômanam equalling either "I am", or simply "I" (see above, at the translation of aon), is an instance where a correct free insertion entirely in accord with the context was introduced, the form having been determined by the eye of the venerating or superstitious scholar. The "m" of râtăm (if râtàm, and not râdem, stood before the trlr.) recalled to him the  $m\hat{a}$  above and the  $m\hat{a}$  below. Perhaps also he had râdem (Y. 29, 9) in his mind's eye. At all events, for some particular reason, he chose to make use of a verbal form. It seems an insult to intelligence to prove that he

was aware that  $r\hat{a}t\tilde{a}m$  could be an acc., but, if proof is needed, see Y. 33, 14,  $r\hat{a}t\tilde{a}m = pavan \ r\hat{a}d\hat{i}h =$  "as offering". Aharâyîh may well be rendered as a gen. by position, and even here I refrain too much from favouring the translator, I fear. Isâi is referred as usual to is = to wish; and it is by no means certain that this is erroneous. Its form is admirably rendered, as so often, by the noun plus a form of  $h\hat{o}man$ .

Note to the Gâtha. Manyâi is hardly an infin., being simply a 1st sg. conjunctive middle, as is also isâi.

10. Pahlavi text. Aêtûnŏ lak avŏ li yehabûnâî aharâyîh amatat hômanam pavan karîtûnishnŏ karitûnam (b) pavan bûndak mînishnîh avâkîh, amat zak î valman î bûndak [mînishnîh avŏ nafshman vâdûnyên []] (c) Pûrsâich min lanman mûn lak pavan zak pûrsishnŏ [dînô], (d) maman pûrsishnŏ lakŏ mûnat aêtûnŏ pavan zak î amâvandîh [pavan zak pûrsishnŏ], (e) amat avŏ lak pâḍakshah, [Aûharmazd] pavan khvahîshnŏ yehabûnêḍŏ amâvandîh, [aîgh, amat dînŏ yemalelûnih, at amâvandîh yehevûnêḍ].

Translation. Then do thou bestow thy sanctity upon me, since I invoke [thee] with invocations (b) through the aid of the perfect mind, when [they would make (or, wherefore make)] that perfect [mind one's own[]]. (c) Ask thou of us those questions which are thine according to that [religious] questioning, (d) for it is thy questioning, when it is thus thine in that [questioning] of strength, (e) when that authority of thine delivers forth strength in prayer, [that is, when thou declarest the religion, power is with thee].

The Gatha. And may'st thou likewise provide 1) for me thy sanctity, since I earnestly invoke it, (b) joining in my prayer with Aramaii (the perfect readiness of mind), as I seek for that perfect zeal. (c) Ask thou us questions, that we may be asked by thee, (or ask thou those questions for us, those asked by us of thee; i. e. inspire our questions). (d) For a question asked by thee is as that of the mighty, (e) when thy ruling (worshipper) utters his potent prayer.

Notes to the Pahlavi. The -t of amatat seems to be gloss, as hômanam shows that thwâ was not read for mâ. Hômanam of course once more equals merely ego. The trlr. recognises the intensive by karîtûnishnŏ karîtûnam. (b) Pavan bûndak mînishnîh avâkîh, which might be called a startling error by some, is on the contrary, admirably correct. "By the aid of Âramaiti" is certainly free "for going on hand in hand with A." So levatman renders hak'imnô in Y. 43, 12 (see also Y. 44, 10, 13; 48, 12). In b two glosses may be traced, mînishnîh avŏ nafshman vâdû-

<sup>1)</sup> Or "reveal".

nyên, where vâdûnyên would be well in place as the imperative; then follows aîgh etc., according to which vâdûnyên is a 3d pl. opt. I have elsewhere rendered as a 3d pl. in both places, which is of course necessary, if both the glosses are read as contemporaneous. The last ancient transcriber of the Pahlavi seems to have understood by the questioning referred to such interrogatives as occur in Y. 44. For the abstract shalîtâîh I read with D. J. the concrete pâdakkshah.

Notes to the Gatha. For dais read perhaps daidhis. Otherwise it may be a 2nd sg. aor. from di in a causative sense; cp.  $bh\hat{a}is$  from  $bh\hat{i}$ ; or a gunated aor, from dis = "show me".

The comments on the Gâtha in the above remarks are restricted: see S. B. E. XXXI. pp. 91-102, also my Gâtha texts, as it is hoped that the necessary means will soon be at hand for their completion.

## Gebrauch von Psalmen zur Zauberei.

Von

## C. Kayser.

In einer syrischen Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin (Sachau'sche Sammlung Nr. 218) findet sich als Anhang zu einer kurzen Erklärung der Psalmen eine Anweisung, einzelne derselben zu allerhand Zwecken als Zaubermittel zu gebrauchen. Es ist bekannt, dass auch bei uns noch heut eine alte Erbbibel mit einem Erbschlüssel gar nicht selten angewendet wird, um einen Dieb zu ermitteln, und dass man mit einer Nadel in die Bibel sticht oder sie dreimal auf's Gerathewohl aufschlägt, um in zweifelhaften Fällen eine Entscheidung aus Gottes Wort zu erlangen. Das sind bei uns die letzten Reste eines weit allgemeineren Gebrauchs der Schrift zu Zaubereien, gegen den alle Kirchengesetze und Kirchenstrafen des Abend- wie des Morgenlandes sich wirkungslos erwiesen haben. Wohl bei allen Völkern, welche heilige Schriften besitzen, werden dieselben nicht nur zu gottesdienstlichen und erbaulichen. sondern auch zu Zauberzwecken gebraucht, bei Indern und Aegyptern wie bei Parsen und Muhammedanern, ja in den Veden und im Talmud kommen sogar einzelne bestimmte Zauberformeln gegen Krankheiten und böse Geister vor. Bei den Juden finden wir die ersten Spuren eines magischen Gebrauchs der Schrift darin, dass man zum Schutz der Häuser Deut. 6, 4-9 über den Thüren anbrachte und dann allmählich die per überhaupt zu Zaubereien benutzte. Wie Israel nun aus der Erinnerung an das Gebet, welche ihm die Gebetsriemen geben sollten, ein rein äusserliches Tragen derselben machte und die Kraft des Gebets auf die Schriftstelle selbst, die dazu aufforderte, übertrug, so machten es die Christen auch bald mit dem Evangelium. Nicht der frohen Botschaft von Christo schrieb man Heil und Segen zu, sondern in das Evangelienbuch legte man Zauberkräfte, und küsste man dasselbe anfänglich nur aus Ehrfurcht vor seinem Inhalt, so that man es später oft einzig und allein, um seine Heilkraft in Krankheitsfällen zu erfahren. Zu den Zeiten des Chrysostomus, Hieronymus und Augustin trug man Sprüche aus den Evangelien als Amulete um den Hals, legte bei Kopfschmerzen oder heftigem Fieber das Evangelienbuch auf den Kopf, verscheuchte Dämonen damit, wollte Brände damit löschen, gab es dem Todten mit ins Grab u. s. w. Vergl. Kraus, Real-Encykl. d. christl. Alterthümer unter "Evangelien". In der syrischen Kirche klagt besonders der monophysitische Bischof Jakob von Edessa am Ende des 7. Jahrhunderts, während er den Gebrauch des Evangelienbuches in Krankheitsfällen nicht missbilligt. über die Anwendung von Sprüchen aus apostolischen Briefen zu Loosen und von Psalmen zur Verscheuchung von Hagelwolken. Dass man aber den Psalter im Morgenlande auch noch zu anderen Zaubereien benutzte und bis heute benutzt, beweist das hier gebotene Stück. Die Handschrift, welche es enthält, ist im Jahre 1847 zu Modiad in Tur 'Abdīn von einem Priester Shem'on geschrieben, der aus älteren Handschriften allerlei (ein Stück sogar zweimal) zusammentrug. Zunächst hat er sich diese Anweisungen wohl zu eigenem Gebrauch abgeschrieben, dann aber für Geistliche überhaupt, worauf die Messkanne bei Ps. 57 hinweist. Laien mochten wohl selten im Besitz eines Psalters sein, selbst wenn sie lesen und schreiben konnten. Die Zeit, aus welcher diese Anweisungen stammen, lässt sich nicht bestimmen, doch deuten die vorkommenden Lehnwörter aus dem Arabischen auf eine Zeit, wo das Letztere schon herrschend war.

لاقتهاد المناور المن

وكده من سجم اضع سهنه الاها مع ملا حبقماه مراهر: وليه من محوم لمنحاه مرمز ولمه والمحركم سيعاه معنى كا: معمر مدمي الأورود الما بناور « معنى كنسيط وال المال في المال في من المال في من المال في المال في المال في المال في المال المال في المال ولموه عن الله اقلع: محمم العنداه مرم ولمه عن مها العُمَّا معيمًا معمدلم: حسيلًا المرهان ملفع والم لمره عددا: تحللا تحمود مرهج مرهجم مع مؤلا مرمز درسه من بحراد فسعدا ف صرعدون واتحدم في منه علا عمرا ورعال وصعوب حره المعطره وحزيرها فعره: وهلا عنه الألم التدبي: صهلا القال معتداد مره: بعس. عن مهل حاقل: محدره مره: بهد عني: احدد برنوا الله حصنها: به دنها ورنوا حدب خمما: والموا بعدمه مرمز: وبه من العدر وخدر الم: والمهدر مع حددخصه: بصصيوروب صنيا ف صرور: ويره عن ميك ميك به به ويره وحزيما ف صرور: بده ؛ عند ملا خصا: بعد: واعمد لي عده و مدرد: عده ومارا: Bl. 174b بعومزا: معن حديل برمحمل محروز: بدن عن حلا حوامل هغدس ١٦٠؛ موازر في الله والمعسل مراه؛ المحد، عند / خدر الله. دلما مع العد وحد ميره: وال الهلمون صرور: وهي منه مل مي مديد ملا فلا حزالم ديوه و بعداد مرهز: بصبه حمود مفع [ب]ندم مره حددا: همزاه مره بدهه कर्य कांवर्सः १८५ टर्स प्रकारी : व्यवः १८ वर्ष واهي الحب: معملا لما عولهدا « معند حدا الله لفع وابد حلافا نسماه مرمز بعده من حدةم مع رهزا وبدبنه مناه عرور: وهره من احمد وخدا الله واحدة علا النقع: ولا سروب 

حاف: ماب : سهن الراز: معمل . دود مدن مرود بالد فود الراز: دو الالالم المعلق ال

## Uebersetzung.

Bl. 173 a. Ps. 5 3). Lies ihn, wenn du vor dem Richter erscheinen musst 4) Ps. 10. Lies ihn dreimal über Wasser, und wer Fieber hat, wasche sich damit. — Ps. 11. Lies ihn, wenn du aus deinem Hause gehst, und du besiegst alle deine Feinde. — Ps. 19.

<sup>1)</sup> Oder (1).

<sup>2)</sup> Ueber dem ist noch O.

<sup>3)</sup> Ich vermuthe, dass فِيْنُولُ ein Schreibfehler für مِنْ ist, sonst müsste es auf den vorhergehenden Ps. 150 bezogen werden.

<sup>4)</sup> Es ist umsonst, bei solchem Unsinn, wie dem vorliegenden, nach einem vernünftigen Grund zu suchen, und so lassen sich auch hier keine bestimmten Beziehungen zwischen den einzelnen Psalmen und den Dingen, wofür oder wogegen sie gut sein sollen, nachweisen. Vielleicht aber war für Ps. 10 der 10. Vers massgebend, bei Ps. 22 etwa v. 20—21, bei 33 könnte man an v. 10—12. 16. 17, bei 34 an v. 8, für die letzte Anwendung von 36 an v. 13, bei 41 an v. 4 und bei 56 vielleicht an v. 10 und 16, selbstverständlich alles nach syrischer Uebersetzung, denken.

Lies ihn bei Kopfschmerz. — Ps. 20. Lies ihn bei Herzweh 1). — Ps. 21. Schreib ihn für die Schafe Bl. 173 b und häng ihn an den Nacken eines Lammes. Lies ihn über Olivenöl und salbe deinen Leib damit, wenn du zu Machthabern gehst. - Ps. 22. Schreib ihn auf und leg ihn beim Vieh nieder, kein Wolf wird ihm nahe kommen. - Ps. 25. Lies ihn, wenn du aus deinem Hause gehst; der Herr wird dich vor allem behüten. - Ps. 29. Lies ihn über Rosenöl und salbe dich damit um eines (bösen) Geistes willen. -Ps. 30. Lies ihn, und er vertreibt von dir den Bösen. Lies ihn dreimal und schreib ihn für einen Besessenen auf, und wenn Einer einen Dämon hat, lies ihn über Olivenöl und salbe seinen ganzen Leib damit. Lies ihn auch zur Schlafenszeit für den Unterricht der Kinder und erwähne dabei den Namen des Kindes (das im Unterricht gefördert werden soll) und den seiner Mutter 2). -Ps. 32. Lies ihn fünfmal, Gott wird dich vor allem Bösen bewahren. - Ps. 33. Lies ihn, wenn du in den Krieg ziehst. -Ps. 34. Lies ihn, damit Zaubereien vereitelt werden. Lies ihn über Wasser, und wer vor Hitze glüht, wasche sein Gesicht damit. Lies ihn für die Liebe von Weib und Mann, schreib ihn in eine Cisterne 3) und lass sie daraus trinken. - Bl. 174 a. Ps. 35. Lies ihn dreimal, wenn du in den Krieg ziehst. - Ps. 36. Lies ihn bei heftigem Fieber und der Betreffende wird mit Gottes Hülfe gesund werden; und wer ränkevolle Nachbarn hat, schreibe ihn auf und trage ihn, so werden sie von einander getrennt. -Ps. 38. Lies ihn gegen Kopfschmerz. - Ps. 40. Lies ihn über Wolle und Oel und salbe damit den Leib des Kranken. - Ps. 41. Lies ihn dreimal bei heftigen Fiebern. - Ps. 48. Lies ihn bei (allerlei) Schmerzen und Krankheiten. - Ps. 53. Lies ihn, wenn du in einer fremden Stadt und recht betrübt bist; Gott wird dich davon frei machen. - Ps. 54. Lies ihn, wenn du deinen Feinden verborgen bleiben willst; der Herr wird sie blind machen. - Ps. 56. Lies ihn über einen Becher mit Palmwein, wenn du Zeuge bist und falsches Zeugniss Bl. 174 b wider dich ist, und lies ihn zur Zeit des Schreckens. — Ps. 57. Lies ihn über eine Messkanne 4).

<sup>1) &</sup>quot;Herzweh" ist wohl nicht in unserm Sinne als "Herzelcid" zu fassen, sondern es sind körperliche Schmerzen der Brust oder des Magens gemeint, wie Isab. Burton, the inner life of Syria. London 1875 Bd. I S. 312 sagt: They always speak of the heart instead of the stomach or the chest. "Kalbi biyuga'a" (My heart hurts me) is the commonest complaint.

<sup>2)</sup> Eine Art Sympathie.

<sup>3)</sup> jist das arab. Lache, Cisterne.

<sup>4)</sup> ist das arab. بَرِيقٌ, dem. von ابريق, und dies nach Dozy,

Supplément aux dict. ar. und Bocthor, Dict. franç. arabe, wie mir Herr Prof. G. Hoffmann in Kiel freundlichst mittheilte, "burette", eine Kanne, aus welcher der Priester den Messwein schenkt.

du wirst leiblichen und geistigen Nutzen finden. - Ps. 62. Lies ihn, wenn du Gelegenheit suchst, mit Jemand (anzubinden) 1). Suche sie und er wird dir nichts zu Leide thun. - Ps. 63. Lies ihn für dich selbst und alle Menschen, er wird das Böse vertreiben. - Ps. 64. Schreib ihn für den, welchen ein toller Hund beisst. - Ps. 75; zur Befreiung aus dem Gewahrsam. - Ps. 80. Lies ihn über Wasser, wasch dein Gesicht damit und gehe so zum Sultan. Lies ihn auch in jeder Nacht für Einen, der an einem fernen Orte ist. - Ps. 82. Lies ihn täglich des Morgens und der Herr wird dir helfen. - Ps. 84. Lies ihn, wenn du ungesehen bei Leuten vorübergehen willst. - Ps. 87. Lies ihn, wenn du in einen Ort oder in ein Haus einkehrst. - Ps. 93. Lies ihn siebenmal über Wasser, und wenn sich ein Gefangener damit wäscht. wird er mit Gottes Hülfe los kommen. - Ps. 95: für ein Kind. das an Harnzwang leidet 2). Lies ihn Bl. 175 a über Wasser aus einem Fluss und wasch es damit, so wird ihm geholfen. - Ps. 99. Lies ihn siebenmal<sup>3</sup>) über Wasser, und damit wasche sich, wer gefangen ist. - Ps. 1414). Lies ihn dreimal über einen Schmerzgeplagten, er wird gesund.

Bemerkung. Die Bezeichnungen der Psalmen sind in der Handschrift roth. Die eingeklammerten Buchstaben habe ich hinzugefügt. Auffällig ist in der ganzen Handschrift die Punctation, die sonst bei Versabtheilungen angewendet wird, ohne dass jedoch hier ein Versmass aufzufinden wäre. Ebenso ist es in der Zusammenstellung von arabischen Arzeneipflanzen und Heilmitteln 5), die sich

<sup>1)</sup> Sonst sagt man المال المالي بعداد vergl. Lamy, Ephraemi Syri hymni et sermones I S. 377, 11 مال كلي بعداد المال الما

<sup>2)</sup> A nach BA: Just = just ischuria laboravit.

<sup>3)</sup> Die heiligen Zahlen sind hier 3, 5 und 7; die sonst auch häufige 9 fehlt also.

<sup>4)</sup> Nach unsrer Zählung 142.

<sup>5)</sup> Die meisten von den am Schluss aufgeführten Arzeneimitteln finden sich, worauf mich Herr Prof. Prym aufmerksam machte, bei J. Löw, Aramäische Pflanzennamen. Leipzig 1881. Aber gerade in den ersten Zeilen konnte ich bei meinen dürftigen Hülfsmitteln wenig ermitteln. لفا المنافق المنافقة المنافقة

am Schluss findet, und in der es mir nicht gelungen ist, alles zu ermitteln. Die 4 Punkte stehen immer am Ende der Zeilen.

lichen und männlichen Myrobalanum (عليك) etwa das weisse und schwarze gemeint wird, von dem Plinius, hist nat XII, 46 die Rede ist? Ueber الأخوين vergl. Löw, S. 274 und 424; المخوين Pfeffer ebenda S. 318; المخوين المعالمة Erdmandel ebenda 269 und 276; عند Erdmandel ebenda 269 und 276; عند المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة المعالم

## Anzeigen.

Rudolph E. Brünnow, A Classified List of all Simple and Compound Cuneiform Ideographs occurring in the Texts hitherto published, with their Assyro-Babylonion equivalents, phonetic values etc. Part I. Leyden, E. J. Brill. 1887. 200 autographed pp. in 4°.

A short time since a well-known Egyptologist, who has also given some time to Assyrian, complained to me, that Assyriologists who are very diligent in publishing texts and who find their own way by hard labour into an understanding of Assyrian documents. leave little aid to those who may come after them. Students are, therefore, compelled to go through the same laborious process as their predecessors. We must acknowledge, that this remark has been too true in the past. In the study, of all other languages, the beginner finds thorough grammars and excellent chrestomathies at hand, but for the study of Assyrian, there are none of these helps. Up to the present there has not even been a respectable sign-list, not to speak of the lack of anything to any extent serviceable in reading compound ideographs. Doubtless there is no student of Assyrian, who has not felt himself at a loss what to do with the wilderness of published literature before him, without a guide to the ever recurring ideographs utterly unknown to him. But thanks to the industry of Dr. Brünnow, this is no longer the case. The above mentioned work supplies us with the much needed sign and ideograph list. In this first part, which has recently appeared, we have about one third of the entire work. A mere glance at the book convinces one of the industrious and careful manner, in which the author has done his work. This is a matter of the highest importance in a work like this, for if we are to be spared the pains of making such a list, each for himself, we wish to be assured of its trustworthiness and completeness. In translations and notes much is a matter of opinion and what one scholar considers a good translation or explanation of a word or passage, another will declare to be incorrect, but where all turns upon the exactness of the copyist or compiler, it is justly expected that it be done carefully and thoroughly. The writer feels sure, that teachers on both sides of the sea can recommend this book to

their classes with the utmost confidence. This is not a work, which can only be used after the student has spent much time in the study of Assyrian, but it should be put into his hands very early.

Semitic scholars who desire to use Assyrian for comparative purposes will find this book necessary. They can use it to the greatest advantage in their private studies; the method followed is so clear and simple, that each one may very easily be his own teacher of Assyrian. If the writer is not much deceived, this work will be a great help to the study of comparative philology and will help pave the way for a comparative grammar, if any scholar should undertake the task of writing one. It will certainly make our knowledge of Assyro-Babylonian more extended and more exact.

Is there a Sumerian or Akkadian language, or is that which has been so termed only another way of writing Assyrian? This very difficult question has provoked any amount of discussion and speculation, but this book, if thoroughly studied, will aid us very materially in learning something about how to read a so-called Sumerian text — a thing very much needed among Sumerologists. A study of this work cannot be too highly recommended to them (cf. Bezold ZA, II p. 455, Winckler Berl, Phil, Wochens, 1886) No. 47). It is furthermore, pleasant to note the clear and neat manner, in which the work is executed both on the part of the author and the publisher. It occurs too often that autographed books are so closely and badly written, that they are trying to the eves and the patience. In addition to this, it is very difficult to find anything in such works, but Dr. Brünnow has so arranged each number that one can see at a glance what each page contains. The characters are well arranged, and a "list of ideographs" at the beginning of the book shows the order followed. The abbreviations are also explained, so that the student is at once at home with the book. The writer ventures to think, that the expressed purpose of the author to furnish students with a convenient and trustworthy book of reference, which would save them the labour of compiling a sign-list for themselves" has been attained. The most important thing that occassions regret is, that the author has not found opportunity to copy a number of unpublished texts, which Mr. Pinches of the British Museum could readily have given him and which would have added much to the value of the work. Then he ought also to have collated a large number of the texts, which he quotes entirely according to the copies of others. He would have been able to correct many mistakes and thus give to his work the value of independent research. It is to be regretted. I repeat, that a work upon which so much labour and care have been bestowed, and which is so admirably done should leave all unpublished texts unnoticed.

Although the work could have been materially improved in the way just indicated, yet if I mistake not each student of Assyrian will consider this to be one of the best contributions to his library. Therefore, it is to be hoped that the learned author will not let us wait too long for the other parts of the work.

S. Alden Smith.

Babylonische Texte. Inschriften von Nabonidus, König von Babylon (555—538 v. Chr.) von den Thontafeln des Britischen Museums copirt und autographirt von J. N. Strassmaier S. J. Heft I. No. 1—265. Vom Regierungsantritt bis zum 7. Jahre der Regierung. Heft II. No. 266—540. Vom 7. bis zum 11. Jahre der Regierung.

There seem to be different opinions among Assyriologists as to the best way of furthering the study of the language. In later vears the time of most students of Assyrian has been spent in correcting a few mistakes in the published inscriptions and in discussing at length passages and words already well known. Now it may be granted that this work is of advantage, if done judiciously and carefully, but it must also at the same time be allowed, that Assyrian literature is full of mistakes in etymology and grammatical forms, which might have been avoided if the writer had had a more extended acquaintance with the thousands of documents in our possession, the greater part of which is still unpublished. Why should one publish long discussions of words, whose meanings cannot with any certainty be determined from the published literature, or unsatisfactorily treat words, which are well known to those who have diligently studied unedited texts? The writer is of the opinion, that he will be sustained by all students of Assyrian, when he affirms that any work which brings us more certain knowledge of the words and forms which puzzle us in our daily studies is of more importance than any speculation as to their meanings, or even comparisons with other languages can be; for this latter work must always be more or less uncertain. The author of the above named work, Rev. J. N. Strassmaier, takes the most extreme view possible on this point. His position is that, in the present condition of Assyro-Babylonian literature, it is the duty of those who are able to read and copy the original to make as many texts as possible accessible. While the writer has no intention of complaining of so good a principle as this, still he ventures to think, that the Assyriologist can make himself most useful by combining the publication of texts with frequent translations and explanations of them; for who can so well translate the texts as he, who has carefully copied a whole collection. The careful copyist is compelled to read many passages and frequently compare

the tablets with each other. Who, for instance, could give us such a volume of translations of texts from this collection of the Inschriften von Nabonidus as Strassmaier himself? We wish therefore that, after he has completed the publication of these texts he would give us a translation of Heft I with copious notes, both philological and textual, as well as devote much space to the subject of Assyrian palaeography. Strassmaier is so thoroughly familiar with all the forms of the Babylonian wedge-writing, that notes from him on this subject would be of incalculable value. While most other Assyriologists, who can copy Babylonian texts at all, have only a collection of a few hundred, Strassmaier has several thousand. Most teachers of Assyrian are unable to read the archaic Babylonian character and the most patent mistakes occur in the new Babylonian Schrifttafel in works of professors, who pride themselves on being able to equip students for original work in Assyrian and Babylonian. Such mistakes every one may be sure would be impossible in a book from Strassmaier. We also venture to believe that the notes of no work in Assyrian literature would be so rich in the parallel passages to words discussed, which his knowledge of the unedited texts would enable him to bring.

He who has spent much time in copying Assyrian texts in the British Museum alone knows the difficulty. He knows how many times each day one is unavoidably disturbed, how frequently the light is inedequate for his work, and how often the tablets have to be collected together, while the copyist must of necessity wait. In addition to this, these small tablets that have not yet been properly arranged and have never been asked for by students are very frequently so dirty that they can scarcely be read. Then the backhanded and close manner in which many of this class of tablets are written adds not a little to the difficulty of the task. How well Strassmaier by his patience and perseverance has overcome these difficulties, one can best learn by a comparison of his

copies with the original.

The writer has collated a large number of those tablets, published in Heft I and has found remarkably few mistakes. If Strassmaier has done the rest of this work as successfully as this, he is to be congratulated. The following passages are, however, to be noted. In S. † 979 (Strassmaier No. 15), line 1 the shaded portion is, I think, the name bit-šak-gi-ra-mat, which occurs with a slight difference of writing ALS 3 p. 125 Heiraths-contract, line 6 Obv. In this same tablet line 8, the last sign visible seems to be sa instead of ir, and probably the character te, or perhaps a-te is lost. In S. † 535, line 9 (Strassmaier, No. 9) instead of the two last characters given by Strassmaier, I see only the large Babylonian sign tu. I have found, aside from these, only a few slight errors in all the texts that I have collated.

Strassmaier's autographing has always been superior to that of any one, who has attempted the publication of Assyrian texts in this way, but this work is an improvement on what has preceded it. Even the shading of the doubtful characters is done in such a masterly way that no blotting can be detected. If the reader will take the trouble to examine this book and compare it with any other — even with Strassmaier's previous works — he will see a difference in this respect. The great advantage (and in the opinion of the writer almost the only one) of autographing is that it enables one to reproduce the peculiarities of the original to an extent that is not possible with type. This Strassmaier is careful to do. The printing and form of the book reflect great credit on the publisher, Mr. Pfeiffer of Leipzig. No. 65 p. 42 of Heft I might be cited as an example of what is possible in

autographing Assyrian texts.

The work when complete will contain all the texts of Nabonidus, the last independent king of Babylon, which the author has been able to find in the British Museum up to the present time. It must not however, be thought that this collection will contain all the texts in existence, which date from the reign of this king. Indeed, it can hardly be justly expected that Strassmaier will find all the inscriptions of Nabonidus in the British Museum, for all the tablets have not yet been arranged. Furthermore, every collection of Babylonian tablets, that comes into the hands of dealers in antiquities seems to contain documents of this king. The writer has examined several such collections and has invariably found a number dated in the reign of Nabonidus. In a collection, which was purchased by Harvard College, Cambridge U. S. A. last year, there were several of these texts. Therefore, no one need be surprised, if in a few years another work on the inscriptions of Nabonidus should be possible. Everything seems to indicate, that we have as yet no adequate conception of the vastness of the Assyrian and Babylonian literature, that still lies buried in the mins of that ancient civilization.

But any review of this work would be incomplete, which did not examine the preface which in some respects is the most remarkable of any that has recently appeared. One not acquainted with the history of Assyriology in Europe would scarcely understand it at all, but I venture to think that those for whom it was written will understand it only too well . . . . . 1).

But some one will ask: "Of what value is this large collection of small and worthless looking tablets to be to us?" This is a very practical question; let us, therefore, inquire into the nature of these documents and try to answer it. These inscriptions con-

<sup>1)</sup> Hier musste ein polemischer Abschnitt gestrichen werden.

sist, for the most part, of private documents of various kinds and records from the archives of the temples. We possess tablets dating from almost every month of the 17 years reign of Nabonidus. They are of value to us in five ways: 1. They enrich, correct and confirm our knowledge of the history of this period. 2. They give us an insight into the social relations of the time. 3. The jurisprudence of the Babylonians may to some extent be learned from them. 4. The religion of the Babylonians, temple service &c. is made clearer to us. 5. They are of the highest

philological importance.

1. These inscriptions have not yet been sufficiently studied to enable us to tell all the ways in which they throw light on this important epoch of Jewish history. The time from which they come is that of Daniel and the Babylonian captivity of the Jews. Nabonidus is the king Labynetus II of Herodotus and according to Josephus, the Belshazzar of the book of Daniel. This view seems also to be most probable from the inscriptions. The Belshazzar of the inscriptions, who, until recently was known to us from only one passage I R. 68, col. II, 24-31 (cf. KAT 2 p. 434, Boscawen, Babylonian and Oriental Record, vol. II p. 14) was the son of Nabonidus and never was king, but according to the new inscription published by Mr. Boscawen, appears with a distinct house early in the reign of his father. It is therefore, not yet time to decide the way in which the Bible and the inscriptions are to be made to agree, but to wait until these inscriptions of Nabonidus have been properly studied. In these documents the exact dates are given on each tablet, so that we are enabled thereby to control the Babylonian calendar of the time, for we can fix each leap-year and often the 30th day of each month. It is, therefore, rather the proper thing for historians to study the documents furnished them, than to rack their brains after new theories of chronology, or the explanations of obscure points in Hebrew history.

- 2. These documents deal with the daily life of the people in all its phases, so that they cannot fail to be of interest on account of the aid they furnish us in forming a proper conception of the condition of the Jews, as it is partly revealed to us in the Old Testament. The manners and customs of any ancient people is always of value, but here that is enhanced from the fact that it touches upon the life of a people, with whose history Christianity is so intimately connected. We are, through these documents, made acquainted with many of the most important families of Babylon, together with their genealogies. He who would understand something of social life in Babylon, may well occupy himself sometime with these documents.
- 3. MM. E. and V. Revillout of Paris, who seem to be of a legal turn of mind, have already become interested in the study of

this class of inscriptions and a comparison of these with similar documents from Egypt have given them an idea of matters of law among the Babylonians. Cf. the articles PSBA 1887 pp. 167—177 Contrats de Mariage et d'adoption dans l'Égypte et dans la Chaldée, pp. 267—310 Les Depots et les confiements en Droit Égyptien et en Droit Babylonien. Compare further the articles on Sworn obligations in Babylonian Law in the B. & O. Record vol. I p. 101 ff. and vol. II p. 22. This last article deals with two texts from the work, which I am discussing. My attempt here is only to point out the value that these articles seem to indicate that these texts have, leaving further study to those interested in this subject.

4. In the lectures on the Babylonian Religion by Prof. Sayce of Oxford, there is much which he himself acknowledges to be uncertain or unknown. These records from the temple archives will be of use in filling out these lacunae in our knowledge of this important subject. It is not at all unlikely that Prof. Sayce may be able to add much from the material here presented, if he should undertake a second edition of his book. Mr. Boscawen B. & O. Record vol. I p. 209 ff. discusses a Royal Tithe of Nabonidus, in which he refers to several other texts in Heft I of Strassmaier's work.

5. There is, however, one more significance, which we can, at present, more exactly measure and which is of the highest importance. I refer to the linguistic value of such a collection of inscriptions, written as they are in the language of the common people and dealing with the affairs of common life. Many new terms and expressions occur, which are not to be found in other classes of Babylonian literature. If the reader will take the pains to read the articles above cited, as well as several translations published by Mr. Pinches in the B. & O Record and PSBA, he will see how many words and phrases are unknown to us. A comparison of a collection of texts reaching through an entire reign, cannot fail to give an explanation of many of these. We can never have a just conception of the Assyro-Babylonian tongue until we are acquainted with this portion of its literature. After the Assyriologist has become familiar with a few thousand different documents of this character and several hundred letters and despatches, then he can attempt the publication of a dictionary which will be of great value to students.

There are still two parts of this work to come, which may be looked for before the close of this year. The whole will contain more than 900 inscriptions of Nabonidus. I have only tried to indicate the kinds of material which they offer and it may be that, in some of these directions, they will prove to be valuable to an extent hardly dreamed of by the editor himself.

S. Alden Smith.

Friedr. Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte. Der Gott Israel's und die Götter der Heiden. Berlin, H. Reuther's Verlagsbuchhandlung 1888. (316 S. 8°).

In diesem Buche sucht Prof. Baethgen nachzuweisen, dass der Gegensatz des israelitischen Monotheismus zur Vielgötterei der andern Semiten uranfänglich gewesen sei. Zu dem Ende führt er uns zuerst die Götter der einzelnen semitischen Völker vor, soweit sie uns aus guten Quellen, namentlich Inschriften, bekannt sind, und macht sich dann an die Widerlegung der Ansicht, dass sich der davon ganz verschiedne israelitische Gottesglaube erst im Lauf der uns einigermaassen bekannten Geschichte aus einem solchen Poly-

theismus herausgebildet habe.

Er beginnt den ersten Theil mit den Völkern, welche den Israeliten am nächsten standen, und geht dann allmählich bis zu den Aethiopen. Diese fleissige Darstellung hat auch für den ihren Werth, der den Hauptergebnissen des Verf.'s nicht oder nur zum Theil beistimmen kann. Das Material, auf das er hier angewiesen war, ist freilich im Ganzen sehr dürftig. Selbst die zahlreichen phönicischen Inschriften lehren uns sicher nicht alle phönicischen Gottheiten kennen, enthalten auch hinsichtlich der Götter viel Räthselhaftes und mögen bei unserer leider sehr geringen Sprach- und Sachkenntniss zu manchem falschen Schluss Veranlassung geben. Der Versuchung, die Lücken unserer Erkenntniss weiter durch Vermuthungen auszufüllen als zulässig, ist auch Baethgen nicht immer aus dem Weg gegangen. Movers wirkt auch hier, wie auf andern Gebieten der phönicischen Alterthumskunde, noch etwas zu stark nach.

Im Folgenden will ich zu diesem Theile einige Ergänzungen und Berichtigungen geben, ohne Systematik und ohne Vollständigkeit. Ich halte mich dabei im Ganzen an den Gang von Baethgen's

Darstellung.

Von den Göttern der nächsten Verwandten Israels, der Edomiter¹), Moabiter und Ammoniter kann er natürlich wenig sagen. Dass Nebo ein moabitischer Gott gewesen, schliesst er (S. 15) meines Erachtens zu sicher aus dem Namen des Berges (und der Stadt) כבר (בר) bei Mesa); denn das kann reine Ortsbezeichnung sein. Es giebt in Arabien ("die Höhe") und

<sup>1)</sup> Dass der Name des Volkes אָרְהְׁ eigentlich bloss "Menschen" sei == מְּרָהָּ (S. 10), lässt sich wohl hören. Jene Form mit ô (aus â) entspräche noch besser dem arabischen שנה als diese. Ob in מבר ארם wirklich derselbe Name steckt, ist mir zweifelhaft; der Volksname wird stets plene, מבר ארם stets defectiv geschrieben, bis auf 2 Chr. 25, 24 (s. Frensdorff, Massora magna 263).

ער יי, und vielleicht gehört auch יי, als Ortsname hierher. — Wenn der, doch immer noch vorexilische, Erzähler den moabitischen Gott מבמרש auch den Ammonitern beilegt, so möchte ich das nicht so ohne Weiteres für ein Versehen halten wie der hier einmal allzu kritische Verf. (eb.). — Die Verehrung der ägyptischen Isis aus dem Namen des Ammoniters במלים Jer. 40, 14 zu erschliessen und darin zu finden "Herr ist Isis", ist kaum zulässig.

Trotzdem die Fülle von Inschriften uns eine Menge phönicischer Götternamen direct oder indirect bietet, bleibt, wie schon angedeutet, unsre Kenntniss der phönicischen Götterwelt doch immer recht unvollständig. Was wüssten wir wohl von Artemis oder Hephaestus - um uicht grade die allervornehmsten Götter zu nennen -, wenn wir bloss auf Namen wie Artemidorus, Artemisia, Hephaestion oder höchstens die Erwähnung eines Tempels dieser Gottheiten oder eines ihnen dargebrachten Opfers oder Weihgeschenks angewiesen wären? So aber steht es mit fast allen phönicischen Göttern. Ferner kann das häufige Vorkommen eines Gottes auf Inschriften nicht unbedingt für sein Ansehn entscheiden. Ob z. B. die שוכח wirklich die allerhöchste Gottheit der Karthager war, ist vielleicht fraglicher, als Baethgen meint. Anderseits war Ἰόλαος nach Polyb. 7, 9 gewiss ein bei den Puniern höchst angesehener Gott, und doch ist er bis jetzt auf Inschriften noch nicht ganz zweifellos nachgewiesen. Wahrscheinlich hat allerdings Phil. Berger Recht, wenn er auf der Inschrift von M'deina 1) eine Zusammensetzung mit diesem בן יאלפעל (möglich wäre auch בן יאלפעל). und ebenso in den verstümmelten Namen der Gaulitana (CIS 132) ... יאל; vielleicht gehören auch Ialnoati (gen.) CIL 8, 280; Iolitana eb. 9341; Iolitan(us) eb. 9767 hierher. — Eine inschriftliche Bezeugung des phönicischen Adoniscults (S. 42) haben wir jetzt in CIL 8, 1211, wo ein Muttumbal Balithonis f. (also מתכבעל als "sacerdos Adonis" erscheint. — Nicht gesichert ist der phönicische בת aram. בחה 'Athê (S. 62), denn der Name גרעת CIS 252 ist leichter zu גרערן Ibn Hischâm 84 u.s. w.

בריעה, ביניש, ביניש, ובריעה, ביניש, ביניש, ביניש, ובריעה Ibn Dor. 88. 178 zu ziehn als in aufzulösen. — Ueber die zahllos oft genannte בריעה wissen wir leider so gut wie gar nichts. Was der stehende Zusatz בכיל bedeute, ist noch ganz unsicher. Auf keinen Fall darf man mit Baethgen (S. 56) darin ein mystisches Philosophem des ausgehenden internationalen Heidenthums und in "de orum de arum que facies uniformis", das Apulejus von der Regina Coeli gebraucht, die Uebersetzung jenes Ausdrucks sehn: um von Anderm zu schweigen, fehlt hier doch grade einerseits das wichtigste uni-

<sup>1)</sup> J. as. 1883; S. 17 des Separatdrucks. Ohne Facsimile.

formis, anderseits ein Ausdruck des Plurals. Dass das einfache מבל die Gesammtheit der Götter bedeuten könne, wäre doch etwas viel behauptet. — Mehr, als dass בפנ ein Gott gewesen ist, folgt aus den Namen מבל , תברצפן, תברצפן in Gott gewesen ist, folgt aus den Namen יה מבוצפן, חסכל ist von Baethgen keineswegs bewiesen (S. 23). Darin, dass ein Targum בעל צפון ist genze durch "Götzen" wiedergiebt, durfte er keine "Kunde" von einem solchen Gott finden! 2) — Eine phönicische Göttin אלים ist gesichert (S. 58), aber diese kann nicht wohl unmittelbar der arabischen Allât gleich und אלים gesprochen worden sein. Denn

ist anerkanntermaassen = Άλιλάτ אונעפט , Fem. von וועא),

während der phönicische Name Fem. von אַל oder aber von אַל sein wird; im letzteren Falle wäre allerdings ein langer Vocal der Endsilbe möglich. Die Identificierung mit Έλλωτίς, Έλλωτία 3) Athen, 678a; Pind. Ol. 11, 40, die wir einstweilen für echt griechisch ansehn dürfen, ist höchst bedenklich; ganz unmöglich aber, dass das ât des Arabischen Allât blosse Femininendung wäre (S. 99)! — Der Beiname des Eschmun מארה in der Trilinguis von Pauli Gerrei (CIS 143) ist keinenfalls = מאריה zu setzen. Wie sollte ה, das in späterer Zeit von den Puniern höchstens als sehr schwacher Hauch gesprochen ward und das in der Transscription Μεροη, Merre ignoriert wird, für , stehn, das durch z, c; x, ch wiedergegeben wird? Uebrigens wäre מארך "Langmacher" noch nicht schlechtweg: "Lebensverlängrer". Man hat מארה wahrscheinlich als "Geleiter", oder als "Wanderer" zu fassen 4). Ich würde mich aber wohl hüten, aus diesem Beiworte Schlüsse auf das Wesen dieses Gottes zu ziehn. — Aus στητα Nουμήνιος könnte man noch keine Mondverehrung erweisen (S. 61), denn das bedeutet nur Einen, der am Neumond geboren ist. Ganneau, Sceaux et cachets (Journ. as, 1883, I)

<sup>1)</sup> Der Frauenname בובעל Σοφονίβα CIS 207. 371. 415 bedeutet schwerlich: "S. ist Herr", sondern "Baal hat geborgen"; vgl. אלצפן Σοφονίας und אלצפן.

<sup>2)</sup> Auch sonst schreibt er den Späteren wohl einmal mehr zu, als sie haben konnten, wenn er z. B. die Willkürlichkeit des Symmachus, מלכ Ps. 56, 1. 58, 2 = בוֹאלי zu nehmen, auf wirkliche Kenntniss zurückführt.

<sup>3)</sup> Die Ueberlieferung, die freilich keine grosse Autorität hat, spricht für Spir. asper; die Handschriften haben zum Theil ', und die Pindarscholien combinieren das Wort mit  $\hat{\epsilon}\lambda\epsilon\tilde{\imath}\nu$  oder mit  $\hat{\epsilon}\lambda s$ .

<sup>4)</sup>  $\lambda_i$  ist "wandern". Dillmann zieht sehr wahrscheinlich äthiop.  $mare{ha}$  "führen" zu der Wurzel  $\Box \Box \aleph$ . — Merreh ist wohl ein Piel =  $\Box \Box \aleph$ ? Aus  $(Eov\mu) \sigma \varepsilon \lambda \eta \mu(ov) = \Box \Box \psi$ ;  $(Ba\lambda) \sigma \iota \lambda \lambda \eta \chi$  (Bal)  $silec = \Box \Xi \psi$  ergiebt sich mit einiger Sicherheit, dass die Phönicier das Perf. Piel fast wie die Hebräer sprachen; das e, i kann dann auch in die Paenult. des Partic. gedrungen sein.

hat aber unter nr. 22 (ohne Facsimile) einen דברירה; doch mag fraglich sein, ob das ein Phönicier war. -- Für den Gott ארשת, השת (S. 51) ist die Assyrische אָרָשֶׁרָ oder אָרָשׁרָ am wahrscheinlichsten. Dieser Gottesname hat sich eben, worauf mich Halévy vor längerer Zeit hingewiesen hat, bis heute erhalten im Namen der phönicischen Stadt Arsûf = Aπολλωνία ); wird ja dem Apollo gleich gesetzt.

Die Philistäer haben wohl seit ältester Zeit fremder Einwirkung in besonderem Maasse offen gestanden. So ist der später zuweilen erwähnte Gott Marnas (מרנא) von Gaza, wie auch Baethgen annimmt, aramäischer Herkunft.

Ueber einzelne aramäische Götter sind wir nicht ganz schlecht unterrichtet, aber von einem aramäischen Pantheon können wir um so weniger sprechen, als es bei der alten Zerstreuung dieses Volks wohl kaum ein solches gegeben hat. Dazu sind bei den Aramäern früh babylonische, arabische und wohl noch andre Göttergestalten eingedrungen. Es fällt auf, dass ein so tüchtiger Kenner des Syrischen wie unser Verf. es verschmäht hat, einige wichtige syrische Schriften auszunutzen. So konnte er die von Jacob von Sarug genannten Götter (s. Z. D. M. G. 29, 110) aufführen. Darunter befindet sich " $M\hat{a}r(i)$  mit den Hunden" coio 2), vielleicht derselbe, der in out und, da sicher ohne Suffix, in מרסמך, Mâr (der Herr) stützt" Ganneau 21 und מרסמד, Mâr hält" 3) Levy, Siegel und Gemmen tab. I, 9 = de Vogüé, Mel. V, 15 = Gesenius, Mon. 31, LXVIII erscheint. Schon die blosse Ueberlegung hätte dem Verf. sagen sollen, dass Lucian 4) seine Muttersprache wohl zu gut verstanden haben werde, um Jij mit ki zu verwechseln (S. 73). Nun bestätigt aber noch dazu die Apologie des Pseudomeliton das nur in der Endung etwas gräcisierte σημήιον als Lucian's Namen der Göttinn durch 1901 Liza (Cureton, Spic. 25, 10); dazu kommt Junonis fil. Jovis Sim(e) in einer Inschrift aus Syrien CIL 3, 159. So konnte Baethgen auch be-

<sup>1)</sup> Der volle Name mag etwa ביו השוף gewesen sein.

<sup>2)</sup> Das Singularsuffix gegenüber dem Pluralsuffix in Marnas, wie neben dem üblichen ملك (ملكت) vorkommt ملكت "unsre Herrinn", s. G. Hoffmann im Gött. Gel. Anz. 1871, 1224 f. (auch im Talmûd בית בילתין) und wie Notre dame "Unsre liebe Frau" = Madonna più ist.

<sup>3)</sup> Wie יהואחד; sicher nicht "Mar ist Einer".

<sup>4)</sup> Dass De dea syra wirklich von Lucian verfasst ist, kann nach der scharfen Charakteristik von Jac. Burckhardt, Constantin<sup>2</sup>, 159 nicht mehr bezweifelt werden.

achten, dass eine alte Edessenische Quelle dem Julian Recht giebt, wenn er den Azizos als Ares der Edessener bezeichnet, indem sie den Stern des Mars justif nennt (Cureton, Spic. 13, 24). — Für die Verehrung des Gottes is bei den Aramäern wäre noch der Name des Märtyrers (4. Jahrh.) anzuführen Wright's Martyrol. p. 10; Assemani, Martyr. or. 1, 41 l). — Auch der Gott wähnung verdient; s. jetzt Wellhausen, Reste arabischen Heidenthums 20.

Mit gutem Grunde behandelt Baethgen Palmyra besonders, da es in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahmestellung einnimmt. Die Ruinen und Inschriften dieser Stadt stellen die Jahrhunderte ihrer Herrlichkeit in ein auffallend deutliches Licht. Ihre Götterwelt ist sehr bunt. Namentlich wird der Himmelsherr בעלשמן gefeiert als "der Herr der Welt" "des Name auf ewig gepriesen wird" "der barmherzige, gute und leitende (?)" ²); er wird durchweg dem Zeus gleichgestellt ³). — Sehr unklar ist der Gott Bôl in verschiedenen Personennamen und in den zusammengesetzten Gottesnamen עגלברל Sollte es, was jedoch kaum wahrscheinlich, nur eine andre Form des Wortes בעל sein (S. 86), so müsste diese einem unbekannten semitischen Dialect entstammen (wie dem Babylonischen), denn in Palmyra wird aus a' nicht ô.

Von dem schon ein starkes arabisches Element enthaltenden Palmyra geht der Verf. ganz sachgemäss zu den Nabatäern über, die dem Blute nach Araber waren, wenn sie auch aramäisch schrieben. Ehe sich über die Götter der Nabatäer etwas Vollständigeres geben liesse, würe allerdings eine gründliche Neubearbeitung der sinaitischen Inschrift nöthig, wo möglich auf Grund eines vermehrten und verbesserten Materials. Ich muss allerdings gestehen, dass mir vor diesem Felsgekritzel graut. Baethgen ist hier denn auch abhängiger von seinen Vorgängern als sonst. — Ob die Nabatäer eine Mondgöttinn הלשה הלאם gehabt haben (S. 103. 106), ist mir noch nicht sicher. Auf keinen Fall darf man damit den Personennamen Aλασαθος Waddington 2042. 2047 identificieren; das ist wahrscheinlich א עלשה wie auf einer in Socin's Besitz befindlichen naba-

<sup>1)</sup> Bei Sozomenus 2, 14 Γαδδιάβης.

<sup>2)</sup> אור (wohl אורה) de Vogüé 88. 92. 93. Man darf nicht mit Halévy und Baethgen (S. 83) dafür אור setzen, das = ביי sein soll. Der Text von nr. 93 ist ziemlich unsicher, Baethgen's Ergänzung und Uebersetzung sehr anfechtbar.

<sup>3)</sup> So auch auf der Bilinguis de Vogüé 16, wo schon Mordtmann richtig Atós hat; s. jetzt Sterrett (the Wolfe Expedition) nr. 637. De Vogüé's Ergänzung ינכלשכון ist gewiss richtig. Danach erledigt sich die Erörterung S. 82.

täischen Inschrift steht; vgl. Αλεσος, Αλαισος Wdd. 2269. 2413 e; Z. D. M. G. 35, 742 (Sterrett 644); Ibn Doraid 169. — Warum ich מציר nicht als Gottesnamen betrachten kann (S. 104. 304), hätte der Kenner der aramäischen Sprache doch leicht sehn können. לאלה קציר kann nur "dem Gott des Q." sein; "dem Gott Q." hiesse לקציר אלהא סציר oder höchstens לקציר אלהא י). Wo im Westaramäischen, zumal älterer Zeit, der postpositive Artikel stehn muss, wissen wir glücklicherweise besser als wo die Phönicier den Artikel zu setzen pflegten oder setzen mussten. Somit kann auch nicht gut "dem Gott Q." sein. Vor לאל קציר steht ein ש und der Rest eines Buchstaben, der vielleicht ein 7 war; dass hier eine Ableitung von קדש stand, ist wenigstens nicht sicher, und dass dem אל eine Bildsäule dargebracht werde, steht nirgends. — Die dunkeln Angaben über den Cultus von Petra konnte auch der Verf. nicht weiter aufhellen. Das Χααμου des Epiphanius (S. 107) bleibt räthselhaft. Dass J. H. Mordtmann's Aenderung  $X \alpha \alpha \beta ov = \lambda c$ richtig ist, will ich nicht behaupten, aber Baethgen's Schluss, dass durch den Mannesnamen Xaaumos Wetzstein 20 [Wdd. 2344; Burton 84; Xaaµoç Wdd. 2515]2) das µ in jenem Worte "gesichert" sei, ist doch ganz unzulässig.

Baethgen übergeht die assyrisch-babylonische Götterwelt, weil er auf diesem Gebiet nicht bewandert ist. Er hätte gut gethan, es mit der der Araber eben so zu machen. Dass auch dies Volk viele Götter hatte, wusste man ja längst, und es war für seinen Zweck am wichtigsten, den Polytheismus der Völker im Einzelnen zu beleuchten, welche den Israeliten näher standen als die Araber. Er ist mit dem Arabischen nicht so vertraut, um da selbständig zu forschen. Und das hätte er vorher wissen können, dass er im Anschluss an Untersuchungen über die arabischen Götter, die vor Jahrzehnten geführt sind, nicht weit kommen werde, auch wenn er nicht noch rechtzeitig Wellhausen's Werk erhalten hätte. Er benutzt jedoch dies Buch nicht, weil "dieser ganze Abschnitt längst ausgearbeitet war" (aber noch nicht abgedruckt!). Die 7 Seiten über die Religion der alten Araber waren also noch vor dem Erscheinen antiquiert.

Wie weit der Abschnitt über die Götter der Sabäer genügt, mögen die Kenner des südarabischen Alterthums beurtheilen. Ueber die Götter der alten Aksûmiten fasst er sich natürlich ganz kurz. Mit Recht erkennt er die durch Halévy's Scharfsinn auf der ersten Inschrift von Aksûm gefundene אססד an, die durch d'Abbadie's Umschrift ziemlich gesichert ist Dagegen folgt er ihm mit Unrecht in der Vermuthung, dass diese Inschrift auch סמס = היה enthalte; da-

<sup>1)</sup> Nab. 7a (de Vogüé pg. 113) ist zu ergänzen [א] לדושרא אלה, oder es folgte ein Genitiv. 2) Wdd. 2330 = CIG 4612 steht Χλαμμεους.

gegen spricht sowohl Rüppell's Originalzeichnung wie d'Abbadie's Umschrift.

Also alle den Israeliten verwandte Völker waren Polytheisten. Da liegt allerdings die Voraussetzung nahe, dass jene von Haus aus gleichfalls viele Götter anerkannt und sich erst im Lauf der Zeit mühsam zum Monotheismus durchgearbeitet hätten. So haben denn auch manche Forscher geurtheilt, die entgegenstehenden Angaben des A. T. zu entkräften gesucht und hinwieder auf allerlei directe und indirecte Zeugnisse desselben Buchs grade für den israelitischen Polytheismus hingewiesen. Einige Neuere gehen so weit, in dem Monotheismus erst eine Frucht der Predigt der Propheten zu sehen. Indem nun Baethgen solche Uebertreibungen zurückweist, geht er meines Erachtens auf der andern Seite wieder viel zu weit. Freilich ist hier sehr Vieles dunkel, aber Einiges lässt sich doch erkennen 1). Gewiss haben die Israeliten grade in späterer Zeit, zumal seit sie mit den Assyrern in Beziehung traten, allerlei fremdes Götterwesen angenommen<sup>2</sup>). Die Trauer um den Tammûz, die Sonnenrosse u. A. m. waren schwerlich von den Vätern ererbt. Insofern ist die Anschauung der prophetischen Schriftsteller, dass der Götzendienst "fremd" sei (z. B. Deut. 32, 17), berechtigt. Aber kein Kritiker wird doch den im vollen Kampf befindlichen prophetischen und priesterlichen Schriften unbefangene Auffassung des religiösen Alterthums zuschreiben. Was sie als Jahve's Willen ansehn, das müssen sie für altes Gottesgesetz halten; alles Andre gilt ihnen als fremd. Die muslimische Litteratur zeigt uns am deutlichsten, wie ein energischer Religionseifer den Blick für die religiösen Verhältnisse selbst einer nahen Vergangenheit trübt.

Mit Recht verwirft Baethgen den Beweis des israelitischen Polytheismus aus der Pluralform אלהים. Selbst wenn darin etwas Polytheistisches steckte, so könnte das doch nur für uralte, vorgeschichtliche Zeiten gelten. Aber nicht einmal dies ist irgend wahrscheinlich. Ich muss auch jetzt noch bei der alten Ansicht bleiben, dass שלהים ein Pluralis majestatis ist wie die von einem menschlichen Herrn gebrauchten ארכים mit Suffixen, wie שלהים, das an der deutlichsten Stelle 1 Sam. 19, 13—16 einen Singular bedeutet, wie vielleicht zum Theil auch das phönicische Gottesname amlâk 3). Baethgen's Behauptung, amlâk sei "im Aethiopischen keinenfalls

Natürlich ist Manches von den folgenden Erörterungen schon von Früheren gesagt.

<sup>2)</sup> Der Vergleich mit der Hellenisierung nach Alexander ist nur zum Theil treffend, denn was sich da grade geistig vorgeschrittenen Juden wie andern Orientalen mit unwiderstehlicher Gewalt aufdrängte, war nicht der griechische "Götzendienst" (S. 250), sondern waren ganz andre Seiten des griechischen Wosens, die sich freilich zum Theil mit dem "Gesetz" absolut nicht vertrugen.

<sup>3)</sup> Auch der hochmächtige Fürst der Sammar in Ḥáīl wird nach Euting's Mittheilung mit einem Pl. maj. aššijāch (pl. von شبخة) bezeichnet.

die ursprüngliche Gottesbenennung" (S. 139), ist willkürlich; wenigstens muss das Wort eine echt einheimische, vorchristliche Bildung sein. Die Analogie dieses Wortes einerseits, und von מעלים. das kein Abstract sein kann, andrerseits, stellt unsere Ansicht von אלהים sicher. Besondere Tiefe der Auffassung in dies einfache Appellativ zu legen, haben wir um so weniger Veranlassung, je älter dieser Sprachgebrauch ist.

Der Verfasser betont ferner mit gutem Grunde, wie sehr in den israelitischen Namen Zusammensetzungen mit יהר (דר, יהר) = vorherrschen. Die Namen entscheiden schon fast allein dafür, dass mindestens seit der Theilung des Reichs Jahve allgemein als Hauptgott, wenn nicht als einziger Gott des Volkes angesehen ward. In älterer Zeit treten dagegen solche Namen höchstens vereinzelt auf. Von den Namen der Stämme und Geschlechter, die doch zum grossen Theil wohl erst nach der Ansiedlung in Kanaan entstanden sind, enthält keiner יוכבר. Die Mutter Mose's יוכבר mag für historisch halten, wer will. Der Heros der Ephraimiten, der die Eroberung leitet, heisst zwar gewöhnlich יהושל, aber eigentlich רושל Num. 13, 16 יואם Num. 13, 16 יוהם und sein Sohn הושל können nach יהוה genannt sein, aber diese Namen lassen auch andre Ableitungen zu<sup>2</sup>). Erst mit der Gründung des Königthums werden solche Namen häufig. Das deutet darauf, dass dieser Gottesname verhältnissmässig neu ist und sich erst allmählich verbreitet hat, und was vom Namen gilt, wird doch auch einigermaassen von dem dadurch ausgedrückten Begriff gelten. Die Tradition von der Offenbarung des Namens stimmt dazu gar nicht so übel.

Von grösstem Gewicht ist nun allerdings, dass Jahve "der Gott Israel's" für Debora ist. Wir dürfen daraus aber nicht zuviel schliessen. Denn abgesehen davon, dass das Deboralied den Stamm Juda ganz ignoriert, ist mit jenem Ausdruck keineswegs gesagt, dass Jahve der einzige Gott dieses Volkes sei. Sonst könnte man z. B. auch aus "Astarte, die Gottheit der Sidonier" 1 Kön. 11, 5 beweisen, die Sidonier seien Monotheisten gewesen. Freilich findet Baethgen in den Worten des Liedes יבחר אלהים חדשים Richter 5, 8 wieder einen Hinweis auf den Abfall des Volkes zu anderen Göttern, also eine bedeutende Verstärkung seiner Ansicht, dass schon damals der Monotheismus allein legitim gewesen sei. Aber "es (Israel) erwählte neue Götter" passt hier durchaus nicht in den Zusammenhang; schon dass das Subject aus dem adverbialen Zusatz in אם בישראל genommen sein sollte, wäre seltsam; ferner erwartete man dann das Perfectum. Kurz, mit diesen Worten ist nichts zu machen 3). Auf alle Fälle muss man sich hüten, Debora's

<sup>1)</sup> Zur Zeit Samuels haben wir einen דהושל 1 Sam. 6, 14. 18.

<sup>2)</sup> So auch אראב, das zur selben Wurzel wie אוראב gehören kann.

<sup>3)</sup> Was diese Worte bedeuten, will ich dem sagen, der mir eine brauchbare Erklärung der folgenden אז לחם שערים giebt, die sich ebenso sicher

Gottesglauben etwa nach dem des Jesaia oder des Deuteronomiums zu beurtheilen, und man darf dabei annehmen, dass Sisera vielleicht mit demselben Eifer für seinen Gott gekämpft hat wie seine grosse Feindinn für ihren. — Dass Gideon ein Verehrer Jahve's gewesen, wird besonders durch den Namen des Altars יהוה שלים wahrscheinlich, der noch in späterer Zeit ("bis auf diesen Tag" Richter 6, 24) an seinem Heimathsorte bestand 1). Sonst lassen allerdings sein eigner Name הרבעל בריה, der seines Sohnes שלים und die Verehrung des בריה in dessen Gebiet noch erhebliche Zweifel übrig.

Allerdings legt nun Baethgen alles Gewicht darauf, dass die mehrfach in Personennamen verwandten מלך und מלך nur andre Namen Jahve's seien, wie es für die Späteren unzweifelhaft ow war. Für Saul und namentlich für David möchte ich das auch annehmen 2). Aber das Ursprüngliche ist diese Identität doch ganz gewiss nicht; wie könnte man wohl בעל und כולך von den gleichlautenden phönicischen Göttern trennen? Zumal schon die blosse Verschiedenheit der Benennungen bei den Verehrern unwillkürlich die Vorstellung verschiedner Wesen hervorruft, wie ja Baethgen selbst anerkennt. Wenn wir nun auch die Einführung des Sidonischen Baaldienstes durch die Sidonierinn Isebel als eine bewusste Neuerung ansehn müssen, so gilt das doch nicht von dem alten בדל בריה, dessen Cultus von dem ursprünglichen Erzähler als ganz rechtmässig behandelt wird; die Betrachtung Richter 8, 33 passt so schlecht zu dem Bericht selbst wie manche andre spätere Zuthaten in diesem Buche. Und wenn dieser Gott der Sichemiten auch altkanaanitisch sein sollte, so war er doch so völlig israelitisch geworden wie diese selbst.

Dass sich die בכי עס vom Gotte Gad abgeleitet haben, hält selbst Baethgen für wahrscheinlich (S. 160). Er redet sich aber damit aus, dieser Stamm scheine mit aramäischen Elementen vermischt zu sein; auch der Name Gad sei "ein mehr aramäisches

<sup>&</sup>quot;damals ein Gerstenbrot" (s. LXX) übersetzen lassen wie die vorhergehenden "es erwählte u. s. w.". Vermuthlich hat hier in uralter Zeit ein Abschreiber aus einem stark beschädigten Text Worte zusammengeklaubt, die einen scheinbaren Sinn geben.

<sup>1)</sup> Der Schlachtruf könnte ursprünglich gelautet haben הרב לבעל

<sup>2)</sup> David's Klagelied auf Saul und Jonathan enthält — immerhin beachtungswerth! — nichts Religiöses; dagegen zeigen ihn die "letzten Worte" Sam. 2, 23, 1—7 als entschiednen Jahve-Verehrer. Dass Psalm 18 nicht von David herrührt, habe ich längst eingesehn.

<sup>3)</sup> Die Bedeutung ist wohl "der Baal, bei welchem Verträge geschlossen oder Vertragsopfer gebracht werden". Die Vorstellung, dass das Volk einen Bund mit Gott schliesst, ist schwerlich sehr alt und auch bei הרית יהוה ursprünglich.

als hebräisches Wort" 1). Dann weist er gleichfalls selbst auf den Namen des jüdischen Geschlechts בכר) Esra 2, 13 u. s. w. hin, der völlig gebildet ist nach Art des häufigen phönicischen דומלך 'Aζεμιλχος 2) "Milk ist stark" und πετες "Baal ist stark", wie ein König von Kition und einer von Byblos heissen; ausserdem s. Euting. Carth. Inschr. 261 3). Dass dies ein "junger [etwa erst im Exil den Heiden entlehnter] Name" sei, ist entschieden unrichtig. Ein Geschlecht, von dem ums Jahr 520 nach Esra 2, 13 1222 oder nach Neh. 7, 17 gar 2322 (männliche, erwachsene) Leute aus Babylon ausziehn, während Andre zurückbleiben (denn mit Esra zogen wieder 111 Männer desselben Geschlechts fort Esra 8, 12), wird in ziemlich alte Zeit zurückreichen. Vielleicht ist so auch גדי 2 Kön. 15, 14. 17 vom Gotte Gad benannt; doch kann das auch schlechtweg "Glücklich" sein, wie bei dem Africaner Gadaeus Felicis filius, der wieder einen Sohn Gadaeus hat CIL 8, 793, Bei der häufigen Verschreibung von 7 und 7 in alten Namen (man denke an הדר für ארם, הדר ist es auch möglich, dass der Name שמגר Richter 5, 6 (3, 31) eigentlich שמגר zu lesen und wie שמואל gebildet war. Baethgen sieht grade in dem Namen von dessen Vater die phönicische Göttinn, die so heisst (S. 141); das könnte ich aber nur zugeben, wenn man בן ענת als einen Namen fasste wie בן הדד Wright, Martyr. 7, 4. Dass in einem solchen Namen einfach weggelassen werden und der Name der Göttinn allein den Mann bezeichnen könnte, halte ich für undenkbar.

Das benjaminitische Geschlecht אשבל könnte אשבל, Mann Bêl's" sein 4). Freilich befremdete die babylonische Form in einem so alten Namen; doch dürfte auch בלדד Bel hat geliebt" (wie gebildet) viel älter sein als das Buch Hiob selbst. Vielleicht stand aber überall אשבעל und ward das א gestrichen, um den Baal wegzuschaffen 5).

<sup>1)</sup> Er beruft sich auf den Namen von Gad's Mutter הלפד, der aramäisch sein soll; das würde denn auch für den Bruderstamm Aser gelten. Von קלד kommt sonst zwar nichts im A. T. vor, aber die Wurzel ist nicht bloss im Aramäischen, sondern auch im Aethiopischen vertreten und in andrer Bedeutung im Arabischen, wo von ihr auch Orts- und Personennamen gebildet werden. -Dass 73 echt hebräisch, zeigt u. A. sein Vorkommen im Phönicischen.

<sup>2)</sup> Diese Form der neueren Arrianausgaben wird durch Suidas bestätigt.

<sup>3)</sup> Die Möglichkeit, dass דוגר "Bote" sei (S. 80), ist abgeschnitten. Das persische wird erst in gewissen spätjüdischen Schriften, deren Verfasser das J in der Aussprache nicht mehr vom & unterschieden, zuweilen mit J geschrieben wie z. B. auch סגיל, "viel".

<sup>4)</sup> S. Wellhausen, Der Text der Bücher Samuel S. 30 f.; Baudissin, Studien 1, 108.

<sup>5)</sup> Die Varr. des samar. Pentateuchs אשבאל sind ohne Belang; überall scheint 5208 auch da noch vorzukommen.

Dürfte man im hohen Alterthum einen bloss aus einem Gottesnamen gebildeten Personennamen annehmen, so würde ich, wie Baethgen in dem Cyprier אותר (S. 64), auch in Mose's Begleiter מוחל den ägyptischen Horus sehn; ein ägyptischer Name passte ja wohl beim Auszug aus Aegypten. Eher könnte man bei אשחרר 1 Chr. 2, 24. 4, 45 die Deutung "Mann des Horus" wagen.

Baethgen erkennt in Namen wie אחרבר, אחרבר, אחרבר, אחרבר לבידי die Genitivverbindung an; der Frauenname באחר בעץ, Phön. Stud. 2, tab. VIII — de Vogüé, Mel. V, 6, verkürzt החמלך Otmilc ist entscheidend. Da darf man nun aber auch die Zusammensetzungen von אברבעל, אברבעל הובעל, אברבעל nicht anders auffassen, wenn es uns auch noch etwas seltsamer vorkommen mag, dass Jemand Vater eines Gottes heisst, als Bruder oder Schwester; man denke an Ausdrücke wie "Vater des Pharao" Gen. 45, 8¹). So könnten nun auch in אברבע האברבע האברבע אורבע alte Götternamen — מברבע האברבע ה

Dass aber חנהדר Esra 3, 9; Neh. 3, 18 aus מנהדר zusammengezogen sei und "Hadad's Gnade" bedeute, wie Baethgen (S. 68)

annimmt, glaube ich nicht.

Auch ich halte es für verkehrt, in Simson einen Sonnengott zu sehn; ein  $"H\lambda\iota\sigma\varsigma$ , der  $'H\lambda\iota\alpha\varkappa\dot{\sigma}\varsigma$  hiesse, wäre doch schon sprachlich sehr auffallend. Aber denkbar wäre allenfalls, dass שמשי und 1 Chr. 8, 2 "Sonnenverehrer" bedeuten sollte; freilich sind solche Namen leicht auch anders zu erklären.

Uebrigens können im A. T. hie und da noch Götzennamen gestrichen oder in einer Weise umgeändert sein, welche für uns nicht so erkennbar ist wie bei משכשא.

Ein Gottesname, an dem eine gewisse Feierlichkeit haftet, ist מברי. Dass derselbe wirklich viel älter gewesen als הדרה, brauchen wir nicht nothwendig zu glauben. Sein Vorkommen in Gen. 49 verbürgt wenigstens sein hohes Alter noch nicht, denn, abweichend von Baethgen, muss ich es als sicher ansehn, dass dies Lied das Bestehn sowohl des judäischen wie des ephraimitischen Reichs voraussetzt; ja dem Verfasser lagen gewiss schon verschiedne Erzählungen der Genesis wesentlich so vor wie uns. מבלי ist wohl von Anfang an ein Epitheton gewesen und zwar von הא, womit es

Dial. 125, 10 (ähnlich da im syr. Text für die Frau das männliche maw). So bei den Hebräern auch אחרת שוא für הומום עות יותר המרוםל האחרנים in Frauennamen wie המרוםל האחרנים.

gern zusammengesetzt wird. Das wäre sicher, wenn meine Vermuthung streng beweisbar wäre, dass ursprünglich שׁבר oder ישׁר oder ישׁר wie ארבי gesprochen sei, etwa = "mein Gebieter" 1). Baethgen erklärt sich freilich (293 f.) entschieden gegen meine Vermuthung. Er übersieht, dass neben den wro Deut. 32, 17 und den aramäischen jie auch schon das blosse u als Gottesname vorkommt in גרשה oder גרשר de Vogüé, Mel. 77 = Levy, Siegel tab. II, 9. Dass die Punctation שרי durch die einmal bei den LXX vorkommende Transscription Σαδδαι "gesichert" sei, ist kühn behauptet. Dann ist auch wohl die durch Kύριος ausgedrückte Aussprache Adonai für הוה oder Molox לכלך für den Gottesnamen (malk) "gesichert"! Das Streben, die heiligen Namen der Entweihung durch die Lippen und die Lippen der Versündigung durch die Götzennamen zu entziehn, ist eben sehr alt. Für die Aussprache das überlieferte ixavós als nächstliegende Deutung, so unnatürlich sie ist. Von שבר abgeleitet, würde שבר der Zerstörer" bedeuten. Dass hebräisches ש nicht arabischem שרד entsprechen und חובר nichts mit شدن zu thun haben kann, sollte Baethgen doch wissen! Wie sich der Palmyrener שרי sprach, lässt sich nicht genau sagen; wahrscheinlich ist das allerdings derselbe Name, der sich aus Wetzstein 11 und Wdd. 2197 mit Sicherheit als Σαδαίο[v] (gen.) bestimmen lässt, nicht Σαδδαίου; für den Gottesnamen folgt daraus nichts. Selbst wenn übrigens die Aussprache שבי für diesen fest stände, würde ich mich wohl hüten, in ihm mit Baethgen eine aramäische Form zu suchen.

Deuten die verschiedenen gesicherten oder doch einigermaassen wahrscheinlichen Gottesnamen auf eine Mehrheit altisraelitischer Götter hin, so sagt die Stelle Lev. 17, 7 gradezu, dass die Israeliten in alter Zeit den שבירם Opfer gebracht haben 3). Ueberhaupt setzen mehrere Stellen des A. T. voraus, dass die Väter der Israeliten vor Mose oder doch vor Abraham "andere Götter" verehrt hätten; all zu viel dürfen wir freilich auf derartige Anschauungen nicht geben.

<sup>1)</sup> Die Zusammenstellung von שיי mit שייג scheint durchs Sabäische unterstützt zu werden; dann muss ich meine frühere Erklärung "Sprecher" (vgl. nio, امير und عَمْوُر aufgeben.

<sup>2)</sup> Absichtliche Entstellung der Aussprache eines Götzennamens finde ich noch in עַשׁהֹרֶת ('Aštart). אבר נגו hat wohl schon der Verfasser des Daniel selbst geschrieben für געבר בר יבר.

<sup>3)</sup> Vergl. Jes. 13, 21. 34, 14 und Wellhausen zu seiner Uebersetzung des Wâgidî 113. Ohne Gewicht ist 2 Chr. 11, 15.

Aber auch ein Rest uralten Fetischdienstes hat sich noch lange in Israel erhalten. Ich meine die Verehrung heiliger Steine, wie sie sich bei den verschiedensten Semiten zeigt. Dass der Stein Jakob's altkanaanitisch sei, haben wir keinen Grund anzunehmen. Die Heiligkeit von ביה אל ist allem Anschein nach erst israelitisch; das A. T. weiss ja noch, dass der Ort "früher" hiess. Die Umdeutung des göttlich verehrten Steines in den jetzigen Berichten kann uns so wenig täuschen wie die Legenden der Muslime über die Steinfetische in Mekka, welche als seltsam abstechende Ueberbleibsel im Islam erhalten sind.

Dass noch in ziemlich später Zeit Jahve von vielen seiner Verehrer bloss als Gott seines Volks und andre Wesen von ihnen als Gottheiten andrer Völker angesehn werden, giebt auch Baethgen zu. Der absolute Monotheismus ist erst langsam zur Herrschaft gelangt. Während z. B. der Prophet Amos Jahve als Schöpfer verkündet und also gewiss als einzigen Gott betrachtet, giebt noch der Erzähler Richter 11, 24, der doch wohl nach diesem Propheten lebte, dem Jephtha ganz unbefangen Worte in den Mund, die den Kamos als den Gott bezeichnen, der für Ammon sorgt wie Jahve für Israel. Sätze wie: "wer ist wie Du unter den Göttern (מַבְּאַלִּימָ), o Jahve?" Ex. 15, 10 setzen die Annahme mehrerer Götter voraus; erst Spätere gebrauchten solche Ausdrücke nur als rhetorische Figur. Anderseits meint auch Baethgen, dass die bis zum Ende der Königszeit zahlreichen Cultusstätten Jahve's die Vorstellung verschiedener Persönlichkeiten hervorgerufen haben werden.

Wesentlich unterstützt ward der Polytheismus gewiss durch den Bilderdienst. Verschiedenheit der Bilder veranlasst ganz besonders den Glauben an verschiedne göttliche Wesen. Nun war aber die Religion Israel's von Alters her keineswegs bildlos. Baethgen sucht zwar die הרפים möglichst wegzuerklären, aber 1 Sam. 19, 13 ff. zeigt ganz deutlich, dass David einen Hausgötzen von menschlicher Form hatte. Dass "es ein Weib" ist, "das sich mit diesem Spuk abgiebt" (S. 224), ändert an der Thatsache nichts. Ganz ohne Anstoss ward ferner berichtet, dass Gideon ein Götterbild angefertigt habe Richter 8, 24-27a; die später daran gehängte Rüge 27b passt schlecht in den Zusammenhang. Das Bild Jahve's in Dan wird von einem Enkel Mose's abgeleitet Richter 17 f. Damit erhalten auch die dem Jerobeam beigelegten goldnen Stierbilder eine gewisse Legitimierung. Ist doch nicht einmal die Annahme gerechtfertigt, dass Salomo's Tempel ohne Götterbild gewesen, denn erst Hiskia vernichtete die durch Opfer verehrte Schlange von Erz 1), die auf Mose selbst zurückgeführt ward 2 Kön. 18, 4. Es ist doch etwas

<sup>1)</sup> Ob אָרְייָם nicht vielleicht in אָרְיִי aufzulösen und letzteres = אָרְיִי ist? Dass das Bild eine Schlange מַּרְיָּיָ darstellte, war wichtiger, als dass es von Erz רְּיִים war.

naiv, wenn man diese nackte Thatsache durch die Legende Num. 21. 6-9 wirklich glaubt erklären zu können (S. 237)

Aber fest steht auch, dass sich schon früh eine Opposition gegen die Bilderverehrung geregt hat. Das zweite Gebot das alle Götterbilder 1) verwirft, ist gewiss schon sehr alt, und die Erzählung vom goldnen Kalbe des Aaron, an sich ganz ungeschichtlich verdammt noch vor dem Propheten Hosea aufs Stärkste den officiellen Cultus des nördlichen Reichs

Wie andre Semiten haben auch die Israeliten Menschenopfer gehabt, namentlich die entsetzlichen Kinderopfer. Das Gesetz. welches alle Erstgeburt, auch die menschliche, für Jahve fordect Ex. 13. 2. war ursprünglich gewiss wörtlich gemeint. Grade, dass für die menschliche Erstgeburt ein Lösegeld gefordert wird, weist darauf hin, dass iene einst selbst dargebracht wurde. Die Erzählung Gen. 22 wäre auch ohne Sinn, wenn sie nicht die Opferung des Erstgebornen als alte Sitte voraussetzte. Das Verbot, den eignen Samen dem 752 darzubringen. Lev. 18, 21, 20, 2 tritt durchaus nicht auf, als wäre es gegen eine fremde Sitte gerichtet. Wie bei den Griechen hat der geistige Fortschritt diese Barbarei bei den Hebräern schon früh zurückgedrängt, während namentlich die ebenso frommen wie innerlich rohen Karthager sie in voller Geltung erhielten; aber von Zeit zu Zeit tritt sie auch in Israel immer wieder hervor.

Also überall finden wir bei Israeliten religiöse Vorstellungen und Sitten ähnlich wie bei den verwandten Polytheisten, aber überall zeigt sich auch schon seit alter Zeit ein Streben nach reinem Monotheismus und höherem Gottesdienst, das in seiner Entwicklung die weltgeschichtliche Stellung dieses Volkes bedingt. Aber grade der Ursprung dieser Entwicklung ist sehr dunkel. Das A. T. stellt den als Aegypter aufgewachsenen Mose, dessen Name wirklich ägyptisch ist, als den Gesetzgeber der monotheistischen Religion dar. Leider gelingt es uns durchaus nicht, ein geschichtliches Bild von dessen Person und Wirken zu gewinnen oder uns gar eine deutliche Vorstellung von einer Gesetzgebung am Sinai zu machen. Aber allerdings dürfen wir der Ueberlieferung wohl darin trauen, dass sie die neue Entwicklung mit dem Auszuge aus Aegypten beginnen lässt. In Aegypten haben die Hebräer wahrscheinlich mancherlei Keime aufgenommen, welche später aufgingen<sup>2</sup>). Dort wo roher Fetischdienst neben tiefsinniger Weisheit uralt war, konnte ein begabtes Naturvolk mancherlei Anregung erhalten. Immer möchte ich noch vermuthen, dass auch der Dienst des 'TITT dorther stammt,

<sup>1)</sup> Der Ausdruck "und die im Wasser unter der Erde sind" Ex. 20, 4 zielt auf die bei einigen nordsemitischen Völkern beliebten Fischgötter.

<sup>2) &</sup>quot;Die Hebräer werden aus Aegypten noch andre Dinge mitgenommen haben als goldene und silberne Gefässe" oder so ähnlich sagt Lagarde irgendwo mit Recht.

Aber wie dem auch sei, viel lieber verziehte ich auf jede Lösung des Räthsels, als dass ich mich mit dem Verf. auf die "stete göttliche Leitung und göttliche Offenbarung" (S. 288) zurückzöge; das ist denn doch keine wissenschaftliche Erklärung!

Dass aber die Urisraeliten schon in Aegypten, ja vor ihrer Wandrung dorthin mehr oder weniger Monotheisten gewesen, wie Baethgen annimmt, ist überaus unwahrscheinlich. Hier wie in der eben angeführten Aeusserung und auch sonst beeinflusst ihn leider apologetische Tendenz. Von dem Gottesmanne Abraham möchte er wenigstens einige Züge retten. Das geht aber nicht einmal dann an, wenn man diesen als historisch anerkennen will. Ich begreife freilich überhaupt nicht, wie ein Mann, von dem nicht bloss Israel, sondern eine ganze Reihe von Völkern abstammt, eine wirkliche Person sein soll. Wie denkt man sich wohl die Möglichkeit einer Tradition über ihn 1)? Ist seine und seiner nächsten Nachkommen Persönlichkeit irgend besser beglaubigt als die des Deukalion, Xuthus und Dorus? Ich sehe es nach wie vor als sehr wahrscheinlich an, dass Abraham und Sara ein altes Götterpaar sind. Wir dürfen uns gewiss darauf verlassen, dass der Name jenes in richtiger Aussprache überliefert ist; dann ist aber אברם, אברהם — gegen Baethgen — verschieden von אַבִּרֶבָּ und ist nur zu übersetzen "hoher Vater" 3). Der Name seiner Schwester und Frau השם oder, noch mit der ursprünglichen Verdopplung, Σάρρα (LXX und Josephus; Sarra der Samaritaner) in gewöhnlicher, Tu (= Sarrai) in alterthümlicher Form (mit der im Hebräischen nur hier noch, im Syrischen in einigen wenigen Wörtern 4) erhaltenen Femininendung ai = arab. , athiop. ê) bedeutet "Fürstinn". Und die Schwägerinn, resp. Base dieser "Fürstinn" ist מָלְכָה "Königinn"; das ist in so mythischem Zusammenhange doch schwerlich etwas Anderes als die von den Phöniciern verehrte הבלבת. Hier haben wir also Reste weiblicher Gottheiten, auf deren Fehlen bei den späteren Hebräern Baethgen mit Recht grosses

<sup>1)</sup> Ich habe meines Wissens zufällig nie mit Gutschmid über Abraham, Isaak und Jakob discutiert, zweifle aber nicht, dass er die in seinem Jugendwerk ausgesprochne Ansicht von der Geschichtlichkeit der drei Patriarchen, auf die sich Baethgen (S. 158) beruft, längst aufgegeben hatte.

<sup>2)</sup> So wird auch der Mann auf Ganneau's Gemme nr. 12 \$\frac{7}{7}\frac{8}{2}\$ zu sprechen sein. Unmöglich ist es übrigens nicht, dass der \$\frac{7}{7}\frac{8}{2}\$\$ (zuerst gewiss defectiv \$\frac{7}{7}\frac{8}{2}\$\$ geschrieben), welcher gegen Mose rebelliert, eigentlich mit dem Patriarchen identisch wäre. Ein früh ausgestorbenes Geschlecht des Stammes Ruben, der einst an der Spitze des Volkes stand, könnte sich nach dem Vater des ganzen Volkes benannt haben. — Dass \$\frac{7}{2}\frac{8}{2}\$\$ in solchen Namen je = \$\frac{8}{2}\$\$ st. abs. wäre, ist äusserst unwahrscheinlich — Die Kunja \$Abû Ruhm\$ (vom Ism \$Ruhm\$) klingt nur zufällig an \$Abraham\$ an.

<sup>3) &</sup>quot;Hoher Vater" hätte — wieder gegen Bacthgen — an sich auch ein wirklich Kind genannt werden können Man denke an den Namen أُم أُنبِينَ . 4 Syr. Gramm. § 83.

Gewicht legt 1). — In dem, was die Genesis vor Abraham hat, mögen sich noch einzelne althebräische Göttergestalten befinden, aber hier ist das Meiste ganz unsicher, abgesehn davon, dass Manches davon aus Babylon gekommen sein wird 2).

Den schroffen Gegensatz des von ihm angenommenen uralten Monotheismus der Israeliten und des sonstigen semitischen Polytheismus sucht der Verf. dadurch etwas auszugleichen, dass er als ursprüngliche Religion der Semiten einen gewissen unentwickelten Glauben an ein Göttliches annimmt, aus dem sie erst in die Vielgötterei verfallen seien. Er betont, dass manche Götter erst in Folge der Verschiedenheit ihrer Bilder und Cultusstätten für die Vorstellung zu mehreren geworden seien. Aber die meisten für uns deutlich verschiednen Göttergestalten erklären sich keineswegs aus solcher Spaltung. Der gebundene Sinn der Naturvölker schafft sich Götter, wo er Kräfte bemerkt oder zu bemerken glaubt. Der Satz, dass die Semiten im Gegensatz zu den Indoeuropäern keine eigentliche Naturvergötterung gekannt hätten, ist wenigstens in der Schroffheit ganz unrichtig. Wo Sonne (שנשש, שמש) Mond und Venusstern verehrt werden, da ist es spitzfindig den einfachen Naturdienst zu leugnen 3). Eine Tendenz zum Monotheismus, welche darin bestand, dass ein Stamm einen gewissen Gott ganz speciell verehrte und ihn allmählich für den besten und mächtigsten aller Götter ansah, hat sich allerdings wohl mehrfach bei den Semiten gezeigt, und da liegt ein Ausgangspunct für den Monotheismus der Israeliten. Ausdrücke wie sie die Palmyrener von ihrem Himmelsgott gebrauchen (s oben S. 474), zeigen ferner, dass auch eine Vergeistigung der Vorstellungen vom Göttlichen bei andern Semiten in ähnlicher Weise statt gefunden hat wie bei den Israeliten: die Anlage zu solchen Fortschritten muss also auch in ihnen von Alters her bestanden haben. Aber es heisst die geschichtliche Entwicklung auf den Kopf stellen, wenn Baethgen den rohen Semiten der Urzeit religiöse Anschauungen beilegt, die einigermaassen mit dem von alter und neuer Philosophie wie vom Christenthum abhängigen Compromiss-Monotheismus des Maximus übereinstimmten

<sup>1)</sup> Dass das Hebräische kein Wort für den Begriff "Göttinn" besessen habe, behauptet er übrigens viel zu sicher.

<sup>2)</sup> Gegen Baethgen's Deutungen der Urväter-Namen hätte ich Allerlei einzuwenden.

<sup>3)</sup> Die Phantasie der Indoeuropäer war allerdings weit reicher als die der Semiten. Aber moralische Beziehungen sind auch in der Religion jener uralt. Baetlegen sagt: "Im lateinischen Jupiter ist allerdings ein sittliches Element (pater) enthalten, giebt sich aber deutlich als secundär zu erkennen, da es im griechischen Zeus noch fehlt" (S. 264). Nun ist aber nicht bloss im Griechischen Zeu nach ehnliches von Alters her ganz üblich, sondern auch im Ryweda kommt bekanntlich Diâušpitâ öfter vor: die Hinzufügung von "Vater" zum Namen des Himmelsgottes war also schon in grauster Vorzeit sogar schon formelhaft geworden.

(S. 270). Freilich möchte er sich überhaupt gern der zwingenden Analogie aller geschichtlichen und Naturbetrachtung entziehn und ein vollkommenes Wesen an die Spitze der Menschheit setzen. Er stimmt Lagarden bei "wenn er energisch dafür eintritt, dass am Morgen unserer Geschichte nicht der Papua auftrat, sondern "ein entwickelter Mensch, in dessen reinen Augen sich alles spiegelte, was schön und erhaben war, und von dessen Erbe wir noch heute zehren" ". Schöne Phantasie, aber nur Phantasie! Darin war der Urmensch allerdings dem Papua überlegen, dass er einem Theil seiner Nachkommen die Fähigkeit zu einer unabsehbaren Vervollkommnung vererbte, die dem Papua abgehen dürfte; sonst stand er gewiss tief unter diesem.

Zu dem Anhang über א (S. 271 ff.) könnte ich noch dies und jenes sagen. Ich erwähne nur, dass ich daran festhalte, dass das ê von א ursprünglich lang ist '), und dass Halévy's Erklärung des ĕla in den alten äthiopischen Namen durch wegen des ge-

sicherten a des Auslauts nicht wohl zulässig ist.

Ich füge hierzu noch einige einzelne Bemerkungen. Baethgen nimmt mit den Meisten an, מבה in den phönicischen Namen sei = מבה. Aber beiderlei Namen²) werden schon in den älteren Inschriften streng unterschieden. Wir dürfen den Phöniciern des Ostens nicht die Behandlung des ב zuschreiben wie den späteren Puniern, und auf keinen Fall konnte מבה, das nach vielen Transscriptionen בב lautete³), zu bod oder bud⁴) werden, wie בהרוב umschrieben wird. — Etymologien wie בהרוב מברוב des Erhabnen" (S. 67) sind mehr als bedenklich. — Die Erklärung

von إِنْرِيس durch  $\emph{idous}$  (S. 153) ist bestechend, aber doch un-

zulässig. Erstlich verlangt "לסנג "kundig" eine begriffliche Ergänzung, zweitens ist es ein poetisches Wort, das in den Jahrhunderten, die hier in Frage kommen, nicht gebräuchlich war. — Ich möchte wissen, wie sich die משרת או באשרת אל חבק Z. D. M. G. 35, 424 und in באשרת אל חבק in der Inschrift von Mas'üb (Rev. arch. 49 tab. XVII) zur משרת (S. 218) im A. T. verhält. — Was das משרת 1 Kön. 15, 13 gewesen, lässt sich kaum bestimmen. Als echte Tradition ist wenigstens die Erklärung der alten Rabbinen nicht anzusehn, welche von ihnen einerseits Hieronymus, andrerseits — nicht "unabhängig davon" (S. 219) — durch Vermittlung eines Midrasch 5)

<sup>1)</sup> Darauf, dass die jakobitische Tradition das Wort mit "kurzem  $H^{i}b\hat{o}s\hat{o}^{i}$  spricht, d. h. nach unsrer Ausdrucksweise mit dem aus langem  $\hat{e}$  hervorgegangenen langen  $\hat{\epsilon}$  (Syr. Gramm. § 11), will ich kein grosses Gewicht legen.

<sup>2)</sup> Auch die Hypokoristika ℵ¬¬¬ und ℵ¬¬ gehören dazu.

<sup>3)</sup> Kaum davon verschieden Asidskilov Wdd. 1854d.

<sup>4)</sup> Βουδαστράτου Τυρίου (Bull. de corresp. hell. 5, 206) = ברגשתרה. Sonst durchgängig bod oder bei Zusammenziehungen bo.
5) S. Jalqut zur Stelle.

Raschi erhalten hat. — Dass הַבְּרֵ im "Chaldäerlande" nichts mit dem הבור zu thun hat, könnte jetzt wohl bekannt sein (S. 251).

— Dagegen, dass בבב aus Babylon entlehnt wäre (S. 259), spricht ganz entschieden der regelmässige Lautreflex; eben dieser zeigt, dass wir es hier mit einer schon seit uralter Zeit gemeinsemitischen Gottheit zu thun haben. — Meine Erklärung von תובה (S. 148), ist lautlich!) und dem Sinn nach gut begründet. Von הבר "leben" könnte wenigstens im Hebräischen nur תובה kommen?). — Den Unsinn, dass der Araber den Löwen nicht im geringsten fürchte und ihm mit einem Stocke in der Hand nachsetze (S. 166), sollte doch nicht mehr ein Gelehrter dem andern nachschreiben!

Ich könnte noch fortfahren, Nebensächliches und Principielles zu erörtern, aber ich fürchte, ich bin schon zu ausführlich geworden. Es wäre sonst auch noch Manches hervorzuheben, dem ich beistimmen muss. Aber so viel sieht wohl der Leser auf alle Fälle, dass das Werk, so dankenswerth es ist, doch die grossen Fragen, über die es handelt, dem Abschluss nicht sehr viel näher gebracht hat.

Strassburg i. E., September 1888.

Th. Nöldeke.

בפר המצורה. Le livre des préceptes par Moïse ben Maimoun dit Maïmonide publié pour la première fois dans l'original arabe et accompagné d'une introduction et de notes par Moïse Bloch rabbin. Paris. E. Bouillon et E. Vieweg. Armand Durlacher. 1888 (XXXIV u. 334 SS. gr. 8°).

Seit S. Munk das philosophische Hauptwerk der arabischjüdischen Litteratur, Maimuni's Môre, zum ersten Male im Originale herausgab, ist eine ganze Reihe wichtiger Erzeugnisse jener Litteratur im arabischen Urtexte der wissenschaftlichen Forschung zugünglich gemacht worden. Auch Maimuni's halachischen Werken hat sich diese verdienstvolle Editionsthätigkeit zugewendet, und während J. Derenbourg den Mischnacommentar Maimuni's — unter den Schriften des

<sup>1)</sup> Vgl. הַּרָּה, חַלָּה, בע פּפּט "stürzen".

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich auch im Phönicischen nur אור, vgl. da דונגל, "Leben". Welche Form ביחונגל, = 'lwulkos und ביחונגל, Cls 192 und das Grusswort auo bei Plautus darstellen, ist mir unklar.

Vereins Mekize Nirdamim — herauszugeben unternommen hat, verdanken wir einem jüngeren Pariser Gelehrten die vorliegende, glänzend ausgestattete Ausgabe des Originals seines Buches der Gebote, der wichtigen, arabisch geschriebenen Abhandlung, die Maimuni als Einleitung in das hebräisch geschriebene religionsgesetzliche Riesenwerk, sein Mischne Thora aufgefasst haben will. Diese Abhandlung darf aber sowohl ihres sprachlichen Charakters, als ihres beträchtlichen Umfanges wegen als selbständiges Werk betrachtet werden und nimmt auch längst in der hebräischen Uebersetzung Moses Ibn Tibbons als מפר המצוח unter Maimuni's Werken die gebührende Stelle ein. Auch das arabische Original wird mit dem erwähnten hebräischen Titel angeführt, so von Moses Maimuni's Sohne, Abraham, während M. selbst von ihm als vom Werke oder Buche über die Zahl oder die Principien der Gebote spricht (S. VI f.). Vielleicht mied Maim. den naheliegenden arabischen Titel כתאב אלשראיד, weil derselbe schon von einem Vorgänger, Chefez b. Jazliach, für ein Buch benützt war, das M. selbst als das "berühmte Buch der Gebote" (S. 5 Z. 3) anführt. Uebrigens gebraucht M. auch im arabischen Context fast immer den hebräischen Terminus מצוח, מצוח für die biblischen Gebote und nur selten den arabischen Terminus שראיד, שראיד. — Der Inhalt des Maimunischen Buches der Gebote ist zu bekannt, als dass es nöthig wäre, hier auf denselben näher einzugehen. Es sei nur kurz angegeben, was der Herausgeber des arabischen Originales gethan hat, um es zu einer möglichst sicheren und bequemen Grundlage für das Studium des Werkes zu gestalten. Den Text, für welchen er vier Handschriften - von denen die eine allerdings nur ein Fragment enthält - benützen konnte, hat er in hebräischen Buchstaben edirt, wie das bei der Edition jüdisch-arabischer Werke am richtigsten ist, wobei er offenbare orthographische Fehler seiner handschriftlichen Vorlagen stillschweigend corrigirte, hingegen verschiedene, der arabisch-jüdischen Litteratur gemeinsame, grammatische Ungenauigkeiten beibehielt. Die Bibelcitate sind mit grosser Genauigkeit nachgewiesen (nur S. 125, Z. 14 ist statt במדבר zu lesen: רברים), ebenso die sonstigen zahlreichen Citate aus der Traditionslitteratur. Nachzutragen ist in dieser Beziehung: S. 26, Z. 5, Sifrå 69 d ed. Weiss; S. 31, Z. 3, Zebachim 65 b; S. 76, Z. 16, Sanhedrin 83 b; auch S. 181, Z. 7 fehlt die Angabe der Sifrå-Stelle. Zu S. 178, Z. 6 wäre anzumerken gewesen, dass der eigenthümliche Ausdruck המפעלות, als Epitheton der Steine im Heiligthum, sich weder in dem Sifrå zu Lev. 26, 1 (110 b, ed. Weiss) noch in der parallelen Stelle des bab. Talmud (Megilla 22 b) findet. In dem Citat aus Sanhedrin 56 a (S. 62, Z. 5) war auf die Leseart פירושי שמיה הוא statt פירושי aufmerksam zu machen. In den fortlaufenden Noten unter dem Texte sind theils Varianten der Handschriften angeführt, theils aber — was besonders wichtig ist - solche Stellen des arabischen Textes, welche in der

edirten hebräischen Uebersetzung Ibn Tibbons unrichtig oder ungenau oder gar nicht übersetzt sind, hebräisch wiedergegeben, so dass diese letzteren Noten eine genaue Berichtigung und Ergänzung der Ibn Tibbon'schen Uebersetzung des Buches der Gebote bieten, also auch von den des Arabischen Unkundigen beim Studium dieser Uebersetzung mit Nutzen zu verwenden sind. Die Einleitung des Herausgebers beschäftigt sich besonders mit einer anderen Uebersetzung des Maimunischen B. der Gebote, nämlich der des Abraham Ibn Chisdai, welche aus den Fragmenten bei Nachmani und im Chinnukh bekannt ist. Herr Bloch beweist mit überzeugenden Gründen, dass die Behauptung Moses Ibn Tibbons, der von ihm selbst übersetzte Text des Buches der Gebote sei eine zweite Bearbeitung des ursprünglichen, der Uebersetzung Ibn Chisdai's zu Grunde liegenden Textes, nur in beschränktem Maasse auf Geltung Anspruch habe, da es sich nur um geringfügige Aenderungen oder auch um solche Abweichungen handle, die nicht von dem Verfasser, sondern von den Abschreibern herrühren. Er stellt auf 15 Seiten (XII-XXVI) eine grosse Anzahl von Bruchstücken der Uebersetzung Ibn Chisdai's mit gegenüberstehendem arabischen Original zusammen und giebt dann (XXVI-XXIX) eine nähere vergleichende Charakteristik beider Uebersetzungen, welche schliesslich der Abraham Ibn Chisdai's in Bezug auf Treue, Correctheit und Deutlichkeit die Palme reicht. Eine dritte Uebersetzung des B. der Gebote, die des Salomo b. Joseph Ibn Ajjûb aus Granada (1240), aus welcher M. Peritz einige Stücke herausgegeben (Das Buch der Gesetze, Breslau 1882), beabsichtigt Herr Bloch demnächst ebenfalls zu veröffentlichen (S. VIII).

Zu dem Verzeichnisse der Errata, welches der Herausgeber seinem mit ungewöhnlicher Sorgfalt edirten Texte beigegeben hat, seien hier folgende Ergänzungen mitgetheilt. S. 2, Z. 1 ist אלרואיאת richtig und in dem Fehlerverzeichniss mit Unrecht zu אלראריאת emendirt. — S. 6, Anm. 4, שיסמר, 1. שיסמר — Anf. S. 29 fehlt Anm. 3. - S. 35, Z. 3 אלסלאם, l. אלסלאם - S. 42, Z. 3 v. u. של קלי , l. שלי , S. 49, Z. 6 v. u. אלארגורה, l. אלארגדה - S. 59, Z. 9 אלקטאל, 1. אלקתאל - S. 63, Z. 7 אלמילה . אלמילה . - S. 63, Z. 2 v. u. אלמלאיכה . אלמילה . - אלמילה . -S. 67, Z. 10. בראת, l. מראת (vgl. S. 102, Z. 7 v. u., S. 260, Z. 8). — S. 75, Z. 12 אלתקדים, l. אלתקדים, — S. 76, Z. 1 תקדמה, l. יבהג – אלמנהג 3. 76, Z. 3 יבהג – אלמנהג (hebr.), 1. אקדימה (arab.) - S. 76, Z. 4 v. u. קולהם l. קולהם . S. 79, Z. 9 v. u. ארתר S. 80, Z. 5 אפילו וואפילו - Z. 86, Z. 8 ארתר, ארתר, ארתר אמא 1. אמא . – S. 87, Z. 10. וקטוע , l. וקטער . – S. 119, Z. 2 v. u. 3 5

עין 1. עין 1. אלאטיב - S. 120, Z. 5 עין, 1. עין 1. אלאטיב - S. 128, Z. 6 באלאסתקרא, vielleicht l. באלאסתקפא (hebr. Uebers. באלאסתקרא). — S. 145, Z. 6 und 10 בקשל, l. בקשל. — S. 148, Z. 10 אלקשאל, 1. אלקחאל – Ib. Z. 11 יקאטל, l. יקאהל. – Ib. Z. 15, 1. ללקהאל - S. 150, Z. 12 אכראר im Fehlerverzeichniss zu אכראר verbessert, l. אכיר . – S. 156, Z. 6 v. u. אלשקאק, l. שקאק oder אנשקאק - S. 163, Z. 6 רעין, l. רעין, - S. 172, Z. 13, ההה, l. ההה. — S. 176, Z. 8 v. u. הוה, l. האם פונה. — S. 182, Z. 10 v. u. Z. 9 v. u. גירמהא ו. רגירהמא - S. 190, Z. 7 שמה ו. השמה - . S. 193, Z. אלתשכיר או S. 201, Z. 1 v. u. אלתשכיר, l. אלתשכיך - S. 202, Z. 9 v. u. ויצלונהם, l. אלתשכיך - S. 214, Z. 11 ואלאצל ענדנא בורנא, l. ואלאצל ענדנא אלצהיח S. 214, Z. 8 v. u. משום , l. מובר משום . — S. 215 , Z. 4 v. u. געלנאהא 1. געלנאהא – S. 231, Z. 4 רואה, 1. הואה. – S. 262, Z. 12 אלפריך, l. אלפריך. — S 275, Z. 10 v. u. דון, l. ידון, — S. 279,  ${
m Z.}$  12 הוא, 1. ה.  ${
m S.}$  281,  ${
m Z.}$  13 ישכונר, 1. ירמשכונר.  ${
m S.}$  288, Z. 1 v. u. השבת, l. לה. - S. 294, Z. 2 v. u. השבת, l. השבת. -S. 297, Z. 2 v. u. גרישי, l. גרישי. — S. 300, Z. 7 v. u. של לפניך, 1. שלפניך S. 306, Z. 8 חיניד I. חיניד S. 328, Z. 8 אלמתעה, אלמתעה 1. אלמהעה — S. 333, Z. 2 אלכתב, 1. אלכתב — S. 334, Z. 9 יתארן, 1. יתארן, . - Ib. ib. יתארן, 1. יתארן, - S. 334, Z. 1 v. u. צמנא l. צמנא.

Diese Fehler im Texte, von denen ein grosser Theil dem Setzer zur Last fällt, verschwinden eigentlich in dem umfangreichen, mit überall erkennbarem sprachlichen und sachlichen Verständniss bearbeiteten Editionswerke, mit welchem Herr M. Bloch sich um das Studium Maimuni's und um die arabisch- jüdische Litteratur überhaupt ein dauerndes Verdienst erworben hat.

Budapest, im Juni 1888.

W. Bacher.

## Nachworf zu S. 362 fgg.

Von

### H. Oldenberg.

Mein Aufsatz findet den Leser, an den er sich vor Allen wandte, nicht mehr unter den Lebenden. Die edle Kraft Bergaigne's ist der Wissenschaft früh entrissen. Er hat sein funfzigstes Jahr nicht ganz vollendet. Ich darf in diesem Augenblicke nicht versuchen, von den ernsten, bedeutenden Zügen dieser so eigenartig ausgeprägten Forschernatur ein Bild zu entwerfen. Aber es drängt mich, den obigen Blättern, die sich mit Untersuchungen Bergaigne's beschäftigen, ein Wort des tiefen Schmerzes über seinen Tod hinzuzufügen. Wer gewohnt war in seinem Denken dem Denken Bergaigne's zu begegnen und von ihm zu lernen, wird wie ich fühlen, dass dieser Tod ihn ärmer gemacht hat.

# The Gypsy Lore Society.

Eine Gesellschaft unter diesem Namen, mit dem Sitze in Edinburgh, hat sich kürzlich gebildet und die möglichst vielseitige Behandlung der Zigeunerfrage sich zur Aufgabe gesetzt. Sie sucht derselben durch Herausgabe einer Vierteljahrsschrift gerecht zu werden, welche ausschliesslich an die Mitglieder zur Vertheilung gelangt. Präsident der Gesellschaft ist Mr. Ch. Leland, Vicepräsident Mr. H. T. Crofton; unter ihre Mitglieder zählt sie Se. kais. Hoheit den Hrn. Erzherzog Josef von Oesterreich, die Herren Dr. J. Miklosich, P. Bataillard, Sir K. T. Burton, Dr. A. Paspati, Dr. Kopernicki, Sgn. Colocci u. A.

Die Vierteljahrsschrift, deren 1. Nr. bereits ausgegeben wurde, erscheint in England und in englischer Sprache. Nähere Auskunft über die Statuten der Gesellschaft gibt deren Secretär Mr. David

Mac Ritchie, 4 Archibald Place, Edinburgh.

R. Sowa.



Die Jaina Legende von dem Untergange Dvâravati's und von dem Tode Krishna's.

Von

#### Hermann Jacobi.

Unter den Gottheiten des Hindu-Pantheon erweckt Krishna unser Interesse in hervorragendem Masse, weil wir noch hinter seiner jetzigen Göttlichkeit das ursprüngliche Wesen seiner Person, oder vielmehr eine ursprüngliche Wesenszweiheit zu ahnen glauben. Einerseits erkennen wir in Krishna einen Stammesheros von Kriegerstämmen, Râjpûten-clans, so deutlich, dass man häufig keinen Gott sondern nur einen Helden der Sage vor sich zu haben glaubt, und bereit ist einer euhemeristischen Deutung beizustimmen, deren Berechtigung für Indien in so anziehender und überzeugender Weise Sir Alfred Lyall in seinen "Asiatic Studies" nachgewiesen hat. Anderseits ist aber mit diesem Krishna Janardana der Rajpüten eine anfangs wohl naturmythische Gottheit von Hirtenstämmen, Govinda, verbunden worden, ohne dass die Fugen der Zusammensetzung unkenntlich geworden wären. Das Interesse erhöht noch Weber's Hypothese, der ich allerdings nicht beizupflichten vermag, dass christlicher Einfluss bei der Ausbildung der Krishnamythe mitgewirkt habe. Ob man nun darüber, wie Krishna zu seiner jetzigen Stellung im Hindu-Pantheon gelangt sei, je zu klarerer Einsicht kommen werde, das wäre vermessen jetzt schon behaupten oder leugnen zu wollen. Vorerst müssen die verschiedenen Gestaltungen der Sage zusammengestellt und geprüft werden. Als ein Beitrag zu dieser Vorarbeit möge die Veröffentlichung des Jainatextes, die ich im folgenden biete, hingenommen werden.

Dieser Text, in dem der Untergang Dvaravati's und der Tod Krishna's erzählt wird, ist dem Commentare Devendra's zum Uttaradhyayana Sutra entlehnt. Da ich über diese Quelle, die mir zu Gebote stehenden Handschriften sowie sonstige Hülfsmittel im Vorworte zu meinen "Ausgewählte Erzählungen in Maharashtri" p. VII fg. ausführlicher gehandelt habe, so kann ich hier kurz auf

meine früheren Auseinandersetzungen verweisen.

Die Sage, von der wir reden, ist aber älter als die Commentatoren-Literatur: sie kommt im wesentlichen schon im Siddhanta

32

vor, aus dem ich die formelhafte Erzählung nach Antakritadaçâ 5. vagga 1. ajjhayana, als Anhang diesem Aufsatze beifüge. Einen anderen Theil der Krishnasage (die Dovaîsage nach Jñatadharmakathâ XIV) hat Leumann in seinem äusserst interessanten Vortrag "Beziehungen der Jaina-Literatur zu andern Literaturkreisen Indiens" auf dem Leydener Orientalisten-Congress mitgetheilt, und ist derselbe in den Abhandlungen des Congresses abgedruckt.

In der späteren Erzählung der Commentatoren ist nun alles ausführlicher dargestellt, was in den heiligen Texten nur angedeutet ist, ohne aber mit diesen in Widerspruch zu gerathen. Wann diese spätere Form der Sage entstanden, lässt sich ja nicht mit voller Bestimmtheit feststellen; ich vermuthe aber, dass es schon frühe geschab. Denn Rishimandalastotra v. 189 sagt von Kâlaka Sûri, der gleich nach Çyamarya, dem angeblichen Verfasser des Prajnapana Sûtra's, genannt wird: padham'anuoge kasî jina-cakki-dasara-cariva-puvyabhave | Kâlagasûrî

Dieser Kâlaka wird auch, allerdings in einem modernen Werke, mit Cyâmârya identificirt und in das Jahr 376 AV. gesetzt (siehe diese Zeitschrift Bd. 34, p. 250 fg.). Wenn man auch dergleichen Daten nicht ohne Skepsis annehmen darf, so geht doch dies daraus hervor, dass die Tradition die Ausarbeitung der legendarischen Welthistorie der Jaina, wie sie z. B. in Hemacandra's Trishashticalâkapurushacaritra vorliegt, in sehr frühe Zeit (4. Jahrh. nach dem Nirvâna) verlegte. Es liegen somit nur etwa zwei Jahrhunderte zwischen der Zeit, in welcher die "Welthistorie" in eine feste Form gebracht wurde, und jener, in der sie von den Jaina ausgesponnen wurde, wenn anders die Ansichten, die ich in einem Vortrag über: "Krishnakult und Jainismus" auf dem Wiener Orientalisten Congress ausgesprochen habe, richtig sind. Da nämlich von den 63 Helden der Jaina Welthistorie (den trishashtiçalâkapurusha) sieben und zwanzig, nämlich die 9 Vasudeva, die 9 Vasudeva, und die 9 Prativåsudeva, nur Vervielfältigungen der Personen der Krishnasage sind, so scheint die Aufnahme der letzteren den Jaina den Anstoss zur Ausbildung ihrer Welthistorie gegeben zu haben. Die Jaina haben aber wahrscheinlich Krishna canonisirt, als sie sich in dem Stammlande des Krishnakultes ausbreiteten und festsetzten, wie ich bei oben erwähnter Gelegenheit dargelegt habe. Dies geschah wahrscheinlich im zweiten oder dritten Jahrhundert nach dem Nirvana. da nach dem Ausweis der Theravalı des Kalpasûtra um diese Zeit der Orden sich ungemein ausgebreitet haben muss. Somit wird die Zeit für die Reception und die endgiltige Ausgestaltung der Krishnasage bei den Jaina (denn nachträgliche Aenderungen sind äusserst unwahrscheinlich und unerwiesen) von engen Grenzen umschrieben, und wir dürfen daher in der jetzt mitzutheilenden Erzählung eine in allen sachlichen Punkten getreue Wiedergabe der Krishnalegende sehen, wie sie etwa im zweiten oder dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bei den Jaina in Umlauf war.

Was meine Behandlung des Prâkrittextes angeht, so befolge ich dieselben Grundsätze wie in meinen "Ausgew, Erzählungen in Mâhârâshtrî". Jedoch sind gegen meinen Wunsch die Trennungsstriche statt der Punkte gebraucht. Das Glossar enthält nur solche Wörter, die in dem Glossar zu ebengenanntem Werke fehlen. Uebrigen wird die Uebersetzung zeigen, wie ich den Text verstehe.

#### Text

atthi Bâravaî 1) nâma nagarî 2), sâ va deva-nimmivâ savva 3)kancanamaya sayala-mahayibhûî-samiddha, tattha Vasudeyo raya Bharahaddha - cakkavattî pariyasai tassa Baladeyo bhâyâ 4) Jarakumâro ya. te ya do vi jetthâ. Vasudevo ya tesim 5) piyâ. tassa Jarâ devî, tîse putto = tti Jarakumâro6), te va 7)Samba-Pajiunn'âi ya 8) - addhuttha - kumara-kodi-sahiya 9) aneya-vilasini-saya-sahassa-parivuda jaha-cintiva-paripunna-manoraha rajjam bhoe va bhunjanta citthanti.

aha annaya Aritthanemi-sami bhagayam araham 10) sayyannû bhaviya-jaṇa-vibohaṇ'atthaṃ tatth' agao. kayam devehim samosara 10 nam, agava va Caunikaiva deva Javava Vasudevo va, kahio bhagavaya dhammo, tao dhammakaha'yasane Vasudeyena bhaniyam: bhayayam, imîe dhana-kanaya-rayana-ianayaya-raha-turaya-samiddhâe deva-nimmiyae Baravaie Jayava-kulassa majjham ca<sup>12</sup>) kassa sayasao kena va nimittena vinaso hohî 13)? bhagayaya 14) bhaniyam: suna 15 narâ'hiva! atthî 'ha Dîvâvano parivvâvao, so va maija-pâna-mattehim Samb'âi-kumârehim avamânio Bâravaim vinâsihi = tti 5), Jâyava-kulassa antam kâhi = tti 15). so ya puvvam tâvas'âsame Soriyanaya rassa bâhim Pârâsaro nâma tâvaso âsi, tena ekkâ avinîvâ kannâ pâyivâ. tam gaheûna Jaunâ-nai<sup>16</sup>)-dîvam-âgao = tti. tena va Dîvâ 20 vano jão = tti. so va bambhavârî 17) chattha-kâla-bhoî tavam caranto tattha nivasai. tena ya nisuyam, jaha: bhagayaya Ritthanemi-samina savvannû-savvadarisinâ 18) vâgariyam: kira mamão Bâravaîe Jâyavânam ca vinaso hohi = tti 13). tam dutthum inam kaham eyam karissami = tti cintiûna van'antare parigao. — jam ca tume niya-marana-kâra 25 nam pucchiyam, tam nisâmeha: jo esa te jeṭṭho bhâyâ, Vasude vassa Jarâdevîe jâo, Jarakumâro 4) nâma, eyâo te maccû bhavissai.

tao 19) Jâyayânam Jarakumârammi sa-visâyâ soena nivadiyâ ditthî. Jarakumârena cintiyam: aho kattham katthayaram = ti 20). kaham-aham 21) Vasudeva-putto hoûna 22) sayam-eva kanîyasam bhâ. 30 varam vinasehami? aho mahapavam = ti cintiuna apucchiya panamiûnam ca 23) Jâyava-janam Janaddana-rakkhan'attham Jarakumâro gao vana-vâsam.

<sup>1)</sup> B °tî. 2) A nay°. 3) A savvasam. 4) B Jarâ°. 5) A om. 6) Mss. Jarâ. 7) A savve. 8) A âi. 9) A ânaya B anneya. 10) A aru°. 11) B add. ya. 12) B 1hd kulam ca, verbessert am Rande kulassa. 13) A hohii. 14) A add. nam. 15) A ça; B add. soyavvam. 16) A na. 17) A <sup>0</sup>cârî. 18) A <sup>0</sup>saṇâ. 21) A ayaṃ; B add. ca. 22) B hoiûṇa. 19) A tato. 20) A om. 23) A jâiva.

tao gae Jarakumâre hari-pamuhâ Jâyavâ sunnamiva mannanti appâṇam, tao paṇamiûṇa bhayavantam Riṭṭhanemim savve vi Jâyavâ saṃsârassa cintantâ aṇiccayam, visesao Bâravaîe Jâyava-kulassa ya, paviṭṭhâ purimi, pavisiûṇam ca²) nayare ghosâviyam Vâsudeveṇa, jahâ: siggham sur'âiyam majjam ³)kayamba-vaṇa-guhâe nîṇeha! bhagavayâ Riṭṭhanemi-sâmiṇâ kahiyam, jahâ: majja-pasangeṇa kumârâ⁴) ⁵)Dîvâyaṇa-risim khaliyârihanti; so⁶) kuvio Bâravaim viṇâ-sehi = tti. tao jah'âṇattam kimkarehim kayam savvam: ¬)asesa-sur'-

âiya<sup>8</sup>)-jâyam <sup>9</sup>)kayamba-vaṇe silâ-kuṇḍesu pakkhittam: kayamba-10 vaṇa-saṃchannaṃ — ti teṇa Kâyambarî guhâ, surâ vi kâyambarî teṇa bhaṇṇai.

evam ca vaṭṭamâṇe kâle Baladevassa bhâyâ Siddhattho nâma siṇeheṇa ya tass' eva sârahî mahuram bhaṇium-âḍhatto, jahâ: bhagavayâ kahiyaṃ: jamma-jarâ-maraṇ'âuro esa saṃsâro khaṇa-pariṇâ-15 mao¹0) ya visesao amhâṇaṃ = ti. tà visajjeha, bhagavao samîve¹¹) sâmaṇṇam-aṇucaràmi = tti. Baladeveṇa ya nicchayaṃ nâuṇa bhaṇiyaṇ: evaṃ = ti; kiṃ tu vasaṇe¹²)kahiṃci ahaṃ tae paḍibohiyavvo = tti. evaṃ = ti Siddhattho bhaṇiuṇa apucchiuṇa sayaṇa-vaggaṃ gantūṇaṃ ca bhagavao samīve pavvajjam-abbhuvagao. kâuṇaṃ ca mahâtavacca

20 raṇam 13) chammâsa-mettena gao deva-loyam 14).

io ya Kâyambarî-guhâe silâ-kuṇḍe surâ sâ hemant'âiṇâ chammaseṇa suṭṭhu¹5) pakka-rasâ jâyâ sacchâ sâu-rasâ pavarâ ¹6)hiyaya-suhakarâ kakkeyaṇa-samappabhā. io ya Samba-kumāra-santio loddha-ya-puriso hiṇḍanto gao tattha. pecchae ya taṇ suraṃ, tuṭṭho ya âsâiuṃ 25 payatto. jâva aisâu-rasa — tti anjalîhiṃ ghuṇṭiyâ¹7). teṇa paloiyâ ¹8)maya-gaṇâ jāva; te vi teṇa sîyala-saccha¹9)-susâya-majja-raseṇa mattâ nibbhayâ kîlanti. tao teṇa Samba-kumārassa niveiyaṃ. gao ya Sambakumāro, diṭṭhâ ya teṇa vâruṇî, pâûṇaṃ²0) ca Sambeṇa cintiyaṃ: kiṃ me juttaṃ, jaṃ kumārehiṃ viṇâ kiṃci suhaṃ aṇu-

30 havijjai? tā sue āņemi kumāre<sup>21</sup>). āṇiyā teṇa duddanta-kumārā Kāyambarî-guhā-samīvam. diṭṭhā ya tehim sundarā surā, dinnā ya tehim kimkarāṇa āṇattī, jahā: eyam āṇeha vāruṇim<sup>22</sup>). āṇiyā ya tehim. gayā<sup>23</sup>) ya viviha-taru-kusum'-āmoya-sohiyam ramaṇijj'ujjā nam<sup>24</sup>). bhaniyam ca Sambena: bho bho kumārā, kahakahayi cham-

35 māseņa<sup>25</sup>) esā surā āsāiyā<sup>26</sup>). tā jah'iccham piyaha — tti. pīyā ya tehim. tao tîe maeņa gāyanti naccanti paropparam-ālinganti. kīlantā ya gayā giri-var'uddesam. tattha parisamkantehim<sup>27</sup>) diṭṭho tavam-anucaranto Dîvâyaṇa-risî. tao bhaṇium-āraddhā: aho esa so durappā, jo bhayavayā Riṭṭhanemi-sāmiṇā jiṇindeṇa <sup>28</sup>) Bāravaî-viṇāsago sa-

A kâ<sup>0</sup>. 4) B vra. 9) AB kâ<sup>0</sup>. 10) A ..... 14) A logam. 19) B 1) B puram. 2) A om. 4) B ora. 5) A yanarisim. 6) A su. 7) A asesam. 11) B °vain. 12) B °nehim. 15) A suṭṭha. 16) A °yâ. 8) A âi. 13) A mahâtavacaº. 17) B ghumttiyâ. 18) B mai. 19) B 20) B verb. nâûnam. succha. 21) B orâ. 22) AB onî. 23) B ga-25) A chamâ<sup>0</sup>. 26) A asâiprâptâyâ. 24) B ujjuyanam. Hier ist die erklärende Glosse in das Wort von dem Abschreiber eingefügt! 27) A parisakkamtehim. 28) A ovai.

måittho, tao imam påvam nikkårana-verivam kim na tålemo? tao te rosena danta dattha'dhar'ottha payatala mutthi cayed'aghaehim niravarâham Dîvâyana-risim ghâium âraddhâ tâya, jâya ¹)kiccha-nnâno'vagao padio dharanîvale. ghâeûnam ca gavâ Bâravaîe²). Vâsudevassa vîsam bhaniva<sup>3</sup>) niva-purisehim jahâ-vattam savyam kahi. vam. Kanhena cintivam: aho duddantaya kumaranam aho adihanirûvanattam4) joyvanassa! tâ kim=anga jîviya-bhûvânam imâna kî rai = tti. gao Baladeva-sahio anuneum Dîvâvana-munim. dittho va Dîvâvano kovena phurivâ'har'ottho. kâlo'cienam ca<sup>5</sup>) sammânenam sammâniûna bhanio: bho bho mahâtâvasa, koho savva-guna-vina. 10 sano: aho mahâsatta, dame-ravâ na kohassa vasam-uventi, tahâ annana-maija-pamatta-bala'yaraham na mahasatta ganenti, ta ambana khamasu kumara duccetthiyam = ti. iya bhanie yi Dîvayano jahe rosam na muncai, tâhe Baladevenam samlattam: bho narâ'hiya, alam pavattenam! jam iminâ cintiyam kimpi6), tam kareu! kim 15 annahâ hoi jininda-bhâsiyam? tao Dîvâyanena samlattam: bho nare'sara<sup>7</sup>), tâlijiamânena mayâ mahantî<sup>8</sup>) painnâ kayâ, jahâ: do tubbhe mottûna sunavassa vi Bâravai-vinâse na mokkha-sambhavo atthi. tâ na jina-vayanam-aliyam, nâ 'vi mama painnâ annaha = tti. tâ gacchaha! kim vo vicârienam? tao mahâsova-samtattâ vimanasâ 20 Vâsudeva-Baladevâ gayâ nayarim. Dîvâyana-vayanam ca sayalâe navarîe<sup>9</sup>) vittharium âraddham. bîya-diyase ghosâyiyam, jahâ: bho bho navarî-janâ, tavo'vavasa-niravâ bali-puppha-gandha-dhûva10)hattha jina-vandan'accana-namamsana-raya hoha! navarie parinamo eriso bhavavava kahio = tti. 25

etth 'antare ya bhayavam punar-avi 11) Aritthanemi-sâmî viharanto agao. Revavammi samosadho. Javava va gantuna bhavavantam vandiûna niyaesu thânesu<sup>12</sup>) samnivitthâ. dhammakahâ'yasâne ya aniccayâe samsârassa samvegam-âvannâ Pajjunna-Nisadha-Suya-Sârana-Samba-pamuhâ<sup>13</sup>) kumârâ bhayayao sayâse payyajjam-uyagayâ. 30 Ruppinî vi puvva-kamma (4) - bha'uvvigga Vasudevam bhanium araddhā: mahanarinda, erisî samsara-parinaî visesao Javava-kulassa! tā visajjeha mamam, pavvavami = tti, tao Kanhena baha-samuppannanayana-juyalena kahakahavi kicchena Ruppini 15) visajjiya. avarahim pavara-raya-duhiyahim saha pavvaiya. Jayava vandiuna Ritthanemi- 35 sâmim mahâsova-gahiyâ payitthâ Bârayaim<sup>16</sup>). Vâsudeyo vi <sup>17</sup>)Ruppinî-virahe vigava-sirim<sup>18</sup>) piva mannai appânam, bhayavam pi

savvannû gao bhaviva-vibohan'attham annattha.

Vasudeva-nandanena vi bîya-vâram pi ghosâviyam nayarîe, jahâ: bho Jayaya<sup>19</sup>), bho pura-jana suha-laliya, mahantam Dîvayana-bhayam 40

<sup>2)</sup> A <sup>0</sup>vaim. 3) B verb. vi<sup>0</sup>. AB <sup>0</sup>niyam, B streicht 1) A kamtha. 4) B <sup>0</sup>vittanam verb. vattanam. B vattinnam. 5) B den Anusvâra aus. 9) A lässt das om. 6) A kampi. 7) A narîsara. 8) A mahanta. folgende bis parinâmo aus. 10) B dhûya. 11) B rittha<sup>o</sup>. 12) B thâmesu. 13) B muhâ. 14) B schreibt darüber bhava. 15) A kahakaha-lovatthena ranaghanî. 16) AB 'vai. 17) A 'ni. 18) B siram. 19) B om.

samutthiyam, tâ visesena dhamma-nirayâ hoha! pânâiyâya-musâyâyaparadayyaharana-paradarasanga-pariggahe jahasattio 1) vivajjeha! avambila-cauttha - chatth'atthama - dasama - duvâlas'âi2)tavam - anuciţtha ha 3)! payattena ya deva-sahu-pûya-parayana hoha! tehi vi: taha =

5 tti padivannam Hari-vavanam.

Dîvâyano vi dummaî aidukkaram4) bâla-tavam anucariûna Bâ ravaî-vinâse kaya-niyâno mariûna samuppanno bhavanavâsî devo Aggikumâresu, sambhariyam ca Jâvava-vaiyaram, âgao 5)Bâravaîvinâsana-nimittam. jâva so na pahavai, jao savvo ceva janavao 10 ")tavovahâna-nirao deva-vandan'accana-paro manta-jâva-parâvano na paribhavium câijjai<sup>7</sup>). evam Dîvâyano vi chidd'annesî antaraţthio

acchai tâva, jâva gavâim bârasa varisâim, tao loena cintivam: aho nijjio nippaho<sup>5</sup>) padihaya-tavo Dîvâyano kao = tti. nibbhao Bârayaîjano punar-avi 9)kîlium-âdhatto, kâyambarî-pâna-matto rai-parâyano

15 jão. tao so Aggikumara hamo 10) chiddam lahiûna vinaseum-araddho. uppâyâ ya bahu-rûyâ samuppannâ, tao so Aggikumâro samvattayam vâyam viuvviûna 11)jug'anta-sarisam kaṭṭha-taṇa-patta-samghâe palâ vante<sup>12</sup>) janavae<sup>13</sup>) mahâravam karento<sup>14</sup>) purîe abbhintarae<sup>15</sup>) pakkhivai, pajjalio mahanto bhisano jalano, puno puno deva'hamo

20 ujjan'aihimto16) taru - kattha - laya - valli-tan'aini pakkhivai. gharam gharão dhûm'aggina bhîsanena gantum na tîrae. savva-paesesu va purî Dîvâyana-khitta-pâyaena 17)mahâ-dajjhae, samantâ pâsâyâ nânâmani-rayana-kanaya-sohiyâ<sup>13</sup>) phuttantâ tadatti visattanti<sup>18</sup>) mahîyale. mesa-gaya 19) - vasaha 20) - turaya 21) - kharo'ttha 22) -pasu-pakkhi-gananam

25 ca aggina dajihamananam mahanto daruno 23) saddo 24) sambhúo. <sup>25</sup>)Jâyava-janâ ya <sup>26</sup>)piyayamâ-bâhu-samâlingiyâ dajjhanti, hâhâ-ra-

vam sudarunam kunanti royantio tayanganao27).

tao Baladeva - Vâsudevâ datthûna dajjhamanim 28) Bâravaini akkanda-kaya-rayâ piuno gharam-uyâgayâ. siggham ca Rohinim Devaim 30 piyaram ca raham samâroveûna juttâ<sup>29</sup>) turaya-yasahâ huyâsanena paridajjhamânâ na sakkanti<sup>30</sup>) rahayaram samâkarisium, tayâ sayam ev' âyaddhium<sup>31</sup>) payattâ. etth' antare: hâ<sup>32</sup>) mahârâya Kaṇha, 33)hâ Râma, hâ putta, hâ vaccha, hâ nâha = tti payattâ savva-gharesu karuna samullava. tao Baladeva-Kanhehim turiya-turiyam go-35 pura-ddâram<sup>34</sup>) jâva nîyâ do vi rahâ, indakîlenam ca samruddha. tao 35)tam-indakîlam pâena Baladevo jâva cunnei, tâva jalanenam tam duvāram jalium adhattam. etth' antare Divayaņeņa samlattam: bho, mayâ puvvam eva bhaniyam, jahâ: tubbhe do mottûna annassa

<sup>1)</sup> A jahasattiu, B jahasattimu. 2) B aya. 3) B anuttheha. 4) A vadu<sup>0</sup>. 5) B <sup>0</sup>vai. 6) B tavovihâna. 7) B câijjatti, verb. tti in i. 12) A onta 13) A mapahâ. 18) B kîleum. 10) B o'hammo. 11) A juyo. 12) A onta 13) A add. ya. 14) A karinti. 15) A ore. 16) A ujjânehimto. 17) A manâhâ. 18) B otti. 19) A maya. 20) B obha. 21) B turiya 22) Mss. otta. 23) A dâņo. 24) sado. 25) A jovayava. 26) A <sup>0</sup>ma, B piyamâya. 27) B jamganganâo verb, a, R, taoyanganâo. 28) A <sup>0</sup>nam. 29) B juttiyâ. 30) A sakkinti. 31) Mss. tt. 32) B om. 33) A hâ râ putta, 34) B dâram, 35) A takkilam.

mokkho natthi = tti me painnâ, tao Vasudevena pâyatal'ahayam kavådam-ekkam¹) dharanîyale nivâdiyam, bîyam ca jâl'âvalî-palittam²) Râmena, tao Vasudevena Rohinîe Devaîe va bhanivâ: puttavâ tubbhehim jîvamânehim Jâyava-kulassa punar-avi samunnaî bhayissai: tâ turiva-turivam niggacchaha<sup>3</sup>) = tti, tao mâvâ-piu-vavanena kalunam ruvantâ viniggayâ Jâyay'uttamâ. bâhiriyâe bhagg'ujiâne thivâ pecchanti parâvattium dajihamânim puravarim. Dîvâvanena vi savalâim duvârâim deva-sattîe dhakkeûna4) visesena pajjâliyâ navarî.

etth' antarammi Râmassa pâṇa-vallaho putto Kujjavârao nâma 10 bâla-kumâro<sup>5</sup>) carima-deha-dharo. so ya niya-bhavan'-uttamange samaruhiuna bhanai: bho bho sunantu samasanna-devava6)-jana! Ritthanemino?) jinindassa siso 'ham, samano nimmamo danto savvabhûya-dayavaro, tam bhayavao jai saccam vayanam, jaha: tumam carima8)-deho mokkham gamissasi = tti, to kim-eyam = ti bhanie 15 uvatthiyâ Jambhayâ devâ. tehim<sup>9</sup>) ukkhitto jalanta-bhayanâo nîo<sup>10</sup>)

Pahlava-desam jina-samīvammi.

Kanhassa ya solasa-devî-sahassehim kayam sammabhâyenam anasanam. tayâ tahâ 11) savvâsim eva Jâyava-mahilânam jalana-bhaena dhamma-parâvanâna 12) bhatta-paccakkhânam-asî. evam satthim bâ- 20 vattarim ca kula-kodîo Dîvâyanena daddhâo. evam kila chammâsehim daddhâ tena Bâravaî, puno vi pacchima-samuddammi parippâviyâ<sup>13</sup>). iyare do vi Baladeva ·Vâsudevâ mahâsoya-samâula · manâ dajjhintim14) Bâravaim purim pecchantâ paropparam bâha-ppuv-'acchâ<sup>15</sup>) valovanticintanti<sup>16</sup>) va: aho asârayâ samsârassa, aniccayâ 25 jîva-lovassa, dârunayâ vihi-parinâmassa! avi ya:

dhârijiai into sâyaro vi kallola-bhinna<sup>17</sup>)-kulaselo na hu anna-jamma-niya-kamma-nimmio divva-parinamo || vihino vasena kajjam javammi tam kimpi darunam padai | jam na kahium na sahium na ceva pacchâium 18) tarai || buddhîĕ purisavârena manta-tantehi deva-sanghehim na va kenai iha bhuvane vârijjai divva-parinâmo ||

30

tao Kanhena bhaniyam: katth' amhe soy'âurâ sayva-bandhaya<sup>19</sup>)sayana-dâra-vippamukkâ mayâ iva 20)bhay âcunna-loyanâ gacchâmo? Râmena bhaniyam: amham bandhayâ sai sayya-yikkama-dhanâ Pan- 35 du-suya atthi. tana dakkhina-samudda-samthiyam Mahura-purim gacchâmo! Kanhena bhaniyam: te mayâ Dovaî-samânayana-kâle Mahâgangā-samuttāraņe<sup>21</sup>), aggao gaehim raho na pesio = tti rosena sayvassa-haranam kâûna niddhâdiyâ, tâ kaham-iyânim tâna purim

<sup>2)</sup> A elittam. 3) B <sup>0</sup>hi. 4) A ghatteûna, B dhamk<sup>0</sup> 1) A ekam. am Rande ghatteûna vâ. 5) B add. so. 6) A devavaya. 7) A <sup>0</sup>ne-misâmino. 8) B carama. 9) B tahim. 10) A add. ya. 11) B hâ. 12) A add. ya. 13) A parigghâviyâ. 14) A dajjhentim? 15) A 12) A add. ya. 13) A parigghâviyâ. 14) A dajjhentim? 15) A pappuyacchâ, B puṇṇacchâ. 16) A cintiyanti. 17) B bhiṇṇi. 18) B giyain. 19) A bandhu. 20) A bhayavuṇṇa. B bhayapuṇṇa. 21) A Ottarane, B ttarona.

gacchâmo? Baladevena bhaniyam: te1) mahapurisa, amhanameva kule samuppanna parama-bandhaya, na te 2)paribhaya-buddhie paloehinti, na nîva-kammo vi ghare samâgayâna nitthuram samâyarai. tao Kanhenam<sup>3</sup>) <sup>4</sup>)evam = ti<sup>5</sup>) padiyannam<sup>6</sup>), patthiyâ te pâehim 5 ceva puvva-disim-angîkâûna gûhamânâ sarîra-kantim. Suratthâ-desam ca samuttariûna sovantâ<sup>7</sup>) Bâravaim bandhava-janam ca pattâ Hatthikappa-purayarassa bâhim, bhanio ya Kanhena Baladeyo, jahâ: tanhâchuhâo mamam bâhinti, tao Baladevena bhaniyam : esa gacchâmi turivam tuha bhatta-pana-nimittam; tume vi appamattena iha acchi-10 yayyam. jai mama gayassa koi avâo8) hojjâ9) eyammi pure, to10) mahâsaddam soûna tae âgantavvam eyam. bhaniûna gao Baladevo hivaena samuvvahanto Vasudevam, patto ya Hatthikappam nayarim 11), tattha Dhavarattha-putto Acchadanto râvâ parivasai, pavittho 12) Balo sirivaccham niva-vatthena samucchâiûna<sup>13</sup>), jâo va tattha lova-15 vão, jaha: uppay'aggina Baravai sa-Baladeva-Kesava-bandhava-jana samantao daddhâ, tao tam Baladevam pamânenâ 'hivam surûvam ca 14) datthûna jano param vimhayam uvagao 15) bhanai: aho pamâ nam, aho rûya-sampayâ, aho mayalanchanassa viya kanti-somayâ! evam salâhijjanto 16) Balo gao 17) pûiy âvanam, angulîyagam daûna 20 gahiyam pahana-bhakkham, hattha-kadayam ca dauna gahiya sura 18) pasanna, tao niggantum payatto, gao so pura-daram, io ya dar'arakkhiya-purisehim niveiyam ranno, jaha: kovi Baladeva'nukarı puriso coro = vva paradhana-viyanno daûna kadayam ca anguleyayam ca bhakkha-panam gaheuna niggacchai = tti. tao Acchadantena raina<sup>19</sup>) 25 turiya-turiyam sasankena niya-balam sampesiyam, jujjhium<sup>20</sup>) ca Râmena saha samâraddham. kayâ Râmena Kanhassa mahâsaddarûvâ juddha-sannâ. bhakkha-pâṇam ca mottûṇa samâsanna-hatthim samaruhiûna Acchadanta-balam cunneum-araddho. tava ya Janaddano vi jhatti samagao. bhanjiûnam ca gopura-kavadaim ginhiûna maha-30 phaliham tam Acchadanta-balam cunneûna kao Acchadanto vase. bhaniyam ca nehim: are durâvâra! kim-amhânam bâhu-balam pi gayam? ta bhunjasu nihuo sa-rajjam = ti. paricatto amhehim esa vaiyaro = tti bhaniûna gayâ vana-sanda-mandiyam-ujjanam. tattha ya samagalant'amsuya<sup>21</sup>)-punna<sup>22</sup>)-loyana: namo jinanam = ti<sup>23</sup>) bha-35 niûna samâsâium-âraddhâ tam-anna-pânam, cintiyam ca nehim; aho taha nama bhunjiunam evam pi paribhunjijjai = tti. param duddharâo chuhâ-pivâsâo. ahavâ kim-ettha<sup>24</sup>) soena? jao vanniyam bhagavaya ceva bhavammi savva-bhavanam-aniccattanam, tao kimci jimiûna kay'âyamana-kammâ dakkhinâ'bhimuham gantum payattâ, pattâ 40 ya <sup>25</sup>Kosumba'rannam nama vanam, tao ya <sup>26</sup>) majja-panao sa-layana-

<sup>2)</sup> A parim<sup>0</sup>, B para<sup>0</sup>. 3) B oena. 4) B om. 6) A padipunnam. 7) A sointâ. 11) A <sup>0</sup>ram. 12) B paittho. 5) B vi. 8) B âvio. 9) B hujjâ. 13) A sama<sup>0</sup>. 10) A tâ. 14) B vâ. 16) A silâ<sup>0</sup>. 17) B pr. m. phûti<sup>0</sup> verb. kuti<sup>0</sup>. 1 19) A râyanâ. 20) B jujjhayam. 21) A amsu. 15) A uvâ<sup>0</sup>. 16) A silâ<sup>0</sup>. 18) A om. Ba. R. 22) B 23) B om. 24) B ena. 25) B kosuvâ<sup>0</sup>. ppunna.

bhattao gimha-kalao mahakheya-sambhavao¹) mahasoya'isayao paseyâo 1) punna-kkhayâo 2) Vâsudevo mahâtanhâe gahio. bhaniyam ca nena: bhâva³) 4)bhâi-vacchala, tanhâe mama muham parisusai5), na samattho siyala-vanam java gantum, tao Baladevena bhaniyam: aipâṇa-vallaha, tumam tâva pâyava-cchâyâe vîsamamâno iha cittha, jâva aham tuha nimittam jalam anemi. tao6) ya koseya-yatthena appanam samucchâiûna7) Janaddano pâyam ca jân'uvari kâûna 8)soum âraddho. bhaniyam ca Baladevena: hiyaya-vallaha, appamattena tume acchiyavvam! bhaniyao vana-devayao: esa me bhaya9), sayala-janavallaho visesao mama duhiya-hiyayassa 10). ta rakkhiyavvo tumhana 10

saran'agao = tti bhaniûna gao salila-nimittam Halî.

etth' antare va<sup>11</sup>)vaha-vesa'nukari dhanu-vavada-hattho dihara-palambanta-kucca 12) - dharo vaggha-camma-pâuo 13)maya-mârananimittam tam-uddesam-agao Jarakumaro, tenam 14) ca samaroviuna dhanuvaram samayaddhiûna nisiya-vanam dûrao ceya: 15)harina-juya 15 esa citthai = tti pavatale mamma-paese viddho Janaddano. vegenam ca samutthiûnam-inam16) bhanium-âraddho: kena bho vinâ 'varâhena pâyatale evam-aham viddho? na mae avinnâya-vamso kovi hayapuvvo puriso = tti. ta siggham-eva gottam-appano kaheu! tao Jarakumârena kudang'antara-tthiena 17) cintiyam : na esa harino, purisa- 20 viseso koi eso! gottam ca maha 18) pucchai; tâ kahemi niya-gottam. tao bhaniyam Jarakumarena: bho aham Hariyamsa-sambhayo, Vasudevassa Jaradevie 19) ya 29) putto, puhaie ekkavirassa Harino jettho bhâyâ, Jarakumâro nâma. bhayavao Ritthanemi-jinindassa u<sup>20</sup>) soû na: Janaddanassa Jarakumârâo maccu = tti vayanam-aham bandhu- 25 vaggam pariccaeûna vanam vanena parihindâmi21); gayâim ca bârasa<sup>22</sup>)-varisâim = ti. tam tubbhe vi parikaheha: ke tubbhe = tti. tao Kanhena bhaniyam: ehi ehi piya-sahoyara! so 'ham bhaya tuha Baladevassa ya kaniyaso, tumam ca maha pana-rakkhan'attham-ih' âgao. jâva nipphalo esa parissamo jâo. tâ turiyam-âgaccha! tao 30 Jarakumaro Janaddanam samasamkanto samagao. dittho tahaviho Kanho, tao so amsu-samuppanna 22)-loyano Jarakumaro 23) haha-ravam karento<sup>24</sup>): ha hao = tti <sup>25</sup>)dhi durappa 'ham! kuo tam-iha, purisasaddûla, 26) âgao si? kim vâ 20) Dîvâyanena daddhâ Bâravaî, natthâ na va = tti<sup>27</sup>) Jâyava-janâ? tao Kanhena sayalam jahâ-diṭṭha<sup>28</sup>)- 35 suyam se kahiyam. tao Jarakumâro<sup>23</sup>) palâve kâum-âraddho: aho mae pâvenam kavam<sup>29</sup>) Kanhassa âtittha-karanijiam! tam kattha gacchâmi? kattha gao sugao bhavissâmi? bhâi-ghâyayam ko mam pecchium<sup>30</sup>) pi sakkehi = tti? java esa logo dharai, namam ca tuha,

<sup>1)</sup> A samsavâo. 2) A khayâo. 3) B bhâi. 4) B bhâya. 5) B parissusai. 6) B to. 7) A sama<sup>0</sup>. 8) A soium. 9) A add. saha. 10) B hiyassa. 11) B om. ya, baha. 12) A kuccha. 13) A ya. 14) B tenim. 15) A harana. 16) B om. minam. 17) B ditthiena. 18) A maham. 19) A Jarâe devie. 20) A om. 21) B hindâmi. 22) B bâra. 23) B Jarâe. 24) B karanto. 25) A dhîradupparam. 26) B mâgao. 27) B naveti. 28) B diṭṭham. 29) B om. 30) B <sup>0</sup>iyam.

Kesava, tâva maha pâva-kâriņo garihâ¹) suṭṭhu hohi = tti. tuhamaham piyam karemi = tti vaṇa-vâso abbhuvagao. jâva mae nigghiņeṇa²) vivarîyam samâyariyam! kattha te râyâṇo³)? kattha vâ tâim vilâsiṇi-sahassâim? kahim vâ, Jaṇaddaṇa, te kumâra-samûhâ⁴)? tao

5 Kanhena bhaniyam: bho narindo, Jarâ-nandana, kahiyam-eva bhagavayâ Riṭṭhanemi-sâminâ jiṇindena, jahâ saṃsâre sattâna niya-kamma-dosena sulahâim ceva vasaṇa-saya-sahasaim. avi ya

jam jena kimpi vihiyam suham ca dukkham ca puvva-jammammi tam so pavai jivo vaccai div'antaram jai vi ||

10 jam jena kayam kammam anna-bhave iha-bhave va suham asuham tam tena pâviyavvam nimitta-mettam paro hoi ||

tâ mâ kuṇasu uvveyam! na tumam ettham avarajjhasi; kammam 5)cevâ 'varajjhai. na ya bhavai annahâ jiṇa-bhâsiyam == ti. tâ tumam Kotthubha-maṇim maha vacchatthala-samṭhiyam gaheûṇa gaccha

15 Paṇḍava-sayâsaṃ! sâhiyavvo ya tae esa vuttanto<sup>6</sup>). bhaṇiyavvâ ya mama vayaṇeṇa, jahâ: <sup>7</sup>)Dovai-samâṇayaṇa<sup>8</sup>)-kâle aggao samâgaehiṃ maha sâmattha-parikkhaṇa nimittaṃ raho na pesio == tti mae savvassa-haraṇaṃ kâûṇa niddhâḍiyâ, taṃ khamiyavvo mamâ 'varâho; khamâ-pahâṇâ hi supurisâ havanti<sup>9</sup>), visesao bandhava-jaṇāṃmi<sup>10</sup>). tao

20 sutthu gantum na îhae Jarakumâro. tao Kanhena bhaniyam puno: mahâbhaga, gaccha siggham! janasi ceva mamo 'vari sineha-parâyanam Baladevam. mama tanhâ-voccheya-nimittam salilam-annesium gao; âgao ya'') mam pecchiûna marana'vattham tumam vâvâehi — tti, ta gaccha gaccha tehim ceva paehim turiyam! tao pâya-talâo

25 banam-uddharium gao Jarakumaro.

Våsudevo vi veyaṇâ-samugghâyam gao namokkâram kareumâraddho: namo parama-pûyâ'ruhâṇam arahantâṇam 12), namo suhasamiddhâṇam siddhâṇam, namo pancavih'âyâram-âyarantâṇam âyari yâṇam, namo sajjhâṇa-rayâṇam uvajjhâyâṇam, namo mokkha-sâhayâ-

30 ṇaṃ sāhûṇaṃ! namo Ritthanemiṇo jiṇindassa, jo sayala-sanga-paricca-yaṇaṃ kâûṇa nikkhanto mahâmuṇî! tao taṇa-saṃthâraṃ raiûṇa vattheṇaṇ samucchâiûṇa¹³) sarîram-appaṇo vîra-sayaṇijjam-uvagao¹⁴) cintium-araddho: dhanna te Samba-Pajjunna-Niruddha-Saraṇa-pamuha kumārā Jâyava-jaṇā ya, tâ ya Ruppiṇi-pamuhāo devîo, je savva-sanga-

35 pariccâyam kâûṇa bhagavao samîve nikkhantâ! aham puṇa dukkhabhâgî akaya-tavaccaraṇo¹⁵) marâmi = tti. âuya-pajjavasâṇe¹⁶) visumariya-suha-bhâvo: aho akâraṇa-veriṇâ Dîvâyaṇeṇa nayarîe Jâyava-kulassa ya ekka-pae = cciya khao kao = tti. tâ mahâpâvo khu so nihantavvo = tti asuha-pariṇâma-pariṇao kâlaṃ kâûṇa varisa-saha-

40 ssam-egain jîviûna gao taiyâe pudhavîe 17).

<sup>1)</sup> A garahâ.

2) A gg, B ggha.

3) B râino.

4) MSS. samuhâ,
B verb. samûhâ.

5) A ceva ava<sup>0</sup>.

6) B vo<sup>0</sup>.

7) A Doveya.

8) A samânâyana.

9) B <sup>0</sup>ya sappurisâ. Lies hunti, um einen Âryâpâda zu erhalten.

10) B janatti.

Das folgende tao viell. für jao?

11) A om.

12) B ari<sup>0</sup>,

13) A samo<sup>0</sup>.

14) B uvá<sup>0</sup>.

15) Mss. tavacarano.

16) A add. yà.

17) B add. a. R. nârao samuppanno.

Baladevo vi vegena salilam nalinî-patta-pudae gahiûna vivarîyasauņa-pakkhulijjanto<sup>1</sup>) Kanha-samîvam-agao. pasutto eso = tti thaviûna salilam cintei: suyau tâva esa me hivava-nandano, pacchâ suha-vibuddhassa payacchissâmo se jalam. nehena samâula-mano na = yanai: mao = tti. tao kimci kalam padivaliuna Baladevo sa 5 masanno niyacchae Kanham kasina-macchiyahim parigayam; datthûnam ca bhío Halí muhão vattham avanei?). tao: hâ mao = tti mucchâe padio dhasatti dharanîyalammi. paccâgaya-ceyanena3) ya mahanto sîha-nâo kao tahâ, jahâ sâvava-kulam vanam ca kampiumâraddham. samlavium-âraddho: jena me4) esa bhâyâ hiyaya-vallaho 10 puhaîe <sup>5</sup>)ekka-vîro nigghinena durappanâ vâvâio, so me, jai saccam suhado, to deu damsanam! kaham vå sutte pamatte våule vå paharijjai? tâ nûnam so purisâ'hamo, na sappuriso. evam-ucca-saddena bhananto Balo vanam samantao parihindiûna puno vi Govindapâsam-uvagao. samâgantûnam ca ucca-saddena rovium<sup>11</sup>) pavatto: hâ 15 bhâuya, hâ Janaddana, hâ suhada-mahârâya, hâ Hariyanda! kim te rovâmi? kim sobhaggam, kim vâ dhîrattanam balam vannam rûvam vâ? bhaṇasi6) ya: pio me Balo bhâyâ. tâ kim eyam vivarîyattanam, jena me vâyam pi na desi? kim vâ tae virahio egâgi7) karemi mandabhaggo? tâ kattha gacchâmi? kattha citthâmi? kassa ka-20 hemi? kam8) pucchâmi? kam saranam-uvemi? 9)kam-uvâlabhâmi? 10)kassa rûsâmi? savvahâ samatto me jiya-loo: bho bho vaṇa-devayâ! kim tumhana samappie Janaddane evam uvekkhium 11) uciyam? ehi<sup>12</sup>) ehi Janaddana! kim<sup>-13</sup>)akanna-suyam karesi? kim me tuha'varaddham? bhayavaio devayao, eha! mamo 'vari kuviyam pasaeha 25 kâruṇṇayâe Vasudeva-nandaṇam sahoyaram14)! esa divasayaro atthaselam uvagacchai. ta samutthehi! sanjho'vasana-vela samutthiya. uttama-purisâ na soventi<sup>15</sup>) sanjhâe. khana-mette ya gae bhanai: rayanî bahal'andhayara samagaya, kûra-satta paribhamanti saman tao, sivâ ya bheraye sare karemânî yiyarai, eyam ca palayantassa 30 pabhâyâ rayanî. puno bhanai: bhâuya samuţthehi, sûro samuggao! jâhe na utthei, tâhe 16)neha-mohiya-mano Baladevo mayagam attano khandhe samaroviya<sup>17</sup>) payatto giri-kananesu hindium. tava ya<sup>18</sup>) samâgao se 19)varisâvâlo.

etth' antarammi so Siddhattho sarahî devattam patto. ohi-na- 35 nena Balam pecchiûna mahantam dukkham-âvanno. cintium-âraddho: aho nehâ'nurâena Kanham kaham Baladevo vodhum âdhatto? tâ bohemi nam bhau-vacchalam Baladevam, tao devena pavvayammi rahavaram samuttârento puriso viuvvio, so va raho asamanjasamabhisaranto na pavvayammi bhaggo, bhûmîe samâe saya-sikkaram 40 gao. so ya sandhium-adhatto. Baladevena bhaniyam: bho muddha-

<sup>1)</sup> B paraku<sup>0</sup>. 2) B uva<sup>0</sup>. 3) A <sup>0</sup>nam om. ya. 4) B mama. 5) B ekkalla. 6) B abhanasi. 7) A okaki. 8) MSS. kim. 9) B verb. kim. 10) B verb. kassai sami. A om. diesen Satz. 11) B <sup>0</sup>iyam. 12) B e. 13) A anna. 14) A sahoyara. 15) A soyanti. 16) A neya. 17) B <sup>0</sup>yam. 18) B ya. 19) A varisa<sup>0</sup>.

purisa, jo esa raho giriyade na bhaggo cuṇṇio ya same¹) pahaṃmi, taṃ kahaṃ tumaṃ khaṇḍâkhaṇḍa-gayam-iyâṇiṃ sandhium-icchasi? deveṇa bhaṇiyaṃ: jo esa Kaṇho aṇegesu jujjha-saya-sahassesu jujjhamâṇo no nivâio, so iyâṇiṃ jujjham²) viṇâ vi mao, jayâ jî-5 vissai, tayâ raho vi puṇaṇ-ṇavo bhavissai. puṇar-avi ya puriso silâ-paṭṭesu paumiṇîo rovium-âraddho. Baleṇa bhaṇiyaṃ: silâ-paṭṭesu roviyâ kahaṃ paumiṇîo rohanti³)? deveṇa bhaṇiyaṃ: esa te bhâyâ jayâ jîvissai, tayâ paumiṇîo ⁴)parohissanti. tao thov'antaraṃ gao tinduiṇî-rukkhaṃ niddaḍḍha-thâṇu-sarisaṃ salileṇa sincantaṃ naraṃ 10 bhaṇai: kaha esa niddaḍḍha-rukkho jaleṇa siccanto⁵) vi pallave muncihii? deveṇa bhaṇiyaṃ: jayâ eyaṃ tuha khandha-ṭṭhiyaṃ ma ḍayaṃ⁶) jîvissai. tao thov'antaraṃ gao govaṇ⁷) gâvi-karoḍṇa ha riya-taṇâiṃ dentaṃ⁶) pecchai. bhaṇiyaṃ Baladeveṇaṃ: aṭṭhi-bhûyâ imâ gâvī kayâ harieṇa puṇo jīvissai⁶)? deveṇa bhaṇiyaṃ: jayâ esa

15 Kanho tuha bhâvâ jîvissai.

tao laddha-sannena Balena cintiyam: kim me bhâyâ aparâiyapuvvo mao = tti, jena van'antara-tthio kovi mamam¹0) evam ullavai? tao devenam Siddhattha-rûvam kâûna bhaniyam: aham so, mahâbhâga. Siddhattho, jo tuha puvva-bhave sârahî âsi. ¹¹)Arittha-20 nemi-sâmino pasâyâo devo samuppanno. bhaniyam ca tume puvvam âsi. jahâ: 'ham âvaîsu padibohinîo tume = tti. tao 'ham tuha padibohan'attham-âgao. tâ pariccayasu soyam, avalambehi dhîrayam! jao

tumhârisâ vi purisâ jai vihurijjanti 12) 13)duṭṭha-soeṇaṃ to kattha thiram hohî dhîrattam-aṇindiyam bhuvaṇe ||

25 kim ca: a-nivâriya-ppasaro maccû. jao

14)guru-parakkama-hariya-nara-naha Bala-Kesava samhariya, cakkavatti balavanta khandiya, jaya-bandhava atula-bala jinavarinda haya-vihi vihandiya

30

sura dâṇava<sup>15</sup>) khayarindu gaha candu diṇindu na cukka | duṭṭhu Kayantahiṃ kesarihi tihuyaṇi kovi na sukka || avi ya

so natthi = cciya bhuyaṇaṇmi kovi jo khalai tassa mâhappaṇ |
sacchanda-câriṇo savva-veriṇo haya-Kayantassa ||
sîyanti savva-satthâi tattha na kamanti manta-tantâiṃ |
addiṭṭha-paharayaṃmî taṇmi u kiṃ porusaṃ kuṇai ||

tâ saṃṭhavesu appayam. annam ca: jam sâminâ puvvam eva bhaṇiyam, jahâ Jarakumârâo Jaṇaddaṇassa maraṇam, tam taha == 40 cceya 16) jâyam. Baleṇam bhaṇiyam: kayâ uṇa Jarakumâreṇa Kaṇho

1) B add. ya. 2) B juddham. 3) A rohenti. 4) B pi<sup>0</sup>.
5) B sincinto. 6) A khevadiyam. 7) B gove. 8) B dente. 9) B add. a. R. tti. 10) B mama. 11) B riddhi. 12) B vihura<sup>0</sup>.
13) A daddha. 14) Der Text dieser Raddhá-Strophe ist in A ganz verderbt, so dass ich nur B berücksichtige. 15) B danavuddha. 16) B cceva.

viņivāio? tao deveņa Jarakumāra-vaiyaro vi savvo se parikahio¹) tāva jāva pesio Jarakumāro Paṇḍavāṇaṃ samīvaṃmi. tao Baleṇa bhaṇiyaṃ neheṇa Siddhattham-ālingiūṇa: bho kim-iyāṇiṃ kâyavvaṃ = ti. deveṇa bhaṇiyaṃ: savva-sanga-pariccâyaṃ kāūṇa sāmaṇṇam-aṇuciṭṭhasu, saṃbharasu Ariṭṭhanemi-jiṇinda-vayaṇāiṃ = ti²). tao 5 Baleṇa bhaṇiyaṃ: suṭṭhu mae paḍivannaṃ, jaṃ tume³) bhaṇiyaṃ, saṃbhariyāiṃ ca bhayavao vayaṇāiṃ. tā kattham-eyaṃ Hariṇo kalevaraṃ karissāmo⁴) = tti. deveṇa bhaṇiyaṃ: doṇhaṃ naṇa majjhe puliṇe nijjhāmemo⁵) titthayara-Sagara-cakki-Baladeva-Vāsudevā ya pūyam-arahanti ⁶) = tti pūyaṃ karemo. tao tehiṃ nai-saṃgama-pu-liṇaṃmi ṭhaviyaṃ Hari-kalevaraṃ. kayâ ⁶)puppha-gandha-dhūv'āiṇā pūyâ ⁷)madammi, daddham ca tam.

etth' antarammi bhagavayâ Ritṭṭhanemi-sâmiṇâ nâûṇa Baladevassa pavvajjâ-samayam vijjâhara-samaṇo pesio. tam-mûle ya Râmo pavvajjam sammaṃ paḍivanno. uggam ca tavaccaraṇaṃ<sup>8</sup>) Tungiyâ-giri- 15 sihare <sup>9</sup>)kareum-araddho. Siddhattho vi puvva-nehena rakkhanam

karento tammi ceva citthai.

iyaro vi Jarakumâro dakkhina-Mahuram sampatto. ditthâ Pandavâ. samappio Kotthubha-manî. Bâravai-vinâs'âi savvam Pandavâna kahiyam tâva jâva iham sampatto = tti. Pandavâ vi mahâakkandam 20 kâûna 10) varisa-mettam peya-karanijjam kâûna Jarakumârassa rajjam dâûna bhayayao samîve<sup>11</sup>) patthiyâ. etth'antare ya bhayayayâ<sup>12</sup>) samana-parivudo caunani Dhammaghoso nama anagaro Pandavana nikkhaman'attham pesio. pavvaviya ya Pandava payatta ya 13) bhaya vao samîvam, chatth'atthama-dasama-duvâlas'addhamâsa-mâsa-cham- 25 mâs'âiyâim khamanâim karentâ tâva gayâ14), jâva bhayavam bârasahim joyanehim citthai 15) = tti. cintiyam ca nehim: kallam Ritthanemi-sâmim 16) pecchissâmo = tti. tatth' eva rayanî gamiyâ. pabhâyâ ya rayanî. eehim janavayâo nisuyam, jahâ: bhayavam<sup>17</sup>) Ujjinta-pavvavammi mokkham gao = tti. tao 18) te mahantam dukkham uva 30 gayâ 19). Pondarîya - pavvayammi pâovagamanam kâûna mokkham gaya = tti. âie ya nava-Dasârâ Samuddavijay'âiyâ bhayayao ya jananî Gayasukumâla-pavvajjâ-kâle pavvajjam kâûna devalogam gayâ. 20) Ruppini-pamuhao mokkham gayao. Dovaí Rayamai-sayase pavvajjam kâûna Accuyam kappam gayâ. Bâravaî-dâhe Vasudevo Ro- 35 hinî Devaî va devalogam gavâim.

io ya bhagavam Baladeva-risî Tungiyâ-giri-sihare mahâkatṭham²¹) tavaccaraṇam²²) karento viharai. tam ca satta-sattamiyâ paḍimâ. imâ: paḍhame sattae ekkekka-dattim bhoyaṇassa paḍigâhei, ekkekkam pānagassa. docce sattae do dattīo bhoyaṇassa paḍigâhei, do pāṇa-40

<sup>1)</sup> B kahio. 2) A <sup>0</sup>aitti. 3) B tumam. 4) A <sup>0</sup>mi, viell. samkar<sup>0</sup>? 5) B pulinammi jjhāmemo. 6) A pushpa, B pushpha. 7) A ombis tam. 8) B tavacaraṇam. 9) A karium. 10) A varasa, B virisa. 11) B <sup>0</sup>va. 12) A bhag<sup>0</sup>. 13) A vor pay<sup>0</sup>. 14) A mayâ. 15) B citthati tti verb. ciṭṭhai tti, A ciṭtti. 16) MSS. <sup>0</sup>sâmî. 17) B Ujjeyanta. 18) B to. 19) B avagayâ. 20) <sup>0</sup>nî. 21) A kadam, B kaddham. 22) A caraṇam.

gassa; tacce sattae tinni dattio¹) bhoyanassa padigâhei¹), tinni pâṇa-gassa. jâva sattamae sattae satta dattîo bhoyanassa padigâhei, satta pâṇagassa. esâ satta-sattamiyâ bhikkhû-padimâ ²)eg'ûṇa-pannâsâe râimdiehim ekkena ya channaueṇa³) bhikkhû-saeṇa⁴) ahâsuttam ârâ-

5 hiyâ bhavai. iyânim aţţh'aţthamiyâ bhikkhû-paḍimâ. paḍhame aţţhae ekkekkam dattim bhoyaṇassa paḍigâhei, ekkekkam paṇagassa. bîyae aṭṭhae do dattîo bhoyaṇassa paḍigâhei'), do paṇagassa. jāva aṭṭhame aṭṭhae aṭṭha dattîo bhoyaṇassa paḍigâhei'), aṭṭha paṇagassa. evam esâ aṭṭhamiyâ bhikkhû-paḍimâ causaṭṭhîe rāimdiehim dohi ya aṭṭhâ-10 siehim') bhikkhâ-saehim arahiyâ') bhavai. evam eeṇa kameṇa navanavamiyâ-dasadasamiyâo karei. evam pâeṇa pakkhâo mâsâo.

taṇa-9)kattha-hāraehim vaṇa-chindaehim 10) ca dinnam phāsuyam, esaṇijjam ca pārei. tehim ca kattha-hāraehim 11) jaṇavayassa rāiṇam ca kahiyam, jahā: kovi mahāsatto divva-rūvo puriso tavam 15 karento vaṇe ciṭṭhai. tao te narā'hivā saṃkhuddhā cintanti: ko vi amhāṇam-uvari tavam karei vijjam vā sāhei rajja-kankhī. tā gantūṇam tam viddhaṃsemo. tao sannaddha-baddha-kavayā nāṇāviha-gaḥiya-paharanā viviha-jāṇa-vāhaṇa-samārūdhā gayā Rāma-risi-samā

sannam.

20 io ya tena Siddhattha-devena bhagavao Râma-risino pâya-mûle mahâkarâla - mahâbîbhaccha 13) - damsanâ tikkha - nahar'agga - dârana-samujjayâ vihuya - kesara-sad'ugghâyâ viuvviyâ sîha-samghâyâ. tao te narindâ dûrâo ceva bhîyâ paṇamiûna mahappabhâvam Baladeva-risim duyam paḍiniyattâ. gayâ niya-niya-thâmâim 14). loe Narasîho

25 = tti khâiṃ gao Baladevo.

evam bhagavam anudiyaham uvasama-rao tavam karei. tassa ya sajjhana-dhammakahahim akkhitta-citta vaggha-siha-cittaya-sunara sunara-barin'aino bahave uvasamam gaya. kevi savayattanam patta, kei bhaddaya jaya, kei anasanam padivanna, kei 30 kaussaggena thiya. uvacitthanta pasa-parivattino paricatta-mams'-

30 käussaggena thiyä. uvaeitthantä päsa-parivattino paricatta-mams'ähärä Räma-risim pajjuväsanti. tattha ya harina-juväno ego bhagavao<sup>16</sup>) Räma-munino puvva-bhava-sambaddho jäisaro aiva samvegamävanno. jattha jattha<sup>17</sup>) bhagavam Räma-muni bhikkh'äi-kajje viha-

rai, tattha tattham-aggao pahâvai18).

annayâ Baladevo vi mâsa-pâraṇae bhikkh'aṭṭhâ egammi nagare pavisanto egâe taruṇîe kûva-taḍa-ṭṭhiyâe kûva-jalaṃ kaḍḍhiu-kâmâe diṭṭhi-goyaraṃ gao. tao tîe Baladeva-rûvâ'isay'-akkhitta-hiyayâe taggaya-cittattaṇao kuṇḍaya-kaṇṭha-bhantîe¹9) niya-kaḍiyal'uttâriya-puttassa kaṇṭhe pâso dinno. tao oyârio²0) kûve. evaṃ ca Bala-40 deveṇa diṭṭhaṇi. tao saṃvegam uvagao: aho me deho vi aṇaṭṭha-

<sup>1)</sup> B om. 2) B ek<sup>0</sup>. 3) A chana<sup>0</sup>, B channau add. a. R. nam.
4) B verb. <sup>0</sup>saṇaeṇa. 5) A om. 6) B om. 7) A aṭṭhāsîehi. 8) A statt bhi<sup>0</sup> nur yāsam. 9) MSS. kaṭṭhāhārehim, B kaṭṭhahārehim. 12) B cintanti verbessert aus cinte, A cinteti. 13) MSS. <sup>0</sup>bībhatsa. 14) B vāsāim, verb. a. R. ṭhāṇāim. 15) A sasaka. 16) B <sup>0</sup>vayā. 17) A om, B liber der Linie 2. 18) B <sup>0</sup>veî. 19) B <sup>0</sup>tie. 20) B 1. hd. ussārio.

heû pâninam! [ti cintiyam, tam ca bâlayam anukampâe moyâ. veûna]1). tâ sampayam jai tattha-tthio itthiyâhim adissamâno bhikkham labhissâmi, tâhe genhissam, na annahâ, evam-abhiggaham

genhiva2) tao ceva niyattiyam. tam ceva vanam gao.

annayâ3) pahâṇa-dâru-nimittam rahayârâ tattha vaṇe âgayâ rukkhe chindanti. Baladevo vi masa-paranae bhoyan'ujjaesu tesu bhikkh'atth'agao. harinao vi anumagga4)-olaggo5) gao. tao Baladevam datthûna rahayâra-sâminâ cintiyam"): aho amham punno'dao, jam Marutthalîe vi kappapâyavo pattô. aho se rûvo'vasama-tev'âisampayâo! tâ kayattho punna-manoraho aham, jena me risî bhi 10 kkhâ-nimittam-âgao. tâ karemi eyassa bhikkhâ-dânena vigaya-kalusam-appanam = ti cintiuna sirammi kaya-kar'anjaliudo 7)dharaniyalanihitta-janu-juyalam panamiûna bhatta-panam gaheûna samutthio. munina vi davva-khetta-kala-bhava-parisuddham = ti nauna padigahiyam. tena dana-phalena devaloy'auyam-anubaddham rahagarena. 15 harinao vi 8)garuya-muni-bhatti-niggaya-baha9)-samuppanna-lovanajuvalo vana-chindae 10) munimmi va puno puno pasanna-mantharanibaddha-ditthî cintium-araddho: aho dhanno kayattho esa yanachindao; suladdham-eyassa11) manusattam12), jena esa munivaro 13)padilâbhio = tti. aham puṇa mandabhaggo kamma-dosena tiriya- 20 jáí jáo asamattho erisam mahátavassim padilábheum. tá dhir-atthu me jaîe! etth' antare mahavaya-vihuo addha-cchinna-payavo vanachinda-Baladeva-harinanam-uvari nivadio. vimukka-pana ya tinni vi te Bambhalovakappammi Paumuttare vimâne devâ samuppannâ.

Baladevo vi varisa - sayam 15) samanna nupalanenam visittha 25 yara-rûva-sampayâ-bhoga-samudao16) jâo. tao Baladevo ohinâ Kanham nehena paloium araddho, java taiyae naraya-pudhavie samuppanno mahâdukkham-anuhavanto dittho. siggham veuvviya-sarîram kâûna gao Kanha-samîyam, tattha divva-mani-ppabhâ-samujjoyam kâûna dittho Janaddano. bhaniyam ca Balena: ai bhâu-vacchala 30 Kanha, kim-iyanim karemi te<sup>17</sup>)? Kanhena bhaniyam: puvva-kammadosa-samubbhayam dukkham anubhayamo, na<sup>18</sup>) ettha koi padiyaram kareum samattho. tao Balena dohi vi bahahim samuppadio Kanho samuddharijjamano 19) navanîyam iv ayavena vilijjae. tao Kanhena bhaniyam: munca munca! mama sutthuyaram dukkham samuppajjai. 35 tâ gaccha tumam Bharahavâsam! tattha gantûna gayâ-khaggasankha-cakka-dharinam pîya-vasa-parihanam garula-ddhayam mamam, appanam hala-musala-dharinam nîl'ambara-parihanam tala-cindham savva-loe uvadamsesu! tao Balena taha = tti padiyannam. agantûnam ca divva-vimân'arûdho tattha Dâmoyara-Baladeva-rûvam viu- 40 vviûna loyammi damsei20) visesao veriyana21) purao. bhaniyam ca

<sup>1)</sup> A om [], B a. R. 2) A gi<sup>0</sup>. 3) A add. ya. 4) A maggao. 5) A aņulaggo. 6) A vittiyam. 7) A dharani<sup>0</sup>. 8) A gaya. 9) A vâha. 10) A <sup>0</sup>esu. 11) A eyam. 12) B mâna<sup>0</sup>. 13) A <sup>0</sup>hio. 14) B <sup>0</sup>bhâgî. 15) B varasa, A sâya. 16) A <sup>0</sup>yao. 17) B verb. to, A ti. 18) B no. 19) A add. ya. 20) A darisei. 21) A vairiyâṇa.

Baladevena, jahâ: tiya-caukka-caccar'âisu amha rûvam kareha! amhe sagga-samhâra-kârino Devaloyâo samâgacchâmo, puno vi¹) gacchâmo¹), nânâ-pagârehim kîlâmo. Bâravaî amhehim nimmiyâ, puno amhehim ceva samhariyâ samudde pakkhittâ. to amhe ittha²) kâraṇa-purisâ. 5 tao loeṇa sasaṃbhameṇa taha — tti paḍivannam. kayam ca savvam samâiṭṭham. tao paraṃparaeṇa erisâ pasiddhî jâyâ. Baladevo vi evam kâûṇa gao devaloyam. tao cuo bârasama-Amama-titthayara-Kaṇhajîva-titthe sijjhihi — tti.

³)nayar'âisu samiddha-kulesu na tahâ dukkaram²) bhikkhâ-jâya-10 ṇam jahâ raṇṇe kaṭṭha-taṇa-hâray'âisu. ao ⁵) imeṇa jahâ ahiyâsio,

tahâ ahiyâsiyavvo jâyanâ-parîsaho = tti.

### Uebersetzung.

Es war einmal eine Stadt namens Dvåravatî. Die war von den Göttern erbaut, ganz von Gold und reich an jeglicher Herrlichkeit. In ihr der König Våsudeva b, Kaiser über die Hälfte Bharata's. Seine Brüder waren Baladeva und Jarakumära, beide älter als er selbst. Deren Vater war Vasudeva. Eine seiner Frauen war die Königin Jarâ. Nach ihr wurde ihr Sohn Jarakumära genannt. Diese (drei Prinzen) zusammen mit Sâmba, Pradyumna und andern, im Ganzen 35 Millionen, Prinzen, in Gesellschaft von vielen Hunderttausenden schöner Frauen, genossen die Freuden der Herrschaft und andere Vergnügungen, wobei ihnen

jeder Wunsch, kaum gedacht, in Erfüllung ging.

Einst nun kam unser Herr Arishtanemi, der ehrwürdige Arhat. der Allwissende, dorthin um irrende Seelen?) zu belehren. Die Götter bereiteten ihm den Empfang. Es kamen aber (zu der Versammlung) die Caturnikâya Götter, die Yâdaver und Vâsudeva. Der Ehrwürdige (Arishtanemi) lehrte die Religion. Nach beendigter Predigt fragte ihn Vasudeva: durch wen, und auf welche Veranlassung hin wird diese gotterbaute Stadt Dvaravati, die so reich durch ihre Schätze, Gold, Edelsteine, Ländereien, Wagen und Pferde ist, das Geschlecht der Jâdava, so wie auch ich unsern Untergang finden? Der Ehrwürdige erwiederte: Vernimm, o König! Hier lebt ein Asket Dvîpâyana. Den werden die von geistigen Getränken berauschten Prinzen Sâmba etc. verhöhnen, und darum wird er Dyâravatî vernichten und den Untergang des Yâdaver Geschlechtes bewirken. Dieser lebte früher als brahmanischer Asket namens Paraçara in einer Asketen-Eremitage vor der Stadt Çaurinagara. Seinen Namen Dvipayana (Eiländer) hatte er von dem Umstande, dass

<sup>1)</sup> A puṇo. 2) A ttha. 3) B nair<sup>0</sup>. 4) A dukkhamkaraṃ. 5) A om.

bhaviya ist wohl bhavika und nicht bhavya, wie ich früher annahm.
 Seine anderen Namen sind Krishna, Janardana, Hari, Haricandra, Govinda, Keçava; sein Bruder heisst Baladeva, Bala, Halin, Râma.

er einmal ein ausgelassenes Mädchen kennen lernte und sich mit ihr nach einer Insel des Yamunâ-Stromes begab. (Dieser lebte nun dort seinen Bussübungen, im Gelübde der Keuschheit, und alle drei Tage nur eine Mahlzeit zu sich nehmend. Ihm kam zu Ohren, dass unser Herr Arishtanemi der Ehrwürdige, Allwissende, Allsehende erklärt habe, von ihm (Dvîpâyana) würde der Untergang von Dvåravatî und der Yadaver ausgehen. Da ging er in einen anderen Wald bei sich denkend: das ist arg: wie soll ich es vollbringen?)

Was nun deine Frage nach der Ursache deines eigenen Todes betrifft, so vernimm, dass du durch deinen älteren Bruder, Vasudeva's und Jarâdevî's Sohn, Jarakumâra den Tod finden wirst.

Da richteten sich voll Kummer und traurig die Blicke der Yâdaver auf Jarakumâra. Der aber dachte bei sich: Furchtbar, Entsetzlich! wie soll ich selbst, der Sohn des Vasudeva, meinen jüngeren Bruder umbringen können? O grosse Sünde! In solchen Gedanken verabschiedete sich Jarakumara von den Yadavern und sagte ihnen Lebewohl. Um den Janårdana zu retten, erkor er das Waldleben.

(496) Als Jarakumâra davongegangen war, kam dem Hari und den übrigen Yadavern ihr eigenes Ich werthlos vor. Es verbeugten sich alle Yadaver vor dem ehrwürdigen Arishtanemi, und sie kehrten im Gedanken an die Vergänglichheit der Welt, besonders aber von Dvåravatî und des Geschlechtes der Yådaver, in die Stadt zurück. Nach ihrer Rückkehr liess Våsudeva in der Stadt ausrufen: Berget schnell alle geistigen Getränke als Wein u. s. w. draussen in der Höhle des Kadambahaines! Denn unser Herr, der ehrwürdige Arishtanemi, hat gesagt, dass die Prinzen im Rausche den Seher Dvîpâyana arg misshandeln werden 1), und dass der in seinem Zorne Dvâravatî vernichten wird! Die Diener thaten darauf alles, wie ihnen befohlen war: sämmtliche geistige Getränke, als Wein u. s. w., wurden im Kadambahaine in steinerne Behälter gegossen. Darum nun, weil die Höhle im Kadambahaine versteckt lag, erhielt sie den Namen Kådambarî, und der Wein denselben Namen Kådambarî.

Es geschah in dieser Zeit, dass ein Bruder Baladeva's mit Namen Siddhartha, der aus Liebe zu seinem Bruder dessen Wagenlenker war, freundlich zu ihm zu sprechen anhub: Der Ehrwürdige hat gelehrt, dass das Weltleben wegen Geburt, Alter und Tod voller Drangsale und von gar kurzem Bestande ist, namentlich für uns Menschen. Darum erlaube mir, dass ich in der Nähe des Ehrwürdigen als Asket lebe. Als Baladeva ihn fest in seinem Entschlusse fand, sagte er: So sei es; aber wenn irgend ein Unglück eintrifft, so lass mir fromme Belehrung zutheil werden! Siddhartha sagte dies zu, verabschiedete sich von allen Verwandten und ging

<sup>1)</sup> khaliyârihanti fut. zu khalikaroti.

Bd. XLII.

zu dem Ehrwürdigen, wo er das Gelübde nahm. Er that schweres Busswerk und kam schon nach sechs Monaten in den Himmel.

In der Kådambarîhöhle war nun in ienem Steinbehälter während des Winterhalbjahres der Wein gründlich gereift, klar, von süssem Geschmack, ganz vorzüglich, herzstärkend und schön braun 1) geworden. Nun kam ein Jägersmann des Prinzen Samba auf einem Ausfluge dorthin. Er fand den Wein und kostete vergnügt davon. Als er den Wein sehr süss schmeckend fand, schlürfte er mehrere Handvoll davon. Da sah er ein Rudel Gazellen, die berauscht von dem kühlen, klaren und lieblichen Weine ohne Furcht ihr Spiel trieben. Darauf meldete er alles dem Prinzen Sâmba. Derselbe ging selbst dahin und sah den Wein. Er trank davon, aber er dachte: Ziemt es sich wohl für mich, ohne die übrigen Prinzen irgend ein Vergnügen zu geniessen? Darum will ich morgen die Prinzen hierhin führen. Er führte die übermüthigen Prinzen zur Kâdambarîhöhle. Diese sahen, dass der Wein gut war, und befahlen ihren Dienern, ihn mitzunehmen, was diese auch thaten. Dann gingen sie in einen lieblichen Hain, voll mannigfaltiger Bäume und Blütenduft. Da sagte Sâmba: ihr Prinzen, durch einen Zufall haben wir nach einem halben Jahre diesen Wein gefunden. Drum trinket nach Herzenslust! Und sie tranken ihn. Im Weinrausche sangen, tanzten und umarmten sie sich gegenseitig. Unter allerlei Spielen gelangten sie zu einer gewissen Stelle auf dem Berge, wo sie während des Herumschweifens den Seher Dyîpâyana bei seinen Bussübungen sahen. Sie sagten: Ei, das ist ja der Unhold, den der Ehrwürdige, unser Herr Arishtanemi, der Jina, als den künftigen Zerstörer von Dvaravati uns angezeigt hat. (497) Nun, warum sollten wir diesen Bösewicht, der uns ohne Veranlassung befeindet, nicht durchprügeln? Und zornig auf die Lippen beissend bearbeiteten sie den unschuldigen Seher Dvîpâyana mit Fusstritten, Faustschlägen und Ohrfeigen solange, bis er kaum noch athmend zu Boden stürzte. Darauf kehrten sie nach Dvaravatî zurück.

Dem Våsudeva wurde in heimlicher Unterredung?) von seinen Leuten alles, wie es geschehen, mitgetheilt. Da rief er in Gedanken aus: Ach die Zügellosigkeit der Prinzen, ach die Kurzsichtigkeit der Jugend! Was soll nun mit diesen dem Tode Verfallenen³) geschehen? Er ging mit Baladeva zum Muni Dvîpâyana, um ihn zu versöhnen, und sah ihn mit vor Zorn bebender Lippe. Mit angemessenen Ehrbezeigungen ehrte er ihn und sagte: O grosser Büsser, der Zorn vernichtet alle Tugenden: Edler, diejenigen welche

<sup>1)</sup> Von der Farbe des karketana: Katzenauge.

<sup>2)</sup> vîsam — prîthak, cf. Rishimandala Sûtra v. 191. Ich glaube nicht, dass vîsambhaniyam zu lesen und als Ableitung von vîsambha zu erklären ist.

jîviyabhûya eigentl. lebendes Gespenst. B hatte jîviyam geschrieben, streicht aber den Anusvâra wieder aus.

Selbstbezähmung üben, lassen sich nicht vom Zorn hinreissen. So beachten edle Naturen es auch nicht, wenn Thoren in ihrer Unwissenheit und im Rausche ihnen ein Leids anthun. Darum verzeih uns das ungebührliche Gebahren der Prinzen! Als Dvîpâyana trotz ihrer Bitten in seinem Zorn verharrte, da sagte Baladeva: Fürst, lass ab von dem vergeblichen Bemühen! Worauf dieser sinnt, das möge er ausführen! Kann denn an dem Worte des Jina etwas geändert werden? Da sagte Dvîpâyana: o Fürst, als jene mich prügelten, da that ich einen grossen Schwur, dass Euch beide ausgenommen Keiner, selbst nicht einmal ein Hund, beim Untergang von Dvåravati gerettet werden solle. Darum wird das Wort der Jina nicht unwahr, noch auch mein Schwur anders werden. Wohlan, gehet! Was nützt euch das Grübeln? Da kehrten Våsudeva und Baladeva von Kummer niedergebeugt ganz muthlos in die Stadt zurück. Der Ausspruch des Dvîpâyana wurde aber in der ganzen Stadt bekannt. Am nächsten Tage geschah nun folgender Aufruf: Bürger, fastet und thuet Busse! mit Spenden, Blumen, Wohlgerüchen und Räucherwerk in den Händen, bringt unablässig den Jina Verehrungen, Opfer und Anbetung dar; denn einen solchen Ausgang hat der Ehrwürdige der Stadt prophezeit.

Um diese Zeit kam der Ehrwürdige, unser Herr Arishtanemi. dorthin und liess sich auf dem Raivataberge nieder. Auch die Yadaver kamen herbei, verehrten den Ehrwürdigen und setzten sich dann, jeder an seinem Platze. Nach der Predigt fühlten sich Pradyumna, Nicatha, Cuka, Sârana, Sâmba und die übrigen Prinzen tief ergriffen über die Vergänglichkeit der Welt und nahmen in Gegenwart des Ehrwürdigen das Gelübde. Auch Rukmini erfüllt von Angst wegen ihrer früheren Sünden sagte zu Våsudeva: o grosser König, ein solches Ende nimmt es mit der Welt, besonders aber mit dem Geschlechte der Yadaver. Darum erlaube mir, dass ich Nonne werde! Da gab Krishna, thränenerfüllten Auges, wenn auch widerstrebend, ihr seine Erlaubniss. Sie wurde gleichzeitig mit anderen vornehmen Fürstentöchtern Nonne. Die übrigen Yadaver verehrten unsern Herrn Arishtanemi und kehrten, von heftigem Kummer erfüllt, nach Dvåravatî zurück. Aber der Ehrwürdige und Allwissende ging anderswohin, um irrende Seelen zu belehren.

Der Sohn des Vasudeva aber liess zum andern Male in der Stadt ausrufen: .o ihr Yâdaver, o ihr Städter, die ihr es Euch wohl sein lasset im Glücke, das grosse Verhängniss von wegen Dvîpâyana's steht bevor! (498) Darum übet eifrig fromme Werke, vermeidet nach Kräften das Töten lebender Wesen, Unwahrheit, Diebstahl, Ehebruch und Habsucht! Thuet Busse, indem ihr nur einmal, in 2, 3, 4, 5, 6, oder mehreren Tagen esset 1)! Verehret

<sup>1)</sup> âyambila âcâmla habe ich unübersetzt gelassen. Es bedeutet Regenwasser, doch weiss ich nicht, ob seine Nennung hier bedeuten soll, dass es während jener Fasten getrunken werden dürfe.

eifrig Götter und Heilige". Sie versprachen, Hari's Ermahnung zu

befolgen.

Dvîpâyana aber, der Thor, that schwere Busse nach Ketzerart und starb in dem Vorsatze, Dvâravatî zu vernichten. Dann wurde er als ein Bhavanavâsin-Gott unter den Agnikumâras wieder geboren. Sich der Erlebnisse mit den Yadavern erinnernd, kam er herbei, um Dyârayatî zu vernichten. Indessen richtete er nichts aus, weil die ganze Bevölkerung der Busse oblag, die Götter eifrig verehrte und ihnen opferte, unablässig Sprüche und Gebete hersagte, und infolge alles dessen nicht zu Falle gebracht werden konnte. So lauerte Dvîpâyana verborgen auf eine Gelegenheit, ganze zwölf Jahre lang. Da dachten die Leute, sie hätten (durch ihre Askese) den Dvîpâyana besiegt, seines Glanzes beraubt, und seine Busse kraftlos gemacht. Ohne weitere Besorgniss gab sich nun die Bevölkerung von Dvaravati wieder ihren Vergnügungen hin, berauschte sich mit Wein und ging der Wollust nach. So fand der böse Agnikumåra eine Gelegenheit und begann sein Zerstörungswerk. Es erschienen aber mancherlei Zeichen von übler Vorbedeutung. Da rief der Agnikumâra durch Zauber einen allvernichtenden Orkan, wie beim Weltuntergang, hervor, der unter der Flucht der Bevölkerung mit furchtbarem Lärm Unmassen von Holz, Gras und Blätter im Innern der Stadt anhäufte. Wegen des furchtbaren qualmenden Feuers konnte man nicht mehr von einem Hause zum andern gehen. Und an allen Punkten brannte das von Dvîpâyana angelegte Feuer die Stadt nieder 1). Ueberall barsten die von edelem Gestein, Kostbarkeiten und Gold strahlenden Prachtbauten und stürzten krachend zur Erde. Die im Feuer verbrennenden Widder, Elephanten, Stiere, Rosse, Esel, Kameele, Hausthiere und Vögel erhoben einen grossen, schrecklich anzuhörenden Lärm. Die Yadaver verbrannten in den Armen ihrer Geliebten, ihre Frauen erhoben weinend ein jämmerliches Wehrufen.

Als nun Baladeva und Vâsudeva den Brand von Dvâravatî sahen, gingen sie rufend und schreiend zum Hause ihres Vaters. Schnell setzten sie Rohini, Devaki und den Vater in den Wagen und spannten Pferde und Stiere an. Doch die wurden schon vom Feuer versengt und konnten den Wagen nicht ziehen. Da machten sich jene dran, den Wagen selbst zu ziehen. Während dessen ertönten aus allen Häusern Wehrufe: o Krishna, o Râma, o Sohn, o Liebster, o Gebieter! Da hatten Baladeva und Krishna ihre beiden Wagen bis an das Stadtthor gebracht, fanden dasselbe aber mit einem Balken verriegelt. Während nun Baladeva den Riegel mit seinem Fusse zertrümmert, da fing auch das Thor an zu brennen. Jetzt sprach Dvîpâyana: ich habe früher gesagt, dass ich geschworen hätte, ausser Euch beiden solle keiner davon kommen. (499) Da

<sup>1)</sup> mahâ im Sinne eines steigernden Adverbiums hier dem Verbum präfigirt ebenso bei Adjektiven, siehe Glossar.

warf Våsudeva mit einem Fusstritt den einem Thürflügel zur Erde nieder, Råma den anderen, der schon in Flammen stand. Darauf sagten Vasudeva, Rohinî und Devakî zu ihnen: Kinder, wenn Ihr am Leben bleibet, wird sich das Geschlecht der Yådaver wieder zu Glanz erheben; darum fliehet eiligst! Ueber diese Worte ihrer Eltern brachen die beiden Häupter der Yådaver in schluchzendes Weinen aus und flohen. Ausserhalb der Stadt hielten sie in einem verwüsteten Parke und sahen, wie die brennende Stadt in Trümmer sank. Dvîpâyana aber versperrte sämmtliche Thore und brandschatzte gründlich die Stadt.

Rama's innigst geliebter Sohn, der junge Prinz namens Kujjavaraya, stand in seiner letzten leiblichen Existenz (vor seinem Nirvana). Derselbe bestieg den Gipfel seines Palastes und rief: He, höret mich ihr Götter, die ihr nahe seidt! Ich bin des Jina Arishtanemi Schüler, ein Çramana, selbstlos, ohne Leidenschaften, von Mitleid gegen alle Wesen erfüllt; darum, wenn das Wort des Ehrwürdigen wahr ist, dass ich in meiner letzten leiblichen Existenz stehe und die ewige Befreiung erlangen werde, was ist dann das? So weit war er in seiner Rede gekommen, da eilten die Jrimbhaka. Götter herbei, hoben ihn auf von dem brennenden Palaste und brachten ihn in das Land der Pahlava zu dem Jina.

Die sechszehntausend Frauen des Krishna wählten in andächtiger Stimmung den Tod durch Fasten. Und nach ihrem Beispiel enthielten sich auch alle Frauen der Yâdaver der Nahrung, nur mehr an die Religion denkend. Und so fanden 60 und 72 Milliarden von Familien durch Dvîpâyana den Flammentod. Und so brannte in einem halben Jahre Dvâravatî nieder und wurde dann von dem westlichen Ocean wieder überschwemmt.

Die beiden Andern aber, Baladeva und Våsudeva, sahen kummervollen Herzens den Brand von Dvåravatî und blickten sich mit thränenerfüllten Augen gegenseitig an. Ach, dachten sie, wie ist diese Welt so eitel und nichtig, das Leben so vergänglich, und so hart, was das Schicksal uns bringt:

"Wohl kann man auf seinem Wege das Meer hemmen, dessen Wogen doch die grossen Gebirge!) zerreissen, nicht aber die Fügung des Schicksals, das durch eigene Thaten in früherer Existenz bestimmt ist". "Von des Schicksals Willen sind wir abhängig; darum ereignet sich in der Welt irgend etwas Schreckliches, das man nicht sagen, noch ertragen, noch verbergen kann". "Nicht durch Klugheit noch durch eignes Handeln, nicht durch Sprüche und Zauber können selbst Götterschaaren nicht, wie Niemand hier auf Erden, der Fügung des Schicksals entgehen".

Krishna sagte: wohin sollen wir, von Kummer gequalt, all' unserer Verwandten, Bekannten und Gattinnen beraubt, wie Ga-

<sup>1)</sup> Die sieben kulaparvata.

zellen mit furchtverwirrten Augen gehen? Râma sagte: Unsere Verwandten bleiben 1) stets die Pandusöhne, die reich sind an jeglichem Heldenthum. Lasset uns zu deren Stadt Mathura gehen, die am südlichen Ocean liegt. Krishna antwortete: Zur Zeit, da wir die Draupadî holten, waren sie vor mir über die grosse Ganga gegangen, ohne mir den Wagen zu schicken. Darüber aufgebracht nahm ich ihre ganze Habe und liess iene im Stich. Wie können wir jetzt in ihre Stadt gehen? (500) Baladeva erwiederte: Sie sind edle Männer, unserem Geschlecht angehörende treue Verwandte; sie werden sich nicht von dem Wunsch der Vergeltung leiten lassen. Selbst ein geringer Arbeiter handelt nicht hart gegen Gäste in seinem Hause. Da gab Krishna seine Zustimmung und sie brachen zu Fusse auf, immer sich östlich haltend und den Glanz ihrer Erscheinung verbergend. Nachdem sie Suråshtra durchwandert hatten, kamen sie, jammernd über das Los von Dvâravatî und ihrer Verwandten, vor der Stadt Hastikalpa an. Da sagte Krishna zu Baladeva, dass ihn Hunger und Durst quälten. Baladeva antwortete: ich selbst will schnell gehen, um dir Speise und Trank zu bringen: warte du hier unverzagt! Sollte mir in der Stadt irgend ein Unglück zustossen, dann komm schnell herbei, wenn du einen lauten Ruf hörst. Nach diesen Worten ging er fort. in seinem Herzen des Vasudeva gedenkend, und kam in die Stadt Hastikalpa, wo Rikshadanta, der Sohn des Dhritarashtra, der König war. Bala ging hinein, doch deckte er das Crivatsa-Zeichen mit seinem Gewande zu. In der Stadt erzählten sich die Leute, dass Dvâravatî mitsammt Baladeva, Keçava und ihren Verwandten durch ein gottgesandtes Feuer von Grund aus verbrannt sei. Als sie nun die imponirende Gestalt des Baladeva und seine Schönheit sahen, geriethen sie in grosses Staunen und riefen aus: wie imposant ist er, wie voller Schönheit, wie lieblich ist seine Pracht gleich der des Mondes! Unter solchen Lobeserhebungen ging Bala in den Bazar 2). Seinen Ring gebend nahm er das beste Essen, und sein Armband gebend nahm er klaren Wein. Da ging er aus der Stadt. Da berichteten die Thorwächter dem König, dass ein dem Baladeva gleichender Mann, wie ein Dieb gestohlenes Gut dafür gebend, Speise und Trank gegen Zurücklassung seines Ringes und Armbandes genommen habe und nun davon gehe. Der König liess bestürzt seine Truppen zusammenkommen und begann den Kampf gegen Rama. Da gab Letzterer dem Krishna durch lautes Rufen das Zeichen zum Kampfe. Er legte Speise und Trank von sich, bestieg einen in der Nähe befindlichen Elephanten und begann die Truppen Rikshadanta's aufzureiben. Da kam auch Janardana eiligst herbei. Er sprengte die Thorflügel, ergriff einen grossen Balken, machte die Truppen des

Beachtenswerth ist der Gebrauch von atthi für die 3. Plur.
 pûiya ist mir nicht klar.

Rikshadanta nieder und nahm ihn gefangen. Die Beiden sagten zu ihm: Du Elender, glaubst du, unsere Arme hätten keine Kraft mehr? Doch geniesse im stillen deine Herrschaft weiter! Wir wollen mit dieser ganzen Geschichte nichts mehr zu thun haben. Nach diesen Worten gingen sie in einen Park mit schönen Baumgruppen. Dort vergossen sie reichlich Thränen und begannen dann, nachdem sie "Heil dem Jina!" gebetet hatten, eben jenes Essen und Trinken zu verzehren. Und sie dachten bei sich: Früher haben wir ganz anders gegessen und jetzt essen wir so! Aber gegen Hunger und Durst lässt sich nicht ankämpfen. Doch wozu sollen wir traurig sein? Hat ja doch der Ehrwürdige gelehrt, dass auf Erden alles vergänglich ist! Als sie nun etwas genossen und sich dann den Mund ausgespült hatten, brachen sie gen Süden auf und gelangten in den sogenannten Kosumba-Wald. (501) Nun hatte alles, das geistige Getränk, die gesalzene Speise, die Sommerhitze, die grosse Anstrengung, der schwerlastende Kummer, das Schwitzen und das Schwinden seiner Verdienste dem Vasudeva grossen Durst bereitet. Er sagte: Bruder, der du den Bruder liebst, der Durst dörrt mir den Mund aus; ich kann nicht mehr bis zu dem kühlen Wald gehen. Da sagte Baladeva: Theurer, den ich mehr als mein Leben liebe, ruhe hier im Schatten dieses Baumes aus, bis ich dir Wasser bringe. Da hüllte sich Janardana in sein Seidengewand, legte den Fuss über sein Knie und schlief ein. Baladeva sprach zu ihm: Herzgeliebter, warte hier unverzagt! Und er rief die Gottheiten des Waldes an: Dies ist mein Bruder, der allen Menschen theuer ist, besonders aber mir, dessen Herz bekümmert ist. Behütet ihn, der in euren Schutz sich begeben hat! Nach diesen Worten ging Halin, um Wasser zu holen, fort.

Unterdessen kam Jarakumara, wie ein Jäger gekleidet, die Hand am Bogen, mit lang herabhängendem Barte, in ein Tigerfell gehüllt, um Gazellen zu erlegen, an jenen Ort. Er spannte den Bogen, legte einen scharfen Pfeil auf und, den Janardana von ferne für eine junge Gazelle haltend, traf er ihn in die Fusssohle an einer gefährlichen Stelle. Erregt schnellte dieser empor und rief: Wer hat da ohne Veranlassung mich in der Fusssohle verwundet? Niemals habe ich irgend einen Menschen, ohne seine Abstammung zu kennen, getödtet. Drum nenne er schnell sein Geschlecht! Jarakumara, der hinter einem Busche stand, dachte da bei sich: dass ist keine Gazelle, sondern irgend eine hohe Persönlichkeit! Und er fragt mich nach meinem Geschlecht; so will ich es ihm nennen. Da sagte er: ich stamme aus dem Geschlechte des Hari und bin der Sohn Vasudeva's und der Jarâdevî, der älteste Bruder Hari's, des grössten Helden auf Erden, mit Namen Jarakumara. Von dem ehrwürdigen Jina Arishtanemi habe ich gehört, dass Jarakumâra die Todesursache des Janârdana sein werde, weshalb ich meine Verwandten verlassen habe und nun schon seit zwölf Jahren in den Wäldern umherwandere. Doch sage auch

du mir, wer du bist! Da sagte Krishna: komm, o komm, lieber Bruder! ich bin dein und des Baladeva jüngerer Bruder. Um mich zu retten, bist du hierhin gekommen; aber deine Mühe war vergeblich. Drum komm schnell herbei! Da ging Jarakumâra zum Janardana und sah ihn in seinem verzweifelten Zustande. jammerte Jarâkumara mit Thränen in den Augen: Ach und Weh! Ach ich bin geschlagen, ich Elender! O du Manntiger, wie bist du hierhin gekommen? Hat Dvîpâvana Dvâravatî verbrannt, und sind die Yâdaver untergegangen? Da erzählte Krishna alles, wie er es gesehen und gehört hatte. Nun begann Jarakumâra zu klagen: Ach ich Sünder habe eine unselige<sup>1</sup>) That gegen Krishna begangen! Wohin soll ich nun gehen? Wo werde ich noch Glück finden? Wer wird mich den Brudermörder auch nur anzusehen vermögen? Solange diese Welt besteht und dein Name, wird mir Uebelthäter geflucht werden. (502) Um deines Heiles willen bin ich in den Wald gegangen, und ich Herzloser habe so ganz das Gegentheil herbeigeführt! Wo sind jene Könige nun? wo die Tausende heiterer Frauen? und wo. o Janardana, die Scharen von Prinzen? Da sprach Krishna: o Fürst, Sohn der Jara! der Ehrwürdige, unser Herr Arishtanemi, der Jina, hat gesagt, dass hinieden die Wesen infolge ihrer eigenen Werke hunderte und tausende von Leiden zu erdulden Denn:

"Was auch immer jemand gethan, Gutes oder Böses, in früherer Existenz, das wird ihm zutheil, wenn er auch in einen anderen Continent gelangt".

"Welche That jemand gethan in einem anderen oder in diesem Leben, Gutes oder Böses, das muss ihm zutheil werden; nur den

äusseren Umständen nach wird er ein Andrer"2).

Darum rege dich nicht auf. Es ist nicht deine Schuld, sondern das Schicksal hat daran Schuld. Auch kann ja das Wort des Jina nicht unwahr werden. Darum nimm das Kaustubha-Juwel von meiner Brust und geh zu den Pandavern. Erzähle ihnen dieses Ereigniss und sprich zu ihnen folgendermassen in meinem Namen: Zur Zeit, da wir die Draupadî holten, waret ihr vorausgegangen und hattet, um meine übernatürliche Macht auf die Probe zu stellen, mir den Wagen nicht geschickt. Darüber aufgebracht, nahm ich euch die ganze Habe und liess euch im Stich. Verzeihet mir dies Vergehen, denn Verzeihen ist die Natur edler Menschen; besonders gegenüber einem Verwandten. Als nun Jarakumara gar nicht gehen wollte, nahm Krishna aufs neue das Wort: Edler, geh schnell! Du weisst, wie sehr mich Baladeva liebt. Um Linderung für meinen Durst zu schaffen, ist er Wasser zu holen weggegangen. Wenn er zurückkäme und sähe mich dem Tode nahe, würde er dich umumbringen. Darum fliehe, fliehe eiligen Schrittes! Darauf zog

<sup>1)</sup> âtittha viell, atîrtha?

<sup>2)</sup> Vergl. Ausgew. Erzählungen 42, 21. 22.

Jarakumâra den Pfeil aus der Fussohle (Krishna's) und ging von dannen.

Als sich bei Våsudeva die Schmerzen steigerten, fing er an zu beten: Heil den Arhats, welche die höchste Verehrung verdienen! Heil den Siddhas, welche reich an Wonne sind! Heil den Meistern, welche den fünffachen Wandel befolgen! Heil den Lehrern, welche sich dem Studium widmen! Heil allen Frommen, welche die Befreiung erstreben 1)! Heil dem Jina Arishtanemi, der allen weltlichen Banden entsagend als ein grosser Weiser zum Mönch ward. Nachdem er sich ein Strohlager gemacht und mit seinem Gewande seinen Leib eingehüllt, legte er sich auf das Heldenbett und dachte also bei sich: Glückselig sind Sâmba, Pradvumna, Niruddha, Sârana und die übrigen Prinzen und Männer des Yâdaverstammes, ebenso Rukminî und die übrigen Frauen, die allen weltlichen Banden entsagend in Gegenwart des Ehrwürdigen die Gelübde nahmen! Ich Unglücklicher aber muss sterben, ohne Busse gethan zu haben. Als sein Leben zu Ende ging, vergass er diese fromme Stimmung (und dachte): Weh über diesen grundlos zürnenden Dvîpâyana, der die Stadt und das Geschlecht der Yâdayer mit einem Schlage vernichtete. Darum sollte dieser Bösewicht umgebracht werden. Während solcher sündhafter Stimmung trat sein Tod ein, nach einem Leben von tausend Jahren; und er kam in die dritte Hölle.

(503) Baladeva, der schnell Wasser in ein hohles Lotusblatt geschöpft hatte, kehrte jetzt zu Krishna zurück, während widriger Vogelflug schlimmes andeutete. Im Glauben, dass jener schlafe, stellte er dass Wasser beiseite und dachte: er möge nur schlafen, die Wonne meines Herzens! Nachher, wenn er wach geworden. will ich ihm das Wasser reichen. In seinen von Liebe irregeführten Gedanken merkte er nicht, dass jener todt war. So wartete Baladeva eine Weile, bis er ihn aus der Nähe betrachtete und ihn von schwarzen Fliegen bedeckt fand; da nahm Halin erschreckt das Tuch von seinem Antlitz. Und mit dem Schrei: er ist todt! stürzte er ohnmächtig zur Erde. Als er wieder zu Besinnung gekommen war, schrie er laut auf wie ein Löwe, so dass alle Thiere und der Wald zu beben anfing. Er sagte: Der herzlose Bösewicht, der meinen Herzensbruder, den grössten Held auf Erden, getödtet hat, soll sich mir zeigen, wenn er in Wahrheit ein Ritter ist. Wie kann man einen schlafenden, unachtsamen oder anders beschäftigten erschlagen? Darum ist jener sicher ein gemeiner Mensch, kein edler. So rief Bala mit lauter Stimme aus, streifte rings im Walde umher und kehrte dann an Govinda's Seite zurück. Dann hub er aufs neue an zu klagen: o Bruder, Janardana, König der Ritter!

<sup>1)</sup> Dies ist eine Erweiterung des bekannten pancanamokkâra. Jeder Satz enthält ein Wortspiel oder einen Reim, der im Deutschen wegfallen musste.

was soll ich zuerst beweinen? deine Herrlichkeit, deinen Muth, deine Macht, deine Schönheit oder deine Gestalt? Sagtest du doch: Bala ist mein lieber Bruder. Woher denn jetzt die Veränderung, dass du mir nicht einmal antwortest? Was soll ich Unglücklicher allein ohne dich anfangen? Wohin soll ich gehen, wo bleiben, zu wem reden, wen fragen, wen um Schutz bitten, wen tadeln, wem zürnen? Vollständig zu Ende ist es für mich mit der Welt der Lebenden! O ihr Waldgottheiten! wie durftet ihr den euch anvertrauten Janârdana im Stiche lassen? Komm, komm Janârdana! warum stellst du dich taub? Hab ich dich beleidigt? o ihr ehrwürdigen Waldgottheiten! kommet und in eurem Mitleide gewinnet mir wieder die Gunst des gegen mich erzürnten Bruders, des Sohnes Vasudeva's. Schon neigt sich die Sonne zum westlichen Horizonte. Darum steh auf! Die Zeit des Abendgebetes ist gekommen. Gute Menschen schlafen 1) nicht in der Abenddämmerung. -- Nach einer Weile sagte er: Die Nacht mit ihrer schwarzen Finsterniss ist gekommen, grausige Unholde schweifen rings umher, und der Schakal erhebt ein schreckliches Geheul. Unter solchen Reden ging die Nacht zu Ende, und er hub wieder an zu reden: Bruder, steh auf! Die Sonne ist aufgegangen! Als jener aber doch nicht aufstand, da nahm Baladeva, dessen Geist durch seine Liebe ganz verstört war, die Leiche auf seine Schulter und irrte in den Bergen und Wäldern umher. So kam die Regenzeit herbei.

Inzwischen war Siddhartha, der Wagenlenker, eine Gottheit geworden. Als er vermöge seiner Avadhi-Kenntniss den Bala erblickte, ward er betrübt, und dachte bei sich: ach wie kann nur Baladeva in seiner Liebe und Anhänglichkeit den Krishna mitschleppen? Darum will ich den seinem Bruder treuen Baladeva zur Einsicht bringen. Da zauberte der Gott einen Mann hervor, der einen Wagen über einen Berg lenkte. Der holperig fahrende Wagen erlitt auf dem Berge keinen Bruch, aber auf ebener Erde ging er in hundert Stücke. Und der Mann machte sich daran, ihn wieder zusammen zu setzen. (504) Da sagte Baladeva: o du Thor, wie kannst du den Wagen, der auf dem steilen Berge nicht brach, auf ebenem Pfade aber zu Trümmern wurde, jetzt, da er kurz und klein ist, wieder zusammen setzen wollen? Der Gott sagte: Wann Krishna, der in Hunderttausend Schlachten kämpfend nicht fiel, jetzt aber ohne überhaupt zu kämpfen gestorben ist, wieder zum Leben kommen wird, dann wird auch der Wagen wieder heil. Und wiederum setzte ein Mann Lotuspflanzen auf felsigen Flächen. Bala sagte: wie sollen die auf felsigen Flächen gesetzten Lotuspflanzen wachsen? Der Gott antwortete: wann dein Bruder hier wieder zum Leben kommen wird, dann werden die Lotuspflanzen anschlagen. Nach einer kleinen Weile sah er einen Mann, der einen zu einem Pfahl heruntergebrannten Senna-Baum mit Wasser begoss; und er sagte zu

<sup>1)</sup> soventi? oder mit A soyanti trauern.

ihm: wie kann so ein ganz abgebrannter Baum wieder Blätter treiben, so sehr er auch mit Wasser begossen wird? Der Gott antwortete: wann die Leiche da auf deiner Schulter wieder zum Leben kommen wird. Nach einer kleinen Weile sah er einen Hirten, der einem Kuhschädel Gras und Heu hinhielt; und er sagte: wann soll diese Kuh, von der nur die Knochen übrig sind, durch das Gras zum Leben kommen? Der Gott antwortete: wann dieser dein Bruder Krishna wieder zum Leben kommen wird.

Da kam Baladeva zur Einsicht und dachte bei sich: ist mein bisher unbesiegter Bruder todt, dass irgend einer drinnen im Walde so zu mir redet? Jetzt nahm der Gott Siddhartha's Gestalt an und sagte: Edler, ich bin Siddhartha, der ich in meiner letzten Existenz dein Wagenlenker war. Durch die Gnade unseres Herrn Arishtanemi bin ich ein Gott geworden. Früher hast du mich gebeten, ich solle dich im Unglück belehren. So bin ich zu deiner Belehrung gekommen. Darum gieb den Kummer auf und fasse Muth. Denn: "Wenn selbst Menschen von deinem Schlage dem argen Kummer unterliegen, wo soll dann auf dieser Erde die gepriesene Standhaftigkeit festen Stand haben?"

Ja, überall hin dringt der Tod! denn: "Bala und Kesava, die durch ihre grosse Tapferkeit Könige besiegt, sind dahin; gewaltige Kaiser sind vernichtet; die Freunde der Welt, die unendlich mächtigen Jinafürsten, sind von dem argen Schicksal vernichtet. Die Götter, die Danaver, der Herr der Luftgenien gehen unter wie die Planeten, Mond und Sonne, keiner in der Dreiwelt entrinnt dem Löwen: dem bösen Kritanta"1). "Nicht findet sich irgend einer auf der Welt, der die Macht des nach Willkür handelnden, Alle befeindenden bösen Kritanta stürzt". "Alle Waffen (oder Künste) sinken vor ihm, nichts vermögen über ihn Sprüche und Zaubereien. Was kann die Tapferkeit gegen ihn ausrichten, der ungesehen seinen Schlag führt"? Darum beruhige dich! Die Prophezeiung unseres Herrn, dass Jarakumâra die Todesursache des Janardana werden solle, ist nun zur Wahrheit geworden. Bala sagte: Wann hat denn Jarakumâra den Krishna getödtet? (505) Da erzählte der Gott den ganzen Hergang bis dahin, wo Jarakumâra zu den Pandavern geschickt wurde. Da umarmte Baladeva liebevoll den Siddhartha und fragte ihn, was er jetzt thun solle. Der Gott antwortete: Löse alle irdischen Bande und werde Asket! Gedenke der Worte des Jina Arishtanemi. Baladeva erwiederte: ich will gerne thun, was du sagst; ich gedenke der Worte des Ehrwürdigen. Aber wo sollen wir die Leiche Hari's bestatten? Baladeva sagte: "Zwischen zwei Flüssen im Sande wollen wir ihn bestatten: Tirthakara's, Sagara's, Kaiser, Baladeva und Vâsudeva verdienen diese

<sup>1)</sup> Für sukka vermuthe ich mukka; A hat nûthakshu.(!) Weil in dieser Strophe auch Baladeva als schon gestorben genannt wird, kann sie nicht von dem Autor der Legende gedichtet noch als Citat hierhin gesetzt sein.

Ehre"); drum wollen wir ihm eine Prunkbestattung bereiten. Darauf setzten sie die Leiche Hari's im Sande bei dem Zusammenfluss zweier Ströme nieder. Sie ehrten den Todten mit Blumen, Wohl-

gerüchen, Räucherwerk u. s. w. (und verbrannten ihn).

Als der ehrwürdige Arishtanemi, der Herr, Baladeva's Versprechen, die Gelübde zu nehmen, erfahren hatte, schickte er einen Vidyâdhara Mönch. Von ihm wurde Râma vorschriftsmässig ordinirt. Und er begann dann schwere Bussübungen auf dem Gipfel des Berges Tungikâ. Auch Siddhârtha blieb dort in alter Anhänglichkeit, um ihn zu schützen.

Der Andere, Jarakumåra nämlich, war indessen zum südlichen Mathurâ gelangt und sah die Pândaver. Er übergab ihnen das Juwel Kaustubha und erzählte ihnen alles über den Untergang von Dyâravatî u. s. w. bis zu seiner Ankunft. Die Pandaver erhoben laute Klagerufe und begingen ein Jahr lang Trauercermonien. Sie übergaben dem Jarakumara ihre Herrschaft und machten sich dann zu dem Ehrwürdigen auf den Weg. Unterdessen hatte der Ehrwürdige einen Mönch namens Dharmaghosha, der die ersten vier Grade der Erkenntniss besass, mit einer Schaar von Asketen zu den Pândavern geschickt um sie zu weihen. Die Pândaver wurden ordinirt und setzten ihre Reise zu dem Ehrwürdigen fort. Indem sie nur einmal in 3, 4, 5, 6 Tagen, einem halben, einem ganzen Monat, einem halben Jahre etc. assen, gelangten sie soweit, dass sie nur mehr zwölf Yojanas von dem Ehrwürdigen entfernt waren. Und sie dachten: morgen werden wir unsern Herrn Arishtanemi erblicken. Dort verbrachten sie die Nacht: dann wurde es hell. Da hörten sie von den Leuten, dass der Ehrwürdige auf dem Berge Uijinta in die Ruhe eingegangen sei. Da bemächtigte sich ihrer grosser Kummer. Auf dem Berge Pundarika unter einem Baume harrten sie unter Fasten der letzten Dinge und gingen zur Ruhe ein. Früher waren schon die neun Dasâra, Samudravijava und die übrigen, und die Mutter des Ehrwürdigen, die gleichzeitig mit Gaiasukumâla die Weihe empfangen hatten, in den Himmel gekommen. Rukmini und die übrigen (Frauen) waren in die ewige Ruhe eingegangen. Draupadi, die von Rajamati geweiht worden war, wurde im Acyuta Kalpa wiedergeboren. Beim Brande von Dvâravatî waren Vasudeva, Rohinî und Devakî in den Himmel gelangt.

Indessen verweilte der ehrwürdige Seher Baladeva auf dem Gipfel des Berges Tungika in äusserst schwierigen <sup>2</sup>) Bussübungen. Das siebenmal-Siebentage-Busswerk: In den ersten sieben Tagen

<sup>1)</sup> Diese Worte lassen sich leicht in zwei halbe Âryâ verwandeln: donham naîna majjhe nijjhâmemo kalevaram puline | titthayara-cakki-Baladeva-Vâsudevâ ya pûyam arihanti ||

Beachte mahâ beim Adjektivum zur Steigerung wie weiter unten mahâkarâla, mahâbîbaccha.

nimmt man täglich nur eine Spende Essen und eine Spende Trinken; in den zweiten sieben Tagen nimmt man täglich nur zwei Spenden Essen und zwei Spenden Trinken; (506) in den dritten sieben Tagen nimmt man täglich nur drei Spenden Essen und drei Spenden Trinken, und so fort bis man in den siebenten sieben Tagen je sieben Spenden Essen und Trinken nimmt. So wird das siebenmal-Siebentage-Busswerk der Mönche in 49 Tagen mit 196 Spenden vorschriftsmässig zu Ende geführt. Jetzt das achtmal-Achttage-Busswerk: in den ersten acht Tagen nimmt man täglich nur eine Spende Essen und eine Spende Trinken; in den zweiten acht Tagen nimmt man täglich nur zwei Spenden Essen und Trinken und so fort, bis man in den letzten acht Tagen je acht Spenden Essen und Trinken nimmt. So wird dies Achttage-Busswerk der Mönche in 64 Tagen mit 288 Spenden vorschriftsmässig zu Ende geführt. In derselben Weise übte er das Neuntage- und Zehntage-Busswerk; ebenso mit Halbmonaten und Monaten.

Heu und Brennholz sammelnde Leute, sowie Holzhacker gaben ihm reine, annehmbare Almosen, so dass er sein Gelübde ausführen konnte. Die Brennholz sammelnden Leute erzählten dem Volke und den Fürsten, dass irgend ein Mann von erhabenem und göttlichem Aussehen im Walde Busse übe. Da dachten die Fürsten erschrocken, dass irgend Jemand aus Verlangen nach ihrer Herrschaft Askese übe, oder einen Zauber vollbringe. Darum wollten sie dorthin gehen und ihn umbringen. Sie legten ihre Rüstungen an, versahen sich mit mannigfachen Waffen, bestiegen verschiedenartige Wagen und Fahrzeuge und kamen so in die Nähe des Sehers Râma.

Da zauberte der Gott Siddhartha zu den Füssen des Sehers Râma eine Menge von Löwen hervor, die äusserst grausig und schrecklich anzusenen waren, ihre scharfen Krallenspitzen zum Zerfleischen erhoben und ihre gewaltigen Haare und Mähnen schüttelten. Da überfiel die Fürsten schon in der Ferne Schrecken; sie begrüssten ehrfürchtig den mächtigen Seher Baladeva und kehrten eilig um. Alle gingen nach Hause. In der Welt aber bekam Baladeva den Namen Mannlöwe (Narasimha).

So übte der Ehrwürdige in steter innerer Ruhe Busse. Durch seine Studien, Meditationen und Homilien angezogen gelangten viele Tiger, Löwen, Panther, Eber, Çarabha, Antilopen, Gazellen und andere Thiere zum Seelenfrieden. Einige wurden Laien, andere Lehrer 1), einige enthielten sich der Nahrung, andere verharrten regungslos in derselben Stellung. Sie näherten sich ihm als seine Aufwärter und, der Fleischnahrung sich enthaltend, bedienten sie den Seher Rama. Unter ihnen war auch eine junge Gazelle, die in einer früheren Existenz dem ehrwürdigen Weisen Râma nahe gestanden hatte. Sie erhielt die Erinnerung davon und ward inner-

<sup>1)</sup> bhaddaya?

lich ergriffen. Wohin auch der ehrwürdige Rama zum Almosensammeln u. s. w. ging, da eilte sie ihm auf dem Wege voraus.

Einst wurde Baladeva, als er beim Schlusse seiner Monatsfasten zum Almosensammeln in die Stadt ging, von einer jungen Frau gesehn, die an der Mündung eines Brunnens stand, um Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Ihr Herz war so von Baladeva's hoher Schönheit ergriffen, und ihre Gedanken so mit ihm beschäftigt, dass sie den Strick aus Versehen, statt um den Hals des Gefässes, um den ihres Söhnchens legte, das sie auf ihrer Hüfte rittlings trug, und es in den Brunnen hinabliess. Das sah Baladeva und gerieth in Bestürzung. Wehe! selbst durch meinen Körper gerathen lebende Wesen ins Verderben! [so dachte er und befreite aus Mitleid das Knäblein] (507) Darum, wenn ich jetzt hier ungesehen von den Frauen Almosen bekomme, dann will ich es annehmen, sonst nicht 1). Dies Gelübde that er und kehrte von dort in jenen Wald zurück.

Einst kamen die Holzhauer, um gutes Holz zu holen, in jenen Wald und fällten Bäume. Da kam auch Baladeva am Schlusse seiner Monatsfasten zu ihnen, die gerade beim Essen waren, um Almosen zu sammeln. Die Gazelle aber ging hinter ihm her. Da erblickte den Baladeva der Herr der Holzhauer und dachte: Es wiederfährt uns Heil, dass wir in dieser irdischen Wüste einen Wunschbaum finden! Mein Zweck ist erreicht, mein Wunsch erfüllt, da dieser Seher wegen eines Almosens zu mir kommt. Darum will ich meine Seele von Sünden reinigen durch eine Almosen-Spende an ihn. In solchen Gedanken legte er seine gefalteten Hände an sein Haupt, beugte seine Kniee zur Erde und verneigte sich. Er erhob sich dann und brachte Speise und Trank. Der Weise nahm das Almosen an, da er seine Reinheit in Bezug auf Substanz, Ort, Zeit und Tendenz erkannte. Zum Lohne für diese Spende erwarb sich der Holzhauer das Anrecht auf eine Existenz als ein Gott. Die Augen der Gazelle füllten sich mit Thränen wegen ihrer grossen Liebe zu dem Weisen, und ihre Blicke weilten zärtlich und lange auf dem Holzhauer und dem Weisen. Sie dachte: gesegnet und glücklich ist dieser Holzhauer, ein Glück für ihn ist seine Menschheit, dass er diesen Weisen bewirthen kann! Ich Unglückliche aber bin wegen meiner Sünden als Thier geboren und nicht im stande, einen solchen Asketen zu bewirten. Wehe dass ich ein Thier bin! In dem Momente fiel ein halb gefällter Baum von einem starken Windstoss erschüttert auf den Holzhauer, Baladeva und die Gazelle, Alle drei kamen ums Leben und wurden im Brahmaloka Kalpa, im Padmottara Vimâna als Götter wiedergeboren.

Dem Baladeva wurde, weil er hundert Jahre als strenger Asket gelebt, eine vorzügliche Schönheit, Glück, Genuss, und Macht zutheil. Aus Liebe begann er nach Krishna mittelst seiner Avadhi

<sup>1)</sup> evam abhiggaham Adv. statt Adj.

Kenntniss auszuschauen, und sah ihn in der dritten Hölle grosse Qualen erdulden. Schnell nahm er seine wandelbare Gestalt an und ging zu Krishna. Dort brachte er eine grosse Helle hervor mit dem Glanze seiner göttlichen Edelsteine und erblickte Janardana. Bala sagte: O Krishna, der du dem Bruder treu bist, was soll ich für dich thun? Krishna antwortete; ich erdulde diese Qualen als Strafe für frühere Sünden; Niemand kann etwas dagegen thun. Da ergriff Bala ihn mit beiden Armen; aber Krishna, so in die Höhe gehoben, zerschmolz wie Butter an der Sonne. Doch Krishna rief: Lass mich los! ich leide nur noch grössere Schmerzen. Darum geh nach Bharatavarsha, und zeige dort allenthalben mich mit Keule, Schwert, Muschel und Diskus, in weissem Gewande und mit dem Garuda-Banner; Dich aber mit Pflug und Keule in blauem Gewande und mit der Palme als Wahrzeichen. Baladeva versprach es. Er kam auf einem Götterwagen, zauberte die Gestalten von Dâmodara und Baladeva hervor, zeigte sie allenthalben, besonders den Feinden, und sprach: Machet auf allen Plätzen und Knotenpunkten der Strassen uns Bilder! (508) Wir schaffen und vernichten die Welt, wir kommen vom Himmel und gehen wieder dorthin; wir treiben unser Spiel gar mannigfach. Wir haben Dvâravatî erbaut, wir haben es vernichtet und im Meere versenkt. Wir sind also hierbei die treibenden Gewalten. Bestürzt versprachen die Leute alles zu thun. So ist durch ununterbrochene Ueberlieferung der jetzige Gebrauch geworden. Baladeva aber kehrte darauf in den Himmel zurück. Von dort hinabsteigend wird er unter dem zwölften Propheten Namens Amama, der Incorporation des Krishna, zur Vollendung gelangen.

Bei reichen Familien in Städten u. s. w. ist das Almosensammeln keine so schwere Aufgabe, wie im Walde bei Holz- und Strohsammlern. Darum soll man die Lasten des Bettelns so er-

tragen, wie dieser sie ertragen hat.

Grammatische Notizen. 1) In diesem Texte steht häufig ca nach dem Absolutivum, welches dann natürlich den Anusvâra hat, während in den "Ausgewählten Erzählungen" meistens ya nach dem Absolutivum steht, welches dann den Anusvara abwirft. Das weist auf einen andern Ursprung der Krishnalegende hin.

2) Es findet sich so häufig in dem Pråkrit dieser Erzählungen als Variante ein Infinitiv auf iyam neben dem auf ium, dass ich die Erscheinung für grammatisch, nicht rein orthographisch ansehen muss. Die Gleichheit des Infinitivs mit dem Absolutivum auf ium hat vermocht, dass auch das Absolutivum

auf iya als Infinitiv gebraucht wurde!

3) In dem Auszug aus dem Ant. d. Sûtra findet sich mehrmals Kanhâi (resp. Kanhâti) im Anfange des Satzes. Ich sehe diese Form für einen Dativ an. Später nicht mehr verstanden, wurde zu seiner Erklärung die Glosse Kanham Våsudevam in denselben Satz eingeschoben.

# Glossar 1).

amsuya açru 500, 34. akkanda âkranda 98, 29. 5, 20. Aggikumâra 98, 8. 15. 16. angikâûna 500, 5. angulîyaga <sup>0</sup>ka 500, 19. <sup>0</sup>leyaya 500, 23. Acchadanta 500, 8, 15, 24, 28, 30, atthaya ashtaka Acht Tage 6, 5. 6. 7. atthatthamiyâ Achtmal-acht-Tage-fasten 6, 5. 9. anucarai anu V car ausüben 96, 16. 38. 98. 6. anubaddha 7, 15. anumagga <sup>0</sup>mârga 7, 7. anuhavijjai pass. anu / bhû 96, 30. atthasela astaçaila 3, 26. adissamâna adriçyamâna 7, 2. adharottha oshtha 97, 2. antaratthiya 98, 11 (1, 20. 4, 16). abbhintarae c. gen. abhyantare 98, 17. abhiggaha <sup>0</sup>graha Entschluss 7, 3. abhisarai abhi / sri 3, 40. Amama 8, 7. Arithanemi Arishta<sup>0</sup> 95, 9 etc. aruha arha 2, 27. avamaniya <sup>0</sup>nita verhöhnt 95, 17. aviņîya <sup>0</sup>nîta 95, 19. asamanjasam adv. 3, 39. aharottha siehe adh<sup>0</sup> 97, 9. ahâsuttam yathâsûtram 6, 4.

âyamana âc<sup>0</sup> 500, 39. âyava âtapa Hitze 7, 34. âcunna viell. âvunna? 99, 34. âghâya ota Schlag 97, 2. âtittha? 1, 37. âmoya <sup>0</sup>da Wohlgeruch 96, 33. âvaî âpad 4, 21. ârâhiya âV râdh vollziehen p. 6, 4. âsâium âl svâd inf. 96, 24.

itthiyâ strî 7, 2. indakîla 98, 35. 36.

îhae wünschen 2, 20.

uccasadda ocabda 3, 13. 15. ugghâya udghâta 6, 22.

Ujjinta 5, 29.

uddharium ud dhri abs. herausreissen uppâya utpâta Unglückszeichen 98, 16. uvâlabhai upâl/ labh 3, 31. uvâsaņa up<sup>0</sup>, sanjho<sup>0</sup> 3, 27. uvei upa / i vasam 97, 11, saranam uvekkhium inf. upal/iksh 3, 23.

ekkapae ekapade 2, 38.

oyârei aval tri caus hinabsenken 6,39. ottha ushtra 98, 24.

kayamba kad<sup>0</sup> 96, 9. kakkeyana karketana 96, 23. kankhî kânkshin 6, 16. kancanamaya td 95, 2. katthahâraya kâshthahâraka Holzhacker 6, 12. 13. kadaya hattha<sup>0</sup> Armring 500, 20. kadiyala katîtala 6, 38. kaddhiukama krashtukama 6, 36. kanîyasa td 95, 30. 1, 29. Kanha Krishna 97, 6 etc. kattham kutra 5, 7. kappapâyava kalpapâdapa 7, 9. karodî <sup>0</sup>tî Schädel 4, 12. kalusa td Sünde 7, 11. kallola ts 99, 27. kavâda kapâta 99, 2. Kâyambarî Wein, Höhle 96, 10. kârunnayâ <sup>0</sup>nyatâ 3, 26. kiccha kricchra iac eben noch, kaum 97, 3. Kujjavâraya 99, 10. kunda ts steinerner Behälter 96, 9. kundaya 0ka Krug 6, 38.

Kesava 500, 15. 2, 1. Kosumbâranna <sup>0</sup>nya 500, 40.

koseya kauç<sup>0</sup> 1, 6.

khandakhandagaya 4, 2. khamâ kshamâ 2, 19. khara ts Esel 98, 24. khalai V skhal trans. 4, 34. khaliyârei khalîkri arg misshandeln Orihanti fut. 96, 7.

<sup>1)</sup> Bei den Zahlen sind kürzehalber die Hunderte fortgelassen.

Gayasukumâla 5, 33. garahâ garhâ Tadel 2, 1. garuladdhaya garudadhvaja 7, 37. gûhamâna verbergen 500, 5. gopura ts 98, 34. 500, 29.

gh

ghâei ghâtay. schlagen 97, 3. 4. ghuntiya p. schlürfen 96. 25.

Caunikâya Caturnikâya 95, 11. câijjai çakyate 98, 11. cârin 4, 35. cittaya citraka Panther 6, 27. cindha cihna 7, 38. cunnei cûrnay. 98, 36. 500, 30. cceya eva 4, 40.

channauya shannavati 6, 4.

Jauna Yamuna 95, 20. Janaddana Janardana 95,32. 500, 28 etc. Jambhaya jṛimbhaka eine Classe Götter 99, 16. Jarakumâra 95, 45 etc. Jarâ 95, 5. jahâsattito yathâçakti 98, 2. jahiccham yatheccham 96, 35. jâyana 8, 9. jâyanâ 8, 11. Jâyava Yâdava 95, 11 etc. jâîsara jâtismara 6, 32.

dajjhintî dahyamânâ 99, 23.

juganta yuganta 98, 17.

tadatti krachend 98, 23. tavaccarana tapacco 96, 19. 2, 36. 5, 15. 38.

tâla ts Palme 7, 38. tâlei V tâd 97, 1. 17. tinduiņî 0kinî 4, 9. Tungiyâ 5, 15. 37.

thânu sthânu 4, 9.

datti Bissen, Spende 5, 39. 40. 6, 1. 2 etc. dame-raya <sup>0</sup>ta 97, 11. dasadasamiyâ Zehnmalzehntagebusse Dâmoyara odara 7, 40. dârana ts Zerfleischen 6, 21.

Bd. XLII.

divasayara <sup>0</sup>kara 3, 26. divva daiva 99, 27. 32. Dîvâyana Dvîpâyana 95, 6 etc. duyam drutam 6, 24. dukkara dushko 8, 9 aio 98, 6. duccetthiya ducceshtita 97, 13. dutthum 95, 24. duddhara dur<sup>0</sup> 500, 36. dummai durmati 98, 6. durâyâra <sup>0</sup>câ<sup>0</sup> 500, 31. duhiya duhkhita 1, 10. Devaî <sup>0</sup>kî 98, 29. 99, 3. 5, 36. Dovaî Draupadî 5, 34.

Dhayarattha Dhritarâshtra 500, 13. Dhammaghosa Dharmaghosha 5, 23. dhî dhik 1, 33. dhûva dhûpa 5, 11.

namaṃsaṇa namasyâ 97, 24. Narasîha <sup>0</sup>simha 6, 24. navanîya <sup>0</sup>nîta 7, 34. navanavamiyâ Neunmalneuntagefasten nahara nakh<sup>0</sup> Kralle 6, 21. nâya nâda 3, 9. niyacchae betrachten 3, 6. nikkârana nish<sup>0</sup> ohne Grund 97, 1. nigghiņa nirghriņa 3, 11. nijjhâmei verbrennen 5, 9. niddaddha <sup>0</sup>gdha 4, 9. niddhâdiya (Hem. 4, 79 dhâdai = nissarati) 99, 39. 2, 18. nippaha nishprabha 98, 13. nipphala td 1, 30. nimmama nirm<sup>0</sup> 99, 13. Niruddha 2, 33. nirûvaṇa <sup>0</sup>paṇa das Sehen 97, 7. nivâiya nipâtita 4, 4. Nisadha 97, 29. niya nica 500, 3.

painnâ pratijñâ Vorsatz 97, 17. 99, 1. pauminî padminî 4, 6. 7. 8. Paumuttara Padmottara 7, 24. pakka <sup>0</sup>kva 96, 20. pakkhulijjanta (DK 6, 27 pakkhodia nijjhâțita??) 3, 2. pacchâium pra / chad 99, 30. pajjaliya pral/jval p. 98, 19. 99, 8. Pajjunna Pradyumna 95, 5. 97, 29. pajjuvāsai paryupa / as 9, 31. padigâhei prati / grah annehmen 5, 39. 40. 6, 1 etc.

34

padibohana pratibodhana 4, 21. padibohinîya ger. 4, 21. padimâ pratimâ Gelübde 6, 35. padilâbhiya pratil labh Caus. p. bewirthen 7, 20. padivâliûna pratipâlay. 3, 5.

Pandusuya Pândusuta 99, 35. parakulijjanta vl. für pakkhul0 3, 2. paradavvaharana <sup>0</sup>dravya<sup>0</sup> 98, 2. paradârasamga ts 98, 2. paramparaya 0ka 8, 6. parâvattai parâ V vrit sich umwenden

parikahei pari kath 1, 27, 5, 1, parikkhana 0iksh0 2, 17. parigaya für padigaya 95, 25. pariccayana <sup>0</sup>tyajana 2, 30. paridajjhai pari/ dah 98, 31. parinamaya 0ka aec 96, 14. parippâviya <sup>0</sup>plavita 99, 22. paribhava ts Niederlage 500, 2. paribhunjijjai pass. pari / bhuj essen 500, 36.

parisamkanta <sup>0</sup>krânta umhergehend 96, 37.

parisusai pari V cush austrocknen 1, 3. parihâna paridhâna 7, 37. parihindai pari V hind umherwandern

1, 27. 3, 14. parohai pra V ruh wachsen 4, 8. palavai pra V lap klagen 3, 30. palitta p. von palivai 99, 2. Palhava 99, 17.

pavvâviya caus. pra V vraj ordiniren 5, 24.

pasanga pra<sup>0</sup> Veranlassung 96, 7. pasâei prasâday. besänftigen 3, 25. pasiddhî pra" 8, 6. paseya prasveda 1, 1.

paharaya praharaka einer der schlägt

4, 37. paharana pra<sup>0</sup> Waffe 6, 18. pahâvai pra / dhâv vorauslaufen 6, 34. pâuya pràvrita bekleidet 1, 13. pâûnam / pâ trinken abs. 96, 28. paovagamana prayop<sup>0</sup> 5, 31.

pânâivâya prânâtipâta 98, 1. pâninam gen. pl. von pâni prânin 7, 1. Pàràsara td 95, 19.

pârei pâray. Fasten brechen 6, 13. pâvaya 0ka Feuer 98, 22. piyaha V på trinken 98, 35.

pivâsâ pip<sup>0</sup> Durst 500, 37.

puya pluta 99, 24. puņaņņava puņarnava wieder neu 4, 5. pulina td sandiges Ufer 5, 9, 10. puhaî prithivî 3, 11. pûiya von pûga? 'âvaņa 500, 19. peyakaranijja pretakaraniya 5, 21. Pondarîyapavvaya 5, 31.

phalaba 0ka 500, 30. phuttai (H 4. 177 = V bhrame) 98, 23.

b

Bambhaloyakappa Brahmalokakalpa 7, 24. Baladeva 95, 3 etc. Bâravaî Dvâravatî 95, 1 etc. bâha vâshpa 7, 16. bâhei schmerzen, quälen 500, 8. · bîbhaccha bîbhatsa 6, 21.

bhakkha 0ksha Speise 500, 20. bhaddaya <sup>0</sup>draka 6, 29. bhanti bhranti Irrthum, Verwechselung 6, 38. Bharahaddha Bharatardha 95, 3, bhûya <sup>0</sup>ta Gespenst? 97, 7. bhoî bhojin aec essend 95, 21.

macchiyâ makshikâ 3, 6. mada mrita Leichnam 5, 12. madaya dass. 4, 12. manthara ts 7, 17. mahâ vor Adj. 5, 37. 6, 21 vor Verben 98, 22. Mahurâ Math<sup>0</sup> 99, 36. 5, 21. musala 7, 37. musâvâya mrishâvâda 98, 1. mesa td 98, 24.

rahayâra 0thak0 7, 5 0gâra 7, 15. Râyamaî Râjamatî 5, 34. Ritthanemi siehe Ar<sup>0</sup> 96, 2 etc. Ruppini Rukmini 97, 34. 36. 5, 33. rûsai V rush zürnen 3, 22. royantî V rud weinend 98, 27. rovei caus 🏿 ruh pflanzen 4, 6. rohai V ruh wachsen 4, 7. Rohinî 98, 29.

lâliya <sup>0</sup>ta verwöhnt 97, 40. loddhaya lubdhaka Jäger 96, 23. vanachindaya vanacchedaka Holzhacker 6, 12. 7, 17. varisâyâla varshâkâla 3, 34.

valli ts 98, 20. Vasudeva ts 95, 4 etc. vâula vyâkula oder vyâprita 3, 12. vâgariya p. von vâgarei erklären 95, 23. Vâsudeva 95, 2 etc. vârunî ts Wein 96, 28. 32. viyanna gebend? von vil tri? 500.23. viyâriya vicârita Ueberlegung 97, 20. viņā td ohne c. inst. 1, 17, c. acc. 4, 4. viņāsaņa td vernichtend 97, 10. Vernichtung 98, 9. vittharium vi V stri abs. sich ausbreiten 97, 22. viddha ts durchbohren 1, 16. viddhamsei vi V dhvams 6, 19. vibuddha ts erwacht 3, 4. vibohana Odhana Belehrung 95, 10. 97, 38, vimanasa vimanas 97, 20.

vilijjae vi 1/ lî zerfliessen 7. 34. vivajjei vivarjay. vermeiden 98, 2. vivarîya viparita 2, 3. Osauna 3, 1. Ottana 3, 18.

visattai (H. 4, 176 V dal) 98, 28 vihuya vidhuta flatternd 6, 22. 7, 22. vihurijjai denom, von vidhura, nieder-

gedrückt werden 4, 23. vîsam prithak 97, 5. veuvviya vaikurvika 7, 28. veriya vairin 97, 1. 7, 41. voccheya vyuccheda 2, 22. vodhum inf. V vah 3, 37.

sai sadâ 99, 35.

sauna çakuna 3, 1. samruddha ts 98, 35. samvattaya <sup>0</sup>vartaka 98, 16. samhariya sam V hri zerstören p. 8, 4. sagga sarga Schöpfung 8, 2. samkhuddha okshubdha 6, 15. saccha svaccha 96, 22. 26. sajjhâna svadhyâna? 2, 29. sadâ catâ Mähne 6, 22. sattaya saptaka 7 Tage 5, 39. 40 etc. sattamaya saptama der siebente 6, 2. sattasattamiyâ Siebenmal-sieben-Tagefasten 5, 38. 6, 3. saddûla çârd<sup>0</sup> 1, 34. samdhium inf. zusammensetzen 3, 41. samnivittha Oshta sich setzen p. 97, 28. samatta <sup>0</sup>âpta zu Ende 3, 22. samappabha <sup>0</sup>pr<sup>0</sup> 96, 23. samâyaddhai karshati 1, 15. samâyarai samâ V car 500, 3. 2, 3.

samäittha samädishta befehlen 8, 6, ankündigen 96, 39. samâkarisai samâ V krish ziehen 98, 31. samâgalanta <sup>0</sup>lat träufelnd 500, 31. samanayana td Herbeiführen 99, 37. 2, 16 samâruhiûna samâ V ruh 500, 28. samârovei caus. des vorh., aufladen 3, 33, spannen (vom Bogen) 1, 14. samâlingai samâ V ling 98, 26. samâsankanta <sup>0</sup>çankat fürchtend 1, 31. samâsanna ts nahe 500, 21. samâsâium samâ V svad essen 500, 35. samuggaya <sup>0</sup>dgata aufgehen 3, 31. samugghâya <sup>0</sup>dghâta 2, 26. samucchâiûna sam ud oder ava V chad bedecken 500, 14. 1, 7. 2, 32. samujjaya <sup>0</sup>dyata sich anschickend 6, 22 samutthiya otthita aufstehen 7, 13. oiûnam 1, 17. <sup>0</sup>ehi 3, 27. samuttarei samud V tri 500, 6. 3, 39. samuttârana ts das Uebersetzen 99, 38. samudaya ts 7, 26. samuddharijjamana sam ud V dhri pass. 7, 34. samunnai Oti Erhebung, Aufschwung 99, 4. samuppadiya caus. sam ud V pat lüpfen 7, 33. samubbhava <sup>0</sup>dbhava 7, 32. samullâva <sup>0</sup>pa Ruf 98, 34. samuvvahai sam ud V vah 500, 12. samosadha samavasrita 97, 27. samosarana samava<sup>0</sup> 95, 10. sampesai sam pra V ish entbieten 500,25. Samba 95, 5, 96, 23 etc. sambara ts Hirsch 6, 28. sammabhâva samyag<sup>0</sup> 99, 18. saraha carabha 6, 28. salahijjai çlâghyate 500, 19. şavvasam sarvaças 95, 1 v.l. sâu svâdu süss 96, 22. ai<sup>0</sup> 96, 25. Sarana ts 97, 29. 2, 33. sâvayattana çravakatva 6, 28. sâhaya sâdhaka 2, 29. sikkarà çarkarâ saya<sup>0</sup> Stücke 3, 40. siccai pass. von sincai 4, 10. Siddbattha Ortha 96, 12. sîyai sîdati 4, 36. Suya 97, 29. sue cvas morgen 96, 30.

sutthu sushtu 96, 20. 2, 1. 20. 5, 6.

sunaya çunaka Hund 97, 17. Suratthâ Surâshtra 500, 5. surâ ts Wein 96, 5. 21. susâya susvâda wohlschmeckend 96, 26. suhakara sukho wohlthuend 96, 23. sûyara sûk<sup>0</sup> Eber 6, 28. Soriyanayara Çaurinayara 95, 18. sovei V svap schlafen 3, 28.

h

Hatthikappa Hastikalpa 500, 6. 12. hariya <sup>0</sup>ta Gras 4, 12. 16. Hariyanda <sup>0</sup>candra 3, 16. harinaya <sup>0</sup>ka Gazelle 7, 7. Harivamsa td 1, 22. hâraya 0ka holend kattha 6, 13 taua0 trina 6, 12.

#### Anhang.

#### Antakrita daçâ.

5. Vagga. 1. Ajjhayana.

tenam kâlenam tenam samaenam Bâravatî nayarî jahâ padhame java Kanhe Vasudeve java viharai. ahevaccanı java viharai. tassa nam Kanhassa Våsudevassa Paumåvatî nama devî hottha. vannao. tenam kâlenam tenam samaenam Arahâ Aritthanemî samosadhe jâva viharai. Kanhe niggae jâya pajjuvâsai, tae nam sâ Paumâvaî devî imîse kahâe laddhattha jaha Devai java pajjuvasai, tae nam Araha Aritthanemi Kanhassa Vâsudevassa Paumâvaîe devîe jâva dhammakahâ. parisâ padigayâ. tae Kanhe Araham Aritthanemim vandai namamsai 2 ttå evam vayası: imise nam bhante Baravatıe nayarıe navajoyana java paccakkha-devalova-bhûtae kim-mûlâe vinâso bhavissati? Kanhâi Arahâ Aritthanemî Kanham Vâsudevam evam vayasî: evam khalu Kanha imîse Bâravatîe nayarîe navajoyana jâva devaloya-bhûtâe suraggî Dîvâyana-mûlâe vinâso bhavissati. ta<sup>0</sup> Kanhassa Vâsudevassa Arahato Arithanemissa antie evam socca nisamma ayam ajjhatthie 4: dhanna nam te Jali-Mayali-Uvayali-Purisasena-Varisena-Pajjunna-Samba-Aniruddha-Dadhanemi-Saccanemi-ppabhitiya kumara, jenam caitta hirannam java paribhaetta Arahao Aritthanemissa antiyam munda jâva pavvaiyâ, ahan-nam adhanne akata-punne rajje ya jâva anteure ya mânussaesu ya kâma-bhogesu mucchite 4 no samcâemi Arahato Ariţthanemissa jâva pavvaittae. Kanhâi Ariţthanemî Kanham Vâsudevam evam vayası: se nunam Kanha tava ayam-ajjhatthie: dhanna nam java pavvaittae, se nûnam Kanhâ atthe sâmatthe hantâ atthi. tam no khalu Kanha evam bhûtam va bhavvam va bhavissati va, jan-nam Vasudeva caitta hirannam java pavvaissanti. se ken 'atthenam bhante evam vuccati: na evam bhûtam vâ jâva pavvaissanti. Kanhâti Arahâ Ariţthanemî Kanham Vasudevam evam vayâsî: evam khalu, Kanhâ, savve vi ya nam Vâsudevâ puvva-bhave niyâna-kadâ. tenam atthenam Kanha evam vuccati: na evam bhûtam java pavvaissanti. tate nam se Kanhe Araham Aritthanemim evam vayasî: aham nam bhante ito kâlamâse kâlam kiccâ kahim gamissâmi kahim uvavajjissâmi? tate nam Arahâ Aritthanemî Kanham Vâsudeyam evam vadási: evam khalu Kanhâ tumam Bâravatîe nayarîe suraggî-Dîvâyana-kova-niddaddhâe ammâ-piti-niyama-vippahûne Râmenam Baladevenam saddhim dâhina-vetali-abhimuhe Juhitthila-pamukkhâ-

nam pancanbam Pandavanam Panduraya-puttanam pasam Pandu-Mathuram sampatthite kosamba-kanane naggohavara-payavassa ahe pudhavi-silavattae pita-vattha-cchadiya-sarîre Jarakumarenam tikkhe nam kodanda-vippamukkenam isuna vame pae viddhe samane kalamâse kâlam kiccâ taccâe Vâluyappabhâe pudhavîe ujjalite narae neraiyattae uvavajjihisi. tate nam se Kanhe Vasudeve Arahato Aritthanemissa antie etam-attham socco nisamma ohata java ijhiyâti. Kanhâti Arahâ Aritthanemî Kanham Vâsudevam evam vadâsi: mâ nam tumam, devânuppiyâ, ohata jâva jjhiyâhi! evam khalu tumam, devânuppiyâ, taccâo pudhavîo ujjalitâo narayâo 'nantaram uvvattitta ih'eva Jambuddîve dîve Bharahe vase agamessae Ussappinie Pundesu janavaesu Sataduvare nayare barasame Amame namam Araha bhavissasi. tattha tumam bahûim vasaim kevali-pariyâgam pâunittâ sijjhihisi = tti. tate nam se Kanhe Vâsudeve Arahato Aritthanemissa antie eyam attham socca nisamma hattha-tuttha apphoditti 2 vaggati, tivalim chindati 2 sîha-nayam kareti 2 Araham Aritthanemim vandati 2 tâm eva âbhisekkam hatthi-ravanam durûhate, jen' eva Bâravatî nayarî, jen' eva sae gehe, ten' eva uvâgacchati; âbhiseyao hatthi-rayanao paccorubhati 2 jen' eva bâhiriya uvatthâna-sâlâ, jen' eva sae sîhâsane, ten' eva uvâgacchai; sîhâsanavara-gate puratthabhimuhe nisidati kodumbiya-purise saddaveti 2 evam vadási gacchaha nam tubbhe devánuppiyá singhádaga jáva ugghosemânâ 2 evam vadaha: evam khalu devâ Bâravatîe navarîe navajovana java bhûtae suraggi Dîvayana-mulae vinase bhavissati. tam jo nam devâ icchati Bâravatîe nayarîe râyâ vâ juvarâyâ và îsare talayare mâdambiya kodumbiya ibbhe setthî vâ devî vâ kumâre vâ kumârî vâ Arahato Aritthanemissa antie munde jâva pavvaittae, tan-nam Kanhe Vasudeve visajjeti. pacchaurassa vi ya se adhapavittam vittim anujanati mahata iddhi-sakkara-samudaena ya se nikkhamanam kareti. doccam pi taccam pi ghosanayam ghoseha 2 mama etam paccappinaha. tate nam te kodumbiya java paccappinanti, tate nam sa Paumavai Arahato Aritthanemissa dha mmam socca nisamma hattha java hiyaya Araham Aritthanemim vandati namamsati 2 evam vadasi: saddahami nam bhante niggantham pâvayanam se jahe tam tubbhe vadaha.

Hierauf folgt dann in typischen Wendungen kurz die Beschreibung der pravrajya der Padmavati auf dem Berge Raivata.

Sie wurde unterrichtet von der Arva Yakshini.

Dann wird angegeben die Pravrajya der übrigen Gattinnen Krishna's, Gauri Gandhari Lakshana Susîma Jambavati Satyabhama Rukminî; in derselben Weise wie die der Padmavatî zu erzählen. Aehnlich auch von Samba, dem Sohne Krishna's mit der Jambavati, und von Mûladatta.

Two Lists of Sanskrit MSS. together with some remarks on my connexion with the Search for Sanskrit MSS.

By

#### G. Bühler.

The first of the two subjoined Lists is that of my private collection which I have lately presented to the India Office Library. Its contents, 193 modern transcripts made for my use and 128 old MSS., were collected between the years 1863 and 1888, the by far greater number of the acquisitions falling in the period between May 1863 and October 1866.

When twenty five years ago I landed in India, no idea had a greater charm for me than the hope to acquire a collection of unpublished Sanskrit works which might enable me to solve at least some of the numerous difficult problems which Sanskrit philology and Indian history then offered and, I may add, still offer. My efforts to realise this dream began almost immediately after my arrival in Bombay. During the first months they were not attended by any success. The field was already occupied. In Bombay raged the share-mania and scattered among the native and European speculators its golden showers, so that to many people money was no object. One of these lucky men, who besides had a lucrative professional practice, was Mr., or to give him the brevet rank conferred by the vox populi, Dr. Bhâu Dâji, the wellknown antiquarian. He used to buy at the time all Sanskrit MSS. which were obtainable in Bombay, or were brought by his agents from the Dekhan, Gujarât and other parts of India. In Puna, the orthodox sentiments of the majority of the Brahmans who considered the traffic with "the face of Sarasvati" to be impious and hated the very thought of giving their sacred lore to the Mlechchhas, made operations very difficult. Besides, what was to be got there went mostly to Professor M. Haug, especially if it referred to Vedic literature. Thus it happened that I could make my first purchase, and a very insignificant one, only towards the end of May 1863. Mr. Kâkâcharya, vedamûrti

Kâkâchârya, as he is called in the Berlin MS. Nro. 1428 (Weber, Catalog, II. 25) then came down from Puna with a batch of fragments and modern copies which probably had been rejected as useless by Professor Haug, and sold them to me at prices which I am afraid to mention. The same ingenious speculator in MSS. favoured me in the course of the year with some more books of the same description. That was about all I obtained during the first year in Western India. But through the good offices of my honoured friend Mr. Whitley Stokes the important Government Collection at Madras became a source on which I could draw for my collection. He obtained for me the permission of Government to take copies of its treasures, and found, not without great difficulty, a Brahman able to transcribe from the Dravidian alphabets into Devanagari. This man, the only person in Madras so qualified, worked for me from 1863 until 1867. Though his handwriting is excellent, his work is not always good. The books which he copied during the first years are particularly full of mistakes.

In March 1864 I was compelled by the circumstances to renew my efforts in Bombay and in the Dekhan. The Government of Bombay appointed me member of a Committee, entrusted with the edition of a Digest of Hindu Law Cases, and I had to study the Dharmasastra in real earnest. I soon found that I required many unpublished works for my purposes and, seeing no other way to obtain them, I made it known that I was willing to pay almost any price for the MSS, which I wanted. This had the effect that two men, one from Puna and one from Ahmadabad, came to call on me and offered their services. Later I learnt that they were agents of Mr. Bhau Daji, who, induced by the hope of greater gain, partly transferred their services to me. During the year 1864 they made me pay very high prices. But in 1865, when the financial crash came over Bombay and Mr. Bhâu Dâiî stopped buying, they became more moderate. The Puna Brahman continued to serve me until 1866, when I procured for him an appointment in the Educational Department of Berar. The Gujarâtî worked first for me and later for Government until 1873. In 1865 a young Sastri from Nasik was introduced to me by one of the Graduates of the Grant Medical College and proved very serviceable in procuring both old MSS. and new copies. In the beginning of 1866 I was temporarily transferred to the Deccan College. My official connexion with the College Sastris and with Dastur Hoshangji J. Asana helped me a good deal. Through the former I obtained the loan of various important books for taking copies and through the latter some fine old MSS. as well as modern transcripts of rare works. At the same time I received copies of others through the kindness of Professor Kern from Benares, and of Dr. Rajendralal Mitra from Calcutta. A few, but partly valuable MSS. I purchased from unknown Brahmans who secretly came to my house in Puna.

being in great pecuniary distress, yet afraid of an open intercourse with the Mechchha.

By the end of October 1866 I had thus collected between 300 and 400 old and new MSS., the contents of which referred chiefly to Vedic literature, Kayva, Alamkara and Dharma with a sprinkling of works on nearly all the other Sastras, even those of those Jainas, excepting the Puranas. Those MSS, in the present List, about 100 old ones and about 120 new transcripts. which are marked, Bombay, Puna, Nasik, Calcutta, Madras (with one exception) and N. C. Benares (with four exceptions) were all copied for me or purchased during this period. The prices paid for old MSS, were on a average Rs 5-6 per 1.000 Slokas, only a few being good bargains. The charges for copying were in Benares and Calcutta Rs 11/2-2 per 1,000 Slokas, in Puna Rs 3 or Rs 10 per mensem, in Bombay Rs 5, in Madras Rs 7. It may be easily imagined that my purchases swallowed all the savings which I was able to make. It was, therefore, lucky for me that I was obliged to stop the operations on my own account towards the end of 1866.

On November 1 1866, I was sent by the Government of Bombay to the Southern Maratha country and North Kanara with orders to explore the native libraries of those districts and to collect what I thought worth purchasing or copying. On this tour which ended on January 27 1867 and during the next two years I obtained for Government the 201 MSS, of the second List, which are deposited in Elphinstone College. The list has hitherto remained unpublished. Though it shows imperfections and the MSS, are mostly modern copies, I now print it, because some of the works are rare and may be of interest to European and Indian Sanskritists. Towards the end of 1868 I was placed, conjointly with Dr. Kielhorn, in charge of the Search for Sanskrit MSS, instituted by the Government of India. During the first years I made no additions to my private library. But from 1872 I employed at intervals professional writers and Pandits. as well as a Kashmirian Munshi, who copied for me the numbers of the first List, marked N. C. Surat, N. C. Ahmadâbâd, N. C. Junagadh. The Sanskrit MSS. of this class were transcribed partly from originals belonging to Government and partly from such which I borrowed from private libraries. A few modern MSS., marked Śrinagar are duplicates of copies which I had made for Government in Kashmir. One, No. 279, is an autograph presented to me by the author of the work. The two copies of the Nagarjunacharita, Nos. 309 and 310, are compilations, made in 1876 for my use by Pandit Chandram. They attempt to give a connected account of the adventures of the scion of the Serpent-race, Nagarjuna, regarding whom I collected a number of detached stanzas from the professional singers.

In 1873, when Government, as will be shown below, permitted me to collect for various European libraries. I began also to purchase for my own collection at various times a few old MSS. I obtained six Brahmanical MSS., Nos. 80, 129, 130, 131, 132, 275 from Benares, where I sent my private Pandit for about eight months. As he had studied there in the Sanskrit College and possessed many friends, I had great hopes of his success and expected to make a great haul for the Government collection. The mission, however, turned out a complete failure, and I received besides the six MSS, mentioned only two new copies which cost including the agent's pay and his and his servant's travelling expenses nearly 600 Rupies. As it was out of the question that I could charge Government with such a sum. I bore the loss and kept the MSS. Some other Brahmanical MSS., marked Gujarat, I bought in the rains of 1874, when a portion of the library of Mangalshankar of Ahmadâbâd came into the market. My supply of Govt money had run out, and the fact that a new grant had been made, had not been notified to me. Later the books were mislaid and I found the parcel only in 1877 when on leave in Europe. I then kept the most valuable ones apart and presented them to Government<sup>1</sup>). Two volumes, containing three birchbark MSS., which I acquired in Kashmir and was allowed to retain by Goyt Resolution Edul Dept No. 596, of May 2 1877, are not included in this List-Their contents were presented in 1877 to the India Office Library, to the Royal Asiatic Society and to the Royal Library of Berlin, as I wished specimens of the rare birchbark MSS, to be accessible to students in England and in Germany. The Jaina MSS., which I purchased for myself between 1873 and 1880, are fifteen in number. They are those marked Guiarat. The total of my private purchases during those years amounts including the Kashmirian MSS., to thirty one. Five MSS. in the present list, all modern transcripts were presented to me after my departure from India, No. 160 by the late Dr. Burnell, Nos. 52, 199, 229 by Dr. Thibaut, No. 149 by Dr. Oppert and No. 71 by an unknown donor who sent it to me without any indication of his name.

The above remarks show that the present List I. does not contain all the works which I collected for myself between 1863 and 1866. Those not included here, upwards of one hundred, have been presented at various times between 1868 and 1878 to the Royal Library at Berlin and one to the University Library at Göttingen. As may be seen from the second volume of Professor Weber's Catalogue, the most important among them are a set of the works of the Sankhayana Sakha, the texts of and commentaries on the Tattiriya Samhita, Brahmana and Aranyaka, a Satapatha Brahmana, a Mahabharata and a Harivamsa with the commentary of

<sup>1)</sup> See the Report for 1879/80 p. 3, where, however, a misprint 1877 for 1874 occurs.

Nîlakantha and the works of the older Aryabhata. The remainder are for the greater part fragments or new transcripts, among which latter, however, are to be found some rare works. In addition to these portions of my old collection I have presented to the Berlin library a number of Jaina books, purchased with the special authorisation of Govt during the years 1873-1877, and collected many others for the same institution against payment. The total of my presents (including the MSS. of my old collection) amounts according to an official list furnished to me, to 177 in 201 vols1) and that of the books for which the Library has paid, to 305 in 309 vols.

The history of the latter collection is as follows. After I had been working for some years in Gujarât, I found that the number of MSS. offered for sale, especially of those of the Jainas, was so large that it was impossible to purchase with the funds a my disposal more than a small fraction of them. Moreover, it seemed to me that the acquisition of the majority of them for Government was undesirable, because they contained over and over again the same works which had already been purchased. Knowing that unsalable MSS. in Gujarat usually find their way into the hands of the Borah paper-manufacturers and are destroyed, I informed several friends in Europe and India of the facts and asked them to use the opportunity to add to the stock of MSS, in other libraries. The first to respond to this appeal was Professor Weber, who in 1873 induced the Chief Librarian of the Royal Library at Berlin to obtain from the Prussian Government a special grant for purchasing MSS. and to entrust me with the collection. Before complying with this request, I reported the matter to the Government of Bombay through the Director of Public of Instruction and asked for formal sanction. This was readily accorded by Govt Resolution Edul Dept No. 696 of June 30, 1873 which says "that there appears to H. E. the Governor in Council to be no objection to Dr. Bühler's supplying the Royal Library of Berlin with copies of such sacred works of the Jainas as have already been collected for Government". In accordance with this permission I sent between 1873 and 1877 to Berlin one hundred and fourteen MSS., containing all the Jaina Agamas with two exceptions 2), commentaries on the same and a number of works on Jaina Dharma, legends and devotional poetry. During my leave in Europe 1877-1879, I further received from one of the Bombay agents two boxes, filled with Jaina and Brahmanical MSS. which had been rejected as useless by the

2) The Pindaniryukti and the Panchakalpa, the few obtainable MSS. of which I kept for the Govt-Collection.

<sup>1)</sup> The total of the MSS, which have come to Berlin through my agency is thus 482. I may add that according to a calculation, made by Professor Weber, it amounts to 506 numbers. Of late, I have added a transcript of Govinda's commentary on Baudhâyana's Dharmasastra which was made for me in India from the Grantha MS. of Dr. Burnell's Collection in the India Office.

officials then in charge of the Search, and was asked to sell them in Europe. I fulfilled this request, after, however, carefully examining them and taking away several which afterwards were incorporated in the Deccan College Collection of 1879/80 °). I then made the collection over to Professor Weber who selected 189 MSS. for the Berlin Library. The remainder, rather more than one hundred, were purchased in a lump by the British Museum. After my return to India in 1879 I furnished two Brahmanical MSS. to the Berlin Library, as stated in my Report for the year.

The second application for MSS. came in 1874 from the Secretary of the Asiatic Society of Bengal, who offered to place into my hands Rs 1,000 for the purchase of Jaina and Brahmanical MSS., not wanted for Bombay. I agreed to undertake the task and applied for Gov<sup>t</sup> sanction which was accorded. But I never heard any thing further about the matter and no practical result followed.

The third application was made by Professor E. B. Cowell who in 1875 expressed the wish to acquire a set of the Jaina Agamas for the Cambridge University Library. Government sanction for my fulfilling this request and, in general, for purchasing duplicates not required for Bombay was accorded by Resolution Edul Dept No. 888 of August 17, 1875. Between that date and 1877 I furnished Professor Cowell with about 30 numbers.

The fourth request was made in Nov. 1875 by Sir Monier Monier-Williams who was then on tour in India. Owing to a mistake on my part, I believed that I was to collect for the Bodleyan library and obtained the sanction of Gov<sup>t</sup> to that effect by Resolution Edu<sup>1</sup> Dep<sup>t</sup> No. 1478 of December 23, 1875. I learnt only many years later that the MSS. were to be kept by Sir M. Monier-Williams. The books furnished to him were between 30—40 in number and all referred to Jaina literature.

A fifth request was made to me verbally in 1878 by the late Mr. A. Regnier who wished to have a set of the Samhitâs of the four Vedas for the Library of the Institut de France. The Government of Bombay sanctioned my presenting these works by Resolution Edul Dept No. 1280 of October 20, 1879, and I accordingly sent, copies of the Rigveda, White Yajurveda, Sâmaveda and Atharvaveda Samhitâs.

In addition I have procured copies of a few works, particularly wanted, for the late Dr. J. Muir, for Professor Whitney, for Dr. Kielhorn and Professor Jacobi. The last named scholar acquired also at Bikanër, while on tour with me a good collection of Jaina books, a list of which has been published in this Journal, vol. 33 p. 693. He very courteously asked for my permission, which I readily gave, as I was unable to take more than a small fraction of the heaps of MSS. which the Bikanër Dalâls brought every day to our tents. When

<sup>1)</sup> See Report of 1879/80 p 3.

later in 1877 I saw his MSS. in Europe, I found among them an illustrated copy of the Kalpasûtra which, I thought, should have gone to the Gov<sup>t</sup> collection. At my suggestion he presented it afterwards to the India Office Library and thus kindly rectified an oversight of mine. In 1880 Professor Minayeff purchased with my permission from one of the Agents a number of Jaina works which I had refused and in earlier years some native friends availed themselves with my knowledge and consent of the services of the Gov<sup>t</sup> Agents for similar purposes. My acquisitions for the Governments of Bombay and India amount to, 201 ') in 1866/68, 21 in 1868/69 '2), 135 in 1869/70 '3), 57 in 1870/71 '4), 422 in 1871/72, 200 in 1872/73, 289 in 1873/74, 54 in 1874/5 '5), 838 in 1875/77, 428 in 1879/80, 231 in 1880/81, or in all 2876.

The effect of the purchases, made in my time, on the resources of the libraries of Gujarât, Râjputânâ and the Central Indian Agency has been hardly appreciable. In 1883 Dr. Bhândarkar reported that the number of the MSS. in Deccan College had risen to 4482, and the published lists show that the greater portion of the additions came from the districts just mentioned. In 1884 he reported 326 further purchases from the same provinces. Moreover, Dr. Peterson drew from the same source 301 MSS. in 1882/83, 367 in 1883/4, and 657 in 1884/5. Finally, I have received private information that, since the last dates of the two scholars' Reports, about 2,500 MSS. more from Gujarât and the neighbourhood have come into their hands, and that even now there is no difficulty in obtaining single works, or even, whole libraries. The Bombay collections are already at present the largest in the world, and if the Search is further continued and conducted as energetically as hitherto, the number of the MSS, may be easily doubled or even trebled.

# I. A classified List of my private collection of Indian MSS.6).

#### A. Vedas.

Taittîrîya Brâhmana, ashṭaka I, accents marked, fols. 92, ll. 9, no date, Puṇa (Nro. 1).

1) List II, deposited in Elphinstone College.

2) During three months, Dec. 24, 1868 to March 31, 1869.

4) During five months, Nov. 4, 1870 to March 31, 1871. 5) The allotment of the grant had not been notified to me.

<sup>3)</sup> During seven months, April 1 to Nov. 6 1869; 120 are deposited in Deccan College, fifteen in Elphinstone College.

<sup>6)</sup> The number of lines refers to the lines on each page. 'No date' means that the MS, is of uncertain age, 'N. C.' that the copy has been made for me. The towns and provinces mentioned are those where the MSS, have been purchased or copied. The numbers, placed between brackets, are the official ones.

The same, ashtaka II, accents marked, fols. 149, ll. 9, Saka 1714, Puna (Nro. 2).

Maitrâyanîya Samhitâ, kândas I-IV, fols. 87, 72, 107, 143, ll. 7, N. C.; the Nasik MS. B of Dr. von Schröder's edition (Nro. 3).

Maitrayaniya Upanishad, fols. 17, ll. 9, N. C. Nasik (Nro. 4). Vajasaneyi-Samhita, adhy. I - XX, accents marked, fols.

132 (9-10, 72, 119-125 missing) ll. 8, Samvat 1580, Bombay (Nro. 5).

Sankhayana Brahmana, fols. 77, ll. 9, N. C. Samvat 1921,

Puna (Nro. 6).

Sâmaveda, pûrvasamhitâ, padapâtha, accents marked, fols. 57. ll. 7, Samvat 1711, Bombay (Nro. 7).

#### B. Vedângas with the Commentaries and Prayogas 1).

Atipavitreshtihautraprayoga according to the Bharadvaja Sû., fols. 6, ll. 12, no date, Puna (Nro. 8).

Anuvâkânukramanî of the Rigveda, fols. 2, ll. 14, no date,

Puna (Nro. 9).

Apastambîya Grihyasûtra, fols. 20, ll. 8-9, N. C., Śaka 10 1786, Nasik; MS. A of Dr. Winternitz's edition (Nr. 10).

Apastambîya Pindapitriyajña, fols. 7, ll. 7-8, N. C.

Nasik (Nro. 11).

Aśvalayaniya Grihyasûtra, fols. 38 (25-34 missing) ll. 8-9, no date, Puna (Nro. 12).

The same, fols. 24, ll. 8-9 N. C. Puna (Nro. 13).

The same with the commentary of Narayana, fols. 118, ll. 7, N. C. Saka 1785, Puna (Nro. 14).

Aśvalayaniya Yajñikapaddhati, fols. 56, ll. 14, no date, 15 Puna (Nro. 15).

Aśvalayaniya Śrautasútra, pûrvashatka, fols. 103, ll. 8, no date, Puna (Nro. 16).

The same, uttarashatka, fols. 63, ll. 8, Saka 1743, Puna (Nro. 17). Aśvalayaniya Śrautasútravritti by Narayana, fols. 191,

ll. 7—8, no date, Puna (Nro. 18). Kundanirmanaslokah with a Vivriti by the author of the original, Râma-Vâjapeyin, fols. 32, ll. 11-13, no date,

Puna (Nro. 276). Gobbilagribyapaddhati, Subodhini, fols. 16 (first missing) 20

ll. 16, no date (Nro. 4). Grihyakârika on the Âsv. Gri. Sû. by Bhatta Kumârilasvâmin, fols. 61, ll. 8, Saka 1671, Puna (Nro. 19).

Grihvapaddhati, by Vasudeva Dîkshita, fols. 66, ll. 8-10, Samvat 1674, Puna (Nro. 20).

Charanavyûha, fols. 4, ll. 9, no date Bombay (Nro. 22).

<sup>1)</sup> The Dharmasûtras stand under Dharma.

- Charanavyûhabhâshya, fols. 16, ll. 7, no date Bombay (Nro. 23).
- 25 Chhandogapariśishta or Karmapradîpa, with the commentary of Nârâyaṇa, fols. 135, ll. 9., N. C. Benares (Nro. 24).
  - Jyotish tomaprayoga according to the Hir. Sû., fols. 47 (1-2 missing) ll. 12-13, no date, Puṇa (Nro. 25).
  - Pâkayajñanirṇaya according to the Âp. Gṛi. Sû. by Chandraśekhara, son of Umâpati, fols. 116, ll. 9, Saka, 1684, Puṇa (Nro. 26).
  - Pâṇinîya-Śikshâvyâkhyâ, fols. 7, ll. 13, Śaka 1775, Bombay (Nro. 27).
  - Pāraskara Grihyasūtra, fols. 24, ll. 11—13, no date, Puņa Nro. 28).
- 30 The same, I—II. 11, fols. 19, ll. 33, N. C. from Nro. 160/2043 Govt Coll. Madras, Grantha characters (Nro. 29.)
  - Pratiharasútra, fols. 5, ll. 11, incomplete, no date, Puṇa (Nro. 30).
  - Prayoga of Grihya rites according to Âp., incomplete, pp. 15, ll. 33. N. C. from Nro. 1406/103 Gov<sup>t</sup> Coll. Madras, Grantha characters (Nro. 31).
  - Prayogas ara on the Darsapurnamasa sacrifices, by Keśavasvamin, fols. 44, ll. 9—11, Saka 1577, Puna (Nro. 319).
  - Prayaschittapradîpa for Srauta sacrifices according to Baudh., fols. 156, ll. 8, Saka 1623, Puna (Nro. 32).
- 35 Baudhayaniya Grihyasûtra with the Parisishtas, fol. 155, ll. 8 N. C. from a MS. the leaves of which were in disorder, Puna (Nro. 33).
  - Baudhāyanīya Srautasûtra, Daršapūrņamāsaprak. and Kārikāsaṃgraha, fols. 15, ll. 10, Šaka 1654, Puṇa (Nro. 34).
  - Mânava Grihyasûtra, Purusha I fols. 14, śl. 350, Purusha II. fols. 17, śl. 325, N. C. Śaka 1786, Nâsik (Nro. 36).
  - Mânava Grihyasûtrabhâshya, Pûranavyâkhyâ, by Ashtâvakra, Pur. I fols. 64, śl. 1350, Pur. II. fols. 41, śl. 963 N. C. Śaka 1786, Nāsik (Nro. 37).
  - Mânava Grihyapariśishtas, containing Pratigrahakalpa, Mûlajâtaśânti, Yamalaśânti, Aśleshâvidhi, Pravarekritaśânti, Rudrajapa, fols. 8, śl. 180, N. C. Nâsik (Nro. 38).
- 40 The same, Śrâddhakalpa, fols. 4, śl. 100, N. C. Nâsik (Nro. 40).
  - Manava Śrautasûtra, Anugrahika, fols. 13, śl. 225, N. C. Nasik (Nro. 35).
  - The same, Ishtikalpa, fols. 29, ll. 7 N. C. Nasik (Nro. 43). The same, Chayana, Vajapeya, Prayaschitti, Prayargya, Rajasûya, Agnishtoma, Ishtikalpa, fols. 153 (40 + 38 + 49 + 26) ll. 9 N. C. Nasik (Nro. 44).

The same, Pravarâdhyâya, fols. 9, śl. 200 N. C. Nasik (Nro. 39).

The same, Praksoma, fols. 48, ll. 9 N. C. Nasik (Nro. 45). 45

The same, Sulba, Khandas I—IV, Uttareshtaka, Khandas I—V, (a Vaishnava forgery in verse) fols. 12, sl. 315, N. C. Nasik (Nro. 41).

The same, Bhashya on Śulba Kh. I—IV, by Sankara, son of Narada fols. 31, śl. 750, N. C. Śaka 1787, Nasik (Nro. 42).

The same, Bhashya by Kumara Bhatta, fols. 98, śl. 2231, N. C. Nasik, agrees exactly with Professor Goldstücker's facsimile (Nro. 46).

The same, Śrautasûtravritti by Miśra Bâlakrishņa, on the Prâksoma Adhy. I—VI. 3, fols. 63, ll. 8, N. C. Nâsik

(Nro. 47).

Vimalodayamâlâ, a commentary on the Âśv. Gri. Sû, by 50 Jayantasvâmin fols. 43 (4 and 6 missing) ll. 9 N. C. Benares, the date Saka 1729 is that of the original (Nro. 48).

Vedângas, Siksha, Jyotisha, Chhandah, fols. 24, ll. 7, incomplete, no date, Bombay (Nro. 49).

Sakalakarika, fols. 84, ll. 7-9, incomplete, N. C. Benares (Nro. 50).

Śaunakakârikâ, fols. 101, ll. 9, N. C., Puṇa, the date Śaka 1711 is that of the original (Nro. 51).

Śrautakârikâ by Gopâla according to Baudh., fols. 76, ll. 8-10, Śaka 1742, Puṇa (Nro. 52).

Somahautra, or Somasamkshepahautra, fols. 32, ll. 9-11, 55 Saka 1688, Puna (Nro. 53).

Somahautraprayoga, or Agnishtomahautra, fols. 35, ll. 11-13, no date, Puna (Nro. 54).

Hiranyakeśi-Grihyasûtra, fols. 51, ll. 9 Śaka 1733, Puņa (Nro. 55).

The same with the commentary of Matridatta, fols. 89, ll. 10, no date, Puna (Nro. 56).

Hiranyakeśi - Śrautasûtravyâkbyâ, fols. 10, ll. 11, in complete, no date, Puṇa (Nro. 57).

#### C. Puranas.

Tulâkâverîmâhâtmya, from the Agnip., fols. 96, ll. 15 no 60 date. Bombay (Nro. 58).

Dvarikamahatmya, fols. 79, ll. 9, no date, Bombay (Nro. 59). Dharmaranya, from the Padmap., incomplete, pp. 188, ll. 18, N. C. from the MS. of Nilkanth Ranchhod Ahmadabad (Nro. 60).

Nâgarakhaṇḍa from the Skandap., fols. 455, ll. 15, N. C. Samvat 1936, Jûnâgaḍh (Nro. 61).

Sarasvatîmâhâtmya from the Sarasvatîp., fols. N. C. Puņa (Nro. 226).

# D. Poetry.

#### I. Kâvyas and Champûs.

- 65 Amaruśataka, vv. 1—95, with the tika of Ravichandra, no date (Nro. 62).
  - Åryåsaptaśatî by Govardhanâchârya, p.p. 57, ll. 16, N. C. Samvat 1931, Surat (Nro. 63).
  - Kaviguhya, or Kavirahasya, or Apaśabdabhasakhya Kavya by Halayudha with the commentary of Ravidharman, fols. 28, ll. 15, no date, Bombay (Nro. 118).
  - Kîrtikaumudî by Someśvara pp. 132 (first missing) ll. 16, N. C. from Col. J. Watson's MS., Surat, the MS. A of Prof. Kâthvâţe's edition (Nro. 64).
  - Krîdâvalî by Pogâ [Yogâ]nanda, son of Kâlidâsa, with a tikâ, fols. 17, ll. 8-10, no date, Bombay (Nro. 65).
- 70 Chandikasataka by Banabhatta pp. 41, ll. 18, N. C. from the MS. Deccan College Coll. Surat (Nro. 66).
  - Darpadalana by Kshemendra, fols. 14, ll. 12 N. C. Kashmir (Nro. 67).
  - Nrisimhachampû by Keśava, fols. 17, ll. 8—9, Samvat 1731, Bombay (Nro. 68).
  - Pârijâtaharanachampû by Krishna, pp. 57, ll. 16 N.C. Samyat 1930, Surat (Nro. 69).
  - Bâbakhânacharita by Rudrakavi, fols. 21, ll. 8, N. C. Bombay (Nro. 70).
- 75 Brihatkathâ by Kshemendra incomplete, N. C. from the MS. of the Deccan College Coll. 1872/73 (Nro. 71).
  - Madhurâmlakâvya by Bhâskara, fols. 12, ll. 7, N. C. Bombay (Nro. 72).
  - Mâdhavânala, śringarakavya, by Ânanda fols. 15, ll. 10, no date, Puna (Nro. 73).
  - Māhishasataka by Bālakavi, fels. 20, ll. 7 N. C. Samvat 1929 Surat (Nro. 74).
  - Râmachandracharita by Nârâyana Dîkshita, uchchvâsas I-V, incomplete fols. 43, ll. 16-18 N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 75).
- 80 Râmacharita by Abhinanda, fols. 103 (1-6 missing) ll. 12-16, no date, Benares (Nro. 76).
  - Râmâryâ by Mahâmudgalasûri, fols. 10, ll. 7, no date, Bombay (Nro. 71).
  - Sisupalavadha with the Saraţîkâ, called Samdehavishaushadhi by Vallabha on sargas VIII. 12—XIII. 43, fols. 152—252, Surat (Nro. 78).
  - Setubandha by Kâlidâsa, with a Sanskrit commentary, I. 1—41, fols. 9, ll. 16—17, no date, Gujarat (Nro. 79).
  - Harilîlâ by Vopadeva, fols. 8, ll. 10, no date, Puṇa (Nro. 80).

#### II. Fables and Tales.

Kâdambarî, pûrvârdha by Bâṇabhaṭṭa, fols. 180 (first missing) Saṃvat 1735, uttarârdha by his son [Bhûshaṇabhaṭṭa] fols. 181—272, ll. 10, Saṃvat 1735, Gujarât (Nro. 81).

Kâdambarîkathâsâra by Abhinanda, pp. 89, ll. 16, N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 82).

Daśakumāracharita by Daņdin, pūrvapīṭhikā [not the printed one] in 3 uchchhvāsas and uchchhvāsa I of the text, fols. 15 (6 missing) ll. 11 N. C. Puṇa (Nro. 83).

The same, of uchchhvasa VI, VII and part of VIII. N. C. Puṇa (Nro. 84).

Pañchatantra, fols. 167, ll. N. C. Puna (Nro. 85).

The same, from end of I-V, fols. 41, ll. 16, Samvat 1804., 90 Saka 1669 Puna (Nro. 86).

The same, parts of II, and III. fols. 55, ll. 11, no date, Puna (Nro. 87).

The same, complete, fols. 82, ll. 15—19, Samvat 1830, Saka 1695, Puna (Nro. 88).

The same, fols. 119 (2-53 missing) ll. 15, no date, Puna (Nro. 89).

The same, fols. 35, ll. 17, Samvat 1747, Puna (Nro. 90).

Panchatantri, the southern redaction, fols. 45, ll. 9, N. C. transcribed from the Telugu, Bombay; the MS. D. of Dr. Haberlandt's edition (Nro. 320).

Vetālapachavīsī, fols. 25, ll. 17, Samvat 1814, Puņa (Nro. 91). Śrīharshacharita by Bāṇabhaṭṭa, pp. 320, ll. 17—18, N. C. from the MS. of Nilkaṇṭh Raṇchhoḍ, (Ahmadâbād) Surat (Nro. 92).

#### III. Dramas.

Anangabrah mavid yavilasab hana, by Varadacharya pp. 39, ll. 31, N. C. from Nro. 515 Govt Coll. Madras (Nro. 93).

Chandîvilâsanâţaka by Daridrarudra, fols. 23, ll. 9, Samyat 1915, Bombay (Nro. 94).

Janakaparinayanataka by Chokkanatha, fols. 93, ll. 8-9, 100 Bombay (Nro. 95).

Palandumandanaprahasana, pp. 15, ll. 18, N. C. Surat (Nro. 96).

Parvatiparinayanataka, by Banabhatta, fols. 67, ll. 17, N. C. Samvat 1932, Surat; used for Dr. K. Glaser's edition (Nro. 97).

Prabodhachandrodayan ataka by Krishnamiśra, fols. 28, ll. 15, Samvat 1825, Bombay (Nro. 98).

The same with the Prakasa by Ramadasa Dikshita, fols. 82, ll. 10-12, no date, Bombay (Nro. 99).

35

105 Malavikagnimitranataka by Kalidasa, pp. 67, ll. 16, N. C. Samvat 1931, Surat (Nro. 100).

Mṛigāṅkalekhanāṭaka by Viśvanāthadeva, pp. 40, ll.

16-18 N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 101).

Ratnâvalițippana by Bhîmasena, pp. 38, ll. 15, N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 102).

Vasantatilakabhana by Varadacharya, pp. 30, ll. 31,

N. C. from Nro. 515 Govt Coll. Madras (Nro. 103).

Vasantikanatika by Ramachandra, pp. 47, ll. 16, N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 104).

110 Vikramorvasîţîkâ by Ranganâtha, pp. 119, ll. 16, N. C. Surat (Nro. 105).

Vinodarangaprahasana by Sundaradeva, fols. 55, ll. 16 N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 106).

Venkațesaprahasana, by Venkațesvara fols. 23, ll. 31 N. C. from Nro. 515. Gov t Coll. Madras. (Nro. 107).

Śrińgârarasodaya, a miśrabhâna by Lingagunţamarâma, fols. 29, Il. 31 N. C. from Nro. 515 Govt Coll. Madras (Nro. 108).

#### Alamkâraśâstra.

Alamkarakaustubha by Viśveśvara, s. of Lakshmidhara, fols. 232, Il. 8 N. C., Surat (Nro. 109).

115 Alamkarachandrika by Vaidyanatha, fols. 123, ll. 11, no date, Bombay (Nro. 110).

Alamkarach û damani by Hemachandra, fols. 291, ll. 14-18,

N. C. Surat (Nro. 111). The same, fols. 45 (first missing, many damaged) Samvat 1381 (?) Bombay (Nro. 112).

The same, fols. 79, ll. 10, no date, Gujarât (113).

Alamkaramanjari by Trimalabhatta, fols. 4, ll, 11 Saka

1575, Puna (Nro. 114).

120 Udbhatalamkaravritti by Induraja, pp. 163, ll. 14, N. C. Samvat 1930 from the MS. Deccan College Coll. 1873/74, Surat (Nro. 115).

Auchityavicharacharcha by Kshemendra, (written continuously with the next, N. C. from the MS. Deccan College Coll.

1879/80, Ahmadâbâd (Nro. 116).

Kavikanthabharana by Kshemendra, pp. 71, ll. 16-17 N. C. from the MS. Deccan College Coll. 1879/80, Ahmadâbâd, used by Dr. Schönberg for his analysis of the work (Nro. 117).

Kâvyakalpalata, Kaviśikshavritti, by Amarachandra, fols. 56, ll. 17-18, no date, Gujarât (Nro. 119).

Kâvyâlamkâra by Rudrața, fols. 40, ll. 12 N. C. from the MS. Deccan College Coll. 1875/77 (Nro. 120).

125 Kavyalamkarasútravritti by Vamana, fols. 108, ll. 15, N. C. Samvat 1930 Surat (Nro. 121).

- Chandraloka by Jayadeva, with the Prakasa of Pradyotanacharva, fols. 39, ll. 15 N. C. Surat (Nro. 122).
- Natakaparibhasha by Śingadharanisena, pp. 19, ll. 31, from. MS. 515 Govt Coll. Madras (Nro. 123).
- Natyasastra by Bharata, fols. 643, ll. 18, N. C. from the MS. Deccan College Coll. 1873/74 (Nro. 124).
- Paddhati by Śarngadhara, fols. 226, ll. 10-12, [and two fragments fols. 2-3, fols. 4-5) Samvat 1843 Benares (Nro. 125).
- Ratnadarpana, Sarasvatikan thabharan avivarana, Par. 130 I-III fols. 141, ll. 10, no date Benares (Nro. 126).
- Ramachandrachandrika by Indrajila, fols. 232, ll. 17—18 N. C. Bombay, the date Samvat 1768 is that of the original Nro. 127).
- Sarasvatîkanthâbharana by Bhoja, fols. 1—28, ll. 7, N.C., fols. 1—2 and 21—156, ll. 11—13 old, no date Benares (Nro. 128).
- The same, Par. II, fols. 39, ll. 10-14, no date, Benares (Nro. 129).

#### F. Metrics.

Chhandah śastrav ritti, Mritasam jîvanî, by Halayudha, fols. 33, ll. 13, no date, Puņa (Nro. 130).

#### G. Vyakarana.

- Akhyātachandrikā, or Ekārthākhyadîpikā by Bhaṭṭa 135 Malla fols. 46, ll. 7 N. C. Puna (Nro. 131).
- Unadivritti by Ujjvaladatta, incomplete pp. 134, ll. 16 N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 132).
- Kasikavivarana by Jayaditya and Vamana, fols. 301, ll. 19 N. C. Samvat 1921, Benares (Nro. 133).
- Jainendravyākaraņa by Pûjyapāda, pp. 28, ll. 31 N. C. from MS. 1073/1461 Govt Coll. Madras (Nro. 134).
- Dhâtupratyayapañchaka, pp. 24, ll. 33, N. C. from MS. 408/1875 Govt Collection Madras (Nro. 135).
- Mahabhashya by Patanjali, with the Pradîpa of Kaiyata, 140 vol. I. Adhy. I. fols. 373, ll. 10-12, Samvat 1844;
  - vol. II. Adhy. II. fols. 138, II. 9 17, Samvat 1644, vol. III, Adhy. III. fols. 138, II. 9 17, Samvat 1845 and Adhy. III. fols. 118 II. 13—16 no date; vol. III, Adhy. IV. fols. 137, II. 11—13 and Adhy. V. fols. 105. II. 10—12, no date. vol. IV. Adhy. VI, fols. 204 (164—165 missing) II. 7—15, Adhy. VII. fols. 101 (first missing) II. 13—15 and Adhy. VIII. fols. 72, II. 10—17, no dates, Puṇa; the MS. B of Dr. Kielhorn's edition (Nro. 137).
- Śabdanusasanavritti by Hemachandra, Adhy. VIII. 1—3 fols. 27 (first missing) ll. 15, no date Bombay (Nro. 140).

Śabdenduśekhara by Nageśa on Siddh. Kau. I. pp. 1—160 and pp. 264-316 (Calcutta edition) fols. 162 and 42, no date Puna (Nro. 139).

Sâkaţâyana Vyâkaraņa,

 a) Prakriyâsamgraha by Abhayachandrasiddhântasûri, pp. 194, ll. 33;

b) Paribhashah pp. 195-196, both N. C. from MS. 1072/1453
 Govt Coll. Madras (Nro. 135).

Śakatayana Vyakaraņa,

a) Rupasiddhi fols. 127,

- b) Lingânuśâsana and Taddhitaprakarana, incomplete, fols. 129—149;
- c) Stitras I. 1. 1 I. 3. 42 with the Samptirnalakshanta Vritti by Yakshavarman, fols. 149—177 and fols. 197b l. 10—211.
- d) The same with a fragment of another commentary, fols. 177 — 197 b l. 9; all four N. C. from a MS. Gov<sup>t</sup> Coll. Madras (Nro. 138).

145 Sakatayana Vyakarana,

a) Uņādis ûtrapañ chapādī, fols. 15;

b) Dhâtupâțha vivaraṇa, fols. 40, both N. C. from a MS. Gov<sup>t</sup> Coll. Madras (Nro. 141).

Sakatayana Vyakarana,

a) Dhâtupâthavivaraņa, fols. 81
 b) Uņâdisûtrapañchapâdî, fols. 25

N. C. from a MS. Govt Coll. Madras (Nro. 142).

Śâkaţâyana Vyâkaraņa,

a) Gaṇapâṭha, b) Uṇâdisûtrâṇi, c) Avyaya, d) Paribhâshâḥ e) Liṅgânuśâsana, f) Dhâtupâṭha, g) Sûtrapâṭha, Adhy. I—III. complete, IV incomplete, fols. 39, ll. 32, N. C. from Nro. 232/2352 Gov<sup>t</sup> Coll. Madras (Nro. 143).

# H. Koshas.

Amarakosha with the commentary of Bhânudîkshita, Kâṇḍa II, fols. 346, no date, Puṇa (Nro. 144).

Vaijayanti, pp. 114, ll. 22 and fols. 49-109, ll. 18, N. C. Madras (Nro. 145).

#### J. Dharma.

#### I. Dharmasûtras.

150 Âpastambîya Dharmasûtra, fols. 57, ll. 16, N. C. Nasik, the MS. N. of my edition (Nro. 152).

The same, fols. 34, ll. 10, no date, Puna; the MS. P of my edition (Nro. 153).

The same with the Ujjvala Vritti by Haradatta, fols. 282, ll. 7-9, N.C., Saka 1786, Nasik (Nro. 154).

Gautamiya Dharmaśastra, fols. 14, ll. 12 N. C. Puṇa (Nro. 165).

The same, with the Mitakshara Vritti by Haradatta, fols. 77, ll. 27, N. C. from MS. Nro. 93 Asiatic Soc. Calcutta, (Nro. 166).

The same with the same, fols. 105, ll. 9-15, Saka 1754, 155 Puna (Nro. 167).

Baudhayaniya Dharmaśastra, fols. 21, ll. 34 N. C. from Nro. 610/1429 Govt Coll. Madras (Nro. 191).

The same, Prasna I—IV. 7. 9. pp. 52, ll. 33 N. C. from 610/1219 Gov<sup>t</sup> Coll. Madras; Grantha characters (Nro. 192).

The same, fols. 42, ll. 10, no date, Puna (Nro. 193).

The same, fols. 76, ll. 7, N. C. from Dr. Haug's Gujarât MS., Bombay (Nr. 194).

The same with the Vivarana by Govindasvâmin, fols. 160 162, ll. 11—19 N. C. from a Tanjore MS.; Telugu characters (Nro. 495).

Vasishtha Dharmaśastra, Adhy. 28½, fols. 18, ll. 14 from Mr. Bhau Daji's MS., Bombay (Nro. 211).

Vishnusmriti with the Vaijayanti Tîkâ by Nandapandita, fols. 239, ll. 15-18, Saka 1775, Puna; MS. V4 of Professor Jolly's edition (Nro. 220).

Hiranyakeśi-Dharmasûtra with the Ujjvalā Vritti by Mahâdeva, incomplete, fols. 71, ll. 17—19, N. C. Puṇa (Nro. 257).

# II. Secondary Smritis.

Angiras-, fols. 6, ll. 11, N. C. Puna (Nro. 146).

Atri-, fols. 6, ll. 9, N. C. Puna (Nro. 147).

Atri-, fols. 5, ll. 12, no date, Bombay (Nro. 148).

Atri-, fols. 33, ll. 7, N. C. Puna (Nro. 149).

Åpastamba-, 10 Adhy., fols. 10, ll. 9, Puṇa (Nro. 151).

Aşvalâyana-, fols. 81, ll. 9, N. C. Puṇa; the date Saka 1715 is that of the original (Nro. 156).

Uśanas-, 7 Adhy., fols. 7, ll. 11, N. C. Puṇa (Nro. 158).

Uśanas-, fragment, fols. 2, ll. 12, N. C. Puna (Nro. 159). Uśanas-, fols. 4, ll. 14, Śaka 1760, Puṇa (Nro. 160).

Kapila-, fols. 22, ll. 27, N. C. from Nro. 131 Asiatic Society, Calcutta (Nro. 161).

Kokila-, fols. 10, ll. 11, N. C. Bombay (Nro. 162).

Kokila-, fols. 12, ll. 9-10, N. C. Puna (Nro. 163).

Gautama-, fols. 16, ll. 25, N. C. from Nro. 148 Asiatic Soc. Calcutta (Nro. 146).

Chaturvimsati-, fols. 19, ll. 12, N. C. Puna (Nro. 169).

Daksha-, fols. 10, ll. 10, N. C. Puṇa (Nro. 171). Daksha-, fols. 11, ll. 10, N. C. Puṇa (Nro. 172).

Nârada-, fols. 107, ll. 17, N. C. Surat (Nro. 176).

180

175

165

Narada-, fols. 19, ll. 28, N. C. Calcutta (Nro. 177).

Nârada-, with the Bhâshya of Asahâya, revised by Kâlyâṇabhaṭṭa, fols. 113, ll. 9, N. C. Saṃvat 1936 from the MS. Deccan College Coll. 1874/75 (Nro. 178).

Parâśara-, fols. 22, 11. 9, N. C. Puṇa (Nro. 180).

Parâśara (laghu)-, fols. 20, ll. 12, N. C. Bombay (Nro. 181).

185 Parâśara-, with the Mâdhavîya Vyâkhyâ, fols. 611, ll. 10, N. C., Saka 1787 from Mr. Bhâû Dâji's MS. Bombay (Nro. 183).

The same, adhy. I, fols. 138, ll. 10, Samvat 1667, Puṇa (Nro. 184).

Parâśara (Brihat) Suvrataproktâ Samhitâ, fols. 107, ll. 12, N. C. Bombay (Nro. 182).

Budha-, fols. 2, ll. 9, N. C. Puna (Nro. 187).

Brihaspati-, fols. 6, ll. 9, N. C. Saka 1786, Bombay (Nro. 188).

190 Brihaspati-, fols. 5, ll. 7, no date, Puṇa (Nro. 189).

Brihaspati (laghu)-, fols. 3, ll. 9, N. C. Puṇa (Nro. 190). Bharadvâja-, fols. 29, ll. 29, N. C. Calcutta (Nro. 196).

Bhojanaki-, fols. 10, ll. 13, N. C. Samvat 1922, Benares (Nro. 197).

Manu-, with the Bhashya by Medhatithi, adhy. I. 118--IV. 2, fols. 221, ll. 11, N. C. Bombay (Nro. 200).

195 Manu- with the same, adhy. I—II. 11 fols. 46, IV, fols. 46, V. fols. 45, VI. X. XI, fols. 98, XII, fols. 34, N. C. Puna (Nro. 320).

Yama-, fols. 6, ll. 10 N. C. Puna (Nro. 203). Yama-, fols. 5, ll. 11, N. C. Puna (Nro. 204).

Yajñavalkya-, with the Nibandha by Aparadityadeva, Vyavaharadhyaya, pp. 359, ll. 16—17, N. C. from the MS. Deccan College Coll. 1873/74 (Nro. 202).

Yājñavalkya-, with the Pratîtâksharâ Vritti by Nandapandita on Vijñâneśvara's Mitâksharâ on adhy. I, incomplete fols. 104, ll. 9, N. C. 1881, Benares (Nro. 185).

200 Yâjñavalkya-, with the Lakshmîvyâkhyâna or Bâlambhaţţaţîkâ by Lakshmîdevî Pâyaguṇḍe on the Vyavahârâdhyâya of V.'s Mitâksharâ, fols. 453, ll. 8-9, N. C. from the MS. of Nîlkaṇṭh Raṇchoḍ (Ahmadâbâd) Surat (Nro. 206).

Yâjñavalkya-, with the Subodhinî by Viśveśvara on the Vyavahârâdhyâya of the Mitâksharâ, fols. 136, ll. 8, N. C. Puṇa (Nro. 207).

Yajñavalkya-, with another copy of the same fols. 129, ll. 9, Samvat 1848, Puna (Nro. 248).

Likhita-, fols. 3, ll. 11, N. C. Puṇa (Nro. 207).

Likhita-, fols. 2, ll. 10, N. C. Puna (Nro. 208).

205 Likhita-, fols. 5, ll. 10, N. C. Puna (Nro. 209).

Lohita-, fols. 16, ll. 27, N. C. from Nro. 181 Asiatic Soc. Calcutta (Nro. 210).

215

230

Vasishtha-, 10 Adhy., pp. 48 ll. 34, N. C. from Nro. 370 Gov<sup>t</sup> Coll. Madras, Grantha characters (Nro. 212).

Vasishtha-, 9 Adhy. fols. 22, ll. 34, N. C. from Nro. 97/1135 Gov<sup>t</sup> Coll. Madras (Nro. 213).

Vasishtha-, incomplete fols. 25, ll. 27, N. C. from Nro. 148 Asiatic Soc. Calcutta (Nro. 215).

Viśvāmitra-, 10 Adhy., fols. 11, ll. 27, N. C. Calcutta (Nro. 210 217).

Vishnu-, (laghu), fols. 4, ll. 11, N. C. Puna (Nro. 218).

Vishņu-, (laghu), fols. 4, ll. 12, N. C. Puṇa (Nro. 219).
Vyâghrapâda-, fols. 19, ll. 12, N. C. Saṃvat 1930, Surat (Nro. 225).

Vyâsa-, (laghu), fols. 3, ll. 10, N. C. Puṇa (Nro. 226).

Vyåsa-, fols. 9, ll. 11, N. C. Bombay (Nro. 227).

Vyâsa-, or Vaiyâsikî Samhitâ, 16 adhy. fols. 74, ll. 8, N. C. Puṇa; the date Samvat 1844, Saka 1709, is that of the original (Nro. 228).

Sankha-, fols. 3, ll. 8-10, N. C. Puna (Nro. 229).

Sankha-, (brihat), 18 Adhy. fols. 13, ll. 12, Samvat 1827, Puna (Nro. 230).

Sankha-, (brihat or vriddha), 18 Adhy., fols. 17, ll. 9, N. C. Puna (Nro. 231).

Sankha-, (laghu), fols. 4, ll. 10, N. C. Puṇa (Nro 232).

Sandilya-, 5 Adhy., fols. 15, ll. 34, N. C. from Nro. 97/1135 Gov<sup>t</sup> Coll. Madras (Nro. 233).

Śatatapa-, (vriddha), fols. 3, ll. 11, N. C. Puṇa (Nro. 234). Śatatapa-, (vriddha), fols. 7, ll. 9, N. C. Puṇa (Nro. 235).

Satatapa-, (vriddha), fols. 3, ll. 10, N. C. Puna (Nro. 236).

Saunaka-, (laghu) incomplete, fols. 8, ll. 10, no date, Puna 225 (Nro. 239).

Samvarta-, fols. 8, ll. 11, no date, Puna (Nro. 242).

Samvarta-, fols. 12, ll. 8, N. C. Puna (Nro. 243). Saptarshimata-, fols. 23, ll. 27, N. C. from Nro. 128 Asiatic Soc. Calcutta (Nro. 245).

Hârîta-, fols. 11, ll. 6, N. C. 1881 Benares (Nro. 253).

Hârîta-, fols. 6, ll. 9, N. C. Puṇa (Nro. 254).

Hârîta-, fols. 4, ll. 11, N. C. Puṇa (Nro. 255).

Harita-, (brihat), 8 Adhy. fols. 116, ll. 11-12, N. C. Bombay (Nro. 256).

#### III. Nibandhas or Digests.

Àcharamayûkha by Nilakantha, fols. 58, ll. 11, N. C. Puṇa (Nro. 150).

Aśauchanirnaya by Bhattoji Dikshita, fols. 23, ll. 12, no date Puna (Nro. 155).

Utsargamayûkha by Nîlakantha, fols. 26 (20 -25 missing) 235 Il. 11 Samvat 1819 Saka 1684, Bombay (Nro. 157).

- Chaturvargachintâmaṇi, Dânakhaṇḍa, by Hemadri, fols. 552, ll. 10, Samvat 1816 Puṇa (Nro. 168).
- Jâtiviveka by Gopînâtha, fols. 12 ll. 11, N. C. Bombay (Nro. 170).
- Dânamayûkha by Nîlakaṇṭha fols. 194, ll. 10, no date Puna (Nro. 170).
- Dvaitanirnaya by Śańkara, fols. 197, ll. 7—10. N. C. April 1876 A. D., from the MS. Elphinstone College Coll. 1866/68 (Nro. 174).
- 240 Dharmapravritti by Narayana, fols. 138, ll. 11, no date Puna (Nro. 175).
  - Nîtimayûkha by Nîlakantha, fols. 79, ll. 11, no date Puņa (Nro. 179).
  - The same, fols. 50, ll. 11, Samvat 1830, Puna (Nro. 205).
  - Madanaparijata by Viśveśvara, fols. 344, ll. 11, no date Puna (Nro. 198).
  - Madanaratnapradîpa, Âchâraviveka by Madanasimha, fols. 244, ll. 15, N. C. Puṇa (Nro. 199).
- 245 Maharnava by Mandhatri, s. of Madana fols. 391, ll. 10—14, Samvat 1840, Puṇa (Nro. 201).
  - Vivâdatândava by Kamalâkarabhaţţa, fols. 103, ll. 13, N. C. Puṇa (Nro. 216).
  - Vyavahâraparibhâshâ by Haridatta Miśra, fols. 10, ll. 9, Samvat 1854 (Nro. 221).
  - Vyavahâraparisishta, from the beginning to the ordeal by weighing, incomplete, fols. 126, ll. 14, no date Bombay (Nro. 222).
  - Vyavaharamayûkha by Nîlakantha, incomplete, fols. 54, no date Puņa (Nro. 223).
- 250 Vyavahâramâdhava or Adhy. III of the Parâśarasmṛitivyâkhyâ by Mâdhavâchârya, fols. 218, ll. 10, Saka 1711, Puna.
  - Śantikamalakara by Kamalakarabhatta, fols. 234, ll. 9, Samvat 1850, Puna (Nro. 237).
  - Suddhimayûkha by Nîlakantha, fols. 25, ll. 10, Samvat 1811, Puṇa (Nro. 238).
  - Śrâddhamayûkha by Nîlakaṇṭha, fols. 143, ll. 10, no date Puṇa (Nro. 240).
  - The same, fols. 36-83, ll. 10, no date Puna (Nro. 241).
- 255 Samskaramayûkha by Nîlakantha fols. 102, ll. 10, no date, Puna (Nro 244).
  - Samayamayûkha by Nîlakantha, fols. 117, ll. 10, Samvat 1811 Puṇa (Nro. 318).
  - Sarasvatîvilâsa by Pratâparudra, incomplete down to Stridhana, fols. 98, ll. 31, N. C. from Nro. 221, Gov<sup>t</sup> Coll. Madras (Nro. 246).

- Smritikalpadrama by Lakshmidhara, Grihasthakāṇḍa, fols. 113, ll. 11, N. C. Puṇa (Nro. 313).
- The same, Pratishthâkâṇḍa, fols. 84, ll. 9, N. C. Puṇa (Nro. 249).
- The same Rajanitikanda, fols. 51, ll. 12, N. C. Puṇa 260 (Nro. 250).
- Smṛitisamuchchhaya, fols. 17, ll. 12, Saṃvat 1827, Puṇa (Nro. 251).
- Smrityarthas ara by Śridharacharya, fols. 105, ll. 9, N. C. Puna (Nro. 252).

#### K. Pûrvâ Mîmâmsâ.

- Kāśikā Ţīkā by Sucharitamiśra, to the end of the Nimittasûtra, incomplete, pp. 132, ll. 33, N. C. from Nro. 767/2295 Gov<sup>t</sup> Coll. Madras (Nro. 258).
- Mîmâṃsâsûtrabhâshya by Śabarasvâmin Adhy. III. 1. incomplete, fols. 50, ll. 8, no date Puṇa (Nro. 259).

#### L. Vedânta.

- Adhikaranamâlâ with a commentary, adhy. I—II. 3. 19, fols. 265 75, ll. 8, no date Puna (Nro. 260).
- A shṭàvakradîpikâ or Vedântarahasyadîpikâ, fols. 155 (61—74 and 79—92 missing), no date (Nro. 261).
- Dakshinam ûrtistotravyakhya Tattvasudha by Svayamprakasa Yati fols. 18, ll. 9, Samvat 1836 Gujarat (Nro. 262).
- Brahmasûtrâni with the Mitâksharâ by Annambhatta fols. 269, ll. 8, no date Puṇa (Nro. 263).
- Vadibhûshana by Purushottamâcharya, fols. 8, ll. 14, no date, Bombay (Nro. 264).

#### M. Nyâya.

Mahakhandana, fols. 10, ll. 17—19, no date Bombay (Nro. 270 265).

#### N. Astronomy.

- Kâlanirnaya by Mâdhavâchârya, fols. 189, ll. 10, no date, Puna (Nro. 266).
- Jyotishabhavadhyaya Chamatkarachintamani, fols. 11, ll. 9—10, no date (Nro. 267).
- Pañchasiddhântikâ by Varâhamihira, fols. 20, ll. 10—11, N. C. Samvat 1936 Saka 1802 from the MS. Deccan College Coll. 1879/80. (Nro. 268).
- Prajñâprakâśa by Śârńgadharamiśra incomplete, fols. 119 (10, 12-13, 50 54, 60, 106-107 missing) ll. 10, no date (Nro. 269).

- 275 Bhrigusamhità a) Makaralagna, fols. 141, ll. 10, b) Mithunalagna fols. 97, ll. 11; c) Simhalagna fols. 79, ll. 11, Samvat 1840; d) Karkalagna fols 58, ll. 11, Benares (Nro. 270).
  - Vriddha-Vasishthasamhita, Skandha III Jaganmohana, adhy. 1—14 (out of 41), fols. 19, ll. 15, N. C. Bombay (Nro. 272),

### O. Palmistry.

Sâmudrika, fols. 10, ll. 19, Samvat 1831, Gujarât. (Nro. 272). Sâmudrika, fols. 8, ll, 11—13, Samvat 1910 Gujarât (Nro. 273).

#### P. Architecture.

Ayatatva by Viśvarkarman, fols. 9, ll. 17, N. C. Surat (Nro. 274).

280 Âyatatva from the Viśvakarmâvatâra with a Gujarâtî gloss, fols. 8, ll. 12, Saṃvat 1916 Gujarât (Nro. 275.)

# Q. Miscellaneous.

Kaśmîretihâsa, Sanskrit notes on old sites in Kaśmîr, compiled for my use in 1875, fols. 37, ll. 15, Śrînagar (Nro. 277).

Dakshinaparsvavartini tirthani duplicate copy of the Tirthasamgraha in the Deccan College Coll. 1876/77, fols. 162, ll. 15, N. C. Srinagar (Nro. 278).

Praudhalekhâh, letters in the florid style, by Pandit Dâ-modar, s. of Sâhebrâm, written and presented in 1875 by the author, fols. 68, ll. 12, Śrinagar (Nro. 279).

#### R. Jaina Literature.

# I. Âgamas of the Śvetāmbaras.

Aņuttarovavāîsûtra, fols. 9, ll. 11—12, no date, Gujarāt (Nro. 280).

285 Kalpapradîpikâ by Sanghavijayaganin, fols. 234, ll. 10-12, Samvat 1681, Gujarât (Nro. 281).

Daśavaikālikasûtra, fols. 49, ll. 10, no date, Gujarāt (Nro. 282).

Niśithas ûtra, fols. 24, ll. 13, no date, Gujarât (Nro. 283).

Brihat - Kalpasûtra, fols. 6, ll. 18—21, no date, Gujarât (Nro. 284).

# II. Śvetâmbara legends and history.

Kumarapalacharita by Jinamandana, pp. 289, ll. 17, N. C. from the MS. of the Deccan College Coll. 1868/69, Surat (Nro. 286). Kumārapālacharita Bālāvabodha, on one long slip folded 290 into ten pages, no date, Gujarāt (Nro. 287).

Gurvâvali, fols. 15, ll. 13, Samvat 1750, Gujarât (Nro. 288).

Gurvâvali by Dharmasâgara, pp. 38, ll. 17, N. C. from Nro. 98 Decean College Coll. 1868/69 (Nro. 289).

Gurvâvali, pp. 28, ll. 17, N. C. Surat, (Nro. 285).

Gurvâvali, fols. 18, ll. 12, no date, Gujarât (Nro. 290).

Jagadûcharita by Sarvâṇandasûri, fols. 10, ll. 20-21, 295 N. C. Surat (Nro. 291).

Tribhuvanadîpakaprabandha by Jayaśekharasûri, pp. 49, fols. 17, N. C. Surat (Nro. 292).

Parisishtaparvan by Hemachandra, Gujarât, used for Dr. Jacobi's edition (Nro. 293).

Prabandhakosha by Râjaśekharasûri, fols. 294, ll. 17, N. C. from the MS. Deccan College Coll. 1871/72 Surat (Nro. 294).

The same, incomplete, pp. 88, ll. 17, N. C. Surat (Nro. 295). Prabandhachintâmani by Merutunga, fols. 276, ll. 17, 300 incomplete, from the MS. of the Deccan College Coll. 1873/4 Surat (Nro. 296).

The same incomplete fols. 284, ll. 13—18, N. C. from the MS. of Mr. Jhayerilal Umiashankar Surat (Nro. 297).

Prabhavakacharita, by Pradyumnasûri, fols. 172, ll. 15, N. C. from the MS. of the Bhandar of the Hathesingh family, Ahmadabad (Nro. 298).

The same, incomplete, pp. 285, fols. 18 N. C. from the same Ahmadabad (Nro. 299).

Vastupalacharita by Jinahamsaganin, fols. 621, ll. 17, from the MS. of the Deccan College Coll. 1872/73 Surat (Nro. 300).

Sítácharita, fols. 22, ll. 14, N. C. Ahmadábád (Nro. 301). 305 Sukritakírtana by Arisimha, fols. 45, ll. 9, N. C. Ahmadábád (Nro. 302).

Sudarśanakathanaka and Sampratikathanaka, fols. 5, ll. 21, no date, Gujarat (Nro. 303).

#### III. Miscellaneous Śvetâmbara works.

Aksharachudamani, fols. 61, ll. 17, N. C. from the MS. Deccan College Coll. 187/7 (Nro. 304).

Dipalikalpa by Jinasundarasuri with a Gujarati gloss, fols. 31, ll. 19, N. C. Samvat 1786 Bombay (Nro. 305).

Shaddaráanasamuchchhaya fols. 6, ll. 9, Samvat 1523, Ah- 310 madabad (Nro. 306).

Shaddaráanasamuchchhayatika, fols. 15, ll. 21, no date, Ahmadabad (Nro. 307).

#### IV. Digambara Legends.

Fragment of a poem by Ajitasena in honour of a saint who died in Saka 1050, fols. 3, ll. 34, N. C. from a MS. Gov<sup>t</sup> Coll. Madras (Nro. 308).

#### S. Kaśmîrî Literature.

Nagarjunacharita fols. 24, ll. 4, compiled for me in 1876 by Pandit Chandram, s. of Tûtaram, Śrinagar (Nro. 309).

Another version of the same, by the same fols. 30, 11. 10

Śrinagar (Nro. 310).

315 Kaśmîrî Proverbs, collocted by my Munshi Yar Muhammad pp. 141 ll. 11—16 Roman characters, Surat (Nro. 311).

Makmûd-î-Ghaznav, a Kasmîrî poem Rom char., Surat (Nro.

312)

Yûsuf-Zulaikhâ, a K. p., pp. 73, R. char., Surat (Nro. 313). Lailâ-Majnûn, a K. p., pp. 72. R. char., Surat (Nro. 314). Shîrîn-o-Khusrav, a K. p., pp. 80, R. char., Surat (Nro. 315).

320 Shekh-Sanan, a K. p., pp. 198, R. char. Surat (Nro. 316). Harûn-Rashîd, verses 121, R. char., Surat (Nro. 317).

# II. A rough List of MSS. bought and copied for the Government of Bombay during the years 1866—1868.

#### Class I. Vedic MSS.

# A. Parts of the Vedas.

Vājasaneyisam hitā with the commentary of Uvaţa, N. C. incomplete, Sattāra.

Ekavâi [Ekapâdî], a portion of the Śatapathabrâhmana in the Kânva redaction, N. C. Ashte.

Gopathabrahmana, uttarardha, N. C. Ashte.

# B. Vedângas.

#### I. Black Yajurveda.

Apastambîya Grihyasûtra with the commentary of Haradatta, called Anâkulâ vritti, N. C. Ashte.

5 Baudhayanîya Srautasûtra, a) Darśapaurnamása, fols. 76, ślokas 2500, b) Somasûtra, fols. 112, ślokas 4000, e) Aśvamedha, d) Dvaidha, α) Agnikalpa, fols. 22. ślokas 675, β) Pravargya, fols. 61, ślokas 3000, e) Aupānuvâhya, fols. 22, ślokas 800, f) Satra(?), fols. 16, ślokas 500, g) Prâyaśchitta, fols. 21, ślokas 700.

Baudhayaniya Srautasûtra with the Subodhini vritti, containing. a) Adhana, b) Darsapaurnamasa, c) Cha-

turmāsya, d) Agnishtoma.

25

Baudhayaniya Grihyasútra with the Parisishtas, fols. 123, ślokas 3500, copied like many other MSS. from a codex archetypus, the leaves of which were in disorder.

Another copy, in proper order, called on the title page Bau-

dhayana Smartasûtra.

Bharadvajīya Grihyasûtra with the commentary of Kapardisvamin, incomplete, N. C. Kolhapur.

Hiranyakesisûtrâni, a complete set of the Sûtras of the 10

school, N. C.

Hiranyakesi-Śrautasûtra, Pr. I—VIII with the commentary of Vâñchheśvara, N. C.

Hiranyakeśi-Dharmasûtra with the commentary of Mahadeva, called Ujjvala vritti.

Prâtiśâkhya with the commentary called Tribhâshyaratna.

## II. White Yajurveda.

Anuvākānukramaņi.

Bihachchhikshā by Yājňavalkya.

Pratijňāsûtra with a commentary.

Prātiśākhya by Kātyāyana with the commentary of Uvaṭa.

The same with the Jyotsnā.

The same with a commentary by Anantabhaṭṭa.

Sarvānukramaṇikā.

### III. Atharvevada.

Kauśika Grihyasûtra. The same. Pariśishtas, a) pûrvârdha, fols. 46, ślokas 2304; b) uttarârdha, fols. 48, ll. 22. N. C.

#### IV. Miscellaneous.

Charanavyûha, fols. 33, ll. 22. Charanavyûhabhâshya. Gâyatrîkalpa by Viśvâmitra. The same.

Jyotisha with the commentary of Śrî-Śesha, fols. 11, Puṇa. Vyâsaśikshâ with the commentary of Sûryanârâyaṇa, fols. 106, Kolhâpur.

Class II. Poetry.

# A. Metrical works.

Bhartrihari Nîtiśataka with a commentary, Puṇa.

The same with another commentary, fols. 50, ll. 16, Sânglî.

The same with another commentary, Kolhapur.

Bhartrihari's Śringâraśataka, Nâsik.

Bilhanaśataka, Sattârâ.

35 Damayantîchampû by Trivikramabhatta, fols. 85, ślokas 2700 Nasik.

Ghatakarpara with a commentary, Puna.

Govardhana-Saptaśatî, ślokas 1—134 with a commentary, fols. 30, ślokas 1450, Nâsik.

Kirâtârjunîya with the commentary of Mallinâtha, Puṇa.

The same with the same, fols. 201, Sattârâ.

40 Måghakåvya with the commentary of Mallinatha, sargas IV—VI, VIII, XVI, XVIII, Nargund.

The same with the same, sargas I-III, Kolhapur.

Mâhishaśataka by Bâlakavi, fols. 12, ślokas 272, Nâsik.

Naishadhiya with the commentary of Narayana, sarga I, Puna. The same with the same, sargas I—III, V—VII, XI, XXII. Kolhapur.

45 The same with the same, sargas IV, VIII—IX, XII—XVI, XIX

-XXI, Kolhâpur.

The same with the same, sargas I-VI, Puna.

The same with the commentary of Sesha-Râmachandra, Puṇa.

The same with the commentary of Mallinatha, N. C. Puna. Rasikajîvana by Gadadhara, fols. 137, ślokas 3140, Nasik.

50 Ritusamhara by Kalidasa, Puņa.

Salivahana-Saptasatî with the Bhavalesaprakasika, slokas 1-129, Nasik.

Sārasamgraha by Nava-Kālidāsa, Puņa. Vriddha-Chāṇakya, fols. 15, ll. 20, Puņa.

## B. Dramas.

Aditikundalaharana, fols. 51, ślokas 1900, Nasik.

55 Chandakausika by Kshemîsvara, Nâsik.

Naganandanataka by Śri-Harsha, fols. 16 Sattara.

The same, Nasik.

Mâlatîmâdhava by Bhavabhûti, Nâsik.

The same with the commentary of Jagaddhara, anka I, Nasik.

60 The same with the same, complete, Nasik.

Malavikagnimitra by Kalidasa, Nasik.

Mudrarakshasa by Visakhadatta with the tika by Dhun-dhiraja, Kolhapur.

Mṛichehhakaṭikā-ṭikâ by Pṛithvîdhara, fols. 30, ślokas 900, Kolhāpur.

The same, Nargund.

65 Prasannarághava by Rájaśekhara, ślokas 800, Násik. Ratnávalí by Śrí-Harsha, Sattárá.

Sakuntalanataka with the Arthadyotanika tîka, Nasik. Vasumatîparinaya by Jagannatha, Sattara.

Vîracharita by Bhavabhûti, Nâsik.

### C. Tales and Fables.

Daśakumāracharitaţīkā by Kavîndra-Sarasvatī, Kol-70 hāpur.

The same, incomplete, Puna. The same, incomplete Nasik.

Dasakumaracharita-Bhûshana by Sivarama, Nasik.

Kâdambarî with a full vritti by Bhanuchandra, a Jaina Yati, old.

Kâdambarâţîkâ, Vishamapadaviv; iti by Vaidyanâtha 75 Pâyaguṇḍe, pûrvârdha, fols. 33 ślokas 450 Kolhâpur.

Simhasanadvatrimsatî, Sattara.

The same, Puna.

The same, Sångli.

Śukasaptati, Sânglî.

Sukasaptati, a different and larger collection of tales illustra-80 ting Niti, 60 sargas, incomplete N. C. Sångli.

The same, incomplete, N. C. Sattârâ. Vetâlapañchavimśatî, Puna.

### Class III. Philosophy.

## A. Sâmkhya.

Sâmkhyasûtrâni with the vritti by Aniruddha, N. C. Sattârâ.

## B. Yoga.

Rajamārtaņda, a commentary on the Yogasûtras by Bhojarāja, N. C. Sattārā.

## C. Nyâya and Vaiśeshika.

Anumanachintamani by Gangesvara, incomplete, slokas 85 360 N. C. Dharwar.

The same, fols. 42.

The same, a piece of the Sâbdakânda, fols. 22.

Anumanadîdhiti.

Anumanadidhititippana by Bhavananda, old, Puna.

Gadadhari, śakti and utpattivadas, N. C. Dharwar.

The same on the Muktâvali, old, Puṇa.

Gautamasûtrâṇi with the bhâshya of Vâtsyâyana, N. C. Ashţe.

Kanadarahasya by Padmanabha, old.

Kârakavâda by Jayarâma, old.

Kâryakâranabhâvavichâra by Raghudeva, old.

Kiranavalivritti, old.

Mangalavada by Vagiśa, old.

Nyayasiddhantamañjari by Bhaskara, old. Sitikanthi, pratyakshakanda fols. 27, ll. 16. .

90

95

100 Tarkabhâshâ by Keśava.

Tarkâmrita by Jagadîśa, old.

Tarkaprakâśa, pratyakshakânda by Śrîkantha.

#### D. Vedânta.

Âtmanirûpana by Śankaracharya, old.

Bhagavadgitah with the commentary of Madhusûdana, fols. 194, old.

105 Brahmasûtrâni with the commentary of Śrîkantha.

Mâdhvamatakhandana, Belgâm.

Vedantaparibhasha by Brahmendra-Sarasvatî, Sattara.

Vedântasâradîpikâ by Âpadeva.

Vedântasâraţîkâ, Vidvanmanoranjanî, by Krishnatîrtha, old.

### E. Pûrvâ Mîmâmsâ.

110 Mîmâṃsâvârttika by Kumârilabhaṭṭa, adhyâyas I—III, Kolhâpur.

Śastradîpikāvyākhyā, Mayúramālikā by Somanātha, adhyāyas I—III. 8, fols. 243, ślokas 5300.

### Class IV. Grammar.

Asthimâlâ, a commentary on the Śabdenduśekhara by Vaidyanâtha Pâyaguṇḍe, to the end of the Kârakaprakaraṇa, old.

Daurgasimhî vritti by Moksheśvara, padas 6, fols. 135, Sattara.

The same, subanta, kâraka, samâsa and taddhita, incomplete, Sattârâ.

115 Ganaratnamahodaddhi by Vardhamâna.

Hemachandra, Prákritavyákarana, fols. 54, ślokas 1,900 Násik.

Hemachandra, Śabdānuśāsana, down to kritprakaraņa, Sattārā. Kāśikāvivaraṇapañjikā by Jinendrabuddhi, adhyāya II, Sattārā.

Laghuśabdenduśekhara by Nagojibhatta, pûrvârdha and kridanta, vaidikî prakriyâ, svaraprakriyâ, old.

120 Madhavíya Dhatuvritti, copied from a MS. dated Śakasamvat 1442, Nargund.

The same, down to stoma ślaghayam Sattara.

Padamanjarî by Haradatta, adhyayas II—III, Sattara.

The same, adhyâyas IV, V, VIII Sattârâ.

Paribhashah with a commentary by Sîradeva, old.

125 Phitsûtravritti by Śantanavacharya, Sattara.

Prapidarchis, a commentary on the Paribhashenduse-khara, old.

Prakritabhashantaravidhana by Chandra, Nasik.

Prakriyakaumuda, Samvat 1678.

Praudhamanorama by Bhattojî Dîkshita, old.

135

145

150

155

Prayogavivekasamgraha by Vararuchi with a commen- 130 tary, Dharwar.

Rijuvyākaraņa, incomplete.

Śabdakaustubha by Bhattojî Dîkshita, old.

Śabdakaustubhaţikâ by Vaidyanâtha Pâyaguṇḍe, âhuika I. old.

Sabdasobha, incomplete, fols. 17 Sattara.

Şârasvatavyâkarana, kridanta, âkhyâta, Puna.

Suddhatakosha by Bhavadeva, Nargund.

Unâdivritti, Dharwar.

Vaiyakaranabhûshanasara by Kondabhatta.

#### Class V. Koshas.

Amarakosha with the commentary of Lingabhatta, Kolhapur. The same with the commentary of Rayamukuta, Kolhapur. 140 Anekarthadhvanimañjari, Dharwar.

Dhanamjayakosha, Dharwar.

Ekâksharakosha, Dharwar.

Mâtrikânighanţu, fol. 3.

Nânârtharatnamâlâ, Kolhâpur.

Nighantuśesha by Hemachandra, Sattârâ.

Viśvavosha by Maheśvara, old.

The same, N. C. Dharwar.

#### Class VI. Dharma.

Arunasmriti, incomplete, ślokas 700, N. C. Ashțe.

Baudhayaniya Dharmasastra, N. C. Kolhapur.

Chaturvim satismriti with the commentary of Bhattojî Dîkshi-

ta, N. C. Ashte.

Dakshasmriti, 7 adhyayas, N. C. Ashte.

Dattarka by Dada, composed in 1661 A. D., fols. 72.

Dinakaroddyota, vyavahârakâṇḍa, by Gâgâbhaṭṭa Viśveśvara, Sattârâ.

Dvaitanirņaya by Śankarabhatta, old.

Gautamîyâ Mitâksharâ on the Gautama Dharmaśâstra, by Haradatta, N. C. Belgâm.

Kâśyapasmriti, N. C. Ashțe.

The same, old.

Likhitasmriti, Sattârâ.

Mitâksharâ on the Yâjñavalkya Smriti by Vijñâneś- 160 vara, Śakasamvat 1378.

Pûrtakamalâkara by Kamalâkarabhaţţa, N. C. Ashţe.

Smṛitis, a collection of, containing Aṅgiras, Atri, Apastamba, Uśanas, Kâśyapa, Gautama, Daksha, Devala, Bṛihaspati, Vasishṭha, Vishṇu (bṛihat and laghu), Vyāsa, Śaṅkha, Śātātapa, Vṛiddhaśātātapa, Saṃvarta, Hārīta.

Bd. XLII.

36

Smritikaumudî by Madanapâla, fols. 83 Sattârâ.

Smritiratnakara by Vishnubhatta, Dharwar.

165 Smṛitiratnâkara, by an unnamed Vaishņava author, incomplete, fols. 136.

Smrityarthasara by Śridhara.

Subodhinî tîkâ by Viśveśvara on the Mitâksharâ of Vijñāneśvara, Puna.

Trimsachchhlokîvivarana, old.

Vasishthasmriti 10 adhyayas, N. C. Kolhapur.

170 The same, N. C. Ashte.

The same, complete, old.

Vîramitrodaya, vyavahârakâṇḍa, by Mitramiśra, pûrvârdha, N. C. Kolhâpur.

The same, uttarardha, Kolhapur.

Vishnusmriti with the Vaijayantî of Nandapandita, old, Puna.

175 Vyavah aramay ûkha by Nîlakan tha, old.

Yatidharmasamgraha by Viśveśvara, N. C. Sånglî.

### Class VII. Astronomy.

Jyotirvidâbharana by Kâlidâsa, Puṇa.

Kâlachakrasûtra, N. C. Dharwar.

Vasishthasamhita, third skandha called Jaganmohini, N.C. Indapur.

Class VIII. Medicine.

180 Âtreyî Samhitâ, N. C. Kolhâpur. Charakasamhitâ, N. C. Kolhâpur. Dhanvantarinighaṇṭu N. C. Kolhâpur. Sârasamuchchhaya by Kalhaṇa, N. C. Sattârâ.

## Class IX. Silpasâstra.

Rajavallabhamandana by Śrîkshetrajatmaja Bhrinmandana, N. C. Ashte.

185 Devatâmûrtiprakarana by the same, N. C. Ashte. Prâsâdamandana by the same N. C. Ashte.

Rûpamandana by the same N. C. Ashţe.

## Class X. Mâhâtmyas and Purânas.

Karavîramâhâtmya from the Padmap. Sânglî. The same with the Sanâbhitîkâ, Kolhâpur.

190 Kuberapurana or Nalayana, sargas 100, ślokas 4724, N. C. Sattara [in reality a Digambara Jaina work].

Tryambakamāhātmya from the Padmap, fols. 22, ślokas 905. Nāsik.

#### Class XI. Metrics.

Vrittadyumani by Yaśvanta, Puna.

#### Class XII. Miscellaneous.

Râmânuja's Vaṃśāvali, fol. 1. Ashṭe. Madhvâchârya's Vaṃśāvali fol. 1. Ashṭe.

Sankaracharyotpatti, fol. 1. Ashte.

List of the gotras and kulas of the Konkanasth Brahmans 195 Ashte.

List of the Konkanasth Apastambiyas Ashte.

Madhvavijaya by Trivikrama, with a commentary by Sesha sargas 16, ślokas 12,960 Dharwar.

Nripodanta, an account of the ancient and modern dynasties of India, probably translated into Sanskrit from an English manual, fols. 13 Slokas 286.

An account of the town of Kurar [Karahâṭa] by Syad Adamshâh Kati, translated into English from Marâṭhî, pp. 18.

An account of the history of Nargund in Marathi, one long slip. 200 A map of the world according to the Puranas, Pattara.

## Bâkî als Dichter.

Von

#### Rudolf Dvořák.

Die beiden grössten Lyriker des Orientes. Håfiz der Perser und Mutanabbî der Araber sind bereits in Text und Uebersetzung sowohl Orientalisten als auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht worden. Von dem dritten aus ihrem Bunde, dem türkischen Lyriker Baki, existirt wohl eine, wiewohl sehr mangelhafte. Uebersetzung von Hammer: Bâkî's, des grössten türkischen Lyrikers, Diwân, Wien 1825, die überdies nicht einmal die Hälfte des ganzen Dîwâns umfasst (Hammer, Geschichte der osmänischen Dichtkunst II. 360), eine Ausgabe scheint jedoch nicht einmal im Oriente selbst je unternommen worden zu sein. Es kann allerdings nicht geleugnet werden, dass Bâkî den beiden genannten Dichtern, namentlich aber dem persischen Genius Hafiz so weit nachsteht, dass er eine Vergleichung mit ihm nicht vertragen würde. Ist ja die türkische Poesie, von ihren ersten Anfängen an, die in die Zeit der Begründung des osmanischen Reiches hinausreichen, bis auf die neueste Zeit trotz ihres ungemeinen Reichthumes an Dichtern, deren nur die einheimischen Biographen mehr als 3000 aufzählen, und denen bisweilen eine schöne dichterische Anlage nicht abgesprochen werden kann, im ganzen genommen nichts anderes als eine mitunter schwache Nachbildung arabischer und persischer Dichtungen, eine Nachbildung, die sich in sehr vielen Fällen geradezu zu einer sklavischen Nachahmung der Muster gestaltet, so zwar, dass z. B. Hausleutner in seiner Uebersetzung von Toderinis litteratura turchesca, die im J. 1790 erschienen, einer Zeit, wo man in Europa von der türkischen Poesie soviel wie nichts wusste, den Mangel an türkischen Gedichten durch den grossen Vorrath an arabischen und persischen so ziemlich ersetzen zu können glaubte (Hausleutner 230). - Und an dieser Thatsache ändert nichts der Umstand, dass es in der türkischen Poesie auch schöne Stücke voll Einbildungskraft, Lebhaftigkeit und Feinheit gibt, die wenigstens zum Theil ein eigenthümliches Nationalgepräge aufweisen und als Früchte eigener Geistesanlage und als einheimische Produkte angesehen werden können. Denn diese be-

weisen höchstens von negativer Seite, was der eigenthümlich türkische Geist hätte leisten können, wenn er unter dem Einflusse der trefflichen Meisterstücke der Dichtkunst, die ihm hauptsächlich das Persische bot - aber auch das Arabische - erwacht, sich weiter auf seiner natürlichen Grundlage entwickelt hätte, ohne sklavisch in die bereits ausgetretenen Fussstapfen zu treten. Dies wäre um so leichter gewesen, als zu der natürlichen dichterischen Anlage, die der Orientale überhaupt in vorzüglichem Masse aufweist, und die auch den Türken, wie bereits betont, nicht abzusprechen ist, wie es in der That geschehen, mit der sich weiter auch Vorliebe für Poesie paarte, auch die Begünstigung der Poesie von Seiten der Herrscher selbst trat, von denen nicht nur viele an der Poesie Vergnügen fanden, sondern einige auch selbst in der Dichtkunst nicht ohne Glück sich versuchten. Und in Constantinopel blühte noch zu Toderini's Zeit eine ansehnliche poetische Akademie, in welcher Poetenversammlungen abgehalten wurden und von welcher aus die Verehrer der Dichtkunst, wenn sie ihre Geschicklichkeit durch gute Gedichte erprobt hatten, akademische Namen erhielten (Toderini-Hausleutner 208). Auch an sonstigen Anweisungen und Lehrern fehlte es nicht. So kann man aber, im ganzen genommen, von einem eigenthümlichen Geist und Beschaffenheit der türkischen Poesie gar nicht sprechen, da sowohl Stoff als auch Form entlehnt sind und nicht einmal die kühnen Bilder, denen wir so reichlich begegnen, als türkisches Eigenthum bezeichnet werden können. Eigenthümlich wäre höchstens die Art zu nennen, wie das Figürliche allmählich so hoch in Bildern steigt, dass man fast einen göttlichen Verstand nöthig hat den Inhalt in eine verständliche Rede bringen zu können (Lüdeke, Beschreibung des türkischen Reiches I. 331), und welche die in der orientalischen Dichtung überhaupt vorherrschende Phantasie in Schwulst und in's Groteske ausarten lässt. Die anerkannte Thatsache, das die Poesie der treueste Spiegel des nationalen Characters ist, trifft, wie wir sehen, bei den Türken nicht zu.

Die Periode der höchsten Macht unter Sultan Suleiman dem Gesetzgeber ist gleichzeitig auch die glänzendste Zeit der osmanischen Literatur und namentlich auf dem Gebiete der schönen Redekünste weist sie eine derartige Ausbildung auf, dass sie bis auf den heutigen Tag als die klassische Periode des türkischen Geschmackes angesehen wird (Hammer in Eichhorn's Geschichte der Litteratur III. 1171). Ihr gehört auch der grösste türkische Lyriker Baķi \*1526 †1599 an, ein Lyriker, der auch von der europäischen Kritik (Hammer, Diwan etc. X.) für vorzüglich gehalten und auch von der allgemeinen Regel der Unselbständigkeit der türkischen Poesie ausgenommen wird, von dem es sogar heisst, dass er als individueller Lyriker grossen Ruhm erworben. Aber auch diese Sonderstellung scheint uns, wenigstens ihrem ganzen Umfange nach, nicht berechtigt zu sein; vielmehr belehrt uns bereits eine oberflächliche Durchsicht

seines Diwânes, namentlich aber seiner Gazele, dass nicht einmal er, ein Dichter von ungewöhnlicher Begabung, die namentlich in einigen seiner Kasiden deutlich zu Tage tritt, wie wir überhaupt sein überwiegendes dichterisches Verdienst und seine Individualität hauptsächlich in den Kasiden suchen müssen, es nicht vermocht hat, sich von der geradezu zur Mode gewordenen Nachahmung fremder Vorbilder - namentlich Hâfiz klingt zu oft aus seinen Gazelen 1) - loszusagen, und auch er der herrschenden Gewohnheit seine reiche Begabung opferte. Dies bleibt um so mehr zu bedauern, als die unverkennbaren Spuren eines von Gottes Gnaden gesegneten Poeten in einigen seiner Gedichte, namentlich in seinem Heftbend auf den Tod seines Gönners, des grossen Suleiman, so deutlich in die Augen springen, dass dieses aufrichtig gefühlte und tief empfundene Trauergedicht nach Fleischer's sehr kompetentem Urtheile (Nauman's Catalogus librorum manuscriptorum etc. bibliothecae senatus Lipsiensis 543) allein hinreichend ist, um daraus zu ersehen, ein wie grosser Dichter Bâķî gewesen sei (ex quo vel uno quantus poëta fuerit cognoscere licet), wir würden lieber sagen: hätte sein können. Denn dieses Gedicht verdient unstreitig zu dem schönsten gerechnet zu werden, was die Poesie je geschaffen hat.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass Baki, mit Ausnahme einiger weniger Gedichte, den grossen Dichtern aller Völker und Nationen an die Seite gestellt zu werden nicht verdient und dass überhaupt sein ganzes poetisches Verdienst nur ein relatives ist. Er ist gross unter den kleinen, der grösste unter den türkischen Dichtern, ein Rang, den er nach dem eigenen Urtheile der Türken bald nach seinem Auftreten als Dichter eingenommen und den er seitdem behauptet, ohne dass es Jemand von den Gelehrten des Orientes und auch des Occidentes nur versucht hätte ihm selben streitig zu machen. Man könnte ihn gewissermassen mit dem römischen Horaz vergleichen (wenn diese Vergleichung nur nicht zu hinkend wäre), wenn seine persischen Vorbilder nicht vorhanden wären, oder wenigstens wenn er soviel Selbständigkeit bewährt hätte, wie Horaz, wenn er weiter nicht die Eigenthümlichkeiten der orientalischen Poesie aufwiese, die dem Orientalen wohl gefallen, aber unserem durch Griechen und Römer ausgebildeten Geschmack nichts weniger als behagen. Seine relative Ueberlegenheit lässt übrigens Bâkî selbst erkennen, indem er öfter seine Poesie mit der seiner dichterischen Zeitgenossen vergleicht; und mit dieser verglichen zeigt die Poesie Baki's, obwohl er zur Zeit der höchsten Blüthe der türkischen Poesie lebte, doch einen so weiten Abstand von der zeitgenössischen Poesie, dass ihn Bakî selbst in seiner

<sup>1)</sup> Mit welcher Vorliebe sich Bâkî mit den persischen Dichtern beschäftigt haben muss, ersehen wir z. B. deutlich aus der Wiener Handschrift Nro. 168 der Hofbibliothek, wo unter Anderem auch sieben persische Gazele und drei persische Fünfzeiler unter seinem Namen vorkommen.

Kaşîde zum Lobe des Grossvezirs 'Alî-paša v. 46 u. f. mit den Worten charakterisiren konnte: (Metrum رمل)

> بَاغِ مَدحِثْكَ الْوَلُورْ جُمْلَيَه غَالِبْ تَنْهَا بَحْث الْبِيْوِنْ كَلْسَه اكَمْ بُلْبُلِ خُوشْنَغْمَه هَزَارْ پُخْتَه دِرْ غَيْرِيلَمْ اَشْعَارِى وَلِى يُخْتَه يِيَازْ خَامْ عَنْبَرْ دِرْ اَكَمْ خَامْ الْيسَهْدَه بو اَشْعَارْ خَامْ وَارْالِيسَه اكَمْ مِجْمَرَه وَ نَظْمِمْدَه دَامَن لُطْفُكُ آنِي سَتْم الِيدَه أَيْ فَخْوِ كِبَارْ

46. "Im Garten deines Lobes ist er (Bâķî) allein allen überlegen, kämen auch Tausend schönstimmige Nachtigalen zum Streit. 47. Gekocht sind Anderer Gedichte, doch es sind gekochte Zwiebeln; roher Ambra sind, wenn sie auch roh sind, diese Gedichte. (Und) gibt's Rohes auch im Rauchfasse meiner Poesie, so möge es der Saum deiner Huld, o Ruhm der Grossen, verdecken". — Und ähnlich heisst es in der Kaşîde zum Lobe des Trefflichsten der Trefflichen, Muhammed Čelebi v. 44 und f. (Dasselbe Metrum)

نَظْم اَشْخَاصَه قِيَاسٌ أَيْلَهُ لا بَاقِي شِعْدِيدَنْ أُولَهُ مِي هَمْ كِيمَ لا خُدشَكَه بَوَابَهْ سُنْبُلْ فُوغٌ أُولُورْ ثُلْشَنِ عَالَمْ دِرْ بُولِيمَنْ هَمْ سُنْبُلْ فُوغٌ أُولُورْ ثُلْشَنِ عَالَمْ دِرْ بُولِيمَنْ هَمْ سُنْبُلْ فُومُطُوّا أُولِيمَنْ هَمْ سُنْبُلْ

"Vergleich (miss) nicht Baki's Poesie mit (nach) der Dichtung (anderer) Individuen; sollte wohl Hyacinthe einem jeden trockenen Grase gleich sein. Und wenn es auch viele Hyacinthen gibt — ist dies ja der Rosengarten der Welt — so ist doch nicht eine jede Hyacinthe farbig und wohlriechend". — Auch in der Kaside zum Lobe des Unicum's der Zeit Hadže Efendi v. 29 u. f. rühmt sich Bâki nach, dass er seit seinem Betreten der Arena der Beredtheit viele Widerspänstige zur Capitulation gebracht: (Metrum مرا)

نَسْتِمَهُ ٱلْسَمْ قَلَمْ نَضْم بَدِيعِمْله بَنِمْ نِسْتِمَهُ ٱلْسَمْ قَلَمْ نَضْم بَدِيعِمْله بَنِمْ

بَنْ كَمَنْداَنْداَزِ مَيْداَنِ بلاغَتَ اولُلَى حَلْقَه = تَسْلِيمَه كَچْمِشْدِرْ سَم كَرْدَنْكَشَانْ پَهْلَوَانِ عَوْصَه = نَظْمِمْ دِيَنْ فَرْزَانَه لَمْ بِوْ اِيكِي زَارُ وزَبُونُمْدُرْ ضَعييف ونَاتُوانْ مُتَّصِلْ شِعْوِمْ يَوْرُكُنْ خَامَه طُورْمَوْ دَوْرَنُورْ نَنْ دِرْ آنِي خُويينا لَوْزَانْ البِكر آب رَوانْ

"Nehm' ich die Feder in meine Hand, so bin ich mit meiner wunderbaren Poesie ein Lanzenschwinger (ein Shakespeare) auf dem Kampfplatze des Reiches der Gedanken und des Ausdruckes (der Rhetorik). Seitdem ich Schlingenwerfer auf dem Tummelplatze der Wohlredenheit geworden, sind die Häupter der Halsstarrigen in den Ring der Ergebung gerathen. Den Helden auf dem Kampfplatze der Poesie nennen mich die Weisen; einer oder zweie (= der eine wie der andere) unterliegen mir schwach und unvermögend. Ununterbrochen meine Gedichte schreibend bleibt das Schreibrohr nicht stehn, es regt sich; Schilfrohr ist es, möchte man sagen, welches das fliessende Wasser zittern macht (bewegt)". Diese Ueberlegenheit Bâki's hat auch der vor ihm für den grössten Lyriker gehaltene Zâtî selbst anerkannt. Der türkische Biograph Hasan Celebi Kinalizâde erzählt nämlich in seiner Tezkeret-uš-šuerâ (Cod. turc. 147, fol. 71 der Münchener Staatsbibliothek), dass ihm Bâkî als dem bedeutendsten der damaligen Dichter sein erstes Gazel brachte und Zâtî es so schön fand, dass er es nicht glauben konnte, dass Bâkî etwas solches gedichtet haben könnte, vielmehr geneigt war, das Gedicht für gestohlen zu erklären. Später huldigte er jedoch selbst der Grösse Bâķî's in dem Masse, dass er sich nicht schämte ein Distichon Bâķî's (den 1. Doppelvers der Nro. 115 bei Hammer) zur Grundlage eines Gazels zu nehmen, indem er sagte:

Eines Dichters wie : باقى كبى شَاعِرِكْ شَعْرِنِ ٱلْمَقْ عَيْب دكلدر

Bakî Gedicht zu nehmen ist keine Schande. Und doch war er selbst ein Dichter, von dem ein anderer Biograph, 'Ašik Čelebi in seiner Tezkeret-uš-šuera (Cod. turc. 149 der Münch. Staatsb. fol. 92 b) sagt, dass er der einzige Substanzielle (= Zâtî) auf der Welt ist, da die Poesie in Beziehung auf andere etwas Accidenzielles (Zufälliges, Aeusseres), in Beziehung auf ihn (aber) etwas Sub-

stanzielles (Wesentliches, seiner Natur Angehöriges) ist:

Und mit diesen Aussprüchen über Bâkî's Ueberlegenheit, die von Bâkî selbst und seinen Zeitgenossen herrühren, sind auch die Aussprüche der türkischen Literarhistoriker in vollkommenem Einklange, ausser dass sie Bâķî mit noch mehr überschwenglichem Lobe überhäufen. Alle gipfeln in dem einstimmigen Urtheile über Bâki's unerreichte Grösse in der türkischen Poesie und zählen seinen Dîwân zu den schönsten türkischen Dîwânen, vor denen allen er jedoch den Vorzug hat der berühmteste zu sein: ديـوان باقع المولى محمود المنتوفي سنة ١٠٠٨ تبركيي وهو من احسن المدواويين التركية واشيرها Ḥâdžî Ḥalîfa: Esâmii kutub III. 265/6. Sein Vorzug liegt nach ihnen sowohl im Inhalte als auch in der Form, welche beide seine Gedichte unerreichlich und den besten persischen Gedichten gleichkommend, ja noch besser erscheinen lassen: شِعْرِى مُحْكَمُم و ٱسْتُوَارْ قَمْوَارُ و پُرْكَارْ رَنْكْسِينُ و چَاشْمَنِينَدَارْ ٱلْقَاطِي سَليمسٌ مَعْنَاسي تَفيسُ نَظْمي بِناكُ و مَغْهُومُي سُورْنَاكُ در شعرى تَكَلُّفُكُنَّ بَرِي وِتَصَلُّفُكُنَّ عَارِي ثُويَا كَمْ هَمَانٌ عَالَم und weiter غَيْبِكَنّ لَسَن تَرْجُمَان قُكْسلَه بو نَوْك زَباننهَ شُوْيلَه دنلْمَسْ جَارِيكُرْ lautet das Urtheil 'Ašik Čelebi's (a. a. O. fol. 92 a und 92 b): "Seine

Poesie ist solid und fest, gleichmässig und kunstvoll, elegant (eig. farbig, könnte auch allegorisch bedeuten, was aber bei Bâķî nicht zutreffend ist) und geschmackvoll; seine Worte sind fliessend, seine Gedanken kostbar; seine Dichtung (Verse) rein, ihr Inhalt brennend (feurig) . . . . und weiter unten heisst es: Seine Poesie ist frei von Schwierigkeiten (Stellen, deren Deutung künstlich gesucht werden müsste) und ohne Prunkworte (Wortschwall), man möchte glauben, dass sie aus dem Jenseits von der Zunge des himmlischen Dolmetschers seiner Zungenspitze eingesagt fliesst". Und noch höher steigt das Lob, das der bereits erwähnte Biograph Hasan أَكَابِمِ شُعَبًا و أَفَاضِل بُلُغًا : Čelebi Bâkî spendet: nach ihm ist Bâkî: وأَمَاثِل عُلَمَانَنْ ديبَاجَه ويوان كَمَالٌ فَهُرِسْت عُنْوَان حُسَن مَقَالُ مَجْلُسْ أَفْرُوزْ نُكْتَمَسُّنْجَانْ شَاعِرِي لَطْيِغَةَ آمُوزْ غَنَزْلُسَرَايَانْ سَاحِرِي سُلْطَانِ شَاعِرَانِ مَمَالِكِ رُومْ بَلْكِه خُسْرُو وخَاقَانِ ناظمَانِ هَرْ بَرُّ وبُومْ دلير عَرْصَه عِلْمُ وفَهُم خُسْرَو عَالَمْ ثيب اقْليم نَظْم مُتَكَلَّمَان قَافيَه ثُلْارُ و فَصِيحْزَبَانَان سحْم آتَارْ أَرَاسنْكَ سَعْمَ وَلَ ديوان فَصَاحَت وشَاهْبَيْت مَجْمُوعَه ؛ بَلاغَتْدر أَشْعَار دلْيَذيم وكُفْتَار بي نَظيري غَيْرَه ، سَلْمَان و رَشْكِ طُهَيْم بِرْ حَقًّاكِه \*حَقّ ادا بُو دَرْكُه فَرْسَاك \* أَرْوَاح بَني نَوْع انْسَانْ فَيَضَان سَحَابِ مَلَكُوتْكَنْ أَصْدَاف أَشْبَاحَه بَارَانُ و أَصْدَاف أَبْدَانَه سَحَابِ قُدْرَتِ يَنْزَدَانْ ايله رِيزَانْ أُولَانْ لَأَلَى مُتَلَالِي وَاسطَه قَلَادَهُ وَجُولُ وِ امْكَانُ اولالي بُونْلَرَهُ مُمَاثِل پَاكيبِهَادَا وِ زَبُورُكُ شَعْرِينَهُ مُعَادلٌ نَظْم رَوان و يُمْ صَفَا مرات كَاتَنَاتَه جِلْوَه نُمَا أُولْمَدُوغُي مَانَنْد نُـور ذُكَا مَعْلُومُ و مَشْهُود أَهْل ذَكَادر كَلْمَات بَلَاغَتْ سَمَاتي بمّ خُسْرَوْ دِرْ كِه اِقْلِيمِ رُبْع مَسْكُونَى طُوتُوبٌ شَاهَان (انظَم كَنْدُويه سَوْ فُرُو

<sup>1)</sup> Ist نظمی zu lesen.

قِلْدِرْمِشْدِرْ و نَسِيمِ عَنْبَرْشَمِيمْ رَوَاقِيجِ عُمودِ كَلَامٍ مَسْعُودُينُي اغْمَوَارُ وِ أَنْجَانِ عَامَّه ﴿ بِلالَهِ ( لَ طُولُمُشْكُرُ أُولُ مُبْتَدَاء بَلَاغَتُ وحُكُم زَمَانُ مُؤَّتُّهُ أوْلْسَه نه غَمّْ كه بَلاغَتُ و فَصَاحَتْكه جُمْلَهنَن مُقَدَّمْدرْ وبيشْكَاه وُجُودَه مُتَمَدّى صَفّ نعَالُ ٱولُسَه نه جَاي مَلَالٌ كه حَقيقَةً صَدْر عَاليقَدْر ايدُوكُي مُحَقَّقُ و مُسَلَّمْدْرْ ثُل تَرْ صُكُّرَة كَلُورْثُلْشَنَه أَوَّل خَسُ وخَارْ أَشْعَارِ كُرَرْبَارِي آبِ رَوَانْ كِمِي صَافِي وجَارِي وَأَبْكَارِ أَفْكَارِي خُشُونَتُ وَرَكَاكَتْكَنْ سَالُمُ وعَارِي در چُونْكِم غَزُل بي بَكَللَّمِي مَجْمُوعَهُ عَالَمْكُ مُسْطُورٍ و أَبْيَات صَفَاصَفَاتي بَيْنَ ٱلْأَنَامُ مَشْهُورٌ Hasan Čelebi cod. cit. fol. 69 b und 70 a رُ بَاقِي نَدَمَكُ لَازِمْدرْ "von den Grössten unter den Dichtern und den Trefflichsten unter den Beredten sowie von den Musterhaftesten unter den Gelehrten. Er ist die Vorrede des Dîwânes der Vollkommenheit, der Index auf der Vorderseite der Schönheit der Rede, ein Dichter Gesellschaften erleuchtend und Spitzfindigkeiten abwägend, ein Zauberer im zierlichen Ausdrucke unterrichtet, Gazele singend; Sultan der Dichter der Länder Rûm's, ja Chosreu und Châkân der Versemacher jedes Landesgebietes. Held auf dem Schlachtfelde des Wissens und der Erkenntniss und Chosreu der Welteroberer der Region der Dichtung; unter den reimenden Sprechern und zauberspurigen Zungenfertigen das Anfangsgazel des Diwânes der Wohlredenheit und der königliche Vers (das Sah-beit) des Sammelbuches der Beredtsamkeit; seine dem Herzen angenehmen Gedichte sowie seine Worte ohne Gleichen sind Gegenstand von Selmans Eifersucht und Zuheirs Neid. Es ist wahr 2) . . . . dass seitdem die Geister der Söhne des Menschengeschlechtes aus dem Ueberflusse der Wolke des Himmelreiches in die Muscheln der Gestalten geregnet und die in die Muscheln der Leiber durch die Wolke göttlicher Macht sich ergiessenden funkelnden Perltropfen die mittlere Perle im Halsbande des Seins und der Möglichkeit geworden sind, eine diesen ähnliche, reintönende und der Poesie des Psalterbuchs Gleichgewicht haltende Dichtung, fliessend

<sup>1)</sup> Richtig wohl طُولُكرُمُشْكرُ.

<sup>2)</sup> Die im Texte mit  $^*$  bezeichneten Worte sind mir auf Grund der einzigen Münchener Hs. nicht klar.

und voll Reinheit im Spiegel des Daseins ihren Glanz nicht gezeigt hat, ist dem Sonnenlichte gleich den Scharfsinnigen bekannt und von ihnen bezeugt. Seine durch Beredtsamkeit ausgezeichneten Worte sind ein Chosreu der die Zone des bewohnten Viertels eingenommen und die Könige der Dichtung sich ihm zu unterwerfen veranlasste. Und das Ambraduftende Lüftchen hat die Aloengerüche seiner erlauchten Worte in Thäler und Berge der gesammten Länder ergossen. Wenn dieser Anfang der Beredtsamkeit und diese Satzung der Zeit als der letzte gekommen ist, was für ein Kummer? Denn in Beredtsamkeit und Wohlredenheit ist er vor allen; und wenn das Praesidium des Seins einen Bewohner aus der Schuhreihe hat (das Vorzimmer, wo man die Schuhe ablegt), was für ein Grund des Ueberdrusses? denn es ist wahrlich bestätigt und anerkannt, dass er ein hochwürdiger Präsident ist: "Frische Rose kommt hinterher dem Rosengarten, zuerst Gestrüpp und Dornen" (Bâkî in der Kasîde auf Kâdî-zâde v. 26). Seine perlenregnenden Gedichte sind dem fliessenden Wasser gleich klar und fliessend, und die Jungfrauen seiner Gedanken sind von Härte (Rohheit) und Schwäche (Mangel an Beredtsamkeit) wohlbehalten und frei. Da seine unersetzlichen Gazele in der ganzen Welt verzeichnet und seine durch Klarheit definirten Verse unter den Menschen berühmt (= weltberühmt) sind, was bleibt nun noch zu machen übrig?" -

Charakteristisch für Bâķi's Berühmtheit im Oriente, namentlich unter den Türken, ist auch der Umstand, den Ḥâdzī Ḥalifa a. a. O. III. 266 mittheilt: dass sich der Verfasser der Anthologie "Zubdet el-aš'âr" (cremor carminum) Mollâ 'Abd ul-hajj ben Fâiz ul-lâh-Elrûmî (Ḥāfzāde †1031) entschuldigt hat, dass er aus Bâķi's Dīwān nicht mehr als 512 beit aufgenommen hat, mit den Versen:

(Metrum مُجْتنف)

(ا يَازِلْمَدِيسَه اَكَمْ جُمْلَه شِعْم پُوكَارِي بَنِي بِو مَادَّهَ اَهْلِ دِلْ طُوتَمْ مَعْدُورْ مُحَالْدِرْ بُو كِه بِرْجَشْمَه عَتَمَامْ اِيكَه نُوشْ نَدَ ثُلُو آبَه حَرِيش اُولْسَه تِشْنَه عَ مُحْرُورُ

"Wenn nicht seine kunstvollen Gedichte alle aufgeschrieben sind, werden mich in dieser Angelegenheit die Verständigen für entschuldigt halten. Unmöglich ist der, der eine ganze Quelle aus-

<sup>1)</sup> Bei Flügel falsch يبازِلْمَدى, was wohl in يبازِلْمَدى (des Metrums halber jazylmadisc zu losen) zu corrigiren ist.

trinken würde, wie sehr er auch nach Wasser gierig wäre, der

vom Durste gequälte (eig. erhitzte)".

Bei einem solchen Lobe sehen wir es leicht ein, wenn die Biographen sagen, dass Bâkî kein Lobgedicht braucht, da er sich selbst durch seine Gedichte am besten lobt, und begreifen den Sinn der

in den Biographien wiederholt aufgeführten Verse: (Metrum رُمُّـل)

شِعْمِ آحْمَايِنِي دَفْتُمْ إِيدِيجَكُ نَسْتِ فَصَا مَحْوُ واشْبَاتِكَ لَه پُمْ اِتْدَي نِيجَه أَوْرَاقِي (أَقَارِيدِي نِيجَهِي يَاكِلْمِشْ دَيُو بُو دَفْتَرْدَنْ بَاقِي بِمْ ايِدُوبْ إِشَارَتْ بِيدِي صَحَّ ٱلْبَاقِي

"Kaum dass die Hand des Schicksals die Poesie der Lebendigen registrirt hatte, als sie wie viele Blätter mit Abänderungen (indem sie etwas wegnahm und dafür etwas anderes setzte) füllte! Wie viele kratzte sie aus aus dieser Liste mit den Worten: Er hat gefehlt. Von Bâķī sagte sie, und machte ein Zeichen: Der Bâķī

ist richtig".

Es bleibt noch ein Wort zur Charakteristik der Bâķî'schen Poesie zu sagen. Wie bereits bemerkt dichtete Bâkî Kaşîden und Gazele. Bâķî sagt zwar von sich selbst, dass ihm, dem Pâdišah des Wortes, Kasîde und Gazel gleich gewährt sind. (Hammer, Dîwân XXXVI), und ebendaselbst, dass die Dichter Rûm's von ihm erst das Gazel lernten; und in einem Gazel heisst es, dass ein wasserhaltiges (frisches) Gazel bei den Kennern die frische Frucht des Zweiges seiner Kunst ist. Nichts destoweniger schätzen wir seine Kasiden viel höher als seine Gazele, obwohl sich sonst beide in gleichem Masse um dasjenige theilen, was wir als den grössten Vorzug der Bâki'schen Poesie ansehen, gereinigten Geschmack und edlen Ausdruck. Der sprachliche Ausdruck, dessen Feinheiten auch im Gespräche Bâki's von Seiten der türkischen Biographen so besonders hervorgehoben werden, bündig und schwungvoll, gleichzeitig aber rein (soweit möglich) und durchsichtig, ist es in der ersten Reihe, der das Interesse der europäischen Orientalisten an Bâkî's Poesie erregt und unsere vollkommene Anerkennung verdient 2). In ihm ist Bâķî wirklich gross, und wenn er in dieser

<sup>1)</sup> Des Metrums wegen muss wohl قَارُدى gelesen werden.

<sup>2)</sup> Dass bereits die Türken selbst in Bâkî in erster Reihe einen Meister der Sprache erblickten, beweist der Ausspruch eines Kunstrichters, den Hammer, Geschichte der osmânischen Dichtkunst III, 16 mittheilt, wonach von einem vollkommenen türkischen Dichter Neu'i's (Hammer a. a. O. III, 108) Gluth,

Hinsicht sein Verdienst um die türkische Poesie hervorhebt, wie dies ja vielleicht zu oft geschieht - die Form der Kaside, wie des Gazels bietet ihm ja reichlich Gelegenheit dazu, die Bâkî nie unbenutzt lässt — so können wir ihm nur unseren Beifall zollen. "Auf diesem Tummelplatze hat Bâkî wie viele Meister erreicht, auf der Welt erreicht ihn heutzutage kein Meister" heisst es im Gazel No. 82 (nach Hammer's Zählung). Denn: "Ihm wurde die Region des Wortes übertragen und den Thron der Poesie hat er bestiegen dem Chosroes gleich" (Nro. 148). "In seiner Hand ist der Siegelring der Trefflichkeit und der Wohlredenheit, den er dem Feinde, der es leugnet, auf sein Auge drückt" (Nro. 84). Als ungestümer Haidar (Löwe) bedient er sich auf dem Tummelplatze der Poesie der Spitze des Rohres wie des Zûl-fakârs (Nro. 7). Dabei macht er die königliche Musik des Wortes so stark, dass das Echo der Pauke bis zum Ohre des Chosroes in Dihli reicht (Nro. 78). Ja die Trommel seiner Berühmtheit wird auf dem Gewölbe der Himmelssphäre geschlagen, und das Getöse seiner Kesselpauke wirft ein Durcheinander in die Welt" (Nro. 71). -Wahrlich hat Niemand in diesem Garten das Rohr (Kalem) so eingesetzt - was Wunder, wenn die Frucht seiner Poesie so saftig ist (Nro. 134), und soviel ist wahr, dass seiner unnachahmlichen Dichtung nichts gleich ist, selbst wenn von nun an die Zauberer zu dichten anfingen (fehlt bei Hammer). Er ist einzig in seiner Art in der Kunst des Wortes, mit dem kein Streit möglich ist (Nro. 12). Denn eine Schatzkammer von Ideen ist sein (wenn auch) wüstes Herz (fehlt bei H.), und seine Anlage, durch die Sonne der sultanschen Huld grossgezogen, ein Edelstein in der Mine der Möglichkeit (Nro. 82). Seine Worte aber sind mit Perlen und Juwelen besetzt (Nro. 145), ja es sind kostbare Perlen frischer Poesie auf einer feinen Perlenschnur der Gedanken (Nro. 155), schön und frisch (Nro. 163), geistreich und auch verschmitzt (165). Denn auch Salz ist dem reinen Weine beigemischt, sales und lepores sind der Ursprung des Zuckerwassers von Baki's Poesie (Nro. 104). Ueberhaupt gibt es für die Geliebten keinen besseren Zeitvertreib als Bâkî's Gedichte, in erster Reihe allerdings seine Gazele (189) und zwar nicht nur für einen Augenblick, sondern für immer: "Gott sei Dank, ruft Bâkî, das Glück der Welt findet Untergang, dauernd bleibt auf dem Blatte der Welt unser Name (Nro. 68), seine Gedichte werden bis an's Ende der sieben Zonen gelesen (fehlt bei Hammer). Denn seine zauberische Anlage macht sich alle Herzen geneigt; und als Zauber wirkt seine Poesie hauptsächlich durch ihr Gewand, denn "das Ehrenkleid von Bâkí's welterobernder Dichtung ist Gold". (خلعت نظم جهاد گير ك سنت التونلودر) heisst es in einem , und ,Worte sind's nicht, Perlen und

Bàkî's Sprache, Zâtî's (Hammer a. a. O. II, 240) Sinn und Amri's (Hammer a. a. O. III, 15) Phantasie verlangt wird.

Edelsteine, wenn ich ein Gedicht mache", in einem anderen. — Und was von dem sprachlichen Ausdrucke, gilt auch von der äusseren Form seiner Gedichte. Sie haben einen Schnitt (Nro. 165) und sind in dem ihnen angewiesenen Raume so abgegrenzt und abgerundet, dass jedes einem Ringe gleich in sich abgeschlossen erscheint. "Mit zahllosen Ringen kam Båkî an eine Thüre (seines grossmüthigen Gönners), mit Ringen, deren jeder was für einen Tribut von Rûm werth war", heisst es in der Kasîde auf 'Alî-paša v. 49. Denn mit Kunst gemacht sind sie und mit Juwelen verziert und passen für die Hand des Schlachtreihen-zerreissenden Asafs (Veziers). Denn es ist nicht anderswo zu finden die Rundung. welche Baki's seltene Perlen aufweisen, und kein anderer Goldschmied auf dieser Welt vermöchte solche Ringe zu Stande zu bringen. Kein Anderer kann dem Ringe der Dichtung diese Kategorie geben, wenn auch noch so viele Stümper den Ring tälschten. (wie Bâkî). Denn für Bâkî's Form gibt es keinen Ersatz, ebenso wie es keinen Ring gibt, der den Siegelring Suleimans vertreten könnte (a. a. O. 49-53). - Und im Gazel Nro. 84 vergleicht Bâkî den Fluss seiner Verse dem Strömen der Meeresfluth, vor deren Perlen die Taucher sich verneigen. Ueberhaupt erreicht Bâki's Gedicht (diesmal spricht er von seinen Kasîden) durch beredte Schilderung (seiner Gönner u. s. w.) den Rang des persischen Dichters Selman, mit dem es nach Baki's Worten unter gleichem Schatten wohnt". Sein Wort reicht an ihn, sein Gedicht erreicht seine Vollkommenheit. Es bleibt nur seinem Werke eine Krone aufzusetzen, was Bâkî vom Sultân Suleimân erwartet, der seine Dichtung, eine kostbare Perle im Meere der Dichtkunst, die jedoch gleich dem Edelsteine im Schacht im Staube der Erniedrigung bleibt, vom Boden erheben soll. (Kaside zum Lobe Sultan Suleimans v. 36 - 39). - Und fast dasselbe lesen wir auch in der Kasîde zum Lobe des Sultan Selîm (v. 32-33): "Es kam zum Vorschein Zuhairs Geheimniss (Inneres) in meiner geistreichen Anlage, mein Gedicht goss den reinen Lebensgeist Selmans in sich selbst um. Der Beredtheit Pauke habe ich königlich geschlagen in den sieben Zonen und auf das Diplom des Wortes setzte ich heute die châkânische Tugra". Denn in der That beschliesst Bâkî die Reihe der hervorragenden Dichter unter den Türken, unter denen er selbst am meisten hervorragt 1).

Wesentlich anders als mit dem Sprachausdrucke und der äusseren Form verhält es sich mit Bâķi's Poesie hinsichtlich des

<sup>1)</sup> Zum Lobe Baki's interessant ist auch die Kaside zum Lobe des Vorsitzenden der 'Ulema und des wohlredendsten der Wohlredner Abû-s-suûd Efendi v. 23—25: "Der Braut der Welt (Zeit) mache ich dein Lob zum Halsschmuck. Perlen sind die kostbaren Worte, Faden die feine Phantasie. Die Leichtigkeit meiner Worte, die Klarheit meiner Gedichte fliesst wie Wasser. Sie hat die Herzen alle geneigt gemacht. Modulirte eine Nachtigal auf der Wiese meine Worte, so käme das leicht rutschende Wasser und küsste vor ihr den Boden".

Inhaltes seiner Gedichte, hauptsächlich soferne es auf seine Originalität ankommt. In dieser Hinsicht erweist es sich, dass Baki namentlich in seinen Gazelen seine Meister treu bis in's kleinste Detail kopirt, sodass es wirklich schwer ist, in seiner Poesie etwas zu finden, was noch nicht dagewesen wäre. Interessante Detaile würde hier eine Vergleichung mit Hâfizens Gazelen ergeben, dessen ganze Weltanschauung mit all den Leiden und Freuden, die sie mit sich bringt, sich bei Bakî wiederspiegelt. Und ähnliche Analoga liessen sich auch für seine Kasiden, obwohl nicht in solchem Masse, aus persischen Dichtern aufführen. Denn auch hier mahnen Bâkî's Schilderungen von Naturerscheinungen u. a. und Lobpreisungen seiner Gönner an die ihm vorgelegenen Muster. Im Ganzen ist Baki's Stimmung in seinen Gedichten eine heitere. Er weiss wohl, dass die ganze Welt mit all ihrem Leid und Freud ein vorübergehender, dabei trügerischer Traum ist (Gazel 38), dem man nicht vertrauen kann (111 und 64). Das Glück der Welt ist leerer Tand (122) und seine Unstätheit genug bekannt. Die Welt dreht sich ja (97). Die Welt ist ein Markt von Ungerechtigkeit, dessen Gewinn nur Leiden sind (75). Und namentlich gegen ihn hat sie sich recht stiefmütterisch verhalten (111) und ihn hart behandelt (61), anstatt ihn zu begünstigen (20). Nur zur Pein und Qual kam Bâkî ins Leben (153). Unglück malt ihn wie einen Leopard (132), sein Herz ist dornenwund, seine Augen voll Thränen (74), der Gram lässt ihn nicht aus seinen Panthersklauen (64). Doch Bâkî verzagt nicht; er kümmert sich nicht um die Welt (79) und ihr zum Spotte (69) sowie zum Aerger der Gewalten (106) ergibt er sich dem Weintrinken und der Lust froher Sinn genügt ihm (27, 70). Denn gleich Hâfiz ist auch Bâkî von Ewigkeit dazu bestimmt, ein Sklave der Liebe und des Weines zu sein (1) und diesem Ferman folgt er als Führer vom Herzen gern, ohne sich dem Richterspruche des Schicksals nur ein Stäubchen zu sträuben (68). Beides bereitet ihm wohl manche bittere Stunde, in welcher dann Bâkî zu der Ueberzeugung gelangt, dass Entsagung und Ruhe das beste sind (17). Aber trotzdem nimmt er seine Zuflucht zu ihnen nie (68), es möge geschehen, was da wolle. Ein Derwis ist er nur an der Thüre seines Geliebten (132, 141, 149, 154, 167) und dieses Derwistums schämt er sich ebensowenig, wenn man ihn deswegen tadelt, wie er in Vollkommenheit und Trefflichkeit seinen Ruhm sucht (94). - Der Ruf: "Ergib der Lust und dem Trunke dich" erklingt oft in Baki's Gedichten (203) und alles in der Welt ist bereit, ihm zu folgen (41). Frühling, bildschöner Knabe und Wein sind nach 189 sogar des städtischen Predigers Rath (vgl. auch 149, 152, 154) und auch Sûfi's sollten ihren Nutzen nicht läugnen (174). Denn sie sind die Hûren und der Keuser des Paradieses, und des Geliebten Thüre ist das Eden selbst (151). Darum hält Bâkî den Wein und die Weinschenke für seine treusten Gefährten (27), von denen er sich nimmer trennt (160); ihm ist der Wein مُطْلُع أَنْـوَار (53), der seine

Wangen dem Morgen gleich mit Roth färbt (26), ihm ist er Rose im Rosenbeete der Schenke (165), ihm ist er der Spiegel, in dem er die Welt besser schauet, als in dem weltzeigenden Spiegel Iskenders (144). Ja, der Wein setzt ihm, dessen Existenz in der Welt nicht einmal einem Sonnenstäubchen gleich ist (75), die Herrscherkrone auf (26), und von Baki zu Hilfe genommen (19), vertreibt er dessen Kummer und Schmerz (9, 127). Der Wein ist ihm aber auch Symbol der Liebe, wie die Schenke das der Treue (135). Der Schreiber der ewigen Weisheit, heisst es im Gazel 166. schrieb auf das Blatt der Rose, dass weinend Nachtigal mit Rosen immer kose, und nach Gazel 34 wird eben das Weinglas zur Rose und der Trinkende zur Nachtigal. Der Wein mahnt ihn weiter an die Rubinenlippen seines Geliebten, zu dessen Andenken eigentlich Gott selbst rothen Wein in Trauben eingesetzt hat (96), und deren Rubin ihn nach dem Rausche des Weines in neue Begeisterung versetzt (7). Denn nur Zuckerlippen vertreiben die Bitterkeit des Weines und des Grames (22). Freilich sind auch sie für Baki Ursprung vieles Kummers, aber im Paradiese sind selbst die Qualen süss (21). Und darum heisst es bei Bâkî: den Wein bereuen, der Liebe entsagen — leerer Traum (19). Im Gegentheil ist Bâķî ein Leopard im Walde der Liebe (120, 131), der sich auf die Jagd von Schönen verlegt hat (152) und der sich nicht schämt, wenn man ihn seiner Liebe zeiht (94). Die Liebe macht ihm zwar das Leben zur Qual (81). Seinen verweinten Augen, die zwei Flaschen Weines gleichen (2), entströmen Thränen, die, dem Silberdrahte ähnlich, Bâkî zu einem Silberzieher machen (138) und die in ihrem Uebermass die Welt überschwemmen und Bâkî's Herz verheeren (16, 37). Liebe macht ihn zum Narren (146) und er stirbt vor Gram (140). Aber das alles kann Bâkî von der Liebe nicht abwenden. Denn die Mondgesichtigen sind so zahllos, dass das Herz nicht genügt, wenn es sich zerstücken sollte (149), und in der Liebeswahl ist Niemand beständig (73). Denn der Vogel des Herzens lässt sich nicht auf jedem Aste nieder (56). Mit dem Meere der Liebe verglichen ist der Ocean des Daseins nur eine Hand voll Spreu (79). Und so ist auch Bakî, soweit er nicht eben im Spital für Herzenskranke, nämlich dem Gau des Geliebten, weilt (29), ein Abdal, der von der Liebe gequält, in deren Banden er stets schmachtet (14, 83), von einem Geliebten zum andern wandert. Denn Liebesschmerz ist seines Herzens stäter Gast (142) und macht Bâkî, der seinen Geliebten nicht um die ganze Welt gäbe (119), doch nur glücklich (10), selbst wenn das Herz unter seinem Schwerte blutet (107). Denn durch Liebe kommt dem Menschen Licht (122). Und wenn Bâkî das Schwert der Liebe als Feder benützt (123) und unvergleichlich in seinen Gedichten die Schönen malt (170), da veranlasst der hohe Wuchs des Geliebten auch den hohen Sinn Bāķi's (33, 45). — Ist es unter diesen Umständen also zu verwundern, dass die Gedichte Bāķi's, der sich, so lange Zeit und Gelegenheit dazu ist, den Freunden ergibt (88) und einerseits, der Tulpe gleich, den Becher aus der Hand nicht lässt (97), andererseits sein Herz wie Glas erschöpft (100), dem Weine gleich rothgefärbt erscheinen (101) und wie der Wein selbst den Frommen nicht munden (102) — denn wer Geschmack nicht hat, findet auch Lust am Weine nicht (87) —, dabei aber als Seitenstück von Bāķi's Glase dennoch in der ganzen Welt kreisen (1), andererseits mit ihrem Ebenmasse dem schönen Wuchse des Geliebten gleichkommen (54)? 1)

<sup>1)</sup> Die folgende Ausgabe von Bâki's Kaside auf den Tod des Sultan Suleiman beruht auf den Handschriften der Wiener Hofbibliothek (3), der Münchener Staatsbibliothek (2) und der Leipziger Rathsbibliothek (1). Zur Grundlage diente die Wiener Handschrift Nro. 657 (dieselbe nach welcher auch Hammer den Diwân Bâki's übersetzt hat), da die daselbst in der Abtheilung der Kasiden aufgeführten Gedichte mit wenigen Ausnahmen in allen Handschriften vorkommen. Die sonst gut erhaltenen Handschriften weichen nämlich bedeutend von einander ab, so zwar, dass z. B. die Wiener Handschrift Nro. 168 im Ganzen 26 Kasîden und 500 Gazele enthält (andere daselbst vorkommende Gedichte nicht mitgerechnet) gegen die 14 Gedichte der Abtheilung der Kasiden und 204 Gazele der W. Handschrift Nro. 657. — Und doch besitzt die Leipziger Handschrift, die Kasiden enthält (25 an der Zahl), einzelne Kasiden, die in der W. H. Nro. 168 nicht vorkommen. Auch sonst weichen die einzelnen Hs. in Anzahl und Anordnung der Gedichte und der Verse, sowie in ihrer Ueberlieferung nicht unbedeutend ab, was um so wichtiger erscheint, als es in der türkischen Poesie auch andere Dichter Namens Bâkî gibt (vgl. Hammers: Geschichte der osmanischen Dichtkunst II, 387. III, 296. 392. 518. IV, 214), von denen einige nicht ganz unbedeutendes leisteten und deren einer geradezu wie unser Bâkî zu Constantinopel geboren war (vgl. Latafî: Tezkeret-uş-şuerâ fol. 57 Cod. Munch. 150). Einer von ihnen hinterliess Gedichte in den 3 Sprachen des Orientes, wie wir auch in unserer Wiener Baki-Handschrift Nro. 168 unter anderem 7 persische Gazele und 3 persische Fünfzeiler finden. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass dieses oder jenes hervorragende Gedicht eines von diesen Baki's dem Diwane unseres Baki einverleibt worden sein kann, und somit für die Kritik eine wichtige aber schwierige Frage auftauchen würde, wiewohl sich die Verschiedenheit der Hs. sonst auch aus dem Begriffe des Diwâns als einer Auswahl, die von dem Geschmacke des Sammlers abhängig war, ganz gut erklären lässt.

الإدهوني درنك (3) تاكي فَوَاي مَشْعَلَه ع (2)

2. آڭ أولْ كُونُى كِه آخِرْ أولُوبْ نَـوْبَهَارِ عُـمْ بَرْتْ بَرْتْ خِـرَانَـه دُونْسَه كَـرَكْ رُوي لاَلَه رَنْكَ عَـرَكْ جُرْعَه كِيبِى خَاكْ دَوْرَانْ اَلِنْدَنْ اوِرْسَه كَـرَكْ جُرْعَه كِيبِى خَاكْ دَوْرَانْ اَلِنْدَنْ اوِرْسَه كَـرَكْ جَامِ عَيْشَه سَنْكَ دَوْرَانْ الْنْدَنْ اوِرْسَه كَـرَكْ جَامِ عَيْشَه سَنْكَ دَوْرَانْ الْنْدَنْ اوْدُرْ كِه (الآينِدَوَشْ قَلْبِي صَافْ (الولا الْسَانْ أو دُرْ كِه (الآينِدَوَشْ قَلْبِي صَافْ (الولا السَينَـهُ لَّـنَّكُ كِينَـهُ عَلْمُنْ اوْرِيْحُوسُي سَينَـهُ كُوزُنْدَه نِيجَيَهددك غَقْلَتْ اوْرِيْحُوسُي يَـتْنَمُومِي سَاكُمه وَاقِعَه شَاه (الشَيْحُوسُي اللّه الْمُدِي اللّه اللّه

8. يُوزْ ييرَ قُودُى لُطْفله ݣُلْبَرْقِ تَرْكِبِى
 مَنْدُوقَه مَالْدِى خَازِنِ دَوْرَانْ ݣُهَرْ كِبِى

جَوْلانْ نَمنْدَه عَرْصَده عَالَمْ كَلُورِدي تَنْكُ (أَ

9. حَقَّمَا كِمْ زِينُ و (<sup>6</sup> زِينَتِ إِقْبَالُ وَجَاهِدِي 9. شَاهُ سِكَنْـنَـرُّأَفْسَـرُ وَدَارَا(<sup>7</sup>كُـلَاهِـدِي

<sup>.</sup> مُـلْکُ و (4 . .سيرجنڭ (3 . إيكَرْ (2 . M. 2) آينه كيبي (1

<sup>5)</sup> Verse 6 und 7 kommen auch in der Folge 7 und 6 vor. 6) زيننت و (5)

<sup>.</sup> سِیَاهٔ ایدی سیافدی (7

.10 دَسْرُدُونَ آيَسَاغِي تُسُوزُنِهِ آيْلَلُونِي سَمْ فُرُو دُنْيَايَه خَاكِ بَارْكُهِي سَجْدَهُ كَاهِدى .11 كَمْتَم تُمَايِي آز عَطَاسي قلُوردي بَايْ بِمْ لُطْفُى جُوتْ مُرُوِّتي چُوتْ پَادشَاهدى .12 خَـاك جَـنَـاب ( حَـصْـرَت دَرْكَاه دَوْلَتي ( و فَصْلُ وبَلَاغَتْ اَقْلَمْهُ الْمَيدُ كُاهِدى 13. حُكْم ( قَضَايَه وِيرْدِي رضَايِي أَكُنْ چه كمْ شاه قصاتُوان والقدرْنستتعدى .14 كَرْدُون دُونَه زَارُ وزَبُسونْ أُولْـدُى صَنْـمَـكْـرُ مَقْصُودُى تَوْك ( حَاهِلَه قُرْب الهِدِي 15. جَانُ وجهَاني كُوزْلَمِمنْ كُورْمَسَم نُولًا رُوشَنْ جَمَالي عَالَمَه خُورْشيدُ و مَاهِدي

.16 وَخُورْشِيدَه بَاقْسَه كُوزْلَرِى خَلْقِتْ طُولًا كَلُورْ زِيَرا ( آبَاقِنْجَه خَاطِره اُونْ مَهْلِقَا كَلُورْ

.17 دُوكْسُوْن سَحَابٌ قَدِّينٌ ٱكُوبٌ قَطْرَة قَطْرِة قَانْ إِتْـسـون نِـهَـالِ نَـارْوَنِـى (\* نَا خُـل ٱرْغَـوَانْ

.18 بو آجيلَرْك چَشْم نُجُومْ اُولْسُونْ اَشْكَبَارْ آفَاقِي (الطُوتْسُونُ آتَشِ بِلْكُنْ چِقَنْ نُخَانْ .19 قَلْسُونْ كَبُودْ ( ْجَامْدهسني آسْمَانْ سيَاهْ كَيْسُونْ لِبَاسِ مَاتَمِ شَاهِي بُتُونْ جِهَانْ 20. يَقْسُونْ نَرُون سِينَهُ إِنْسُ وِ پَرِيدَهُ لَاغْ نَارِ فِرَاقِ شَاهُ سُلَيْمَانِ كَامْرَانْ .21 قلدى فَرَاز كُنْتُكُوه عَبْرشي جلْوَه تَاهُ لَايِقْ دَكِلْدى شَانِنَه حَقًّا بُو خَاكْدَانْ .22 مُرْغ رَوَانِي كُوكْلَرَه ( ﴿ جِقْدِي هُمَا كِبِي ( ا قَالْدى حَصيص خَاكْدَه بر ايكي أَسْتُخَوانَ 23. چَاپِكْسُوارِ عَرْصَهِ كَوْنُ وَمَكَانُ إِيدى اقْبَالُ و عِزَّتْ أُولْمُشيدِي ( قيار فَمْعنَانَ

24. سَرْكَشْلِكْ اتْدِى (<sup>6</sup> تَوْسَنِ بَخْتٍ (<sup>7</sup> سِتِيزَهَكَارُ دُوشْدُى زَمِينَه سَايَه ُ ٱلْطَافِ كِـرْدِكَارْ

25. أُولْسُونْ غَمِثْلَهُ بَنْجِلَيِنْ زَارُ وَبِي قَرَارُ آفَةِي كَنْرُسُونْ آغْلَلْيُورَقْ آبْمِ نَـوْبَهَـارْ

<sup>.</sup> ايدردى (3 جَدَمَداَلدِيدى (2 كُونْدَسُدونْ (1 جَدَمَداَلدِيدى (2 كُونْدَسُدونْ (4) Falsch يَتِيزْ كَارِ (5 قَيْلُدِي 6) . يَدَارُ وَهَمْعَنَانِ (5 قَيْلُدِي 6) .

26. طُونْسُونْ جَهَانِي نَالِهِ مُرْغَانِ صُبْحِدُمْ كُللَّهُ يُولُونْسُونَ آهُ و ضَعَانِ آيْكُسُونٌ هَزَارٌ 27. سُنْبُللَّرِيني مَاتَمْ ايدُوبْ چُوزْسُونِ اَغْلَسُونْ دَامَانَه دُوكْسُونْ أَشْك فَرَاوَانِي كُوهُسَارْ .28 كُلْ حَسْبَت كُلَّه يُبوللَّهِ طُوتُسُونٌ قُولَاغني نَـوْتُسْ كبى قيامَتَـهدَك چَكْسُون انْتظارْ .29 آڭْدقْنَچه بُوي خُلْقُتْمي دَرْدْݣْلَه لَالَـهوَشْ أُولْسُونْ تَرُون نَافَه ﴿ ( مُشْكِ تَتَارٌ ( اللهُ نَارٌ 30. تَرْيَلَزْ ايتْسَم عَالَمي چَشْم ثُنَهَ وُفِشَانٌ كَـلْمَـزْ وُجُـودَه سَنْجِلَيِنْ دُرِّ شَاهُـوَارْ 31. أَيْ دُلْ بُو نَمْدَه سَنْسَنْ أُولَانْ بَاكُّه قَمْنَقَسْ كَلْ نَـايْ كيبى اݣْلَيَلمْ بَـارى (\* زَارْ زَارْ

32. آهَنْ يَ ( آهُ وَنَالَهُ لِي اِيلَهُ لِيمُ الْمِنْ الْمِلْدِي الْمِدَةِ الْمُعْ الْمِلْدِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

33. كُونْ طُوغْدى شَاهِ عَالَمْ أُويَانْمَزْمِي خَوابْدَنْ قِلْمَزْمِي جِلْوَه خَيْمَه ۚ كَثْرُدُونْ ( جَنَابْدَنْ

آهُ نَالَهَلَمِنْ (5) . زَارُ وزَارْ (4) . بار (3) . تار (2) . مِسْكِ (1 6) . نَرْد (6) . كَرْد (5) .

34. يُولِلَّوْدَة قَالْدي كُوزْلَرِمزْ كَلْمَدي خَلِبَرْ خَاكِ جَانَابِ سُلَّهُ وَوُلَنَّامَانِكُنْ .35 رَنْكُ عَذَارِي كَتْدِي يَتُورٌ كُنْدُ وخُشْكِلَبْ شُولٌ كُلُ كَمِي كَمْ آيْدُو دُوشُوبُكُرٌ كُلَابْكَرْ. 36. كَاهِي حِجَابِ أَبْسَرِهِ كَبُرُورْ خُلْسَرُو فَلَكُ يَادٌ أَيْلَدَنَّكِهِ لُـطْـفُـكْـي تَــِّلَـمٌ حجَابْكَنْ .37 (2 طَغْلَى سَرَشْكَى يَرْلَرَه كَيْرِسُونَ نُعَامُ (أَو نُرْ هَـرْكـمْ غَـمـثّـكن آغْلَمَيه شَيْخ وشَـابْكنْ .38 يَانْسُونْ يَقلْسُونَ آتَش فَجْرِثْلَه آفْتَابْ نَرْدِكْلُه قَارَه جُولِلَّوه كِيْرِسُونْ سَحَابْدَنْ .39 يَادْ أَيْلَسُونْ فُنَرْلَوِكْمِي قَانْلُمْ أَغْلَسُونْ تىمغىڭ بُوينْجَه قَارَةيَـه بَاتْسُونْ قِرَابْدُنْ (3 40. ( ا تَرْدُ وغَمِثْلَه چَاکْ گريبَانْ ايدُوبْ قَلَمْ بِيَراهَنيني پَارَهَلَسُونْ غُقَّهْدُوْ، ( عَلَمْ 41. تِيغِكُ أُوچُورُدُي دُشْمَنَه زَخْم زَبانْلَمِي

2) كفل (2 1) 191. 3) Verse 38 und 39 finden sich auch zu einem verschmolzen und zwar so, dass der zweite Halbvers des 39. Doppelverses den zweiten Halbvers des 38. bildet, dieser aber, sowie auch der erste ا دُرْد غَلَمَ لَمُلَم (4) 5) قالم Halbvers des 39. Doppelverses fehlt.

جَتْ اتُمَةِ أُولْدُي كَمْسَم كَسلَّدي (6 لسَانْلَرِي

. زَبَانْلُوى (6

42. كُورْدُى نَهَالُ سَنُو سَمْ أَفْرَازُ نَيَنِهُ كُمِي سَرْكَشْلَكُ آدن آکْمَدی بر دَاخی بَانْلَری 43. فَرْقَنْدُهُ بَاصْسَهُ يَأْي سَمَنْدَكُ نِثَارُ اللهُونَ (ا جَانْلَمْ ( ا يُولُوكَه جُمْلَه رَوَانْ إِنَّدى جَانْلَى 44. نَشْت فَنَادَه مُرْغ فَوَا ظُورْمَيُورْ (" دُونَرْ تيغتُ خُدَا ( أيولُنْدَه سَبِيلْ اتْدَى ( وَقَانْلَهِ يَ 45. شَمْشِيمْ كِيبِي رُوي زَمِينَه طَرَفٌ طَرَفٌ ( اصَالْد تُ نَمُورٌ ( أَ قُوشَاقُلُو ( الجَهَانْ بَهْلَوَانْلَرِي .46 آلْدِقْ فَزَارْ ( الْبُتْكَدَى مَسْجَدْ أَيْلُدَقْ نَافُوسْ يَارِّلُونْكَ الْوَقُونِّكُ فُ الْذَانْلَى عَلَيْ 47. آخر چَلنْدى كُوس رَحِيلْ اتْدَثْ ارْتَحَالْ أَوَّلُ قُونَاغِكُ أُولُدى جِنَانٌ بُوسْتَانْلَرِي 48. منَّتْ خُدَايَه ايكى جَهَانْدَه قلُوبٌ سَعِيث نَامِ (10 شَرِيغَثُ ٱيْلَدِي فَمْ غَازِي فَمْ شَهِيدٌ

<sup>49.</sup> بَاقِي جَمَال بَالشَّه للَّهَالِيرِي كُورْ مِرْآتِ صُنْع حَصْرَتِ حَيُّ (11 وقَديدِينِ كُورْ

قُونْمَوْ يَلَمْ (3) يُولُنْكَ ه und يُولُكُنك « 2) خَانْلَمْ (1 قُورْشَقْلُو = (7 مَلْدي (6 جَانْلُري (5 يُولُنَه (4 8) Zusammengeschrieben. 9) المنتكدة عند (10 منتيفون (10 منتيفون (10 منتكدة) auch ohne .

50. پِيم عَزِيرِ مصر وُجُودُ اتْدى انْستقالْ مير جَوَان چَاپِك يُوسُفُ (أَ نَظيري كُورْ 51. كُونْ طُوغْدى شَمْدى غَايَتَه ايْردى سَيِيدَهدَمْ رْخْسَار خُوب خُسْرَو رُوشَـنْ صَميرى كُورْ .52 بَهْرَام (2 وَقْتى ݣُورَه يَتُورْدي بُو صَيْدكَاهُ وَارْ ايشكينَه خدْمَت شَاهْ آرْنَشيري كُورْ .53 بَمْ بَانْ قيلْدي تَخْت سُلَيْمَاني رُوزْكَارْ سُلْطَانْ سَليمْ خَان (السَّكَنْدَرسَرِيسِي كُورْ 54. وَارْدَى بِلَنْكُ كُوهِ وَغَا خَواب رَاحَتَه كُهْسَارِ ( كِبْرِيَادَه طُورَانْ نَوَّه شيرِي كُورْ 55. جَوْلَانَه كَتْدى رَوْضَيَه ظَأُوس بَاغ (5 تُكْس فَرَّ فُمَاي آوْج سَعَانَتْمَسِيرِي كُورْ .56 اقْبَالُ و بَخْت خُسْرَو آفَاقٌ مُسْتَدَامُ (أ رُوح رَوَان شَاهَد تَحِيَّاتُ وَٱلسَّلَامُ

<sup>1)</sup> مَهْرَبَادَه (4 مُسَلَيْمَانُ (3 مَبَهْرَامْ كُورِي (2 مَنْظِيرٌ (3 مَنْظِيرٌ (4 مُرُوحُ و (6 مَنْظِيرٌ (5 مُنْلَد (5 مُنْلِد (5 مَنْلِد (5

Trauergedicht auf Sultan Suleiman (Gottes Erbarmen und Wohlgefallen sei über ihm).

 O der du in den Fallstricken (der Welt) am Fusse gefesselt bist von der Fessel des Ruhmes und der Scham<sup>1</sup>),

So lange 2) Lust vorhanden zur Beschäftigung in dem Verzug nicht gestattenden Laufe der Zeit!

Denk' an den Tag, der der letzte ist im Lenze des Lebens,

Und an dem zum Laube des Herbstes werden muss das tulpenfarbige Antlitz.

Zuletzt muss dein Wohnsitz werden die bodensatzartige Erde, Und der Stein aus Schicksal's Hand muss erreichen das Glas des Lebensgenusses.

Mensch ist derjenige, dessen Herz dem Spiegel gleich rein ist; Was macht in deiner Brust, bist ein Mensch du, der Groll eines Tigers?

Bis wann dauert der Schlaf der Fahrlässigkeit im betrachtenden Auge?

Ist dir nicht genug der Vorfall des löwenmuthigen Sahs?

Es beugten das Haupt vor seinem glänzenden Schwerte die Ungarn

Und Franken mussten sich gefallen lassen (zufrieden sein mit) seines Säbels Wellung.

Jener königliche Reiter im Reiche des Glücks, dessen Renner Im Augenblicke des Umlaufes die Rennbahn der Welt eng vorkam: Er legte sein Haupt huldreich zur Erde nieder frischem Rosenblatte gleich.

(Und) der Schatzmeister des Schicksals warf ihn in den Sarg einem Juwele gleich. —

2. Es ist wahr, dass er Schmuck und Zier des Glückes und der Würde war,

Denn ein Šah war er mit Alexanders Diadem und Darius' Mütze (Krone).

Der Himmel beugte das Haupt im Staube seines Fusses,

Der Welt war der Staub seines Palastes Anbetungsort.

Den geringen Bettler machte das Verlangen nach einer Gabe von ihm reich,

bedeutet Scham, lebhaftes Ehrgefühl als negative Seite des Ruhmes, aber auch Schande, während i = Name, ursprünglich indifferent (guter oder schlechter Ruf), speciell von Berühmtheit gebraucht wird. Beide sind somit begriffliche Gegensätze, die jedoch in ihrer Verbindung einen einheitlichen abstracten Begriff = Berühmtheit bilden. Analoge Beispiele sind aus Persisch, Türkisch, Chinesisch (hier namentlich häufig) u. s. w. bekannt. Der Sinn ist: o Ruhmsüchtiger!

<sup>2)</sup> Die andere Lesart  $\ddot{\zeta}$  = bis wann, wie lange hast du Lust, gedenkst du . . . als Frage.

Denn ein Pådišåh war er von vieler Huld und Menschenfreundlichkeit.

Der Staub der Umgebung seines erhabenen Glücksthores

War Hoffnungsort für Leute von Trefflichkeit und Wohlredenheit. Er ergab sich in des Schicksals Entscheidung, wiewohl er (selbst) Ein Sah war das Schicksal (der Menschen) entscheidend <sup>1</sup>) und Verhängniss als sein Gewerbe betreibend.

Glaubt nicht, dass er dem niedrigen Schicksal schwach erlegen — Seine Absicht war, sich durch Verlassen der Würde Gott zu nähern.

Sähen unsere Augen uns selbst und die Welt nicht — was wäre dran?

War ja seine leuchtende Schönheit Sonne und Mond für die Welt. Wenn der Menschen Augen in die Sonne schauen, pflegen sie überfüllt zu sein — (= vergehen)

Weil, indem sie schauen, ihnen jener Mondschöne in's Gedächtniss kommt.

3. Es vergiesse die Wolke, den Wuchs gebogen, tropfenweise Blut, Es mache die Palme ihre schlanken <sup>2</sup>) Triebe zu Ergewân.

Bei diesen Schmerzen sei das Auge der Sterne weinend (Thränen vergiessend)

Und der vom Feuer des Herzens aufsteigende Rauch erfülle die Welt. Sein blaues Gewand mache der Himmel schwarz,

Und die ganze Welt lege das Kleid der Trauer um den Sâh an. Es brenne ein Mal (nämlich des Kummers) ein in die Brust des Menschengeschlechtes und der Peris

Das Feuer (= der Schmerz) der Trennung des glücklichen Šâhs Suleimân!

Er machte den oberen Theil der Zinne des (göttlichen) Thrones (= der neunte, oberste Himmel) zu (seinem) Brautgemach, Denn in der That entsprach die irdische Welt seinem Range nicht. Der Vogel seiner Seele stieg empor zum Himmel dem Humâ

gleich, Es blieben unten im Staube (= unter der Erde) ein, zwei Knochen.

 $<sup>1)\ \</sup>mbox{Kann}$  auch bedeuten: mächtig im Rechtsspruche oder mächtig wie das Schicksal selbst.

<sup>2)</sup> Eigentlich nârwenartigen: المران = نارون ist nämlich nach den persischen Erklärungen: المران والمران بالا ,ein Baum von äusserst schönem Wuchse"; daher die Epitheta: المران والمراز المراز المراز

Ein geschickter Reiter war er auf dem Schlachtfelde des Seins und des Raumes.

Glück und Macht waren seine mit ihm in gleicher Linie reitenden (wörtlich: mit gleichem Zügel) Gefährten.

(Doch zuletzt) wurde das ungebändigte Streitross des trotzigen Glücks widerspenstig —

Es fiel zu Boden der Schatten der Gnaden des Schöpfers.

4. Es sei im Grame um dich gleich mir klagend und ruhelos, Es wandle über den Ländern herum weinend die Frühlingswolke. Es erfülle die Welt die Klage der Vögel der Morgenzeit,

Rosen werdet gezaust (= entblättert euch), es klage und seufze

die Nachtigal.

Es löse seine Hyacinthen (= Lockenringe) auf, den Todten beklagend, es weine,

Es schütte zahlreiche (dichte) Thränen aus auf seinen Fuss das

Gebirge,

Aus Schmerz über ihn halte die Rose ihr Ohr an die Wege

(horchend),

Der Narzisse gleich warte sie mit Ungeduld bis zum Auferstehungstage. So oft es sich des Wohlgeruches seiner Naturanlage erinnert, sei vor Schmerz um ihn der Tulpe gleich

Das Innere des tatarischen Moschusbeutels verbrannt <sup>1</sup>). Machten die Meere die Welt zum Perlen streuenden Auge, Es käme zum Vorschein keine so königliche (herrliche) Perle wie du. O Herz! in diesem Augenblicke bist du es, das mir vertraut ist, Komm! der Flöte gleich lass uns nur seufzen und klagen.

Lasset uns die Musik der Seufzer und Klagen erheben, Es möge die Männer des Schmerzes zum Wallen (in heftige

Erregung) bringen dies Heftbend.

5. Es wurde Tag; erwacht der Sah der Welt nicht vom Schlafe? Erglänzt das Himmelszelt nicht von (seiner) Majestät?

Auf die Wege blieben unsere Augen gerichtet, (doch) es kam keine Nachricht

Vom Staube der majestätischen Pforte der Glückseligkeit.

Hin ist die Farbe seiner Wange, er liegt stumpf und mit trockener Lippe,

Jener Rose gleich, die vom Rosenwasser getrennt worden ist.

Von Zeit zu Zeit versteckt sich der Chosrau des Himmels (= die Sonne) hinter dem Vorhange der Wolke,

So oft er sich deiner Huld erinnert, schwitzt er vor Scham (aber auch aus dem Vorhange d.h. der Wolke = es regnet).

Es möge unter der Erde versinken, das ist mein Wunsch, jeder, der nicht Kindesthränen

Weinet, aus Trauer um dich, von Alt und Jung.

Es brenne (vor Schmerz), es werde verzehrt vom Feuer deines Dahinscheidens die Sonne,

Es kleide vor Schmerz um dich sich in schwarze Wolkenlappen.

Es führe sich deine Tugenden zu Gemüthe, es weine blutige

Dein Schwert, es (falle und) versinke im Boden bis an das Heft 1) aus der Scheide.

Aus Schmerz und Trauer um dich hat die Feder ihren Kragen zerrissen:

Ihr Hemd zerstücke aus Betrübniss die Fahne!

6. Dein Schwert machte dem Feinde zufliegen ihre Zungenverwundungen,

Es stritt (widersprach) Niemand, denn ausgeschnitten waren ihre Zungen.

Es sah der junge Trieb der emporragenden Cypresse deine Lanze — Nimmermehr dachten seine Hüter an den Namen Hochmuth.

Wo immer der Fuss deines Schlachtrosses hintrat, liessen des Nisårs (Ausstreuens) halber

Alle ihre Seelen deinem Wege zuströmen.

In der Wüste des Nicht-seins 2) verweilt der Vogel der Leidenschaft nicht, er kehrt zurück. —

Dein Schwert opferte sein Blut auf dem Wege Gottes.

Dem Schwerte gleich hast du über der Oberfläche der Erde ringsum Eisenumgürtete Welthelden entsendet.

Tausende von Götzentempeln hast du eingenommen und zu Moscheen gemacht,

An Stelle von Hammerschlägen (nakûs) hast du Rufe zum Gebete (ezan) eingeführt.

Schliesslich wurde die Pauke der Abreise geschlagen, du zogest aus, Deine erste Station (Konak) waren die paradiesischen Gärten. Gott sei Dank! er machte dich in zwei (beiden) Welten glücklich,

1) Im Texte بويناجه in seiner Höhe d. h. so tief, wie es selbst hoch

ist — als Zeichen von Ehrerbietung und Achtung.

2) نشت ist hier im mystischen Sinne aufzufassen — das gänzliche

Aufgeben seiner Individualität und Hingabe an Gott. Der Sinn ist also: Gottergeben bekämpfte er seine Leidenschaften.

Und deinen hohen Namen machte er sowohl siegreich als zum

Blutzeugen 1).

7. Bâķî, schau die dem Herzen angenehme Schönheit des Pâdišâh's, Schau den Spiegel des Schaffens der Majestät des Lebendigen und Mächtigen.

Der liebe Greis des Aegyptens des Sein's ist ausgewandert (in's

Jenseits hinübergegangen),

Sieh den jugendlichen, gewandten, dem (ägyptischen) Jûsuf ähnlichen Fürsten<sup>2</sup>).

Es wurde Tag (w.: der Tag ging auf) nun, die Morgendämmerung hat den höchsten Punkt (die letzte Grenze) erreicht;

Sieh die schöne Wange des Chosrau's von erleuchtetem Gemüth. Den Behråm der Zeit hat in's Grab gelegt dieser Jagdort (= die Welt):

Geh' an seine (des Erdešîr's) Schwelle, versieh den Dienst des Šâh's

Erdešîr.

Das Schicksal hat dem Winde (= Verderben) überliefert den Thron Suleimân's,

Sieh den Sultan Selîm Chan mit dem Throne Iskender's.

Zum Schlafe der Ruhe hat sich der Tiger des Berges des Schlachtgetümmels begeben,

Sieh den männlichen Löwen stehend auf dem Berglande der Grösse! (Daselbst) umzulaufen ist der Pfau des Gartens der Heiligkeit (= Paradies) auf die (paradiesische) Wiese fortgegangen,

Sieh die Pracht des zum höchsten Punkte der Glückseligkeit sich erhebenden Huma!

Möge das Glück und die Wohlfahrt des Chosrau's der Länder dauernd sein!

Dem dahinscheidenden Lebensgeiste des Šâhs (aber) Grüsse und Heil!

- أَوْنَ Sieger oder der Siegreiche ist bekanntlich im Islam ein Attribut der Sultane, welche einen siegreichen Feldzug unternommen oder einen solchen Krieg geführt haben. Um so berechtigter ist also dieses Epitheton bei Sultan Suleiman dem Grossen, dessen ganze Laufbahn eine Reihe von Siegen war, und der überhaupt für den grössten Sultan der Osmanen gilt. Dagegen kommt der Titel شهر شهر "Blutzeuge" den im Kampfe gegen die Ungläubigen Gefallenen, somit für Gott Erschlagenen, zu, was von den Türken auch auf diejenigen erweitert wird, welche während eines Feldzuges an Krankheiten, selbst ruhig auf dem Lager, sterben. Sultan Suleiman II. starb bekanntlich bei Szigeth (5. Sept. 1566) auf einem Feldzuge gegen Ungarn. Konnte also Bâlşî mit Recht von ihm als einem شهر sprechen.
- 2) Suleiman der Grosse, geb. 1490, starb 1566, somit 76 J. alt. Sein Sohn Selîm II., 1524 geboren, war damals 42 J. alt, woraus sich der Vergleich des ersteren mit Jakob, des letzteren mit Joseph leicht erklärt. Die ganze Kaside theilt sich, wie sämmtliche Kasiden, in 3 Theile, welche sind:

 a) Mahnung an Ruhmsüchtige und Ehrgeizige, am Schicksal des grossen Fürsten Beispiel zu nehmen, wie vergänglich alles Irdische ist.

b) Lob des Sultan's Suleiman, die eigentliche Elegie.

c) Lob seines Sohnes und Nachfolgers Selim mit einem kurzen Segensspruche.

"Turâb" u. "Hagar" in zurechtweisenden Redensarten.

Von

#### Ign. Goldziher.

1. Das Wort تــاب wird in Verbindungen, welche aus einigen hier anzuführenden Beispielen ersichtlich sind, als abwehrender Ausruf gebraucht, durch welchen die energische Ablehnung einer unschicklichen Handlung oder der ungeziemenden Rede bezeichnet werden soll. So z. B. in einem Verse des Gerir:

"Wenn die Greise Liebeleien anknüpfen wollen, sagen sie (die Frauen): Staub für jeden zahnlosen Greis" <sup>1</sup>).

Der Dichter Muți' b. Ijās (st. 140) wirft in einer muntern Zechgesellschaft einer Sängerin ein Kusshändchen zu, diese aber fertigt ihn ab mit dem Ausruf: Der Dichter klagt darüber in einem Gedicht, welches mit den Worten schliesst<sup>2</sup>):

Im IV. Jhd. finden wir den Ausdruck in einem Vers des Abû-l-'Alâ' al-Ma'arrî $^3$ ):

"Sie (die Kameele) sehnen sich nach dem Fuwejk (Fluss bei Aleppo), während der Şarât (Fluss bei Baġdâd) vor ihnen ist — Staub für sie, die Kameelstuten und Kameelhengste"

d. h. sie verlangen Ungebührliches, was zu erfüllen unmöglich ist, oder wie der Scholiast umschreibt: جيبة لها دعاء عليها

<sup>1)</sup> Al-Muwaśśa ed. Brünnow p. 1. 16.

<sup>2)</sup> Ağânî XII p. Av, oben.

<sup>3)</sup> Sakt al-zand (Bûlâk 1286) II p. 🙌 v. 1.

بالخيبة فيما تمنَّت اذ لا وصول لها الى ذلك ليُعد الشقة elliptische Ausdruck soll wohl in folgender Weise ergänzt werden: Ich werde, oder man wird, dir (bezw. euch) Sand ing Antlitz streuen". Dies wird aus Beispielen ersichtlich, an welchen jener Ideengang klarer zutage tritt. Unter den Aussprüchen, in welchen die überschwängliche Rühmung eines in der Gesellschaft Anwesenden gemissbilligt wird (z. B. المدر في الوجه ذبح), wird unter anderem folgende dem Muhammed zugeschriebene Sentenz angeführt: man möge Sand in das Antlitz, احتوا في وجوه المدّاحيين التراب der Lobredner streuen 1) d. h. sie reden Dinge, die sich nicht schicken 2). Vielleicht gehört in dieselbe Gruppe auch die zurechtweisende Redensart: ما له تَبَ جبينُه: möge seine Stirne staubbedeckt sein 3).

2. Verwandt mit der soeben besprochenen Redensart ist noch eine andere, in welcher nicht vom Staub sondern vom Stein die Rede ist. "Einen Stein in deinen Mund" بفيك الحَجِّ d. h. "dass du dies nicht aussprechen mögest" ruft man demjenigen zu, der ein sich kundgebendes böses Omen z. B. den verhängnissvollen Flug des Raben mit Bezug auf eine bestimmte Person deuten und anwenden will 4). Bekanntlich wird nach dem übereinstimmenden Aberglauben der verschiedensten Völker das Verhängnissvolle erst dann bedeutsam, wenn es ausgesprochen, beim Namen genannt wird (den Teufel an die Wand malen); worüber man schweigt, das besteht nicht 5).

<sup>1)</sup> Al-Zurkânî zum Muwatta' III p. Inf.

<sup>2)</sup> Orientalische Philologen geben verschiedene Erklärungen, durch welche sie beweisen, dass ihnen die ursprüngliche Bedeutung der Redensart bereits abhanden gekommen ist; ich erwähne Al-Mustatraf (lith. Ausg.) II p. Tyl: وفي حثو التراب معنيان احدهما التغليظ في الدّ عليه والثاني كأنَّه يقال له يكفيك الناب

<sup>3)</sup> Al-Buchârî, Adab nr. 37. 43.

<sup>4)</sup> Aganî XI p. fo. 13. XXI p. v4, 25.

<sup>5)</sup> Vgl. das talmudische: אל יפתה אדם פיר לשטן Berakh. fol. 19 a unten.

Zur Redensart بفيك الحجر können einige Varianten erwähnt werden; z. B. das verschiedenartig erklärte: ساما الفيك أن und بالفيك أن ist auch sonst Synonym von أولد للفراش وللعاص بالحجر , welche in der Ḥadīthliteratur häufig zu finden ist 3), führt Abû Dâwûd 4) mit der Variante an: وللعاص الأثلب Die Redensart "einen Stein in deinen Mund" hat man hyperbolisch weitergeführt in einem Sprichwort 5), in welchem dem Feinde ein ganzer Berg, Al-Bark, in den Mund gewünscht wird:

3. Eine Varietät der Anschauungsweise, dass man demjenigen, der Ungeziemendes thut oder spricht, Sand ins Antlitz streuen solle, stellt die muhammedanisch-persische Redensart dar: خاكم بدفى، "Staub in meinen Mund" "expression, que les Perses emploient souvent pour exprimer le regret d'avoir proféré ou d'être obligé de proférer un blasphème ou simplement de prononcer un mot irréverencieux" 6). Dieser Sprachgebrauch steht wohl mit der unter 2. angeführten arab. Redensart im Zusammenhang; an Stelle des Steines ist wieder "Staub" تا getreten. Ein bekanntes Beispiel für diese Redensart bietet das frivole Epigramm des 'Omar Chejjām'), welches mit den Worten schliesst: تو مستى ربى خاكم بدعى مثل التاب . Der Dichter selbst spricht hier die zurechtweisende Formel, die aus dem Munde des anwesenden Frommen, der die Blasphemie hört, zu erwarten wäre: التراب resp. بغيك الحجود المعادلة المعادلة

41 \*

<sup>1)</sup> Al-Mejdânî II p. lo.

<sup>2)</sup> Al-'Ikd I p. ""o.

<sup>3)</sup> S. die Stellen in meinen Muhammedanischen Studien I p. 188 Anm. 2.

<sup>4)</sup> Bei Al-Zurkânî, Muw. III p. ř.f. Zu einer Zeit, als man sich der figürlichen Bedeutung dieses inicht mehr bewusst war, hat man eine absurde Deutung versucht, Al-'Ikd III p. ř.a.

<sup>5)</sup> Al-Mejdânî II p. 3.4, vgl. Fleischer, Kleinere Schriften I p. 492.

<sup>6)</sup> Nicolas, Les Quatrains de Kheyam (Paris 1867) p. XV note.

<sup>7)</sup> Nr. 388 ed. Nicolas p. 193.

590 Goldziher, "Turâb" u. "Hagar" in zurechtweisenden Redensarten.

gehend ist dieselbe Redensart im Munde des Magnûn Banî 'Amir: 1)

d. h. wir härmen uns beide um Lejlâ ab, als ob wir ihretwegen in die Erde beissen würden (vgl. Klagl. 3, 29 מַרֶּהֶ בֶּּבֶּבֶּהְ בַּרָּהַרָּ.). Ein ähnlicher Sprachausdruck dient auch zur Schilderung der Reue über begangene Fehler<sup>2</sup>); sonst dient zur figürlichen Bezeichnung der Reue<sup>3</sup>) auch das Streuen des Sandes auf das Haupt.

Budapest.

<sup>1)</sup> Aganî II p. t, 4 v. u.

<sup>2)</sup> على التراب واقبول قد أخطأتُ Fihrist ويَّدِي أَضِع خَدِّى على التراب واقبول قد أخطأتُ (p. ٢٠٩, 20, vgl. ZDMG. XXXIII p. 400, 6:1.

<sup>3)</sup> Z. B. Al-Damîrî II p. 1. 15; bei afrikanischen Völkerschaften Symbol der Unterwerfung, Ibn Chaldûn, Hist, des Berbères II p. 101.

# Zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und Muhammedanern.

Von

#### Rabb. Dr. Martin Schreiner.

Den grossen Erscheinungen der muhammedanischen Welt in den ersten Jahrhunderten des Islâms stand das Judenthum mit seiner Lehre, seinen schon abgeschlossenen religiösen Urkunden, seinen (religiösen Gesetzen und Gebräuchen gegenüber. Die enge Berührung der Juden mit der muhammedanischen Cultur hatte aber einen Reichthum an mannigfaltigen Erscheinungen des gesammten Geisteslebens zur Folge, welcher der Geschichte jener Zeit immer einen besonderen Reiz verleihen wird. Sie schuf eine sehr fortgeschrittene Sprachgelehrsamkeit, eine wissenschaftliche Exegese, sie hatte einen grossen Einfluss auf die Behandlung der talmudisch-midraschischen Literatur, regte an zum Schaffen einer poetischen Literatur, ja sie führte eine stufenweise Umgestaltung des religiösen Denkens herbei. In der Bearbeitung aller Zweige der profanen Wissenschaften halfen die Juden eifrig mit und waren in den sonstigen Culturarbeiten der Muhammedaner nicht unbedeutende Factoren.

Bei diesem regen Verkehre musste natürlich häufig ein Meinungsaustausch über die Religion stattfinden, und in der That ist die grosse bibliographische Zusammenstellung Steinschneiders <sup>1</sup>) ein beredtes Zeugniss für die enge Berührung der Muhammedaner und Juden. Welchen Werth die Geschichte dieser Polemik auch für die jüdische Religionsgeschichte hat, braucht nicht besonders hervor-

<sup>1)</sup> Polemische und apologetische Literatur zwischen Muslimen, Christen und Juden.

gehoben zu werden. Es handelt sich hier nicht um die unbewusste Aufnahme manchmal gleichgültiger fremder Elemente, sondern um die Hervorhebung und Zurückweisung des eigenthümlich Jüdischen.

beziehungsweise Muhammedanischen.

Als die hervorragendsten Controverspuncte in der Polemik zwischen Juden und Muhammedanern drängen sich uns auf: die Frage der Bibelfälschung, die Prophetenlehre oder vielmehr die Prophetie Muhammeds und ihre Anhaltspunkte in der heiligen Schrift und die Abrogation des Gesetzes. Sie treten schon im Koran auf, denn sie sind eine nothwendige Folge des Verhältnisses, in dem die Lehre Muhammeds zum Judenthume und Christenthume stand und des Verhaltens der Juden ihr gegenüber. Die Propheten und Religionsstifter, auf die sich die Juden und Christen stützten, wurden von Muhammed anerkannt, daher musste ihre Lehre als abrogirt betrachtet werden: aus demselben Grunde sollte sein Erscheinen in ihren Schriften angekündigt sein, da aber solches von den "Schriftbesitzern" geleugnet wurde, mussten diese natürlich jene Schriften gefälscht haben. Zur Geschichte dieser Puncte wollen wir im Nachfolgenden einige Beiträge liefern, indem wir zum Theil auf das von Steinschneider gebotene Material näher eingehen und aus den uns zugänglichen Quellen Einiges mittheilen. Da die meisten unserer muhammedanischen Hülfsquellen, die bisher Unbeachtetes enthalten, nur bis auf die Zeit Maimûnî's hinabreichen, beschränken wir uns auf diesen Zeitraum, dessen Grenze auch durch die Natur der Sache bestimmt wird.

#### T. Traditionen.

Bei der Natur der muhammedanischen Traditionen ist vorauszusetzen, dass wenn sich unter ihnen auch solche mit polemischer Tendenz vorfinden, diese zumeist als nachmuhammedanische Polemik in der Form von Traditionen zu betrachten sind. Wir wollen einige hervorheben, die sich auf die erwähnten Punkte beziehen; solche, die das Verhältniss zwischen den "Schriftbesitzern" und Muhammedanern regeln sollen oder historischen Inhaltes sind, indem sie sich auf die Kämpfe Muhammeds beziehen, lassen wir hier ausser Acht.

In Bezug auf Sure II v. 130 theilt al-Buchârî an zwei Stellen 1) im Namen des Abû Hurejra mit, dass der Prophet jene Worte bei der Gelegenheit gesagt haben soll, da die Juden die Thora im Hebräischen gelesen und ins Arabische übersetzt hätten. Die Juden, welche zur Zeit Muhammeds die arabische Halbinsel bewohnten. haben wohl kaum die Bibel auch nur mündlich übersetzt, es ist daher wahrscheinlich, dass derjenige, der diese Tradition in Umlauf

<sup>1)</sup> Kitâb al-tafsîr Nr. 11. Kitâb al-i'tişâm Nr. 25. Die Stelle hat nach al-Bagawi schon Geiger, Was hat Muhammed aus dem Judenthume aufgenommen? p. 21 A. 4.

setzte, die Verhältnisse seiner Zeit in diejenige Muhammeds zurückverlegte.

An derselben Stelle 1) finden wir bei al-Buchart noch folgende Tradition im Namen des Ibn 'Abbas mitgetheilt: Wie könnt ihr die Schriftbesitzer über irgend etwas befragen, da doch eure Schrift später geoffenbart wurde, ihr könnet sie ausschliesslich (rein) lesen. sie wurde nicht gefälscht, und es wurde ja euch kundgethan, dass die Schriftbesitzer ihre Schrift gefälscht und verändert haben, diese wurde von ihren Händen geschrieben, damit sie hierdurch einen kleinen Gewinn erlangen können. Die Erkenntniss, welcher ihr theilhaftig geworden seid, verbietet euch, dass ihr sie befraget: wahrlich, wir haben noch keinen von ihnen gesehen, der euch darüber, was euch geoffenbart worden, befragt hätte". Die Tendenz der Tradition ist klar. Sie will den Muslimen verbieten das Forschen in den gefälschten Urkunden der Ahl-al-Kitâb. Nichtsdestoweniger finden wir mehrere Traditionen 2), welche dafür angeführt werden. dass das Uebersetzen der Thora und anderer geoffenbarter Schriften in das Arabische erlaubt sei. In einer derselben wird erzählt, dass der Prophet einst, als ein jüdischer Ehebrecher und eine Ehebrecherin vor ihn geführt wurden, die Juden fragte, welche Strafe sie über diese verhängen würden. Die Juden antworteten: sie würden ihre Gesichter einschwärzen und sie zum Spotte auf einem Esel in den Strassen herumführen lassen. Hierauf liess der Prophet die Thora bringen und die betreffende Stelle, in der über Ehebrecher die Steinigung verhängt wird, vorlesen, welche Strafe er dann auch vollziehen liess. - Durch solche Traditionen wurde es dann dem Muhammedaner erlaubt, sich mit der Bibel zu beschäftigen. was durch eine im Namen des Ibn 'Abbas häufig angeführte Tradition<sup>3</sup>) noch mehr ermöglicht wurde, da diese nämlich die Worte des Korâns von der Fälschung der Schrift dahin erklärte, dass nur die Erklärung, aber nicht der Text derselben gefälscht wurde.

Aus den angeführten Traditionen ist ersichtlich, dass ein jeder Standpunkt den religiösen Urkunden der "Schriftbesitzer" gegenüber durch sie gar leicht gerechtfertigt werden konnte, wie wir denn in dieser Beziehung die verschiedensten Umwandlungen beobachten werden können.

Ein sehr helles Licht werfen auf die Natur der muhammedanischen Tradition die Ueberlieferungen über die Wunder des Propheten. Dieser verwahrte sich bekanntlich gegen die Zumuthung solche zu vollführen, nichtsdestoweniger hat auch al-Buchari eine ganze Reihe "gesunder" Ueberlieferungen 4), welche von ihnen berichteten. Das religiöse Bewusstsein des Mittelalters sah nur in

<sup>1)</sup> Kitâb al-i'tişâm Nr. 25.

<sup>2)</sup> Kitâb al-tauhîd Nr. 48.

<sup>3)</sup> Kitâb al-tauhîd Nr. 52.

<sup>4)</sup> Kitâb al-Manakib Nr. 25.

dem Wunder einen Beweis für die Wahrheit der prophetischen Verkündigung, der Muhammedaner konnte sich daher nicht begnügen mit dem Wunder des Korans, es musste auch um andere "Durchbrechungen des Gewöhnlichen" (chawarik al-'adat), wie sie die muhammedanische Dogmatik nannte, gesorgt werden, um den Einwürfen der Juden und Christen, die sich auf die Wunder der Propheten beriefen, entgegnen zu können. Der Zwang der Polemik und ihr Einfluss auf die Erdichtung solcher Traditionen zeigt sich klar in der Λιάλεξις Σαρακηνοῦ des Johannes Damascenus, deren anzuführende Worte 1) nur in einer polemischen Schrift des Theodorus Abucara auf uns gekommen sind. In diesen Fragmenten will der Saracene beweisen, dass, so wie es recht war, mit der Erscheinung des Moses den Götzendienst, mit dem Erscheinen Christus' die Lehre Mose's zu verlassen, so sei es auch recht, mit dem Erscheinen des Μουγαμέθ χηρύττων τον μαγαρισμόν das Christenthum zu verlassen und sich der Lehre Muhammeds anzuschliessen. Wogegen Abucara (δια φωντς 1. Δ.) einwendet, dass Mose und Christus sich durch Wunder als glaubenswürdig erwiesen hätten, was bei Muhammed nicht der Fall war. Er beruft sich darauf, dass Christus in der Prophetie Mose's" vorausverkündet worden sei, zählt auf die Wunder, welche Christus vollführt hätte, und schliesst seine Worte: "Wo ist nun euer Prophet? Es ist nicht unklar!" Die Traditionen von den Wundern des Propheten scheinen also damals nicht so verbreitet gewesen zu sein, denn sonst würden die Muhammedaner sich auf diese berufen haben. Dies wollen wir aber nur für die Zeit des Johannes Damascenus gelten lassen, denn für die des ein Jahrhundert später lebenden Theodorus Abucara ist es unwahrscheinlich. Für unsere Annahme zeugt noch eine andere Aeusserung des Joh. Dam. 2). In dem Capitel, das er in seinem Werke: De Haeresibus den Ismaeliten (Muhammedanern) widmet. heisst es: "Wenn wir nun fragen, wie es komme, dass obwohl er selbst (Muhammed) in eurer Schrift verbietet, irgend Etwas ohne Beweis zu thun oder anzunehmen, ihr es dennoch unterlassen habet von ihm zu verlangen, dass er erst selbst es beweisen möge, dass er ein Prophet sei, dass er von Gott gesendet wurde, ferner dass ihr es unterlassen habet ihn zu fragen, welche Schrift für ihn zeuge, da werden sie beschämt schweigen". Es wurde also den polemisirenden Christen ursprünglich Nichts von den Wundern Muhammeds erzählt.

So erscheinen uns die Ueberlieferungen von den Wundern Muhammed's, welche zumeist den Wundern der Evangelien nachgebildet sind, als ein Product der Reflexion über die Prophetie Muhammed's, welche durch die Polemik erweckt wurde. Trotzdem aber, dass

<sup>1)</sup> Joannis Damasceni Opera, ed. Lequien I p. 470.

<sup>2)</sup> Das. p. 112.

diese Ueberlieferungen in allen Biographien des Propheten wiederkehren 1) und auf die Beglaubigung durch Wunder von allen muhammedanischen Dogmatikern das grösste Gewicht gelegt wird, werden sie dennoch häufig als nicht genug glaubwürdig bezeichnet 2). Das einzige Wunder, das in den Augen aller als durch die ununterbrochene Ueberlieferung gesichert erschien, war dasjenige des Korâns, dessen Geschichte wir im Anhang geben.

Wir hielten es für nöthig, die Ursprünge der muhammedanischen Prophetenlehre zu zeigen, denn die Beweise des Saracenen, welche von Johannes Damascenus und Theodorus Abucara bekämpft werden, kehren auch in der Polemik gegen die Juden immer wieder.

Ueber die Verkündigung Muhammed's in der Bibel mag es schon in der ältesten Zeit nach dem Vorgange des Korâns an Erzählungen nicht gefehlt haben 3). Die Polemik in Betreff der Abrogation scheint in der Tradition noch keinen Ausdruck gefunden zu haben.

<sup>1)</sup> z. B. al-Nawawî, Tahdîb p. FF ff.

<sup>2)</sup> So z. B. von al-Guwojnî, Kitâb al-irṣâd fî 'uṣâl al-i'tiḥâd, Leidene Hs. (Golius 146) Bl. 77v. والمرضى عندنا ان احاد هذه المعجوبات العلم قطعا والمرضى عندنا ان احاد هذه المعجوبات العلم قطعا ما oder von den bei al-Gazâlî angeführten, Jhjâ II p. ٣٢v لم المقواتير هو القرآن تنقير العلم قطعا تنتقل تواتوا بل المتواتير هو القرآن تنقير والقرآن المجيد Sa'd b. Manṣûr sagt in seinem بلابحات بل قد ورد في القرآن المجيد مواضع الابحاث بل قد ورد في القرآن المجيد مواضع المعلوم كثيرة تدل على انه لم يأت بمعجز مثل قوله . . . . ومن المعلوم عند كل عاقل انه لو كان قد أتى باية تدلّ على صدقه لكان قد قال لهم لم تسالوني عن الآيات وقد أتيتكم بها وما كان يقول وما منعنا ان نوسل بالايات الا ان كذب بها الاولون الآية

<sup>3)</sup> So heisst es z. B. 'Agânî XIII p. ۱۴۱, dass zwei jüdische Gelehrto (حبران) Tobba' mit folgenden Worten von der Verwüstung Medina's zurückhielten: اليها الملك انصرف عن هذه البلدة فانها محفوظة وانا نجد البيا الملك السمها كبيراً في كتابنا وانها مهاجر نبتي من بني اسمعيل اسمه الحرم من نحو البيت الذي بمكّة تكون الحرم من نحو البيت الذي بمكّة تكون الحرم من نحو البيت الذي بمكّة تكون داره وقراره ويتبعم اكثر اهلها الخ

Hingegen finden wir Ueberlieferungen 1) darüber, dass die Juden, welche beim Erscheinen des Daggal dessen Anhänger sein werden, von den Muslimen derart bekämpft werden, dass wenn ein Jude sich hinter einen Stein versteckt, so wird er vom Steine verrathen werden. Ueberhaupt werden die Juden als die Helfershelfer des Daggal am Ende der Tage betrachtet und daher mag auch die viele jüdische Einwohner zählende Stadt Ispahan als der Ausgangspunkt des Daggal betrachtet 2) worden sein. Es ist eine eigenthümliche Erscheinung des Undankes in der Geschichte, dass die Juden, deren einzigen Beruf man in neuerer Zeit in der treuen Aufbewahrung ihrer heiligen Schriften erblicken wollte, der Fälschung derselben bezichtigt, und dass sie, die Schöpfer der Messiasidee, als die geborenen Verbündeten des Daggal betrachtet wurden.

### II. Geschichtschreiber.

Es wird nicht ganz ohne Interesse sein, hier die polemischen Bemerkungen zweier Geschichtschreiber des zehnten Jahrhunderts vorzuführen, welche mit Recht als "Koryphäen" jener Epoche der arabischen Literatur betrachtet worden sind 3), es sind dies: der Mu'tazilite al-Mas'û dî und al-Bêrûnî.

Der Erstere hat mehrere Schriften, die sich mit den Ansichten verschiedener Religionen und Secten beschäftigen 4) und die späteren Schriften ähnlichen Inhaltes als Quellen gedient haben mögen. Zur Abfassung solcher Schriften bot der rege Verkehr zwischen Muhammedanern und den Bekennern der verschiedensten Religionen Gelegenheit, und sie waren für ihre Zeit etwa dasselbe, was für unsere Zeit die vergleichende Religionswissenschaft ist. Und in der That, wenn behauptet wird 5), dass es im Alterthum und im

<sup>1)</sup> Gihâd Nr. 91.

<sup>2)</sup> Hierüber, wie auch über die Gründung der Stadt Ispâhân durch die jüd. Gefangenen Nebukadnezars s. meine Bemerkungen in der R. d. É. J. XII p. 259. Vgl. auch Jakût s. v. اصبحار. Hier finden wir folgende Verse des Mansûr b. Bådån: "Ich bin nicht von der Stadt der Leute von Gejj, auch von keiner Judenstadt, ich habe nicht gerne ihre Männer und mag auch nicht ihre Weiber".

<sup>3)</sup> v. Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen II p. 422.

<sup>4)</sup> Ueber al-Mas'ûdî ist das Bibliographische bei Steinschneider, Pol. Lit. 72 f. zusammengestellt. Zu den Werken, welche über Religionen und Secten handeln, gehören die Prairies d'or IX p. 352 erwähnten: الايانة في اصول الديانة ,كتاب تنقلب الدول وتنغيم الارآء والملل كتاب das das. p. 365 N. 6 erwähnte المقالات في اصول الديانات المسائل والعلل في المذاهب والملل

<sup>5)</sup> Réville, Prolégomènes de l'histoire des religions p. 1 ff.

Mittelalter keine Anfänge einer geschichtlichen Betrachtung der Religion gab, so muss dies in Bezug auf den Islâm dahin beschränkt werden, dass hier zu einer Vergleichung der Religionen sich reichlich Gelegenheit bot, was auch zu einer unbefangenen Betrachtung der Religionen führte und ganz eigenthümliche Erscheinungen zu Tage förderte. Trotzdem finden wir, dass al-Mas'ûdî, der Verfasser solcher Schriften, in seinen polemischen Bemerkungen eine nicht eben genaue Kenntniss der Bibel zu Tage legt. Er erzählt 1), dass ein jüdischer Arzt, der einer Disputation in der Gegenwart des Ibn Tûlûn beiwohnte, sich erbot einem disputirenden Kopten zu antworten. Der Kopte fragte nach seiner Religion, und als er erfuhr, dass dieser ein Jude sei, bemerkte er, dass dieser also Magier sei. Ueber den Sinn seiner Bemerkung befragt, erzählte er, dass die Juden unter gewissen Umständen das Heirathen der eigenen Tochter als erlaubt erachteten. Denn sie müssten nach dem Tode des Bruders dessen Frau heirathen, und wenn diese zufällig die Tochter des am Leben gebliebenen Bruders ist, so ist er gezwungen diese zu ehelichen. Der letztere Fall kann aber eintreten, weil bei den Juden das Heirathen der Nichte nicht verboten ist. Dies gehört aber, meinte der Kopte, zu ihren Geheimnissen, die sie verbergen und nicht verrathen. Ist nun das Magierthum hässlicher als dies"? Der Jude leugnete es, dass solches in seiner Religion vorkäme, oder dass nur einer seiner Glaubensgenossen davon wüsste. Al-Mas'ûdî weiss indess zu erzählen, dass Ibn Tûlûn sich erkundigt und erfahren habe, dass eben jener jüdische Arzt die gewesene Frau seines Bruders, seine eigene Tochter, zur Frau hatte. Des Weiteren erfahren wir alle Einwürfe, welche der Kopte erhoben hat. Er sprach nämlich zu Ibn Tûlûn: "O Fürst, diese da glauben, und hier zeigte er auf den Juden, dass Gott den Adam nach seiner Gestalt geschaffen habe2), im Buche eines ihrer Propheten heisst es, dass er an einem Tage Gott gesehen habe, er hatte weisses Haupthaar und einen weissen Bart 3), ferner dass Gott gesagt hätte: Ich bin verbrennendes Feuer und verzehrender Zorn 4), ich bin es, der die Kinder wegen der Sünden der Väter verantwortlich macht. Auch heisst es in ihrer Taurât, dass die Töchter Lôts ihm Wein zu trinken gaben, bis er berauscht wurde und mit ihnen Umgang pflog, dass sie dann von ihm schwanger wurden und Kinder geboren haben 5), dass Mûsâ den Auftrag Gottes zweimal zurückgewiesen hätte, bis der Zorn Gottes gegen ihn entbrannte 6). Nach ihrer Ansicht hat Hârûn das Kalb verfertigt, welches die Kinder Isrâils

<sup>1)</sup> Prairies d'or, trad. par Barbier de Meynard et P. de Courteille II p. 388 ff.

<sup>2)</sup> Gen. 1, 27.

<sup>3)</sup> Daniel 7, 9.

<sup>4)</sup> Deut. 4, 24.

<sup>5)</sup> Gen. 19, 32 ff.

<sup>6)</sup> Exod. 4, 14.

anbeteten 1), haben die Zauberer die Wunder, welche Mûsâ dem Fir'aun gezeigt hat, nachgeahmt 2), sie sprechen von den Opfern und von dem sich Näheren zu Gott durch deren Blut und Fleisch 3), sie zwingen der Vernunft ein Urtheil auf und verbieten das Denken ohne Beweis, indem sie behaupten, dass ihre Religion nicht abrogirt werden wird und dass kein Prophet angehört werden darf, der das, was Mûsâ verkündete, verändern will, obwohl es doch nach dem Urtheile der Vernunft keinen Unterschied gibt zwischen Mûsâ und einem anderen Propheten, wenn dieser einen Beweis für seine Wahrhaftigkeit beibringt 4). Aber ihre grösste Ketzerei ist die, welche sie mit Bezug auf den Versöhnungstag behaupten, das ist aber der zehnte Tag des ersten Teschrin. An diesem Tage soll nämlich der "kleine Gott", den sie Mîţaţrûn nennen, sich aufstellen, sein Haupthaar raufen und sagen: "Wehe mir, ich habe zerstört mein Haus, habe zur Waise gemacht meine Tochter, es ist zerstört mein Aufenthaltsort, der nicht hergestellt sein wird, bis ich nicht wieder aufbaue mein Haus" 5).

Anthropomorphismus, verunglimpfende Erzählungen über biblische Personen und "die widervernünftige Leugnung" der Abrogation sind es also, die der Kopte den Juden zum Vorwurfe macht. Dieser soll nach al-Mas'ûdî in der Gegenwart des Ahmed b. Tûlûn noch vieles angeführt haben. Er disputirte auch mit Philosophen, Magiern, Anhängern des Bardesanes, Såbiern, muhammedanischen Dogmatikern. Nach der Ansicht unseres Autors soll er Skeptiker gewesen sein und allen Ansichten einen gleichen Werth oder Unwerth beigemessen haben 6). Der Reichthum an Erscheinungen des religiösen Denkens und Lebens, welcher in manchen Ländern des Islâms beobachtet werden konnte, führte also manche zur Verzweiflung an der Möglichkeit der wahren Erkenntniss. Es ist dies eine der interessantesten Erscheinungen, die uns in den religiösen Bewegungen der Länder des Islâms entgegentreten, und über die wir durch Ibn Hazm ausführlicher unterrichtet werden. Jetzt aber wenden wir uns zu al-Bêrûnî, der trotz seiner nüchternen und objectiven Manier

<sup>1)</sup> Exod. 32, 4.

<sup>2)</sup> Exod. 7. 11 u. a. m.

<sup>3)</sup> Vgl. die Verse Abu-l-'Ala al-Ma'arri's bei v. Kremer, Die herrschenden Ideen des Islams p. 279.

<sup>4)</sup> Vgl. oben p. 594. Der Einwurf wird immer wiederholt.

<sup>5)</sup> Berâchôth 3 a. Ueber Metatron in der muhammedanischen Polemik s. Pol. Lit. p. 353. Vielleicht gehen Ibn Hazms Angaben auf Nachrichten von al-Mas'ûdî zurück. Dieser hatte während seines Aufenthaltes in Palästina mit einem Abû Katir viele Disputationen über die Abrogation der Gesetze und ähnliche Fragen. Prairies d'or IX p. 369.

وكان هذا القبطى على ما نمى البنا من خبره وصبح عندنا (6 .من قوله يذهب الى فساد النظر والقول بتكافو المذهب

nebenbei doch manche harte polemische Bemerkungen hat, die wir vorführen wollen.

Wir finden bei ihm Aeusserungen über die Bibelfälschung, welcher Controverspunkt sich schon früh entwickelt hat 1). Eine hauptsächliche Stütze der muhammedanischen Polemiker bilden hierin die Abweichungen der alten Bibelübersetzungen. Mit grossem Triumphe wird immer auf sie hingewiesen, obwohl man sich jüdischerseits auch auf die grosse Uebereinstimmung derselben mit dem hebräischen Texte berief. So beruft sich auch al-Bêrûnî den Gematria's syrischer Christen gegenüber darauf, dass ihr Bibeltext nicht authentisch sei, wobei er die Bemerkung macht, dass die Stellen, welche er als Beweise für die Prophetie Muhammeds angeführt hat, bezeugen können, dass in der Schrift Vieles verändert worden sei. Die Vertheidigung der Juden und Christen mit Hülfe solcher Berechnungen sei der schlagendste Beweis für den Irrthum derjenigen,

<sup>1)</sup> Pol. Lit. p. 320 u. f. Goldziher in ZDMG. XXXII p. 344. 363 u. f. Ueber die Bibelkenntniss der Muhammedaner s. das. p. 357 u. f. Als Quellen derselben erwähnt Ibn al-Nedîm Sa'adjâ's und Ahmed b. Abdallah b. Salâm's Bibelübersetzungen. S Pol. Lit. p. 413 u. f. In älterer Zeit waren es bekanntlich die Berichte des Kleeblattes Abdallah b. al-Salâm (Pol. Lit. p. 110 u. f.), Wahb b. Munabbih (Tahdîb p. 609, 619) und Ka'b al-Ahbâr (das. p. 522 f.), die Ibn Chaldûn, Mukaddima, ed. Bûlâk p. 1444 Himjariten nennt, welche die jüdische Religion angenommen hätten, was mit der Nachricht vom Uebertritte arabischer Stämme zum Judenthume zusammenhängt. Ueber diese vgl. Steinschneider, Hebr. Bibliogr. VIII p. 17 u. ff. p. 17 Anm. 4 heisst es in einer فقد كان منهم نخلا (داخلا) في Stelle aus dem Adab-buche des Moses b. Esra فقد كان منهم نخلا . S. auch ZDMG. دين اليهود قبائل نحو حمير ونجده وبنو كنانة وغيرهم XLI p. 720. Ka'b al-Ahbar wird auch von al-Nawawî als Kurejzit erwähnt. Bibelübersetzungen erwähnt auch al-Mas'ûdî IX p 369. N. 42 besonders die des Hunejn b. Ishak nach der LXX, die des Jahjâ b. Zakarjâ aus Tiberias. Ueber Spuren nachsa'adjanischer Bibelübersetzungen bei Abûlwalîd s. Bacher, Leben und Werke des Abulwalid Merwân b. Ganâh p. 96 u. f. Ueber spätere Quellen der Bibelkenntniss der Muhammedaner werden wir noch zu sprechen kommen. فقال Wir führen noch an die Bemerkung al-Sujûtî's, Muzhir I p. 153 (بعص علمائنا) وكذلك لا يقدر احد من التراجيم على أن ينقله (يعني القران) الى شيء من الالسنة كما نقل الانجيل عن السبيانية الى الحبشية والرومية وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله عز وجل بالعربية لان غير العرب لم يتسع في المجاز اتساء العبب Hâgi Chalfa II p. 402 erwähnt die Uebersetzungen der Samaritaner: Abû Sa'id und Sadaka b. Mungâ.

die solches vorbringen und welche, wenn wir ihnen eine Pforte am Himmel öffneten, wo sie zu wiederholten Malen hinaufsteigen könnten, sagen würden: "Unsere Augen sind trunken, wir sind verhext" nicht aber: "Wir sind blind der Wahrheit gegenüber 1)". erzählt umständlich die Sage von der Entstehung der alexandrinischen Bibelübersetzung, welche nach der Ansicht der Christen nicht gefälscht sein soll, während die Juden das Gegentheil behaupten und sich einer jeden Uebersetzung der Bibel enthalten aus Furcht vor Angriffen (in Betreff der Fälschung), was aber die Zweifel nicht nur nicht hebt, sondern noch vermehrt. Al-Bêrûnî kannte also Sa'adja's Bibelübersetzung nicht, die, wie schon hervorgehoben wurde, durch das religiöse Bedürfniss, durch die religiösen Umwandlungen im Judenthume, aber wie wir hier sehen auch durch polemische Rücksichten geschaffen wurde. Al-Bêrûnî erwähnt noch die syrische Bibelübersetzung und die Bibel der Samaritaner 2).

Den Messiasglauben der Juden führt er neben den Ansichten syrischer Christen an 3). Wir erfahren durch ihn, wie die Juden die Zeit der Ankunft des Messias berechneten und wie sie sich in mancher Streitfrage verhielten. Diese sollen die Ankunft des Messias auf das Jahr 1335 Ae. Sel. gesetzt haben, welche Zeitrechnung mit dem Aufhören der Opfer und der Prophetie beginnt. Sie stützen sich hierin auf die Worte der Taurât (Deut. 31, 18), wo die Worte הסתר אסתיר den Zahlenwerth 1335 haben sollen 4). Als Beweis wird von ihnen noch Dan. 12, 11. 13 angeführt, wo Manche die Differenz zwischen beiden Zeitangaben so ausgleichen wollen, dass die erste Zeitbestimmung sich auf den Anfang des Tempelbaues, die zweite auf die Beendigung desselben bezöge 5). Ein Anderer glaubte die Schwierigkeit so lösen zu können, dass die erste Zeitangabe sich auf die Geburt des Messias, die zweite auf seine Erscheinung bezieht.

Diese Argumente, meint al-Bêrûnî 6), beweisen gar Nichts, da sie sich nur auf den Zahlenwerth der Buchstaben stützen, mit dem man ohne schwere Mühe andere Behauptungen, auch den aufgestellten schnurstracks widersprechende, mit gleichem Rechte beweisen kann. So können z. B. die Worte הכתר אכתיר die Dauer der Gültigkeit des mosaischen Gesetzes bedeuten, welche mit dem Erscheinen Îsâ b. Marjam's zu Ende sein sollte. Was aber die anderen zwei

<sup>1)</sup> Chronologie orientalischer Völker von al-Bêrûnî, ed. Sachau p. F.,

<sup>2)</sup> Ueber die Bibelüberss. in der Polemik s. Pol. Lit. p. 392.

<sup>4)</sup> Ueber הסתר אסתיר s. Pol. Lit. p. 350, ZDMG. XXXII p. 394. Uebrigens hat der Zahlenwerth 1336.

<sup>5)</sup> In ähnlicher Weise will auch Sa'adjà eine Differenz der Jahreszahlen ausgleichen, Kitâb al-amânât ed. Landauer, p. 701.

<sup>6)</sup> p. Iv.

Verse im Buche Daniel anbetrifft, so hätte ihre Zeitbestimmung einige Beweiskraft, wenn ein Zeitpunkt, von dem aus zu rechnen wäre, gegeben sein würde (gleichviel ob dieser Zeitpunkt in Bezug auf die Zeit der Verkündung ein vergangener, gegenwärtiger oder zukünftiger ist). Dies ist aber nicht der Fall, daher muss diese Zeitangabe durch einen neuen Beweis erst näher bestimmt werden, um als vollgültiger Beweis gelten zu können.

Wir begegnen bei al-Bêrûnî auch Erklärungen gewisser Schriftstellen, die auf Muhammed bezogen wurden. An erster Stelle wird von ihm angeführt Jes. 21, 7 u. f. 1), welche Stelle aber nur dem Inhalt nach citirt wird. רכב חמור) ist nach al-Bêrûnî's Auffassung der Masih, اكب بعيم, Muhammed und trotzdem, so bemerkt er, dass sich im Buche Jesaia beinahe ganz klare Stellen, die sich auf Muhammed beziehen, finden, bezöge sich nach der Ansicht der Juden der angeführte Ausdruck auf Moses und nicht auf Muhammed, als hätten Moses und die ihm folgten je mit Babylonien zu thun gehabt. Ebenso bezieht sich auf Muhammed Deut. 18, 18<sup>2</sup>) "Ich werde ihnen von unter ihren Brüdern einen Propheten erstehen lassen u. s. w.", weil unter den Brüdern der Kinder Ishâks nur die Ismaeliten verstanden sein können, da unter den Kindern Esau's gewiss kein dem Mose ähnlicher Prophet erstanden ist. Endlich wird auch Deut. 33, 23) ins Treffen geführt, dessen Erklärung durch die Muhammedaner wir schon bei Sa'adja begegnen. - Die Berufung der Juden auf das Gesetz über die falschen Propheten, welche sich gegen die Annahme einer Abrogation richtete, wird kurz abgefertigt 4).

## III. Gaonen und Karäer.

Die auf uns gekommenen Nachrichten und Werke aus den ersten Jahrhunderten des Islâms bieten uns nur ein schwaches Bild von der Theilnahme der Juden an den wissenschaftlichen Bestrebungen der muhammedanischen Welt. Wir hören nicht nur von Aerzten 5). Astrologen und Astronomen 6) in sehr früher Zeit,

<sup>1)</sup> Pol. Lit. p. 329.

also في السفم الخامس من التورية الذي يعرف بالمثني (2 Pol. Lit. p. 326.

<sup>3)</sup> Das. p. 318.

<sup>4)</sup> p. v..

<sup>5)</sup> S. Ibn 'Abî 'Uşejbi'a, ed. Müller I p. 141 u. ff.

ما شاء الله erwähnt, ما شاء الله Fihrist I, ۲۷۲ wird der bekannte ما شاء الله والمام والمام الله على الله P. Tvf بن اثري اسم ما شاء الله ميشي ومعناه يشرو وكان يديديا Sahal b. Bisr b. Hanf oder Haja al-Jahudi, dessen mathematisches Werk von

al-Mas'ûdî 1) hat uns die Namen mehrerer jüdischer Dogmatiker erhalten, von denen aber Nichts auf uns gekommen ist. Diese Nachrichten al-Mas'ûdî's zusammengehalten mit anderen 2) und mit den uns erhalten gebliebenen Werken jener Epoche zeigen uns, dass es keiner langen Zeit bedurfte, dass die Juden die Ansichten, welche sie durch die Geistesarbeit der muhammedanischen Welt gewonnen, in ihrem religiösen Denken verwerthen können. Eine ganze Reihe jüdischer, rabbanitischer, wie karäischer Mutakallimûn treten uns in den Ländern des östlichen Islâms entgegen. Dass sie sich den damals herrschenden Ansichten der Mu'taziliten anschliessen, ist eine leicht erweisbare und zum Theil schon erwiesene Thatsache, Sa'adjâ, Josef al-Başîr sind als solche schon früher erkannt worden, David b. Merwân b. al-Mikmâs erscheint besonders als solcher in einem unlängst herausgegebenen Fragmente seines Kalâmwerkes 3), in Bezug auf Samuel b. Chofin versuchte ich es nachzuweisen 4). Eine Ausnahme bildet R. Hâjâ Gaon, den wir aber nur durch Moses b. Esra als Mutakallim bezeichnet finden 5).

Es ist selbstverständlich, dass in den Schriften dieser jüdischen Mutakallimûn auch die Polemik gegen andere Religionen, besonders aber gegen den Islam Platz gefunden hat. So begegnen wir in der That zuerst bei Sa'adjâ 6) einer systematischen Polemik. Ausser

den Griechen sehr hochgehalten worden sein soll, p. 500 Sind b. 'Alî al-Jahûdî, der Hofastrolog al-Ma'mûn's, der dann zum Islâm übertrat. Ibn al-وهو الذي بني الكنيسة التي في ظهر باب Nodîm fügt noch hinzu Ueber Sind b. 'Alî s. noch Ibn 'Abî . الشماسية في حريم دار معز الدولة 'Uşejbi'a I p. 1.4, p. 14 wird von Ibn al-Nedîm noch ein Jude erwähnt: Ibn Sîmawejhi.

<sup>1)</sup> An der oben p. 599 A. 1 angeführten Stelle.

<sup>2)</sup> Wie z. B. die von Munk, Guide I, 462 mitgetheilte Nachricht und die von Steinschneider aus dem Kitâb al-muḥâḍara wa-l-muḍâkara gemachten Mittheilungen.

<sup>3)</sup> Im Commentar zum Sepher Jezira von R. Jehuda b. Barzilai p. 151 und ff.

<sup>4)</sup> Graetz-Frankl, Monatsschrift 1886 p. 314. Im Kitâb al-muḥâdara des Moses b. Esra, dessen Durchzeichnung ich durch die Güte des Herrn Dr. Steinschneider benützen durfte, heisst es Bl. 102 r. פָג פֿבל ד' שנוראל גארן في رسالته الشكرية في الفصل السابع في القول عل يجب شكر بني . أنم على من انعموا عليه المخ

<sup>5)</sup> Das. Bl. 119 v. סעדיה ר' סעדיה (وُسآء المتفقهين وعظمآء المتكلمين ר' רר' האיר פשעם

<sup>6)</sup> Pol. Lit. p. 240 u. f.

den polemischen Stellen seiner Commentare und den Anspielungen in seiner Bibelübersetzung ist es besonders sein Kalâmwerk, das uns seinen Standpunkt dem Islâm gegenüber zeigt. Wenn er auch in Aeusserungen über die herrschende Religion nicht ohne Rücksicht gewesen sein mag, so setzt er sich doch in diesem Werke mit dem Islâm in einer Weise auseinander, die sogar auf den frühern Stand der Polemik schliessen lässt. Nach der Zusammenstellung Steinschneider's ist aus der Zeit vor Sa'adja nicht einmal der Titel einer direct gegen die Juden gerichteten polemischen Schrift auf uns gekommen. Dass es überhaupt keine gegeben habe, ist bei der regen schriftstellerischen Thätigkeit jener Zeit, bei dem grossen Interesse, welches die religiösen Controversen beanspruchten, schon an sich unwahrscheinlich, dass es aber solche gegeben hat und welcher Art ihr Inhalt war, zeigt uns die Darstellung Sa'adja's, die wir, insofern sie von Guttmann 1) nicht vollständig wiedergegeben wurde, vorführen, da sie durch die Angaben eines späteren muhammedanischen Polemikers sehr wohl beleuchtet wird. Die polemischen Stellen gibt er selbst an am Ende des achten Abschnittes 2): "Dies sind die Widerlegungen gegen sie, ausser dem, was wir in Betreff der Abrogation des Gesetzes und im Capitel über die Einheit gesagt haben, und ausser anderen Dingen die in dieses Buch nicht gut aufgenommen werden konnten". Nun richtet sich zwar der achte Abschnitt, wie auch Manches in seinen Auseinandersetzungen über die Abrogation und die betreffenden Stellen im zweiten Capitel zuvörderst gegen das Christenthum, dass es sich aber auch um Polemik gegen den Islâm handelt, sagt er ausdrücklich 3). Uebrigens bedürften wir einer solchen Angabe nicht, die Polemik ist klar und deutlich genug. —

Auf den Controverspunkt des tahrif und tabdil stossen wir bei ihm noch nicht, wenigstens nicht in bestimmter Weise, obwohl die Muhammedaner im Anschluss an die betreffenden Koranstellen diese Anklage damals schon oft erhoben haben müssen. Wahrscheinlich ist die Auseinandersetzung über die "heiligen Bücher" 4)

<sup>1)</sup> Guttmann, Die Religionsphilosophie des Sa'adja.

<sup>2)</sup> Kitâb al amânât wa-l-i'tiqâdât, ed. Landauer p. lof.

وكما يتاول غيرنا معنى إبراهيم خليل الله ١٠٠ Amanat p. ٩١٠ فهذه الفرقة الاخيرة يلزمها مما اردّ به عليهم في هذا الكتاب جميع ما اذكرة في المقالة الثالثة في باب نسخ الشرع وجميع ما اذكره في المقالة الثمنة في مجيع المسيح. Im Vorhergehenden war von den Christen die Rede.

<sup>4)</sup> p. 170 f. Guttmann, p. 146 f.

gegen Zweifel gerichtet, die sich gegen die Ueberlieferung dieser Bücher erhoben. Klarer ist seine Polemik gegen die Prophetie Muhammed's 1), die wir aber ebenso wie den von Guttmann dargestellten<sup>2</sup>) Theil seiner gegen die Abrogation gerichteten Beweisführung hier übergehen. Unter Anderen führt uns hier Sa'adjâ zehn Schriftstellen vor 3), die von den Polemikern als Beweise für die Möglichkeit einer Abrogation herangezogen wurden. Der erste dieser Beweise ist, dass den Söhnen Adam's die Ehelichung ihrer Schwestern erlaubt war 4), was später verboten wurde. Sa'adjâ widerlegt diesen Beweis mit der Bemerkung, dass das Eingehen einer Ehe mit der Schwester nie erlaubt gewesen sei und nur durch die Noth geboten wurde. Durch das Aufhören dieses Zwanges war auch der Grund der Erlaubniss geschwunden. Den zweiten Beweis bildet die Strafe Kain's, der doch dem Gesetze gemäss den Tod hätte erleiden sollen. Dieser sei wieder kein Beweis, lautet die Entgegnung Sa'adja's, weil die Todesstrafe nur durch einen Richter der Aussage zweier Zeugen zufolge stattfinden kann, da dies aber bei Kain nicht der Fall war, musste auch die Strafe eine andere sein. Der dritte Beweis lautet: Mit dem Opfern wurde Anfangs Jedermann betraut, während später dies nur Ahron und seinen Söhnen erlaubt war, was auf eine Abrogation des früheren Gesetzes hinweist. Dies beweist Nichts, meint S., denn zum Opfern war nicht Jedermann bestellt, sondern das Recht dies zu thun, beschränkte sich nur auf Einzelne, die dann durch Ahron und seine Söhne ersetzt wurden. Als vierter Beweis gilt das Opfern am Sabbat, das nicht stattfinden dürfte. Auch dies wäre, sagt S., keine Abrogation, da die Gebote des Opferns und der Beschneidung noch vor dem Gebote des Sabbat's vorhanden waren, vielmehr sei letzterer Umstand geeignet die Unmöglichkeit der Abrogation zu beweisen, da das spätere Gebot die früheren nicht abrogirt hat. Als Beweis für die Abrogation dient auch der Befehl Gottes an Abraham seinen Sohn zu opfern (Gen. 22, 2), der dann (V. 12) widerrufen wurde. Dies ist aber nicht einmal vom Standpunkte der Gegner ein Beweis, denn Gott hat Abraham nur die Vorbereitungen zum Opfer befohlen, und als dieser sie beendigte, sagte er zu ihm: "Genug! Ich wollte von dir nicht mehr!" 5) Sechstens soll das Verbot

<sup>1)</sup> p. 188 u. f. Guttmann p. 153 u. f.

<sup>2)</sup> p. 148 u. f.

<sup>3)</sup> p. 110 u. f.

<sup>4)</sup> Nach Berêsîth rabbâ, cap. 22 א"ל ר' יהושיג בן קרחה עלו למטה שנים וירדו שבעה קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו ותאמר קניתי 'איש את ד' וגו'.

<sup>5)</sup> Ob Abulwalid diese polemische Auslegung der Stelle durch Sa'adjà gekannt hat, mag dahingestellt sein. Ueber die Anführung derselben s. Bacher, Leben und Werke des Abulwalid Merwan b. Ganah (R. Jona) und die Quellen

Gottes an Bile'âm (Num. 22, 12) mit den Boten Bâlâk's zu gehen. welches dann (V. 20) widerrufen wurde, ebenfalls das Stattfinden der Abrogation beweisen. Dagegen macht Sa'adja geltend, dass dies darum geschehen sei, dass Bâlâk an ihn seine vornehmsten Diener schicke und dass die Rettung von dem so zu grossem Rufe gelangten Bile'âm um so glänzender erscheinen soll. Der siebente Beweis der Anhänger der Abrogation, das Beispiel Hizkija's (Jes. 38, II Kön. 20) ist nach der Ansicht S.'s darum nichtig, weil ihn Gott nur ermahnen liess und da er ihm gehorchte und auf seine Ermahnung hörte, begnadigte er ihn, wie wir dies auch bei den Einwohnern von Ninive sehen. Achtens beweist auch die Erwählung der Leviten (Num. 18, 18) Nichts, da diese nur als Auszeichnung erfolgte 1), wie Gott den Menschen zum Lohne und zur Strafe erhebt oder erniedrigt. So liess er Adam im Paradiese wohnen, von wo er ihn dann wegen seiner Sünde vertrieb; so hatte er unsere Väter in das Land Kana'an gebracht und als sie sündigten, vertrieb und zerstreute er sie. Als neunter Beweis wird das Beispiel Josua's angeführt (Jos. 6), der am Sabbat gekämpft haben soll. Dem ist aber nicht so, bemerkt S., denn es wird nirgends erwähnt. dass er an einem jeden Tage gekämpft habe, sondern die Israeliten umgingen nur die Stadt mit der Bundeslade und stiessen in die Posaune, der Tag der Schlacht war aber nicht am Sabbat. Als die zehnte Einwendung wird der Umstand erwähnt, dass man sich ursprünglich gegen die Stiftshütte richten musste, später aber gegen Jerusalem. Dem sei aber nicht so, denn die Kibla hing nur von der Bundeslade ab und hierin fand keine Abrogation statt.

Auf diese Aufzählung der Beweise lässt Sa'adjä ein Argument der Gegner folgen, das diese den Brahmanen in den Mund legen. Wenn diese sagen würden, bemerkt Sa'adjä, dass ihnen ein dem Unserigen entgegengesetztes Gebot zu Theil geworden ist, so können wir uns auf unsere Ueberlieferung berufen und bei dieser verharren. Den Grund, warum die Ansicht den Barähima<sup>2</sup>) in den Mund gelegt wird, gibt schon Guttmann an<sup>3</sup>), weil diese nämlich Leugner einer ieden Prophetie sind<sup>4</sup>).

seiner Schrifterklärung p. 29 und Nachtrag p. 107. Ueber die Anführung dieser und anderer Stellen bei muhammedanischen Autoren werden wir noch zu sprechen kommen.

<sup>1)</sup> Die Abrogation bestünde darin, dass den Erstgeborenen das Recht zu opfern genommen wurde.

<sup>2)</sup> Guttmann, a. a. O. p. 156 schreibt "ein Barâhima".

<sup>3)</sup> Das

<sup>4)</sup> Vgl. auch das. p. 140. S. besonders Steinschneider, Zur pseudepigraphischen Literatur, p. 42. Zu den von St. und G. angeführten Belegen lässt sich noch Einiges hinzufügen. Ibn Hazm widmet den Brahmanen in seinem Kitâb al-milal wa-l-nihal, cod. Warner 480. 1 Bl. 27 v. ein be-

sonderes Capitel, dessen Anfang wir hier mittheilen. الكلام على من انكر

Derartig waren die Beweise, derer sich Polemiker dem Judenthume gegenüber bedienten und die Widerlegungen Sa'adjä's zeigen uns, dass er ein principieller Gegner der Abrogation war 1).

Im achten Capitel wendet sich Sa'adjä gegen das Christenthum. Die exegetischen Bemerkungen, deren Spitze sich gegen den Isläm richtet, sind schon in genügender Weise hervorgehoben worden. Hier wollen wir noch bemerken, dass der Aberglaube über die Be-

النبوة والملائكة قال ابو محمد ذهبت البراهمة وهم قبيلة بالهند فيهم شرف أهل الهند ويقولون انهم من ولد برهمين ملك من ملوكهم قديم ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها بتقليد السيوف وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا الا انهم انكروا النبوات وعمدة احتجاجهم في دفعها أن قالوا لما صح أن الله عز وجل حكيم وكان من بعث رسولا الي من يدري انه لا يصدقه فلا شك انه معبث عابث وجب نفى بعث الرسل عن الله عز وجل لنفي العبث عنه ' وقالوا ايضا أن كان الله عز وجل انما بعث الرسل الي الناس ليخرجهم بهم من الصلال الي الايمان فقد كان اولى به في حكمته وأتنم لمراده ان يصطلم العقول الايمان به قالوا فبطل ارسال المرسل على هذا الوجه ايضا ومجيئي فصل '.Al-Guwejnî a. a. O. Bl. 67r البسل عندهم في باب الممتنع في اثبات جواز النبوة، وقد انكيت البياهمة النبوات وجحدوها عقلا كامس السبعاث بشدا Der Hauptbeweis der Brahmanen besteht nach ihm darin, dass die Verkündigung des Propheten entweder auch durch die Vernunft geboten wird, in welchem Falle sie überflüssig ist, im entgegengesetzten Falle braucht sie nicht angenommen zu werden. Wir sehen, dass der Beweis bei ihm viel bestimmter ausgedrückt wird, als bei Ibn Hazm. Ueber Leugner der Prophetie spricht Fachr al-Dîn al-Râzî, Mafatîh al-gejb IV, 18 und 128. Eine etwas abweichende Beweisführung hat al-Nasaf ed. Cureton p. 15. S. auch al-'Îgî p. 182 ff.

<sup>1)</sup> Die von Sa'adjâ erwähnte Ansicht (Amânât p. 189, Guttmann p. 149 ff.), dass jede Erklärung eines Gesetzes dieses genau bestimme und dass also beim Mangel an einer jeden Bestimmung das Gesetz ewig sei, finden wir wieder in einem wahrscheinlich einem Werke des Jeschu'a b. Jehuda entnommenen Citate bei Ahron ben Elia, Ez Chajim p. 175.

deutung des am Grabe eines Verstorbenen geschlachteten Kameeles, den er erwähnt 1), sich auf die Todtenopfer der Araber bezieht 2).

Die Bemerkungen Sa'adja's zeigten uns die Polemik des rabbanitischen Dogmatikers. Nun mögen hier folgen einige Bemerkungen eines karäischen Schriftstellers, dessen Schriften, trotzdem dass sein Zeitalter mit einem Jahrhundert herabgedrückt wurde 3), zu den ältesten Quellen der Geschichte des Kalâms gehören, Josef al-Basîr's 4). Wir gehen nur auf einige Aeusserungen ein, die auf sein Verhältniss zum Islâm Licht zu werfen geeignet sind. Eine solche enthält das erste Stück, das wir in den Textbeilagen mittheilen 5) und das auch in anderer Hinsicht interessant ist. Nachdem er bewiesen, dass das Nachdenken über die Beweise der Propheten eine Pflicht sei, und sich auf Num. 16, 28, 30, als auf eine Aufforderung zu solchem Nachdenken berufen hat, fährt er fort: "Wir haben schon an einer anderen Stelle erklärt den Weg zur nothwendigen Erkenntniss 6) der Wunder Mose's und dessen, dass die Schrift, welche wir besitzen, von ihm herrühre, ferner dass die Erkenntniss seiner Auserwählung in der Erkenntniss überhaupt inbegriffen und dass das Festhalten an dem, was seine Religion enthält, nothwendig sei, da er sie für ewig erklärte, ja wir wissen durch seinen Zweck

<sup>1)</sup> p. 11.

<sup>2)</sup> S. Goldziher, Le culte des ancêtres et le culte des morts chez les Arabes, in der Revue de l'histoire de religions 1884, II p. 343 ff. Vgl. auch al-Sarastânî, ed. Cureton II p. 439.

<sup>3)</sup> Harkavy, Studien und Mittheilungen III p. 46.

<sup>4)</sup> Pol. Lit. p. 346, vgl. bes. p. 103. S. auch Frankl, Beiträge zur Litteraturgeschichte der Karäer, im 5. Bericht der Lehranst. f. d. Wiss. d. Judenthums in Berlin.

<sup>5)</sup> Die in Beilage I mitgetheilten Stücke sind aus meiner Abschrift der im Besitze des Herrn Prof. Kaufmann befindlichen Handschrift des Kitâb almuhtawî, über die Frankl in der erwähnten Schrift Bericht erstattet hat. Die erste Stelle ist in der hebräischen Uebersetzung von Steinschneider, Catal. Lugd. p. 172 und von Frankl in der Monatsschrift für Gesch. und Wiss. d. J. 1871 p. 118 mitgetheilt worden.

<sup>6)</sup> Der ältere Kalâm kennt folgende Eintheilung: (5, ). nothwendige, Vernuntt -, und erworbene العلم الكسبقي und العلم البديثي Erkenntniss. Die ersten zwei Arten der Erkenntniss unterscheiden sich darin von einander, dass bei der ersten derselben die Sicherheit der Erkenntniss auch durch die zwingende Kraft der Sinneseindrücke gestärkt wird, was bei der letzteren nicht der Fall ist. Zur dritten Art der Erkenntniss gelangen wir durch Nachdenken. Aber auch diese Eintheilung zeigt schon eine spätere Entwickelungsstufe der Erkenntnisslehre (wenn wir sie so nennen können) der Mutakallimûn. Ibn Hazm II Bl. 222 r. erwähnt zwei Ansichten. Nach der Einen entsteht alle Erkenntniss durch اضطرار, nach der Anderen durch . اکتساب

nothwendigerweise dessen Fortdauer 1) und dass er sich mit ihr

nicht nur an die Gegenwärtigen wandte, sondern das Verhältniss der Späteren ist hierin dasselbe, wie das seiner Zeitgenossen, was wir schon in einer besonderen Abhandlung dargethan haben. Wenn ein Anderer die Religion Mose's abrogirt hätte, müssten wir nothwendigerweise zur Erkenntniss seiner Zeichen gezwungen werden, da aber nun dieser Zwang nicht vorhanden ist, schliessen wir, dass sie für uns noch immer nothwendig und verpflichtend sei 2). Was dieses unser Buch betrifft, obwohl es den Titel des "Umfassenden der Wurzeln der Religion" führt, zu welchen auch die Wurzeln des Fikh 3) in den Gesetzen und die Eintheilung der Gebote gehört, haben wir uns dennoch auf die erwähnte allgemeine Bemerkung beschränkt aus Furcht vor Langwierigkeit und dass wir das Ziel aus den Augen verlieren könnten. Wir haben übrigens in unserem "Sefer ha-miswôth", das wir zu beendigen hoffen, darüber gehandelt. Das Buch ist aber eine Detailirung dessen, was wir hier im Allgemeinen erwähnt haben, weshalb wir also in diesem Buche die Art und Weise der 'Usülbücher nicht verlassen. Was die Wunder Mose's anbetrifft, haben wir sie im "Buche der Hülfe" und auch anderswo behandelt". Aus dieser Stelle geht hervor, dass der Verfasser auch gegen die Anklage der Bibelfälschung polemisirt hat (denn dies sollen die Worte ويكون هذا الكتاب المن bedeuten), nicht nur gegen die Abrogation des Gesetzes. Sein Hauptbeweis in letzterem Punkte scheint gewesen zu sein, dass der Glaube an die Prophetie Mose's, der auch den spätesten Geschlechtern zur Pflicht ward, in den von ihm vollführten Wundern zwingende Gründe hatte, die nur durch ähnliche Gründe aufgehoben werden können. Dass er nur von Mose spricht, und zwar ohne seinen Namen zu erwähnen (er thut dies im ganzen Buche), so dass er bei ihm zum "Propheten" schlechthin geworden ist, können wir muhammedanischem Einflusse zuschreiben 4). Man wollte eben dem "ausgezeichnetsten" Propheten der Muhammedaner eine hervorragende Gestalt entgegenstellen und man that dies unbewusst dem den Islâm schaffenden Propheten

<sup>1)</sup> Wir lesen mit dem Uebersetzer عرابة, trotzdem dass die HS. deutlich hat.

<sup>2)</sup> Nach dieser Stelle geurtheilt scheint Ahron b. Elia auch unter dem Einflusse unseres Autors zu stehen in seiner polemischen Auseinandersetzung Ez Chajim p. 174 ff.

<sup>3)</sup> Die Uebersetzung דקרי התליה scheint auf einer schlechten Lesart zu beruhen. Wahrscheinlich las der Uebersetzer anstatt TDDN das Wort . תצלקהו

<sup>4)</sup> Diesem Einflusse begegnen wir häufig in den Bezeichnungen Mose's. S. Steinschneider, Ma'amar ha-jichud p. 25. Bei Sa'adja Kallali Van. vgl. diese Zeitschr. XXXV p. 775.

den eigenen Gesetzgeber entgegenstellend. Unser Dogmatiker ging hierin so weit, dass er über seine Wunder in einem Buche besonders handelte, welches auch die übrigen polemischen Abhandlungen enthielt, im "Kitâb al-isti'ana", das wir nun in die Reihe der Schriften unseres Autors!) fügen können. Eigenthümlich scheint uns die Bemerkung, dass die "Wurzeln der Religion" die "Wurzeln der Gesetzeskunde und die Eintheilung der Pflichten" in sich schliessen, wenn dies nicht der Ausdruck einer freien, individuellen Auffassung ist, ohne dass ihr eine übliche bei den Muhammedanern geläufige Eintheilung oder Abgrenzung der Wissenschaften zu Grunde läge. Für das Letztere spricht die Bemerkung, dass der Verf. sich nicht von der Art der 'Usülbücher entfernen will. Bemerkenswerth ist noch, was er von seinem S. ha-miswôth sagt, das er noch nicht beendet hatte und wie wahrscheinlich auch seine übrigen Werke Abschreibern dictirte.

Die zweite von uns mitgetheilte Stelle bietet vielleicht noch mehr Interesse. Wir sehen hier, wie die Lehre der Mu'taziliten von den Begehern der Hauptsünden vom karäischen Dogmatiker im Judenthume angewandt wird. Aber sie zeigt uns auch seine Stellung Andersgläubigen und Ketzern gegenüber. Es würde uns hier zu weit führen, wenn wir die Geschichte jenes wichtigen Capitels im I'tizâl behandelten; wir beschränken uns daher nur auf einige Angaben. Schon von Wâsil b. 'Atâ' wird berichtet ², dass er diejenigen, welche eine grosse Sünde begingen, weder als Gläubige, noch als Ungläubige betrachtet wissen wollte, wodurch er sich eben von seinem Lehrer entfernte und worin ihm 'Amr b. 'Ubejd beistimmte. Die Lehre erbte sich fort und wurde später als die Ansicht der Mu'taziliten schlechthin betrachtet. Ganz bestimmt erkennen wir den Standpunkt der Parteien durch die Auseinandersetzung Ibn Hazm's ³), der wir entnehmen, dass Mu'taziliten und

<sup>1)</sup> Frankel, Ein mu'tazilitischer Kalâm (Sitzungsberichte der Kais. Akad. in Wien LXXI) p. 175 u. f. Dass das Buch von Josef al-Başir abgefasst wurde, zeigt deutlich unser Text. Bei Steinschneider, Cat. Lugd. p. 172 heisst es אוני כבר זכרתי מקצת זה בספר שלי הירוע משיבת נפש והזקן יר' ואני כבר זכרתי מקצת זה בספר הקרואי אלאסתעאנה וגנ' (צ) ביאר זה בספר הקרואי אלאסתעאנה וגנ' ab scheint eine spätere Verbesserung sein zu wollen.

<sup>2)</sup> Ibn Challikân IV p. 1997. Ausführlicher wird die Frage besprochen Mafätih I p. 5.199 u. ff. II p. 4.5 III p. 195 und 199.5 VII p. 1911. S. auch al-Nasafi a. a. O. p. 24.

الدلام في تسمية المذنبين من المسلمين وحكمهم 10 Bl. 20 b في المذنب من أقبل في الآخرة و فصل قبل البو محمد اختلف النس في المذنب من أقبل ملتنا فقالت المرجلة هو مؤمن كامل الايمان وان لم يعمل خيرا

betrachten und فاسق betrachten und die Abweichung besteht nur darin, dass jene ihn weder als Gläubigen, noch als Ungläubigen überhaupt bezeichnet wissen wollen, während diese ihn als unvollkommenen Gläubigen betrachten. Nun ist Josef al-Basîr der Ansicht, dass das Gebot der Schrift (Lev. 19, 18): "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", wie auch das Gebot der Zurückerstattung verlorener Gegenstände (Deut 22, 1 u. f.) nur orthodoxen Bekennern der Lehre Moses gegenüber Geltung habe 1), wobei es auch öffentlich erkennbar sein muss, dass sie Rechtgläubige seien, denn nur solche führen den Namen eines "Bruders". Einem solchen gegenüber, von dem es bekannt ist, dass er grosse Sünden begeht, durch die er Fluch und Ausweichen (قدانة) verdient, sei nur das Wort des Psalmdichters anzuwenden (Ps. 139, 21): "Deine Hasser, o Ewiger, hasse ich u. s. w.". Dies beweist auch der Umstand, dass das Gesetz von dem Hüten des fremden Eigenthums nicht von der Vernunft geboten wird 2). Daher muss es auch nur einem Solchen gegenüber gehalten werden, der sich öffentlich als Rechtgläubiger bekundet, nicht aber den grossen Sündern gegenüber. In Betreff der Ashâb al-Kabâ'ir "unter den Völkern" haben die Dogmatiker behauptet, dass sie eine dritte Stelle einnehmen, weder die Stelle des Gläubigen, dem Hülfe und Rettung zu bringen eine Pflicht ist, noch die Stelle eines Ungläubigen, der nicht zum Ahl al-Kitâb gehört, den man fliehen muss, sondern er wird verflucht und man entfernt sich von ihm, aber er wird im gemeinsamen Begräbnissorte bestattet. Anders verhält es sich natürlich in Betreff der Ahl al-Kitâb, von denen die Gizja (Kopfsteuer) genommen wird, die aber im Uebrigen in den Verhältnissen gelassen werden, die von ihrem Buche bestimmt werden, wie z. B. die Christen und Andere 3). Die an der dritten Stelle stehenden werden nun فاسق genannt, die weder Gläubige noch Ungläubige

فقط ولا أمسك عن شرقط ... وقالت المعتزلة ان كان الذنب من الكبائر فهو فاسف ليس مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا وأجازوا مناكحته وموارثته وأكل ذبيحتد وأخذ زكاة ماله والزموه شرائع الاسلام قالوا فأن كان الذنب صغيرا من الصغائر فهو مؤمن لا شيء عليه من دلك الذنب وذعب أعل السنة من اصحاب الحديث والفقهاء ان صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان الخ.

<sup>1)</sup> Eine karäische Form des Gesetzes de haeretico comburendo.

<sup>2)</sup> سهجيات sollen nämlich nur solchen gegenüber gehalten werden, die ihnen anhängen.

<sup>3)</sup> Das Schamgefühl zwingt ihn, nicht seiner Glaubensgenossen zu erwähnen.

sind. Es ist nun nicht unmöglich, fährt Josef al-Basîr fort, dass sich die Sache auch bei uns so verhält, so dass das Gesetz der Nächstenliebe durch das Gebot des Fluches des grossen Sünders aufgehoben wird, trotzdem dass dieser in den Wurzeln mit uns vollkommen übereinstimmt 1). Wenn dies Letztere nicht der Fall ist, so wird derselbe als Ungläubiger betrachtet, was insofern nicht gleichgültig ist, da wir finden, dass man im Schlachten der Thiere, in der Bestattung der Leichen u. a. m. mit den Ungläubigen nicht gemeinschaftliche Sachen haben darf. Indess begräbt das Volk einen Glaubensgenossen und folgt seiner Bahre, wenn man auch nicht weiss, ob er von seinen Sünden zurückgekehrt ist, aber man entfernt sich ganz von denen, die ihre Ketzerei offen zur Schau tragen. Den Götzendienern gegenüber geziemt es sich, sich zu hüten ihnen irgendwelche Hülfe zu leisten oder gar bei ihren Opfern ihnen behülflich zu sein. Wir finden das hierauf bezügliche Gebot in der Schrift auf die "sieben Völker" angewandt und in einer Weise begründet 2), welche uns zu herbeiziehenden und ausschliessenden Schlüssen zwingt 3). Es ist die Stelle (Deut. 7, 4): "Denn er wird verführen deinen Sohn von hinter mir". Und da das Schriftwort nicht fordert, dass man auch mit anderen Völkern im Kriege in ähnlicher Weise verfahre, befiehlt es, ihnen Frieden anzubieten und wenn dieser nicht angenommen wird, sie zu bekriegen, alles Männliche zu tödten, die Frauen und Kinder gefangen zu nehmen. Ferner sagt uns das Wort der Schrift, dass wenn wir von den Gefangenen ein Mädchen schön finden, so können wir sie nur unter den Deut. 21. 10 ff. erwähnten Bedingungen zur Frau nehmen. Man halte uns nicht entgegen das Beispiel Salomo's, der die Tochter Pharao's ehelichte, denn hiervon heisst es ja (Nehem. 13, 26):

وقالوا فيمن خالفهم في الحق في مسائل 10 Bl. 28 مان المان المان كان فيما الاعتقادات كان لخلاف في صفات الله عز وجل فهو كافر فان كان فيما المان الم

<sup>2)</sup> Ueber تعليل als Terminus in der Gesetzeskunde s. Goldziher, Die Zähiriten p. اله

Er will also das Gebot in gewissem Sinne auch zu seiner Zeit angewandt wissen.

"Dieserwegen sündigte Salomo u. s. w." Dass aber Esra nicht nur das Heirathen von Samaritanerinnen 1) verbot, sondern auch die Entlassung der schon geheiratheten forderte, kann nur für die Wahrheit unserer Behauptung zeugen. Auch das kann uns nicht entgegengehalten werden, dass Bô'az die Rûth zur Frau nahm, da dies schon nach ihrer Bekehrung geschehen ist 2). Was aber das von einem grossen Sünder geschlachtete Vieh anbetrifft, so ist es zu essen erlaubt, wenn er an Gott und an seine Attribute glaubt. Wir haben aber, setzt noch hinzu Josef al-Basîr, in der "Abhandlung über das Fleisch" 3) auseinandergesetzt, dass es nicht erlaubt sei von dem durch einen Einheitsbekenner unter den Völkern (abgesehen von den Gottesleugnern) oder durch einen Gottes- und Prophetenleugner geschlachteten Viehe zu essen, sondern es ist als Verbotenes zu betrachten 4).

Josef al-Basîr unterscheidet also folgende Kategorien: die der Gottesleugner und Ketzer, die man fliehen muss, deren Bahre man nicht begleiten darf und deren geschlachtetes Vieh zu essen nicht erlaubt ist; die der Ashâb al-Kabâ'ir, von welchen, wenn das Vieh geschlachtet wird 5), dies zu essen erlaubt ist, denen gegenüber aber das Gebot der Nächstenliebe keine Geltung hat. Diese sind weder als Rechtgläubige, noch als Ungläubige zu betrachten. Die dritte Klasse endlich bilden diejenigen, welche rechtgläubig sind und hiervon auch öffentlich Zeugniss ablegen. Bei den Muhammedanern stehen zwischen den Ungläubigen und den Ashâb al al-Kabâ'ir die Ahl al-Kitâb. Aus seinen Bemerkungen über das Verbot der Ehe mit Frauen anderen Glaubens, wie über das von Muhammedanern geschlachtete Vieh geht hervor, dass Beide von manchen Karäern seiner Zeit als erlaubt betrachtet wurden 6), wie auch dass er hierin eine ziemlich schroffe Stellung nahm.

# IV. Ibn Hazm.

Die ältesten Berichte über das jüdische religiöse Denken in Spanien 7), insofern es sich in der Polemik offenbarte, finden wir

<sup>1)</sup> Nach Nehem. 13, 28.

<sup>2)</sup> Er scheint also auch hierin auf thatsächlich vorhandene Verhältnisse seiner Zeit anzuspielen, was solche Angaben, wie die des gaonäischen Responsums אולד אדע ed. Saloniki Bl. 24a sehr wahrscheinlich machen.

<sup>3)</sup> Vielleicht ein Capitel seines Sepher ha-miswôth.

<sup>4)</sup> Vgl. Pol. Lit. p. 333. Den Schluss unserer Stelle führt an Frankl a. a. O. p. 8.

<sup>5)</sup> Eine Abweichung von den Rabbaniten. Es ist auch nicht ausser Acht zu lassen, dass die Mu'taziliten in ihrem Kreise obenso urtheilten.

<sup>6)</sup> Vgl. Pinsker, Likkûţê Kadmônijôth p. 32 Anm.

<sup>7)</sup> Bei Ibn Abdi Rabbihi, Kitab al-ikd ed. Bûlak I p. 54 finden wir eine Aeusserung des Mâlik b. Mu'âwija, in der er zwischen den Juden und den Rawafid einen Vergleich anstellt. Das. III p. 14v werden einige Verse

im Buche Ibn Hazm's 1) über die Religionen und Secten". Das Werk ist für die Geschichte der muhammedanischen Dogmatik von höchster Wichtigkeit und so bietet es auch Vieles, wodurch manche Ansichten und Aeusserungen jüdischer Denker in das gehörige Licht gesetzt werden. Hierzu dürfen eben die Parallelen nicht aus dem ersten besten, vielleicht aus secundären oder tertiären Quellen schöpfenden Buche über "die Religionen und Secten" oder Kalamwerke herbeigezogen werden, sondern die betreffende Frage muss auf Grund aller uns zugänglichen Quellen in ihrem dogmengeschichtlichen Zusammenhange betrachtet werden, nur dann dürfen wir die Zeit und Art des Einflusses genauer bestimmen. So können die Auseinandersetzungen Ibn Hazm's über die Prophetie einiges Licht auf Aeusserungen jüdischer Religionsphilosophen werfen. Er geht davon aus, dass nur Wunder für die Wahrheit des Propheten zeugen können. Es seien aber hierbei zwei Momente zu beachten, nämlich dass die Wunder, welche in der Veränderung der Substanz und Art einer Sache bestehen müssen, in Wahrheit geschehen und die Berichte über sie in glaubwürdiger Weise überliefert worden seien 2). Dies wird nun auf die Prophetie Muhammeds angewandt und ergänzt mit der Beweisführung dessen, dass er der letzte der Propheten sei. Die Wahrheit seiner Verkündigung wird nicht nur durch das Wunder des Korâns 3) bestätigt, das nur die Kenner des Arabischen begreifen, sondern auch durch das Zeugniss der Taurât. deren mehrere Stellen sich auf die Prophetie Muhammed's beziehen. Ibn Hazm, der in der Tahrif- und Tabdil-Frage eine extreme Stellung einnimmt und in der Anführung dogmatischer 4), geschichtlicher und geographischer Bedenken gegenüber den biblischen Erzählungen unermüdlich ist, verschmäht dennoch nicht das Zeugniss der Taurât und führt an die Stellen, welche sich auf Muhammed beziehen sollen. Nach Deut. 18,18. 33,2 folgt noch der Traum Nebukadnezar's (Dan. 2, 29 ff.), indem unter dem Stein, der die ganze Welt erfüllt, Muhammed zu verstehen sei, der die Völker trotz der Verschiedenheit ihrer Sprachen, Religionen, Reiche und Städte unter eine Sprache und Religion gebracht hat und sie zu einem Volke und Reiche gemacht hat. Der Stelle aus dem Buche Daniel begegnen wir hier zum ersten Male in der Polemik und wir werden sie noch angeführt finden, die übrigen Stellen kennen

eines Juden angeführt, in denen er sich entschuldigt, am Hagg, zu dem er durch 'Alî b. Dâwûd eingeladen wurde, nicht theilnehmen zu können.

<sup>1)</sup> S. über ihn Pol. Lit. p. 22 und 99. Goldziher, Die Zähiriten p. 116 u. ff., wo die Bedeutung des Mannes in der Geschichte des Fikh und des Kalâms eingehend gewürdigt wird. Die polemischen Bemerkungen Ibn Hazm's in Betreff der Bibelfälschung sind ebenfalls von Goldziher mitgetheilt worden ZDMG. XXXII p. 363 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. unten p. 628.

<sup>3)</sup> S. Anhang.

<sup>4)</sup> S. unten p. 634 Anm. 2.

wir schon in dieser Anwendung durch die Anführungen Sa'adja's und al-Bêrûnî's.

Das meiste Interesse beansprucht für sich die Abhandlung über die Abrogation. Die Juden, so berichtet Ibn Hazm, sind in Betreff dieser Frage getheilter Meinung, die Einen leugnen die Möglichkeit einer Abrogation, die Anderen geben diese zwar zu. doch soll sie nach ihnen nie stattgefunden haben. Den Hauptbeweis der Leugner einer Abrogation bildet die Annahme der Unmöglichkeit dessen, dass Gott etwas gebiete und dann wieder verbiete, wogegen nun I. H. in seiner gewohnten Weise losfährt. Gegen diesen Beweis, meint er, sprechen sämmtliche Offenbarungen Gottes in dieser Welt, denn er verleiht Leben den Lebenden, nimmt es von ihnen und giebt es ihnen wieder zurück 1); er nimmt weg die Herrschaft eines berühmten Volkes, erniedrigt es und erhebt es dann wieder 2). Er verleiht edle und unedle Eigenschaften, wem er will, und kann über seine Handlungen nicht befragt werden, aber

seine Geschöpfe müssen Rechenschaft ablegen.

Gegen diese Lehre der Juden spricht auch der Umstand, dass wenn sie von Heiden bedrängt würden, wäre das Tödten derselben erlaubt: wenn diese nun ihren Glauben annähmen, so würde dies verboten werden, welches Verbot im Falle gewisser Gesetzesübertretungen wieder aufgehoben wird. "Ebenso verhält es sich mit allen ihren Gesetzen, denn diese gebieten eine bestimmte Handlung für eine bestimmte Zeit, und wenn diese Zeit vorüber ist, wird auch das Gebot aufgehoben. So ist z. B. bei ihnen die Arbeit am Freitag erlaubt, verboten am Sabbat, am ersten Tage wieder erlaubt und so verhält es sich auch mit den Fasttagen 3), Opfern und allen übrigen Gesetzen. Dies ist aber die allerwahrhaftigste Abrogation. die sie leugnen, denn Abrogation ist Nichts anderes, als dass Gott für einen bestimmten Zeitraum etwas gebietet, nach dessen Ablauf die gebotene Handlung wieder verboten wird, wobei es ganz gleichgiltig bleibt, ob Gott den Zeitraum im Voraus angegeben hat oder nicht". Ein anderes Argument Ibn Hazm's ist folgendes: alle Juden behaupten, dass die Religion Jakob's nicht die Mose's war, so dass Jakob Lea und Rachel die Töchter Laban's zugleich heirathete, während dies durch die Religion Mose's verboten wurde. Ebenso war die Mutter Mose's die Vaterschwester seines Vaters, die der Letztere nach mosaischem Gesetze nicht hätte heirathen dürfen. Dies Alles zeugt für die Möglichkeit der Abrogation, wogegen nicht eingewendet werden dürfe, dass wenn Etwas früher erlaubt war und dann verboten wurde, dies nicht als Abrogation zu betrachten sei, denn es ist nur Sophisterei, einen Unterschied zu machen

<sup>1)</sup> Den Beweis erwähnt Sa'adjâ, Amânât p. 189.

<sup>2)</sup> Aehnlich ist der vierte Beweis bei Sa'adja p. 11.

<sup>3)</sup> Der dritte Beweis des Sa'adjâ, das.

zwischen Erlaubtem, das dann verboten, und zwischen Verbotenem. das dann erlaubt wurde. Beides, meint Ibn Hazm, enthält eine Sinnesänderung Gottes. — Ferner beweist der Fall der Gibeoniten, dass ein früheres Gebot Gottes, nämlich alle sieben Völker in Palästina auszurotten, in Bezug auf die Ersteren abrogirt wurde. Ein überaus starkes Beispiel der Abrogation bietet die Erdichtung der Taurât, dass Gott zu Mose gesprochen haben soll 1): "Wahrlich, ich werde dieses Volk ausrotten und dich über ein anderes. mächtigeres setzen", worauf Mose so lange zu Gott flehte, bis er den Kindern Israel's vergab. Auch im Buche Jesaia's heisst es. dass Gott am Ende der Zeiten für sein Haus von den Persern Diener nehmen wird 2), was mit dem Gebote der Taurât in Betreff des Dienstes der Leviten, die selbst noch in einer gewissen Ordnung im Tempel den Dienst verrichten durften, nicht vereinbar ist. In Wahrheit aber verkündete Jesaia den Islâm.

Dies sind die Beweise, welche I. H. für die Abrogation aus der Schrift anführt und mit denen er den Leugnern derselben entgegnet. Wir sehen, dass das Alter einiger dieser Argumente noch weiter hinaufreicht. Dann wendet er sich gegen diejenigen, welche zwar die Möglichkeit einer Abrogation zugeben, aber leugnen, dass sie je stattgefunden habe, und bemerkt, dass derselbe Umstand, welcher sie an Mose zu glauben bewegt, nämlich die Wunder, sie auch zum Glauben an Muhammed zwingen muss. Gegen dieselbe Beweisführung sehen wir schon Sa'adja polemisiren 3), den Kopten des Ibn Tûlûn sich ihrer bedienen, ihren Ursprung haben wir auch schon beleuchtet. Bei Ibn Hazm hören wir zum ersten Male von Juden, welche die Möglichkeit der Abrogation zugaben und zu denen später auch Abraham b. Dâwûd gehörte.

Ibn Hazm, der in einem christlichen Lande einen recht tüchtigen Ketzermeister hätte abgeben können, haben wir auch einen Bericht zu verdanken, der uns über eine der bemerkenswerthesten Erscheinungen des mittelalterlichen religiösen Denkens Aufschluss gibt. Es ist dies das letzte Capitel seines Buches über die Religionen und Secten", welches den Titel: "Abhandlung über diejenigen, welche die Gleichheit der Beweise behaupten 4) " führt. Natürlich werden hierunter Skeptiker gemeint. Dass es solche schon vor Ibn Hazm gegeben hat, ist eine sehr interessante Thatsache der

<sup>1)</sup> Exod. 32, 10. Weitläufiger setzt er sich mit der Stelle auseinander I Bl. 64 r.

<sup>2)</sup> Jes. 56, 6.

<sup>3)</sup> Amânât p. IPP. Guttmann p. 153.

<sup>4)</sup> الكلام على من قال بتكافر الادلة Bei al-Mas'ûdî heissen sie . من قال بتكافؤ المذهب

muhammedanischen Religionsgeschichte. - Eine eigenthümliche Vorstellungsgruppe sammt den Sitten und Gebräuchen, der eigenthümlichen Lebensweise, welche sie geschaffen, behauptet sich so lange ganz unangefochten im Geiste eines Volkes, im Leben irgend einer Gemeinschaft, bis diese fremde Ideen und Sitten nicht kennen lernt. Das Gute in den letzteren wird sich dann trotz aller Befangenheit, trotz der Herrschaft der eigenen Vorstellungen Anerkennung erringen und die Vertreter dieser können nicht lange beim unbedingten Verdammungsurtheil verharren. So geschah es auch in der muhammedanischen Gesellschaft. Wir hatten schon Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass der rege Verkehr zwischen den Anhängern der verschiedenen Bekenntnisse den Anstoss zur Entstehung der Milal wa-niḥal-Literatur gegeben haben mag. Bei der näheren Kenntniss der Religionen und beim Wahrheitssinn, den wissenschaftliche, insbesondere philosophische und naturwissenschaftliche Studien in den Ländern des Islâms in den ersten Jahrhunderten entwickelt haben, ging es nicht gut an, alle Religionen ausser der eigenen als das Werk des Teufels zu betrachten. Das sittliche Leben, die Tugenden der Anhänger anderer Bekenntnisse und die Erkenntniss mancher schönen Züge in den letzteren mag manchem mittelalterlichen Denker Zweifel verursacht haben. Wenn man noch hierzu nimmt die Sicherheit, mit der die Bekenner einer jeden Religion die ihrige als die wahre ausgaben, die Willensstärke, mit der sie an ihr festhielten, dass ferner in den Disputationen bald die eine, bald die andere Religion siegte, je nachdem sie einen geschickten oder einen ungeschickten Vertheidiger hatte 1): so musste dies Alles in den ruhiger denkenden Menschen Zweifel wachrufen, welche nicht leicht zu beseitigen waren. Solche Zweifel schufen nun den Skepticismus, von dem uns Ibn Hazm berichtet. Dieser besteht in der Annahme, erzählt dieser, dass überhaupt keine Ansicht eine andere in der Weise besiegen könne, dass die Wahrheit der einen und die Unwahrheit der anderen ganz unzweifelhaft erwiesen sei; was durch Dialektik bewiesen wird, kann mit Hülfe derselben auch widerlegt werden. Ibn Hazm unterscheidet drei Klassen der Skeptiker. Zur ersten Klasse gehören diejenigen, deren Zweifel sich auf Alles erstrecken. Diese behaupten nicht das Dasein Gottes, die Ewigkeit der Welt, die Prophetie oder irgend eine andere religiöse oder philosophische Ansicht, aber sie bestreiten auch die Wahrheit keiner von diesen. Die Wahrheit liege zwar in einer dieser Ansichten, meinen sie, aber wir können über sie zu keiner Gewissheit gelangen. Zu dieser Klasse gehörte nach Ibn Hazm auch der jüdische Arzt

<sup>1)</sup> Die Umstände werden alle von Ibn Hazm als Beweise der Skeptiker angeführt, Milal II Bl. 229 v. Das. heisst es unter Anderem: جي يهودي . يموت على يهوديته ونصراني يتهالك على نصرانيته وتثليثه الح

Ismå'il b. Jûnus, aus dessen Worte dies hervorging, obwohl er sich offen nicht zu dieser Ansicht bekannte. — Zur zweiten Klasse gehören diejenigen, welche das Dasein Gottes als eine unumstössliche Wahrheit anerkennen, aber allen anderen Lehren der Religionen gegenüber keine Stellung nehmen wollen. Wiederum ist es ein jüdischer Arzt, den Ibn Ḥazm als einen Anhänger dieser Ansicht erwähnt, ein sonst unbekannter Ismå'il b. كالمال , von dem er auch erzählt, dass als er seine Gründe widerlegt hatte und ihn zur Annahme des Islâms bewegen wollte, dieser das Ansinnen mit der Bemerkung ablehnte, dass der Religionswechsel schimpflich sei. Als die dritte Klasse der Skeptiker erwähnt Ibn Ḥazm diejenigen, welche an Gott und an die Prophetie Muhammed's glauben, aber in allen anderen religiösen Fragen sich eines jeden Urtheils enthalten.

Es scheint uns unzweifelhaft, dass Ibn Hazm mit seinen einleitenden Worten diese drei Klassen der Skeptiker gemeint hat. Wenn er nun weiter fortfährt in der Mittheilung ihrer Ansichten, so meint er mit dem einleitenden Worte خفتك, keine neue Klasse, sondern er will nur einzelne Ansichten der schon erwähnten Klassen anführen. - Für einen Theil der Skeptiker ist also das Herumirren eine nothwendige Folge ihrer Ansicht, da sie nicht wissen, was sie glauben sollen, an nichts festhalten wollen, was ihnen nicht ganz klar geworden ist, sie wollen sich eben keiner möglicherweise irrigen Ansicht anschliessen und ihrer Vernunft keinen Zwang anthun, daher behaupten und leugnen sie Nichts. Der grösste Theil dieser Leute, sagt Ibn Hazm, ist den Gelüsten und Lastern ergeben. Der andere Theil der Skeptiker erklärt es als Pflicht, irgend einer Religion anzugehören, die ihn vom Unrecht und von schlechten Handlungen zurückhalten soll. Diese meinen nämlich, dass wer keine Religion besitzt, der ist im Stande Meuchelmord, Mord, Diebstahl, Raub und andere Sünden zu begehen, wodurch die gesammte Ordnung der Welt in Verfall geriethe, welche Ordnung nach der Vernunfterkenntniss nothwendig sei. Daher ist es Pflicht eines jeden Einzelnen, den der keine Religion besitzt zu tödten, denn dieser ist für die Gesellschaft wie die Viper oder ein Skorpion oder noch schädlicher als Beide. Manche von diesen, welche also die Nothwendigkeit der Religion behaupten, sind der Ansicht, dass der Mensch festhalten muss an der Religion, in der er geboren ist, die ihm also von Gott zuertheilt wurde. Wer sie verlässt, treibt frechen Spott mit den Religionen und ist widerspenstig Gott gegenüber, dem er Gehorsam schuldet. Das Allgemeine der Religionen besteht darin, dass ein Jeder eine solche besitzen muss. Dies war auch die Ansicht des schon erwähnten Isma'il b. الغداد — Andere behaupten, es sei keine Entschuldigung für den Menschen in der Religion seines Vaters, Herrn oder Beschützers, sondern es ist die Pflicht eines jeden Einzelnen, was die gesammten Religionen gebieten und die Vernunft als richtig und gut erkannt

hat, dass man nicht morde, ehebreche, nach solchem auch nicht verlange, auch kein Verlangen trage nach dem Eigenthume des Nächsten und es nicht beschädige, dass man nicht stehle, zürne, gewaltthätig oder ungerecht handle, dass man Niemanden schmähe, verdächtige, betrüge, schlage oder hochmüthig behandle, sondern die Menschen liebe, wohlthätig sei, ehrlich handle, dem ungerechter Weise Leidenden behülflich sei, sich mit allen anderen Menschen als in einer Gemeinschaft befindlich betrachte, jeden so behandle, wie man selbst behandelt werden will. Dies alles ist, sagen sie, unzweifelhaft wahr, denn hierin stimmen alle Religionen überein, alles andere hat für uns keine Gültigkeit, da dessen Wahrheit nicht so klar, dass die Wahrheit Alles anderen ausgeschlossen wäre. Zu dieser Ansicht bekannte sich auch der persische Arzt Barzaweih, der Uebersetzer des Buches Kalîla wa Dimna 1).

Die Erscheinung, von der wir hier erfahren haben, ist eine der merkwürdigsten Thatsachen der Religionsgeschichte des Mittelalters. Sie steht zwar nicht vereinzelt da, später finden wir sie auch im Christenthum<sup>2</sup>). Auch hier hatte der Verkehr zwischen den Anhängern der verschiedenen Religionen eine gerechtere Würdigung aller Religionen und die Hervorhebung des sittlichen Moments zur Folge. Aber dass wir diese Erscheinung im muhammedanischen Spanien schon am Anfange des elften Jahrhunderts finden, während sie im östlichen Islâm schon viel früher sich zeigte, das war eben die Folge der grossen geistigen Bewegungen der muhammedanischen Gesellschaft der ersten Jahrhunderte. Lessing liess seinen Nathan in Palästina zur Zeit der Kreuzzüge leben, da der Kampf der Religionen so viele Leiden verhängt hat, und so lässt er ihn im Namen der nüchternen Denker das Gleichniss von den drei Ringen erzählen. Zwei Jahrhunderte früher hat es in Spanien unter ähnlichen Verhältnissen Juden gegeben, die sich mit denselben Gedanken herumgetragen haben. Ein, wie wir sehen, in allen Religionen sich wiederholendes Beispiel der Verzweiflung an dem Resultate einer Kritik der Religionen.

# V. Al-Guwejnî und al-Gazâlî.

Bei der Spärlichkeit der Quellen für die ältere Geschichte der muhammedanischen Dogmatik und Polemik sind wir gezwungen. nur der chronologischen Reihe folgend, von dem Spanier Ibn Hazm auf einen Imam des östlichen Islams überzugehen, auf den Lehrer al-Gazâlî's, Abu-l-Ma'âlî 'Abd al-Mâlik al-Guwejnî 3). Leider scheint das grosse Kalâmwerk dieses hervorragenden Vertreters des 'As'ariten-

1) Ibn Abî 'Uşejbi'a, ed. Müller I p. 308.

<sup>2)</sup> H. Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter I p. 155 ff. II p. 31 ff. 178. S. auch die schönen Worte Lecky's, Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa, deutsch v. Jolowicz II

<sup>3)</sup> S Pol. Lit. p. 124.

thums, Al-samil fî 'usûl al-dîn, das auch Polemisches enthalten haben wird 1), nicht auf uns gekommen zu sein, und so beschränken wir uns auf die polemischen Stellen in seinem kleineren dogmatischen Werke<sup>2</sup>), von denen wir die ausführlichste in den Beilagen 3) mittheilen. Nachdem er über das Dasein der Prophetie überhaupt gehandelt, will er die Wahrheit der Prophetie Muhammed's erweisen. Dies thut er in erster Reihe 4) den Juden gegenüber. welche die Abrogation leugnen. Hierbei bemerkt er, dass es eine jüdische Secte gebe, die der Isawija, welche die Prophetie Muhammed's anerkennt, aber ihre Gültigkeit auf die Araber beschränkt 5). Die Abrogation ist nach al-Guweini eine Verkündigung, welche ein durch eine ähnliche Verkündigung feststehendes Gesetz aufhebt und zwar in solcher Weise, dass wenn die erstere Verkündigung nicht wäre, das Gesetz auch weiter in seiner vollen Kraft bliebe. Dieser seiner Auffassung steht die der Mu'taziliten gegenüber, welche die Möglichkeit einer Abrogation nur in dem Sinne zugeben, dass sie die nähere Bestimmung der Zeit eines Gesetzes sei. Aehnliches behaupten manche 'As'ariten (بعض أنمتنا), indem sie sagen, die Abrogation sei eine Specialbestimmung eines allgemeinen Gebotes (wörtlich: einer allgemeinen Form, in der nämlich das Gebot gegeben wurde). Ein Gesetz nämlich, das ohne nähere Bestimmung seiner Gültigkeit gegeben wurde, muss als ein ewiges betrachtet werden, wenn es aber abrogirt wird, so ist hierdurch klar, dass es nur für die bisher verflossenen Zeiten Gültigkeit hatte. Wir sehen, dass beide Ansichten durch den Umstand entstanden sind, dass ihre Vertreter unter dem Einfluss der Philosophie bei Gott keine Willensänderung annehmen wollten. Al-Guwejnî erhebt wider beide Ansichten, die er als Leugnungen der Abrogation betrachtet, Einwürfe. Seine Beweisführung besteht darin, dass wenn die Abrogation nur eine Zeitbestimmung für die Gültigkeit des Gesetzes wäre, so hätte sie zugleich mit dem Gesetze geoffenbart werden müssen. Auch gibt es ein Beispiel, da das Gebot, nicht einmal vollstreckt, schon abrogirt

1) Das. p. 41.

3) Beilage III.

<sup>2)</sup> Kitâb al-'irśâd fî 'uṣâl al-i'tikâd, cod. Gol. 146 (Catal. cod. orr. ac. Lug. Bat. IV p. 237). Mit Freuden ergreife ich die Gelegenheit, der Verwaltung der Leidener Universitätsbibliothek für die Bereitwilligkeit, mit der sie die von mir benützten HSS mir zu Gebote stellte, meinen innigsten Dank auszusprechen.

<sup>4)</sup> Der andere Theil der Gegner widerspricht in Betreff der Wunder

<sup>5)</sup> Ueber die 'Îsawîja s. meine Notiz in Graetz-Frankl's Monatsschrift 1885 p. 139. Zu den bisher bekannten Angaben ist noch hinzuzufügen: Fachr al-Dîn al-Râzî, Mafâtîlı V p. 1990 من اليهود يقال لهم الهم المائفة من اليهود يقال لهم الهم الهماء المائفة من المائفة من المائفة المائ العيسوية أن محمدا رسول الله لكن الي العرب لا الي سائم الطوائف وتمسكوا بهذه الاية من وجهين الن.

wurde, nämlich das Gebot Gottes an Abraham seinen Sohn zu opfern 1). Hier kann die Auffassung der Mu'taziliten nicht angewendet werden, denn das Gebot wurde ja nicht vollstreckt. Im Folgenden versucht al-Guwejnî darzulegen, dass die Abrogation mit den Eigenschaften Gottes sich wohl in Einklang bringen lasse, und dann kehrt er wieder zu den Juden zurück, "die von Ibn al-Rawendî 2) zu fragen gelernt haben". Diese hehaupten im Gegensatze zu den Muhammedanern, dass ihre Religion ewig sei, und wenn sie um ihre Beweise befragt werden, berufen sie sich darauf, dass der Prophet selbst die Ewigkeit ihrer Religion verkündet habe, indem sie sagen: Mose hat uns kundgethan die Festigkeit seiner Lehre, an der wir nun festhalten, und er ist es, dessen Wahrhaftigkeit von Allen anerkannt wird". Dies sei aber, so entgegnet al-Guweini, aus zwei Gründen unrichtig. Erstens hätten, wenn die Ansicht der Juden wahr wäre, durch 'Îsâ und Muhammed keine Wunder geschehen dürfen, da solche aber dennoch geschehen sind, würde hierdurch ihre Behauptung widerlegt. Ebenso würde naturgemäss der Umstand, wenn Jemand, der als Prophet aufträte, heute ein Wunder vollführen würde, die Unrichtigkeit unserer Annahme beweisen. Wenn die Juden gegen die Wahrheit der Wunder 'Îsâ's und Muhammed's Einwände erheben, so ist dies für ihr Bestreben von keinem Nutzen, denn man könne dieselben Einwände auch gegen die Wahrheit der Wunder Mose's erheben. Zweitens ist das würdigste Zeitalter der Offenbarung einer ewigen Religion dasjenige Muhammed's. Es sei bekannt, bemerkt zum Schlusse der Imâm, dass die Leugner der Prophetie Muhammed's unter den Juden seine Beschreibung in der Taurât gefälscht haben. Abrogation ist also der Anfang, Schriftfälschung das Ende seiner Polemik gegen die Juden.

Bei der grossen Wichtigkeit, welche die Lehre von der Abrogation in der "Wissenschaft von den Wurzeln des Fikh" besitzt, muss sie natürlich in einem jeden solchen Werke zur Besprechung kommen. So wird sie auch von dem Schüler al-Guwejni's, von al-Gazâli, in seinem Buche Kitab al-mustasfi min 'ilm al-'usûl 3) behandelt. Seine Definition4),

<sup>1)</sup> Vgl. oben p. 604. Ob dies Gebot sich auf Ishâk oder Ismâ'îl bezogen hat, darüber sind die Muhammedaner uneinig, s. die Stellen bei Goldziher, Muhammedanische Studien I p. 145. S. auch al-Tabari I p. 289. Das. p. 308 wird auch ein Gedicht des Umejja b. al-Salt hierüber mitgetheilt. Bei al-Guwejnî wird die Frage über das Opfer Abraham's Bl. 53 v. ff. ausführlich behandelt. Dort wird die dogmatische Frage aufgeworfen, ob Gott etwas befehlen könne, dessen Vollführung er aber nicht will. Die Mu'taziliten beantworten die Frage verneinend, al-Guwejni's Lebrer und Genossen bejahend.

<sup>2)</sup> In der That kennen ihn die Karäer sehr wohl. 3) Cod. Gotha Nr. 925, welche HS. ich durch die Güte des Herrn Dr. Pertsch benützen durfte.

منه (النسخ العلم الخطب الدال على ارتفاع (scil) انه الخطب الدال على ارتفاع الم الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا برفع

hält die Mitte zwischen der al-Guweini's und Fachr al-Dîn's. Auch bei ihm begegnen wir der von al-Guweini angeführten Ansicht der Fukahâ', welche sich so eng an die der Mu'taziliten anschliesst. Die zur Erläuterung von der Bedeutung des Wortes angeführten Beispiele 1) sind bei allen, auch bei den Juden, dieselben, was bei den letzteren, wie auch ihre Behandlungsweise der Frage, darauf schliessen lässt, dass auch dieienigen unter ihnen, bei denen, wir nur die Beschäftigung mit rein philosophischen Schriften, aber nicht die mit den Werken speciell muhammedanischer Theologie voraussetzen würden, wie z. B. Abraham b. Dâwûd, auch der Wissenschaft von den "'usûl al-fikh" nicht fremd geblieben sind.

#### VI Jehuda Halêwî

Von den Stellen, in welchen Beziehungen zum Islam zu finden sind, und die Steinschneider 2) zusammengestellt hat, heben wir nur eine hervor, da diese für die Kenntniss des Verhältnisses Jehuda Halêwî's zu al-Gazâlî von Wichtigkeit ist. Es ist dies die Stelle über den Kalâm<sup>3</sup>). - Wenn wir V, 19. die Worte des Chazarenkönigs lesen: "Was du in Betreff der Seele und der Vernunft, wie auch in Bezug auf diese Glaubenssätze gesagt hast, ist ohne Zweifel von Anderen übernommen", so werden wir es nicht seltsam finden, dass Jehuda Halêwî hier einiges von anderen Schriftstellern wörtlich übernommen haben muss. Er that dies in der ehrlichsten Weise, indem er den Chazarenkönig bemerken lässt, dass die voraufgegangenen Bemerkungen anderswoher genommen sind. Es ist die einzig mögliche Weise, in der eine Anführung in einem Dialoge bezeichnet werden kann. Landauer gebührt das Verdienst, die Quelle der psychologischen Auseinandersetzungen Jehuda Halewi's in der Psychologie Ibn Sînâ's gefunden zu haben. Bei dem Ein-

تراخيه عنه . . . وامنا الفقهآء فانهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى فقالوا حدّ النسم إنه الخطاب الكاشف عن مدّة العبادة أو عين زمان الانقطاع للعبادة .... واما المعتزلة فانهم حدّوه بانه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجد لولاه لكان ثابتا.

النسب عبارة عن الرفع في وضع اللسان يقال نستخب الشمس (1 Vgl. unten p. 635 die ونسخت الرياح اثار المشي اي ازالتها Worte Abraham b. Dâwûd's

<sup>2)</sup> Pol. Lit. p. 351 N. 26.

<sup>3)</sup> Al-Chazari V § 15 ff. ed. Hirschfeld p. 330 ff.

flusse, den die Lehren al-Gazâlî's nachgewiesenermassen 1) auf Jehuda Halêwî hatten, werden wir es natürlich finden, dass die Lehrsätze der Mutakallimûn, die er als Beispiele anführt, wörtlich einem Werke al-Gazali's entnommen sind, wie dies die folgende Gegenüberstellung am besten erweisen wird:

Jehuda Halêwî V § 18 2)

العلم بان الله قديم لم يزل أزلتي فصل الله الازلتي قديم لم يزل ليس لوجوده اول بل هو اول كل لانه ان كان محدثا افتقر الي شيء... وبرهانه انه لو كان حادثا محمدت ويتسلسل ذلك الي لم يكن قديما لافتقر هو ايضا الي ما لا نمهاية ولا يتحصّل إن محدث وافتقر محدثه الي محدث ينتهي الي محدث قديم هو الأولى

Al-Ġazâlî, Ihjâ I p. 105 (الاصل الثانع)

وتسلسل ذلك الي ما لا نهاية وما وهو مطلوبنا تسلسل لم يتحصل او ينتهى الي محدث قديم هو الاول وذلك هو البطلوب

كونه ازليّا ابديّا ليس لوجوده اخم لما ثبت له (القدم انتفى عنه فهو الاول والاخم والظاهر والباطئ العدم لان حدوث العدم تحتاب لان ما ثبت قدمه استحال عدمه الى سبب كما أن عدم الحدث

(الاصل الثالث) العلم بانه تع مع فصل الله ابدي لا بنال لان

<sup>1)</sup> Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre p. 119 ff. Wir heben hier zugleich hervor die polemische Bemerkung al-Gazali's, Ihja I p. 1112. ان الله سبحانه قد ارسل محمدا صلّعم خاتما للنبيين وناسخا لما قبله من شرائع اليهود والنصاري والصابئين وأيد بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمم وتسبيح الحصى . . . ومن الآيات الظاهرة التي تحدى بها مع كافة العرب القرآن العظيم فانهم مع تمييزهم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبه ونهيه الح.

<sup>2)</sup> ed. Hirschfeld, p. 334.

<sup>3)</sup> Verbesserung Goldziher's in dieser Zeitschr. XLI p. 706.

Al-Gazals

وبم هانم انه لو انعدم لكيان لا يخلو اما أن ينعدم بنفسد أو بمعدم يضاده ولو جازان ينعدم شي يتصور دوامه بنفسه لجازان يوجد شي يتصور عدمه بنفسه فكما يحتاج طريان الوجود الى سبب فكذلك جتاح طريان العدم الے سبب وباطل ان بنعدم بمعدم يصاده لان ذلك المعدم لو كان قديما لما تصور الوجود معم وقد ظهم بالاصليبي السابقيبي وجوده وقدمة فكيف كان وجودة في القدم ومعم ضده فإن كان الضدّ المعدم حادثا كان محالا اذ ليس لخادث في مصادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولم من القديم في مصادته للحادث حتى يدفع وجوده

(الاصل لخامس) العلم بانه تع ليس بجسم مولف من جواهم اذا لجسم لجسم لا يتخلو عن حوالث وما لا عبارة عن المولف من الجواهر ... (الاصل السادس) العلم بانه تتم ليس بعرض قائم باجسم او حال في محل لان العرض ما يحل في الجسم فكل جسم فهو حادث لا

محالة ويكون محدثه موجودا ....

p. 106.

محتاج الى سبب فاقه لا ينعدم الشيء من قبل نفسه لكن من قبل ضده ولا ضد له ولا مثل لان ما هو مثله في جميع الوجوة فهو [هو] لا يوصف باثنين واما المعدم فلا يمكن ايضا أن يكون قديما لان هذا قد تبين وقدم وجبوده ولا يسكن ان يكون حديثا الخ

فصل الله ليس بجسم لان يخلو من حوادث فهو حادث ومن المحال تسميته عرضا لان العيض قيامه بالجسم الحامل فالعرض معلول للجسم تنابع له محمول عليه والله تعالى لا يتحيز ولا يختص بحهة دون

## Jehuda

(الاصل السابع) العلم بانه الله تع اخرى لان هذا من شرط منيزة النات عين الاختصاص الجسم بالجهات

# p. 108.

Al-Ġazâlî

(الاصل الثاني) العلم بانه نع عالم فصل الله تعالى عالم بما جلّ وما بجميع الممجودات ومحيط بكل تقولا يعزب عن علمه شيء اذتبين انه خلف الكل ورتبه ونظمه كما (الاصل الثالث) العلم بكونه عز فصل الله تعالى حتى اذ قد ثبت له العلم والقدرة فقد ثبت

(الاصل الرابع) العلم بكونه تع فصل الله تعالى مريد لان كل ما صدر عنه في الامكان إن يصدر ضدة او عدمه او قبل الوقت الذي صدر او بعده وقدرته على الحالين سوا فلا بد من ارادة تبرت القدرة الى احدهما دون الآخر والقائل ان يقول ("ان علمه يغنى عن قدرة وارادة اذ علمه مخصوص لاحد وقتين واحد ضدين وعلمد القديم هو السبب في كل حادث على ما هو وهذا يطايف الفلاسفة

المخلوقات لا يعزب عن علمه مثقال فرة في الارض ولا في السمآء(١٠٠٠ قال הداعة مار مراه الله العام الدار الدارية وجل حيا فان من ثبت علمه وقدرته ثبت بالصرورة حياته.... له الحياة ... مبيدا لافعاله . . . وكل فعل صدر منه امکن ان بصدر منه ضده وما لا ضد له امكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله او بعده والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة فلا بد من ارائة صارفة للقدرة الى احد المقدورين ولو

اغني العلم عن الارادة في تخصيص

المعلوم حتى يقال انما وجلك في

الوقت الذي سبف العلم بوجوده

لجازان يغني عن القدرة حتى يقال

<sup>1)</sup> Hier werden entsprechende Stellen aus dem Korân citirt.

<sup>2)</sup> Verbesserung Goldziher's.

Jehuda

Al-Ġazâlî

وجد بغير قدرة لانه سبق العلم بوجوده فيه

p. 109.

فصل ارائته تعالى قديمة مطابقة لعلمه فلا يطرى عليه شيء فلا يتغيّر عنده وهو تعالى حيّ جياة ذاته لا مكتسبه وكذلك قادر بقدرة ومريد بارادة

(الاصل التاسع) ان أرادته قديمة وهي في القدم تعلقت باحداث الحوادث في اوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الازلى من غير تجدد علم آخر وهكذا ينبغي ... ان الله تع عالم بعلم حي بحياة قادر بقدرة

Dem Anfange von Jehuda Halèwi's Auszügen entsprechen ebenfalls die Auseinandersetzungen al-Ġazâli's. Wir können nicht mit Bestimmtheit behaupten, dass Jehûdâ Halèwî das grosse Werk al-Ġazâlî's vor sich gehabt hat, denn der ganze Theil des Ihjâ', der über die Dogmen handelt, ist ein Auszug aus einem anderen Werke al-Ġazâlî's, der "Risâlat al-kudsijja 1). Dass Jehuda Halèwî auch in Bezug auf den Kalâm der Ansicht al-Gazâlî's folgt, geht aus den Worten des Chaber in § 16 hervor.

#### VII. Ibn Zufr.

Schon in den ältesten Biographien des Propheten nehmen die Beweise für die Wahrheit seiner Prophetie eine hervorragende Stelle ein <sup>2</sup>). Zu den wichtigsten dieser Beweise gehören die Verkündungen <sup>3</sup>),

فيرق في الدرجة الثانية الى عقيدة فيها لوامع من الادلة 103 p. 103 مختصرة من غير تعمق فلنورد في هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيها على ما حرّرناه لاهل القدس وسمينا الرسالة القدسية في قواعد العقائد.

<sup>.</sup> دلائل النبوة oder اعلام النبوة (2

<sup>3)</sup> Von solchen Verkündungen handelt z.B. das 5.—9. Capitel des Buches كالمنابوة von Abû Nu'ejm, v. Kremer, Ueber meine Sammlung orientalischer HSS. p. 10. Das 9. Capitel führt den Titel: في ذكره في الكتب

welche auf verschiedenen Seiten, besonders aber in den heiligen Schriften der Ahl al-Kitâb, voraufgegangen sein sollen. Von solchen Verkündungen handelt das Buch des Sicilianers Ibn Zufr 1), welches den Titel "Die beste Verkündigung in Betreff des besten Menschen" führt. Dieser Schrift, welche Steinschneider als sehr interessant betrachtet, wollen wir hier einige Aufmerksamkeit widmen. Sie ist besonders für die Geschichte der muhammedanischen Exegese von Wichtigkeit, deren Tendenz wir schon kennen gelernt haben.

Umschreibungen hebräischer Verse begegnen wir bei Ibn Zufr nicht, wie bei manchem anderen Polemiker, es finden sich jedoch einzelne hebräische Wörter umschrieben bei ihm, die er auch erklärt. במאד כואד (Gen. 17, 20) umschreibt er במאד נואר (und über واما قولهم مشفخ فهو محمد لان : lesen wir die Bemerkung مسدم الشفيح (שבת) . Sonst führt er aber nur die Uebersetzungen der biblischen Verse an, von denen ihm mehrere zu Gebote standen. Von einer bemerkt er, sie soll durch 300 'ahbâr angefertigt worden sein. Von der Zuverlässigkeit der von ihm benützten Uebersetzungen versichert er den Leser mit folgenden Worten 3): "Wir theilten mit diese Stelle in den Uebersetzungen, die bei ihnen (den "Schriftbesitzern") am beliebtesten sind und die sie gerne abschreiben und in Betreff derer sie gegen uns nicht behaupten, dass sie gefälscht seien".

Die erste Stelle, welche von Ibn Zufr angeführt wird, ist Gen. 16, 4—12. Vom letzteren Verse theilt er drei Uebersetzungen mit, von denen die zwei letzten vielleicht von Muhammedanern, gewiss aber von Leuten herrühren, welche unter muhammedanischem Einflusse standen. In der ersten Uebersetzung heisst es: ويكون هو وحش الناس يده على كل يد ويد كل به ويحكى على منتهى ובינג באבת. Die zweite Uebersetzung wiedergibt die Worte: ורהוא In der dritten ! , פפ באפרי عظيما في الامم mit יהיה פרא אדם Version fehlen diese Worte ganz 4). In diesen Uebersetzungen,

المتقدمة والصحف السالفة على ألسنة الانبيآء والعلمآء من الامم الماضية من صفاته والبشارة به.

<sup>1)</sup> Ueber ihn und über das hier zu besprechende Schriftehen s. Pol. Lit. p. 396. Es wurde beim Verfasser von Abû-l-Barakât Muh. b. 'Alî al-Ansârî im J. 566 studirt.

<sup>2)</sup> p. 7. Er bemerkt zu diesen zwei Worten: وقد اختلفوا في تفسيم هذه اللفظة فقيل معناها جدا جدا وقيل معناها طيب طيب وقيل حقّا حقّا وقيل معناها حمد حمد.

<sup>3)</sup> p. 22, wo er Ps. 149 übersetzt. 4) p. 4.

mögen sie von Muhammedanern oder Concessionen machenden Juden oder Christen herrühren, zeigt sich das Bestreben, das Volk Muhammed's oder gar diesen selbst nicht als حش الناس, gelten zu lassen, ein Bestreben, dem wir in noch einem exegetischen Versuche begegnen werden 1). - Die Worte des Engels an Hagar, so führt weiter aus Ibn Zufr, sind zur Zeit Ismâ'îl's nicht in Erfüllung gegangen, wie dies Gen. 21, 9-14 beweist, aber auch später nicht, bis dass Muhammed gekommen ist. Dass aber mit dem Namen "Ismå'îl" die Nachkommen Ismå'îl's gemeint werden können, dafür werden von Ibn Zufr mehrere Stellen besonders aus dem Deuteronomium angeführt, in denen "Isra'îl" angeredet wird, in Wahrheit aber die Kinder Isra'îl's gemeint sind.

Andere Stellen, in denen Muhammed verkündigt sein soll, sind Gen. 17, 15-20<sup>2</sup>); 21, 14-21<sup>3</sup>); Deut. 33, 1.2<sup>4</sup>), welche

Stellen Ibn Zufr auch in zwei Uebersetzungen anführt.

Besonders reich an Anspielungen auf die Sendung Muhammed's schien dem Ibn Zufr, wie trüher dem Al-Bêrûnî 5), der Deuterojesaias. All die Herrlichkeit, welche dieser Prophet Israel verheissen hat, alle Schilderungen der Erlösung sollen sich auf die Zeit und die Erscheinung Muhammed's beziehen. Die Anführung einer Stelle aus dem Jesaias 6) leitet er ein mit den Worten مما ترجمه السيانيون. Jes. 21, 7ff. 7) 60, 1 - 7 8) soll sich auch auf Muhammed beziehen. Nach alten Geschichtschreibern führt Ibn Zufr an 9) Hab. 3, 3. 4, wo die Worte מלאה הארץ ganz einfach mit أمتلات الارض من تحميد احمد übersetzt werden. Wie wir sehen werden, wird in einer späteren Uebersetzung selbst der Name Muhammed's in diese Stelle hineingetragen.

An letzter Stelle erwähnen wir noch Deut. 18, 12-19 10), welche Verse ein Tummelplatz muhammedanischer Exegeten sind. Wenn der hier verheissene Prophet, meint Ibn Zufr, unter den Kindern Isaak's erstehen sollte, müsste es heissen من الفسيم

nicht מקרב אחיהם) אין וכיים, ווים.

- 1) S. unten p. 643 A. 2.
- 2) p. 7. 3) p. 8.
- 4) Das.
- 5) S. oben p. 601.
- 6) p. 14, wo Jes. 54, 9-15 angeführt wird.
- 7) p. 17.
- 8) p. 16.
- 9) p. 19.
- الما ملك ذلك الملك بعث : 10) p. 10. Al-Ṭabarî I p. الله sagt الله معه شعبا بن امصيا وفلك قبل مبعث عيسى وزكرياء ويحييي وشعيا الذي بشم بعيسى ومحمد الحز.

Die exegetischen Bemerkungen Ibn Zufr's beweisen zur Genüge, dass muhammedanische Schriftsteller immer recht eifrig bestrebt waren, den Propheten in der "gefälschten" Schrift der Juden wiederzufinden, dass ihnen in diesen Bestrebungen solche Stellen, welche von Ismael, von der Erscheinung Gottes in der Wüste handeln, die willkommenste Handhabe boten, dass sich endlich in der muhammedanischen Exegese eben wegen ihres tendenziösen Characters eine Continuität der Entwickelung zeigt. Das erste Capitel der Schrift Ibn Zufr's, wie auch die Arbeiten älterer Polemiker zeigen uns aber auch, dass es eine ziemlich entwickelte muhammedanische Bibelexegese gab, die muhammedanische Lehren in die Bibel hineinzudeuten suchte. Wenn auch also der Islâm die biblischen Bücher ursprünglich nicht als eine Quelle der religiösen Erkenntniss anerkannt hat, so fühlten zuweilen fromme Muhammedaner dennoch das Bedürfniss, ihre Lehre in der ihnen bekannt gewordenen Schrift der Juden bestätigt zu finden.

#### VIII. Abraham b. Dâwûd.

Bei dem ersten consequenten Aristoteliker unter den jüdischen Philosophen des Mittelalters begegnen wir einer systematischen Polemik gegen die Anklage der Schriftfälschung 1). - Unsere Gegner, sagt Ibn Dâwûd, theilen sich in zwei Klassen, von denen die Eine behauptet, dass die Tôrâ und die Bücher der Propheten wahr seien, nur wären sie schon abrogirt. Demzufolge halten sie hoch diese Bücher und studiren sie, aber sie behaupten auch das Dasein eines neuen Bundes. Diesen gegenüber ist die Ansicht der Juden. dass beide Bündnisse unmöglich wahr sein können, da es in den Büchern des alten Bundes heisst, dass dieser nie abrogirt werden könne, und in denen des neuen Bundes, dass jener schon abrogirt worden sei. Ferner meinen sie, dass weder ein untrüglicher Beweis, noch eine deutliche Stelle in der Schrift vorhanden ist, durch welche jene Verse erklärt werden könnten, in welchen die Unmöglichkeit einer Abrogation des ersten Bundes klar ausgesprochen ist. — Die Ansicht der zweiten Klasse ist, dass die Tôrâ, welche geoffenbart wurde, wahr gewesen sei, nur sei sie gefälscht worden. Dieser Anklage gegenüber stützt sich Ibn Dâwûd auf einen Beweis, der auch in seiner Prophetenlehre eine grosse Rolle spielt, auf den Beweis der ununterbrochenen Ueberlieferung"2). Es ist bekannt die Ansicht

<sup>1)</sup> Emûnâ râmâ p. 77 ff. Uebers. p. 98 ff.

<sup>2)</sup> ספורים הכופים oder כפורים sind, wie Prof. Kaufmann, Attributenlehre p. 247 bemerkt, "ununterbrochene Ueberlieferungen" Die Anschauung von der Nothwendigkeit einer solchen ununterbrochenen Ueberlieferung beherrscht das ganze Denken Ibn Dawud's, wie dies seine Chronik mit ihrer polemischen Tendenz gegen die Karäer beweist. Er und auch andere hervorragende jüdische Schriftsteller in den Ländern des Islams mögen

der Logiker, sagt I. D., dass Ueberlieferungen dieser Art als Prämissen in eine Schlusskette aufgenommen werden können, obwohl diese in der Unterscheidung zwischen Wahrem und Falschem sehr geübt sind und Sophismen sehr wohl erkennen. Indess geben sie nicht zu, dass man das Dasein von Aegypten oder Babylon (im Original wird wohl "Misr oder Bagdåd" gestanden haben) leugnen könne, denn dies ist eine ununterbrochene Ueberlieferung, so dass es den Werth einer eigenen sinnlichen Wahrnehmung hat und für den, der jene gesehen, ebenso wie für den, der sie nicht gesehen, von zwingender Natur ist 1).

in diesem Punkte in nicht geringem Masse durch die entsprechende muhammedanische Ansicht von der "Gesundheit des Isnads" beeinflusst worden sein, welche sich dort in den Isnådfabrikationen mancher Traditionisten, bei den Juden aber darin zeigte, dass ihre lebendige "mündliche Lehre" in ihren Augen ganz den Charakter der "Tradition" erlangt hat, was bei den Juden der christlichen Länder nicht der Fall war. Darum beginnt auch Maimûnî sein Misne tôrâ mit einem Isnâd.

1) In ähnlicher Weise sagt Moses b. Esra, Kitab al-muhadara wa-l-والمتكلم في صنعة المنطق لا يجوزه حتى ياخذ. والمتكلم في صنعة المنطق لا يجوزه مقدماته على حقائقها اما من العقل واما من المحسوسات والمشهورات Die . والتخبم الصادق الذي لا شكّ فيه مشل ان بغداد في الدنيا Anschauung, dass ununterbrochene Ueberlieferungen mit der sinnlichen Wahrnehmung einen gleichen Werth besitzen, ist sehr verbreitet. So finden wir sie وقد تكلمنا في غير هذا المكان على ان Bl. 29 v. وقد تكلمنا في غير هذا المكان على ال هذه الاشياء (يعني احالة الطبائع) لها طرق توصَّل الي صحة اليقيين بها عند من لم يشاهدها كصحتها عند من شاهدها ولا فرق وهي نقل الكافئة التي قد استشعرت العقول ببدايتها والنفوس باول معارفها انه لا سبيل الى جنواز الكذب ولا الوهم عليها وإن ذلك ممتنع فيها فمن تجاهل واجاز ذلك عليها خرب عن كل معقبول ولنرمه أن لا يصدق أن من غاب من بصره من الأنس فأنهم أحياء ناطقون كمن شاهد وان صورهم على حسب الصور التي عايبي ولنرم أن يكون عنده ممكنا في بعض من غاب عن بصره من الناس ان يكونوا بخلاف ما عهد من الصورة اذ لا يعرف احدَّ ان كل من غاب عن حسم فانه في مثل كيفيتم ما شاهد من نوعم الا بنقل الكواف ذلك . . . فوجب تصديق ذلك ضرورة كبلاد السودان وما

Durch eine solche ununterbrochene Ueberlieferung steht es nun fest, dass es einen Propheten Mose gegeben habe, dessen Lehre die Kinder Israels gefolgt sind. Die Wahrheit dieses Propheten nachzuweisen ist überflüssig, denn sie wird von allen Religionsbekennern anerkannt. Es bliebe also nur die Anklage der Schriftfälschung übrig<sup>1</sup>). Diese soll durch Esra bewerkstelligt worden sein<sup>2</sup>),

الشبع ذلك التي التي . Das Buch, in dem er seine Ansichten hierüber weitläufiger

entwickelt hat, ist wahrscheinlich sein حدود الكلام, في حدود الكلام das ausser an der von de Goeje (Cat. Lugd. IV p. 231) angegebenen Stelle auch II Bl. 203 r. angeführt wird. Bemerkenswerth ist, dass er den gewöhnichen Terminus النخبم المتواتم nicht anwendet und an dessen Stelle die Ueberlieferung Aller" hat, was eher als Gegensatz zu الكافة kann. Sa'adjâ bezeichnet den Begriff mit الخبر الصادق. Der Begriff des hatte auch für die Dogmatik einige Bedeutung, wie denn überhaupt die Dogmatik auch auf die Auffassung der "'usûl al-fikh" von Einfluss war. Hiervon zeugt auch das Capitel, das al-Guwejnî in seinem dogmatischen Werke diesem Begriffe widmet (Kitâb al-irsâd, Bl. 88 v.) und die Auseinandersetzung al-Gazâli's (Kitâb al-mustasfî Bl. 55 r). S. auch Goldziher, in dieser Zeitschrift XLI p. 87 ff. Interessant ist die Zusammenstellung der verschiedenen Ansichten im Dictionary of the technical terms II p. 1471, wo es unter anderem heisst: وقالت اليهود يشترط (يعنى في الخبم المتواتم) إن يكون اهل Ueber Die المذلة فانهم يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة للخوف Begriffe احال s. auch al-Sujûţî, Muzhir I p. 56ff. — Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham Ibn Daud aus Toledo p. 166 A. 3 bemerkt mit Bezug auf die betreffenden Stellen im Emûnâ râmâ: "Der Kalâm der unanterbrochenen Tradition (!) wird hier wie ein ganz geläufiger und feststehender Terminus erwähnt; vielleicht ist derselbe mit der "allgemeinen Uebereinstimmung" identisch, die nach Schahrestânî I 228. 231 u. a. in den arabischen Philosophenschulen als eines der hauptsächlichsten Kriterien der Wahrheit betrachtet wurde". Die Tradition wäre also mit dem 'l g m a 'al-um ma identisch! Aber diese hier so zahm ausgesprochene Vermuthung wird später von Guttmann (Die Religionsphil. des Saadia p. 148) als Thatsache betrachtet. A. a. O. heisst es: "Auch Abraham b. Daud sieht die "allgemeine Uebereinstimmung" als Kriterium für die Wahrheit einer Ueberlieferung an u. s. w.".

<sup>1)</sup> p. 72. Uebers. p. 99 u. ff.

<sup>2)</sup> Die Annahme ist bei muhammedanischen Polemikern allgemein, es ist daher wohl schwierig, einen bestimmten Autor als die Quelle I. D.'s zu bezeichnen. Kaufmann hat (Revue des Études Juives X p. 251 ff.) angenommen, dass I. D. hier auf das Buch "Ifhâm al-jahûd" des Samuel Ibn 'Abbās anspielt. Guttmann, Die Religionsphilosophie des A. I. D. p. 184 A. 1 meint, der PED TID sei "Jeschua b. Jehuda Abulfarag", der also die "ungeheuerliche Vermuthung" ausgesprochen haben soll, dass Esra die 'Tôrā gefälscht habe. Dass ein Karäer, der nicht zur Sorte der Chiwi al-Balchi's gehörte, mit solchen Behauptungen nicht auftreten konnte, braucht nicht erwiesen zu werden.

was aber unmöglich ist, da die Tôrâ zur Zeit der Propheten 1), der Könige und des Exils nie ganz in Vergessenheit gerathen konnte und da Niemand mit einem gefälschten Buche eine solche Uebereinstimmung hätte erreichen können, wie sie die Tôrâexemplare thatsächlich aufweisen.

Die weitere Polemik Ibn D.'s steht im engsten Zusammenhange mit seiner Prophetenlehre. In der Behandlung der Letzteren 2) beginnt er mit der Eintheilung der menschlichen Erkenntniss. Die Begriffe des Menschen stammen entweder von der Vernunft oder von der sinnlichen Wahrnehmung. Die letzteren gewinnen wir entweder durch eigene Erfahrung oder durch die Erfahrung Anderer oder eines Anderen. Diese werden aber oft auch als gewiss angenommen, was besonders in dem Falle mit Recht geschieht, wenn die betreffende Wahrnehmung von vielen glaubwürdigen Zeugen gemacht worden ist und von vielen Glaubwürdigen weiter überliefert wurde 3). - Die Anwendung dieser allgemeinen Voraus-

قال ابو محمد وقد اعترض بعضهم فيما .84 v. قال ابو محمد وقد اعترض كان يدعي عليهم من تبديل التوراة وكتبهم المصافة الي الانبياء قبل أن يبين لهم أعيان ما فيها من الكذب البحث (البين ال فقال قد كان في مدة دولتهم انبيآء وبعد دولتهم ومن المحال ان يقم اولائك على تبديلها والله الله الحمد فجواب هذا القول ان يقال له أن كان يهوديا ما في شي من كتبكم أنه رجع الي البيب مع زربابيل بن صلتيال بي صلقيا الملك نبي اصلا ولا كان معه في البيت نبتى باقرارهم اصلا وكان ذلك قبل أن يكتبها لهم عزرا بدهم، Daniel, der letzte ihrer Propheten, sei auch vor der Rückkehr gestorben. -Die Stelle zeigt, dass die Vertheidigung in manchen Punkten bei Ibn Dawûd ebenso wenig neu ist, wie bei dem Schriftsteller, aus dem er geschöpft hat.

2) Emûnâ râmâ p. 69 u. f. Uebers. p. 87 u. f. Guttmann, a. a. O. p. 163.

3) Al-Guwejni, Bl. 89 r. heisst es: والشرط الثاني للخبر المتواتم أن يصدر عن اقوام يبيد عددهم على مبلغ يتوقع منهم التواطو في العرف المستمر ولو تواطؤا مشلا لظهم منهم على طوال الدهور تواطُّوهم ولسنا نصبط في ذلك عددا هو الاقلِّ ولكنا نعلم ان كل عدد شرط في شهادة شرعيدة فعدد التواتم قد بني عليه الخ Die Stelle: אמנם התחלה האנשים במקובלות אין זה ניחיים ספק בהם setzungen gibt I. D. weiter 1), indem er die Bedingungen eines wahren Propheten vorführt. Diese sind nach seiner Ansicht, dass der Prophet vor dem versammelten Volke sich auf die von ihm selbst öffentlich vollführten Wunder, die den natürlichen Lauf der Dinge unterbrechen<sup>2</sup>), berufen haben soll, wie dies Mose gethan hat, als er sagte (Deut. 4, 32): "Denn frage doch die früheren Tage, die vor dir gewesen vom Tage an, da Gott auf der Erde einen Menschen geschaffen und von einem Ende des Himmels bis zum Anderen u. s. w." und Niemand widerlegte ihn oder strafte ihn Lügen. Wenn sich aber der Prophet auf durch Andere vollführte Wunder beriefe, oder wenn seine Wunder nicht öffentlich, vor dem ganzen Volke geschehen wären, so würden diese für seine Wahrheit wenig beweisen, während im oben erwähnten Falle eine solche Berufung als vollgültiger Beweis betrachtet werden kann, denn das Buch ist von vielen Wahrhaftigen einer Gesammtheit Wahrhaftiger überliefert worden und zwar so, dass die ersten Ueberlieferer Zeugen für die Wahrheit seines Inhaltes waren, da die öffentliche Berufung auf die Wunder geschehen war und der Prophet das Volk darauf aufmerksam gemacht hatte 3), dass über eine Million von ihm, welche die Stimme Gottes an einem Tage hörten, hierdurch Propheten wurden, indem er ihm sagte: "Denn frage nur die früheren Tage u. s. w.". Wenn aber der Prophet dem Volke durch einen anderen Propheten vollführte Wunder erwähnt und

עצמם אבל לפעמים היו הם בעצמם אמת ואם תהיה אופן הגעתם אלינו אופן חלוש ועל הרוב יפול הספק כשיבוא הספור אלינו מאחד ואמנם רגר' erklärt Guttmann a. a. O. p. 165 dahin, dass I. D. die Abweichung der Traditionen dadurch erklärt, dass die Wahrnehmenden nur den auf sie gemachten Eindruck wiedergeben. Wie diese moderne Auffassung in den Text hineingelesen wird, ist schwer zu begreifen. In Wahrheit entspricht dem arab. طبيق, wie das Wort in der Traditionskunde gebraucht wird, und Ibn Dâwûd gebraucht hier, wie es in einem jeden Werke über die "'usûl al-fikh" geschieht, المدين النبوات und علين im Gegensatz zu einander.

<sup>1)</sup> Em. r. p. 80. Uebers. p. 101.

<sup>2)</sup> Ueber den Ausdruck הקורעים המנהג s. Kaufmann a. a. O. p. 133. Der Ausdruck ist die ständige Bezeichnung des Wunders, der in einem jeden späteren dogmatischen Werke vorkommt; so finden wir ihn unzähligemal im Kitab al-'irsad vom Lohrer al-Gazali's angewendet, z. B. Bl. 68 v. شائطها أن تكون خارقة للعادات أذ لو كانت عامة معتادة يستوى قبها النبي والفاجم والصالح والطالح.

<sup>3)</sup> נבשי שלא Ueber die Stelle s. Kaufmann a. a. O. p. 245.

dieses ihm nicht widersprochen hätte, so würde er nur für die Wahrheit jenes Anderen gezeugt haben, und das Volk schwieg, weil es von dessen Wahrheit überzeugt war. Ferner wenn das Volk ihn Lügen gestraft und seine Verkündigung geleugnet hätte, oder wenn weder die vom Propheten erwähnten Wunder, noch die Berufung auf sie öffentlich geschehen wären, so würde dies nach dem 'Igma' aller Israeliten die Wahrheit der Religion sehr zweifelhaft machen, noch zweifelhafter als die Frage der Abrogation, welche bei einer für wahr erklärten Religion, deren Unabrogirbarkeit durch sie selbst behauptet wird, nach der Ansicht des jüdischen Volkes unmöglich ist. Nun finden wir aber bei Mose nirgends, dass einer von seinem Volke seine Prophetie geleugnet hätte, weder in seiner Gegenwart, noch wenn er nicht zugegen war. Es ist wahr, das Volk murrte manchmal wegen des langen Aufenthaltes in der Wüste und wegen der Leiden seines dortigen Lebens, auch Kôrah und seine Gefährten murrten gegen ihn, denn sie glaubten, dass der Prophet nicht ganz frei von der Lüge¹) sein muss, sondern manchmal verkündet er den Willen Gottes, manchmal hingegen fügt er Dinge hinzu, um den Willen Anderer zu erfüllen. Daher glaubten sie, dass er aus Zuneigung zu Ahron diesem sein hohes Amt verliehen hat. Trotzdem nun, dass sie die Prophetie Mose's nur in diesem einen Punkte geleugnet haben, vollführte doch Gott seinetwegen jenes grosse Wunder, dass die Erde sich spaltete und dass vom Himmel Feuer herunterstieg. Ausser Mose's finden wir aber bis zum heutigen Tag keinen Propheten, dem das Volk nicht wider-

כי הם חשבו שהלביא לא יחוייב שיהיה נשמר מן הכזב לגמרי (1 Ibn Dâwûd hat hier die Frage über בשכלה vorgeschwebt. כשכלה entspricht dem arab. معصوم. Den Terminus hat Ibn Hazm noch nicht, der sich über die Frage in einem besonderen Capitel ausspricht II Bl. 35 v. هل يعصى الانبياء ام لا ، قال ابو محمد اختلف الناس في هل يعصى الرسل عم ام لا فذهبت طائفة الى ان رسل الله صلّعم يعصم الله عز وجل في جميع الكبائر والصغائر عمدا حاشى الكذب في التبليغ فقط وهذا قول الكرامية من المرجمة وقول محمد بن الطيب الباقلاني من الاشعبية ومن البنعة وهو قبول البهود والنصاري وسمعت مي يحكى عن بعض الكرامية انهم يجوزون على الرسل عليهم السلام الكذب في التبليغ الـ Berührt wird die Frage schon bei Sa'adja, Amanat p. 170, womit von Interesso ist zu vergleichen Mafatih VI p. 1AA ff.

sprochen und der sich öffentlich vor dem ganzen Volke auf die

Wunder berufen hätte, die Gott seinetwegen gethan.

Also gestaltet sich die Prophetenlehre bei Abraham b. Dâwûd so, dass die Bedingungen eines Gesetzgebers und Propheten nur auf Mose anwendbar seien. Wir sehen, dass hierbei muhammedanische Begriffe von der Tradition als Stütze dienen mussten und wie diese gegen die muhammedanische Prophetenlehre gekehrt wurden. Als Beispiele muhammedanischer Exegese führt I. D. an Deut. 33, 21): 18, 18, die immer wiederkehren, und polemische Einwürfe gegen die Worte der Schrift Exod. 12, 25: "Und wenn der Ewige vorüberziehen wird, um Aegypten zu strafen und er das Blut auf der obern Schwelle und auf den Thürpfosten sehen wird, so schreitet er über die Thür hinweg u. s. w.". Der Einwurf besteht darin, dass dies mit der Allwissenheit Gottes nicht in Einklang zu bringen ist 2).

ו) Ibn Ezra zur St. sagt: וחסרי אמונה אמרו כי טעם משעיר על רת ארום ופארן על דת ישמעאל. Auch Maimûnî bemerkt (Iggereth Têmân, Kôbês II Bl. 3 d) אין דעתם בעצמם המשחקים בדברים האלו אין דעתם שכן הוא גם אינו מסתפק להם אבל כונתם באלה הדברים להתפאר בהם בפני הגוים ולהראות להם שהם מאמינים וגו' Beide haben solche Juden im Auge, welche, wie die 'Îsawija, die Sendung Muhammed's an die Araber anerkannten. Von solchen berichtet auch Ibn Hazm I Bl. 39 v. قال ابو محمّد ولقد لقيت من ينحو الي هذا المذهب (يعني مذهب العيسوية) من خواص اليهود كثيرا

<sup>2)</sup> Polemische Bemerkungen finden wir noch p. 84, wo er von der Vision Hâgâr's spricht und dann hinzufügt: ומה שיאמר בזולת זה לא אמר כלום. womit die Anführungen der betreffenden Stelle durch muhammedanische Schriftsteller gemeint werden. P. 91 heisst es: ורע שאנשים מה מסכלי אומתנו נתבלבל ונבוכו במאמר האל ית' נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ופי' נעשה אדם על צורתנו ודמיוננו . . . . אמנם החולקים עלינו מן האומות גזרו עלינו בזה שאנחנו מגשימים והוקשה על חכמי אומתנו וגו' Zur Beleuchtung kann ausser den oben angeführten Worten al-Mas'ûdî's am قفي صدر با Besten die betreffende Stelle Ibn Hazm's dienen I Bl. 46 v. با مدر على المدر ا (التورة sc. 81) قال الله اصنع بنا آدم كصورتنا كشبهتنا قال ابو محمد لو لم يقل الا كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنى صحيح وهو ان تصيف الصورة الى الله تع اضافة الملك والخلف كما تقول هذا عمل الله وتقول للفود وللقبير وللحسن هذه صورة الله اي تصويم الله والصفة التي انفرد بملكها وخلقها لكن قوله كشبهتنا منع التأويلات

Endlich kommen wir zu I. D.'s Behandlung der Abrogationsfrage 1). Er beginnt mit folgender Definition: "Nasch bedeutet ursprünglich als Nomen das Verändern, in einen anderen Zustand Bringen einer Sache". So könne man im Arabischen sagen: نسخ u. a. m. نسخ الله دولة قوم بقوم آخر oder النهار الليل nun eine Religion das Gegentheil verkündet von dem, was die andere, so sagen wir, dass diese von ihr abrogirt wird 2). Die Gesetze aber, welche von den Religionen verkündet werden, sind entweder allgemein anerkannte, wie sie die Logiker nennen - im Kalam werden sie Vernunftgesetze (عقلمات) genannt 3) -, oder

وسد المخارج وقطع السبيل واوجب شبه آدم لله عز وجل. . . وحاشي لله ان یکون له مثل او شبه ،

- 1) Em. râmâ p. 75. Uebers. p. 94. Guttmann a. a. O. p. 175 ff. המורדה arab. غسن ist auch für das arab. تناسخ Metempsychose gebraucht worden.
- 2) Vgl. die Worte al-Gazâli's, oben p. 621, und die von diesem abhängige Auseinandersetzung Fachr al-Dîn al-Râzi's, Mafâtih I p. 40v. Hier heisst es: النسخ في اصل اللغة بمعنى ابطال الشيء وقال القفال انه النقل والتحويل لنا انه يقال نسخت آثار القوم اذا عدمت ونسخت الشمس الظل اذا عدم لانه لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن ان انتقل اليه الخ.
- 3) Ueber die Eintheilung der Gesetze bei den jüdischen Religionsphilosophen s, Zunz, Ges. Schriften II p. 193 ff. Der Eintheilung in und عقلبات begegnen wir in der späteren muhammedanischen Dogmatik überall. In Bezug auf die Gesetze gehört die Eintheilung nicht in die Dogmatik, sondern in die Wissenschaft von den "usül al-fikh". Den Zusammenhang der Frage über diese Eintheilung der Gesetze mit den dogmatischen Anschauungen zeigt folgende Stelle aus dem Kitab al-mustasfi des al-Gazali,

مسئلة نعبت المعتزلة الى ان الافعال ينقسم الى حسنة .r 601. 25 r وقبيحية فمنها ما يتدرك بضرورة العقبل كحسن انقاذ الهلكي والغرقى وشكم المنعم ومعرفته والصدق وكقبح الكفران وايسلام البري والكذب الذي لا غرض فيه ومنها ما يدرك بنظم العقل كحسى الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع ومنها ما يدرك solche, die bei den Logikern den Namen überlieferter und in der Wissenschaft des Kalams den geoffenbarter Gesetze führen. In Betreff der Vernunftgesetze gibt es keine Abweichung zwischen den Völkern 1) und es ist auch keine möglich, nicht einmal bei denjenigen, welche Missethaten, Treulosigkeit für erlaubt halten, denn auch in der Räuber-Bande 2) muss eine gewisse Ordnung und Gerechtigkeit herrschen. Diese Vernunftgesetze, die von den ver-

بالسمع كحسى الصلاة والحج والعبادات وزعموا انها متميزة بصفة النب عبرها النب Nach der 'as'aritischen Dogmatik ist die einzige Quelle aller Erkenntniss des Guten und Bösen, des Erlaubten und Unerlaubten die Offenbarung. - Eine Dreitheilung hat in den Glaubenslehren al-Guwejnî, القول في السمعيات اعلموا وفقكم الله إن أصول العقائد . Irśâd Bl. 78 r تنقسم الى ما يدرك عقلا فلا يسوغ تقدير ادراكه سمعا والى ما يدرك سمعا ولا يتقدر ادراكه عقلا والي ما يجوز عقلا وسمعا المن Eine Dreitheilung der Gesetze hat Menahim b. Sârûk, Mahbereth, ed. Filippowsky s. v. בלאים. Besonders interessant zeigt sich der Einfluss muhammedanischer Dogmatik bei Ahron b. Elia bez. bei seinen Vorgängern, Ez Chajim p. 176 ff. Was die Benennungen der Logiker anbetrifft, entsprechen den Worten und ולהשהעלש und מפרכמות die arab. ולהשהעלש und ולאונים. Die Quelle ist Ibn Sînâ, dem I. D. diese Begriffe entnommen haben mag. Al-Sarastânî II p. الله المعات المائعات ال المقبولات und مشهورة محمودة اوجب التصديق بها شهادة الكل ارآء ارقع التصديق بها قبول من يبوثق بصدقه فيما يقول اما لأمم . S. Schmölders, Do. سماوي ياختص به او لرأي وفكر قبوي تميّ به cumenta philosophiae Arabum, in der Logik Ibn Sînâ's p. F. v. Fla ff., p. 83 ist im Citate aus Ibn Sînâ's grösserer Logik anstatt تحب إن تبص gewiss und p. 84 anstatt الزاجر – الواحد zu lesen, wodurch die Stelle einen guten Sinn erhält. Aber diesem Sinne würde nicht ganz entsprechen V. 714 nach der Erklärung Schmölders'.

<sup>1)</sup> So übersetzen wir dem Sinne des hebräischen Wortes uns anschliessend, obwohl es dem Sinne des arab. Los besser entspräche, es mit Religions-gemeinschaft zu übersetzen.

<sup>2)</sup> S Kaufmann a. a. O. p. 246.

schiedenen Völkern anerkannt werden, halten den von Menschen verschiedener Religionen und Glaubenslehren gebildeten Staat zusammen, so dass er dennoch einen Körper bildet. Bei diesen kann also keine Abrogation stattfinden, ebenso wie bei den Erzählungen nicht, das heisst bei den Geschehnissen, welche in einer Religion auf der einen, in der anderen auf einer anderen Weise erzählt werden. Hier muss die Wahrheit unbedingt auf der einen Seite sein, so dass die Erzählung, welche nicht wahr ist, nicht das Wort Gottes und die betreffende Religion keine göttliche, sondern eine erdichtete ist. "Worin aber die Gelehrten unseres Volkes und zwar die Geachtetsten von ihnen ubereinstimmen, ist, dass sie nicht die Unmöglichkeit einer Abrogation der Religionen im Allgemeinen behaupten, wie dies Andere. die um diesen Punkt gestritten, gethan haben, indem sie sagten, dass bei Gott keine Willensveränderung stattfinden kann, denn die Veränderung des Willens setzt die des Wissens voraus, sein Wissen aber gehört zu seinem Wesen und nach der Uebereinstimmung der Philosophen und Mutakallimûn besitzt er kein Attribut, das zu seinem Wesen erst hinzukäme¹). Daher sei es auch unmöglich, dass in seinem Wissen eine Veränderung stattfinde, denn hierdurch wäre eben sein Wesen Veränderungen ausgesetzt. Wenn nun in den Lehren der Religion dennoch von Willensveränderungen Gottes die Rede ist, wie z. B. Gen. 6, 6. 7: "Und der Ewige bereute, dass er den Menschen auf der Erde geschaffen hat" "Denn es reut mich, dass ich sie geschaffen habe", oder Exod. 32, 14 "Und der Ewige bereute das Böse, das er sagte seinem Volke zu thun u. s. w. "2), so kann das von der Vernunft Erkannte mit dem Geoffenbarten in Einklang gebracht werden". Also die Leugner der Abrogation. I. D. selbst aber behauptet in Bezug auf die Offenbarungsgesetze die Möglichkeit der Abrogation, wenn die Zeit ihrer Gültigkeit nicht bestimmt ist und auch nicht bemerkt wird, dass sie ewig seien. Wenn nämlich Religionen aufträten, von welchen jene Gesetze abrogirt werden, so müssten wir sagen, dass es möglich sei, dass jene Gesetze ihren bestimmten Zweck hatten, der aber nur Gott bekannt war und nun mit dem Auftreten der neuen Religion auch den Menschen kundgethan wurde 3). Da aber bei vielen Gesetzen in der Schrift ausdrücklich bemerkt wird, dass sie ewig seien, wogegen nur nichtige Gründe vorgebracht wurden, da ferner dies durch viele Verkündigungen der Propheten, wie auch durch die

<sup>1)</sup> Ueber das Wissen Gottes in der Attributenlehre Abr. I. D.'s, s. Kaufmann a. a. O. p. 355 ff. Vgl. auch I. D.'s Aeusserung p. 82: אנגם התארים המחייבים שינוי בעצמותו כהעתק מדעת אל דעת ומענין אל ענין לא תבטלהו הפילוספיא כלל וגו'.

<sup>2)</sup> Vgl. oben p. 615.

<sup>3)</sup> Es ist dies die Auffassung der Mu'taziliten, der wir bei al-Guwejnî und al-Gazâlî begegneten.

des "Siegels" 1) derselben bezeugt wird, kann bei ihnen von Abrogation durchaus keine Rede sein. Es kann hiergegen nicht eingewendet werden, dass in der Schrift auch anderswo von der ewigen Dauer eines Bündnisses die Rede ist, das dennoch nicht ewig war, wie z. B. bei den Verheissungen, welche den Häusern 'Elf's und David's zu Theil geworden sind, denn erstlich: wenn auch die Erfüllung der Verheissung für einen gewissen Zeitraum unterbrochen wurde, so bleibt sie doch nicht für immer unerfüllt; zweitens: können diese Verheissungen nur unter gewissen Bedingungen geschehen sein, die von diesen Häusern nicht erfüllt wurden. Für die Ewigkeit des Gesetzes zeugt noch der Umstand, dass in keiner der Verheissungen und Drohungen, welche unser Volk betreffen, von der Abrogation unserer Lehre die Rede ist, hingegen wird immer wieder auf die Rückkehr zu demselben hingewiesen. - Dies Alles belegt I. D. mit der Erklärung der Schriftstellen und mit der Widerlegung polemischer Erklärungen, die wir aber anderswo in den uns zugänglichen Quellen nicht nachweisen können.

So sahen wir denn Ibn Dâwûd sich für die Möglichkeit der Abrogation erklären, worin er sich, wie er bemerkt, nur anderen geachteten jüdischen Gelehrten anschliesst. Dass es solche Bekenner der Abrogation unter den Juden gegeben hat, ist auch durch Ibn Hazm bezeugt, obwohl es dem grössten Theil viel bequemer geschienen haben mag, in der Leugnung derselben sich der Lehre der Mu'taziliten und Philosophen anzuschliessen, so dass die Juden bei manchen muhammedanischen Schriftstellern als Leugner der Abrogation überhaupt erscheinen. Jedenfalls ist I. D. der einzige auf uns gekommene jüdische Autor aus dieser Zeit, der sich zur entgegengesetzten Ansicht bekennt.

Mit Abraham b. Dâwûd, dem Zeitgenossen Maimûnî's, sind wir an die Grenze unserer Aufgabe angelangt. Wir haben uns auch bisher nur auf nicht genügend beleuchtete Beziehungen beschränkt. da es nicht unsere Absicht war, eine vollständige Entwickelungsgeschichte der Polemik zwischen Juden und Muhammedanern zu geben. Die Beziehungen Maimûnî's 2) zum Islâm zu beleuchten, würde

<sup>1)</sup> Ueber den Ausdruck הוביאים הוביאים s. Steinschneider, Ma'amar ha-jichud p. 24. Male'achi wird auch von Ahron ben Elia so bezeichnet, Ez Chajim, p. 175. Auch bei anderen jüdischen Schriftstellern des Mittelalters findet sich der Ausdruck.

<sup>2)</sup> Der Brief seines Vaters Maimon b. Josef's (Pol. Lit. p. 353) zeugt von einem starken Bewusstsein der Erwählung Israel's, aber auch von muhammedanischem Einflusse in der Verherrlichung Mose's. Dieser Stolz auf die Erwählung des jüdischen Volkes ist die stärkste Waffe Aeusserungen gegenüber, wie wir sie bei Ibn Hazm finden (I Bl. 55 r.), der den Segen Jakob's für unwahr erklärt, da er nie in Erfüllung gegangen sei. Dann spottet er der Hoffnungen der Juden, die denen aller unterworfenen Völker gleichen, denn diese wissen alle von göttlichen Verheissungen zu sagen und warten auf ihren Erlöser

uns weit über den Rahmen dieser Abhandlung hinausführen, wir beschränken uns daher nur auf die Bemerkung, dass wir bei keinem Autor einer so bestimmten Polemik gegen die Bibelfälschung begegnen, wie bei ihm 1). Keiner hat die Bedeutung der Wunder für die Prophetie nach dem Vorgange Sa'adja's auf ein so geringes Mass zurückgeführt, wie er dies im Briefe nach Jemen und in der Einleitung zum Mischnacommentare thut, endlich hat er die Prophetie Mose's und die Ewigkeit, Unabrogirbarkeit seines Gesetzes mit einer Entschiedenheit als zu den Grundlehren des Judenthums gehörige Sätze hingestellt, wie keiner vor ihm, die Wahrhaftigkeit eines Propheten ist eben nach seiner Ansicht darnach zu beurtheilen, ob seine Behauptungen mit der Lehre Mose's übereinstimmen oder nicht. Unserer Ansicht nach zeigt sich auch im Verhalten Maimûnî's dem Islâm gegenüber der geniale Blick dieses Mannes, mit dem er das für das Judenthum Wichtige vom Unwichtigen zu sondern weiss, der Denker, welcher der Vernunft die weitgehendsten Concessionen zu machen bereit ist, aber auch der Mann mit den tiefen religiösen Ueberzeugungen, welche ihn zu einer der harmonischesten und grössten Individualitäten machen, welche von den jüdischen religiösen Ideen je geschaffen worden sind. - Wir beschliessen unsere Betrachtung der jüdischen und muhammedanischen Polemik dieses Zeitalters mit einem Blick auf die muhammedanischen Zeitgenossen Maimûni's, von denen einer in der Geschichte des religiösen Denkens im Islâm einen bedeutenden Platz einnimmt, es ist dies

#### Fachr al-Dîn al-Râzî. IX.

Wie es scheint standen die Muhammedaner in den Ländern Şalâh al-Dîn's, dessen Gestalt würdig denen der grössten Chalifen des 9. und 10. Jahrhunderts angereiht werden kann, mit ihren

<sup>1)</sup> Die Erklärung der Worte במאוד מאוד in Gen. 17, 20 weist er ab mit den Worten (אגרת תימן, Kôbêş II, 4a) רמה שיש לך לדעת שזה השם שעלה בדעת הישמעאלים שכתוב בתורה שאחזו בו הפושעים כלומר במאוד מאוד שהוא מחמד אינו מחמד אלא אחמד כי הוא פשט המאמר שהם אומרים שהוא כתוב בתורה. וכשליחות המכזבים שהוא אבנגליו ששמו אחמד. ונוספר במאוד מאוד אינו שלה למספר שהוא כתוב Stelle ist אחמד שסוברים שהוא כתוב בתורה. zu lesen, wodurch sie einen guten Sinn erhält. Maimûnî meint hier Sûre 61, 6 وَأَنْ قَالَ عَيْسَى بِن مَرِيمَ يَا بِنْيَ اسرائيل أنّي رسول الله اليكم مصدقا لما بين يلدي من الشوراة ومبشرا برسول باتني من بعدى اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا الآية.

jüdischen Zeitgenossen in regem Verkehr. Sihab al-Din al-Suhrawardî 1) erwähnt sogar die Ansicht 2) eines jüdischen Philosophen, der aber nach Sa'd b. Mansûr der bekannte Renegat Abû-l-Barakât Hibet Allah sein soll. Als ein Resultat dieses Verkehres und der Benützung von Bibelübersetzungen verschiedenster Provenienz können wir die Bemerkungen Fachr al-Dîn al-Râzî's 3) in seinem grossen Korâncommentar 4) betrachten, durch welche wir Einiges über frühere Polemiker erfahren und die auch den Einfluss beleuchten, welchen al-Razî besonders auf einen spätern Polemiker, Sa'd b. Mansûr, gehabt hat.

An den betreffenden Stellen des Korâns behandelt er mehr oder minder ausführlich die Frage der Bibelfälschung 5). Aus seinen

- 1) S. über ihn v. Kremer, Die herrschenden Ideen des Islams p. 89 ff. und p. 131. Ibn 'Abî 'Usejbi'a H p. 14v ff. Abulfeda, Annales IV p. 118.
- 2) Al-talwihât, Hschr. der K. K. Hofbibliothek in Wien, Flügel, وبعض من تفلسف من اليهود اوجب أن يكون Nr. 1531, fol. 464 v. وبعض .الادراك ان ينال ذات المدرك ذات المدرك لا صورته وهو لغبو المن اقول المشار اليه من متفلسفة اليهود Hierzu bemerkt Sa'd b. Manşûr اليهود . هو اوحد الزمان صاحب المعتبر فأنه هو القائل بهذه المقالة المز Unter المحد النامر ist Abû-l-Barakât Hibet Allah zu verstehen, der in der That ein کتاب المعتبر geschrieben hat, von dem Ibn Abî 'Uşejbi'a I p. ٢٨٠ bemerkt في احد كتبه واشها في الحكمة Ueber ähnliche Ansichten, welche hier in Betracht kommen, s. Kaufmann, Die Sinne p. 107 ff.
- 3) Ueber seine Kenntniss der Taurât und seine Polemik s. Goldziher in ZDMG, XXXII, p. 360 und 380.
- 4) Das von Sa'd b. Mansûr angeführte Werk, Kitâb al-muhassal, enthält in der von mir benützten, allerdings den Text nur sehr mangelhaft enthaltenden Leidener HS. (Cat. Landberg Nr. 565) nur wenige Bemerkungen über die Juden und über die Bibel. Von der Ansicht Thales' über die Schöpfung heisst es p. 343 ويقال انه اخذه من التوراة لانه جاء في السفم الأول (Pag. der HS.) منها أن الله سبحانه وتقدس خلف جوهرا فينظر اليه نظر الهيبة فذابت أجزاوه فصارت ماء ثم ارتفع منه بخار كالدخان يخلف منه السموات فظهم على وجه المآء زبد فخلف منه الارض ثم ارساف بالجبال النو.

<sup>5)</sup> So z. B. I p. ονμ, ονλ. II p. Ιμη ff. III p. μην u. a. m.

Angaben geht hervor, was übrigens schon genügend hervorgehoben wurde 1), dass man sich muhammedanischerseits nicht immer an die Ansicht älterer Traditionen 2) hielt, die eine Fälschung des biblischen Textes annahmen, sondern dass man auch den Einwürfen der Juden, die sich auf die ununterbrochene Ueberlieferung des Textes beriefen, Rechnung trug 3). So entstand die Ansicht. dass die Juden nicht den Text, sondern nur dessen Auslegung fälschten 4), zu welcher Ansicht sich besonders die Mutakallimun hinneigten. Jedoch erklärt sich "der Kadi", unter dem hier wahrscheinlich nicht, wie oft, 'Abd al-Gabbar, sondern Abû Bekr b. Fûrak zu verstehen ist 5), dahin, dass der Ausdruck tahrîf besser auf die Veränderung der Wörter passt, als auf die der Auslegung, denn unter dem Worte Gottes seien die Wörter zu ver-

<sup>1)</sup> Goldziher das.

روى عبى ابه عباس من انهم زادوا فيه ونقصوا من ابه عباس من انهم زادوا Bei Ibn Hazm I Bl. 87 finden wir die oben p. 593 erwähnte Tradition angeführt.

فان قبل كيف يمكن هذا في الكتاب الذي بلغت ١١١ و. ١١١ و آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتم المشهور في الشيق والغيب قلنا لعلم يقال القول القوم كانوا قليلين والعلمآء بالكتاب كانوا في غاية القلة Die kleine Anzahl des Volkes und die noch kleinere der Schriftkundigen ermöglichte also die Fälschung der Schrift.

<sup>4)</sup> II p. 133 werden die zwei Ansichten einander folgendermassen gegen-اختلفوا في كيفيّة الكتمان (صفة محمد so. على الكتمان ا ابن عباس انبهم كانوا محرفين يحرفون التوراة والانجيل وعنك المتكلميين هذا ممتنع لانهما كانا كتابين بلغما في الشهرة والتواتم الى حيث يتعدر ذلك فيهما بل كانوا يكتمون التاويل لانه قد كان فيهم من يعرف الآيات الدالة على نبوة محمد عمّ الدر.

<sup>5)</sup> Dies geht aus der Begründung hervor. Die Ansicht Ibn Fûrak's, zu der sich kein As'arite. um so weniger ein Mu'tazilite wie 'Abd al-Gabbar واعلم أن الاستان ابو بكر واعلم ان الاستان ابو بكر واعلم ان الاستان ابو بكر بن فورك زعم أذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد سمعنا مع فلك كلام الله تع واما سائم الاصحاب فقد انكروا عليه هذا القول

stehen. Ein anderer bei dieser Gelegenheit angeführter Autor ist al-Kaffâl 1).

Einen für die Geschichte der Polemik wichtigen Punkt der Prophetenlehre Fachr al-Dîn's besprechen wir im Anhange und so können wir zu seiner Schriftauslegung und deren Quellen übergehen. Seine Anführungen aus der Bibel sind apokryphen Quellen entnommen, jedoch an der Hauptstelle 2) für die Kenntniss seiner Schriftauslegung sehen wir ihn den ganzen exegetischen Apparat der muhammedanischen Polemik vorführen. Zu Sure II v. 38 O ihr Kinder Israel's, gedenket der Gnade, die ich euch erwiesen, und haltet mein Bündniss, so werde ich dann das Eurige halten u. s. w." bemerkt er. dass unter dem hier erwähnten "Bündnisse" nach dem grössten Theile der Commentatoren die Beschreibung Muhammed's in den früher geoffenbarten Büchern Gottes zu verstehen sei. Hierbei wird unter Anderen der bekannte Gewährsmann Ibn 'Abbas angeführt, der gesagt haben soll, Gott habe in der Taurât mit den Kindern Israel's ein Bündniss geschlossen, dass er einen unwissenden Propheten schicken werde von den Kindern Ismael's. Wer diesem folgen und die Wahrheit des Feuers 3), d. h. des von ihm verkündeten Korans bekennen wird, dem werden seine Sünden erlassen, er wird in das Paradies gebracht und doppelt belohnt werden; einmal, weil er dem gefolgt ist, was Mose und die übrigen Propheten geboten haben, ferner weil er dem Gebote Muhammed's folgte. Wenn nun die Sendung Muhammed's schon in der Taurât angekündigt wurde, wie kommt es, dass diese von den Juden übereinstimmend geleugnet wird? - Dies rührt daher, meint Fachr al-Dîn, weil nur ihre Gelehrten, deren es wenige gab, jene Stellen kannten, ferner, weil jene Beschreibungen keine ausdrückliche, sondern nur andeutende sind und daher zu vielen Zweifeln Anlass geben. Der zweite Einwurf, den unser Imâm anführt, scheint ihm viel gewichtiger zu sein. Jene Stellen, sagten nämlich die Gegner, müssen entweder die Angaben über die Zeit, den Ort seines Erscheinens und andere ähnliche Einzelheiten enthalten, in welchem Falle diese Angaben, da sie in einem in ununterbrochener Reihe überlieferten Buche enthalten sind, unmöglich verborgen werden könnten, oder die Angaben enthalten Nichts derartig Bestimmtes und so würden sie für die Sendung Muhammed's Nichts beweisen, da man behaupten könne, dass der in ihnen Angekündigte erst kommen wird, wie dies die Juden in der That behaupten. Um der Wucht dieses Einwurfes zu entgehen, fassen nun Viele das Wort "Bündniss" nicht als die Ankündigung Muhammed's auf, sondern erklären es als Befehl, in den Beweisen der

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich المروزى s. Ibn Challikan III p. المروزى

<sup>2)</sup> Mafatîh I p. faf.

<sup>3)</sup> Unter dem Einflusse von DTWN Deut. 33, 2.

Einheit Gottes und der Prophetie zu forschen. Die aber an der ersteren Erklärung festhalten, sagen, dass die Stellen, welche sich auf die Prophetie Muhammed's beziehen sollen, eben nur Andeutungen seien <sup>1</sup>). Nach diesen allgemeinen Bemerkungen übergeht er zur Aufzählung der Stellen, in welchen Muhammed angekündigt sein soll. Die Erste ist Gen. 16, 12 <sup>2</sup>), der er dieselben Bemerkungen

1) Wir geben diese Ausführungen Fachr al-Dîn al-Razi's nach dem Korâncommentar, in den er den Inhalt des Stückes aus dem Kitab al-muhassal, von welchem Steinschneider nach den Anführungen Sa'd b. Mansûr's Mittheilungen gemacht, aufgenommen hat. Fachr al-Din wird von Sa'd b. Mansûr auch an anderen Stellen angeführt, so fol. 113. 114 v. 119 v. Interessant ist die Bemerkung Sa'd b. Mansûr's fol. 117 v. ككثير ممي نجده في زماننا يدخل في دين الاسلام ليستظهم بذلك على القيآن ويصيم بطبعه ماثلا الي . نصدة ذلك الدين مع كونه لا يكون مومنا به في الباتلون ist vom Judenthume Sa'd b. Mansûr's wohl ebenso viel zu halten, wie von dem Abû-l-Barakât al-Bagdâdî's, der, wie wir oben sahen, bei einem späteren Schriftsteller ebenfalls als "jüdischer Philosoph" erscheint. Aehnlich erging es dem Dichter Ibrâhim b. Sahal al-Isra'îli, der übrigens zu Zweifeln über die Aufrichtigkeit seines Uebertrittes zum 'Islam Anlass gab. In seinem Diwân p. of wird erzählt, dass als er über die Aufrichtigkeit seiner للناس ما ظهر ولله Bekehrung befragt wurde, er hierauf die Antwort gab: للناس ما ظهر Hingegen wurden für seinen Glauben folgende Verse angeführt:

تسلّیت عن موسی بلحیت محمد هدیت ولولا الله ما کنت اهتدی وما عین قلّی قبل کیان ذاک وانما شریعة موسی عظلت بمحمد

Das, wird auch die Acusserung des 'Abû-l-Ḥasan 'Ali al-Andalusi angeführt, nach welcher es zwei Dinge gibt, die nicht zu glauben seien: dass Ibrahim b. Sahal zum Isläm und al-Zamachsari vom ketzerischen I'tizäl zum orthodoxen Glauben übergetreten seien. In Bezug auf den Letzteren wird der Sejch wohl im Rechte sein, in Bezug auf den Ersteren zeigt die Bemerkung nur, dass nicht einmal seine Kasida auf Muhammed den Verdacht von ihm abwälzen konnte.

جاء في الفصل التاسع من السفر الاول من التوراة ان هاجر (2 لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك الله فقال لها يا هاجر اين تريدين ومن اين اقبلت قالت اهرب من سيدتى سارة فقال لها ارجعي الى سيدتك واخفضى لها فان الله سيدتم زرعك وذريبتك وستحبلين وتبلدين ابنا تسميه اسمعيل من اجبل ان الله سمع

hinzufügt, die er in der von Sa'd b. Manşûr angeführten Stelle des Kitab al-muhassal macht. Dann folgt Deut. 18, 15. 18 mit folgenden Worten ): "Im elften Capitel des fünften Buches heisst es: "Der Herr euer Gott wird euch einen Propheten erstehen lassen wie ich, der unter euch und euern Brüdern sein wird" und im selben Capitel heisst es, dass der Herr sprach zu Mûsâ: "Ich werde ihnen einen Propheten erstehen lassen wie du von unter ihren Brüdern, und der Mann, der meinen Worten nicht gehorchen wird, welche dieser in meinem Namen verkündet, an dem werde ich Rache nehmen". Dann wird ausgeführt, dass durch die Worte من اخوانهم die Juden ausgeschlossen sind, dass jener Prophet unter ihnen erstehe. Unter ihren Brüdern können aber nur die Kinder Ismå'îl's verstanden werden, denn von Esau ('Is) stammte nur ein Prophet, 'Ejjûb, der noch vor Mûsâ lebte. Durch Muhammed gingen auch die Worte می بینیم in Erfüllung, denn er erstand in Higaz, wurde zur Prophetie berufen in Mekka, von wo er nach Medina floh, um welche Stadt das Land der Juden war, wie das der Juden von Chejbar, der Banû Kejnuka'a, Banû Nadîr und Anderer. classisches Beispiel muhammedanischer Exegese, die sich aber auch im Folgenden recht eigenthümlich zeigt. Es wird dann nämlich

تبتلك وخشوعك وهو يكون عين النس وتكون يده فوق الجميع النس وتكون يده فوق الجميع الخوته. ويد الجميع مبسوطة اليه بالخضوع وهو يشكر على رغم جميع اخوته Dann folgt die Auslegung, welche dieselbe ist, welche wir bei Sa'd b. Mansûr finden, Pol. Lit. p. 326. Die charakteristische Uebereinstimmung in der Uebersetzung von ארם mit بناس الناس المناس بأن الناس المناس والمناس المناس الم

جاء في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس أن الرب (1 الهدم يقيم لكم نبيّا مثلي من بينكم ومن اخوانكم وفي هذا الفصل أن الرب تعالى قال لموسى أنّى مقيم لهم نبيّا مثلك من بين اخوانهم وايما رجل لم يسمع كلماتي التي يوديها عنى ذلك الرجل باسمى أنا انتقم منه النز.

Deut. 33, 2 angeführt 1), welche Stelle Fachr al-Din folgendermassen benützt. Es ist bekannt, das Fârân in Higâz sei, denn Ismå'il lernte daselbst das Bogenschiessen, während es andererseits teststeht, dass er in Mekka wohnte. Nun können sich die Worte: "Er verlieh ihnen den Ruhm<sup>2</sup>)" weder auf Ismå'îl, noch auf einen Anderen in Higaz Wohnenden beziehen, als auf Muhammed. Die Juden hingegen behaupten, dass die Stelle von der Erscheinung des Feuers an diesen Orten spricht, als es auf dem Berge Sînâ sichtbar war. Hiergegen spricht aber die Ausdrucksweise, denn von einer Feuererscheinung kann man nur dann sagen: "Gott kam von dem und dem Orte", wenn dort Etwas offenbart wurde, was aber nach der Ansicht der Juden in Faran und Sa'ir nicht geschehen ist. Für seine Ansicht spricht eine ausdrückliche" Stelle in Habakkûk 3), die er in der Uebersetzung des Sohnes des Rabban al-Tabarî 4)

قال في الفصل العشبين من هذا السفر أن الب تع جاء من (1 طور سينا وطلع لنا من ساعيم وظهم من جبال فاران وصفّ عن يمينه عنوان القديسين فمنحهم العن وحبيهم الى الشعوب ودعا لجميع In dieser Uebersetzung ist der Einfluss jüdischer Exegese فديسيه بالبركة stark fühlbar. So beruht معن عبي يمينه عنوان auf die Erklärung, die wir zuerst Sifrê z. St. finden, ed. Friedmann 143a האתה וגו' אות הוא בתוך אכור רבה בר בר בר בר בר בר בר בר מsgedrückt Hagiga 16 a אכור רבה בר בר בר אכור אנור חלא אר"י ואתה נורבבו' קודש אות הוא ברבבה שלו. Diese Erklärung des Wortes החא als das aram. אחא ist die Quelle unseres שנים. عنوان und רבבת קדישין, das Onkelos רבבות קו' entspricht 'ושאבשתבי, das Fragmententargum und Pseudo-Jonathan mit מלאכין קדישין übersetzen. beruht auf das bekannte אין עוז אלא חורה s. Mechiltha, ed. Weiss 44 b und die Parallelen. 'אף חביבינון übersetzt Onkelos אף חובב ינניים וגו' לשבטיא כל קדישוהי וגו'

<sup>2)</sup> S. die vorige Anm.

<sup>3)</sup> Die Stelle ist ein charakteristisches Exempel für die Art muhamme-جاء الله من طور سينا والقدس من جبل :danischer Methurgemanim فاران لا انكشفت السماء من بهاء محمد وامتلأت الارض من حمده يكون شعاء منظره... (٩ ٧٠) وستنزع في قسيك افراقا ونبعا وتبتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء الد.

واما Da Fachr al-Dîn das folgende Citat mit ابن رزين الطبري

mittheilt. In diese Stelle ist schon Muhammed's Namen hineingetragen, wie sollte sie nicht als willkommener Beweis dienen? Sie zeigt deutlich, wie die polemische Auslegung allmählich in der Uebersetzung zum Ausdrucke gelangt. Dieselbe Erscheinung finden wir im Kitab al-gurar eines Abû-l-Husejn, aus dessen Buche Fachr al-Dîn vergleichsweise dieselbe Stelle anführt, welche einer christlichen Bibelübersetzung entnommen sein soll. — Von dem Buche Jesaia, das besonders häufige Beschreibungen uud Erwähnungen der Wüste enthalten soll, führt er 60, 1 ff. an, welche Stelle er auf Mekka bezieht 1).

Als fünfter Beweis wird aus dem Commentar al-Sammân's 2) Gen. 17, 20 citirt. Ausser der bekannten Stelle im Evangelium über den Paraklet finden wir noch bei ihm Dan. 2, 31 ff. An letzterer ist Muhammed der grosse Stein, der die ganze Welt erfüllt.

Aus diesen Anführungen geht hervor, was übrigens ganz natürlich ist, dass Fachr al-Dîn Manches aus seinem Kitâb al-muḥassal in den Commentar aufgenommen haben mag und dass Sa'd b.

einleitet, woraus zu schliessen, dass diese die Uebersetzung eines Juden oder gewesenen Juden ist, da ferner ein Schriftsteller dieses Namens bei den Bibliographen nicht zu finden und die fehlerhafte Schreibung dieses Namens sehr häufig ist (s. Steinschneider, Zur pseudepigr. Literatur p. 78 Anm. 9 زيرن, زيرن, Fihrist I p. 296, nach Ibn 'Abî 'Uşejbi'a, ed. Müller I p. ابرل, زيرن, soll er bei Ibn al-Nadîm , heissen), können wir diesen "Ibn Rezîn" ohne weiteres mit "Ibn Rabban al-Tabari identificiren. Ueber den Namen والربين والربين والربين mit Imâla) والراب اسماء sagt Ibn 'Abi 'Ușejbi'a والراب المقدمي شريعة اليهود

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich unter dem Einflusse von Jes. 21, 7 ff. steht folgender Bericht Ibn Zufr's bei Damirî, Ḥajat al-ḥejwan I p. اما خير في البشر بخير البشر للامام العلامة محمد بن ظفر انه كان على بب من ابواب الاسكندرية صورة جمل من تحاس عليه راكب من تحاس في هيئة للعرب متن مرتد . . . وكانوا إذا تظالموا يقول المظلوم للظالم اعطنى حقى قبل ان يخرج هذا فياخذ بحقى منك شئت او ابيت ولم يبل الصنم على ذلك حتى افتتح عمرو بن العاص رضى الله تع عنه أرض مصر فغيبوا الصنم وفي ذلك أشارة الى البشارة بمحمد صلعم،

<sup>2)</sup> Vielleicht identisch mit dem bei Hagi Chalfa VI p. 233 erwähnten.

Mansûr für die Erklärung mancher Stellen entweder das erwähnte Buch oder mit Fachr al-Dîn dieselbe Quelle benutzt hat. Dass diese eben das Werk des Samuel b. 'Abbâs gewesen ist, ist nicht nöthig anzunehmen. Andererseits zeugen Citate von einer starken Entwickelung der polemischen Exegese, nachdem die Polemiker sich schon nicht mehr auf erdichtete Anführungen beriefen und die Bibel auch nicht als durchaus gefälscht betrachteten, sondern ihre Heiligkeit anerkennend sie, natürlich unter dem Einflusse jüdischer und christlicher Exegese, auslegten, welche Auslegung dann in den Uebersetzungen ihren Ausdruck gefunden hat 1). Im Vordergrunde sehen wir aber immer diejenigen Stellen, die wir zum Theile bei Sa'adja finden, die auch von dem die Anklage der Bibelfälschung am schärfsten betonenden Ibn Hazm anerkannt werden und die wir bis Fachr al-Dîn überall auftreten sahen.

Einige Angaben für die Kenntniss muhammedanischer Exegese tinden wir auch in Fachr al-Dîn's Behandlung der Abrogationsfrage 2). Er definirt die Abrogation in einer derjenigen des Imam al-Haramein sehr nahekommenden Weise 3), welche aber dennoch von einer: grossen Entwicklung zeugt. Abrogation ist nämlich nach seiner Ansicht eine Art religiöser Gesetz-Gebung, welche ein auf eben solcher Gesetzgebung beruhendes Gesetz, das sonst in seiner vollen Gültigkeit bliebe, aber so dass es, wenn auch kein Grund angegeben ist, ganz aufgehoben wird. Diese Definition wird nun folgendermassen erläutert: Unter einer Art von religiöser Gesetzgebung göttlichen Ursprunges (طبیق شبعی) verstehen wir die gesetzgebende Macht, welche nur dem Worte Gottes, des Propheten und dem in ihrem Namen Tradirten zukömmt, das 'Igma' aber besitzt keine solche Macht, es kann also nicht den Gegenstand von Abrogation bilden und auch nicht abrogiren. Aus demselben Grunde kann ein Vernunftsatz nicht abrogirt werden und das Wunder ein Gesetz aufheben. Die also definirte Abrogation ist möglich nach unserer Vernunft und ist auch in der That vorgekommen, nach dem was

<sup>1)</sup> Als Reaction gegen derartige Anschauungen ist das Buch al-Sachawi's (Pol. Lit. p. 21) entstanden.

<sup>2)</sup> I p. 40v ff. am ausführlichsten. Vgl. auch II p. f ff. V p. 5f. u. ff.

اعلم أن الناسمز في أصطلاح العلماء عبارة عن تأبيف I p. ۲٥٧ (3) شرعى يدل على أن الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد Er stand . بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا المن unter dem Einflusse al-Guwejni's, dessen grosses Kalamwerk er auswendig gewusst haben soll.

uns überliefert wurde. Dies behaupten wir, sagt Fachr al-Dîn, im Gegensatze zu den Juden. Ein Theil von diesen leugnete die Abrogation der Vernunft nach 1), der Andere gab zu die Möglichkeit derselben, aber leugnete ihr Vorkommen auf Grund seiner Ueberlieferung 2). Auch von Muslimen erzählt man, dass sie die Abrogation geleugnet hätten, aber die grosse Mehrzahl der Muslimen ist für die Zulässigkeit und das Vorkommen der Abrogation, indem sie sagen, dass die Prophetie Muhammed's durch Beweise feststehe, sie könne aber doch nur mit der Behauptung, dass er alle früheren Religionen abrogirt habe, bestehen. Gegen die Behauptung der Juden können folgende Einwände von zwingender Kraft erhoben werden: erstens 3) heisst es in der Taurât, dass Gott sprach zu Nûh, als er hinausging aus der Arche (Gen. 9, 3. 4): "Siehe, ich schuf alle Thiere dir und deinem Samen zur Speise und erlaube sie dir, wie das Krautgewächs, insoweit kein Blut in ihnen ist, denn dies sollt ihr nicht essen", und dennoch verbot Gott Mose und den Kindern Israel's viele Thiere. Zweitens vermählte Adam einen Bruder mit der Schwester, was später durch Mose verboten wurde<sup>4</sup>). Dann wendet er sich gegen die muhammedanischen Leugner

<sup>1)</sup> Einen ihrer Beweise finden wir Maf. II p. 1., der ähnlich ist demjenigen, den Sa'adja, Amanat p. Il'A u. f. anführt.

علوالع الانبوار من مطالع الانظار Al-Bejdawi sagt in seinem قالت اليهود . Hschr. der K. K. Hofbibliothek in Wien Nr. 1532 Bl. 72 r. لا يخلو اما أن يكون في شرع موسى أنه يستنسخ أو لا يكون فأن كان لنهم أن يتواتم ويشتهم كاصل دينه وأن لم يكن فأن كان فيه ما يدل على دوامه امتنع نساخه وان لم يكي لم يتكرر بشرعه فلم يشبت غيم مرة قلنا كان فيه ما يشيم بنسخه ولم يتواتم اذ لم يتوفر الدواعي الى نقله توفّرها الى نـقـل اصله او كان فيه ما يكلُّ على الدوام ظاهرا لا قطعا فلا يمنع النسجز،

جاء في التوراة أن الله تع قال لنوح عليه السلام عند خروجه (3 من الفُلك اني جعلت كل دابة ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك الكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه Die Anführung ist wahrscheinlich nicht wörtlich. Im letzteren Falle wäre die Uebersetzung ungenau, wenn nur nicht unser Text daran schuld ist.

<sup>4)</sup> Oben p. 604, wo dieser Beweis von Sa'adjâ in erster Reihe angeführt wird.

der Abrogation 4), aber die Behandlung seiner Einwürfe wie auch die Geschichte dieser Frage innerhalb des Islams würde uns hier zu weit führen.

Also sehen wir Fachr al-Dîn in der Behandlung der Lehre von der Abrogation schon solchen Einwendungen Rechnung tragen, denen wir bei Ibn Dâûd begegnet sind. Der Fortschritt von den bei Sa'adja angeführten Ansichten oder von Ibn Hazm bis zum grossen Imam in Rejj ist unverkennbar. Jenen ist eine jede Veränderung in der Natur eine Abrogation, al-Guweins will den Begriff nur auf Religionsgesetze, deren Gültigkeit aufgehoben werden soll. beschränkt wissen, Fachr al-Dîn beschränkt das "nasch" auf Religionsgesetze, die durch andere ausser Gültigkeit gesetzt werden und will dessen Anwendbarkeit auf das 'Igma' und auf Vernunftwahrheiten nicht anerkennen. Im Letzteren ist ihm schon Ibn Daûd vorangegangen. Wenn wir auch diesen Gedanken bei ihm nicht als originell betrachten, so waren es doch die Juden, die mit ihrer Polemik diese Entwickelung des Abrogationsbegriffes hervorriefen, ebenso wie die muslimische Polemik durch sie gezwungen wurde, mit der Zeit in der Frage des tahrif und tabdil eine minder schroffe Stellung zu nehmen und sich mit den heiligen Schriften derselben in einer für diese zwar wenig überzeugenden Weise auseinander zu setzen. Diese Entwickelung zeigt sich uns in Fragen, die im Judenthume und im Islâm eingeboren waren, die Nichts mit griechischer Philosophie, Nichts mit fremden Schöpfungen zu thun hatten. Sie mussten wie eine jede Frage der muhammedanischen und jüdischen Dogmatik ihren Entwickelungsgang durchmachen, auf welchem sie zwar sehr beträchtliche Anregungen von der Philosophie der Griechen erfahren haben (wir sprechen nur vom Kalâm), aber in gar manchen Fragen musste man selbständig urtheilen und sich mit den von der Religion neu aufgeworfenen Fragen auseinandersetzen. Also war es bis Maimûni's Tode, in dieser Zeit des Strebens und Schaffens. Ein Jahrhundert später blüht zwar auf die Literatur der Polemik und im Osten die der muhammedanischen Dogmatik, aber keine Entwickelung zeigt sich in der letzteren, kein arabisch schreibender Jude - höchstens ein Renegat, der den Stein auf seine Mutter wirft - taucht auf in der ersteren. Es beginnt eben recht die Zeit des Verfalles unter den Juden, der Mystik<sup>2</sup>) und Orthodoxie unter Juden und Muhammedanern.

<sup>1)</sup> Ueber die im Islâm hochwichtige Frage des s. Pol. Lit. p. 323. Mafâtîlı ausser den angeführten Stellen V p. 04. Sujûţî, Itkân p. 15 u. ff.

<sup>2)</sup> Charakteristisch ist die Aeusserung 'Abd al-Kerîm al-Gilani's الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل über die Juden in seinem Werke

# Beilage I.

Aus Joseph al-Başîr's Kitâb al-muḥtawî.

وقد بيّنا في غير موضغ طريق العلم 135 r. الكتاب الذي معنا الصروري بمعجزاته عليه السلام ويكون هذا الكتاب الذي معنا كتاب له وان العلم بتفصيله حاصل بالعلم بجملته فيجب التمسك بما تضمنه شرعه عليه السلام لما ابده بل علم من قصده اضطرارا استمراره وانه لم يخص بذلك من حصره بل حال من يأتي بعده كحال من في زمانه وقد بيّنا ذلك في مسئلة مفردة: ولو نسخ شرعه عليه السلام غيره لوجب ان نصطر الي اعلامه والاضطرار مرتفع فلذلك قطعنا على كونه لازما لنا واجبا علينا وكتابنا هذا وان كان ملقبا بكونه محتويا لأصول الدين فاصول الفقه في الشرائع وتفصيل الفرائص من جملة ذلك ولخوفنا من التطويل والخروج عن الغرص اقتصرنا على التنبيه المذكور فيما يرجع الي جملها وقد املينا في الاثلاث ما نؤمل اتمامه وهو تفصيل لما ذكرناه هاهنا جملة فلا نخرج بهذا الكتاب عن مسلك كنند الاصول وسيرها فالكلام في معجراته عليه

ed. Kairo II p. 81. Er erwähnt, dass die Juden die Einheit Gottes bekennen, zweimal des Tages beten. Es gehöre auch zu ihrem Cultus am يوم الكفور am Sabbat, zu dessen Bedingungen gehören, dass sie in ihr Haus Nichts hinein und daven Nichts hinaustragen, dass an diesem Tage nicht geheirathet, gekauft und kein Vertrag geschlossen wird. Nachdem er noch Einiges über den Sabbat gesagt, begründet er ihn damit, dass sich Gott am siebenten Tage auf den Thron setzte, er diene also zur Hinweisung auf das siebenten Tage auf den Thron setzte, er diene also zur Hinweisung auf das Al-Gilânî machte auch die jüdischen Gesetze und Bräuche zum Gegenstande mystischer Vertiefung. Ueber عند المنت والحديث على الشي خيدا sei احتداء sei المنت والحديث على الشي خيدا المنت والحديث المنت والحديث على الشي خيداً المنت والحديث المنت والحديث المنت والحديث على الشي خيداً المنت والحديث المنت والحديث على الشي خيداً المنت والحديث المنت والحديث على الشي خيداً المنت والحديث المنت والحديث المنت والحديث المنت والحديث المنت والحديث المنت والحديث على الشي خيداً المنت والحديث المنت والمنت وال

<sup>1)</sup> Mehrere Verbesserungen verdanke ich Herrn Dr. J. Goldziher.

السلام يحتاج الى كتاب مفرد وقد استوفينا ما فيه في كتاب الاستعانة وغيره:

واعلم أن المتديّن بدين موسى عليه السلام . Das. Bl. 151 v. على الوجه الذي وجب عليه التديين به مظهر لنا ذلك من حاله فعلينا موالاته وتعظيمه دون تعظيم من قدمنا ذكرهم من العلمآء والروسآء والشيوخ ومن جرى مجراهم حسب قوله وهمدم ذولار دورارا) وكذا عندي الظاهم في قوله ادر مرسم ذرد مدهم ممرح (عنمامه ים א מראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם(<sup>3</sup>). فمين كان منظاهم بالدين هو المسمّى بهم فاما من علمته مُصدًا على كبية يستحق بها اللعن والبرآءة لم يلزمني له ذلك فلا أحبه بل اعادية كما قال المصلّى הלא משנאיך ד' אשנא רגר' (4 فقد اوجب على الاحتراز في ضياء بهيمة غيري وجميع ما له بقوله لا مددلا להחדלם وذلك غير واجب من طريق العقل فيجب أن يكون قلد اوجبه فيمن ظاهره التدين لا فيمن علمته على كبيرة: واعلم ان اصحاب الكبائم من الداره حكم لهم المتكلمون بمنزلة ثالثة لا منزلة المؤمن الذي يوالي وينصر ويعاون على ما يحتاج اليه ممّا في نصبت نصرة الدين بل يلعن ويتبري منه وان دفنوه في مقابهم ولا يحكم له بحكم الكافر الذي تجب مهاربته عندهم ما لم يكن من أهل الكتاب فتوخذ منه الجنية ويُتْرك على ما يقتضيه الكتاب الذي في يده كالنصاري ومن جرى مجراهم ويسمّوا هذا القسم فاسقا غير مومن وغير كافر وليس يمتنع ان تكون الحال عندنا على ما عندهم لانّا قد بيّنا ما امنا به من ارادة الخيم لمن لم ينظاهم الكبائر وما أمرنا من لعن أصحاب الكبائم وذلك ينقض ما امرنا به من ارادة الخير لهم فيجب أن يكون من أمرنا بنارادة الخير له واجبرائسه مجرى انفسنا حسب قوله المهده داور ددرر غير مي

<sup>1)</sup> Lev. 19, 18. 2) Deut. 22, 3. 3) Deut. 22, 4. 4)  $\psi$  139, 21.

امرنا بلعنه ونمه مطلقا فهذه صفة أهل الكبائر منا مع تظاهره بالموافقة في الاصول ومن نفى ذلك يجب أن يكون بمثابة الكافر لانا نجد الامة تمتنع من مخالطة من اعتقدت كفيه في الذبيحة والدفن وما جرى مجراهما فهم يدفنون الالالالالا ويتبعون جنازته كيف كانت حالته مع انهم لم يعلموا توبته من كبائره ويتبرؤون ممن أظهم الكفم التبري الزائد فالأشبه في عباد الاصنام ومن جبري مجراهم انه يجب الامتناء من مظاهرتهم وتنقيليم ذبائحهم اذ قد وجدنا النص على ذلك في تلالا دروا وعلل بعلة تقتصى القياس والطرد وهي قوله در دورد هم درج مهمدد (أولما لم يرد اجرآء سواهم مجاهم في باب القتيل امم باستدعائهم الي السلامة فان سالمونا استعبدناهم فإن امتنعوا حاربناهم وقتلنا الذكور وسبينا العيال حسب ما اقتصاء قوله تع در مردد هل سرد وتمامه (2 وبين انا اذا استحسنًا من مسبياتهم جارية تزوجناها بالشروط المذكورة في فصل וראית בשביה (3 وليس لاحد أن يعتبضنا بزيجة שלמה بنت פרעה ومن جرى مجراها لانّه قد قيل فيه مله عد ملم منه عدم الداره واذا كان لاترة: قد منعهم من زيجة السامريّات بل ام بتطليقهن ومن جبري مجراهي فذلك يقتصي صحة ما قلناه: فأما الكلام في יצה בועז רוה فذلك كان بعد قولها עמך עמי ואלהיך אלהי (5 حسب פולא הגד הגד לי כל אשר עשית את חמותך ולב, פולא אשר באת ذחסות תחת כנפיו فصاحب الكبيرة يحسن أكل نبيحته اذا كان عارفا بالله تع و وباوصافه: وقد بينا في مقالة اللحم قبح أكلنا ذبائح الموحدة من الداره فضلا عن كفارهم ومن علمناه من امتنا نافيا للصانع ومكذَّبا للرسول فأحرا وأجدر كون ذبائحة محرَّمة علينا

<sup>1)</sup> Deut. 7, 4. 2) Deut. 20, 10. 3) Deut. 21, 10 f. 4) Nehemia 13, 26. 5) Ruth 1, 16. 6) Dan. 2, 11—16.

فقد بان لك صحة القسمة واثبت منزلة ثالثة بين منزلتين على قولنا حسب ما أثبت ذلك المتكلمون من الدارة فاذا تاب الكافر من كفرة أجبيناه مُجبيى المؤمن وكذلك الفاسق:

# Beilage II.

Aus Ibn Ḥazm's Kitab al-milal wa-l-niḥal.

تم انقسم اليبود . Zu S. 613 u. ff. Cod. Warner 480. I Bl. 39 v. u. f. ثم انقسم اليبود جملة على قسمين فقسم أبطل النسخ ولم جعلوه ممكنا والقسم الثاني أجازوه الّا انهم قالوا لم يقع فعمدة حجة من ابطل النسخ إن قالوا إنّ الله عز وجل يستحيل منه إن يأم بالأم ثم ينهي عنه ولو كان ذلك لعاد الحق باطلا والطاعة معصية والباطل حقا والمعصية طاعة قال ابو محمّد لا نعالم لهم حجة غيم هذه وهي من أضعف ما يكون من التمويد الذي لا يقوم ولان من تدبر افعال الله تع كلها وجميع احكامه وآثاره تع في هذا العالم يتفق بطلان قولهم هذا لان الله تع يحيى ثم يميت ثم يحيى وينقل الدولة من قوم اعزة فيبدلهم الى قوم اذلة فيعزهم ويمنح من شاء ما شاء من الأخلاف الحسنة والقبيحة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون (1 ثم نقول لهم وبالله تع التوفيق ما تقولون فيمن كان من الامم المقبول دخولها فيكم اذا ضروكم أليس دمآؤهم لكم حلالا وقتلهم حقا وفرضا وطاعة فلا بد من نَعَم فنقول لهم فان دخلوا في شريعتكم اليس قد حرمت دمآوهم وصار قتلهم عند كم حياما وباطلا ومعصية بعد ان كان فيضا وحق وطاعة فلا بد من نعم ثم أن عدوا في السبت وعملوا أليس قد عاد قتلهم فرضا بعد أن كان حراما فلا بد من نعم فهذا أقرار شاهر منهم ببيطلان قولهم واثبات منهم لما أنكروه من أن الحق ينعبون باطلا والام يعون نهما والطاعة تنعبون معصية وفكذا القول في

<sup>1)</sup> Sure 21, v. 23.

جميع شرائعهم لانها انما هي أوامر في وقت محدود بعمل محدود فإذا خرج ذلك الوقت عاد ذلك الأمر منهيًّا عنه كالعمل هو عندهم مبالم في الجمعة محرّم ينوم السبت ثم يتعنود مباحنا يوم الاحد وكالصيام والقرابين وسائم الشرائع كلها وهذا بعينه هو نسخ الشرائع الذي ابوه وامتنعوا منه أذ ليس معنى النسم الا أن يامم الله عن وجل بان نعمل عملا ما مدّة ما ثم ينهي عند بعد انقصاء تلك المدّة ولا فرق في شيء من العقول بين أن يعرف الله تع عباده وياخبر عباده بما يبيد أن يامرهم به قبل أن يامرهم به ثم بانه سينهي عنه بعد ذلك وبين أن لا يعرفهم به أذ ليس عليه تع شرط أن يعرف عباده بما يبيد أن يامرهم به قبل أن يأتي الوقت الذي يبيد الزامهم فيه الشريعة وأيضا فان جميعهم مقر بال شريعة يعقوب عم غيم شريعة موسى عم وان يعقبوب تزوج ليا وراحيل ابنتي لابان وجمعهما معًا وهذا حرام في شريعة موسى عمَّ هذا مع قولهم أن أمَّ موسى عم كانت عمد ابيه اخت جده وهي يخابد بنت لاوي وهذا في شريعة موسى حرام ولا فرق في العقول بين شيء أحلَّم تبارك وتعالى ثم حرّمه وبين شيء حرمه الله ثم أحلّه والفرق بين هذين مكابر للعيان ولو قلب عليه قالب كلامه ما كان بينهما فرق وفي تبوراتهم أنّ الله تع افترض عليهم بالوحى الى موسى عم وامرهم موسى بذلك في نص توراتهم لا تتركوا من الامم السبعة الذيين كانوا سكانا في فلسطين والاردن احدا اصلا الا اقتلوه ثم اذه لما اختدعتهم الأمة التي يقال لها غباعون احدى تلك الأمم التي افترص عليهم قتلهم واستئصالهم فتحيلوا عليهم وأظهروا لهم انهم اتموا من بالا بعيدة حتى عاهدوهم فلما عيفوا بعد فلك انهم مي السكان في الارض التي أمروا بقتل أهلها حيم الله عز وجلَّ عليهم قتلهم على لسان يوشع النبتي بنس كتاب يوشع عندهم فأبقوهم ينقلون المآء والحطب الى مكان القدس وهذا هو النست الذي انكروا بلا كلفة وفي توراتهم الندام الذي هو اشد من النسخ وذلك فيها انّ الله تمّ قال لموسى عمّ سأهلك هذه الأمّة واقدّمك على أمَّة اخرى عظيمة فلم يزل موسى يرغب الى الله تع في ان لا يفعل ذلك حتى اجابه وامسك عنهم وهذ هو الندام بعينه والكذب والبهتان عن الله تع لانه ذكر إن الله تع اخبر انه سيهلكهم ويقدمه على غيرهم ثم لا يفعل فهذا هو الكذب بعينه تع الله عنه وفي سفر اشعيا ان الله تع (40b) سيتب في آخير الزمان من الفرس خدّاما لبيته قال ابو محمّد هذا هو النسخ بعينه لان التوراة موجبة اللا يخدم في البيت المقدس احد غير بني لاوي بن يعقوب على حسب مراتبهم في الخدمة فعلى أي وجه أنزلوا هذا القول من اشعيا فهو نست لما في التوراة على كلَّ حال وأمًّا في الحقيقة فهو انذار بالملة الاسلامية التي صادفها العرب والفرس وسائر الأجناس في المساجد ببيت المقدس وغييره التي هي بيبوت الله تع، قال ابو محمّد وأمّا الطائفة التي اجازت النسمة الا انها اخبرت انه لم يكن فانه يقال لهم وبالله تع التوفيق... اذا وجب تصديق موسى عم والطاعة لامره لما أظهر من احالة الطبائع على ما بيّنًا في باب الكلام في باب بيان اثبات النبوّات فلا فرق بينه وبين من اتى بمججزات غيرها وباحالة الطبائع اخر وبصرورة العقل يعلم كلَّ ذي حس إن ما وجب للنوع فانه واجب لأجزائه كلها فاذا كانت احالة الطبائع موجبة تصديق من ظهرت عليه فوجوب تصديق موسى وعيسي ومحمد صلعم واجبب وجوبا مستويا ولا فرق بين شيء منه بالصرورة ريقال لهم ما الفرق بينكم في تصديقكم بعض من ظهرت عليه المعجزات وتكذيبكم بعضهم وبيب صدق من كذبتم وكذب من صدقتم كالمجوس المصدقون بنبوة زرالشب المكذبين بنبوة موسى وسائر أنبيائكم او المنائية المصدقة عيسي وزرادشت المكذبة بنبوة موسى والصابئين المكذبين بنبوة اباهيم عم فمن دوند المصدقين بنبوة الريس وغيره وكل هذه الفرق والملل

تقول في موسى عم وفي سائر أنبياتكم أكثر ممّا تقولون انتم في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام تنطف بذلك تواريخهم وكتبهم وهي موجودة مشهورة وأقرب ذلك السامرية الذيبي ينكرون نبوة كل نبتى لكم بعد موسى عم ولا سبيل الى ان يأتوا جميع من ذكونا بفيف الَّا اتبوكم بمثله ولا إن تدعوا عليهم دعبوي الَّا الَّاعوا عليكم بمثلها ولا إن تطعنوا في نقلهم بشمء الا اروكم في نقلكم مثلة سوا سوا وقد نبه الله تع على هذا البرهان بقوله تع ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنًا بالذي انبول الينا وأنبزل اليكم والهنا والهكم واحد فنص تع أن طريق الايمان بما آمنوا به من النبوة وطريف ما آمنًا به نحب منها واحد وانه لا فرق بين شيء من ذلك وإن الايمان بالالاه الباعث لموسى هو الايمان بالأله الساعيث لمحمد صلّعم وانّ طريف كلّ ذلك طريف واحدة لا فرق فيها وبالله تع التوفيف،

وانما جعلها (يعني الاية بالقرآن) بخلاف سائر آيات Bl. 44 r. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لان تلك الآيات تستوى في معدفة اعجازها العالم والجاهل وأما اعجاز القرآن فنما يعرفه العلمآء بلغة العيب ثم يعرفه سائم الناس بأخمار العلمآء بذلك مع ما في التوراة من الانذار البيب برسول الله صلَّعم من قوله تع فيها سأقيم لبني اسرائيل نبياً من اخوتهم أجعل على لسانه كلامي فمن عصاه انتقمت منه و قال أبو محمد ولم تكن هذه الصفة لاحد غير محمد صلعم واخوة بنبي اسرائيل هم بنو اسماعيل وقوله في السفر الخامس منها جاء الله من سينا وأشرق من ساعير واستعلى من جبال فاران وال ابو محمد وسينا هو موضع مبعث موسى عم بلا شك وساعيم هو موضع مبعث عيسي عم وفاران بلا شك هي مكَّة موضع مبعث محمَّد صلَّعم والرَّويا الذي فسرها دانيال في أم للحجم الذي ,أي الملك في ندمه الذي دق الصنم الذي فان بعضه ذهبا وبعضه فضة وبعضه

بحاسا وبعضه حديدًا وبعضه فخارا وخلطه كله وطحنه وجعله شيئا واحدا ثم ربى الحجم حتى ملاً الارض ففسره دانيال بانه نبي يجمع الاجناس ويبلغ ملك امره ماء الآفاف فهل كان نبتى قط غير محمد صلعم جمع الاجناس كلها على اختلافها واختلاف لغاتها واديانها وممالكها وبلادها فجعلهم جنسا واحدا ولنغنة واحدة وامنة واحدة ومملكة واحدة ودين واحدا فان العبب والغبس والنبط والاكراد والترك والديلم والحيل والبربر والقبط ومن أسلم من الروم والهند والسودان على كثرتهم كلهم ينطقون بلغة واحدة وبها يقروون القرآن وقد صار كل من ذكرنا أمة واحدة والحمد لله رب العالمين فصحت النبوة المذكورة بلا اشكال والحمد لله ,ب العالمين ،

الكلام على من قال بتكافؤ الادلّة قال ابو محمد . II Bl. 228 r ذعب قوم الى القول بتكافؤ الادنّة ومعنى هذا انه لا يمكن نصم مذهب على مذهب ولا تغليب مقالة على مقالة حتى يلوم الحق من الباطل ظاهرا ببينا لا اشكال فيه بل للائل كل مقالة فهي مكافئة لدلائل سائم المقالات وقالوا كل ما شبت بالجدل فانم بالجدال ينقص وانقسم فولاء اقساما ثلثة في ما انتحر لهم عذا الاصل فطائفة قالوا بتكافؤ الادلة جملة في كل ما اختلف فيه فلم تحقق الباري عن وجل ولا ابطلته ولا اثبتت ازليّة العالم ولا حدوثه ولا اثبتت النبوَّة ولا ابطلتها وهمذا في جميع الاديان والاعواء لم تشبت شيئا ولا ابطلته الا انهم قالوا اننا نوقين أن التحق في أحد عذه الاقوال بلا شك الا أنَّه غير بيَّن التي احد البندة ولا ظاهر ولا مويز اصلاً \* قال ابو محمد وكان اسمعيل بن يونس الاعور الطبيب اليهودي تدل اقواله ومناظراته دلالة صحيحة قاطعة على انه كان يذهب الى هذا الاجتهاده في نصر هذه المقائة وان كن غير مصرح بانه يعتنقدها وقالت طائفة أخرى بتكافؤ الادلة في ما دون الباري عز وجلَّ فاتبتت الخالف وفلعت بانه حق خالف لكل ما دونه بيقيب

لا شك فيه ثم لم تحقف النبوة ولا ابطلتها ولا حققت مله ون ملة ولا ابطلتها لكن قالت ان في هذه الاقوال قولا محيحا بلا شك اللَّا أنه غيم ظاهر ولا بين التي احد ولا يعلمه الله تعالى احدا وكان اسمعيل بن الفداد الطبيب اليهودي يذهب الى هذا القول وقد ناظرنا عليه مرات مصرحًا وكان اذا دعوناه الى الاسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا عليه يقول الانتقال في الملل تلاعب وقال ابو محمد وقد ذكم لنا عن قوم من أهل النظر والرياسة في العلم هذا القول الله أنَّا لم يثبت ذلك عندنا عنهم وطائفة قالت بتكافؤ الادلة فيما دون البارئ تعالى ودون النبوة فقطعت أن الله عز وجل حف وانه تعالى خالف الخلف وأنّ النبوة حف وأن محمد[۱] رسول الله تعالى حقا ثم لم تنغلب قبولا على قول بل قالوا ان فيها قولا هو الحق لا شك فيه الا انه غيم بين ولا ضاهم فاذا الاقوال التي صاروا البها في ما ثبتوا عليها منها وطائفة لزمتها الحيرة وقالت لا ندرى ما نعتقد ولا يمكننا اخذ المقالة لم يصرح عندنا دون غيرها فنكون مغالطين لانفسنا مكابيين لعقولنا لكننا لا ننكم شيا ولا نثبته وجمهور هذه الطائفة مالت الى اللذات وإمراح النفوس في القبائح كيف ما مالت اليه بطبائعها وطائفة [229 r.] قالت على المرء فرض بموجب العقول أن لا يكون يبتذر بل يلزمه ولا بد أن يكون له دين يزدجر به عن الظلم والقبائح وقالوا من لا دين له فهو غيم مأمون في هذا العالم على الافساد وقتل النفوس غيلة وجهرا واخذ الاموال خيانة وتخضبا والتعدّي على الفروج بحعلا [?] وعلامة في هذا اهلاك العالم بأسره وفساد البنية وانحلال النظام وبطلان العلوم والفصائل كلها التي تقتضى العقول بلزومها وهذا هو الفساد الذي يوجب العقول التحرز منه واجتنابه قالوا فمن لا دين له فواجب على كل من قدر على قتله أن يسارع الى قتله وأراحة العالم منه وتعجيل استكفاف ضرة لانه كالأفعى والعقرب او اضر منهما ثم انقسم هولاء فسمين فذائفة

قالت اذا الامم كذلك فالواجب على الانسان لنوم الدين الذي يخيره الله عن وجل له في مبدأ خلقه ومبدأ نشأته بيقين وهو الذي اثبته الله تعالى عليه فلا يحلُّ له الخروج عن ما رتّبه الله تعالى فيه وابتدأه عليه اقى ديبي كان وهذ كان قول اسمعيل بن الفداد وكان يقول من خرج من دين الي دين فهو وقياح متلاعب بالاديان عاصى لله عز وجل المتعبد له بذلك الدين وكان يقول بالملة الكلية ومعنى ذلك أن لا يبقى احد دون دين يعتقده على ما ذكرنا آنفا وقالت طائفة لا عندر للمدء في لنوم ديون أبيه وجده او سيده وجاره ولا حجة له فيه لكن الواجب على كل احد أن يلزم ما اجتمعت الديانات باسرها والعقول بكليتها على صحته وتفصيله فلا يقتل احدا ولا ينزني ولا يلوط ولا يبغى به ولا يبغى ولا يسعى في فساد حرمة غيمره ولا يسرق ولا يغضب ولا يظلم ولا يجور ولا يغش ولا يسابّ ولا يشهم ويسفه ولا يصرب احدا ولا يستطيل عليه ولكن يبرحم الناس ويتصدف ويبودي الامانة ويومن الناس شره ويبعين المظلوم ويمنع منه بالجملة فيجعل نفسه وجميع الناس في كفة واحدة فلا يعامل احدا الا بما يريد أن يعامل هو به فهذا هو الحق بلا شك لانه المتفّق عليه من الديانات كلها.... وهذا كان مذهب برزويه الطبيب الفارسي مترجم كتاب كليلة ودمنة قال ابو محمد فهذه اصولهم ومعاقدهم

# Beilage III.

Kitâb al-'irśâd fi 'uşûl al-i'tikâd, Cod. Leiden (Golius 146) Bl. 74 b.

فصل قد قدمنا ما يتعلق باثبات أصل النبوّات .Zu S. 618 u. ff. على الإملة وغرضنا الآر، الاعتناء باثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقد أنكر نبوته طائفتان تمسكت احداهما بالمصير الي منع النسخ ودر مسكت الأخرى بالممادات في آياته ومعجزاته ونعبت طائفة من اليهود

يسمون العيسوية الى اثبات نببوة محمد صلعم ولكنهم خصصوا شرعه بالعرب دون من عداهم فاماً من انكر النسخ واليه صار معظم اليهود فمقصدنا في ابطال ما انتحلوه لا يتبين الا بذكر حقيقة النسرخ على اختصار واقتصار على ما فيه غنية فالمرضيّ عندنا أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر على وجه لولاه استمر الحكم المنسوخ ومن ضرورة ثبيوت النسخ على التحقيق رفع حكم بعد شبوت والمعتزلة يصيرون الى ان النسخ لا يرفع حكما ثابتا وانما هو تبيين انتهاء مدة شريعة والي ذلك مال بعض ائمتنا وقالوا النسخ تخصيص [صيغة عامة] عنوا به ان المكلفين اذا خوطبوا بشرع مطلق فظاهم مخاطبتهم به تابيده عليهم فإذا نسخ استبان أنه لم يرد باللفظ الا الأوقات الماضية وهذا عندنا نفى للنسخ وانكار لاصله وردّ له الى تبيين معنى لفظ لم نحط به أولا وتنزيل له بمنزلة تخصيص صيغة عامة والمخصص من الصيغة غيم مراد بها ونحن الآن نلزم المعتزلة ومن انتمى اليهم فصلين على موجب اصلين فنقول للمعتزلة اصلكم أن [تا]خير البيان عن مورد الخطاب الى وقت الحاجة غير سائغ فلو كان النسم تبيينا لما استاخر عن اللفظ الوارد أولا كما لا يستأخر التخصيص عندهم عن اللفظة العامة لو جربت عن مخصصها ولا مخص لهم عن ذلك ونقول للمنتمين اليهم قد علمتم مصيرنا الى جنواز نسخ العبادة المفروضة قبل إان إيمضي وقت يسعها ويستحيل مع المصير الى ذلك القول بان النسم تبيين لوقت العبادة اذ يستحيل ان يقدر للعبادة وقت لا .... الله ابرهيم صلوات الله عليه مأمور عندنا [75a] وعند المحابنا بالذبح أولا ونسن ذلك عنه آخرا وعين المأمور به هو الذبح ولم يبدن افعالا تمتد وتتعدد حتى يصرف الامر الى نهى والنسم الى غيره واذا صرفنا النسخ الى عين المامور به نان رفعا للحكم على التحقيق فاذا استبيان ذلك رددنا على اليهود والمندين للنست

وقلنا ليس بين الجواز والاستحالة رتبة معقولة ووجوه الاستحالة مصبوطة فب شيء يستحيل لنفسه كانقلاب الاجناس واجتماء الصديبي والامر بما نهي عنه ليس مما يستحيل لنفسه فان تصويره ممكن لا استحالة فيه واذا لم يستحل لنفسه امتنع للكم باستحالته الى غيره اذ ليس في تجويزه خروج صفة من صفات الالأهية عن حقيقتها فان الحكم ليس بصفة الفعل نفسية كما قدمناه وليس في تقدير النسخ ما يفضى الى تغيير العلم والارادة ولا يزال... حتى يستقيم أن النسخ لا يستحيل لنفسه ولا يفصى الى استحالته في غيره فأن قالوا ثم يذكرون على من يزعم انه يستحيل الفضائه الي اتصاف الباري تعلى بالبدا وهو متقدس عنه قلنا البدا يعبر به عن استفادة علم لم يكي ومن احاط بما لم يكي محيطا به يقال بدا له وقد يعبر به عمن . . . يامر ثم يندم على ما قدم ولا . . . ماصي عليه ولا يتحدد له علم لم يكن والارادة على اصولنا لا يعتبر بها الامر فان الرب تعلى يام بما لا يريد ويريد بما لا يام به فلم يبق لادعاء البدا وجه وقد تمسك نفاة النسخ بتحييل لا يقوم بالانفصال عنه الا متبحر في هذا الشأن وذلك انهم قالوا ما اوجبه الله تعلى فقد أخبيم عن كونه واجبا فلو حظره واخبم عن كونه محظورا لا تقلب الجزء الأول خلفا واقعا على خلاف مخبره وذلك مستحيل والتي ذكروه تحييل ليس له تحصيل وذلك إن الوجوب ليس بصفة [يجب على] اصلنا والمعنى بكون الشيء واجبا انه الذي قيل فيه افعل فذا اخبر الرب تعلى عن وجوب الشيء فمعناه انه اخبر عن الامر به فاذا نهى عنه اخبر عن النهى عنه فليس بين الاخبار عن الامر به تحقيقا وبين الاخبار عن النبي عنه تناقص فلا يتصف واحد من الخبرين بالخروج عن كونه حقا صدقا وانما تحيل هؤلاء ما قالوه من حيث اعتقدوا الوجوب صفة للواجب وقروها مخيرا عنها ثم قرروا الخبر عن نفيها وصعب مدفع (دلك) عندهم من

حيث علموا أن النسخ رفع ثابت [75 b] وليس نائل الى تبيين يثبت ومن احاط بما ذكرناه هان عليه مدرك الانفصال عن السوال فاذا شبت جواز النسخ عقلا فليس يمنع منه دلالة سمعية وقد نبغت شر نمة من اليهود وتلقنوا من ابن الراوندي لعنه الله سؤالا واستنزلوا الطغام والعوام من اتباعهم وقالوا النسخ جائز عند الاسلاميين ولكنهم قالوا بتأييد شريعتهم الى تصرم عمر الدنيا فاذا سئلوا الدليل على ذلك رجعوا الى اخبار نبيهم ايّاهم بتأييد شرعته ونحن نقول قد أخبرنا موسى عم بتاييد شريعته فلنتأيد وهو المصدف اجماعًا وهذا الذي ذكروه باطل من وجهين أحداقًا أن ما تقولوه لو صو لكان صدقا ولو ثبت صدقا حقا لما ظهرت معجزة على يدى عيسى ومحمد عليهما السلم فلما ظهرت دلت على كذب اليهود ومهما ظهرت معجزة في شرعنا على يدى متنبى ويتبين أذ ذاك كذبنا في تاييد شبعنا فهذا وجه ظاهم فان عادوا الى القدر في معجزة عيسي ومحمّد عليهما السلم لم يبدوا وجها في مرامهم الّا انعكس عليهم مثله في معجزة موسى عليه السلم والوجه الثاني ان نقول لبو صح ما قلتموه ولقنتموه لكان اولى الاعصار باظهار فلك عصر النبى صلّعم ومعلوم ان الجاحدين منكم لنبوة محمد صلّعم جهوا في درى النبوة وغيروا نعت محمد صلّعم في التوراة ولو كان فيها نص لا يقبل التاويل في تاييد شريعة موسى عليه السلم [ا]لا ظهر وعُدّ من اقوى العصم فلما لم يظهروه في زمن عيسي وعصم محمد عليهما السلم أذ لو أظهر لتوفرت دواعيهم على نقله استبان بذلك ان ذلك مما اخترعه تابعتهم (أويابي الله الله أن يُتمَّ نورهُ وهذا غرضنا من الكلام [في] النسخ وقد جاز ان نتكلم في معجزات الرسول بعد ما ثبب جواز النسخ بقصيات العقول ،

<sup>1)</sup> Sure IX, 32.

#### Anhang.

#### 'I'gaz al-kur'an.

Wegen der häufigen Rücksichtnahme der Polemiker auf diesen Punkt wird es vielleicht hier am Platze sein, ihm einige Aufmerksamkeit zu widmen. Die Annahme von der wunderbaren Beschaffenheit des Korâns bildet einen Hauptbeweis für die Prophetie Muhammed's. Wenn die Wunder überhaupt in der muhammedanischen Dogmatik immer als die einzigen Beweise für die Wahrheit eines Propheten galten, so musste natürlich das ewige Wunder des Korâns zu einer so hohen Wichtigkeit gelangen. Hierzu hat aber noch ein anderer Umstand beigetragen. Die wenigen, obwohl genug zuversichtlichen Berufungen des Propheten auf die Unnachahmbarkeit seiner Reden 1) bieten nämlich verhältnissmässig sehr wenige Anhaltspunkte dieser Frage, aber das Volk, bei dem Dichtkunst und Wohlredenheit in so hohem Ansehen standen, wollte sein heiliges Buch als das vollkommenste, weil göttliche Beispiel aller Dichtungen betrachtet wissen. Nur ein Volk wie die Araber konnte diesem Beweise für die Wahrhaftigkeit Muhammed's eine solche Wichtigkeit beimessen, dass er eine grosse Entwickelung durchzumachen hatte. - Den Gang dieser Entwickelung wollen wir hier andeuten, denn bei den spärlichen Zeugnissen für die ältere Geschichte der Dogmatik ist dies anders nicht möglich. Aber auch bei den wenigen Angaben über die Frage, mit welcher sich beinahe eine ganze Literatur beschäftigt hat, ist ersichtlich, dass dieser Beweis wie auch kein Punkt in der muhammedanischen Dogmatik nur einfach "wiederholt" wurde; sondern dass, wenn alles Menschliche sein natürliches, von den Umständen bedingtes Wachsthum haben muss, dies mit um so grösserem Rechte von den religiösen Vorstellungen des Islams, besonders in älterer Zeit, behauptet werden kann; das Gegentheil müsste schon an sich selbst bei dem grossen geistigen Verkehr, bei der Continuität, die sich in der Geschichte der Dogmatik noch in erhöhtem Maasse zeigt, geradezu als unmöglich erscheinen.

Ibn al-Nedîm<sup>2</sup>) erwähnt nur eine Schrift, die den Titel 'I'gâz al-kur'an führt, es ist das Buch des Muhammed b. Zejd al-Wasiţî 3), doch wurde der Frage gewiss in einem jeden umfassenderen Kalâmwerke ein besonderes Capitel gewidmet. So kommt es, dass wenigstens Berichte über die Ansicht eines oder des andem älteren Autors

<sup>1)</sup> Sure II v. 21. X v. 39. XI v. 16.

<sup>2)</sup> Auf Einigos über unseren Gegenstand hat Steinschneider, Pol. Lit. p. 314 hingewiesen, wo er auch die Beziehungen in der jüdischen Polemik zusammengestellt hat.

<sup>3)</sup> Fibrist p. 38. 172.

auf uns gekommen sind. So kennen wir nach verschiedenen Quellen 1) die Ansicht des Ibrâhîm b. Sajjâr al-Nazzâm. Dieser Mu'tazilite sah das Wunder des Korâns darin, dass die Araber zur Zeit Muhammed's äusserlich gezwungen wurden. Aehnliches nicht hervorzubringen, durch welchen äusserlichen Moment dieses Wunder anderen Wundern gleichkommen würde. Diese Ansicht erwähnt auch Ibn Hazm<sup>2</sup>) und schliesst sich ihr an, aber er widerlegt eine Consequenz derselben. Da nämlich das Wunder nach ihr äusserlich ist, erstreckte es sich nur auf die Zeit Muhammed's, und wenn auch heute Jemand ein dem Koran an Schönheit gleichkommendes Werk schaffen würde, wäre dies kein Beweis gegen das Wunderbare desselben, da dies sich ja nur zur Zeit Muhammed's offenbarte, ebenso wie die Wunder, welche einst durch Mose geschehen sind, nicht fortdauernd waren. Dagegen beruft sich Ibn Hazm auf die übereinstimmende Ansicht aller Muslimen, dass das Wunder des Korâns bis zum jüngsten Tage fortdauern wird. In ähnlicher Weise setzt sich auch al-Sujûtî mit der Ansicht al-Nazzam's auseinander und citirt auch die Einwürfe des Kâdî 'Abû Bekr (al-Bâkilânî) 3). Die Ansicht al-Nazzam's wird auch von al-Sahrastani erwähnt 4), aber mit dem Zusatze, dass er das Wunderbare auch in den Erzählungen von den vergangenen und zukünftigen Dingen gesehen habe, was wir bei al-'Igî 5) wiederfinden. Nachdem al-Sujûţî aus dem Werke al-Nazzâm's zu citiren scheint, und die Angaben al-Sahrastânî's und al-'Igî's die polemischen Bemerkungen al-Bâkilânî's. Ibn Hazm's und al-Sujûtî's ausschliessen, da diese Angaben eben den Inhalt des Korâns als wunderbar und zwar in fortdauernder Weise betrachten, erscheinen sie uns als zweifelhaft. Möglich, dass die abweichenden Angaben eine von Leuten, welche sich zur Ansicht al-Nazzam's bekannten, dem Bâkilânî'schen Argumente zufolge gemachte Concession sind. Die Ansicht al-Nazzam's, welche auch später auftaucht, welche sich so dreist vom 'Igmå' entfernte, ist trotzdem, dass sie dem Wunder einen ganz äusserlichen Charakter geben will, im Grunde doch rational. Sie wurde durch die häufigen Versuche ketzerischer

<sup>1)</sup> Am ausführlichsten al-Sujûţî, Itkân, ed. Cairo II p. 134.

<sup>2)</sup> Milal I Bl. 175 a.

<sup>3)</sup> Itkân II p. ١١٧. Einer seiner Einwürfe ist, dass nach al-Nazzám das Wunder nicht im Koran selbst wäre, sondern darin bestünde, dass die Zeitgenossen Muhammed's abgehalten wurden Aehnliches vorzubringen.

<sup>4)</sup> p. 39. Haarbrücker, p. 57, worauf schon Steinschneider a. a. O. hingewiesen hat.

<sup>5)</sup> Mawâkif, p. القرآر العربي ليس Obwohl es im Texto nur heisst نظم القرآر الم , so scheint doch der Ausdruck darauf hinzuweisen, dass er eine der Sahrastani's ähnliche Angabe vor Augen hatte. Er erwähnt die Ansicht auch p. T... Al-Gurgâni ist von al-Sahrastâni abhängig.

Dichter, ein dem Koran ebenbürtiges Buch zu schaffen, hervor-

gerufen 1).

Nur die kühnsten der Mu'taziliten, wie Muzdar, wagen es zu behaupten, dass man ein dem Korân an Wohlredenheit gleichkommendes Buch schreiben könne 2), wie dieser sich aber mit den betreffenden Korânstellen abfand, wird nicht berichtet. Andere Mu'taziliten behaupteten 3), dass das Wunder des Korâns in seinem eigenthümlichen, von dem der Araber in allen Stücken abweichenden Stil bestehe, mancher wieder mochte, sich wie al-Gahiz4) der gewöhnlichen Ansicht anschmiegend, seine Wohlredenheit als auf der höchsten, unerreichbaren Stufe stehend betrachten. - Im Namen al-'As'ari's theilt uns Ibn Hazm zwei Ansichten mit 5), nach der

<sup>1)</sup> S. Pol. Lit. p. 314, A. 23 הלתמר בן אלחארה ist wahrscheinlich קאבוס בן, über welchen s. Ibn 'Abî 'Uşejbi'a I p. און u. f. קאבוס בן ist Kâbûs b. Waśmegîr. Von Interesse ist folgende Aeusserung bei ولكان هذيان مسيلمة محجزا ولان الاعجاز يوجد دونه: ١٣٨٠ p. ١٣٨ اي الاسلوب في نحو قلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فاصدع بما تؤم ولا بالصرف عن معارضتهم لان تعجبهم كان من فصاحته ولان مسيلمة وابن المقنع والمعرى وغيرهم قند تنعناطسوه فللم يناتبوا الا بما تمعم الاسماء الج auf uns gekommen, die eine Kitâb al-'Irśâd, Bl. 77b الفيل وما الغيل وما الغيل hat eine Aehnlichkeit mit Sure LXIX v. 1. CI v. 1. Sie wird auch von al-Gurgani p. l. angeführt. Die zweite Stelle das. l. . ist ein ganz gewöhnlicher Fehler anstatt Ibn al-Mukaffa', s. Ibn Challikân VI p. IfA.

<sup>2)</sup> al-Sahrast, p. 48. Haarbrücker I p. 71.

<sup>3)</sup> Al-'Îgî, p. 19A.

<sup>4)</sup> Das. Vgl. auch das Citat bei al-Sujûţî, II p. 136.

النحو الاول قول روى عن الاشعرى وهو أن المعجز 174 Milal I, 174 الذي يحدي الناس بالمجلِّي هو القول الذي لم يبزل مع الله ولم وله قول اخر كقول جميع المسلمين . Weiter sagt er . يفارقه قط المن وكان لشيخير Noch bestimmter heisst es I, 150 v ان هذا المتلو هو المعجز الاشعبيّ في اعجاز القبآن قولان احدهما كما يقول المسلمون انه معجز النظم والثاني أن المعجز أنما هو الذي لم يغارف الله عن وحل

einen bestünde das Wunder des Korâns in seinem Stile, nach der anderen wäre es das wunderbare Wort Gottes, jenes immanente, ewige Attribut, das nicht offenbart wurde und das Muhammed und Gibrîl auch nicht gehört haben. Die letztere Ansicht fällt Ibn Hazm nicht schwer zu widerlegen. Es ist auch möglich, dass sie in Wahrheit auch nicht die Ansicht al-'As'ari's ist, sondern die eines seiner Anhänger, welche dann ihm selbst zugeschrieben wurde. Ueber die Ansicht al-Bakilani's, eines der grössten 'As'ariten 1), sind wir am glaubwürdigsten ebenfalls durch Ibn Hazm unterrichtet 2). Er erwähnt nämlich unter dessen Ketzereien die Behauptung, dass

قط والذي لم يهل غيم متخلوق . . . ولا سمعه قط جبيل ولا محمد صلَّعم واما الذي تقياً وتسمعه من القبَّاء فليس معجزا بل هو مقدور على مثله قال ابو محمد هذا كفر صريح وخلاف لله تعالى Zur Ergänzung seiner Ansicht s. noch 'Itkan المنام النع p. 143.

<sup>1)</sup> Loth nennt ihn (ZDMG. XXXV, p. 595 A.) "den bekannten Schüler les As'ari". In Wahrheit war sein Lehrer 'Abû-l-'Abbâs b. Mugâhid al-Tâ'î al-Başrî, wie wir dies durch Ibn Hazm II, 161a wissen. Sein Werk wird von al-Sujûţî erwähnt, der auch seine Angaben wahrscheinlich daraus schöpfte.

وقال الباقلاني في كتابه المعروف بالابتصار في Milal II, 159 ه في المعروف في المعروف بالابتصار في المعروف المعروف بالابتصار في المعروف القران في باب ترجمة باب الدلالة على ان القرآن معجز للنبي صلعم وذكم سوال الملحدين على الدليل على صحة ما العاه المسلمون من أن القرآن معجز قال الباقلاني يقال لهم ما معنى وصف القرآن وغيره من آيات الرسول صلعم بانه معجز فانما معناه انه من ما لا يقدر العباد عليه وان لم يكونوا عاجزين عنم بالحقيقة وانما وصف القرآن وغيره من آيات الرسل عليهم السلام كعصا موسى وخروج الناقذ من الحجم وابراء الاكمه والابرص واحباء الموتى بانه معجز وان لم يتعلق به عجز عاجز عنه على وجه التشبيه بما يعجز عنه العاجز من الامور التي يصح عجزهم عنها الخ Auch die übrigen Citate Ibn Hazm's sind dem كتاب الابتصار entnommen und haben einen gewissen Werth, wie auch die Anführung anderer 'As'ariten, für die Geschichte der Dogmatik in dieser Schule.

wenn der Korân und andere Beweise des Propheten "mu'giz" (schwachmachend) genannt werden, so sei hiermit nur gemeint, dass die Menschen nicht die Macht besässen solches zu thun, aber nicht dass sie an sich unfähig wären Aehnliches zu vollführen 1). Wenn es also von dem Korân und anderen Wundern der Propheten, wie vom Stocke Mose's, vom Herauskommen des Kameeles aus dem Felsen, vom Heilen des Blindgeborenen und Aussätzigen, von der Wiederbelebung der Todten heisst, dass sie "mu'giz" seien, d. h. etwas dem Aehnliches nicht zu Stande gebracht werden kann, trotzdem dass man nicht überhaupt unfähig ist Solches zu thun, so wird der Ausdruck doch der Aehnlichkeit wegen gebraucht, die dieser Fall mit anderen Fällen hat, wo der Unfähige in der That an sich selbst als solcher betrachtet werden kann. Demzufolge war es den Arabern zur Zeit Muhammed's nicht absolut unmöglich, ein dem Koran ähnliches Buch zu schreiben, dass sie aber dennoch keines schrieben, beweist, dass sie dazu die Macht nicht besassen. - Dieses Spiel mit den Begriffen, das sich mit Hülfe der Aeusserungen anderer Dogmatiker begreifen lässt, steht nicht im Widerspruch mit seiner feindseligen Stellung der Ansicht al-Nazzâm's gegenüber, denn durch seine Auffassung der Wunder, dass sie für andere Menschenkinder

<sup>1)</sup> Wir finden hier zum ersten Male jene Unterscheidung zwischen dem positiven und negativen Ausdruck des Unvermögens (عجنة), welche die Dogmatiker später lebhaft beschäftigte. Al-Bâkilânî's Worte werden durch folgende Aeusserungen al-Guwejnî's, Kitâb al-'Irsâd, 68 a ins gehörige Licht gestellt: فان المعجزة أن كانت خارجة عن قبيل مقدورات البشم فلا يتصور منهم العجز عنه فانه انما يُعجَز عما يُقدَر عليه وان كانت المعجزة من قبيل مقدورات البشر فلا يتصور ايصا عجز المتحديين بالمعجزات ... فالمعنى بالاعجاز الانبآء عن امتناع المعارضة من غيم تعرّض لوجود العجز الذي هو ضد القدرة وقد يتجوز باطلاق العجز على انتفآء Es darf . القدرة كما يجوز باطلاق الجهل على انتفآء العلم المن also das vollführte Wunder für den Menschen weder absolut unmöglich sein, noch darf es im Bereiche seiner Macht liegen, denn in beiden Fällen wäre es kein "Wunder". Das 'i'gaz wird denn nun definirt als die Verkündung der Unmöglichkeit des Widerspruchs, ohne dass hierdurch das Dasein des Unvermögens, des Gegentheils der Macht behauptet würde. Das Wort ; Sc kann auch einfach als Negation der Macht, wie das Wort Unwissenheit als Negation des Wissens gebraucht werden. — Diesen Bestimmungen, denen al-Guwejnî ein besonderes Buch Kitab al-kadar — wenn nur nicht darunter der betreffende Theil seines Werkes zu verstehen ist - gewidmet hat, muss natürlich eine grosse Entwicklung vorausgegangen sein. Für die spätere Entwickelung s. al-'Îgî p. Ivo.

weder absolut unmöglich, noch absolut möglich d. h. von ihnen vollführte Thaten sein dürfen, ist noch nicht ausgeschlossen, dass der Grund des Wunders in der Beschaffenheit des Korâns selber liege. Es wird uns sogar bezeugt 1), dass er der Ansicht war, dass den Korân sowohl sein eigenthümlicher Stil, wie seine auf der höchsten Stufe stehende Beredsamkeit als Wunder erscheinen lassen. Andererseits glaubte er, dass nur eine ganze Sure als "mu'giz" zu betrachten sei 2), und dass jene wunderbaren Eigenschaften an manchen Stellen des Korâns leichter, an anderen schwerer zu erkennen seien 3).

Ganz verschieden von den bisherigen Ansichten ist die Ibn Hazm's, der auf unseren Gegenstand oft zu sprechen kommt. In einem besonderen Capitel 4), das er ihm widmet, bespricht er fünf Punkte. Den ersten Punkt bildet die Frage, was unter dem Korân, der als "mu'giz" bezeichnet wird, zu verstehen sei. Hier bespricht er dann die oben angeführte Ansicht al-'As'ari's. Der zweite Punkt ist, ob das Wunder nur zur Zeit des Propheten stattgehabt habe, oder ob es ewig sei. Zur ersteren Ansicht scheinen sich auch solche bekannt zu haben, die der Behauptung al-Nazzâm's beipflichteten. Wie wir schon gesehen haben, wird sie durch Ibn Hazm, der sich zur zweiten Ansicht bekennt, widerlegt Der dritte Punkt, in Betreff dessen unter den Dogmatikern eine Meinungsverschiedenheit obwaltet, ist die Frage, was das Wunderbare am Korân sei, das Sprachgefüge desselben oder der Inhalt: die Erzählungen und die Verkündigung verborgener Dinge 5). Manche seien nun der Ansicht, sagt Ibn Hazm, dass das Wunderbare im Inhalte liege, aber alle Muslimen seien einig darüber, dass beide, Form und Inhalt, gleich wunderbar seien. Als vierten Punkt führt uns Ibn Hazm die Art vor, auf welcher sich das Wunder des Korâns offenbart 5). Hier führt er an die oben besprochene Ansicht al-Nazzam's, aber ohne seinen Namen zu nennen. Ihr gegenüber steht die, welche den

قال الباقلاني ايصا في الكتاب المذكور ان ما 158a الما 2) Milal II, 158a كان اقبل من سبورة القبآن فليس معجزا اصلا بل هو مقدور على مثله فصح يقينا أن سورة البقرة كلها حاشى كلمة من آخرها يقدر كثيم Letzteres ein ironischer Zusatz Ibn Hazm's.

<sup>3) &#</sup>x27;Itkân, das.

<sup>4)</sup> Milal I, 174 b u. ff.

<sup>5)</sup> Den dritten Punkt bezeichnet er ما الاعتجاز به, den vierten لم . وجد اعجازه

669

Korân auf die höchste Stufe der Eloquenz stellt 1). Der Standpunkt, den I. H. selbst einnimmt, entspricht ganz der Eigenart des Mannes. Er bekennt sich nämlich zur Ansicht al-Nazzam's dass das Wunder des Korâns darin bestand, dass Gott den Menschen die Macht dem Korân Aehnliches hervorzubringen entzogen hat, und widerlegt einen Einwand der Gegner 2). Diese sagten nämlich: "Wenn eure Ansicht die richtige ist, dass Gott die Menschen zurückgehalten hat, so wäre das Wunder um so grösser, wenn der Korân in einem möglichst schlechten Stile geschrieben wäre, da es dann noch wunderbarer ist, dass niemand ein ähnliches Buch schaffen konnte". Hierauf entgegnet Ibn Ḥazm, dass von Gott "Nichts gefragt werden kann", es kann ihm nicht gesagt werden, warum er mit solchem Stile sein Wunder vollführte und warum nicht mit einem anderen, warum er diesen Gesandten geschickt habe und nicht einen anderen, warum er den Stock Mose's in eine Schlange und nicht in einen Löwen verwandelt habe, vielmehr sei bei einem Wunder nur nothwendig, dass es ausser dem Bereiche des Bekannten, Gewöhnlichen liege. Sonst könnte man fragen, warum denn dies Wunder nicht bei einer Rede stattfindet, die mehrere Sprachen in sich vereinigt, so dass jenes von Arabern und Nichtarabern gleich erkannt werden könnte. Also widerlegt er den Einwurf, gegen die entgegengesetzte Ansicht bemerkt er aber, dass, wenn das Wunder des Korâns in der Wohlredenheit bestünde, so

فقالت طائفة وجه اعجازه كونه في اعلا مراتب البلاغة 175 (1 وقالت طوائف انما وجه اعجازه ان الله تع منع الخلف من القدرة على معارضته فقط ً

اما قولهم لو كان كما قلنا لوجب ان يكون اغث ما يمكن (2 من الكلام فكانت تكون للجة بذلك ابلغ فهذا هو الكلام الغث حقا لوجوه احدها انه قول بلا برهان لانه يعكس عليه قوله نفسه فيقال له بل لو كان اعجازه لكونه من اعلا درج البلاغة لكان لا حجة فيه لان هكذا يكون كل من كان في اعلى طبيقته واما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود فهذا اقوى من شغبهم وثانيها انه لا يسال الله تع عمّا يفعل ولا يقال له لم عجزت بهذا النظم دون غيره ولم السلت هذا الرسول دون غيره ولم قلبت عصى موسى حيّة دون ان ارسلت هذا الرسول دون غيره ولم قلبت عصى موسى حيّة دون ان وسلت هذا الرسول دون غيره ولم قلبت عصى موسى حيّة دون ان كارج عن المعهود Vgl. oben p. 632 Anm. 2.

wäre dies kein Beweis, denn unnachahmbar ist Alles, was in seiner Art das Vorzüglichste ist, die Beweise der Propheten aber müssen etwas Ungewöhnliches sein. Was seine Ansicht in Betreff der Wohlredenheit des Korâns anbetrifft, so behauptet I. H., dass auf diese kein Maass menschlicher Wohlredenheit angewendet werden darf, er stehe in diesem Sinne weder auf der höchsten, noch auf der niedersten, noch auf einer mittleren Stufe 1). Dies beweisen besonders die Monogramme im Koran, deren Anwendung in der menschlichen Rede nicht als Zeichen der Wohlredenheit gelten würde. Unter dem fünften Punkte, der vom Masse des Wunderbaren im Korân handelt, wendet sich Ibn Hazm gegen die 'As'ariten, welche die kleinste Sure (108) als das kleinste Maass des Wunderbaren betrachteten. Andere nahmen als solches drei Verse an, Andere behaupteten, dass nur eine vollständige Sure unnachahmbar sein könne. Dies ist alles, nach der Ansicht I. H.'s, Ketzerei, das Richtige ist, dass der Korân auch in seinen kleinsten Theilen wunderbar ist. Dies sind die Ansichten des zähiritischen Dogmatikers, der ganz allein dasteht in seiner Art.

Wir kehren nun zurück zur 'As'aritischen Dogmatik. Fortsetzung der Bakilani'schen Ansichten finden wir bei al-Guweini 2), nach dem das Wunder des Korâns in der Vereinigung der Wohlredenheit mit dem eigenthümlichen, von dem der Araber abweichenden Stil besteht, so dass weder die Eloquenz noch die Eigenthümlichkeit des Stils allein unnachahmbar wären 3). Die Wohlredenheit besteht aber in dem Ausdrucke eines richtigen Gedankens durch einen klaren, schönen Ausdruck, der das Auszudrückende in knapper

فان قالوا فقولوا انتم هل القرآن موصوف بانه في اعلا درم (١ البلاغة ام لا قلنا وبالله تع التوفيق ان كنتم تبيدون ان الله قد بلغ به ما اراد فنعم هو في هذا المعنى في الغاية التي لا شيء ابلغ منه وان كنتم تيدين هل هو في اعلا درج ولاغة كلام المخلوقين فلا لانه ليس من نوع كلام المخلوقيين لا من اعلاه ولا من ادنياه ولا من اوسطه الني

- 2) Kitâb al-'Irśâd 78 b u. f.
- فإن فيل اوضحوا وجه الاعجاز في القرآن ثم بينوا القدر (3 المعجز منه قلنا المرضى عندنا ان القرآن معجز لاجتماع الجزالة مع الاسلوب والنظم المخالف لاساليب كلام العرب فلا يستقل النظم . بالاعجاز على التجريد ولا يستقل الجزالة أيضاً

Weise bezeichnet. Ferner gehört es zu den Eigenheiten der Redekunst, zu häufen die Wörter, mit welchen Vieles schön und kurz ausgedrückt werden kann. Hierfür liessen sich aus dem Korân viele Beispiele herbeibringen 1). Ausser dem erwähnten gehören zu den wunderbaren Eigenschaften des Korâns die Erzählungen, welche in den früher geoffenbarten Büchern Gottes enthalten waren und die Muhammed nicht durch Studien kennen lernte, ferner die Verkündigung zukünftiger und verborgener Dinge 2). Wir sehen ihn also einzeln hervorheben Alles, was das gläubige Gemüth am Inhalte und an der Form des Korâns bewundern konnte.

Ganz abweichend von ihm gestaltet sich die Lehre von dem Wunder des Korâns bei Fachr al-Dîn. In seinem Werke Kitâb alma'âlim 3) wird es von ihm dahin erklärt, dass der Korân als ein so beredtes, alle Wissenschaften und Kenntnisse enthaltendes Buch von Muhammed verkündet wurde, der in Mekka, in einer Stadt, wo Unwissenheit herrschte, aufwuchs, der nie lesen konnte und überhaupt keinen Unterricht genossen hatte und erst nach seinem vierzigsten Lebensjahre mit diesem Buche auftrat. Dies ist ein sichtbares Wunder, sagt Fachr al-Dîn, und ein klarer Beweis, denn solches kann von einem des Forschens, Suchens und Lernens baren Menschen nur durch Gottes Führung und Offenbarung herrühren 4).

فان قيل ما وجه البلاغة في القرآن وما وجه خروج نظمه 77 ه الم عن ضروب الكلام قلنا اما وجوه البلاغة في القرآن فبينة لا خفاء بها والبلاغة التعبير عن معنى شديد بلفظ شريف رائق مسى عن المقصود من غيم مزيد فهذا الكلام الجزل والمنطق الفضل ثم البليغ من الكلام تتفنن اقسامه فمنه جوامع الكلم الدالة على المعاني الكثيبة الحجيزة الح Vgl. auch die Definitionen der كالم Kitâb al-'ikd

فأن قيل هل في القران وجه من الاعتجاز سوى النظم والبلاغة (2 قلنا اجل فيه وجهان احداقها الانباء عن قصص على حسب ما الفي في كتب الله تع المنزلة . . . واشتمل القرآن على غيوب يتعلق عن الغيب المن . S. auch 'Itkan II p. السمة المن المناب المن Combination der Ansicht al-Nazzâm's mit der, welche die Ursache des Wunders in die Beschaffenheit des Korâns setzte, sehen wir bei al-Gazâlî, 'Ihjâ II p. 🏋 .

<sup>3)</sup> HS. der Leipz. Universitätsbibl. 21 b. Herr Dr. Goldziher hatte die Güte mir seine Excerpte zu Gebote zu stellen.

والقرآن معجز لانه كتاب شريف بالغ في فصاحة اللفظ وكثرة (4

Im Commentar 1) entwickelt er andere Ansichten. Er zeigt zwei Wege, auf denen das Wunder des Korans erwiesen werden kann. Auf dem ersten Wege geht er davon aus, dass, wenn der Korân kein Wunder gewesen wäre, so würden die feindseligen Zeitgenossen Muhammed's, die in der Kenntniss der Sprache und der Regeln der Beredtsamkeit am stärksten waren, sicher ein ihm ähnliches Buch hervorgebracht haben, da dies aber nicht geschehen ist, so sei dies ein Beweis für die wunderbare Beschaffenheit desselben. Dieses in der Wohlredenheit bestehende Wunder lässt sich noch durch Beweise bestätigen. Die Wohlredenheit des Korâns lässt sich mit der der Araber nicht vergleichen, denn diese zeigt sich nur in der Beschreibung sichtbarer Gegenstände, wie z. B. eines Kameeles, Pferdes, eines Mädchens, eines Königs u. s. w., während im Korân von solchen Dingen nicht die Rede ist. Ferner werden im Korân nur Wahrheiten verkündet, und während das Festhalten an der Wahrheit der Schönheit des Gedichtes Eintrag thut 2), sehen wir den Korân dennoch in seiner Wohlredenheit. Ein anderer Unterschied zwischen den Werken der Dichter und dem Korân ist, dass in jenen nur einzelne Theile besonders schön genannt werden können, während dieser im Ganzen dieselbe Schönheit aufweist. Auch ist bei jenen das Wiederholen unschön, während bei diesem trotz der vielen Wiederholungen die Rede von ihrem Schmucke Nichts verliert. Ebenso ist für ihn auch der Umstand von keinem schlechten Einflusse, dass sein Gegenstand, nämlich die Gebote, Verbote, die Aufmunterung zur Verachtung des zeitlichen Lebens und zum Streben nach dem Jenseits, zur schönen Darstellung nicht geeignet ist. Ferner sagt man, dass die Gedichte des Imr'ulkeis schön seien, wenn er die Freuden, Frauen u. s. w. beschreibt, die des Nabiga, wenn er von der Furcht spricht, die des al-'A'sâ, wenn sie den

العلوم فإن المباحث الالهية واردة فيه على احسى الوجوة وكذلك عُلوم الاخلاق . ثم إن محمدًا صلعم نشأ في مكنة وتلك البلدة كانت خالية عن العلماء والافاضل وكانت خالية عن الكتب العلمية والمباحث الحقيقية . . . ثم انه بعد انقضاء الاربعين ظهم مثل هذا الكتاك عليه وذلك معاجية ظاهية وحجة باهية لان ظهور مثل هذا الكلام على مثل ذلك الانسان الخالي عن البحث والطلب والمطالعة والتعلم لا يمكن الا بارشاد الله تع ووحيه والهامه الن

<sup>1)</sup> Mafatîlı I p. Will u. f. Vgl. auch V p. 404 u. f. VI p. OA.

<sup>2)</sup> Als Beweis hierfür wird das Beispiel Lebid b. Rabi'a's und Hassan b. Tâbit's angeführt, deren Gedichte, welche sie in der Gâhilîja dichteten, schöner sein sollen als die, welche sie als Muslimen geschrieben haben.

Wein, die des Zuhejr, wenn sie Hoffnungen und Wünsche zum Gegenstande haben, und überhaupt dass ein jeder Dichter eine Art der Dichtungen habe, in der er vorzüglich ist, der Korân ist aber in der Beschreibung aller Dinge wohlredend und steht auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit. Endlich ist der Koran die Quelle aller Wissenschaften, des Kalâms, der Rechtswissenschaft und der Wissenschaft von den Wurzeln desselben, der Grammatik und Lexicologie, der Wissenschaft der Verachtung der Welt u. s. w. Wer aber sein Buch über das Wunder des Korâns studirt hat, der weiss, dass dieser in allen Stücken der Wohlredenheit auf der höchsten Stufe steht 1). - Die zweite Beweisart des Wunders am Korân besteht darin, dass, wenn man auch behauptet, dass dieser nachahmbar sei, so ist der Umstand, dass die Feinde Muhammed's, die dies am ehesten hätten thun können, es nicht gethan haben, "eine Durchbrechung des Gewöhnlichen", also ein Wunder. Diese letztere Beweisart hält Fachr al-Dîn für die richtigere. Weiter 2) gibt er dieser seiner Ansicht einen noch bestimmteren Ausdruck, indem er sagt, dass man solche Suren wie 108, 109, u. s. w. wohl schreiben könne, das Gegentheil zu behaupten hiesse dem Denken Gewalt anthun. Da jedoch Muhammed sich auf die Unnachahmbarkeit der Suren berief, deren Eintheilung aber ursprünglich ist und nicht erst zur Zeit 'Otmân's entstand, so geht hieraus hervor, dass das Wunder darin bestanden hat, dass die Araber trotz ihrer Feindseligkeit und ihrer Fähigkeit den Korân nachzuahmen dies dennoch nicht gethan haben 3).

ومن تامل كتابنا في للأثل الاعجاز علم أن القرآن قد بلغ في (١ جميع وجوه الفصاحة النهاية القصوي . Das Buch, wie auch andere Werke, welche unseren Gegenstand behandeln, wird von al-Sujûtî, 'Itkân p. 1845 angeführt.

2) p. 1444.

3) Dem entsprechen die Ausführungen al-Kâtibi's im Commentare zu والكلمات المنقولة عن مسيلمة دالة 57 Fachr al-Din's Kitâb al-muḥaṣṣal p. 57 على قبلة عقله فكيف يمكن جعلها معارضة للقرآن واما معارضتهم باخبار الغرس فغييم واردة ايضا . . . واما معارضة ابن المقفع وقابوس ابن وتمكير (sic) والمعرّى انه ليس من شرط المعجب على الصدف أن لا يوجد مثلها في مستقبل الزمان فقط واذا كان كذلك فبطل ما د ككتاب Die hier erwähnten ketzerischen Bestrebungen werden auch p. 76 erwähnt, welche Stelle von Sa'd b. Mansûr wörtlich bis auf die Form des Nameus قادوس بي شمكير abgeschrieben wurde. Ueber diesen s. Ibn Challikan VI Nr. 550.

Wenn wir nun zurückblicken auf die Ansichten, die wir kennen gelernt haben, finden wir, dass durch Einwürfe ketzerischer und ungläubiger Denker und Dichter der Glaube an der formalen Schönheit des Korâns erschüttert und das Wunder desselben bald als äusserer Zwang durch Gott, bald als Eigenschaft des Inhaltes betrachtet wird. Indess erhält sich noch weiter der Glaube an die sprachliche Vollkommenheit desselben, wobei auch die Eigenthümlichkeit des Stils gegenüber dem der arabischen Dichter hervorgehoben wird, bis al-Guweins die Form in dieser Weise, aber auch den Inhalt für wunderbar erklärt. Dabei erfahren gewisse Punkte in unserer Frage eine weitere Entwickelung. Eine ganz abgesonderte Stellung nimmt ein Ibn Hazm, dem kein Wunder zu viel ist, der Wunder auf Wunder häufen möchte, wo der Wortsinn des Schriftwortes es eben erheischt. Auch an einer solchen Ansicht fehlt es nicht, nach der das Wunder des Korâns sich in dem tiefen Eindrucke offenbart, den seine Worte auf die Herzen machen 1).

Es schien uns der Mühe werth, diesen Punkt der muhammedanischen Dogmatik in seiner Entwickelung - denn eine solche hat er durchgemacht - zu beobachten. Auch an einer einzelnen religiösen Vorstellung lässt sich der Process beobachten, durch welchen sie entstanden und unter dem Zwange der Reflexion und anderer Umstände sich verändert hat. Ueberdies ist und bleibt die religiöse Vorstellung das Grundelement aller religiösen Erscheinungen, daher ist die Geschichte der religiösen Meinungen für die Erkenntniss der Religion von höchster Wichtigkeit. Man mag eine noch so grosse Bedeutung der Geschichte religiöser Einrichtungen beilegen, diese mögen noch so interessante Beispiele für den Conservatismus des menschlichen Geistes, für manche Gesetze seiner Manifestationen liefern, sie, die Momente des religiösen Lebens, bleiben immer nur secundäre Erscheinungen der Religion, die auch fremden Ursprunges sein können und mit den wesentlichen Elementen der betreffenden Religion nur in losem Zusammenhange stehen, während die religiösen Vorstellungen primärer Natur sind, sie bilden 'en schöpferischen Theil der Religion, daher die Wichtigkeit der eschichte einer jeden einzelnen von ihnen, die Wichtigkeit der Dogmatik, welche uns gleichsam in die Seele der Religion blicken lässt. Darum schien es uns auch nicht überflüssig, manche abstruse Spitzfindigkeiten der Dogmatiker hier vorzuführen, und dies in iner Frage, die an sich wohl als geringfügig erscheinen mag, in Nahrheit nur eine Offenbarung jenes religiösen Dranges ist, dem wir auch in anderen Religionen begegnen und der die heiligen Schriften mit besonderen Vollkommenheiten ausgestattet erscheinen

Unter dem Einflusse der ganzen früheren Entwickelung stehen die Bemerkungen des Kâdi 'Ijâd, 'Itkân II p. \\foats. u. ff.

lässt 1). Wir haben die Entwickelung der Frage auf Grund zerstreuter Aeusserungen nur bis auf Fachr al-Dîn begleitet, denn diesen, der allen Richtungen des religiösen Denkens gerecht zu werden bestrebt ist, betrachten wir als den würdigen Beschliesser und letzten Vertreter jener Epoche im Islâm, da sich jene Richtungen in so mannigfaltiger Weise offenbarten und für welche Mannigfaltigkeit er einer der besten Zeugen ist.

<sup>1)</sup> Man vergleiche z. B. das Capitel über die Autorität der Veden in Chantepie de la Saussaye's Lehrbuch der Religionsgeschichte (I, 359) mit dem, was über die muhammedanischen Ansichten über den Korân bekannt ist, und man wird die Aehnlichkeit nicht verkennen. Auch an einer "Mutter der Veden" fehlte es nicht, ebenso wie die Muslime die erste Sûre "umm al-Kitâb" nannten.

### Anzeigen.

Die Alliteration im Alt-Arabischen. Von Dr. Max Grünert. Wien 1888. Alfred Hölder. 47 SS. 8. [Separat-Abdr. aus den Verhandlungen des VII. Internationalen Orientalisten-Congresses. Semit. Section, S. 183 ff.].

Der Inhalt vorliegender Schrift ist ein fast ganz anderer als der Titel erwarten lässt. Nicht über Alliteration, Stabreim im Altarab. 1) handelt der Verf., sondern über reimende und assonirende Formeln und Redensarten. Da im Deutschen eine Reihe von alliterirenden Formeln gleichen Zwecken dient wie im Arab. eine Reihe von reimenden und assonirenden, so scheint Verf. lediglich auf Grund dieser innerlichen Parallele geglaubt zu haben, die von Alliteration äusserlich ganz verschiedene Erscheinung des Reimes und der Assonanz in diesen mehr oder weniger festen Formeln und Redensarten auch als Alliteration bezeichnen zu dürfen. Verf. hat wohl selbst gefühlt, dass gegen diese Benennung leicht Widerspruch erhoben werden dürfte, und dass dieser Widerspruch kaum durch die Erwägung gemindert wird, dass auch wirklich ein paar alliterirende Formeln im Arab. mit unterlaufen. Wenn Wölfflin in seiner Abhandlung über die allitterirenden Verbindungen der lateinischen Sprache (Sitzungsber. Münch. Akad. 1881 II) S. 26 sagt "Recht fatal ist es, dass die Orientalisten Allitteration gleichbedeutend mit Reim gebrauchen", so empfängt dieser Vorwurf, der, in solcher Allgemeinheit ausgesprochen, unter allen Umständen unbegründet ist, jetzt allerdings eine weitere Rechtfertigung. Auch Trumpp, zu Mufassal § 211, hat "Alliteration" missbräuchlich angewendet. Die Aelteren namentlich gebrauchen diesen Ausdruck freilich im Sinne von Wortspiel überhaupt, so de Sacy, Chrest. 2 II 502 allittération ou jeu de mots; das meint auch wohl Reiske, Proben aus Mutanabbi 41.

<sup>1)</sup> Dem Namen nach kennen die Araber die Alliteration nicht, sie kennen vielmehr nur den weit umfassenderen Begriff des Üb, in welcher Weise und in welchem Umfange die Alliteration thatsächlich von den Arabern cultivirt worden ist, darüber fehlen in. Wumfangreichere Beebachtungen. Einiges bringt Verf. gelegentlich; vgl. Bötticher, suppl. lex. aram. 55.

Wie Verf. S. 8 f. andeutet, beansprucht er nicht, eine abschliessende Abhandlung zu geben, sondern nur die Basis zu einer solchen. Demgemäss macht seine Arbeit in der That vorwiegend den Eindruck einer Materialsammlung, wenn es auch an einzelnen Ausführungen nicht fehlt. Wir müssen also von vornherein auf manches verzichten, das wir in einer abschliessenden Arbeit ungern entbehrt hätten. Dahin dürfte vor allem eine scharfe Definition und Begrenzung des Thema's zu rechnen sein. Nach dem Titel und nach dem zwei Drittheile der ganzen Arbeit einnehmenden Verzeichniss der in Betracht kommenden Formeln zu urtheilen, beabsichtigt Verf. über die alliterirenden (d. h. also vornehmlich: reimenden, assonirenden) Formeln des Alt-Arab. schlechthin zu handeln, S. 4 dagegen giebt er als Thema seiner Arbeit das Ich wüsste aber nicht, wie z. B. die vom Verf. unter No. 87 aufgeführte Verbindung أُرِي وشرى (bekannte Belegstelle Ḥam. 384, 6), منَ الحَوْرِ بَعْدِ الكَوْرِ 125 oder Nro. أَتُبَصَةً رُفُصَةً وُفَا der wie No. 70 وَبُصَةً als اتّباع zu fassen sein sollten, wenigstens dann nicht, wenn Verf. das eine zum توكيد gehörige oder ihm verwandte Erscheinung betrachtet. - Vermisst werden würde weiter eine Beurtheilung der verschiedenen von den Arabern gegebenen Definitionen des اتباع und demnächst eine selbstständige Definition des Wesens der unter اتباع zu verstehenden Erscheinung. Ein Ansatz zu einer solchen selbstständigen Definition ist allerdings S. 4 unter No. 1 gemacht; aber dieselbe ist viel zu eng und trifft nicht das Wesen der Sache (abgesehen davon, dass sie einen Widerspruch enthalten dürfte). S. 7 dagegen zieht Verf. die Grenzen des اتباع wieder viel weiter (No. 7 a. E.; Anm. No. 3). Damit begründet sich freilich die Aufnahme von Verbindungen wie شرعى وشرع, aber der Verf. tritt damit eben wieder über die Grenzen der arabischen Definitionen des اتّباع hinaus. Nur Al Qālī spricht von einer Art: alle Anderen sind darin einig, فيه معنى الثاني غير معنى الأول dass unter اتّباع nur die Assonanz 1) zweier (oder mehrerer) zur

<sup>1)</sup> Das Wort in weiterem Sinne gebraucht.

Sinnverstärkung mit einander coordinirt verbundener Lautcomplexe synonymen Charakters zu verstehen ist. Damit haben die Araber denn freilich, wie so oft, verwandte Dinge auseinander gerissen; indem sie eine unwesentliche Eigenschaft, die allerdings nicht ohne Grund in der grossen Mehrzahl von Fällen zutreffend ist, zum wesentlichen, charakteristischen Merkmal erhoben haben, sind alle diejenigen assonirenden Formeln ausgeschlossen worden, deren beide Bestandtheile nicht synonymen Sinn haben, oder nicht coordinirt sind. Es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass Verf. wohl daran gethan hätte, die assonirenden Formeln des Altarabischen überhaupt mit Entschiedenheit als sein Thema aufzustellen und sich

um das, was die Araber als اِتَّبَاعِ bezeichnen, nur nebenher zu kümmern.

Nicht nur ein naher synonymer, sondern auch irgend ein entfernter liegender Begriff aus einer Vorstellungsreihe, die an einen genannten Begriff anknüpft, kann sich, wenn assonirend, mit diesem erstgenannten Begriff zu einer festen Formel von selbst zusammenfinden. Vgl. Pott, Doppelung 77. Nicht selten sind beide Begriffe grade die beiden Endpunkte der Vorstellungsreihe, in welchem Falle die assonirende Formel noch besonders durch die Symmetrie des Gegensatzes gefestigt wird. Am häufigsten und leichtesten aber kommen naturgemäss solche Begriffsvermählungen (wie Pott in Kuhn's Zeitschrift 26, 134 es nennt) zustande bei assonirenden Begriffen, die durch Synonymität einander ganz nah liegen. Und es mag sich unter mehreren Synonymen grade zwischen assonirenden ein besonders enges Band gebildet haben, selbst wenn ihre Synonymität ursprünglich keine ganz so nahe ist; und manches Wort, das kaum mehr als Synonym zu bezeichnen wäre, mag sich sogar lediglich in Folge einer Assonanz in assonirender Formel einem anderen Wort auch dem Sinn nach etwas genähert haben. Dies wird

ungefähr das sein, was als معنى متكلّف bezeichnet wird. Es erscheint dem Gefühle ja auch so natürlich, dass ähnlicher Klang auch ähnlichen Sinn hat. Vgl. G. v. d. Gabelentz, Das lautsymbolische Gefühl in: Festgruss an Otto von Böhtlingk (Stuttg. 1888).

Das Arabische hat nun bei Ausdrücken, zu denen sich ein assonirendes Synonymum nicht bieten wollte, ein solches neugeformt, nur in der Absicht, das neugeschaffene Synonymum als zweites Glied einer assonirenden Formel verwenden zu können. Dies nennt

man im engeren Sinne اتْباع, und es hat ganz den Anschein, als

sei dieser Kunstausdruck ursprünglich nur zur Bezeichnung dieser (wirklich oder vermeintlich) neu geformten assonirenden Lautcomplexe ausgeprägt und dann erst auf schon vorhandene assonirende Synonyma ausgedehnt worden.

Der neugeschaffene Lautcomplex bildet im Arab. zu seinem Modell (immer?) einen möglichst vollen Reim und unterscheidet sich von jenem nur durch den Anlaut. Er empfängt zwar gleich bei seiner Entstehung eine Bedeutung, nämlich die Bedeutung seines Musterwortes, aber er kann sich von letzterem nicht entfernen, ohne sofort bedeutungslos zu werden. So scheint es wenigstens bei denjenigen neugeschaffenen Lautcomplexen, die wir jetzt als solche erkennen; eine andere Frage aber ist es, ob nicht manche auf solche Weise entstandenen Lautcomplexe sich doch später von ihrer Ursprungsstelle losgelöst und zur selbstständigen, lautähnlichen Parallelwurzel entwickelt haben, so dass wir hier wenigstens theoretisch einen Weg zur Erklärung von Parallelwurzeln hätten (vgl. ZDMG. XXIX, 327 f., XXXIV, 757 f.). Wohl denkbar ist es auch, dass ein Wort entfernterer Bedeutung, das (auf Grund einer fernliegenden vermittelnden Vorstellung) lediglich der Assonanz zu Gefallen sich wie synonym mit einem anderen zusammengekoppelt hat, nun auch ausserhalb dieser engen Verbindung anfangen kann, diese Bedeutung an sich zu tragen. So sagt Abul'alā Al Ma'arrī (ZDMG, XXXI, 471) bereits لا تُستُلُ عن الخبر النّبيث frage nicht nach der schlechten Kunde!, während نست ausgegraben bedeutet und eigentlich nur in der Verbindung خييت als erzwungenes Synonym von خميث gebraucht wird (vgl. S. 10 Nro. 4). Freilich reimt auf نست gleich im folgenden Verse خست wodurch dem Leser wenigstens nachträglich die alte Reimformel خست نست in Erinnerung gerufen wird.

Andrerseits muss man vorsichtig sein, dass man nicht ein schon vorhandenes assonirendes Synonymum für ein adhoc neu geschaffenes hält. Wörter und Wurzeln können veralten oder die Bedeutung verändern und nur in irgend einer bestimmten Verbindung einen Rest zurücklassen, der dann leicht unverständlich werden kann; vgl. Landberg, Proverbes et dictons I, 215. Wölfflin's Ausführungen a. a. O. S. 35 ff., in der Sache gewiss zutreffend, sind doch vielleicht ein klein wenig zu aprioristisch formulirt. Obwohl Verf. eine abschliessende Arbeit nicht zu geben beansprucht, so muss doch selbst innerhalb des Rahmens des von ihm Gebotenen eine grosse Lücke darin erblickt werden, dass er nicht einmal versucht hat, die wirklichen Neuschöpfungen auszusondern. Die S. 8 Nro. 10 gegebenen statistischen Angaben über den Anlaut des zweiten Gliedes würden nur dann Werth haben, wenn sie sich ausschliesslich auf die Neuschöpfungen bezögen. Nur dann würde sich vielleicht ein Gesetz über die Art des Anlauts dieser Neuschöpfungen auffinden lassen, wobei sich wohl auch Veranlassung bieten würde, zu erörtern, ob in Neuschöpfungen nach dem Muster von Wörtern

mit Bildungsvorsatz dieser Bildungsvorsatz oder der erste Radikal verändert wird (vgl. Nro. 21). Leicht allerdings ist, wie bemerkt, eine sichere Aussonderung durchaus nicht überall. Man geräth dabei zuweilen unwillkürlich auf Vermuthungen, die leicht trügerisch sein شيطان ليطان beispielsweise schwer, bei شيطان ليطان nicht sofort an La zu denken, und in der That denken die Araber selbst theilweis bei jener Formel an das in ihrer Sprache sonst nicht übliche 💫 verfluchen; aber sollte in dem alten Hadīt (es handelt sich um Adams Traurigkeit nach dem Tode seines Sohnes) اللَّه وبيَّاك etwa بيًّا auch aramäisch, nämlich = sein? Sollte weiter Nro. 53 حَمَّا durch حَمَّا عَالَى عَمَّا اللهُ عَمَّا عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ zu erklären sein? Sicherer können wir z. B. über das Verhältniss von فدم zu فدم (S. 44 Nro. 6) urtheilen; s. ZDMG. XLI, 634. Nro. 78 aber سند mit سا! Die im Arab. sonst ganz ungewöhnneu sein قشب liche, im Sabäischen aber sehr gewöhnliche Wurzel (Sab. Denkmäler S. 62; ZDMG. XXXIX, 229) kehrt in den Formeln zweimal wieder Nro. 57 und 120. Zu erwägen würde auch sein, ob nicht hie und da in loser Anlehnung an vorhandenen Sprachstoff gebildet worden ist (vgl. Nro. 158).

Der Verf. hat ganz Recht, wenn er das الثباع in gewissem Sinne als Reduplikation auffasst (S. 6). Aber die Sprache hat solche dissimilirenden Doppelungen zu einem wirklichen Kunstmittel der Rede entwickelt (S. 10 Mitte فظ المنافع المنافع المنافع ); das gedoppelte Wort hat volle formale Selbstständigkeit und Flexionsfähigkeit und ist in Folge der Dissimilation doch mit dem Grundworte nicht identisch. Es giebt indess auch Fälle, in denen solche Doppelungen nicht zu jener Höhe entwickelt sind, in denen sie vielmehr lediglich grammatisches Bildungsmittel mit verschiedenartiger Wirkung bleiben. Doppelungen wie منافع منافع المنافع المن

schied zu fühlen sein, wie im Deutschen zwischen Knittern und Knattern, es flimmte und flammte einerseits und krimskrams, ticktack andrerseits.

Die Araber streiten darüber, ob beim اتباع die Copula gestattet, oder ob das Asyndeton für dasselbe charakteristisch sei. Ich glaube, die Sache liegt ziemlich einfach, aber ganz anders als Verf. S. 7. annimmt. Weil das اتباع weitaus am häufigsten beim Adjektiv gebildet wird, kommt auch das Asyndeton weitaus am häufigsten vor, denn bekanntlich pflegen Adjectiva im Arab. asyndetisch mit einander verbunden zu werden. Deshalb sagt man u. s. w. Ebenso natür- حسن بسن قسن , كثيم أثيم , أسوان أتوان lich, wenn das اتْباع ein dem Substantiv beigeordnetes Adjectiv ist. Wird aber das اتباع von Substantiven gebildet, so tritt die bei Substantiven überhaupt gewöhnliche Verknüpfung durch , (event. من حسم وبسم الصلال والألكل , كصيص وأصيص auch hier ein, so ولا ما له حمّ ولا رم u. s. f. Ebenso bei Verben, wie حمّ ولا رم خَطِيَتْ mit خَطِ بَطِ ,بالصَّلالة والتّلالة mit خَطِ بَطِ ,بالصَّلالة Bei adverbialischen Zusätzen verschiedener Art tritt das ebenfalls asyndetisch zusammen; wenn das Asyndeton hier öfters mit, wechselt, so zeigt sich ganz deutlich, dass, mehr dann gebraucht wird, wenn der adverbialische Zusatz in mehr substantivischer Weise ausgedrückt wird, voll flektirt und mit Präposition versehen. - Nicht anders verhält es sich mit der hin und wieder vorkommenden Behauptung der Araber, dass das اتباع den Artikel nicht haben dürfe: Weil eben in den weitaus meisten Fällen die beiden Glieder der Formel naturgemäss artikellos sind (meist als prädikat. Adjekt.), hat man diese Eigenthümlichkeit wieder verallgemeinert und eine rein zufällige, nebensächliche Erscheinung als Charakteristicum angesehen.

Neben dem alten Inventar, welches Sujūṭī im Muzhir (Mizhar) registrirt, giebt Verf. ungefähr fünfzig neu gesammelte meist reimende Formeln, in dem ganz richtigen Bewusstsein, damit den vorhandenen

Vorrath längst nicht erschöpft zu haben. Ich möchte Dem das sehr Wenige, das mir zur Hand ist, (ungeordnet) hinzufügen: خصبه المحمدة والهمهانة والمحمدة والهمانة والمحمدة وال

Dass das إِثْبَاع im engeren Sinne anderen Sprachen nicht fremd ist, ist dem Verf. wohl bekannt. Man wird sogar sagen müssen, dass in anderen Sprachen, wie Türkisch, Jakutisch, Hindustani, diese Erscheinung ungleich häufiger als im Arab. auftritt. Für das Semitische sei hier noch verwiesen auf Nöldeke, neusyr. Gr. § 50 a. E. und auf ZDMG. XXVIII, 441. Und zu der vom Verf. gleichfalls angeregten Frage über das Vorkommen des إِنْبُنِي im eng. Sinne im Modern-Arabischen kann, ausser auf Landberg's bereits vom Verf. citirten Proverbes et dictons I 215, 218 noch auf Mīchāīl Ṣabbāġ 15, 21 ff. verwiesen werden (vgl. auch noch ZDMG. XXXVII, 216 Nro. 746).

Oefters findet sich der Ausdruck مزارجة. Verf. verweist in Betreff desselben (S. 12 Anm. 2) auf Muḥiṭ s. v. بناوجة. und auf Mehren, Rhetorik 103. Der Muḥiṭ ist mir nicht zugänglich, aber der Hinweis auf Mehren ist entschieden unzutreffend. Es hätte dagegen noch verwiesen werden können auf Fleischer, Kl. Schriften I 285 f., auch Thorbecke in Morgenl. Forschungen 254 f. Wer nicht blos über das اتباع , sondern über die assonirenden Formeln des Alt-Arabischen schlechthin handeln wollte, müsste sich auch um das kümmern was die Araber unter ازدواج der مناوجة der مناوجة scheint, dass diese Ausdrücke in weiterer Fassung überhaupt die Assonanz zweier nah zusammentretender Wörter bedeuten, ohne Rücksicht darauf, ob sie synonym sind oder nicht. In der das

zusammen treffenden Definition des Ibn-Faris (S. 9 Nro. 2) ist wohl daher auch von توكيد keine Rede. Aber gerade so wie im engeren Sinne von der durch die erörterten Neuschöpfungen zustande kommenden Assonanz gebraucht wird, so werden jene beiden Kunstausdrücke fast immer in einem engeren Sinn ganz ähnlicher Art angewendet, nämlich von der gleichfalls der Assonanz zuliebe statthabenden Umgiessung eines vorhandenen Worts in die Form eines anderen. So bezeichnet Hafagī zu Harīrī's Durra (Constant. 1299) S. 79 ff. das ازْدُواج wiederholt als eine Art von مشاكلة, d. i. die Redefigur, in der ein Begriff durch ein ihm eigentlich nicht zukommendes Wort ausgedrückt wird. Diese Bezeichnung des ازدواج ist aber nur dann zutreffend, wenn der durch das eine Glied des assonirenden Wortpaares ausgedrückte Begriff in einer ihm eigentlich nicht zukommenden Wortform erscheint. Und auch sonst giebt Ḥafagr deutlich genug zu erkennen, dass er ein إدواج nur bei Umformung des einen Gliedes annimmt. In diesem engeren Sinne steht مزاوجة deutlich auch Nro. 161. - Wenn sich das unter dem Gesichtspunkt der Doppelung betrachten lässt, so kann das das eine besonders nahgelegte Analogiebildung und als ein Ausgangspunkt von solcher angesehen werden.

Mit den vorstehenden Bemerkungen möge angedeutet sein, in welcher Richtung die weitere Reihe von Resultaten, die nach des Verf.'s gewiss richtiger Meinung schärferer Beobachtung sich nicht entziehen werden, etwa zu suchen sein dürfte.

Breslau Aug. 1888.

F. Praetorius.

The Mahâbhârata of Kṛshna Dvaipâyana Vyâsa translated into English prose. Published and distributed chiefly gratis by Pratap Chandra Roy. Parts 24—35. Calcutta 1886. 1887.

Die ersten dreiundzwanzig Theile dieses Werkes sind von mir in Ernst Kuhn's Literaturblatt I, 178—183, II, 71—73, III, 58— 63 angezeigt worden. Seitdem ist die Uebersetzung des vierten

und fünften Buches und der Anfang des sechsten bis zum zehnten Abschnitte der Bhagavadgitâ erschienen. Es ist gewiss mit Freude zu begrüssen, dass das schwierige und patriotische Werk des uneigennützigen Pratâpa Candra Râya seinen ungestörten und raschen Fortgang nimmt. Auch dass die Haltung dieser Hefte eine viel wissenschaftlichere ist als die der zuerst erschienenen, dass die Noten immer zahlreicher und interessanter werden, wird jeder Leser willkommen heissen, vielen auch angenehm sein, dass vom Beginne des sechsten Buches an die Verszählung in jedem einzelnen adhyava beigedruckt ist. Andere Hilfsmittel als den Commentar des Nîlakantha scheint der Uebersetzer nur für die Bhagavadgîtâ zugezogen zu haben; hier benutzt er die Scholien des Cridhara, Cankara und Anandagiri, er vergleicht aber auch die Uebersetzungen von Schlegel und von John Davies, sowie die beiden von Telang (gegen den er öfters polemisirt), einmal, Bhishma S. 76, nennt er sogar das Petersburger Wörterbuch und erklärt sich gegen die dort gegebene Deutung des Namens Hṛshîkeça. Ueberhaupt scheint die Europäische Gelehrsamkeit ihm nicht besonders zu imponiren; die Ansicht, dass in der Bhagavadgîtâ gegen die Veda Front gemacht werde, findet er einfach ergötzlich: "it is amusing to see how confidently they dogmatise upon this point" Bhîshma S. 84. Abgesehen aber von der Bhagavadgîtâ bezieht er sich nur auf Nîlakantha und es ist besonders auffällig, dass er bei Erklärung des schwierigen Abschnittes Sanatsujata die Uebersetzung Telang's gar nicht nachgesehen hat (vgl. seine Note zu Udyoga S. 164 mit Telang S. 48, 193), obwohl sie mit der von ihm benutzten Uebersetzung der Bhagavadgîtâ im gleichen Bande der Sacred Books zu finden ist. Wir können also jetzt über das Sanatsujâta zwei englische Uebersetzungen gelehrter Inder vergleichen; sie gehen, zu unserm Troste, oft recht weit auseinander, doch hat Telang an Cankara einen besseren Führer als unser Translator an Nilakantha. Man vgl. z. B. Stellen wie 5, 42, 8 = 1583, 5, 44, 6 = 1689, 5, 46, 1 = 1737, 5, 46, 74 = 1762 in beiden Uebersetzungen. Der erstere (Telang) hat and then he undergoes death after death", der andere (der Translator) "it is for this that ignorance receive the name of death"; tad vai devâ upâsate heisst nach ersterem: which the gods worship" (so (ankara), nach letzterem: "it leadeth the senses" (so Nîl.); çâstrakârâh ersterer: "authors of çâstras". letzterer: the embodiments of Brahma"; u. s. w. Ueberhaupt versteht sich Nîlakantha nicht auf die ars nesciendi, er commentirt auch ganz verdorbene Stellen "seeking to put sense in nonsense" wie unser Translator einmal bemerkt, der seinerseits aufrichtig gesteht Udvoga S. 140: ,the subject is evidently treated in a mystical way that is beyond ordinary comprehension". Es enthält aber das fünfte Buch einige ausserordentlich schwierige Partieen, während im vierten der Text oft unheilbar verdorben scheint, besonders in Gleichnissen, vgl. die Noten zu Virâta S. 121, 132. -

Eine Lieblingsgrille des Nil. ist es. zusammenhängende Wörter ganz unnöthiger Weise in mehrere einzelne aufzulösen. So will er 4, 87, 18 = 1489 das Wort Hastinapuram in ha asti na puram trennen, with his usual ingenuity" bemerkt der Translator abweisend. Aber in andern Fällen geht er auf seines Scholiasten Trennungswuth bereitwillig ein. So ist samavikshya 4, 33, 24 = 1090 nur eine Nachlässigkeit statt samavekshva, vgl. 4, 38, 4 1234 avekshetâm statt des in der Handschrift zu Copenhagen (Sörensen S. 323) stehenden richtigen avaikshetâm. (Das auffällige âsasâda in letztgenanntem Verse, mitten unter Dualformen, ist wohl ein alter Fehler statt asadya ca.) Unser Nil. aber trennt sama = sådho und vikshya und ihm folgt die Uebersetzung: "with the words: o good king". Ebenso versteht der Translator 4, 54, 4 = 1663 die Form åsådayevam nicht, nur weil er åsådaye avam trennen will. Auch in andern Fällen schliesst sich der Uebersetzer zu rasch den gezwungenen Erklärungen des Scholiasten an, z. B. Bhîmas tu bhîmasankâçah 4, 33, 46 = 1112: der nur mit sich selbst zu vergleichende Bhîma; es ist ein einfaches Wortspiel wie Bhîmo bhîmaparâkramah im Anfange des Nala. Oder wenn es 6, 3, 57 = 125 von Dhrtarashtra heisst, seine Tugend habe Abbruch erlitten parena, so ist der "andere" eben sein Sohn Durvodhana; die Uebersetzung schliesst sich an Nil. (parena, aticayena) an: Thy virtue is sustaining a very great deminution". Dass der Uebersetzer nicht in der Lage war, zu dem an Sprüchen überreichen fünften Buche die "Indischen Sprüche" zu vergleichen, ist freilich zu beklagen. Sprüche wie 6664. 1441. 2879 und viele andere sehen bei Böhtlingk ganz anders aus als beim Translator. - Die Noten theilen oft abweichende Lesarten mit, einige der wichtigeren sind 4, 56, 2 = 1760 prahâribhis (so auch die Copenhagener Handschrift Sörensen S. 336) statt prahârinah, 4, 61, 7 = 1956 godhåghåtena (ebenso Sör. 341) statt gadåghåtena oder gadâpâtena, 4, 69, 4 = 2244 vîryavân (ebenso Sörensen 349) statt shadrathân, 5, 42, 6 = 1570 tasmân naitad für tasmâd etad, 5, 73, 26 = 2700 praskandena (praskanda a single weak root") statt praskundena (praskunda "das Wort ist verdächtig" P. W.), 5, 95, 8 = 3391 vârayitâ statt dhârayitâ, 5, 173, 17 = 5959 meghasankaçaih statt gajasankaçaih, 6, 3, 33 = 100 grastav etau für grahenaitau, 6, 26, 37 = 916 oder Bhagav. 2, 37 yudhyasva für yujyasva ("do battle for battle's sake"). Ausserdem bringen die Noten uns manche dankenswerthe Notizen, wie Udy. 212 über die genaue Bedeutung des Wortes îti, zu 5, 96, 42 = 3490 über Kâkudîka und andere Namen von Waffen, zu 5, 44, 22 = 1705 über rasabheda als Bezeichnung des wunderbaren Edelsteines eintâmani (bestätigt von Telang), zu 5, 140, 9 = 4734 über nigraha in der Bedeutung Bestimmung, Vorschrift. Freilich wird man seine Erklärungen nicht immer auf Treu und Glauben annehmen dürfen, z. B. dass 4, 37, 1 = 1195 vedîvilagnamadhyâ "possessed

of a waist slender as that of the wasp" und ebendaselbst padmapattrabhanibha endued with the splendour of Lakshmi" bedeute, oder dass die "Könige", welche nach 5, 139, 14 = 4717 unter der Herrschaft des Kubera stehen, als Yaksha verstanden werden müssen. Zu Udy. S. 406 macht sich der Translator unnöthige Sorge darüber, dass Sanjaya hier über Dinge berichte, die er noch nicht wissen könne; dieses Bedenken kennt das alte Epos nicht, und gerade der hier vorliegende Abschnitt von der Versuchung des Karna durch den listigen Krshna ist sicher alt, wenn auch nicht seine Einschachtelung in den Bericht des Sanjaya. Der "Stab des Brahman", Nota zu Udyoga S. 185, ist ein Symbol des unabweisbaren Schicksales, vgl. diese Zeitschrift XXXVIII, S. 226, N. 101. Ein kleiner und unbedeutender adhyâya 4, 63, 1 = 2021 ff. ist in der Uebersetzung ganz ausgefallen. Druckfehler sind in der Uebersetzung selten, aber häufig in den Noten, z. B. Udy. S. 308 Vishma lies Vishnu, ebenda S. 343 Wunita lies Urmilâ.

Freiburg i. B.

Adolf Holtzmann.

Text Book of Documentary Chinese, with a vocabulary, edited by F. Hirth, Ph. D. Dep. Commissioner and Assistant Statist. Secr., Inspectorate General of Customs, Shanghai, Statistical Department of the Inspectorate General of Customs I 1885, II. Vocabulary, Appendix (Selected Translations) 1888. VIII, 272. 299. 40.

F. Hirth, Notes on the Chinese documentary style. Leipsic & Munich: Georg Hirth. Shanghai. Hong-Kong. Yokohama. Singapore: Kelly & Walsh, limited, 1888. 8°. VI, 150.

Der durch sein Werk "China and the Roman Orient" und viele andere schätzenswerthe Arbeiten rühmlichst bekannte Verfasser, welcher im vorigen Jahre die wissenschaftliche Welt durch seine Nachrichten über das von ihm erworbene Hua-i-yi-yü¹) erfreut hat, legt durch seine in diesem Jahre erschienenen Werke "Ancient Porcelain" und die obigen wieder ein glänzendes Zeugniss von seiner fast beispiellosen Thätigkeit ab. Das "Text Book of documentary Chinese" ist zwar zunächst für die dem chinesischen Zolldienst sich widmenden Europäer und Amerikaner bestimmt; es ist aber theils an und für sich selber, theils durch die sorgfältigen Erklärungen

<sup>1)</sup> S. Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society, vol. XXII (1887): The Chinese Oriental College by F. Hirth S. 203—23. Das "Oriental College" ist die 1407 errichtete Dolmetscher-Schule Ssĕ-yi-kuan, und die Handschrift des Hua-i-yi-yü enthält Wörtersammlungen, der in dieser Anstalt getriebenen Sprachen der Mongolen. Birmanen (?), Zu-tšī = Tungusen, Tibeter, Uiguren. Perser, Pa J, Pa Pai u. s. w. mit entsprechenden Schriftzeichen.

und das zugehörige Wörterbuch des zweiten Bandes für alle Diejenigen von Wichtigkeit, welche die in den Sprachlehren mehr oder weniger unbeachtet gebliebene Schreibweise der Urkunden kennen lernen wollen. Die im Jahre 1867 von Wade herausgegebene "Series of papers selected as specimens of documentary Chinese" enthält zwar eine umfangreiche Sammlung von amtlichen und halbamtlichen Schreiben, Bittschriften, Eingaben und Urkunden verschiedener Art und zu 75 von den 148 gegebenen Stücken sind auch die Uebersetzungen, zu 65 die genauen Erklärungen beigegeben: aber gerade das hier Gebotene fehlt, nämlich der Verkehr der mit dem Zoll zusammenhängenden Behörden unter sich und mit den Kaufleuten, die Verfügungen in Beziehung auf Häfen, Ein- und Ausfuhr des Jahres 1882, Schiffsverkehr 1882, Durchgangs-Zoll-Verfügungen, mehrere neuere Uebereinkommen, welche sich z. B. auf deutschen Schiffsverkehr beziehen, die Uebereinkunft wegen der Kuli-Auswanderung, ein Auszug aus der Uebereinkunft von Tschifu u. s. w.; zudem sind hier die Erklärungen auf die ganze Sammlung ausgedehnt und von einem ausführlichen Wörterbuche begleitet. S. 204 ist eine Liste von Schriftzeichen, welche, als den Namen verstorbener Kaiser angehörig, eine Abänderung erfahren haben.

Einen entschieden wissenschaftlichen Werth für die Kenntniss der Sprache an sich haben die Notes on the Chinese Documentary Style, da sie zu den bisherigen Darstellungen der ältern chinesischen Schrift-Sprache einer- und der neueren andererseits eine nothwendige Ergänzung bilden. Der Vorrede zufolge hat freilich der Verfasser solche Leser im Auge gehabt, die in China die Landessprache sprechen lernen und zugleich oder später berufmässig sich mit der Schriftsprache zu beschäftigen haben, wobei sie leicht in den Fall kommen, nachdem sie so weit sprechen gelernt haben, um sich zu verständigen, dass sie sich auf die mündlichen Umschreibungen von Seiten eines chinesischen Lehrers als "Eselsbrücke" verlassen müssen. Um dieses zu vermeiden, räth H. Hirth, die gesprochene mit der Schriftsprache zugleich in Angriff zu nehmen, ohne Lehrer und mit Hülfe des obengenannten vocabulary des 2. Bandes die ersten 43 Schriftstücke des 1 Bandes seines Text Book zu übersetzen und die Uebersetzung mit seiner eigenen im Appendix zu vergleichen, sodann dasselbe mit den ersten 57 Schriftstücken in Wade's Documentary Course zu thun, den Schlüssel dazu sorgfältig zu verarbeiten und das Wörterbuch daneben zu gebrauchen. Wenn man die Vorrede St. Julien's zu seiner Uebersetzung des Si Yü Ki liest und Herrn Hirth's Vorrede zu seinen "Notes" damit vergleicht, kann man sich denken, mit welcher Genugthuung jener berühmte Sprachforscher die letztere gelesen haben würde, da H. Hirth sagt, dass die Durcharbeitung von Julien's Syntaxe Nouvelle ihn schon vor 15 Jahren gelehrt hätte, die durch diese Arbeit gemachten Fortschritte mit den durch blosse thatsächliche Uebung erlangten sehr zu Ungunsten der letztern zu vergleichen.

Der Verf. giebt in der Einleitung über die Urkunden- oder Geschäftsprache (documentary language or business style) die Worte von Meadows wieder, welcher sich in seinen "Desultory Notes" ausführlich über die Sache ausgelassen und von der dunkeln, gedrungenen, viele Füllwörter enthaltenden alten Büchersprache (ku wön), sowie der schon wortreicheren, aber dem Ebenmass der Satzglieder viel Spielraum lassenden späteren Gelehrtensprache (dem wön thsang) die immer nach Deutlichkeit strebende, oft ganz der Füllwörter entbehrende, das Ebenmass (rythmus) ausser Acht lassende Geschäft-Sprache (business style), wie auch anderseits die letztere von der Schriftsprache des Umgangs (familiar style) unterschieden hat, welche letztere Vieles aus der gesprochenen (neuern) Umgangssprache entlehnt. Herr Hirth giebt indessen nicht zu, das die Geschäftsprache ganz des Ebenmasses entbehre (S. 16, Anmerkung), da in gewissem Sinne derartige Bestrebungen die ganze Sprache, wenigstens die Schrift-Sprache, durchdringen. Mit der Zeit wird man vielleicht immer mehr finden, dass auch der Einfluss der Zeit auf die Wandelungen in der Bedeutung der Ausdrücke gewisse Unterscheidungen bedingt und nicht nur gerichtliche Ausdrücke, wie kung "aussagen", oder hochtrabendere wie thsöng "angeben" einerseits das šuo "sagen" der Umgangsprache, anderseits das alterthümliche yüĕ verdrängen, sondern z. B. das in der alten Zeit ausschliesslich für "Baum" gebrauchte mu durch su, oder gar das šu-mu der Umgangsprache ersetzt ist. So theilt schon Gabelentz (Anfangsgründe S. 3 f.) die Sprache nach den Zeiträumen 1) bis zum 6. Jahrhundert, 2) bis zum 1. Jahrhundert v. Chr. und 3) von da bis zur Mongolenzeit ein, in welcher 4) die Umgangsprache auch nebenbei Schriftsprache wurde, indem er die wön-thsang genannte an den dritten Zeitraum anschliesst. Den Uebergang zur letztern würde dann wohl die Geschäftsprache zu bilden haben; indessen hat man bei diesen Eintheilungen immer mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass wir die alte Umgangsprache nicht kennen, da die Schauspieldichtung erst in unserm Mittelalter beginnt und die Anführungen aus älteren Werken ohne Quellenangabe überaus häufig sind.

Wenn der Verf. S. 3 die "Notes" nur als einen Umriss für spätere wissenschaftliche Werke hinstellt, so ist dieses wohl zu bescheiden ausgedrückt; es versteht sich überall von selber, dass unsere Kenntnisse mit der Zeit fort schreiten müssen, und, wenn nicht der ganze, hier als bekannt, oder durch andere Hilfsmittel erreichbar vorausgesetzte Stoff, welcher die Sprache als Ganzes betrifft, mit einverleibt werden sollte, wäre wohl selbst von einem so fleissigen Bearbeiter, wie der Verf. ist, schwerlich eine lichtvollere und vollständigere Darstellung der hier in Betracht kommenden Sprachgesetze zu erwarten gewesen.

Gleich im Anfang ist von den sprachgesetzlichen Hilfsmitteln (grammatical agents) die Rede, und der Verf. führt hier neben den

allgemeinen Hilfsmitteln der Stellung und der Hilfswörter (auxiliary characters) als etwas der Geschäft-Sprache Besonderes - wobei indess das weiter oben Gesagte zu beachten - das Ebenmass hinzu. Dann folgen Vielheit und Allheit mit den verschiedenen dafür gebrauchten Ausdrücken, die Zahl-Redensarten, die Verdoppelung, der Gebrauch von töng und lei, die Mehrheit auszudrücken, wobei namentlich ersteres in seinen verschiedenen Anwendungen lichtvoll an Beispielen erläutert ist, kai und so yu und dann das Zahlwort i "eins", welches durch unser "der, die, das" wiedergegeben werden kann. S. 34 unter "Subject" heisst es, es sei kein willkürliches Gesetz, sondern der natürliche Gang des menschlichen Denkens, der uns zuerst an den Gegenstand der Aussage (subject) denken lasse; denn auch in Sprachen, wo die Stellung keineswegs wesentlich zur Unterscheidung der Redetheile sei, seien diejenigen Fälle eine Ausnahme, wo der Aussagegegenstand hinter dem Zeitworte stehe. Denienigen, welche sich mit semitischen Sprachen beschäftigt haben, wird hier freilich die dem entgegenstehende Besonderheit derselben auffallen. Der Gebrauch von vu zur Einleitung von Sätzen, in welchen das "logical subject" dem "grammatical subject" vorangestellt ist, wie "vom" (yu) "Statthalter wurde ein Schreiben gerichtet an den Konsul" erinnert an die von Gabelentz, irren wir nicht, mit denselben Kunstausdrücken bezeichneten Fälle. Was hier eine Eigenthümlichkeit der Amtsprache ist, findet man in andern Sprachen, wie im Tibetischen und Hindustanischen als strenges Gesetz wieder (s. S. 34). Wie hier yu dem folgerichtigen Aussagegegenstand, so erscheinen im Folgenden tsiang, pa, i (,nehmen, gebrauchen") mit dem Zielworte dem Hauptzeitworte vorangesetzt. mit Hervorhebung des vorzugsweise in der Amtsprache gebrauchten tsiang, da pa eigentlich der Umgangsprache angehört. Unter Object S. 39 f. ist die Stellung der Satzglieder 1. Subject, 2. Verb, 3. Dative, 4. Object, ("cf. Julien p. 14") angegeben mit einem Beispiele, worauf sogleich folgt, Beispiele der Art seien so selten und die Regel erleide so viele Ausnahmen im "business style", dass man zum gesunden Menschenverstande als sichersten Führer seine Zuflucht nehmen müsse. Es folgt dann das Beipiel: chi wên lo-po-tan to give letter to Robert Thom", gleichsam "to letter give Robert Thom". Hier ist das wên ("letter") nur ein kurzes Wort, auf welches die drei Sylben folgen, welche den auf chinesiche Weise verdrehten Namen enthalten, und man könnte auf den Gedanken kommen, dass Länge und Kürze der beiden Zielwörter von Einfluss gewesen wären. Ein ähnliches Beispiel (čam-t'eu sam-pek žin) findet sich in Gabelentz' "Anfangsgründen" S. 63, wo die abweichende Stellung wie oben aus der redensartlichen Verbindung des Accusativs mit dem Verbum" erklärt ist. Sollten solche Fälle oft vorkommen. wie man könnte aus den Worten des Verf. herauslesen wollen, so wäre wohl gerade hier in dem sonst so reich mit Beispielen ausgestatteten Buche eine grössere Anzahl solcher erwünscht. Allein

es scheint dem Berichterstatter. - und vielleicht hatte der Verf. auch daran gedacht. — als ob sich das Chinesische meistens anderer Weisen der Wiedergabe bediente, z. B. "yu (s. o.) mou žön tsiang wön tsuan ki Lo-po-tan", "von Jemand nehmen Brief einhändigen an Robert Thom", wie anderseits der Satz bei Gabelentz čan-thou san pai zön "schnitt ab die Köpfe 300 Menschen" recht wohl lauten könnte čan san pai žön (tši) thou mit pai žön als von thou abhängigem Wessfalle. Der Verf. hat indessen, wie er S. 10 am Ende der Einleitung sagt, die Beispiele grösstentheils Wade's Documentary Course entnommen und die Seitenzahlen des letztern beigefügt. Dort sehe ich, dass es sich um Gützlaff's Ersetzung durch Robert Thom als Konsul um Ningpo handelt, und der Satztheil lautet vollständiger: tzĕ thša Kuo-ši-la hwei Yüe tsai tsi, ying ki wön Lo-po-tan yü tao Ning tši ži thsin kiao thša tšao, "da nunmehr Gützlaff baldigst nach Kuang-Tung zurückkehrt, muss man einen Brief geben, den Robert Thom am Tage seiner Ankunft in Ningpo selber zur Prüfung einhändigen kann". Aus Wade's Uebersetzung ist nicht zu sehn, wie er die Sache auffasst; da aber im chinesischen Wortlaut das ving ki won Lo-po-tan durch das Satzzeichen o abgetrennt ist, würde hiernach des Verfassers Auffassung gerechtfertigt sein. Jedenfalls scheint dieses aber ein besonderer Fall, der wohl für sich allein nicht für diese Art Satzbau massgebend sein sollte (?). - Mit einer Fülle von Beispielen ist der Gebrauch des obigen i erläutert; wir können hier aber nicht überall die neuen vom Verf. aufgestellten Gesichtspunkte auch nur andeuten; genug, dass hier der abweichende Gebrauch in der Amtsprache hervorgehoben wird, wonach das durch i eingeführte Zielwort meist dem Hauptzeitworte folge. Zu dem Ausdrucke der Bescheidenheit für "ich, mir" i "Ameise" S. 74 möchte ich noch thsung "Wurm" hinzufügen. Diese ganze Lehre von den Fürwörtern S. 68-74 ist übrigens sehr ausführlich behandelt und besonders der Aufmerksamkeit des Lesers zu empfehlen. S. 80 unterscheidet der Verf. zwischen Depeschen (despatches), in welchen der volle Amtsname vorgedruckt wird, und "official and private notes", wo der Name des Absenders nur auf einer abgesonderten Karte zu finden sei. Es mag richtig sein, dass unamtlichen Briefen auf gewöhnlichem Papier solch eine Karte auf rothem Papier beigelegt wird; indessen giebt es halbamtliche, oder auch auf den gewöhnlichen geschäftlichen Verkehr bezügliche Schreiben, die aus einer oder mehreren rothen Karten bestehn, auf deren erster ausser dem Namen ohne Hinzufügung der amtlichen Stellung gleich der Anfang des Briefes folgt. Neben den Fürwörtern der 1. Person wäre wohl das shên mit anzuführen gewesen, welches im vocabulary aufgeführt wird, also auch wohl im Text book vorkommt, wie es auch neben ch'in "ipse" eine Stelle verdienen möchte; es entspricht etwa nach Anwendung und Grundbedeutung den hebräischen Dur. — Eine schöne Ergänzung der Hilfsbücher für die Erlernung der Sprache überhaupt ist der Theil. welcher von den Zahlwörtern handelt, indem darin z. B. die po kia sing oder "100 Namen", nach denen das "Volk" po sing genannt wird, hier vollständig und gesondert angeführt sind, während sie in der allgemeinen Liste in Williams' dictionary mit über 300 anderen unter etwa 1600 als die gebräuchlicheren durch gesperrte Schrift ausgezeichnet sind, — ferner eine Fülle von Beispielen für den Gebrauch der hua-ma, einer kürzeren Art von Zahlenbezeichnung, gegeben ist. Offenbar ist der Verf. im Rechte, wenn er gegen Rémusat S. 103 yü und hü nicht die Bedeutung "environ, un peu plus ou un peu moins", sondern nur die von "mehr als" zuerkennt. Auch das putöng "unbestimmt", "ungefähr" ist hier ganz entsprechend der dem bejahenden töng S. 25 ff. zu Theil gewordenen Ausführlichkeit behandelt.

Zu Adjectives S. 112, wo es sich in der Anmerkung (s. Schott S. 57) um einen anscheinenden Ausnahmefall der Nachsetzung eines Eigenschaftswortes handelt, der nur mit vorgesetztem wei vorkommen soll (?), ist wohl eine einfache Auflösung des Räthsels möglich, indem man das Eigenschaftswort als Aussage auffasst und Kuang wei žön lien übersetzt durch "Kuang als Mensch (wei žön) war bescheiden". Dieses wei žön "einen Menschen machend", "als Mensch", "in der Eigenschaft eines Menschen" kommt in den Sprüchen des Khung-fu-tze u. s. w. öfter vor. — Zu S. 115, wo von der Voranstellung des Wortes to "viele" die Rede ist, möchte ich hinzufügen, dass diese Stellung namentlich auch mit der Bedeutung "mehr" zu verbinden ist.

Zu S. 123 ist ts'ung, — wie es scheint im Gegensatz zu des Verf. eigener Auffassung S. 235 des vocabulary, — durch "very" wiedergegeben mit dem Beispiele ts'ung-chung chiu-pan "to prosecute and punish most severely", im vocabulary steht bei ts'ung chung nur severe; strict (as punishment), wie auch andere Beispiele der Art folgen, z. B. ts'ung k'uan "to remit", ts'ung föng "liberal". ts'ung scheint hier gemäss der Grundbedeutung "folgen" nur: "ein Verfahren befolgen" zu bedeuten.

Zu Seite 144 tsai an "in the records, on record, is on record", "liegt vor" (zu den Acten), welches am Ende aus den Acten angeführter Stellen häufig vorkommt, möchte ich noch das ohne solche Wiederholung vorangesetzte an erwähnen, wie es im vocabulary S. 119 in an châ vorkommt. Es ist z. B. häufig im San tsai tsu ye zu finden, wo es einfach das hinzugefügte Neue einleitet und etwa durch unser "Zusatz" übersetzt werden könnte (an bedeutet bekanntlich die Richterbank). Ein Index dient dazu, den Gebrauch des ungemein nützlichen und belehrenden Buches zu erleichtern, welches, wie gesagt, nicht allein für den Dolmetscher, sondern auch für die des Chinesischen Beflissenen überhaupt eine wichtige Ergänzung der bisherigen Hilfsmittel ist.

## Bemerkung zu Band XLII S. 41.

Herr Dr. M. Klamroth schlägt vor, Jaʻqûbî I, الكرنجات 1. 4 statt الكرنجات zu lesen الكرنجات und verweist dafür nach S. 4, Anm. 1. Dort lesen wir: "Für das unbekannte گرنجات, welches ein persisches Lehnwort sein müsste, lese ich das durch den Zusammenhang geforderte عرجات  $\beta \alpha \partial \mu o t$  u. s. w. Ich erlaube mir, den geehrten Kritiker in Bezug auf das Wort كريجات zu verweisen nach Fihrist S. المراجات 1. 6, wo ein Buch oder Abhandlung erwähnt wird unter dem Titel:

## كتاب تقطيع كردجات الجيب

In einer Note zur bezeichneten Stelle S. 131, 132 bemerkt der gelehrte Herausgeber, nachdem er die verschiedenen Schreibweisen des Wortes aufgezählt hat, dasselbe komme auch sonst an verschiedenen Stellen vor und sei von Reinaud u. a. in der Einleitung zu Abu-'l-Fida S. XLII, Anm. 4 erklärt als ein Sanskrit Lehnwort = cramadjia, sinus droit. Ob diese Ableitung richtig sei, muss ich dem Urtheile der Sanskritisten überlassen (ich hege einige Zweifel), allein soviel steht fest, dass die Lesart vollkommen richtig ist und das Wort 

überhaupt nicht als "unbekannt" bezeichnet werden darf.

Weil ich mich jetzt mit völlig verschiedenen Sachen beschäftige, bin ich nicht im Stande, die wichtigen Bemerkungen des Herrn Kritikers durchgehends zu prüfen; ohne Zweifel hat er, wie man berechtigt war zu erwarten, viele gute Emendationen vorgeschlagen, doch hat er bisweilen etwas mit Unrecht getadelt, z. B. wenn er S. ۱۹۹, l. 1 v. u. تجارى statt وتجارى lesen will. Er scheint dabei übersehen zu haben, dass die arabische Orthographie solcher Infinitiv-Formen von Verben ult. وتجارى fehlerhaft sein würde.

Dr. M. Th. Houtsma.

# Ein Nachtrag zu der Λbhandlung über "Gebrauch von Psalmen zur Zauberei".

Im letzten Hefte dieser Zeitschrift 1) hat Hr. C. Kayser einige Notizen aus einer syrischen Hs. mitgetheilt, aus denen die magische Kraft, die vom ursprünglichen Verfasser dieser Notizen den Psalmen beigelegt wird, hervorgeht. Die eigentliche Quelle dieser Notizen wird aber nicht ermittelt. Diese ist eine jüdische, nämlich das oft gedruckte und mehrmals — z. B. von Theophrastus Paracelsus in modernen Sprachen bearbeitete, sogenannte ספר שמוש חהלים "Buch über die [magische] Verwendung der Psalmen" 2). Doch hat der syrische Bearbeiter, der ja überhaupt nicht wie das hebräische Buch allen Psalmen ihre Verwendung zuweist, sondern nur einzelnen. nicht einfach übersetzt, sondern gekürzt und umgestellt und auch zugesetzt. Möglich, dass er einen von den Druckausgaben abweichenden Text benützt hat, von dem ich dann vermuthen würde, dass er in kurzen Verszeilen abgefasst war. Dadurch würde sich nämlich die Besonderheit erklären (vgl. p. 461), dass im syrischen Texte Versabtheilungen stehen, die für das Syrische nicht zutreffend sind. Der Syrer hätte dann in seiner Wiedergabe einfach die Bezeichnung für die Ausgänge der hebräischen Verszeilen bewahrt. Da der gedruckt vorliegende hebräische Text stark mit aramäischen Stücken versetzt ist, will ich die Möglichkeit nicht unerwähnt lassen, dass der Syrer eine ganz aramäische Vorlage benützte.

Zur Erhärtung meiner obigen Behauptung diene folgendes:

Ps. 5 ist nach S. zu gebrauchen "Wenn du vor dem Richter erscheinen musst". Aehnlich H. אם יש לך עבודה גבי שלכון "Wenn du bei dem Machthaber ein Geschäft hast".

Ps. 10 ist, "über Wasser gelesen", nach S. gegen Fieber nützlich. Aehnlich H., nur dass er gleich den Urheber solcher Krankheit, den Dämon, bekämpft ³). (Wenn nicht etwa einfach zwischen שוא eine Verwechslung stattgefunden hat).

Ps. 11 dient dem S. zur Besiegung seiner Feinde. Ebenso lässt ihn H. gegen אינשים רעים וסכנות "schlechte Menschen und

Gefahren" anwenden.

1) p. 456 ff.

3) Hier kommt in H. die 9 vor, die Kayser p. 461 A. 3 bei S. vermisst.

<sup>2)</sup> s. Wolf, Bibl. Hebr. IV pag. 1060—4, Steinschneider, Cat. Bibl. Hebr. in B. Bodleyana p. 644. Vor mir habe ich die Ausgabe Amsterdam 1658 kl. 8° (H) und eine deutsche Bearbeitung von G. Selig: Sepher Schimusch Tehillim oder Gebrauch der Psalmen zum leiblichen Wohl der Menschen (Neudruck) Stuttgart 1849 kl. 8° (D.). Kayser's syrischen Text nenne ich S.

Ps. 19 soll nach S. gut für "Kopfschmerz" sein, nach H. für הלב "Aufthun des Herzens" d. h. des Verstandes (D.: offenes und erweitertes Herz zum Studiren), also auch eine Art Beseitigung einer "Kopfbeschwerde".

Ps. 20 S. בלב גבן nach Kayser nicht (geistig): Herzleid, sondern (körperlich): Herzweh. Doch scheint אוד bei H. ("Gefahr und Plage" bei D.) darauf zu deuten, dass das Wort geistig zu fassen ist.

Ps. 21 hat nach S. zwei Verwendungen (H. hat bei vielen Psalmen mehrfache Verwendungen); nur die zweite: "Wenn du zu Machthabern gehst" findet sich bei H. אי בעיח למכיר למכיר למכיר על איז למכיר של "Wenn Du vor einen Grossen oder einen Machthaber gehen willst". Die erste steht nicht in H., ebensowenig wie die ähnliche Verwendung von Ps. 22.

Eine weitere Untersuchung im Einzelnen lohnt kaum. Uebereinstimmung zwischen S. und H. findet weiter Statt z. B. bei Ps. 25, 29, 30 Anfang u. a., Disharmonie dagegen bei 32, 33 u. a. Auf eine stattgehabte Verschiebung deutet, dass S. 75 mit H. 71, S. 80 mit H. 78 und S. 93 mit H. 89 stimmt. Die verschiedene Zählung der Capitel im Psalter erklärt die Abweichung nicht.

D. Simonsen.

#### Dem Andenken

# Heinrich Leberecht Fleischer's,

geb. 21. Februar 1801, gest. 10. Februar 1888.

In wenigen Tagen ist ein Jahr vergangen, seitdem unser Altmeister, Geh. Rath H. L. Fleischer, Ritter des Ordens pour le mérite u. s. w. von uns geschieden ist, und so soll das letzte Heft unsrer Zeitschrift für das Jahr 1888 nicht hinausgehen, ohne ein Blatt bewundernder und dankbarer Erinnerung an den seltenen Mann, dem auch unsre Deutsche Morgenländische Gesellschaft bei ihrer Gründung und Weiterentwicklung zu voller Blüthe mehr zu verdanken hat als irgend einem andern Mitglied. Fleischer starb am Abend des 10. Februar 1888 und wurde am 13. auf dem Johannisfriedhof in Leipzig zur letzten Ruhe bestattet, nachdem in den Räumen, in denen er über 28 Jahre gelebt und gelehrt hatte, an seiner Bahre Prof. Windisch, als zeitiger Dekan im Namen der Fakultät und Universität wie auch unsrer Gesellschaft, und darauf Prof. Delitzsch, als ältester Schüler Fleischers im Namen derselben weihevolle Worte gesprochen hatten 1). Ein äusserlich wenig bewegtes, innerlich um so reicheres Leben, von einer Dauer wie es Wenigen beschieden ist, lag hinter ihm; bis zum letzten Athemzuge erfreute er sich völliger geistiger Frische. Die böse Krankheit, welche zuerst 1884 in Reichenhall, dann heftiger im Frühjahr 1885 auftrat, weiterhin aber wie es bei Hochbetagten öfter der Fall ist, nur in grösseren Zwischenräumen und dann auch minder heftig sich zeigte, auch sie vermochte nicht, weder die Thätigkeit des Gelehrten, noch des Lehrers ganz zu unterbrechen. Während er die Sommermonate auf Rath seines Arztes in der Nähe von Leipzig. zuerst in Altschönefeld, das letzte Jahr in Gaschwitz zubrachte und dort rüstig an seinen Beiträgen zu Dozy's Supplément und an der Herausgabe seiner kleinen Schriften weiter arbeitete, führte ihn der Winter in seine Behausung zurück, wo er seine Lehrthätigkeit

Beide Reden hat Unterzeichneter gehört und auch im Manuscript vor sich gehabt. Es ist natürlich, dass er sich in seinen Gedanken mit den Rednern vielfach begegnete.

zwar beschränken musste, aber nie ganz aufgab. Am 17. November 1888 hat er dort sein letztes Colleg "Erklärung des Baidawi" gelesen. Wer in diesen letzten Jahren die Gelegenheit und Freude hatte, ihn aufzusuchen, musste erstaunt sein über die lebendige Theilnahme, mit der er die neuen Erscheinungen auf dem Gebiete seiner Wissenschaft bis in's Einzelne hinein verfolgte und wie er in Begeisterung auflebte, wenn er seine Meinung über die Frage, um welche das Gespräch sich gerade drehte, ausführlich bekundete und begründete. Nur in dem letzten halben Jahre musste man vorsichtig sein, die Besuche nicht zu lange auszudehnen, denn auf die augenblickliche Erregung pflegte ein Rückschlag zu folgen, der die Angehörigen mit gerechter Besorgniss erfüllte und zur Vorsicht mahnte. Der Besucher selbst aber hatte jedesmal den Eindruck der altgewohnten, kaum geminderten Frische. Und so hat er auf seinem letzten Lager, als die Kräfte schon bedenklich zu schwinden begannen, noch Jâzigi's Kritik des Dozy'schen Wörterbuchs übersetzt und seinem Schwiegersohn Prof. Mühlau die genaueste Anweisung gegeben, was Alles und wie es in den dritten Band seiner kleinen Schriften aufgenommen werden sollte. Seine Wissenschaft war es, die ihn auch auf dem Schmerzenslager noch lebhaft in Anspruch nahm. Die belebende Wirkung, welche die Beschäftigung mit ihr auf ihn übte, erkannte auch sofort der Bildhauer Schilling, dem wir die wohlgelungene Büste Fleischer's verdanken, welche künftig die Aula der Universität Leipzig zieren wird, als bei einer der Sitzungen zufällig ein Bekannter eintrat und sofort ein wissenschaftliches Gespräch begann; die plötzliche Veränderung in den Gesichtszügen veranlassten den Künstler zu wesentlichen Aenderungen.

Es kann unsere Absicht nicht sein, auf diesen wenigen Seiten in biographische Einzelheiten näher einzugehen. Mit Zugrundelegung seines von Jugend an bis in die letzten Tage mit peinlicher Gewissenhaftigkeit geführten Tagebuches, eines sorgfältig aufbewahrten. fast überreichen Briefwechsels (namentlich die Briefe an seinen Vater und von ihm sind vollständig erhalten) und lebendiger Familienerinnerungen bereiten seine Söhne im Verein mit ihrem Schwager Mühlau eine ausführliche Lebensbeschreibung vor. Nur ein weniger bekanntes Geschehniss, welches leicht seinem Leben eine andere Bahn hätte geben können, soll hier berührt werden, dass er nämlich in Paris einmal den Entschluss gefasst hatte, Missionär zu werden, aber durch die abweisende Antwort von Basel veranlasst wurde, diesen Plan wieder aufzugeben. Das Lehrbedürfniss, das ihn beseelte, hätte so eine ganz andere Richtung bekommen; aber gewiss nicht die, welche seiner Natur allein entsprach, und die Basler Antwort hatte Recht, wenn sie meinte, er passe doch nicht ganz für die Missionsthätigkeit und sei wohl zu etwas noch Höherem berufen.

Alle Vorbedingungen waren gegeben, um ihn zu einem der hervorragendsten und weitwirkendsten Universitätslehrer zu machen. In Paris hatte er vor Allem bei de Sacy und Caussin de Perceval studirt, und er wurde nie müde, dankbar anzuerkennen wie viel er jenen Männern verdankte für die Erkenntniss der Sprachen und Literaturen, welche Zeit seines Lebens sein ganzes Denken und Thun ausfüllen sollten. Als durchaus fertiger und sofort allseitig anerkannter Gelehrter tritt er 1835 in Leipzig seine akademische Laufbahn an, und wenn er später sich wesentlich auf die drei islamischen Sprachen Arabisch, Persisch, Türkisch zu beschränken liebte, so beweisen die aus jener ersten Zeit erhaltenen Kollegienhefte und die zahlreichen Kritiken und Besprechungen, welche er zumal in der alten Jenaer Literaturzeitung, im Hallischen Literaturblatt und in Gersdorfs Repertorium niederlegte, wie gründlich sein Wissen auch auf weiteren Gebieten war. Sein Erfolg als Lehrer war ein selten grosser. Mit seiner Liebe zur Wissenschaft, die auf einem lauteren Triebe zur Wahrheit ruhte, verband sich die hingebendste Liebe zu seinen Schülern, und seinem Lehrerfolg entsprach die dankbarste Verehrung derselben. Packend und unmittelbar überzeugend war seiner Lehre Klarheit, die eben hervorging aus der musterhaften Beherrschung des ganzen Stoffes, welche neben den wichtigsten Fragen auch minder Wichtiges, als nothwendiges Glied im Ganzen, mit gleicher Sorgfalt erwog. Wer ihn so mit wahrem innern Vergnügen, wie es sich in seinen Augen wiederspiegelte, lehren hörte, dem erschien jede von ihm erwogene Frage selbstverständlich und einfach, bis er selbst versuchte, eine ähnliche ähnlich zu lösen.

Es ist gewiss zu beklagen, dass wir von ihm, dem besten Kenner der drei genannten Sprachen, namentlich des Arabischen, im Occident, und man darf wohl hinzufügen auch im Orient, kein zusammenfassendes systematisches Werk, etwa eine Syntax der arabischen Sprache, erhalten haben. Das lässt sich aber wohl vollständig daraus erklären, dass er sich und sein Wissen nicht nur seinen Schülern, sondern Allen und Jedem zur Verfügung stellte, der eine Auskunft auf diesem Gebiet wünschte. Mit welcher Sorgfalt er, der es wohl am Wenigsten bedurfte, sich auf jede Vorlesung vorbereitete, beweisen Hunderte von Zetteln, die sich in seinem Nachlass vorfanden, etwa mit der Aufschrift: Für die arabische Gesellschaft, zur Hamâsa u. s. w. Er pflegte solcherlei für künftig möglichen Gebrauch sorgfältig aufzuheben. Wie gewissenhaft er jede an ihn gerichtete Frage beantwortete, beweisen die zahlreichen Entwürfe für die Antwortbriefe, wie sie sich auch wieder in den nachgelassenen Papieren vorgefunden haben, mit Durchstreichungen und Besserungen, bis ihm endlich der gewünschte Ausdruck bündig und klar genug erschien. Kurz, er stellte stets den Gelehrten in den Dienst des Lehrers.

Wer die literarischen Erscheinungen der letzten 50 Jahre aus dem Bereiche der drei islamischen Hauptsprachen mustert, wird wenig Werke finden, in denen sein Name als Rathgeber oder Mithelfer nicht genannt wäre, mochte er schon bei der Ausarbeitung seine Hülfe leihen, oder nach vollendetem Druck erst die im Einzelnen bessernde Hand anlegen. Und gewiss hätte das durch Jahrzehnte allbekannte "Fl." noch oft da stehen können und vielleicht auch müssen, wo es nicht steht. Denn da er nicht nur deswegen besserte, weil er gern besserte, sondern um der Sache und um der Wahrheit willen, und weil er schonend besserte, mehr entschuldigend als tadelnd, so gab dem Meister Jeder gern, sei es das Manuscript oder den Druck zur Nachhülfe. Freilich hat diese Art der Thätigkeit ihm sehr, sehr viel Zeit gekostet, die ein Anderer, der nur an sich denkt, lieber für eigene Arbeiten angewandt hätte; ihm war es einerlei, unter welcher Flagge die wissenschaftliche Wahrheit segelte.

Was er an eigenen Werken veröffentlicht hat, ist im Einzelnen bekannt und braucht nicht aufgezählt zu werden. In den zwei letzten Jahrzehnten beschäftigten ihn vor Allem seine "Beiträge zur arabischen Sprachkunde". Im Anfang der sechziger Jahre fasste man in Paris den Plan, die arabische Grammatik seines Lehrers de Sacy neu herauszugeben. Da Verhandlungen mit ihm wegen einer Ausgabe nicht zum Ziele führten, beschränkte er sich darauf, unter genanntem Titel in elf Heften vom Jahre 1863-1884 in den Berichten der königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften die gewaltige Reihe von Berichtigungen und Zusätzen erscheinen zu lassen, welche nicht nur seine glänzende Beherrschung des Stoffes beweisen, sondern auch den grossen Fortschritt, den die Erforschung und Erkenntniss arabischer Grammatik ihm verdankt. Wer zu diesem reichen Material. das er im ersten Bande seiner kleinen Schriften nochmals durchgeprüft und bereichert hat, noch seine fortlaufenden Bemerkungen zu Dozy und die oben berührten Verbesserungen zu verschiedenen Textausgaben — es sei nur erinnert an Abulmahâsin, die Marâşid, Jâkût — fügt, der wird in ihnen allen zusammengenommen wohl auf jede Frage der arabischen Grammatik eine Antwort finden oder mindestens einen Fingerzeig zu ihrer Lösung. Diese einzelnen Bemerkungen gleichen einer Fülle von Perlen, die noch nicht zu einem Kunstwerk aneinander gereiht sind und bieten uns einen werthvollen Ersatz für die systematische Grammatik und Syntax, die ungeschrieben geblieben sind. Solcher Perlen sind in Fleischers Nachlass noch ungezählte zu finden. Seine Bibliothek, soweit sie aus gedruckten Büchern bestand, ist für die königliche Bibliothek in Berlin angekauft worden, in ihr auch alle Handexemplare Fleischers mit zahllosen Randbemerkungen, von denen er selbst wohl viele verwerthet hat, viele noch der Verwerthung harren. Wir können der Preussischen Regierung und der königlichen Bibliotheksverwaltung nicht dankbar genug sein, dass sie die Auswanderung der Bibliothek nach Amerika verhindert hat; die Handexemplare Fleischers werden als "libri cum notis manuscriptis" neben dem Nachlass Rückerts einen würdigen Platz finden. Nur seinen durchschossenen Freitag, in welchem kein Fleckchen unbeschrieben geblieben ist, hat die Sächsische Regierung für die Leipziger Universitätsbibliothek erworben und damit einem Wunsch der Familie entsprochen, dass er als werthvolle Erinnerung an dem Orte der mehr als fünfzigjährigen Thätigkeit Fleischers bleiben möge. Auch die zusammenhängenden lexicalischen Manuscripte Fleischers, wie die vollständigen Copien der koptisch-arabischen und griechisch-arabischen Wortverzeichnisse in Paris, wurden von der Familie der Leinziger Bibliothek überwiesen. Seine übrige handschriftliche Hinterlassenschaft ist theils derselben Bibliothek, theils der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft als Geschenk übergeben worden. Es ist eine Dankesschuld für Fleischers Schüler und zugleich eine Pflicht der Wissenschaft gegenüber, die an den genannten Orten noch liegenden Schätze zu heben und allgemein zugänglich zu machen (etwa als Fortsetzung der kleinen Schriften) und das geistige Eigenthum des Verstorbenen der Familie als geschlossenes Ganzes zu wahren.

In der Liste der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft trägt Fleischer die Nummer Eins und er wird sich wohl im Einverständniss mit den Mitbegründern als Erster eingeschrieben haben, zum Zeichen, dass er vor Allen den grössten Eifer entwickelte, die Gesellschaft in's Leben zu rufen; in seinem Hause waren die Vorberathungen gepflogen worden. Die erste Versammlung Deutscher Orientalisten hat im Anschluss an die siebente Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner vom 1.-4. October 1844 in Dresden stattgefunden, und in Folge derselben hat sich die Deutsche Morgenländische Gesellschaft am 2. October 1845 zu Darmstadt constituirt. Fleischers unausgesetzte weitere Bemühungen für das Wohl und die Entwicklung der Gesellschaft alle aufzählen wollen, hiesse eine Geschichte derselben schreiben, die wohl besser für ihr fünfzigjähriges Jubiläum vorbehalten bleibt. Bei der Herausgabe der Jahresberichte für 1845 und 46, und seit 1847 der Zeitschrift und der wissenschaftlichen Jahresberichte war er als Redacteur zumeist betheiligt. In den ersten Jahren der Gesellschaft traten, wie natürlich, öfter Meinungsverschiedenheiten unter den leitenden Mitgliedern auf und Fleischers vermittelnder und ausgleichender Art, die nur das Gedeihen der Sache im Auge hatte, ist es nicht zum Wenigsten zu verdanken, dass das Leben der Gesellschaft schon seit lange in den glatten Bahnen verläuft, dir wir Jüngeren allein kennen. Er leitete die Redaction der Zeitschrift die ersten sechs Jahre ihres Bestehens und war dann wieder von 1866 bis 1879 im Geschäftsführenden Vorstand, oft bis tief in die Nacht oder schon am frühsten Morgen für das Wohl der Gesellschaft bis zur Ueberarbeitung thätig. Mit welcher Sorgfalt er stets die Herausgabe der Zeitschrift, zumal soweit sie sein wissenschaftliches Gebiet betraf, überwachte, beweisen

schon äusserlich die vielen von ihm herrührenden Bemerkungen unter dem Text und gewiss hat auch hier seine bessernde Hand oft nachgeholfen, ohne dass er genannt sein wollte. Und als er mit dem Jahr 1880 definitiv aus dem Vorstand austrat, blieb er doch bis zu seinem Ende der erfahrene, allzeit bereite Berather, so oft sein Rath erbeten wurde. Die Generalversammlungen der Gesellschaft besuchte er regelmässig, bis das höhere Alter Unterbrechungen gebot und auch da war sein Verlangen, diesen Vereinigungen beizuwohnen, ein so lebhaftes, dass es seiner Gattin und der ganzen Familie manchmal nur mit Hülfe des ärztlichen Einspruchs gelang ihn zurückzuhalten. Die letzte Versammlung, welche er besuchte, war die zu Dessau 1884. Wenn er bei diesen Gelegenheiten den Sitzungen am Vor- oder Nachmittag mit ernstem Eifer gefolgt war oder sie geleitet hatte, wusste er am Abend mit den Fröhlichen fröhlich zu sein, und Jeder wird sich mit innigem Behagen des Mannes erinnern, der aus seinem reichen Leben mit so gewinnender Liebenswürdigkeit zu erzählen wusste. Von diesem Eindruck berichten gerne nicht nur seine näheren Fachgenossen, sondern Alle, die ihn kennen lernten, zumal die Collegen der drei Nachbaruniversitäten Leipzig, Jena und Halle, welche ihm jährlich bei ihren Pfingstversammlungen in Kösen begegneten. Und mit diesem freundlichen Bilde wollen wir von ihm scheiden.

Das Andenken an den edlen Mann, den ausgezeichneten Gelehrten, den trefflichsten Lehrer, den väterlichen Freund seiner Schüler, den liebevollsten Familienvater wird ein dauerndes und gesegnetes sein und bleiben.

Halle, Ende Januar 1889.

Thorbecke.

## Namenregister 1).

| Aufrecht   |     |      | ,  |   | ۰    |   |     | 151 | Jacobi 425.         | 493 |
|------------|-----|------|----|---|------|---|-----|-----|---------------------|-----|
| Bacher     |     |      |    | é | 305. | 3 | 07. | 487 | Kayser              |     |
| *Baethgen  |     |      |    |   |      |   |     | 470 | Klamroth            |     |
| Barth .    |     |      |    |   |      |   |     | 341 | Leumann             |     |
| Bartholom  |     |      |    |   |      |   |     | 153 |                     | 439 |
| *Bergaigne |     |      |    |   |      |   |     | 491 | Mordtmann           | 160 |
| *Bloch .   |     |      |    |   |      |   |     | 487 | Müller, Aug 80.     |     |
| Böhtlingk  |     |      |    |   |      |   |     | 366 | *Neubauer 307.      |     |
| *Brünnow   |     |      |    |   |      |   |     | 463 | Nöldeke 68.         |     |
| *Buber .   |     |      |    |   |      |   |     | 359 | Oldenberg 199, 362. |     |
| Bühler     |     |      |    |   |      |   |     | 530 | Pischel 296.        | 435 |
| *Chandra I | Ros | 7    |    |   |      |   |     | 683 | Praetorius 56. 62.  | 676 |
| *Doughty   |     |      |    |   |      |   |     | 321 | M                   | 314 |
| Dvořák     |     |      |    |   |      |   |     | 560 |                     | 370 |
| Euting     |     |      |    |   |      |   |     | 311 | Roth, F. W. E       | 421 |
| Fürst .    |     |      |    | ٠ | ۰    |   |     | 359 | Schreiner 436.      | 591 |
| *Glaser .  |     |      |    |   |      |   |     | 320 | Simonsen            | 693 |
| Goldziher  |     |      |    |   |      |   |     | 587 | Smith, Alden 463.   | 465 |
| Grünbaum   |     |      |    |   | 45.  | 2 | 48. | 258 | Sowa                | 491 |
| *Grünert   |     |      |    |   |      |   |     | 676 | *Spiegel            | 153 |
| *Guidi .   |     |      |    |   |      |   |     | 320 | Sprenger            | 321 |
| de Harlez  |     |      |    |   |      |   |     | 319 |                     | 416 |
| Himly      |     |      |    |   |      |   |     | 686 |                     | 465 |
| *Hirth     |     | ٠    |    |   |      |   |     | 686 | Thorbecke           | 695 |
| Holtzmann  |     |      |    |   |      |   |     | 683 | Vollers             | 314 |
| Houtsma .  |     |      |    |   |      |   |     | 692 |                     | 81  |
| Houtum-Se  | hi  | ndle | er |   |      |   |     | 73  |                     | 113 |
|            |     |      |    |   |      |   |     |     |                     |     |

## Sachregister.

| Abulwalîd schrieb seine Werke    |     | *Arische, Die Periode und ihre  |     |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| mit hebräischen, nicht mit       |     | Zustände                        | 153 |
| arabischen Buchstaben            | 305 | *Aruch des R. Nathan, Zusätze   |     |
| *Alt-Arabischen, Alliteration im | 676 | zum von R. Samuel ben R.        |     |
| *Arabia Deserta, Travels in      | 321 | Jacob Gama                      | 359 |
| Arabiens, Die arabischen Be-     |     | Avestique, La syntaxe           | 319 |
| richte über das Hochland Ara-    |     | Awestâ, Beiträge zur Lexicogra- |     |
| biens                            | 321 | phie des                        | 81  |
|                                  |     |                                 |     |

<sup>1) \*</sup> bezeichnet die Verfasser und Titel der besprochenen Werke.

| Babylonische Texte                 | 465 | Pantschatantra, Beiträge zu Ben- |     |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Bâkî als Dichter                   | 560 | fey's                            | 113 |
| Caire, Essai sur l'histoire et sur |     | Participia necess., Ueber den    |     |
| la topographie du d'après          |     | impersonalen Gebrauch der        |     |
| Makrizi                            | 314 | im Sanskrit                      | 366 |
| Çāṭyāyanaka, Das                   | 151 | Prosa-Texten, Eine Bitte an die  |     |
| Chinese, Text Book of Docu-        |     | künftigen Herausgeber von        |     |
| mentary                            | 686 | Dramen und nichtvedischen        |     |
| Cuneiform Ideographs, A Classi-    |     | der indischen Literatur .        | 161 |
| fied List of all Simple and        |     | Psalmen, Gebrauch vonzur         |     |
| Compound                           | 463 | Zauberei 456.                    | 693 |
| Fleischer's, Zum Andenken .        | 695 | Rânâyanîyasûtra, Das             | 152 |
| Gypsy Lore Society                 | 491 | Rigveda, Noch einmal die Adhyâ-  |     |
| Hebrew manuscripts, Catalogue      |     | yatheilung des                   | 362 |
| of the in the Bodleian             |     | Rigveda, Ueber die Liedverfasser |     |
| Library                            | 311 | des                              | 199 |
| Himjarische Inschrift (Nachtrag    |     | Rudrața und Rudrabhațța . 296.   | 425 |
| zu Bd. XLI S. 310)                 | 160 | *Sabäische Inschriften           | 320 |
| Jaina Legende, Die von dem         |     | Sabäischen, Das vermeintliche    |     |
| Untergange Dvâravatî's und         |     | energetische Perfectum des       | 56  |
| von dem Tode Krishna's             | 493 | Sanskrit MSS., Two Lists of      | 530 |
| al-Ja'qûbi 1.                      | 692 | *Semitischen, Beiträge zur       |     |
| Kitâb-aluşûl, Weitere Bemer-       |     | Religionsgeschichte              | 470 |
| kungen zur Neubauer'schen          |     | Sudheim, Bericht des Ludolf von  |     |
| Ausgabe des                        | 307 | über die Einnahme von            |     |
| Koran 2, 261, Zu 80. 320.          | 436 | Accre 1294                       | 421 |
| Kurdischen, Weitere Beiträge       |     | Tâdsch al'arus                   | 492 |
| zum Wortschatze                    | 73  | Talmud, Assimilationen u. Volks- |     |
| Märchen, Zu den ägyptischen .      | 68  | etymologien im                   | 248 |
| *Mahâbhârata                       | 683 | Tigriña-Sprüchwörter             | 62  |
| Minim, Die im Talmud               | 51  | "Turâb" u. "Ḥagʻar" in zurecht-  |     |
| *Moïse ben Maimoun, Le livre       |     | weisenden Redensarten            | 587 |
| des préceptes par                  | 487 | Türkische, Sind Dichter-         |     |
| Muhammedanern, Zur Geschichte      |     | ausgaben zu vokalisiren?         | 102 |
| der Polemik zwischen Juden         |     | Uloka (skr.)                     | 152 |
| und                                | 591 | Venus, Der Stern                 | 45  |
| Ossetica                           | 416 | Vergleichende Studien (sem.) .   | 341 |
| Pahlavi, Yasna XLIII, 1-10         |     | Welten, Die beiden bei den       |     |
| with the text                      | 439 | arabisch-persischen und bei      |     |
| Palmyrenischen, Der aramäische     |     | den jüdischen Autoren            | 258 |
| Theil des Zoll- und Steuer-        |     | Yasna XLIII                      | 439 |
| tarifs                             | 370 |                                  |     |











